

Acc 810.13.2



### Marbard College Library

FROM THE ESTATE OF

GEORGE MOREY RICHARDSON, (Class of 1882),

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received June 29, 1897.



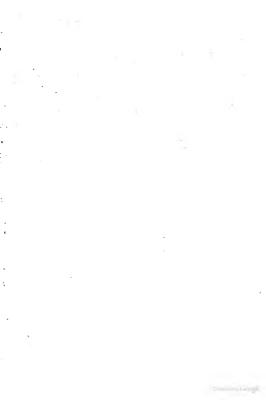



Lon Anst v J G Back Languig

# POMPEJI

IN SEINEN

# GEBÄUDEN, ALTERTHÜMERN UND KUNSTWERKEN

DARGESTELLT

VON

# JOHANNES OVERBECK.

VIERTE IM VEREINE MIT

### AUGUST MAU

DURCHGEARBEITETE UND VERMEHRTE AUFLAGE

MIT 30 GEÖSGEREN ZUM TEER FARRIGEN ANSICHTEN UND 220 HOLZSCHNITTEN IM TEXTE SOWIE EINEM GROSSEN PLANE.

#### LEIPZIG

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

1884.

L 10, 1602

Harving Codege Library June 29, 1897 From the Estate of Prof. G. M. Richardson.

Das Recht der Übersetzung haben sich Verfasser und Verleger vorbehalten.

#### HERRN

### JOSEPH FIORELLI

SKNATOR DES KÖNIGREICES, GENERALDIEBUTOR DER ALTERTHÜMER UND DER KUNSTSCHÄTZE ITALIENS U. S. W.

BLEIBT AUCH DIESE VIERTE AUFLAGE

ZUGEEIGNET

VON DEN HERAUSGEBERN.

#### Vorwort zur vierten Auflage.

Als mir der Herr Verleger mittheilte, es mache sich eine vierte Auflage dieses Buches nöthig, und mich ersuchte, für dieselbe die nöthigen Vorbereitungen zu treffen, erklärte ich ihm, mich hierauf nur unter der Bedingung einlassen zu können, dass es mir gelingen würde, namentlich für den ersten, baugeschichtlichen und topographischen Theil einen sachverständigen Mitarbeiter zu finden. Meine Beweggründe zu dieser Erklärung waren sehr nahe liegende und zwingende. Schon in den Vorreden zu der zweiten und dritten Auflage dieses Buches habe ich mich über meine Stellung zu dem in demselben behandelten Gegenstande freimüthig ausgesprochen und hervorgehoben, dass nach meiner Überzeugung eigentlich nur derjenige, welcher sich durch besondere Studien und einen lange dauernden Aufenthalt an Ort und Stelle hierzu in vollem Maße vorbereitet habe, über Pompeji zu schreiben berechtigt und berufen sei, und dass ich nur zu gut wisse, wie wenig diese Vorbedingungen bei mir zutreffen. Seitdem aber haben sich die durch Fiorelli Gli scavi di Pompei dal 1868 al 1872, Napoli 1873) angebahnten Studien über Pompeji namentlich durch die Arbeiten von Nissen (Pompejanische Studien, Leipzig 1877), Mau (Pompejanische Beiträge, Berlin 1879; Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, Berlin 1882; und von den zur Herausgabe der Sammelschrift zum Centennarium der Verschüttung

Pompejis (Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell' anno 79, Napoli 1879 vereinigten Gelehrten in einem Grad und in einer Weise vertieft, dass es nur demjenigen, welcher die oben bezeiehneten Vorbedingungen im vollen Maß erfüllt, möglich ist, sich über die meisten der in diesen Studien behandelten Gegenstände selbst nnr ein eigenes Urteil zu bilden. Ich aber bin in den acht Jahren, welche seit der Herausgabe der dritten Auflage dieses Buches (1875) verflossen sind, um von einer umfangreichen amtlichen Thätigkeit an unserer Universität zu schweigen, litterarisch auf ganz anderen Gebieten, dnreh Herausgabe des dritten Bandes meiner Griechischen Knnstmythologie Hera, Poseidon, Demeter und Kora 1873-1878) und Besorgung der dritten Auflage meiner Geschichte der Griechischen Plastik [1880-1882] so vollauf in Anspruch genommen gewesen, dass ich den neuen Pompejistudien, ohne länger als anderthalb Wochen in den Osterferien des vorigen Jahres wieder an Ort und Stelle gewesen zu sein, wohl von ferne habe folgen, aber mir in denselben kein selbständiges Urteil habe bilden können.

Nun hat sieh die von mir dem Herrn Verleger gestellte Bedingung für die Besorgung dieser vierten Anflage in der vollkommensten Weise erfällt, indem Herr Dr. August Mau, den
man wohl ohne Widersprueh zu finden als den besten Kenner
Pompejis, wenigstens unter uns Deutschen, bezeichnen kaun, sieh
auf meine Bitte in liebenswürdig entgegenkommender Weise zur
Mitwirkung bei der Herstellung der neuen Auflage bereit finden ließ.

Über die Art seiner auf den ganzen ersten Theil (vom 1. Capitel des einleitenden Theiles bis einschließlich zum 4. Capitel des antiquarischen Haupttheiles, also alle die in der Inhaltsübersieht mit einem \* bezeichneten Abschnitte und Capitel erstreckten Mitarbeiterschaft kann ich mich kurz fassen. Allerdings lag ja ein bereits mehrmals überarbeiteter Text vor, dessen Gliederung und Eintheilung und dessen auf ein nicht fachwissenschaftlich ge-

bildetes Publicum berechnete Haltung wir Beide stillsehweigend als maßgebend anerkannt haben. Ich habe mieh iedoch nicht für berechtigt gehalten, meinem verchrten Mitarbeiter in Beziehung auf eine conservative Behandlung des in der dritten Auflage vorliegenden Textes irgendwelche Schranken zu ziehn oder selbst ihm nur Wünsche in dieser Richtung anzudeuten. Ieh darf also die von Mau bearbeiteten Theile, obgleich in ihnen Manches aus der frühern Bearbeitung stehn geblieben ist, als durchaus sein geistiges Figenthum erklären, wobei ich indessen nicht unerwähnt lassen will, dass er mir in Hinsicht auf die formale Redaction des Textes, auf die Ausdehnung oder Beschränkung wissenschaftlicher Erörterungen eine Einwirkung freundlich gestattet und namentlich zugelassen hat, manche Ausführungen und Begründungen in die Anmerkungen zu verweisen, welche auf diesem Wege zu einer ganz andern wissenschaftlichen Bedeutung gelangt sind, als welche sie in den früheren Auflagen besaßen.

Für den ganzen letzten Theil (von dem fünften Capitel des ersten Haupttheiles an, also für alle in der Inhalisübersieht nicht durch einen \* ausgezeichneten Capitel und Absehnitte) trifft mich ganz allein die Verantwortung und ieh kann nur wünsehen und hoffen, dass dieser Theil der Arbeit gegen den andern nicht allzu weit zurückstehe.

Da wir die von uns benutzten Schriften überall in den Anmerkungen angeführt haben, ist hier nur noch zu bemerken, dass
Helbigs »Wandgemülde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens- Leipzig 1868 und das ergänzende Verzeichniss von Soglian o:
»Le pitture murali Campane scoverte negli anni 1867—79» in dem
oben genannten Sammelwerke zum Centennarium der Verschüttung
Pompejis, auf welche Verzeichnisse bei jedem angeführten Bilde
verwiesen ist, mit den Abkürzungen Hlbg. No. x und Sogl. No. x
angeführt sind, woneben es in der Regel überfüssig erschienen ist,
die hier genannten Abbildungen zu bezeichnen.

Der Herr Verleger hat seinerseits durch Vermehrung der Abbildungen und Ersetzung mangelhafter und veralteter Illustrationen durch neue, sowie durch Vervollständigung und Berichtigung des großen Planes das Seinige gethan, um dies Buch der ihm nun bereits seit einer so langen Reihe von Jahren bewahrten Gunst des Publicums würdig zu erhalten. Möge diese Gunst demselben auch in dieser seiner neuesten Gestalt zugewendet bleiben.

Leipzig im October 1883.

Overbeck.

# Inhaltsverzeichniss.

### I. Einleitender Theil.

|                                                                                                                              | Serte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                                                   | [1]   |
| * Erstes Capitel. Campania felix, der Golf von Neapel, der Vesuv, Pompejis                                                   |       |
| Lage, Heerstraßen in Campanien                                                                                               | 1     |
| "Zweites Capitel. Geschichtliche Notizen über Pompeji bis zur Verschüttung                                                   | 8     |
| *Drittes Capitel. Die Verschüttung Pompejis                                                                                  | 16    |
| Viertes Capitel. Andeutungen über die Geschichte der Wiederentdeckung                                                        |       |
| und der Ausgrabungen Pompejis                                                                                                | 25    |
| *Fünftes Capitel. Übersicht über den Plan und die Monumente Pompejis                                                         | 30    |
| Funites Capitel. Coersient uber den ram und die Monumente Pompejis .                                                         | 30    |
|                                                                                                                              |       |
| II Frater description in the II and D                                                                                        |       |
| II. Erster oder antiquarischer Haupttheil.                                                                                   |       |
| Erstes Capitel, Die Befestigungswerke, Mauern, Thürme und Thore                                                              | 42    |
| Maners S. 42, Thurme S. 47, das Stabianer Thor S. 50, das Noisseer Thor S. 51, das Suether S. 52, das Herenlaner Thor S. 54. |       |
| *Zweites Capitel. Die Straßen und Plätze Pompeiis                                                                            | 57    |
| 1. Die Straßen S. 57. Straßen und Straßenpflaster S. 57. Trottoirs, Gessen und Emis-                                         |       |
| nare S. 60 2. Dae Ferum civile S. 61. Nermalmann S. 63. Sinjunkalien S. 64. Triumph-                                         |       |
| bögen S. 67. — 3. Das Ferem triangulare S. 75, die Gladiatorenkaserus S. 76, das Forum<br>boarium S. 70.                     |       |
| *Drittes Capitel. Die öffentlichen Gebäude                                                                                   | Sti   |
|                                                                                                                              | -     |
| *Erster Abschnitt. Die Tempel und Capellen                                                                                   | 80    |
| S. 90, der Tempel des Apollo (e. g. Vennetempel) S. 96, der Tempel der Isie S. 104, der Tem-                                 |       |
| pel des Impgiter, der lune und der Mineren (c. g. Aesculaptempel) S. 110, der Tempel der                                     |       |
| Fortuns Augusta S. 114, der Tempel des Gesine des Augustus (e. g. Tempel des Mercur) S. 117.                                 |       |
| *Zweiter Abschnitt. Municipalgebäude                                                                                         | 126   |
| 1. Das Macellum (s. g. Pantheon) S. 120. 2. Das s. g. Sitzangelocal der Decuriones (Se-                                      |       |

| e. g. drei Curies, oder Tribunalies, S. 139, -6, Die Basiffin S. 142- 7. Die Palaestra (e. g. Curia Isiaca) S. 150, -s. Das s. g. Zollbans S. 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| * Dritter Absehnitt. Die Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153        |
| *Vierter Absehnitt. l. Das Amphitheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176        |
| *Fünfter Abschnitt. Die Thermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198        |
| *Seehster Absehnitt. Brunnen, Altare und sonstige kleine Bauwerke .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235        |
| *Viertez Capitel. Die Privatgebänder. *Erster Anders ist. B. Die Wachshäuser. Eisblung R. H.I. amptenficher Plan in im. House S. J.N. Fina des simischen Normalisons S. J., Handress on the Horsteins N. Z. J. Anders J. A. (Sonda Anderson N. P. 1998). S. P. M. A. S. J. Handress on the Horsteins N. Z. J. Anderson S. J. N. Sonda Anderson S. J. Handress on the Horsteins S. J. A. (Sonda S. J. J. Anderson S. J. J. A. (Sonda S. J. J. A. (Sonda S. J. J. J. J. J. J. A. (Sonda S. J. J. J. J. J. J. L. L. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211        |
| *Zweiter Abselwitt. Läden, geschäftliche und gewerhliche Wohnungen.<br>Einleitung 8.5%, Lehneisrichtung 8.27, Lehnesrichtung 8.27, Lehnesrichtung 8.27, Archangeschilder<br>8.27, die sinstene Geschäftenweige in Pumpell 8.280-2806, Bäckerd 8.284, Techwilkerd (Fallenies) 8.206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376        |
| *Dritter Abschmitt. Die Geiber und Grabenkunder. Einleitung, Sitte der beitragte, S. W., Briefen S. 202, Fies der Geberträte K. 200, Grabellech der M. Certison Resittete S. 400, Grabellech der M. Certison Resittete S. 400, Grabellech der M. K. Pereison als der Creepfendert Mania S. 400, das trick der Maner Grapfender M. Auf der Beitragte Stehe S. 100, Grabellech M. 201, der Siche Stehen Grapfender S. 400, das trick der Maner Stehen Steh   | 396        |
| Fünftes Capitel. Die gegenständliche Hinterlassenschaft des Verkehrs und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| des Lebens  Rester Abschwitz. Mehllien, Gerithe und Gefüße  Allgemiere z. GR., Detien mis Heriteiten S. G., Sitte, Sittle, Sout, betweitlichen,  S. E., Traine, S. Ch., Loure, S. G. L., Auspracht S. G. M., Considere, N. G., Ferreichen and  Kohlesplannen, S. G., Moure-Levin, S. G., Ofen and Breste S. Gl., Ordiller z. Detreichen and  Kohlesplannen, S. G., Wauerlevin, S. G., Ofen and Breste S. G., Ordiller z. Detreichen and  Kohlesplannen, S. G., Wauerlevin, S. G., Ofen and Breste S. G., Seldeller  vages N. G. Laternen, S. Le, Prachatiere z. G., Starter, S. D., Tongerschire S. G., Gradeller  vages N. G., Laternen, S. Le, Prachatiere z. G., Starter, S. D., Tongerschire S. G., Gradeller  van die Geriteiten S. G., Bachertenschure S. G., Starter, Gradeller S. G., Gradeller  van die Geriteiten S. G., Bachertenschure S. G., Starter, Gradeller S. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure S. G., Starter, Gradeller S. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure, G. G., Starter, G. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure, G. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure, G. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure, G. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Bachertenschure, G. G., Gradeller  van der Geriteiten S. G., Gradeller | 422<br>422 |
| Zweiter Abschnitt. Waffen und sonstige Instrumente.  Kriegersefen S. 451, Glalisteranunfen S. 452, Predegaschir S. 450, Opfergerlihschaften S. 450, Nonaenties S. 450, Mongerithe S. 46, theregische Instrumente S. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454        |
| Sechstes Capitel. Zeugnisse des Verkebrs und des Lebens nach Inschriften<br>Dipital und Graffill S. 483, Alphabet, grammatische Ütunges, griechliche leschriften<br>S. 481, Albr and Manne der Inschriften S. 487. Exterchied un Phinti in 40 (2018) S. 487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 462        |

Bijald S. 66—17, Wallempfelburger, S. 69—171, Overste und Zucht in Pranjell S. 171, Besocherheiter der Wallempfelburger, S. 171, Oslandersengerunger, S. 62, N. Venanzeler, S. 43, Distatabinatelys, S. 47, Verfall S. 47, —92, Metrickers S. 47, Verfall S. 67, P. 62, N. Controller, Zurufe S. 80, Glickwissender, S. 164, Verettseckunger, S. 63, Parife S. 53, Augherier, Spott S. 40, Karrinateure, S. 63, Calledon and Carlotter and Pranjelburge Labor. S. 66, Schuckwissenderfer S. 64, Zalledon von Christialiste S. 68, Sulpitemptaff S. 69,

# III. Zweiter oder artistischer Haupttheil.

| Einleitung und Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erstes Capitel. Die Architektur und das Bauhandwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497 |
| Erster Abschnitt. Material und Technik<br>Beimarten B. 497, Mortel, Zugel H. 407, Zeinnerhundwerh S. 508, Mosafa in den gerlugeren<br>Sorten S. 508, Bollowerk, Dicher, Tharen S. 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497 |
| Zweiter Abschuitt. Stil und künstlerischer Werth der Bauwerke in Pompeji<br>Fehler und sellechte Motive 8.509, derinche Ordnung 8.511, Ionische Ordnung 8.516,<br>horitalisch-chänische Ordnung 8.518, Muchgatung 8.519.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50% |
| Dritter Absehnitt. Die Decoration und Ornomentik.  Die Alleste Art der Wendderwanten S. 231, der weste Art derechen S. 232, die deitit Art derechen S. 234, die jungst Decorationsweise S. 235, die altere Ornamentih S. 237, die spi- tere Ornamentih S. 259, Mannes S. 255, Narco § 259, Then S. 30;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520 |
| Zweite Gapitel. Die Plastik. 18. Junis Steiner, Steiner Steiner, Steiner St. Resistance and Artfelling. 8, 50, Technistics. Plast de Necksjewerte 8, 512, Resistance and Artfelling. 8, 50, Technistics. St. Resistance 5, 50, Respectivele Tempel-legiste. Resistance and           | 532 |
| Drittee Gapitel. Die Malerei  Kennen der Auftrag des Matterleis S. S.C. Gemanscharaber als Brownitsensalerei  S. 166, die Bilder a. 60 v. abl visite, in Marens and in Norbidingang S. S.G. Technishers, Frame S. S.G., die Bilder a. 60 v. abl visite, in Marens and in Norbidingang S. S.G. Technishers  Frame S. S.G., die Maleries A. S.T., Lowes are insulated S. 273, Insulated Similarder S. S.G.  synthetique Englisher Englisher S. S.G. pattern synthetiques Computer S. S.G. pattern synthetiques Computer S. S.G. S.G. pattern synthetiques Computer S. S.G. pattern synthetiques Computer S. S.G. pattern synthetiques S.G. S.G. pattern s | 563 |
| Viertes Capitel. Die Mosaiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 611 |
| Fünftes Capitel. Die untergeordneten Kunstarten und das Kunsthandwerk<br>Metallarbeit, Terestik und Empaestik 8,618, die Terestik 8,618, die Tespastik 8,621,<br>Goldekniedekunst 8,622, dianstell 8,628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 617 |
| Anhang. Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 627 |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 653 |
| Nachweis zum großen Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 671 |

# Verzeichniss der größeren Ansichten und Pläne.

| Titelbild: Der s. g. Narkissos (vgl. S. 553).                             |      |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| Abguss einer 1873 gefundenon Leicho                                       | nach | Seite | 24  |
| Ansicht der Ausgrabungen in Pompeji im Mai 1873                           | vor  | -     | 29  |
| Gesammtplan der Stadt Pompeji mit dem Ergebniss der Ausgrabungen bis 1882 | VOT  | -     | 33  |
| Ansicht des Modells eines Theiles der Stadt                               | nach |       | 40  |
| Restaurirte Ansicht des Hereulaner Thores von außen                       | nach | -     | 42  |
| Außenansieht des Nolaner Thores                                           |      |       | 52  |
| Außenansicht des Hereulaner Thores                                        | nach | _     | 54  |
| Innenansieht des Hereulaner Thores                                        | YOR  |       | 55  |
| Ansicht der Vorhalle des Forum triangulare                                | vor  |       | 77  |
| Ansieht der Ruinen des Isistempels                                        | naoh |       | 50  |
| Ansieht der Ruinen des Apollotempels                                      | nach | -     | 96  |
| Ansicht der Ruinen des Tempels der Fortuna Augusta                        | vor  | -     | 115 |
| Ansieht der Ruinen des Tempels des Genius des Augustus                    |      | -     | 117 |
| Ansicht der Palaestra                                                     | YOF  | -     | 151 |
| Ansieht der Ruinen des großen Theaters                                    | vor  | -     | 153 |
| Ansieht der Ruinen des Amphitheaters von außen                            | nach | _     | 176 |
| Ansieht des Hofes der Gladiatorenkaserne                                  | vor  |       | 195 |
| Ansieht des Hofes der größeren Thermen gegen Nordwest                     | vor  |       | 222 |
| Ansieht des Anodyterium der größeren Thermen                              | vor  |       | 225 |
| Ansieht des Sacellum im Hause des M. Epidius Rufus                        | YOF  | -     | 299 |
| Restaurirte Ansicht der Casa del Centenario                               | Yor  |       | 353 |
| (Oben Querdurchschnitt durch das Peristyl, unten Lingendurchschnitt.)     |      |       |     |
| Ansieht der Villa suburbana vom Garten aus                                |      |       | 369 |
| Ansieht der Gräberstraße von außen her.                                   | nach |       | 396 |
| Zwei Marmortische.                                                        |      | _     | 422 |
| Eine pompejanische Quittungstafel wiederhergestellt                       | vor  |       | 489 |
| Façade der Casa del chirurgo. »Kalksteinperiode»                          | nach |       | 500 |
| Mauer eines Hauses in der Strada di Mereurio. «Tuffperiode»               | nach | -     | 502 |
| Das große Mosaik der Alexandersehlacht                                    |      |       | 613 |
| Muster von Arbeiten in getriebenem Silber                                 | nach | -     | 624 |
| Angebängt ist: ein großer Plan der Stadt Pomneij mit dem Ergebniss der    | Ans- |       |     |

# Verzeichniss der Holzschnitte im Text.

| Pig. | Se Se                              | eito | Fig.                                                 | Seite |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Karte von Campanien                | 1    | 45. Plan des Iuppitertempels                         | 92    |
| 2.   | Profil des Stadthügels von Pompeji | 7    | 46. Wand aus dem Iuppitertempel                      | 94    |
|      | Schlägerei im Amphitheater         | 14   | 47 u. 48. Seitenansieht und Durch-                   |       |
| 4.   | Auffindung eines Gerippes          | 22   | sehnitt des Iuppitertempels                          | 95    |
| 5.   | Leichenabguss; Mann                | 24   | 49. Plan des Apollotempels                           | 96    |
| 6.   | Leichenabgüsse; Frau und Mädehen   | -    | 50. Fußboden der Cells                               | _     |
| 7.   | Grundriss der Mauer                | 45   | 51. Peribolos im Apollotempel                        | 97    |
| 8.   | Durchschnitt der Mauer             | _    | 52, Restaurirte Ansieht des Apollo-                  |       |
| 9,   |                                    |      | tempels                                              | 100   |
|      | Mauer                              | 46   | 53. Herme im Peribolos                               | 101   |
| 10.  | Brustwehren der Mauer              | -    | 54. Wand aus den Gemächern im Peri-                  |       |
| 11.  | Ansieht der Mauer                  | -    | bolos des Apollotempels                              | 102   |
| 12.  | Ansieht eines Thurmes              | 48   | 55. Gemälde aus dem Zimmer x                         | 103   |
| 13,  | Grundriss der Thürme in drei Ge-   |      | 56. Tempel der Isis. Haupteingang .                  | 105   |
|      | schossen                           | -    | 57. Plan des Isistempels                             | 196   |
|      | Durchschnitt eines Thurmes         | 49   | 58. S. g. Purgatorium                                | 108   |
| 15.  | Grundriss des Stabianer Thores     | 50   | <ol> <li>Stuccoreliefe an den Außenwänden</li> </ol> |       |
|      | Grundriss des Nolaner Thores       | -    | des s. g. Purgatoriums                               | 109   |
|      | Innenansieht des Nolaner Thores .  | 51   | 60. Plan des Tempels des Iuppiter, der               |       |
| 18.  |                                    | 52   | Iuno und der Minerva                                 | 110   |
|      | Grundriss des Seethores            | 53   | 61. Ansieht desselben Tempels                        | 111   |
| 20.  | Plan des Herculaner Thores         | 54   | 62. Capitell                                         | _     |
|      | Pflaster mit Trittsteinen          | 59   | 63. Altar                                            | 112   |
| 22.  |                                    | 60   | 64. Iuppiter                                         | _     |
|      | Offentliche Normalmaße             | 63   | 65. Plan des Tempels der Fortuna                     |       |
| 24.  | Ansieht und Durehschnitt des Maß-  |      | Augusta                                              | 115   |
|      | tisches                            | 64   | 66. Restaurirte Ansieht desselben                    |       |
|      | Treppe am Forum                    | 65   | Tempels                                              | 116   |
|      | Colonnade des Forums               | 66   | 67. Plan des Tempels des Genius                      |       |
| 27.  | Gosse am Forum                     | 67   | Augusti                                              | 118   |
| 25.  |                                    | 68   | 68 u. 69. Altar in demselben Tempel .                | 100   |
| 29.  | Ansieht der nördlichen Seite des   | 00   | 70. Das Macellum a. g. Pantheon                      | 120   |
| 29.  |                                    | 69   | 71. Plan des Macellum                                | 123   |
| 20   | Forums                             | 03   | 73. Hintergrund des Macellum.                        | 124   |
| 30,  | des Forums                         | 70   | 74. Sacellum im Macellum                             | 124   |
| 31   | Relief mit Darstellung der nörd-   |      | 75. Plan des s. g. Sitzungssaales der                | _     |
| 31.  | liehen Seite des Forums            | 71   | Deenrionen                                           | 130   |
| 32   | Plan des Forum triangulare         | 76   | 76. Plan des Gebäudes der Eumschia                   | 132   |
| 33.  | -40. Demonstration der Entwicke-   |      | 77. Statue der Eumachia und blinde                   | 132   |
|      | lung des Tempels 81-               | -85  | Thur                                                 | 134   |
| 41.  | Ruinen des griechischen Tempels    |      | 78. Album am Gebäude der Eumachia                    | 135   |
|      | auf dem Forum triangulare          | 86   | 79. Grundriss der s. g. Schule                       | 137   |
| 42.  | Grundriss des griechischen Tempels | 87   | 80. Plan der s. g. Curien oder Tribu-                |       |
| 43.  | Brunnenhaus                        | 89   | nalien                                               | 139   |
| 44.  | Geison Sims des Brunnenhauses .    | _    | 81 . Ansieht der Basilika                            | 142   |

| XIV  | V Verzeichniss der Holzsebnitte.                                     |               |      |                                                                      |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Fig. |                                                                      | Seite         | Fig. |                                                                      | Seite      |
|      | Plan der Basilika                                                    | 143           |      | M-4-71-1                                                             | 255        |
| 83.  | Raum unter der Tribüne der Ba-                                       |               | 139  | Mossikhund .<br>u. 140. Plan und Durchschnitt eines                  |            |
|      | u. 85. Säulenstellung der Basilika                                   | 144<br>147 f. | 141. | Dach im Peristyl der Casa di                                         | 256        |
| 86.  | Plan der Palaestra 's. g. Curia<br>Isiaea)                           | 150           | 142. | Sirico                                                               | 257        |
| 87.  | Eine Reihe Masken                                                    | 153<br>157    |      | Vibii Elegante Traufrinne eines Privat-                              | 258        |
| 89.  | Steinring und Balken im großen                                       | 161           |      | hauses Beetanlage in den Xysten zweier                               | 260        |
| 90.  | Außere Ansieht des großen                                            |               |      | pompejanischen Häuser                                                | 266        |
| 91.  | Theaters                                                             | 165           |      | Macnianum der Casa del baleone<br>pensile                            | 267        |
| 92.  | Theaters                                                             | 166<br>167    | 146. | Sacrarium in dem Hause No. 117                                       | 268        |
| 93.  | Durchsehnitt des großen Theaters                                     | 168           | 147. | Plane incs kleinen Hauses [No. 1]                                    | 270        |
|      | Seitenansieht der Ruinen des gro-<br>ßen Theaters                    | 169           | 148. | Hsus des M. Tofelanus Valens                                         | 271        |
| 95,  | Restaurirte Ansieht der Seena des<br>Theaters von Herculaucum        | 170           | 119, | Plan eines dritten kleinen Hauses                                    | 272        |
| 96.  | Eine Perinkte                                                        | - 1           | 150, | Plan cines kleinen Hauses (No. 4)                                    | 212        |
| 97.  | Plan des kleinen Theaters<br>Ansieht des kleinen Theaters            | 172<br>173    | 151  | mit tetrastylem Atrium<br>Plan der Casa di Modesto (No. 5)           | 273        |
| 99   | u. 100. Löwentatze und Atlant an<br>den Sitzreihen des kleinen Thea- | 110           | 152, | Restaurirter Durchschnitt der-                                       | 274        |
|      | ters                                                                 | 174           | 153. | selben Plan der Casa della toletta dell' Ermafrodito (No. 6)         |            |
| 101. | Das Amphitheater, innere An-                                         | 175           | 154. | Plan der Casa della caccia antica                                    | 275        |
|      | sicht                                                                | 178           |      | (No. 7)                                                              | 277        |
| 104, | Plan des Amphitheaters Querdurchschnitt des Amphithea-               | 179           |      | Plan der Casa del chirurgo (No. 8)<br>Plan eines andern mittelgroßen | 279        |
| 105, | ters                                                                 | 150           | 157. | Hauses (No. 9)                                                       | 281        |
| 106. | Thierkampf . Gladisto-<br>Gemälde an derselben, Gladisto-            | 181           | 158. | selben,<br>Plan des Hauses des M. Caesius                            | 000        |
| 107. | Gemälde an derselben, Waffnung                                       | 152           | 159. | Blandus No. 10:                                                      | 292        |
| 108- | -114. Gladiatorenkämpfe von einem<br>Grabrelief 189-                 | -192          | 160. | poeta tragico (No. 11)                                               | 285<br>286 |
| 115. | Plan der Gladiatorenkaserne                                          | 194           | 161. | Plan des Hauses IX, 5, 6 (No. 12)                                    | 259        |
| 116. | Plan der kleineren Bäder                                             | 202           | 162  | Plan des Hauses des Holeonius                                        |            |
| 117. | Ansieht des Apodyterium                                              | 204           |      | Plan des Hauses des Holeonius<br>Rufus No. 13)                       | 290        |
| 118. | Ansieht des Frigidarium                                              | 205           | 163. | Plan des Hauses des M. Epidius                                       | 295        |
| 119. | Ansieht des Tepidarium Deckenwölbung des Tepidarium .                | 207           | 161  | Rufus (No. 14)                                                       | 299        |
| 121  | Durchschnitt des Caldarium                                           | 209           | 165. | Plan der Casa di Sallustio (No.15)                                   | 300        |
| 122. | Ansicht des Caldarium                                                | 210           | 166, | Restaurirte Ansieht der Casa di<br>Sallustio                         | 303        |
|      | kleineren Thermen                                                    | 213           | 167. | Restaurirte Ansieht des Gartens                                      |            |
| 124. | Plan der größeren Thermen<br>Hof derselben, die Palaestra ge-        | 217           | 168. | Plan der Casa di Melengro 'No. 16'                                   | 304        |
|      | gen Südost                                                           | 220           | 169, | Gemälde im Hause des M. Luere-                                       |            |
|      | Plan der Centralthermen                                              | 234           | 170  | tius No. 17)                                                         | 314        |
|      | Plan cines Brunnens                                                  | 210           |      | Plan des Hauses des Euerenus .                                       |            |
| 129. | Ansieht desselben                                                    | 2,0           |      | No. 18                                                               | 320        |
| 130. | Ansicht eines zweiten Brunnens .                                     | 241           | 172. | Plan der Casa di Pansa (No. 19)                                      | 325        |
| 131. | Durchsehnitt eines Brunnens                                          | -             |      | Restaurirter Durchschnitt der-                                       | 328        |
| 132. | Ansieht eines dritten Brunnens .<br>Altar an einer Straße            | 243           | 174  | selben.<br>Plan der Casa del Centauro No,                            | 328        |
| 134. | Ursprünglieher Plan des römischen<br>Hauses                          | 245           |      | 20 und der Casa dei Dioseuri                                         | 330        |
| 195  | Plan des römischen Normalhauses                                      | 251           | 175  | Plun der Casa del Laberinto No. 22                                   | 342        |
| 136. | Plan und Durchschnitt des Haus-                                      |               | 176. | Fensterversehluss in derselhen                                       | 344        |
| 137. | flurs in der Casa di Pansa<br>Gypsahguss des Fragmentes einer        | 253           | 177. | Plan der Casa del Fauno (No. 23)<br>Plan der Casa del Centenario     | 347        |
|      | Hausthür                                                             | 254           |      | [No. 24]                                                             | 354        |

| Plg.         |                                                                         | Selte      | Fig. |                                                                  | Buit |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------|------|
| 179.         | Plan des Hauses des Popidius So-                                        |            | 238. | Kohlenbeeken von Bronze                                          | 44   |
|              | cundus (No. 25)                                                         | 360        |      | Heerd von Bronze                                                 | 443  |
| 180.         | Plan eines dreistöckigen Hauses                                         |            | 240. | Gefäß zur Bereitung der Calda .                                  | 44   |
|              | No. 26                                                                  | 367        | 241. | Küchengeschirre von Bronze                                       | 444  |
| 151.         | Plan der Villa suburbana (No. 27)                                       | 370<br>377 | 212. | Siche von Bronze                                                 | 446  |
| 192.         | Plan cines Ladens                                                       | 311        | 24.3 | u. 211. Kannen von Bronze                                        | 447  |
| 184          | Plan eines Ladencinganges                                               | 375        |      | Schnellwagen                                                     | 445  |
| 185          | Ladenverschluss                                                         | 917        |      | Prachteimer                                                      | 445  |
| 186          | Reliefdarstellung an einem Bäcker-                                      |            | 249  | Krater                                                           | 456  |
|              | laden                                                                   | 379        | 249. | Krater Trinkgefäß und Schüssel von Thon                          |      |
| 187.         | Dreifacher Heerd mit Kesseln                                            | 382        |      | Thon                                                             | _    |
| 188.         | Ansicht einer Bäckerei und Mühle                                        | 355        | 250. | Geiabe nus Gias una gebranntem                                   |      |
|              | Plan einer Bäckerei                                                     | 353        |      | Thon                                                             | 451  |
| 190.         |                                                                         | 387        |      | Badegeräthschaften                                               | 452  |
| 191.         | Zapien and Drehscheibe                                                  | 399        | 252. | Sehmuckgeräthsehaften                                            | 453  |
| 193          | Durchschnitt des Backofens                                              | 391        | 254  | Kriegerwaffen                                                    | 45   |
| 191          | u. 195. Gemälde nus der Fullonies                                       | 392        | 255, | Beinschiene, Armberge und Ga-                                    |      |
| 196.         | Zengmeese                                                               | 393        | 200, | lerus                                                            | 458  |
| 197.         | Plan der Gräberstraße                                                   | 399        | 256. | Sonnenuhr                                                        | 464  |
| 198.         | Grabnische des M. Cerrinius Re-                                         |            | 257. | Sonnenuhr                                                        | 46   |
|              | Grabmäler des A. Veius, M. Por-                                         | 400        | 258. | Chirurgiache Instrumente                                         | -    |
| 199.         | Grabmäler des A. Veius, M. Por-                                         |            |      | Inschrift; Wahlempfehlung                                        | 462  |
| 000          | cius und der Mamis                                                      | 401        | 260. | Karrikatur.                                                      | 483  |
| 200.         | Grab der Mamia                                                          | 402        | 201. | Graffito mit Bild.                                               | 40.  |
| 201.         | Dorensennut und Restauration                                            | 403        | 262, | Probe einer innern Mauer aus<br>Kalksteinfachwerk                | 501  |
| 202          | desselben                                                               | 405        | 963  | Probe einer Façade aus Kulkstein                                 |      |
| 203.         | Halbkreisförmige Nische                                                 | 406        | 200. | and Tuff                                                         | 502  |
|              | Grabstätte des M. Arrius Diomedes                                       | 409        | 264. | und Tuff Gebülk                                                  |      |
| 205.         | Grab des L. Ceius Labeo                                                 | 409        |      | vom Apollotempel                                                 | 50   |
| 206.         | Grabmal der beiden Libella                                              | 410        | 265. | Durchschnitt eines Bulkens                                       | 506  |
| 207.         | Grab mit der Marmorthür                                                 | 411        | 266. | Fragment einer Zimmerthür                                        | 501  |
| 208.         | Marmorthur                                                              | -          | 267. | Giebel mit abgesehrägten Krag-                                   | 516  |
|              | Grabkummer desselben Grabes .                                           | 112        | 000  | steinen                                                          | 210  |
| 211          | Trielinium funchre                                                      | 413        | 205. | Proben der dorischen Ordnung in                                  | 512  |
|              | Inschrift und Relief am Grabe der                                       | 410        | 269  | Pompeji.<br>Probestuck der ältern Forumco-                       |      |
|              | Naevolein Tyche                                                         | 111        | 2001 | lonnade von der Südseite                                         | 514  |
| 213,         | Aschenurne                                                              |            | 270. | Probestück der restaurirten Forum-                               |      |
| 214.         | Relief am Grabe der Naevoleia                                           |            |      | colonnade von der Wostseite .                                    | 515  |
|              | Tyche                                                                   | 415        | 271. | Proben der ionischen Ordnung in                                  |      |
| 215.         | Grab der Familie Istacidia                                              | 416        |      | Pompeji                                                          | 517  |
| 216.         | Grabaltar des C. Calventius Quictus<br>Reliefe vom Grabe des C. Calven- | -          | 272, | Ionisches Capitell von den Propy-                                | _    |
| 211.         |                                                                         | 417        | 979  | lacen des Forum triangolare .                                    | _    |
| 218          | tins Quietus                                                            | 415        | 210. | Proben der korinthischen Ordnung<br>in Pompeji                   | 519  |
| 219          | Rundes Grabmal                                                          |            | 27.1 | Phantagicamitelle                                                | 520  |
| 220.         | Grabkammer desselben                                                    | 419        | 275. | Phantasicespitelle                                               |      |
| 221.         | Relief von demselben                                                    | -          |      | dem Gebäude der Eumachia .                                       | 528  |
| 222.         | Grah mit den Gladiatorenreliefen                                        | 120        | 276. | Herme des C. Cornelius Rofus .                                   | 539  |
| 223.         | Hermeneippus                                                            | 421        | 277. | Oscillen von Marmor                                              | 539  |
| 221.         | Bettschirm.                                                             | 421        | 278. | Artemis aus dem Apollotempel .                                   | 541  |
| 225.<br>226. |                                                                         | 426        | 279. |                                                                  | 542  |
| 227.         | Zwei Sessel von Bronze Zwei Bisellien                                   | 420        |      | Weihebilder                                                      | 544  |
| 228.         |                                                                         | 427        | 252  | Archnistische Artemisstatue<br>Apollonstatue von Bronze          | _    |
| 229.         |                                                                         | 428        | 283. | Bronzene Götterbilder aus Privat-                                |      |
|              | Dreifüße und Vierfuß von Bronze                                         | 429        |      | häusern                                                          | 543  |
| 231.         | Lampen                                                                  | 432        | 284. | Brunnenfiguren                                                   | 547  |
| 232,         |                                                                         | 435        | 285. | Trunkener Satyr, Brunnenfigur                                    |      |
| 233.         | Kleine Candelaber                                                       | 436        |      | aus der Casa del Centenario .                                    | 549  |
| 234.         | Kleine Candelaber                                                       | 437<br>440 | 256. | Knabe mit Eute, Brunnenfigur .<br>Tangender Faun, Bronge aus der | 545  |
| 230.         | Marmornes Wasserbecken                                                  | 440        | 257. | Casa del Fauno                                                   | 550  |
|              | Ofen                                                                    | 441        | 259  | Idealbildwerke mis Marmor                                        | 551  |
|              |                                                                         |            |      |                                                                  |      |

| Pig. |                                     | Seite | Fig. |                                   | Sei  |
|------|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|------|
| 289. | Silen von Bronze                    | 552   | 304. | Schwebende Tänzerinnen            | 58   |
| 290. | Nike von Bronze                     | 556   | 305. | Mythologische Genrebilder         | _    |
|      | Hermenbüsten von Marmor             | 557   | 306. | Pygmacenbild; angeblieh das Ur-   |      |
| 292. | Doppelkopf von Bronze               | _     |      | teil Salomonis                    | 58   |
| 293, | Doryphoros nach Polyklet, Aus       |       | 307. | Theaterscene.                     | 55   |
|      | der Palaestra                       | 558   | 308. | Demeter                           | 58   |
| 294. | Porträtstatuen der Livia und des    |       | 309. | Herakles mit dem Löwen von        |      |
|      | jüngern Drusus aus der Ca-          |       |      | Nemea                             | 58   |
|      | pelle des Macellum                  | 560   | 310. | Achilleus' Erziehung durebCheiron | . 59 |
| 295. | Fischer, Genrebild von Bronze .     | 561   |      | Briscis' Wegführung               | _    |
| 296, | Kleine Landschaft                   | 572   | 312. | Odysseus und Penelope             | 59   |
| 297. | Felseninsel                         | 573   | 313, | Meden nach Timomachos             | 59   |
| 298. | Bild mit landschaftlieher Stimmung  | 574   | 314. | Iphigenias Opferung               | 59   |
|      | Heroische Landschaft                | 575   | 315, | Mosaiksehwelle                    | 61   |
| 300. | Stillleben                          | 576   | 316. | Muster toreutischer Arbeiten      | 61   |
| 301. | Thierstück                          | 578   | 317. | Bleigefäß mit Reliefen            | 62   |
| 302, | Realistisches Genrebild: Wein-      |       | 318. | Großes Armband von Gold           | 62   |
|      | wagen                               | 579   | 319, | Verschiedene Schmucksachen von    |      |
| 303. | Hellenistisches Genrebild : Eroten- |       |      | Gold                              | 62   |
|      | verkauf                             | 581   | 320. | Glasgefäß mit Relief              | 62   |
|      |                                     |       |      |                                   |      |

#### Einleitender Theil.

#### Einleitung.

Wenn Goethe in seiner italieuischen Reise nnter dem 13. März 1787 von der Zerstörung Pompejis schreibt: «Es ist viel Unheil in der Welt geschehn, aber wenig das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte. Ich weiß uicht leicht etwas Interessanterese, so leiht er damit einer Empfindung Ausdruck, welche wohl so ziemlich Jeder theilen wird, dem es vergönnt war, durch die Ruinen der uns durch ein wunderbares Schieksal überkommenen antiken Stadt zu wandern. Allerdings mag der erhaltene Eindruck bei Verschiedenen verschieden, auch bald stärker, bald schwächer sein; möglich dass der eine und der andere Besucher, der mit wer weiß welchen Erwartungen nach Pompeji gekommen ist, sieh enttäuseht gefunden hat, spricht doch Goethe selbst in einem Briefe vom 11. März des genaunten Jabres von dem »wunderlichen, halb unangenehmen Eindrucke dieser mumisirten Stadt«, den er und Genossen sich »in der Laube zunächst am Meer in einem geringen Gasthofe bei einem frugalen Mahle aus den Gemüthern gewaschen habene, und gewiss ist, dass man den ganzen Zauber dieser Stätte erst bei einem längern Aufenthalt und gründlichem Studium empfindet. Dennoch wird man gewiss Wenige finden, welche nicht in Pompeji selbst mehr oder weniger enthusiasmirt gewesen wären, Wenige, deneu die stuudenlange Wanderung durch Pompeji, selbst uuter dem Strahle der in den schatteuloscu Ruinen besonders heiß brennenden Sommersonne Süditaliens, dem Geschauten gegeuüber zu mühsam erschienen wäre, ja Wenige, denen selbst fern von Pompeji und ohne es mit leibliehem Auge sehn zu können, nicht Schilderungen und Abbildungen der antiken Stadt ein lebhafteres Interesse erregeu, als gar mancher audere Gegenstand.

Der Zauber aber, deu Pompeji auf den Hesucher ausübt, das Interesse, welches seine Kuinen und Überreitst dem Gelehrteu wie dem Laien erregen, heruht darauf, dass gegenüber dem Zustande der Vereinzelung der antiken Monumente und ihrer modernen Umgebung fast im gazuen Hereiche der antiken
Cultur, es hauptsächlich nur Pompeji ist, wo das Alterthum uns, wenn auch
nicht in ungesötter Günzheit und Unverletsteit, so doch in einem Zustande
der Erhaltung entgegentritt, welcher durch verhältnissnäßig geringe Anstrengung in der geistigen Anschauung zur Ganzheit erhoben werden kann, wo
uns also am vollkommensten und klarsten ein Stück der antiken Welt mitten
in unsere moderne gestellt und democh in sich abgesehlossen entgegentrit.

Denn selbst von der Schwesterstadt Herculancum kann man Gleiches nicht sagen. Herculaneum nämlich ist nicht allein ungleich tiefer verschüttet, als Pompeji, es ist in seinen wichtigsten Theilen von einem mächtigen Strome vulcanischen Schlammes überfluthet, der zu einer felsenfesten Riude erstarrt ist, und auf dem großentheils die modernen Städte Portici und Resina erbaut sind. Demnach kann Herculaneum nur zum kleinsten Theil aufgedeckt werden, und zu Tage liegen von ihm nur ein paar einzelne Häuser, während manches früher in der Art eines Bergwerks, gleichsam durch Stollen und Schachte aufgegrabene und nach Kunstwerken durchsuchte Gebäude, wie die Basilika u. a. wieder verschüttet worden ist, und das Theater. zu dessen über den Sitzstufen umlaufendem gewölbtem Corridor man auf einer 112 Stufen tiefen Treppe hinabsteigt und dessen Orchestra 26,60 M. unter dem Nivcau der Stadt Resina liegt, nur bei dem zweifelhaften Liehte von Kerzen besichtigt werden kann. Pompeji dagegen liegt wieder offen unter dem freundlichen Lichte des campanischen Himmels, der ihm einst gelächelt hat, wir können, die leichte Luft des Lebens athmend, durch seine Straßen wandern, in seine Häuser eintreten und seine Monumente im Strahle der glänzenden Sonne betrachten, die, Leben und Freude weckend, die Gedanken an Tod und Zerstörung aus unserer Seele verscheucht. Herculanenm ist eine dunkele Gruft, in der ein ganzes Gesehlecht begraben liegt. Pompeji ist wie eine Stadt, die etwa nach einem Brande von den Einwohnern verlassen ist, welche sich die Phantasie als wiederkehrend denken mag. Ein wunderbares Walten des Schicksals hat uns diese Stätte des Alterthums in ihrer Ganzheit bewahrt. Hier pulsirte das Leben in frischester Fülle und Kraft, hier schuf und wirkte dasselbe nach allen Richtungen mit ganzer, reger Geschäftsthätigkeit, hier trieb sich der lebhafte Verkehr eines sorglosen Völkehens durch die Straßen und Gassen, als plötzlich die Parze den Faden abschnitt. Ungeahnt und daher um so furchtbarer brach das Verhängniss über die Stadt herein, als der für erloschen gehaltene Vesuv in seiner ersten historisch bekaunten und zugleich gewaltigsten Eruption vom Jahre 79 Massen von Bimsstein- und auderen Steinbrocken, danu von Asche auswarf, die, von gewaltigen Wassergüssen zusammengeschlämmt, mit einer gleichmäßigen Decke die ganze Stätte dieses Lebens einhüllten, sie beschützend vor den langsam aber sieher wirkenden Zerstörungen kommender Zeiten, und Alles, was sie trug, geheimnissvoll bewahrend bis auf späte Jahrhunderte.

Diese Jahrhuuderte sind gekommen; uns war es vorbehalten die bedeeckende Hills hinwegznabehen. Ohne große Mühe kann die höchstens siehen bis acht Meter starke, dabei weiche und lockere Masse vuleanischer Asche und Lapilli (limsseinbrocken) hinweggeräumt werden, his man auf das Pflaster der alten Straßen gelangt, zu deren Seiten die Gebäude sich erheben. Und wenugleich die Ausgrabungen während der einhaudert und funfunderfeilig Jahre, die seit der Eutdeekung verstrichen sind, meistens, und auch bis in die neueren, beseren Zeiten mit einer Stumigleich und Lissigkeit heterleien worden sind, die gegenüber den wissenschaftlichen Versellunger erklätze worden sind, die gegenüber den wissenschaftlichen Versellunger erklätze ist, so ist doch ein ungefähre briteit der verseblützeten Stadt vieder an den Tag gebracht, und zwar dasjenige Drittel, welches neben dem Forum und noch ein past Plätzen die Haupstellanen, die bedeutendsten öffentlichen Gebäude, Tempel. Basilika, Bäder. Theater und Amphitheater umfasst und daroehen eine Fille von Wohnhäusern, Läden, gewerblichen Außauge, os dass kaum

eine Seite des alten Lebens in seinen monumentalen Resten nicht vor unseren Blicken offen läge.

Freilich sind auch diese Gebäude Trümmer; theils die Verschüttung selbst, theils die langsamer, aber unaufhaltsam wirkenden Einflüsse der Zeit während der 1800 jährigen Bedeckung, theils endlich die Thätigkeit der Menschen, welche, nachweisbarer Weise bald nach der Verschüttung beginneud, vielleicht Jahrhunderte lang eine Art von Raubbau iu Pompeii getriebeu und Alles was sie brauchen und fortschleppen konnten, herausgewühlt haben; sodanu die weiterhin näher zu schildernde Art, wie die Ausgrabungen bis in die neuereu Zeiten betrieben worden sind, und eudlich die aller Vorsichtsmaßregelu spottende Macht der Jahre und der atmosphärischen Einflüsse auf die ausgegrabenen Gebäude 1], dies Alles hat uns auch von Pompeii uur Ruinen, in den am frühesten ausgegrabenen Theilen mehrfach recht kahle und verfallene Ruinen übrig gelassen. Aber deunoch lassen sich diese Ruinen im Ganzen betrachtet kaum mit irgend welchen anderen an Erhaltung vergleichen, und außerdem fand man in ihnen eine solche Masse der beweglichen Reste des Lebens, welches in ihnen kreiste, wie an keinem anderen Orte der Welt. Des Erhaltenen ist mit einem Worte so viel, dass es kaum möglich ist, dasselbe in Gedanken nicht zu ergänzen, zu verbinden, zu beleben, und dies Erhaltene ist nicht zerstreut, wie an auderen Orten, es steht oder liegt (lag wenigstens bei der Auffindung) an dem Orte seiner Bestimunung, begrenzt, nachbarlich umgebeu von Gleichartigem, nicht von unserer modernen Welt, nicht zusammengetragen und classificirt in einem Museum. Kein Ort der Welt ist daher geeigneter, dem Liebhaber eine Übersicht über das autike Leben zu gewähren, als Pompeji, kein Monumentenkreis lässt sich so leicht und völlig zum Ganzen verbinden, an keinen die Belehrung über Zweck und Bestimmung alles Einzelnen so leicht ankuüpfen, und bei keinem Anlass ist die Gefahr der Eintönigkeit des Vortrags über die Sitten und das Wesen einer vergangenen Zeit so gering, wie bei einer Beschreibung Pompeiis.

Dies ist die eine Seite der Bedeutung, welche die alte wieder aufgegrabene Stadt für uns hat, man kann sie die antiquarische neunen ; eine andere ist künstlerischer Art. Die Bauwerke Pompejis, welche, zum größten Theile wenigstens, einer von den tiefen und durchgreifenden Principien altgriechischer Architektouik bereits vielfach abweichenden Zeit angehören, bieten freilich nur einen Anhaltepunkt von zweifelhaftem Werth, um den Liebhaber über das Wesen der alten Architektur zu belehreu; auch die verhältnissmäßig wenigen Sculpturwerke Pompejis (deren Herculaneum eine ungleich bedeutendere Reihe bietet) sind, obgleich sie einige vorzügliche Stücke enthalten, sehr wenig geeignet, einen Begriff von dem Wesen, namentlich von dem Umfange antiker l'lastik zu gebeu oder selbst nur zu unterstützen. Um so wichtiger sind dagegen die Malercien, sowohl die eigentlichen wie die Mosaiken. Auch die Malereien Pompejis sind freilich nur geringe Vertreter der alten Malerkunst, sie sind, selbst in ihren Vorbildern, aus sinkender Kunstzeit wie die Mehrzahl der Bauwerke, sind nicht die Arbeiten namhafter Meister selbst dieser Zeit; dennoch aber und trotz allen diesen Mängeln sind die Gemälde von Herculaueum und Pompeii die Grundlage unserer monumentalen Vorstellung von der antiken Malerei, da außer dem einen oder dem andern Tafelgemälde und einigen uicht weseutlich verschiedenen, zum Theil noch späteren Wandgemälden von der Art der nompeiauischen, endlich außer den Vasenbildern, die in ihrer Einfarbigkeit kaum Schattenbilder der alten Gemälde sind, Alles von alter Malerei unwiederbringlich verloren ist. So vertreten uns die hereulanischen und pompejanischen Wand-gemälde fast allein die ganze alte Malerkunst, und zwar nach einer sehr bedeutenden Seite ilberr Technik, nach dem Wesen der Form- und Farb-gobung wenigstens dieser Technik, nach dem der Composition, nach dem der Gegenstänle. Und mögen auch die besten dieser Bilder, hitten wir die Werke der Meister, als sehr schwache Nachkläuge der eigentlichen Herrichkeit der Kunst erscheinen, mögen sie einen großen Theil der Schuldtungen, dass über die antike Malerei als Ganzes schwer ansorbtuure falsche uns ihrer Zehnlung nicht geung freuen, dennoch werden wir immer auszekennen müssen, dass sich vortreffliche, reizvolle, annuthige, in jedem Betracht interessante Kunstwerfe in großer Zahl unter üben befinden.

So trit neben die antiquarische Bedeutung Pompejis eine künstlerische, nand so wird nieben die Abheilung dieser Beschreibung, welche es mit dem Resten des Lebens und mit deren Erklärung und Neubelebung zu thun hat, eine zweite künstlerischen Interesses zu stellen sein, deren Gegenständer besonders die Gemälde Pompejis und die durch sie vertretene antike Malerei bilden.

Sowie aber der Hervorhebung der Bedeutung der pompejanischeu Gemälde gleich eine Einschränkung hinzuzufügen war, so muss eine ähnliche für die oben angedeutete antiquarische Wichtigkeit der alten Stadt und eine Warnung vor Überschätzung hier zum Schlusse nachgetragen werden. Pompeji ist, wenngleieh eine reiche, handeltreibende Stadt mit lebhaftem Verkehr, dennoch nur eine kleine und eine Landstadt ohne politische Bedeutung gewesen; allen ihren Resten ist nicht der Stempel des Wesens einer Hauptund Weltstadt aufgeprägt, und wenn man Pompeji ein Miniaturbild Roms genannt hat, so kann das, abgesehn von den unrömischen Elementen, denen man in ihr begegnet, nur in Beziehung auf die Denkmäler des communalen und privaten Lebens gelten. Was Rom darüber hinaus besaß, was die ewige Stadt zur Hauptstadt nicht allein Italiens, sondern der Welt machte, was von den Monumenten, welche diese weltbeherrsehende Stellung geschaffen. in Rom geblieben ist, das fehlt nicht allein in Pompeji, das lässt sich an den Monumenten in Pompeji auch nicht nachweisen, so wenig wir Jemandem an Städten wie Bonn oder Zwickau die Einrichtuugen und das Eigenthümliehe von Städten wie London und Paris oder Berlin und Dresden klar machen können. Mit der bloßen Vergrößerung durch die Phantasie ist's hier eben nicht gethan. Vergleichende Blieke auf das Leben der Welthauptstadt können wir wohl von dem vor uns befindlichen Monumentenkreise des Landstädtchens werfen, aber nur dagegen muss gleich hier Verwahrung eingelegt werden, dass es nicht die Absieht dieses Buehes sein kann, die Beschreibung Pompejis zum Anlass einer enevklopädischen Darstellung der römischen Antiquitäten zu machen, dass vielmehr Pompeji der wirkliehe und eigeutliche Gegenstand der Beschreibung, Darstellung und Erklärung ist und, wenn der Zweck nicht verfehlt werden soll, sein muss.

#### Erstes Capitel.

Campania felix, der Golf von Neapel, der Vesuv, Pompejis Lage, Heerstraßen in Campanien.



Fig. 1. Karte von Campanien

Die ganze Küstenlandschaft, in der Pompeji liegt, zwischen dem Liris und der Halbinsel von Sorrent, welche seit dem finften Jahrhundert v. Chr. unter dem Namen Campania begriffen wurde, gehört zu den glücklichsten und reichsten Strecken der ganzen Erde. Besonders ist die Strecke am Meeresufer selbet, zwischen den beiden Vorgebirgen, welche den heutigen Golf von Nauel, im Alterthum der Krater genannt, umschließen, dem von Misenum mit den vorliegenden Inseln Procida und Ischis und dem der Minera (Punta della Campanella) mit der Insel Capri, von einer Fruchtbarkeit und von einer Versteck in Propije, Laste.

landschaftlichen Schönheit zugleich, welche ihr im Munde aller Reisenden den Namen eines Paradieses verschafft und sie zum unzählige Male wiederholten Gegenstand unserer Landschaftsmalerei gemacht haben. Im Norden treten mäßige Hügel, im Süden hohe und steile Berge dicht an das Meer hinan : dazwischen, von Neapel bis zu den Kalksteingebirgen der sorrentiner Halbinsel, erstreckt sich ins Land hinein die weite, von Bergen umgrenzte, stets von kühlenden Seewinden erfrischte Ebene, unterbrochen nur durch den zugleich großartig und anmuthig emporsteigenden Kegel des Vesuv, der damals, vor dem ersten geschichtlich bekannten, für Pompeji so verhängnißvollen Ausbruche, bis hoch an seinen Gipfel vom herrlichsten Laubwalde bedeckt war. Die Vulcanität des Bodens ist wie überall so auch hier die Quelle großer Fruchtbarkeit; bereits der unter August schreibende Geograph Strabo erkannte in ihr den Grund des Reichthums dieser Gegend an den edelsten Producten der Vegetation, Getreide, Wein und Öl, obgleich man damals den Vesuv für längst erloschen und ausgebrannt hielt. Olivenwälder bedeckten namentlich die ansteigenden Höhen der südlichen und mittlern Gegend, während aus der nördlichen zwischen dem Liris und Vulturnus, aus dem Gebiete von Teanum, dem ager Falcrnus der bekannte Falernerwein und der kaum minder edle Massiker stammten. Wir brauchen übrigens nur an die heutigen Tages an den Abhängen des Vesuv producirten Weine zu erinnern. um es wahrscheinlich zu machen, dass auch im Alterthum der uns zunächst interessirenden südlichen Gegend manches edle Gewächs nicht gefehlt haben wird, obgleich Plinius angiebt, der Wein Pompejis sei nicht ohne unangenehme Folgen genießbar gewesen. Reben vielleicht weniger vorzüglicher Gattung haben sich aber unstreitig damals, wie heute, fast wild, bis hoch in die Bäume emporgerankt und wie Festons von Stamm zu Stamm, von Wipfel zu Wipfel geschlungen. Zu der Früchtbarkeit der Gegend gesellt sich deren hohe landschaftliehe Schönheit, welche in dem bekannten »veder Napoli e poi morire« sprichwörtlich geworden, aber keineswegs auf Neapels Aussichten allein beschränkt ist.

Wenngleich Pompejis Lage in dem weiten Thale des Sarnus und mit nur theilweiser Aussicht auf das etwa 1/4 Meile entfernte Meer sich nicht mit der Neapels messen kann, so ist doch die Aussicht von den freien Höhepunkten der Stadt, von dem Podium des Juppitertempels, von dem Steinsitze auf dem Forum triangulare, der offenbar dort der Aussicht zu Liebe gegründet wurde, endlich von den oberen Rängen des Theaters, sowie von mehren Privathäusern des südlichen und westlichen, jetzt freilich durch die Aufschüttungen der Ausgrabungen zum Theil bedeckten, Abhangs eine überaus entzückende. Stellen wir uns auf dem letztern Punkte so, dass wir den leichte graue Wolken ausstoßenden, nur 3/4 Meile entfernten Vesuv zur Rechten haben, so schweifen unsere Blicke über die schöne, reich bebaute, von Baumgruppen und Alléen unterbrochene, mit Dörfern und Städtchen reich übersäcte Ebene hinaus auf den klarblauen Golf von Neapel, den rechts die vorspringenden Abhänge des Vesuv begrenzen, welche uns den Blick auf Neapel verhüllen. während in weiterer Ferne der in dem steil abfallenden Cap Misenum endende Höhenzug und der gewaltige Kegel des Epomeo auf Ischia, den Horizont

begrenzend, in blauen Duft gehüllt emporragen. Links, auslaufend von den bedeutenden Höhenzügen des Hirpiner Gebirgs streckt sich die bergige Landzunge vor, von deren Fuß und ansteigenden Seiten uns Castellammare und Sorrent entgegenschimmern, und an deren Ende das wundervoll gestaltete Capri, freilich nicht ganz und nicht in seinem interessantesten Profile, mit dem es sich Neapel darstellt, sichtbar wird. Höher und steiler erhebt sich landeinwarts die Fortsetzung der sorrentiner Berge und überragt mit den schroffen und phantastischen Ginfeln des Monte Santangelo die vom Sarno durchströmte Ebene südöstlich von Pompeji. Voll imposanter Pracht ziehen sich, wenn wir uns weiter links wenden, die Hirpiner Berge in das Land hinein und erheben sich in mannigfachen und schöngeformten Umrissen zu der Masse des Apennin, der weit hinten das Bild dieser glanzvollen und gesegneten Ebene begrenzt. Der Sarno strebt in der geringen Entfernung von etwa 20 Minuten von Pompeji dem Meere zu, noch heute ein immer strömender, ja wasserreicher, im Alterthum ein weit landeinwärts schiffbarer Fluss. Wie aber um Pompeji. so ist Campanien in allen Theilen wasserreich, selbst im höchsten Sommer. weshalb, sowie wegen der Seewinde, die Hitze dort lange nicht die dörrende Wirkung hat, wie im nachbarlichen aber trockenen Latium und wie namentlich in der nähern Umgebung Roms.

Dass ein in jeder Weise so gesegneter Landstrich von alter Zeit her reich bevölkert war, ist leicht begreiflich: in der That sind uns die Namen vieler Städte bekannt, und von manchen derselben sind bedeutende Ruinen nachweisbar. Soweit unsere Kenntniss hinaufreicht, waren diese Gegenden von einer Bevölkerung bewohnt, welche dem oskischen Zweige des italischen Volksstammes angehörte. Schon früh siedelten sich dann an den Küsten Griechen, namentlich ionischen Stammes an: schon im 11. Jahrhundert v. Chr. soll Kyme gegründet sein. Von hier aus ward Dikaearchia (Pozzuoli), alsdann Parthenope (später Palacopolis) an der Spitze des Posilipo, und im Anschlusse daran Neapolis gegründet. Der Einfluss der griechischen Cultur auf die Eingeborenen war bedeutend. Sie nahmen das griechische Alphabet an, welches sie freilich in eigenthümlicher Weise zu dem uns wohlbekannten oskischen Alphabet umbildeten, und es scheint, dass sie im fünften Jahrhundert in Sitten und Gebräuchen vollständig hellenisirt waren. Eine zweite Periode in der Geschichte Campaniens beginnt mit dem Ende des fünften Jahrhunderts. Die gleichfalls oskischen Stämme des Gebirgslandes, bekannt unter dem Namen der Samniten, welche an der Cultur und Hellenisirung ihrer in der Ebene wohnenden Stammesgenossen nicht Theil genommen, dafür aber sich größere kriegerische Tüchtigkeit bewahrt hatten, drangen jetzt in die Ebene vor, und bemächtigten sich sowohl der Städte einheimischer Gründung als der griechischen Colonien. Im Jahre 424 fiel Capna. 420 Kyme in ihre Hände. Nur Neapel rettete eine beschränkte Selbständigkeit. Aber auch die neuen Bewohner Campaniens entzogen sich nicht der griechischen Cultur, und nach weniger als einem Jahrhundert war es schon wieder der Gegensatz zwischen ihnen und den zurückgebliebenen Stammesgenossen im Gebirge, welcher zu neuen Kämpfen, zur Einmischung der Römer, und durch die samnitischen Kriege (342-290) zur Unterwerfung Campaniens und zugleich auch Samniums unter die römische Herrschaft führte. Die Unterwerfung geschah in der Form eines ewigen Bündnisses; sie mard gesichert durch ein wohlberechnetes Netz von Straßen und festen Militäreolonien.

In der nun folgenden dritten Periode, der Zeit der römischem Herrschaft bis zum Bundesgenossenkriege, sist ohne Zweifel fömische Sitet und Synache vielfach in Caupanien eingedrungen. Doch blieben die meisten Gemeinden der Form nach sebbiständig sie behieben hier einheimische Verwaltung, die Beröfkerung im wesentlichen ihre oskisch-samnitische Nationalität und ihre vom Griechenhum abbängiege Cultur.

Enst in den Jahren 99—50 kimpfren die Samniten ihren letzten Verweriffungskampf gegen das bienmichtige Rome, in Verbindung anfangs mit den übrigen «Bundesgenossen» Roms (Bundesgenossenkrieg 90—55), dann mit den römischen Demokraten (Marius und Cinna). Die Niederwerfung und blutige Vernichtung der samnitischen Nation durch Sulla, die Ausdehnung des römischen Bürgerrechts auf gans Italien, endlich die Deduction römischer Colonien führte zur vollständigen Romanistrung auch Campaniens. Die römische Sprache herrseht von jetzt an im officiellen Gebrauch ausschließlich und wird auch im Privatverkehtz immermehr die Oberhand gewonnen haben.

Die Bedeutung Pompejis beruhte darauf, dass es Hafenstadt war. Und zwar diente him nach dem Zeugnis-Strabos (P., 247) als Hafen die Mündung des Sarnus. Derselbe Strabo giebt au, Pompeji sei Hafenort für Nuceria (Nocera), Nols und Acertrae, eine Nosit, welche in Benug auf das wiel nüher an Neapel liegende Acerrae höchst seltsam ist und für die Zeit des Strabo kaum gäublich scheint. Man hat vernauthet, dass in früheren Jahrhunderten, als deer nördliche Theil der campanischen Küste (Kyme, Dikaearchia, Parthenopeji in den Händen der Griechen waak, die oskischen Städte des Binnenhandes und unter ihnen auch Acerrae, um sich von den Griechen unabhängig zu machen, sich in Pompeji einen eigenen Hafen geschaffen haben, und dass dann auch später der Handel dieser Städte die einmal eingeschlagene Straße beibehalten habe; und in der That scheint dies der einzig mögliche Ausweg zu sein, wenn man nicht einen Irrthum Strabos annehnen wir.

Es ist zwar auch versucht worden, die Stelle Strabos so zu erklären, dass Pompeji eine geneinisame Golonie jeuer deri Südde wäre. Ja man hat gemeint, dass dies in dem Namen Pomp a is a ungedrückt sei, welcher, mit dem griechissehen Verbum reitzure [aussenden] nahe zusammenhangend, gar nichts anderes als eben Colonies bedeuten könne. Und da nun Pompeji durch zwei ostwestliche Straßen in deri Stücke serlegt wird, so hat man in diesen die deri Tribus der Nueeriner, Nolaner und Acerraner erkennen wollen. Doch ermangeln leider diese geistreichen Combinationen des Frundaments, Die Worte Strabos sagen durchaus nichts anderes, als dass zu seiner Zeit Pompeji jenen drei Stüden als Hafenplatz siente; und auch die erwähnte Bedeutung des Namens kann nicht im geringsten als sieher gelten: warum sollte z. B. nicht der italische Stamm pompe, welcher sfünfs bedeutet, darin stecken ?]

Pompeji, obgleich Hafenstadt, brauchte darum doch nicht unmittelbar am Meere zu liegen, denn, wie Strabo bezeugt, diente als Hafen der Fluss. Da aber die Alten Pompeii durchwer als Küstenstadt erwähnen, so hat man auch in nenerer Zeit ziemlich allgemein angenommen, dass das Meer im Alterthum viel näher hinanreichte als jetzt, wo die Küste etwa zwei Kilometer von Pompeji entfernt ist. Rosini, welcher in seiner Einleitung zu der Publication der herculanensischen Papyrusrollen sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt, kam, gestützt namentlich auf Höhenunterschiede des Terrains, zu dem Resultat, dass das Meer sich dem südwestlichen Thor (Porta marina) bis auf etwa 300 Meter näherte, dass dann nach Südwesten eine kleine Halbinsel vorsprang, weiter aber die Küste mit tiefer Einbuchtung dicht an die Südseite der Stadt und das Amphitheater hinantrat. Seine Meinung ist von den Späteren meistens gebilligt worden. Eine methodische Untersuchung dieser Frage hat erst in neuester Zeit der gegenwärtige Director der Ausgrabungen, Herr M. Ruggiero, vorgenommen, indem er durch eine Reihe von Versuchsgrabungen zwischen Pompeji und dem Meer das Terrain untersuchen und die dabei sich ergebenden Bodenschichten sorgfältig aufzeichnen ließ. Auf diese Weise ist zwar eine vollständige Lösung der Frage noch nicht erreicht worden, doch sind wir ihr nahe gekommen und ist der Weg zu derselben deutlich vorgezeichnet. Es ergab sich nämlich, dass, wenn man von der Stadt aus an der Eisenbahn entlang gegen das Meer fortschreitet, der obere, der Stadt zunächst liegende Theil der Ebene von den Verschüttungsmassen des Jahres 79 n. Chr. in regelmäßigen Schichten bedeckt ist. während weiter gegen das Meer hin diese Massen fehlen. Diese Erscheinung erklärt sich allein durch die Annahme, dass zur Zeit des verhängnissvollen Ausbruches das Meer bis dahin reichte, wo die Verschüttungsmassen sich zu finden beginnen; denn da dieselben specifisch leichter sind als das Wasser. so wurden sie, soweit sie in's Meer fielen, fortgespült ohne Spuren zu hinterlassen. Da nun schon bei einer Grabung an einem reichlich 500 Meter von der Porta marina entfernten Punkt die betreffenden Schichten nicht mehr gefunden wurden, so ist es sehr glaublich, dass auf dieser Seite die von Rosini auf Grund einer Senknng des Bodens angenommene Uferlinie, etwa 300 Meter von dem genannten Thor, das richtige trifft. Dagegen ist durch zahlreiche Funde von Resten antiker Gebäude und Pflanzungen, welche ebenfalls Ruggiero zusammengestellt hat, sowie auch durch das Vorhandensein der Verschüttungsmassen festgestellt, dass die Ebene südöstlich der Stadt im Alterthum bewohnt und bebaut war, dass also Rosinis Annahme, als habe das Meer dicht an die Südmauer und an das Amphitheater hinan gereicht, irrig war. Bei weiteren Nachforschungen wird es nun darauf ankommen, genau den Punkt zu ermitteln, bis zu welchem die Verschüttungsschichten von 79 reichen. und von diesem Punkte aus nach beiden Seiten die Uferlinie zu verfolgen. So viel ist sicher, dass die Entfernung Pompejis vom Meere höchstens den vierten Theil der jetzigen Entfernung betrug. Von den erwähnten antiken Gebäuderesten fanden sich die dem Meere am nächsten liegenden in der Nähe der Sarnobrücke und des von ihr nicht weit entfernten Mühlencomplexes: also mindestens dahin reichte das Land im Jahre 79; und eben hier wurden unter anderem Reste einer Barke, ein Anker und Fischergeräth gefunden. Da nun die Fischerei ihren natürlichen Sitz am Meercsstrande, nicht etwa am Ufer des Flusses hat, so ist es wahrscheinlich, dass wir anch hier einen Punkt

der alten Küste gefunden haben; die Entfernung zwischen der alten und der neuen Küste ist dann hier annähernd dieselbe wie vor der Porta marina. Es mag noch bemecht werden, daß das Ufer nicht darch die Vernchittungsmassen des Jahres 79 vorgerückt wurde, welche wie gesagt fortgespill werden masten, sondern im Lauf der Jahrhunderte durch die erdigen Theile, welche der führe in mehren, oft sich verändernden Armen die Ebene durchströmende Fluss mit sich führte.

Wie die Küstenlinie so ist auch das Flussbett des Sarnus nicht mehr das alte. Seinen jetzigen Lauf erhielt er erst durch die in diesem Jahrhundert vorgenommene Regulirung. Das alte Flussbett kennen wir bis ietzt nicht, doch scheint es, dass eine in den Jahren 1880 und 1881 stattgefundene Entdeckung einen Schluss auf die ungefähre Lage desselben gestattet. In einiger Entfernung von dem südlichsten Thor Pompejis, dem Stabianer Thor, eben jenseits des aus dem Sarno abgeleiteten Canals (Canale di Bottaro) stieß man auf einen Complex von Gebäuden und fand daselbst eine große Anzahl von menschlichen Gerippen nebst auffallend vielen werthvollen goldenen Schmucksachen. Combiniren wir nun damit die Beobachtung, dass der Verkehr Pompeiis mit seinem Hafen offenbar hauptsächlich eben durch das Stabianer Thor stattfand. da die an die Porta marina sich anschließende Straße für Wagen gesperrt, die Stabianer Straße aber augenscheinlich stark befahren war, so ergiebt es sich uns als sehr wahrscheinlich, dass iene Skelette und iene Goldsachen von Pompeianern herrühren, welche am Tage der Katastrophe mit ihren Schätzen geflohen waren um sich einzuschiffen, was ihnen, vermuthlich wegen des zu großen Zudranges, nicht gelang. Wir werden weiter annehmen dürfen, dass jener Gebäudecomplex den Landnngsplatz bezeichnet und dicht an dem alten Flussbett, aber noch diesseits desselben lag. Ist dies richtig, so mochte der Fluss um etwa 400 Meter näher an der Stadt fließen als jetzt 3].

Wenn also Pompeji weder unmittelbar am Meer noch unmittelbar am Fluss lag, so hatte dies seinen Grund darin, dass bei der Wahl des Ortes andere Umstände maßgebend waren. Es musste nämlich nicht nur auf bequeme Lage für den Handel, sondern auch auf natürliche Festigkeit und Vertheidigungsfähigkeit gesehen werden. Deshalb gründete man Pompeji auf einem Hügel, d. h. auf dem untersten Ende eines uralten Lavastromes, der lange vor Menschengedenken sich vom Vesuv in südwestlicher Richtung dem Meere zuwälzte, ohne dasselbe zu erreichen. Er erstarrte in seinem Lauf, indem er sich gegen den Endpunkt desselben aufstaute und so die zur Gründung einer antiken Stadt wünschenswerthe Erhöhnng darbot. In Folge seiner Lage auf einem Hügel ist Pompcii bei allen späteren Ausbrüchen von Lavaströmen verschont geblieben: ein für uns höchst wichtiger Umstand, denn andernfalls würde die Wiederaufdeckung mit den allergrößten Schwierigkeiten verbunden sein. In neuester Zeit ist der Stadthügel genau triangulirt und nivellirt worden (Fjorelli, Gli scari 1861-73 Taf. XIII), mit dem Ergebniss, dass sein höchster Punkt, ganz nahe bei dem Herculaner Thor. 42,53 M., der niedrigste innerhalb des damals ausgegrabenen Theils, östlich neben dem kleinen Theater, 15,08 (das Stabianer Thor liegt noch tiefer), die Area des Forums 33,60 M. und die Arena des Amphitheaters 12,80 über der mittlern Höhe des Meerespiegels liegt. Von seinem Profil und den Niveauverhältnissen verschiedener Hauptpunkte der Stadt wird die Skizze Fig. 2, aufgenommen von einem Punkte am Sarno, eine wenigstens allgemeine Vorstellung vermitteln können.



Fig. 2. Skizze vom Profil des pompejanischen Stadthügels.
« Schnithalden; b Zweistöckiges modernes Wirthalmas; c Forum; d Hichatter Funkt; e Forum triangulare;
f Ortoles Treasity; d Amphilicasier.

Wie die natürliche Wasserstraße des Sarnus Pompeji mit den Binnenlandstädten verband, so war dasselbe, freilich erst später, erst als die römische Herrschaft sich über diese Gegend verbreitet hatte, durch die via Campana. eine jener gewaltigen Heerstraßen, welche man mit Recht die Adern des römischen Reiches genannt hat, und durch deren municipale Fortsetzungen mit mehren der umliegenden Städte und schließlich über Herculaneum, Neapel, Puteoli, Capua und die via Appia mit Rom verbunden. Diese großen römischen Heerstraßen, welche die Hauptstadt mit den entferntesten Grenzen des unermesslichen Reiches verbanden, über Berge und Thäler und Ströme wegliefen, an vielen Orten, selbst in entfernten Provinzen nicht allein erkennbar erhalten, sondern fahrbar und wirklich befahren sind, waren der Gegenstand der eifrigsten Sorge der Machthaber Roms sowohl in den Zeiten der Republik wie in denen des Kaiserreichs, und sind diejenigen Monumente, welche uns neben den gewaltigen, oft viele Meilen langen Aquaeducten den stärksten Begriff von der Größe des römischen Reichs und seiner Verwaltung zu geben geeignet sind. Ihre Construction, die sorgfältigste welche man für den Straßenbau überhaupt anwenden kann, besteht aus drei Lagen; das Fundament (statumen) wurde gebildet durch eine mächtige Lage größerer durch Mörtel verbundener Steine; die mittlere Lage (rudera) besteht aus Kies oder kleineren Steinen, auch Scherben und Sand, bestimmt, ein völlig ebenes Niveau zu bilden und, in einander gearbeitet und festgewalzt wie unsere Chausséen, die oberste Lage, die eigentliche Fahrstraße zu tragen, welche aus großen, wohl in einander gefugten Steinplatten gebildet ist. Die so hergestellte Fahrstraße (agger) wurde in der Nähe von Städten zu beiden Seiten mit Fußwegen (Trottoirs, margines) eingefaßt, welche sich bis zu 10" über das Niveau des Agger erheben und durch Prellsteine, die in mäßigen Entfernungen von einander angebracht sind, geschützt werden. Die Erhebung und Einfassung der Fußwege durch behauene Steine bildet gegen den flachgewölbten Rücken des Agger die Rinnsteine oder Gossen, in welche das Wasser von der Fahrstraße abfließt, um durch eigene in mäßigen Zwischenräumen angebrachte Abzugsröhren unter den Trottoirs hindurch von der Straße ganz entfernt zu werden. In der Nähe Pompejis zeigt die Hauptstraße nicht drei, sondern nur zwei Lagen, die zweite und dritte, indem der felsige Untergrund die Errichtung eigener Substructionen (statumina) unnöthig machte. An der ganzen Länge der Hauptstraßen hin standen Meilenzeiger (milliaria), so wie seit Augustus stationes und mansiones. Stationen und Einkehre für die von ihm organisirten

Postanstalten, während in der Nübe der Städte die Sträßen zu beiden Seiten mit Tempeln oder kleinenen Heilighthämen, mit Villen und mit Grabmälern eingefasst waren, welche letsteren nan unmittelbar vor dem Thor anzubringen liebte, seitdem das Zwölftafelgesets die Bestattung innerhalb der Stadtmauern verboten hatte. An den Seiten der Hauptstraßen vor dem Thore sehienen die Ruhesstätten der Verstorbenen von dem Leben nicht abgetrennt, und der lebhafte Verkehr, der sich hier bewegte, musste diesen Ort als den wünsehnswerthesten für die Denkmäler verdienter Bürger erscheinen lassen. Wie reich und anmuthig diese Einfassung der Hauptstraßen war, werden wir bei der Gräberstraße Pompejis kennen lernen, obgleich auch diese nur ein sehwaches Abbild des Glanzes und Geschmacks der Hauptstaft bietet.

#### Zweites Capitel.

#### Geschichtliche Notizen über Pompeji bis zur Verschüttung.

Von einer Geschichte Pompejis im eigentlichen Sinne kann nicht die Rede sein, denn kaum ein halbes Dutzend kurzer Notizen über die Schicksale der Stadt sind auf ums gekommen; im übrigen wissen wir von denselben nur das, was sich aus umserer Kenntniss der Geschichte der ganzen Landschaft ergiebt.

Ohne Zweifel ward auch Pompeji um 420 von den aus dem Gebirge in die Ebene vordringenden Samniten besetzt. Von seinen Zuständen vor dieser Zeit wissen wir gar nichts. Aber auch in Betreff der samnitischen Zeit müssen wir uns mit wenigen Andeutungen genügen lassen. Zunächst ist es bemerkenswerth, dass die nach und nach alle Städte Campaniens erobernden Samniten, so wenig sie daheim eine staatliche Einheit bildeten, was ihr endliches Unterliegen gegen Rom bedingte, eben so wenig in Campanien zu einer Gesammtverfassung oder auch nur zu einer dauernden Eidgenossenschaft, die sich über den Heerbann im Momente der Noth erhoben hätte, zusammentraten. In den Inschriften ist wenigstens keine Spur von einer Centralgewalt, welche gemeinsame Anordnungen für mehre Städte getroffen hätte, und in ihnen sowohl wie bei den Schriftstellern werden immer nur städtische Localbehörden genannt. Der gemeinsame oskische Name dieser ist Meddiss (römisch mediz) von dem Stamm des lat. Verbums mederi, welchen wir mit »waltene übersetzen können; die oskischen Behörden hießen also »Walter« im Sinne von »Herrscher«, aber mit dem Nebenbegriff der vom Volke eingesetzten und einer republikanischen Gemeinde gegenüber ausgeübten Gewalt, im Gegensatze der im Worte »Herrscher« ausgedrückten königlichen. Zu dieser Bezeichnung Medix tritt dann ein den Amtskreis bezeichnendes Beiwort, und der höchste Magistrat wird durch Medix-tuticus (meddiss-toptiks) als »Stadt-« oder »Staatswalters bezeichnet. Neben diesem fungirten andere niedere Beamte in bestimmten Amtskreisen, wie z. B. zwei etwa den Aedilen entsprechende Medices decetasii in Nola (Mommsen, Unterit, Diall, S. 254, 278) und in Pompeii ein in einigen Inschriften genannter kvoässtur d. i. Quaestor (das. S. 183) und zwei Aedilen (asskiis), sowie ein kombennieis d. i. conventus, in anderen Städten auch senatus genannter Rath, in dessen Händen die Wahl der Magistrate und die oberste Staatsgewalt gelegen zu haben scheint.

Die schon berührte erste geschichtliche Erwähnung Pompejis bei Livius IX, 38 fällt in das Jahr 310 v. u. Z. Im zweiten Samnitenkriege, während der Consul C. Marcius Rutilus den Samniten die Bergfeste Allifae und die Herrschaft im Vulturnusthal entriss, landete der Flottenführer P. Cornelius mit seinen Kriegsschiffen bei Pompeii, in der Mündung des Sarnus, von wo ein Theil der Flottenmannschaft plündernd im Gebiet von Nuceria flussaufwärts vordrang. Sie fanden keinen Widerstand; dadurch sorglos gemacht. zogen sie nach vollbrachter Plünderung ohne die nöthigen Vorsichtsmaßregeln wieder den Schiffen zu. Indess die Bewohner des Sarnusthals waren nicht gemeint, sich das Ihrige so gutwillig entreißen zu lassen; sie rotteten sich zusammen, folgten den heimkehrenden Plünderern, erreichten sie nicht weit von den Schiffen, erschlugen einen Theil derselben und nahmen ihnen die Beute ab; die Überlebenden flohen in größter Angst und Eile auf die Schiffe. Wir dürfen wohl kaum annehmen, dass auch die Pompejaner an dieser Waffenthat betheiligt waren. Livius spricht nur von Landbewohnern (agrestes); auch ist es nicht glaublich, dass P. Cornelius seinen Mannschaften erlaubt haben sollte, am rechten Sarnusufer zu plündern, unter den Mauern der festen Stadt, welche, dicht am Landungsplatz gelegen, ihnen sofort den Rückzug abgeschnitten haben würde. Ohne Zweifel lag das von den Römern geplünderte Gebiet von Nuceria auf dem linken Ufer, und waren die Plünderer gegen einen Überfall seitens der Pompejaner dadurch geschützt, dass die Stadt durch die römische Flotte cernirt war. Aber so wenig dieser locale Sieg über eine römische Heeresabtheilung, wie die vielen und glänzenden Erfolge der Samniten über die römischen Eroberer im ersten und zweiten samnitischen Kriege (343-304) und die verzweifelten Anstrengungen des dritten samnitischen Krieges (298-290). konnte das endliche Schicksal Samniums und der von Samniten abhängigen und besetzten Landstriche, die gänzliche Unterwerfung unter Rom, abwenden. Pompeji war von jetzt an durch ewiges Bündniß mit Rom vereinigt und zur Heeresfolge verpflichtet, blieb aber im nbrigen formell selbständig, behielt seine eigene Verfassung und Verwaltung, und auch die oskische Sprache wird die herrschende geblieben sein. Dass freilich jetzt römische Sitte und Sprache vielfach Eingang fand, dürfen wir sicher annehmen. Wenn die oskischen Inschriften uns beweisen, dass schon vor der völligen Romanisirung es hier Magistrate mit römischer Benennung (kvaisstur, aidilis) gab, so kann es kaum zweifelhaft sein, dass diese Benennungen in der Zeit nach den Samnitenkriegen aufgekommen sind.

Im zweiten punischen Kriege, nach Hannībals glünzendem Siege bei Cannae, fielen die Samniten und fast alle anderen Stömme und Städle Unteritaliens von den Römern ab und wanden sieh dem karthagischen Sieger zu. Es ist wahrzcheniich — obgleich bestimmter Nachriehten fehlem —, dass auch Pompej, Capnas Beispiele folgend, wo die Volkspartei Hannibal die Thore geöffnet hatte, mit Hilfe karthagischer Wasfen seine Unabhängigkeit von Rom zu begründen suchte. Vergebens, M. Marcellus' Sieg über Hannibal bei Nola im Jahre 215 obhitgte den Leuterm, sich weiter süldich zu siehen und die campanischen Städte sich selbst zu überlassen. Bekannt ist, dass Capua nach hartiückigem Widerstande im Jahre 211 wiedererobert und streng besträft wurde, und, dass trots des im Einzelnen swischen Rümern und Punieru wechselnen Kriegsgückes in Untertitätien vor Abland des Jahrhunderts Roms nene Herrschaft in diesen Gegenden neu begründet war und dieselben fester umschloss, als zurch.

Im Bundesgenossenkrieg drangen im Jahre 89 v. Chr., die Römer unter Sulla in das südliche Campanien ein; T. Didius erstürmte Herculaneum; Sulla selbst zerstörte Stabiae und belagerte Pompeji. Ein unter Cluentius heranrückendes Entsatzheer ward zweimal geschlagen, Pompeji aber nicht genommen, da Sulla es vorzog, statt sich mit längerer Belagerung anfzuhalten, lieber in Samnium, den eigentlichen Herd des Aufstandes, einzurücken. So war der Kriegssturm mit den Schrecken der Einnahme, Plünderung und Zerstörung an Pompeji vorübergegangen. Sulla schiffte sich im Jahre 87 nach Asien ein um König Mithradates zu bekämpfen; in Rom kam die demokratische Partei unter Marius und Cinna ans Ruder, der sich sowohl das von Sulla vor Nola zurückgelassene Heer, als die Samniten und Campaner anschlossen. Als dann im Jahre 83 Sulla aus Asien zurückkehrte, als mit den römischen Demokraten auch die ihnen verbündeten Samniten in ihrem letzten blutigen Verzweiflungskampf unterlagen, da war es aus mit dem letzten Rest von Selbständigkeit Campaniens und speciell Pompejis. Sulla hatte Pompeji nicht vergessen. Nachdem im Jahre 80 der letzte Widerstand niedergeworfen war, sandte er eine Anzahl - wir wissen nicht wie viele - seiner ausgedienten Soldaten als Colonisten dahin, indem er ihnen einen Theil der Stadt und der Flur anwies. Sulla's Neffe, P. Sulla, leitete die Ansiedelung.

So war ein großer Theil der Pompejaner seines Besitzes und seiner Heimath beraubt; die übrigen mussten mit den verhassten Eindringlingen in denselben Mauern leben, ja sie mussten es sich wahrscheinlich gefallen lassen, dass dieselben als eine bevorzugte Classe constituirt wurden, sie selbst aber in Bezug auf die Abstimmungen in Communalsachen und auf die Benutzung der öffeutlichen Localitäten nur beschränkte Rechte genossen. Denn namentlich falls die Colonisten weniger zahlreich waren, als die alten Pompejaner, bedurfte es besonderer Bestimmungen, um jenen, was ja nothwendig war, die Herrschaft zu sichern, und sicher werden diese Bestimmungen nicht gefehlt haben. In der That erfahren wir aus einer Rede, welche Cicero zur Vertheidigung jenes P. Sulla hielt, dass gleich in der nüchsten Zeit zwischen den Alt- und Neubürgern Jahre lang gestritten wurde über die Spaziergänge und die Abstimmungen (de ambulatione ac de suffragiis); der Streit wurde durch einen Schiedspruch der Patrone der Colonie erledigt. Übrigens erfahren wir bei dieser Gelegenheit, dass P. Sulla bei der Constituirung des Gemeinwesens in billiger und verständiger Weise vorging. Beide Theile waren mit seiner Thätigkeit zufrieden und er erfreute sich einer solchen Beliebtheit auch bei den Altbürgern, dass man ihn beschuldigen konnte, er habe dieselben zur Theilnahme an der Verschwörung Catilina's zu verleiten gesucht. Die Rechtsungleichheit zwischen Alt- und Neubürgern wird nur für die erste Zeit der Colonie gegolten haben; wir dürfen annehmen, dass mit Beginn der Kaiserzeit der Unterschied aufhörte und sie zu ein er Bürgerschaft verschmolsen waren.

Was wurde aus den bei der Ansiedelung der sullanischen Veteranen augetriebenen Bitgeren? Anch diese Frage kann wenigstens vermutungsweise
beantwortet werden. Pompeji hatte eine Vorstadt, welche den Namen pagus
Augustes Felix uburbanus führte. Den Namen Augustus konnte dieser Pagus
natürlich nicht vor der Zeit des gleichnamigen Kaisers erhalten. Da aber der
Dietator Sulla den Beinamen Felix führte, so ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, dass sehon zu seiner Zeit, also zur Zeit der Colonisirung, diese Vorstadt entstand, und zwar dadurch, dass die ausgetriebenen
Einwohner außerhalb der Stadt angesiedelt wurden.

Pompeji erseheint seit der sullanischen Colonisirung ganz romanisirt und erfreute sich ohne bemerkensverthe Ersignisse eines wachsender Wohlstandes, welcher auf dem Handel und auf mannigfaltiger Industrie beruhte und nicht wenig dadurch erhöht wurde, dass Pompeji in die Zahl derjenigen Landstädte eintrat, in welche, wie nach Bajes, Neuepl, Ptrocil, vornehme Römer sich zurückzogen, wenn sie des Staatslebens und des Gertüssches der Hauptstadt müde geworden waren, oder wenn sie aus anderen Gründen Erholung und Ruhe unter dem schönen Himmel Süditaliens und inmitten griechischer Kunst und Sitte aufmehten.

Die erste namhafte Person, von der wir eine solche Ansiedelung in Pompeje ferähren, ist Giczen, welcher, obgleich nicht unbertächtlich verschuldet, sich neben seinem Landsitze in Putcelli noch einen solchen in Pompeji kaufte, von dem er in seinen Briefen (Egp., ad die ., 1, 11 su ersählen weiß. Die Annahme freilich, dass die unter dem Namen der Villa des Cicero bekannten, dicht vor dem Herculaner Thos gelegenen, 1763 aufgegabenen und zum größten Thelei bald wieder zugeschlützten Ruinen einer Villa wirklich dem Pompeisnum des großen Redener angebören, ist grundlos, und sehen desabla binett galublich, weil Cicero in seinen Briefen ganz besonders die stille Zurückgeogenheit seines Landsitzes rühnt, was seines Landsitzes rühnt, was seinen kind est ehenden Villa an der Heerstraße kaum verträgt. Auch der M. Tullius, welcher laut der Insachrift auf dem Architzur der Aedicala den Tempel der Fortum Augusta erbaut hat, jet nicht der Redner; ob er mit ihm verwandt war, können wir nicht wissen.

Kaiser Claudius besaß in Pompeji eine eigene Villa, in der ihm sein Sühnchen Drusus an einer Bine estsickte, die der Knabe in die Höbe grworfen und mit dem Munde anfgefangen hatte, ein Kunststick, welches man noch heute bei der nespolitatere Straßenjugend geübt sieht. Ohne Grund freilich glaubt Winckelmann in seinen Nachrichten v. d. neuesten herdel. Ent-deckungen § 55 in einer der beiden Villen links an der Grüberstraße, welche man als die des Geror und die des M. Artius Diomedes zu beseichnen pflegt, die Villa des Claudius erkennen zu dürfen. Auch andere vornehme Römer scheinen der Mode, sich in Pompeji anzusiedehn, gefolgt zu sein; doch ist es bestimmt nachweisbar nur in Betreff des Senators Livineius Regulus, auf welchen wir demnäßent zurickkommen.

Pompeji hieß jetzt Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum, nach dem Namen des Dictators und der von ihm vorzugsweise verehrten Göttin; wie ganz Italien erhielt es das römische Bürgerrecht und ward zum Behuf der hauptstädtischen Abstimmungen der Tribus Menenia zugetheilt. Römische Amtssprache und römisches Recht wurden eingeführt, anch bei öffentlichen Bauten von jetzt an römisches Maß zu Grunde gelegt. Die Verfassung war eine der römischen nachgebildete Municipalverfassung. Dem römischen Senat entsprach die Versammlung der Decurionen, deren Normalzahl vermuthlich auch hier, wie in der Rezel, hundert war, und welche sich hauntsüchlich durch die Aufnahme der abtretenden Beamten ergänzte. Den römischen Consuln entsprachen als höchste Beamte die »rechtsprechenden Zweimänner« (duumviri iuri dicundo); ihre Namen dienten, wie die der Consuln, zur Bezeichnnng des Jahres in municipalen Documenten. Ihnen stand, wie schon ihr Name besagt, die Gerichtsbarkeit zu, mit der Maßgabe jedoch, dass sowohl Civilsachen, deren Object eine gewisse Werthsumme überstieg, als anch schwerere Criminalfälle den römischen Behörden vorbehalten waren. Außerdem hatten sie den Vorsitz im Decurionensenat und in der Volksversammlung: die in letzterer gewählten Beamten wurden von ihnen ernannt und proclamirt. - Dcm in Rom nur in jedem fünften Jahr gewählten Censor entsprach keine besondere Behörde, sondern die Geschäfte desselben wurden von Rechtsduumvirn besorgt, welche in dem betreffenden Jahr, also im gewöhnlichen Lauf der Dinge in iedem fünften Jahr, den Titel fünfjähriger Duumvirn (duumviri quinquennales) führten. Ihnen lag die Revision der Decurionenliste (album decurionum) ob, in welche sie die abgetretenen Beamten eintrugen, und aus der sie diejenigen strichen, welehe wegen eines Criminalverbrechens verurtheilt oder wegen sonstiger Bescholtenheit nicht mehr zum Sitz in der Versammlung berechtigt waren. Auch die Bürgerliste wurde von ihnen geführt, Ferner wurden die wichtigsten Finanzgeschäfte von den Quinquennalen besorgt: sie hatten die öffentlichen Bauten zu vergeben und die städtischen Grundstücke jedesmal für die fünfjährige Etatsperiode zu verpachten. In letzterer Beziehung erfahren wir durch die im Jahre 1875 gefundenen Quittungstafeln des pompejanischen Bankiers L. Caecilius Jucundus, dass Pompeji n. A. Weidegründe (pascua) und eine Tuchwalkerei (fullonica) besaß, welche beide eine Zeit lang an den genannten Bankier verpachtet waren; die Quittungen über seine jährlichen Zahlungen sind ausgestellt von einem Sklaven der Gemeinde (servus coloniae Veneriae Corneliae Pompeianorum); unter den Zeugen, welche ihre Siegel darauf gesetzt haben, erscheinen die Duumvirn des laufenden Jahres, entweder beide oder einer von ihnen.

Die sweite Behörde der Colonie waren die beiden Aedilen, welche bisweilen auch mit den Rechtsdumwirn zusammen als »Viermänner (punttuoerri)
bezeichnet werden und den curulischen Aedilen Boms entsprachen. Ihmen lag
die Songe für die öffentlichen Gebäude und Wege ob, ferner die Songe für die
Getreidezufuhr (eura annomae) und die Marktpolizei, namentlich die Controle
der im Marktwickher angewanden Maße und Gewiechte.

Quaestoren, welche wir in anderen Municipien und Colonien finden, gab es in Pompeji wenigstens in der Kaiserzeit nicht. Der Quaestor Vibius Popidius, welcher die Säulenhallen am Forum erbauen ließ, gehört wahrscheinlich der Zeit vor der Dednetion der Colonie an. Einige sehr alte gemalte Wahlprogramme, in denen jemand zur Wahl als Quaestor empfohlen wird, sind keinesfalls ünger als die älteste Zeit der Colonie.

Die Beamten wurden gewählt von der nach Curien abstimmenden Volksversammlung. Die Candidaten mussten sich vorher melden, und ihre Namen wurden von dem die Wahl leitenden Duumvirn bekannt gemacht. Meldeten sich nun weniger Candidaten, als Stellen zu besetzen waren, so präsentirte der Vorsitzende selbst so viele wie noch fehlten. Jeder von diesen durfte einen Gegencandidaten vorschlagen, welcher seinerseits einen dritten Candidaten namhaft machen konnte; alle diese wurden dann zur Wahl gestellt. Abgestimmt wurde schriftlich durch Einreichung eines Täfelchens (tabella): in ieder Curie wurden die Stimmen gezählt und der Name des von dieser Curie gewählten Candidaten auf eine Tafel (tabula) geschrieben; als gewählt galt, für wen die absolute Majorität der Curien sich entschieden hatte. So konnte es also vorkommen, dass überhaupt keine Wahl zu Stande kam, oder dass von zwei Stellen nur eine besetzt wurde. Für diesen Fall scheint angeordnet gewesen zu sein, dass die Decurionen einen interimistischen Beamten mit dem Titel eines Präfecten wählten, welcher bis zum Zustandekommen einer Wahl die Geschäfte wahrzunehmen hatte. Es wird mit Wahrscheinlichkeit angenommen, dass diese Bestimmung auf ein von einem Petronius vorgeschlagenes Gesetz (aus der letzten Zeit der Republik) zurückgeht, und dass dies die mehrfach auf Inschriften, auch in Pompeji, vorkommenden praefecti ex lege Petronia sind.

Neben die Decurionen tritt seit der Zeit des Tiberius eine zweite bevorzugte Classe, die Augustalen, ein dem Cultus des Augustalen and des iulischen Kaiserhauses, dann auch anderer vergötterter Kaiser gewidmetes Collegium, welches ausschließlich oder vorwiegend aus Freigelsssenen bestand. Da die Freigelsssenen bestand. Da die Freigelsssenen bestand. Da die Freigelsssenen bestand. Da die waren, so fanden reiche Männer dieses Standes, wie Trimalchie im Roman des Petronius, in den Würden des Augustalencollegiums eine Befriedigung ihres Ehrgeises.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Vorstadt, der pagus Augustus Felizuhrebauns, gesonderte Verwaltung und eigene Beante hatte, vielnacht stada sie wohl unter den städtischen Behörden. Die auf Inschriften vorkommenden ministri und wahrscheinlich auch der magister des Pagus sind Priester, das Collegium der pagusi hatte ohne Zweifel ebenfalls priesterlichen Charakter. Vermuthlich besorgten auch diese Priester und dies Collegium den Cultus des Auspatsau und anderer verzöttetter Kaiser.

Ein Beispiel des Eingreifens der römischen Behörden berichtet uns Tacitus (Ann. XIV, 17) aus der Zeit Neros. Der aus dem Senat ausgestöhen Livineitus Regulus veranstaltete im Jahr 59 n. Chr. in Pompeji, wohin er sich zurückgezogen, Gladiatorenkämpfe im Amphitheater. Das pompejanische Amphitheater, zu groß für die Zahl der Einwohner der Stadt allein, wie noch genauer dargethan werden soll, war auf Bench von den Naschbarstädten berschnet. Auch bei dieser Gelegenheit waren sahlreiche Nuceriner nach Pompeji gekommen, zwischen denen und den Pompejanern es, wie schon früher, zu Sticheleien, Reibereien, dann zu Steinwürfen und zum Gebrauch der blanken Waffe kam. Es setzte zahlreiche Todte und schwere Verwundungen, namentlich auf Seiten der Nuceriner, da die Pompejaner natürlich zahlreicher waren und daher Sieger blieben. Die Nuceriner wandten sich klagend nach Rom; der Kaiser schob die Sache dem Senat, dieser den Consuln zu, und nachdem sie von diesen wieder an den Senat gelangt war, lautete der Urtheilsspruch, alle ähnliche Schau sei in Pompeji auf 10 Jahre zu verbieten, die gegen das Gesetz gebildeten Collegien aufzulösen, Livineius und die Theilhaber an dem Krawall zu verbannen. Bedenkt man, mit welcher Leidenschaft das Volk an diesen Spielen hing, welche ihm nächst dem Brode als das wichtigste Lebensbedürfniss erschienen (panem et circenses), so begreift man die Härte dieses freilich nicht ungerechten Spruches für Pompeji. Die beiden Rechtsduumvirn des laufenden Jahres, Gaius und Gnaeus Pompejus Grosphus, wurden ihres Amtes enthoben; den neu gewählten, N. Sandelius Messius Balbus und P. Vedius Siricus, wurde zur Herstellung der Ordnung und zur Durchführung des Urtheils ein außerordentlicher Praefectus iuri dicundo, eine Art municipaler Dictator, in der Person des Sex. Pompeius Proculus, eines frühern Rechtsduumvirn, neben- oder vielmehr übergeordnet.

Es kann nicht überraschen, wenn wir in Pompeji localen Erinnerungen an dieses wichtige Erlebniss der Stadt begegnen. Eine solche liegt vermuthlich



Fig. 3. Schlägerei im Amphitheater.

in einer seit langer Zeit bekannten Griffelzeichnung mit Inschrift vor, auf welche an einem andern Orte zurückgekommen werden soll, ganz unzweifelhaft aber ist die Kumpfeense im Amphitheater in einem freilich rohen, aber sehr interessanten Bilde dargestellt, welches im Jahre 1859 in einem geringen Hause in der Strada dell' Agsiteutro entdeckt, von de Petra in dem Giornale depli seexi éir Pompei, moses seri vol. I, tav. 8, p. 185 ff, publicit nnd erläntert worden ist und hier (Fig. 3) in kleincrem Maßstabe wiederholt wird.

Lange bevor die Zeit der Strafe abgelaufen war, im Jahre 63 n. Chr. und zwar am 5. Februar, betarf Pompeji eine entsetliche Zersförung durch ein von tödtlichen Erhaushauchungen begleitetes Erdbeben, welches die wiedererwachten Kräfte des seit Jahrhunderten, vielleichte steit Jahrtunderten schlummernden und für erloschen geltenden Vesuva ankündigte und in allen umliegenden Städten, in Neapel, Herculaneum, Nuceria, mehr oder minder bedeutende Verheerungen anrichtete, am schwersten aber Pompeji heimsuchte. Zahlreiche Gebäude stürzten gann oder theilweise russammen, Saturen wurden von ihren Piedestalen hernbgestürzt und zerbrochen und manches Privathaus beschädigt. Wie groß der Schade im Gannen geweens est, können wir nicht angeben, jedenfalls war er bedeutend, nnd wir werden mehrfach den Spuren dieser Zetsförung begegenen.

Für alle Untersuchungen über die Gebäude Pompejis bietet das Erdbeben vom Jahre 63 einen willkommenen Anhaltsmunkt. Von einem Gebäude, dem Tempel der Isis, ist es uns durch eine Inschrift ausdrücklich bezeugt, dass er nach demselben von Grund auf nen gebaut wurde; an vielen anderen Gebäuden ist der mehr oder weniger vollständige Wiederaufbau deutlich zu constatiren. Namentlich aber geht der überwiegende Charakter der ganzen Decoration auf diese Restaurationen zurück: nicht nur wurden die Wände im neuesten Stil bemalt, sondern auch die Säulen sammt ihrem Gebälk vielfach mit einer dicken Stuckhülle umgeben, die alten Capitelle verstümmelt und in aus Stuck gebildete bunte Phantasiecapitelle eingehüllt. Andererseits aber war die Zerstörung keine vollständige, und es ist genug stehn geblieben, um uns von dem Charakter der Stadt, wie sie früher war, und von ihrer Entwickelung mindestens seit dem zweiten Jahrhundert vor Chr. eine deutliche Vorstellung zu geben. Und bei der Art, wie man die stehn gebliebenen Reste beim Neubau verwerthete, dürfen wir wohl annchmen, dass ihrer nicht allzu viele in Folge des Erdbebens vom Jahr 63 spurlos verschwunden sind.

Der Neubau Pompejis schritt mit großer Raschheit vorwärts. Der Isistempel war durch die Freigebigkeit eines Privatunannes wieder aufgebaut, der Apollo- (sog. Venusi-tempel her durch gelt und gründlich modernisirt worden; die Privathäuser waren, je nach dem Mitteln der Besitzer, theils janzend erneuert, theils, so gat es eben ging, ausgebessert worden; an den Süulengängen der Formans wurde rätsig gearbeitet. Schan bewegte sich von neuen ein reges und unbesongtes Leben durch die Straßen der verjüngten Stadt, schom waren Handel und Gewerbe wieder in schwunghaften Betrieb, eben hatte ohne Zweifel der Luxus und die Üppigkeit sich auf s neue mannigfach entfaltet, da plötlich schup Pompejis zwölfe Stunde. Es war nach unserze Zeitrechnung der 24. August des Jahres 79 n. Chr., als der Ausbruch des Vesuws erfolgte. Dunkele Nacht, nur von des nuckenden vulkanischen Blitten grauevoll

erhellt, hüller die Gegend ein, über welche das Verderben sich dahäuwäter, und als nech dere langen, fürsteherlicher Tagen die Aschen- und Raudwollen, die Sonne durchbrechen ließen, waren die Reste des im Bürgerkriege zersötzen Stobies, weren die blüherden Städte Herculaneum und Pompej vom Erdboden versechwunden, versenkt in das dunkele Grab für nicht als anderthalb Jahrtausende.

### Drittes Capitel.

#### Die Verschüttung Pompejis.

Mit der größten Lebendigkeit hat Bulwer in seinem Roman »Die letzten Tage von Pompejis die Scenen der Verschüttung, das nicht Überlieferte durch Phantasie ergänzend, geschildert, wobei er, im Anschluss an eine nicht glaubwürdige Nachricht, die Pompeianer eben im Amphitheater versammelt sein lässt. Ein Gleiches zu versuchen, liegt außer der Aufgabe dieser Schrift, nur das muss hier eine Stelle finden, was aus alten Schriftstellern über das furchtbare Ereigniss entnommen und aus Spuren desselben an Ort und Stelle geschlossen werden kann. Dass die Pompejaner ganz unvorbereitet von ihrem Schicksal betroffen wurden, dass man den Vesuv für völlig erloschen hielt. bezeugt uns Strabo, welcher unter Augustus Folgendes schrieb: »Oberhalb dieser Orte liegt der Berg Vesuvius, von herrlich angebauten Feldern umgeben bis an den Gipfel. Dieser aber ist größtentheils flach und ganz unfruchtbar, dem Anschn nach aschig, und man sieht daselbst Höhlungen in den porösen Steinen von rußiger Farbe, als wären sie vom Feuer zerfressen, so dass man schließen möchte, der ganze Ort habe einmal gebrannt, enthalte Feuerkrater, und sei erloschen, nachdem ihm der Stoff ausgegangen. Vielleicht ist grade das der Grund der ihn umgebenden Fruchtbarkeit, wie man sagt, dass bei Katana die Gegend so vorzüglichen Wein hervorbringe, seitdem ein Theil derselben mit der vom Aetna ausgeworfenen Asche bedeckt ist.«

Ther den Ausbruch des Vesuv ist es von Interesse, wenigstens die auf dies Naturerigniss bezüglichen Stellen der Briefe des jüngern Hinius zu lesen, welche freilich nicht Pompejis Untergang, sondern den Tod des ültern Plinius und die Begebenheiten in und um Misenum zum Hauptgegenstande haben. Ohne die in allen Sprachen oft abgedruckten Briefe (Plin. Epid. VI. 16, 20) hier nochmals gans zu wiederholen, ziehen wir die den Vesturausbruch betreffenden Stellen aus. Am 21. August gegen I Uhr Nachmittags (nach unserer Tagesrechnung) machte meine Mutter ihn (meinen Oheim, den ültern Plinius) auf eine Wölke von ungewöhnlicher Gestalt und Größe aufmerksam ... Er stand alsbald auf und begab sich auf eine Höhe, von der man diese außer-ordentliche Erscheinung besser sehen konnte. Es war damals in dieser Entefermung nicht möglich, zu entscheiden, von welchem Berge diese Wolke aufseige, später fand es sich, dass sie sich vom Vesuv erhob. Ich kann keine

genaucre Beschreibung ihrer Gestalt geben, als indem ich sie mit der eines Pinienbaums vergleiche, denn sie schoss zu einer bedeutenden Höhe empor wie ein Stamm und breitete sich oben in Zweige aus, indem sie, glaube ich, zuerst durch einen Luftstoß, so weit dessen Kraft reichte, in die Höhe getrieben wurde, dann aber, wo diese Kraft nachließ, oder ihr eigenes Gewicht zur Geltung kam, sich in die Breite ausdehnte. Sie erschien hald glänzend, bald dunkel und gefleckt, je nachdem sie mehr mit Erde oder mit Asche erfüllt war.« Darauf folgen die Angaben über das, was der ältere Plinius zur Rettung seiner Freunde unternahm, welche nahe am Fuße des Vesuv wohnend, der dringendsten Gefahr ausgesetzt waren, und welche er zur See zn retten hoffte, wobei der dicker werdende und mit Bimssteinstücken und schwarz gebrannten Steinen untermischte Aschenregen in sein Schiff stürzte. während das Meer neue Untiefen zeigte und der Berg herabzustürzen, das Ufer vorzurücken schien. »Mittlerweile«, fährt der Briefsteller fort, »stjegen vom Vesuy an verschiedenen Orten große Flammen empor, was durch die eingetretene nachtgleiche Finsterniss noch schrecklicher sichtbar wurde.« Weiter wird erzählt, wie Plinius in Stabiae das Zimmer, in welchem er ruhte, verlassen musste, weil sonst die in dem Hofe, aus welchem es zugänglich war. sich häufenden Massen von Asche und Bimsstein den Ausgang gesperrt haben würden, wie man dann, als wegen des heftigen Erdbebens die Häuser einzustürzen drohten, ins Freie ging, indem man sich durch auf den Kopf gebundene Kissen gegen die herabfallenden Massen schützte, wie dann plötzlich Flammen und Schwefeldämpfe aus dem Boden drangen, wie Plinius, von diesen Gasen betäubt, umsank und so sein Ende fand. In dem zweiten Briefe wird noch Folgendes erwähnt, was für uns Interesse bietet. »Schon mehre Tage vor dem Ausbruch hatten verschiedene Erdstöße stattgefunden. die aber wenig beachtet wurden, da sie in Campanien gewöhnlich sind; in der Nacht aber (nach dem Ausbruch) waren sie so besonders heftig, dass sie Alles um uns her nicht nur erschütterten, sondern umzuwerfen drohten.« Am nächsten Morgen war das Licht äußerst matt und dämmerig; die Wagen, in denen Plinius mit seiner Mutter die Stadt [Misenum] verließ, wurden von Erdstößen hin und her geworfen, und konnten auch durch die Unterstützung mit großen Steinen nicht festgehalten werden. Die See schien sich vom Lande zurückzuziehen, getrieben von den krampfhaften Bewegungen der Erde, so dass das Ufer erweitert wurde und Seethiere auf dem trockenen Sande liegen blieben. »Auf der andern Seite brachen aus einer furchtbaren schwarzen Wolke große Flammen hervor, die Blitzen glichen, aber größer waren. . . . Bald darauf senkte sich die Wolke auf die Erde und bedeckte das Meer, so dass die Insel Capreae und das Vorgebirg Misenum unseren Blicken entzogen wurden. . . . . Aschenregen , obgleich noch nicht sonderlich dick , begann zu fallen : ich blickte zurück : dichte Finsterniss lag hinter uns und kam, wie ein über die Erde sich ergießender Strom, uns immer näher. Wir wichen, so lange wir noch sehen konnten, von der Straße auf die Felder aus, um nicht im Gewühl der Menschen erdrückt zu werden. Kaum hatten wir uns hier niedergelassen, so umgab uns eine Finsterniss, die nicht mit der einer mondlosen oder wolkigen Nacht, sondern nur mit der in einem verschlossenen Zimmer

2

ohne Licht verglichen werden kann. Man hörte das Jammern von Weibern. das Geschrei von Kindern und die Rufe von Männern; die einen riefen nach ihren Eltern, andere nach ihren Kindern, andere nach ihren Gatten; nur an der Stimme erkannten sie sich. Einige beklagten ihr eigenes Schicksal, Andere das der Ihrigen. Einzelne wünschten aus Todesfurcht zu sterben, Viele erhoben ihre Hände zu den Göttern, aber die Meisten glaubten, auch mit den Göttern sei es jetzt aus, und es sei dies die letzte und ewige Nacht, das Ende der Welt. Auch an solchen fehlte es nicht, welche die wirklichen Schrecknisse durch eingebildete vermehrten: Misenum hieß es, sei theils eingestürzt, theils stehe es in Flammen; unwahre Nachrichten, die aber doch geglaubt wurden.« Wir haben die Schilderung dieser Scenen beigefügt, weil sie uns ein Bild dessen geben, was, und sicher in erhöhtem Maße, unter der unglücklichen Bevölkerung Pompejis vorging. Dann wurde es etwas heller: uns schien dies ein Anzeichen nicht des wieder anbrechenden Tages, sondern des sich uns nahenden Feuers. Das Feuer blieb uns nun freilich fern; die Finsterniss trat wieder ein, neuer und schwerer Aschenregen folgte, den wir von Zeit zu Zeit abschüttelten um nicht von ihm begraben und erdrückt zu werden .... Endlich lichtete sich diese fürchterliche Finsterniss nach und nach und verwandelte sich in eine Art Rauch oder Nebel; bald wurde es dann auch wieder völlig Tag, und selbst die Sonne erschien am Himmel, obgleich nur sehr blass, so etwa wie bei einer Sonnenfinsterniss. Jeder Gegenstand, der sich unseren Blicken bot, war verändert. indem er mit Asche wie mit einem tiefen Schnee bedeckt war.«

Ergänzend tritt diesem Berichte zur Seite, was der Historiker Cassius Dio (lib. 66, c. 22 sq.) um 200 n. Chr. unter Commodus erzählt. Freilich aber stammt sein Bericht offenbar aus den Erzählungen minder kaltblütiger Beobachter, und zeigt den Einfluss der in Folge eines so erschütternden Ereignisses nothwendig eintretenden Mythenbildung. »In Campanien folgten schreckliche und seltsame Ereignisse. Nämlich im Herbst desselben Jahres brach auf ein Mal ein großes Feuer aus. Der Berg Vesuvius liegt nah am Meere bei Neapolis, und hat reichliche Feuerquellen. Früher war er überall gleich hoch und das Feuer stieg mitten aus ihm empor. Denn nur hier ist er in Brand gekommen, die ganze Außenseite ist aber auch bis jetzt feuerlos geblieben. Weil sich nun diese nie entzündet hat, der innere Theil aber am Feuer verdorrt nnd zu Asche wird, so haben die Gipfelwände rings umher noch jetzt die ursprüngliche Höhe, die ganze Brandstätte aber ist von der Zeit verzehrt und durch das Zusammenfallen hohl geworden, dergestalt, dass der ganze Berg, wenn man Kleines mit Großem vergleichen darf, einem Schauplatze für Thiergefechte ähnlich ist. Und zwar enthält seine Höhe viele Baum- und Weinpflanzungen, der Kreis aber ist dem Feuer überlassen und giebt am Tage Rauch von sich, bei Nacht aber eine Flamme, so dass es aussieht, als würde in ihm viel Räucherwerk aller Art angezündet. Und das geschieht immer so, bald stärker bald wieder schwächer; oft stößt er auch Asche aus, wenn viel auf einmal eingesunken ist, und wirft Steine empor, wenn er vom Dampfe überwältigt wird : dann tost und brüllt er, weil er nicht feste, sondern schmale und verborgene Luftöffnungen hat. Das ist die Beschaffenheit des Vesuvius und solches geschieht auf ihm fast iedes Jahr. Alles andere aber, was sich in

früherer Zeit zugetragen hat, mag es auch den jedesmaligen Augenzeugen ungewöhnlich groß erschienen sein; dennoch möchte es, selbst alles zusammengenommen, im Vergleich mit dem, was sich in dem Jahre begab, von dem wir sprechen, gering zu achten sein. Es geschah nämlich Folgendes. Man glaubte viele große übermenschliche gewaltige Männer, wie man die Giganten malt, bald auf dem Berge, bald in dem umliegenden Lande und in den Städten. bei Tag und bei Nacht auf der Erde herumwandeln und in der Luft einherschweben zu sehen. Darauf folgte eine furchtbare Dürre und plötzliche Erdstöße, so dass dort der ganze Boden aufgeschüttelt wurde und die Höhen emporsprangen. Und Töne vernahm man, theils unter der Erde donnerühnlich. theils über derselben wie Gebrülle; und zu gleicher Zeit brauste das Meer auf und hallte der Himmel wieder. Nach diesem hörte man plötzlich einen ungeheuern Knall, ols ob auch die Berge zusammenstürzten, und es fuhren zuerst übergroße Steine empor, so dass sie bis zum Gipfel selbst gelangten, dann vieles Feuer und entsetzlicher Rauch, so dass die Luft ganz verdunkelt und die Sonne ganz verhüllt wurde, als wenn sie sich verfinsterte. So verwandelte sich der Tag in Nacht und das Licht in Finsterniss, und Manche wähnten, die Giganten stünden auf (denn es erschienen wiederum allerlei riesige Gestalten im Rauch, und man vernahm Schall wie von Trompeten), Andere aber, die ganze Welt vergehe in Nichts oder in Feuer. Darum floh Alles, die Einen aus den Häusern auf die Straße, Andere von draußen in die Häuser, noch Andere von der See auf's Land und von diesem auf's Meer, bestürzt und jede Entfernung sicherer wähnend als den Ort, wo sie sich grade aufhielten. Während dies geschah, stürmte ungeheurer Aschenregen einher, welcher Land und Meer und die ganze Luft erfüllte. Dieser that an vielen Orten Schaden, wie und wo es sich grade traf, an Menschen, Land und Vieh, tödtete sämmtliche Fische und Vögel und verschüttete sogar zwei ganze Städte, Herculaneum und Pompeji, da eben die Bevölkerung der letzteren im Theater saß. Denn die Menge der Asche war so groß, dass ein Theil davon bis nach Afrika, Syrien und Aegypten und sogar bis nach Rom kam und hier die Luft erfüllte und die Sonne verdunkelte. Daher entstand denn auch in dieser Stadt eine nicht geringe, viele Tage anhaltende Furcht, denn keiner wusste, was geschehen war, und keiner konnte es vermuthen; vielmehr meinte man auch hier, die ganze Welt kehre sich um und die Sonne sinke in die Erde und erlösche, die Erde aber erhebe sich in den Himmel. Damals that indess diese Asche dort keinen großen Schaden, später aber brach in Folge dessen eine furchtbare Pest aus.«

Weitere Aufklärung liefert uns die Untersuchung des noch jetzt vorliegenden Thatbestandes. Eine Präfung der 7 bis Ø Meter starken Decke Pompijis ergiebt zuerst, dass dieselbe wesentlich einer Eruption des Vesuv, derjenigen vom Jahre 79, angehört, welche durch die weiße oder weißgrane Farbe der von ihr gelieferten Lapilli sich von allen späteren unterscheidet. Damit soll nicht gesagt sein, dass in späterer Zeit keinerlei Aschenregen mehr auf Pompeji gefallen sei, es ist vielmehr an vielen Stellen das Vorhandensein sehwarzgrauer Lapilli Zeugniss späterer Eruptionen und die Überlagerung des Materials der Eruption von 79 durch späteres sehr bestimnt nachweisbar. Allein zu der Stärke und Tiefe der Verschüttung hat das nichts Wesentliches beigetragen, im Mittel 7 Meter tief ist Pompeji im Jahre 79 verschüttet worden. Und zwar besteht die Verschüttung ihrer Hauntmasse nach etwa zur Hälfte ibrer ganzen Tiefe aus Lapilli (neapolitanisch Rapilli), d. h. unregelmäßig gestalteten Bimssteinbröckehen von der Größe einer Erbse bis zu 6. auch 9 Cm. Durchmesser, unter welche sich gelegentlich, aber doch nur einzeln, ansehnliche Stücke von 30 und mehr Centimeter Durchmesser gemischt finden. Diese Lapillimasse, als lockere. Feuchtigkeit durchlassende und daher selbst feuchte Decke liegt zu unterst auf dem Pflaster der Straße und den Fußböden der Zimmer: von einer noch unter derselben befindlichen dünnen Schicht feinerer Asche, die angeblich »papamonte« heißen soll, habe ich weder irgendwo eine Spur gefunden, noch war den Beamten in Pompeji die Sache oder der Name bekannt. Wohl aber liegt über der dicken Lapillimasse eine im Allgemeinen ebenfalls 1-2 Meter dicke, fest zusammengeklebte Aschenschicht. Untrügliche Kennzeichen beweisen, dass gewaltige Wassermassen entweder gleichzeitig mit der Asche, oder sehr bald nachher gefallen sind. In dieser Aschenschicht und von ihr abgeformt sind etwa 31/2 Meter vom Boden die unten näher zu besprechenden Leichen, sowie früher manche andere gefunden worden. Die vereinzelten Massen meist dunkler Lapilli, welche hie und da über der Aschenschicht liegen und namentlich mnldenförmige Vertiefungen in derselben ausgefüllt haben, welche durch das Einsinken der oberen Verschüttungslagen beim Zusammenbrechen der verdeckten Gebäude oder ihrer Fußböden entstanden sind, diese kommen kaum in Betracht. Nach außen zu ist die Asche nach und nach in fruchtbaren Boden übergegangen, dessen dünne Humusschicht mit flachwurzelnden Pappeln und Maulbeerbäumen, sowie mit Korn-, Baumwollen- und Lupinenfeldern bestellt ist\*). Aus der Beschaffenheit der verschüttenden Massen lässt sich nun mancherlei für die Geschichte der Verschüttung schließen. Zunächst muss der oft wiederholten Annahme widersprochen werden, als wären die Auswürflinge des Vesuv glühend auf Pompeji gefallen, so dass sie das Holzwerk entzündet oder verkohlt hätten. Das ist gewiss nicht der Fall gewesen : die Verkohlung des Holzwerkes, des Brodes, der Früchte, des Kornes u. dgl. ist freilich Thatsache, aber sie ist sicherlich nicht das Resultat bei der Verschüttung entstandener Brände, sondern dasienige eines andern chemischen Processes in Folge des Verschüttetseins während 18 Jahrhunderten. Denn theils ist es ganz undenkbar, dass die kleinen und porösen Lapilli während ihrer langen Bewegung durch die Luft eine solche Hitze bewahrt haben sollten, theils geht auch aus sicheren Thatsachen hervor, dass ein allgemeiner Brand nicht stattfand. Wir finden nämlich Holz, Früchte, Stoffe wohl in Kohle, niemals aber in Asche verwandelt; ferner sind alle diese Gegenstände, wo sie mit Eisen oder Bronze in Berührung waren, auch von der Verkohlung verschont geblieben, was bei einem Brande unmöglich sein würde; die Knochen und der Marmor sind nirgends calcinirt, das Blei nicht geschmolzen; Menschen und Thiere blieben im Lapilliregen am Leben und wurden, wie die schon crwähnten Leichen beweisen, von der Asche erstickt, nicht verbrannt; endlich zeigen auch die Malereien der Wände keine Spur des Feuers, was um so deutlicher wird durch den Vergleich mit den hie

und da sich findenden Brandspuren von geringer Ausdehnung. Denn natürlich wird es an einzelnen localen Bränden, verursacht durch das Feuer von Herden, Lampen u. dgl., nicht gefehlt haben. - Diese Beweise sind so zwingend, dass ihnen gegenüber die hie und da roth gewordene gelbe Ockerfarbe, die bisweilen verbogenen Gläser nicht als Gegenargumente aufkommen können: wir müssen annehmen, dass diese Erscheinungen durch ehemische Einwirkungen zu Stande kamen, welche wir freilieh genauer nachzuweisen nicht im Stande sind, wie denn ja Experimente von 18 Jahrhunderten nicht gemacht werden können. Aus der Art der Verschüttung, zusammengehalten mit den Notizen des Plinius, geht hervor, dass die Katastrophe über Pompeji nicht mit einer solchen Heftigkeit hereinbrach, dass es den Bewohnern nicht möglich gewesen wäre, das nackte Leben zu retten, wenn sie es hierauf angelegt und dazu die rechten Mittel ergriffen hätten. Die meisten Bewohner Pompeiis sind nach Ausweis der Fundorte ihrer Gerippe und sonstiger Umstände entweder, jedoch in der Minderzahl, dadurch umgekommen, dass sie sieh Schutz snchend in das Innere ihrer Gebäude, nicht selten in die Keller flüchteten, wo sie dann allerdings durch die nachfolgenden Massen eingesperrt worden und erstickt oder verhungert sind 5. Andere, und zwar scheint dies die Mehrzahl gewesen zu sein, haben von ihren Habseligkeiten, zum Theil, wie das zu gehen pflegt, Schnurrpfeifcreien, zu retten versucht, und sind dann, zu spät fliehend und durch die lockeren Lapillimassen in der Flucht gehemmt, umgekommen. Manche blieben während des Lapilliregens in ihren Häusern; als derselbe nachließ, suchten sie zu fliehen, wurden aber von dem nun folgenden Aschenregen begraben. Über die Zahl der im Ganzen gefundenen Gerippe schwanken die aus älterer Zeit sehr unzuverlässigen Angaben so sehr, dass keine derselben hier wiederholt werden kann; einen ungefähren Maßstab für das Ganze giebt uns aber die Thatsache, dass in dem kleinen von 1861 bis 1878 ausgegrabenen Stück 116 mensehliche Gerippe und außerdem Gerippe von 8 Pferden, 14 Schweinen, 10 Rindern, 4 Hunden u. dgl. m. gefunden worden sind. Danaeh zu sehließen ist die Katastrophe eine in der That entsetzliche gewesen. Über die Situationen, in denen man die Gerippe fand, in denen also die alten Pompejaner gestorben wären, sind eine Masse romantischer aber unbewährter und zum Theil sieher falseher Erzählungen im Schwange<sup>6</sup>). Zn solehen Fabeln gehört die Schildwache, welche man in der ersten kleinen Grabnische links vor dem Hereulaner Thor gefunden haben will, das junge liebende Paar, welches in innigster Umarmung in der Straße von dem Theater zum Forum verschüttet worden sein soll7, die Mutter mit drei Kindern in der überwölbten Halbkreisnische rechts an der Gräberstraße. die Männer, welche angeblieh nicht weit davon im Trielinium funebre beim Leichenmahl von der Katastrophe überrascht wurden. Von einigen Isispriestern erzählt man, sie seien länger als rathsam in den Nebengebäuden des Tempels zurückgeblieben; den einen habe man unfern eines Tisches mit Speiseresten [Hühnerknoehen] gefunden und er seheine plötzlich erstickt zu sein, den andern hätte die Verzweiflung der Todesangst zu einem gewaltsamen Rettungsversuch getrieben: mit einer Axt hätte er, da die Thür versperrt war, bereits zwei Wände durchhauen, um sich einen Ausweg zu bahnen, vor der dritten wäre

er ebenfalls erschöpft oder erstickt zusammengesunken. Ein dritter hätte allerlei Tempelkostbarkeiten zusammengerafft und wäre mit ihnen geflohen, aber er hätte nnr das Forum triangulare erreicht, wo man das Gerippe mit allerlei Gegenständen des Isiscultus fand. Besser verbürgt ist es, dass man auf dem einen Altar des Isistempels, wie auf keinem andern, halbverbrannte Opfer gefunden hats). Doch würde es unversichtig sein, hieraus auf eine besondere Blüthe des Isiscultus zu schließen. Ähnlich wie der erwähnte Isispriester sind die meisten übrigen Bewohner Pompejis mit ihren Habseligkeiten beladen umgekommen; aus den Dieterichen in den Schlüsselbunden Einiger hat man schließen wollen, dass unter den Rettern anch unberufene gewesen seien (Finati, Musée Bourbon, Naples 1843, 3, S. 117). Die Kryptoporticus des am Ende der Gräberstraße gelegenen Landhauses (der s. g. Villa des M. Arrius Diomedes) zeigt uns das Bild eines iener vergeblichen Rettungsversnche im Innern der Häuser\*. Am Eingang und am Fuße der Treppe der als Keller dienenden Krypta, in der viele Amphoren an den Wänden standen, fand man 18 erwachsene Personen und zwei Kinder. Ihre Gebeine waren unter mehre Fuß hoch liegender feiner Asche begraben, welche, durch die eingedrungene Feuchtigkeit verbanden eine gypsartige feste Masse bildete, in der die bedeckten Gegenstände abgeformt waren. Leider war es nur möglich, einen solchen Abdruck von dem Halse, den Schultern und der Brust eines jungen, nach dem Zeugniss des Abdrucks tadellos schönen, mit ganz feinem Gewande bekleideten Mädchens zu gewinnen, welcher in Gyps ausgegossen im Museum bewahrt wird. Sie hatte sich im ersten Schrecken mit ihrer Mutter, welche ein Kind auf dem Arme, ein größeres neben sich hatte, und vielen anderen Familiengliedern in diese bedeckte Gallerie zurückgezogen und war dort von der fallenden Asche und den Lapilli begraben worden. Sie scheinen in ihr Schicksal ergeben gestorben zu sein, man fand sie mit verhülltem Haupte. Der Hausherr dagegen, von einem Sclaven begleitet, hatte die Flucht für sicherer gehalten, und in Hoffnung auf Rettung im Freien die Seinen ver-



Fig. 4. Auffindung eines Gerippes.

lassen. Aber nicht einmal den Unkreis seiner
Besitung erreichte er,
man fand sein Gerippe,
den Schlüssel zur Gartenthür in der Hand und
einen schlangenförmigen
Ring am Finger, nahe bei
dem hintern Ansgung aus
dem Garten, neben ihm
den Sclaven, der allerlet in Leinen gewickelte
Münzen mitgenommen
hatte. Die allermeisten
dieser und manche an-

dere derartige Berichte, ausgenommen den letzterwähnten, sind unverbürgt, obgleich ihrer einige an und für sich nicht unglaublich klingen und sowohl

mit dem übereinstimmen, was z. B. ein Mazois als sicher überliefert, als mit dem was hentzutage sich bei den meisten Auffindungen von Gerippen wiederholt. Die Lagen, in denen die armen Verschütteten starben, sind meistens erkennbar, und eben so erkennbar ist, dass die meisten den Erstickungstod, Andere durch Hunger gestorben sind. So z. B. derjeuige, von dessen Auffindung in einem gewölbten Raume des Hauses reg. VII, ins. 14, n. 9 die nebenstchende, aus Mazois' großen Werke entlehne Abbildung Fig. 4 eine Vorstellung gielst.

Ein ungleich höheres Interesse als die Gerippe nehmen sieben ziemlich vollständige Leichenabgüsse in Anspruch, welche, in dem neuen Localmuseum im Flügel des s. g. Seethores gleich neben dem gewöhnlichen Eingang in die Stadt aufbewahrt, ein Hauptaugenmerk aller Besucher Pompejis ausmachen, und von denen unzählbare Photographien verbreitet sind. Mit diesen Abgüssen, von deren dreien, einem riesig großen Manne (Fig. 5), einer Frau und einem neben derselben liegenden sehr jungen Mädchen hiernächst (Fig. 6) nach Photographien gefortigte Abbildungen mitgetheilt werden, verhält es sich folgendermaßen. Die vier Personen, um die es sich zunächst handelt, hatten auf ihrer Flucht, offenbar dem Forum und weiterhin einem Thore zustrebend die Masse der an der Fundstelle 31/4 Meter dick gefallenen Lapilli überwunden, und suchten durch dieselben watend weiter zu kommen, als der Aschenregen begann 16). Dieser hemmte ihre weitere Flucht, sie sanken auf die Unterlage der Lapilli nieder und wurden von der Aschenschicht eingehüllt und begraben, und zwar so, dass diese feine, schlammartige Materie sie allerseits dicht umgab und erhartend ihre Körper nebst der Bekleidung abformte, ungefähr so wie in ähnlicher Matcrie das oben erwähnte Mädchen in der Villa des Diomedes abgeformt und theilweise erhalten ist. Indem nun die Körper und Gewänder im Laufe der 1800 Jahre bis zur Auffindung in Staub zerfielen, wurden durch die Natur gleichsam fertige Hohlformen hergestellt, in deren Innerem nur die Gerippe vollständig erhalten sind. Als nun die Arbeiter bei der Ausgrabung an der auf dem großen Plane mit + bezeichneten Stelle in dem s. g. vicolo del tempio di Augusto oder vico degli scheletri am 5. Febr. 1863 auf die erste dieser Hohlformen mit darin steckenden Knochen stießen, wurde Fiorelli herbeigeholt, dessen kluger und vorsichtiger Gewandtheit wir den seltenen und werthvollen Anblick verdauken. Derselbe licß nämlich die gefundene Hohlform und nach einander die später gefundenen mit Gyps ausgicßen und dann die Form zerstören. Und so feierten zuerst diese vier unglücklichen Pompejaner, später noch drei andere, ihre Auferstehung im Gypsabguss, der freilich an Feinheit und Schärfe gegen einen aus künstlicher Hohlform gemachten weit zurücksteht, der aber dennoch hinlänglich genau ist, um nicht allein die Situation des Todes, und die wesentlichen Formen der Körper, sondern selbst manche Einzelheit dieser Formen: der Gewänder und des übrigens sehr geringfügigen Schmuckes erkennen zu lassen. Der - wie das Maß des in unserer Abbildung daneben stchenden pompejaner Führers in der Tracht der sechziger Jahre zeigt - riesig große Mann liegt auf dem Rücken, auf den er sich im Todeskampfe gewälzt zu haben scheint, wobei er sein kurzes Gewand krampfhaft emporgezogen hat. Er soll nach der Ansicht Sachverständiger am Schlag gestorben sein. Eine nähere Beschreibung desselben scheint der Abbildung (Fig. 5) gegenüber unnöthig. Ein ungleich rührenderes Bild bieten die beiden Frauen, und in der That wahrhaft erschütternd



Fig. 5. Leichenabguss; Mann,



Fig. 6. Leichenabgüsse; Frau und Mädchen.

Gruppe (Fig. 6 rechts in der Abbildung), eines zarten Wesens von 13-14 Jahren, welches sich, offenbar ermattet und in der sichtbaren Unmöglichkeit zu entkommen, in ihr hartes Schicksal ergeben und sich vorwärts und halb seitwärts mit unter dem Kopf gekreuzten Armen niedergelegt hat. So ist sie, die Ruhe ihrer Lage bezeugt es, verhältnissmäßig sanft gestorben, und so liegt sie mehr wie schlafend als wie todt vor uns, während die sie begleitende Frau, aus der Lage auf dem Gesicht, aus der Haltung des linken Armes, der geballten Faust und der Stellung der Beine zu sohließen, sich nicht gleicherweise niedergelegt hat. sondern hingestürzt und in schwererem Todeskampfe durch Erstickung gestorben ist. Die Bekleidung aller dieser Gestalten ist sehr geringfügig; natürlich haben die Fliehenden ihre weiten Gewänder von sich geworfen und im hemdartigen

wirkt im Original der Anblick des jungen Mädchens dieser

Unterkleide zu entkommen gesucht. Dieses erkennt man mit hinlinglichen Deutlichkeit; um Studien über die Einzelheiten der antiken Gewandung anstellen, sind aber diese Abgisse doch zu voh. Es is jedoch kriem Zweifel unterworfen, dass man nach und nach eine größere Anzahl von so abformbaren Leichen finden und die Ausgeisse in immer vollkommenerer Weise hernstellen lemen wird. Am besten, ja fast wunderbar erhalten und trefflich abgeform ist die im Jun 1873 gefindene fast ganz nackte Leiche eines Mannes, welche die hier beigegebene lithographische Nachbildung einer Photographie vergegenwärtigt. Und so werden diese Abgisse voraussichtlich den antiquarischwissenschaftlichen Interesse noch mauche interessante Einzelheiten darbiteten mehr, als die ersten es vermögen. Sentimentale Betrachtungen und Beschreibungen, zu denen die gegenwärtigte Leichenformen hinlinglichen Anhal biesen missen Jedem überlassen bleiben, welcher an dereliechen Gefellen findet.



Abgus einer 1873 gefundenen Leiche.

Über das Schicksal der überlebenden Bevölkerung der verschütteten Stadt sind wir nicht genauer unterrichtet. Sichere Spuren an mehr als einem Orte weisen darauf hin, dass, vielleicht bald nach der Verschüttung beginnend und wer kann sagen wie lange fortgesetzt, nicht unbeträchtliche Nachgrabungen gemacht worden sind, um dem Grabe der Stadt an Schätzen und an kostbaren Werkstücken zu entziehn, was etwa noch zu erlangen war, An sehr vielen Orten sind auch wirklich Baumsterialien, namentlich Marmorstücke und Marmortafeln, ja ganze Säulen und Reihen von Säulen und Gebälk gehoben worden, und die verhältnissmäßig immerhin geringe Zahl nicht allein von Werken der Sculptur, sondern auch von Kostbarkeiten, sowie das wenige Geld, welches in Pompeii gefunden ist, zeigt, dass die Ausbeute dieser früheren Grabungen nicht gering war. Bei der Lockerheit der Verschüttung ist dies auch recht wohl begreiflich, besonders da wir, wie gesagt, gar nicht bestimmen können, wie lange dort gewühlt worden sein mag. Sind doch selbst in dem tief verschütteten Herculaneum Ausgrabungen vorgenommen worden: man hat dort mühsam gehauene Gänge gefunden, durch welche manches schätzbare Kunstwerk entfernt worden sein mag 11].

Der Kaiser Titus fasste den Plan, die serstörten Städte wieder herstellen zu lassen, beauftragte zwei römische Senatoren mit einer Rundreise und Durchmusterung der verwüsteten Plätze und besuchte sie nach einer Nachricht auch selbet. Was für Pompeji das Ergebniss gewesen sei, ist unbekannt. Der Name Pompeji sonl auf ein in der Gegend der alten Stadt gegründetes Dorf übergegangen sein, welches aber im Jahre 472 n. Chr. das Schickaal des ältern Pompeji eintlt", jund dessen Trümmer unter dem Landrolke den Namen de Gielde chielten, wie Altpompeji noch viele Jahre lang (den 27. November 1756 kommt der Name Pompeji merst vor, aber la Civitá kehrt noch in den 66er Jahren wieder) in den Ausgrabungstagebüchern heißt. Jedenfalls blieb das alte Pompeji verschwunden, der größte Theil der Bewohner mag sich nerstretut oder nach der Haupistadt gesogen haben; Alle was der Boden und die bald auf demselben wuchernde Vegetation deckte, gerieth nach und nach mit Pompejis Namen in völlige Vergessenheit.

### Viertes Capitel.

#### Andeutungen über die Geschichte der Wiederentdeckung und der Ausgrabungen Pompejis.

Diese Vergessenheit dauerte bis zum Jahre 1745, wo, 30 Jahre nach der ersten, unbenutzen Entdeckung Herculaneums, und zehn Jahre, nachdem man dort zu graben angefangen hatte, ein Zufall auf Pompejis Wiederauffindung leitete. Dies ist um so bemerkenswerther, als die verschüttete Stadt als solehe eigentlich nie gazu unkenntlich geresens sein kann, und namentlich das Amphitheater deutlich genug als eine kraterfürnige Vertiefung im Boden sich zu erkennen gab. Wenn wir aber die Nichtbeachtung dieser Anzeichen daraus erkläten können, dass der Name und die Existen Pompejis in den

früheren Jahrhunderten eben ganz vergessen war, dass ferner weder die Zeit der rohen Longobardenherrschaft, noch die glückliche, mit ihrer Gegenwart allein beschäftigte Zeit der Herrsehaft der schwäbischen Kaiser Interessen antiquarischer Forschung geneigt sein konnte, so bleibt es immerhin auffallend genug, dass man in den späteren Jahrhunderten, in denen mancher zufällige Fund gemacht wurde, nicht zu einer weitern Nachforschung sich ansehickte, zumal da seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts Pompejis Name in der Litteratur wieder auftaucht, und man im 17. auf Karten die Orte der verschütteten Städte freilieh unriehtig ansetzte 13]. Am unbegreiflichsten aber ist es, dass die Entdeckungen des Architekten Domenico Fontana so ganz ohne Folgen blieben. Dieser baute nämlich in den Jahren 1594-1600 einen unterirdischen Canal, um das Wasser des Sarno nach Torre dell' Annunziata zu schaffen, und zwar führt dieser noch heute fließende Canal mitten durch die Stadt Pompeii in der auf dem großen Plane durch punktirte Linien angegebenen Richtung. Fontana stieß auf Mauerwerk, ja zwei Inschriften (I. R. N. 2253. 2300: C. I. L. X, 928. 952) wurden zu Tage gefördert, deren erstere den Namen der in Pompeji verehrten Venus fisica enthält, aber dennoch lich man diesen seltsamen Umstand ohne Beachtung. Auch der bald nachher erfolgte Fund zweier weiteren Inschriften, darunter einer großen und interessanten Grabschrift zweier Cerespriesterinnen, eines magister pagi Augusti felicis suburbani, eines Duumvirn und Quinquennalen und eines Decurionen von Pompeii (decurio Pompeis), gab keinen Anstoß zu weiteren Nachforschungen. Fernere Spuren von Bauwerken wurden, wiederum nebst zwei Inschriften, die abermals Pompejis Namen enthielten, 1689 entdeckt, aber, indem man den Namen auf eine Villa des Pompejus bezog 14), ebenfalls nicht weiter verfolgt. Endlich im Jahre 1748 unter der Herrschaft Karls von Bourbon (spätcr Karl III von Spanien) stießen Banern bei der Bearbeitung eines Weinbergs nordöstlich auf altes Gemäuer und, weitergrabend, auf eine Anzahl werthvoller Gegenstände, welche die durch die Auffindung des herculanischen Theaters erregte Aufmerksamkeit auf diese Entdeckungen lenkten.

Gebäude als solche dagegen scheinen fullerst wenig Interesse eingediölt zu haben, und viele Jahre hindurch kehrt in dem Tagebüchen der Ansdruck wieder: es ist das und das Gebäude aussegraben worden sohne irgendwelche Neuigkeits oder sohne irgend etwas Bemerkenswerthes zu finden. Auch das Wiederzusschütten der ausgegrabenen Baulichkeiten, nachdem man sie ausgeraubt und die Gemälde von ihren Wänden gesägt hatte, hangt hiermit rusammen. So ist Manches noch jetzt zum zweiten Male ausgraben, das Meiste aber, das seit jener Zeit bloßliegt, ist in einem traurigen Zustande und bietet einen Anblick der Verwützung dar, welcher gegen die Art, wie das Gefündene heutzutage geschont und bewahrt wird, in der greilsten Weise absticht.

Man begann mit den Punkten, die sich äußerlich durch die Hülle auszeichneten, und die errathen ließen, was hier vergraben sei; so wurde gleich 1748 die Ausgrabung des Amphitheaters begonnen, aber erst nach langer Pause in der Arbeit 1813-1816 vollendet; bald nach der Entdeckung 1754 and 55 legte man das kleine Quartier nordwestlich vom Amphitheater, das s. g. Forum boarium und das große Haus der Julia Felix bloß, welches letztere aber z. B. wieder verschüttet wurde. Das ähnlich wie das Amphitheater äußerlich erkennbare größere Theater wurde 1764 in Angriff genommen, aber die Ausgrabung erst 1793 ganz vollendet, nächst diesem in dem um dasselbe belegenen Quartier zunächst 1765 und 66 der Isistempel, 1766 der s. g. Aesculaptempel, in den folgenden Jahren das Forum triangulare und die Gladiatorencaserne nebst mehren Privatwohnungen ausgegraben, von 1769 an das kleine Theater begonnen, also in fünf Jahren eine ganze Reihe der wichtigsten Gebäude wiedergewonnen, deren vollständige Ausgrabung aber bis in die 90er Jahre, natürlich oftmals unterbrochen, dauerte. Gleichzeitig von 1763 an begann man am entgegengesetzten Ende der Stadt bei der in ihrer Längenerstreckung erkennbaren Gräberstraße. Man grub zuerst in der Nähe des Herculaner Thors, fand 1763 die s. g. Villa Ciceros, die ebenfalls wieder verschüttet wurde, und bis 1770 eine Reihe der zunächst an der Stadt gelegenen Grabdenkmäler. Die folgenden Jahre 1771-1774 brachten die s. g. Villa des M. Arrius Diomedes nebst den gegenüberliegenden Grsbmälern seiner Familie an's Tageslicht. Dennoch aber war der Eifer bereits wieder so erkaltet, dass im Jahre 1762 Winckelmann nur acht Arbeiter in der ganzen Stadt in Thätigkeit fand (Sendschreiben S. 29), deren Zahl freilich 1764 wieder auf dreißig, meistens Sträflinge und tuniser Sclaven, gestiegen war, welche aber das Werk so langsam förderten, dass Winckelmann behauptet, man würde in Rom in einem Monat mehr ausgraben, als in Pompeji in Jahresfrist, und bei gleicher Schläfrigkeit werde für die Nachkommen im vierten Gliede noch zu graben und zu finden übrig sein (Sendschreiben S. 32) 16. Wahrhaftig, das sind wir. und wir könnten diese Voraussagung getrost wiederholen, wenn nicht die neueste Aera, auf welche zurückzukommen ist, hier Wandel geschafft hätte. Von dem um den Anfang der sechziger Jahre gewonnenen Thor von Herculaneum drang man langsam in die Stadt südöstlich vorwärts, aber die Mitte der siebziger Jahre fand die Arbeit noch nicht über den ersten Brunnen am Kreuzwege fortgeschritten und zwar nur an den Häusern zur rechten des in

die Stadt Schreitenden, während das kleine Quartier, welches von der Hauptstraße und der ersten, zu der Stadtmauer führenden Nebengasse eingefasst ist, erst im Anfang der 90er Jahre ausgegraben wurde. Gleichzeitig grub man an einigen anderen Stellen, von denen namentlich das Theaterquartier schon erwähnt wurde, aber nur einzelne Entdeckungen kann man aus diesem Zeitraum anführen. So wurde 1767-69 in der genannten Gegend das nach dem Kaiser Joseph II von Österreich genannte Haus (106 im großen Plan) aufgegraben, und 1795-98 räumte man abermals in demselben Quartier und fand die sogenannte Bildhauerwerkstatt (Plan 107); so brachte das Jahr 1799 durch die Bemühungen des französischen Generals Championnet zur Zeit der »parthenopeïschen Republike die nach ihm benannten Häuser südlich am Forum Plan 92 zu Tage. Das ist aber auch fast Alles, was in dieser ganzen Periode gethan wurde, und von 1800 bis 1802, während der blutigen Reaction unter den wieder in's Land gekommenen Bourbonen stockte die Arbeit vollständig : 1803 ist sehr wenig und 1804-6 wiederum gar nicht gearbeitet worden. wenigstens wissen die Tagebücher, sofern solche überhaupt vorhanden sind, nur von eingestürzten oder ruinirten Gebäuden und von etlichen Maßregeln zu berichten, welche man gegen den totalen Zerfall ergriff. Reger wurde der Eifer seit Joseph Bonapartes (1806) und Joachim Murats (1808) Thronbesteigung, und in dem Zeitraum von 1806-1815 wurde Bedeutendes geschafft, Man arbeitete nicht allein mit sehr verstärkter Mannschaft, welche sich 1809 96 Köpfe stark, 1812 eine Zeit lang ca. 150, 1813 aber bis zu 674 Personen mit 26 Karren und 7 Saumthieren verzeichnet findet, sondern man arbeitete. was viel mehr sagt, seit 1807 zuerst nach einem bestimmten Plane, dessen Entwurf von Michael Arditi in den Tagebüchern abgedruckt ist und manches schr Interessante enthält. Den Hauptschauplatz bildet das Quartier vom Herculaner Thor bis zum Forum und die Gräberstraße von außen her, aber auch das Amphitheater, dessen Ausgrabung früher in den ersten Anfängen stecken geblieben war, wurde in den Jahren 1813-16 gänzlich an's Licht gebracht, ebenso erreichte man schon 1506 die (bis 1513 ganz ausgegrabene) Basilika; 1813 das Forum an seinen beiden Enden; auch eine Reihe der interessanteren Privathäuser verdankt man dieser Periode des Eifers. Allerdings ermattete der Impuls nach der glorreichen zweiten Wiederkehr der Bourbonen, dennoch war bis 1523, außer einer bedeutenden Zahl von Privathäusern, das ganze Herz der Stadt, das Forum civile mit allen umliegenden Gebäuden, sowie der größte Theil des Umfanges der Stadtmauern und die ganze Gräberstraße zu Tage gefördert. Leider war auch in dieser Periode seit dem Beginn der planmäßigen Ausgrabungen das Verfahren ein verkehrtes. Man räumte nämlich. dem Niveau der Straßen und der Fußböden der Gebäude folgend die Verschüttungsmasse in verticalen Abschnitten fort, wobei dieselbe, welche, wie schon früher bemerkt worden, zur Hälfte aus lockeren und unverbundenen Lapilli, zur Hälfte aus der darüber liegenden schweren, verschlämmten Asche besteht, nothwendig nachstürzen und eben so natürlich die von ihr getragenen und gestützten Theile der Baulichkeiten in ihren Sturz mit hineinziehen musste. Wie viele Dächer, Erker, Balcone, obere Fußböden u. dgl. auf diese Weise zusammengebrochen und daun als werthloser und unförmlicher Schutt wegge-



Ansicht der Ausgrabung



in Pompeji im Mai 1875.

worfen sind, kann Niemand sagen, obgleich uns die neuesten Ausgrabungen schließen lassen, dass Vieles und Bedeutendes früher zu Grunde gerichtet worden sein muss. Dazu kommt, dass man den ausgegrabenen Schntt theils innerhalb der Stadt selbst, z. B. in der Gegend am Stabianer Thor, wieder ablnd, theils nnmittelbar vor der Stadt aufwarf nnd damit jene Schutthügel herstellte, welche jetzt den Anblick derselben von außen verhüllen, und die wegzuschaffen, was geschehen muss und wird, neue Arbeit, Zeit und Geld kostet. Wie wenig sorgfältig man die Sache behandelte, zeigt unter Anderem der Umstand, dass noch vor wenigen Jahren in dem weggeworfenen Schutt eine der schönsten Gemmen, welche das Museum von Neapel besitzt, hat gefunden werden können. Mit abnehmender Anstrengung arbeitete man in dieser Weise bis um die Mitte der dreißiger Jahre fort, und brachte außer den kleineren Thermen (1824) und dem Tempel der Fortuna (1825) wesentlich nur Privathäuser zum Vorschein. Seit der Zeit bis auf die unsere erkaltete der Eifer immer mehr, und obwohl in der zweiten Hälfte der dreißiger und in den vierziger Jahren mancher hochwichtige Fund gemacht, manche Aufklärung über den Gesammtplan der Stadt gewonnen wurde, obgleich ferner jährlich 7000 Ducati == 24,600 M. angewiesen waren, so waren doch die Ausgrabungen fast nur zu Festlichkeiten geworden; mit denen man die Anwesenheit vornehmer Gäste zu feiern pflegte, so dass Reisende in den 30er bis 40er Jahren meistens nicht eine Hacke oder Schaufel in Thätigkeit fanden.

In neuester Zeit ist dies anders und unendlich besser geworden, und namentlich seit 1861 und seitdem Fiorelli an der Spitze der Ausgrabungen stand, ein Mann, der besser gar nicht gewählt werden konute, datirt eine neue Epoche der Ausgrabungen, von denen in ihrem gegenwärtigen Betriebe die hier beigegebene, am 5. Mai 1873 eigens für diesen Zweck photographisch aufgenommene Ansicht auch demjenigen, der nie an Ort und Stelle war, eine in der Hauptsache klare und vollständige Anschauung wird vermitteln können. Nicht etwa als würden dieselben nun in Hast und Eile betrieben und gingen mit Riesenschritten vorwärts, im Gegentheil, sie werden mit eben so viel Besonnenheit und Vorsicht wie warmem Eifer fortgesetzt. Was die jetzige, in der Hauptsache übrigens schon seit 1852, unbekannt durch wen 17), eingeführte Methode vor der frühern auszeichnet, ist, dass durch sie möglichst Weniges zerstört, möglichst Vieles gewonnen und erhalten wird. Man gräbt nicht mehr in verticalen, sondern wie das auch in der Ansicht erkennbar ist, von der Oberfläche aus in horizontalen Schichten, und der Erfolg davon ist, dass Alles was man findet seine Unterlage und Unterstützung behält, bis man zu seiner Erhaltung oder Erneuerung (bei Holzwerk, Dächern, Balconen u. s. w.) gethan hat, was nöthig und möglich ist. So und nur so haben jene Balcone oder Erker couservirt werden können, auf die wir zurückkommen, so Treppen und anderes Holzwerk, Hausbedachnngen, Fußböden u. s. w. So hat man schon 1852 einen Theil eines Daches wenigstens auf so lange Zeit zu erhalten vermocht, dass es hat gezeichnet werden können (s. unten Cap. IV), während es den Ausgrabungen des Jahres 1866 gelungen ist, die Eckpartie der Bedachung eines Peristyls in der domus C. Vibii, Plan 72 s. unten a. a. O. vollkommen zu retten und sein gesammtes Balkenwerk zu restauriren. Bei der frühern

Verfahrungsatt sind so und so viele ähnliche zusammengebrochen und besten Falls ab Ziegeltrümmer und Stücken verkohlter Balken in die Protokolle aufgenommen worden. Schnell geht nun solche vorsichtige und conservative Ausgrabung nicht von Statten, und wir müssen uns resigniren, die Vollendung der Aufleckung Pompejis nicht zu erleben; aber das ist in mehr als einer Hinsicht sehr gut, es erhält das Interesse noch auf lange hin wech und wird auch unseren Enkeln noch den Aublück frischer Monumente Pompejis gewihrheisten, während die Methoden zur Conservirung des Ausgegrabenen von Jahr zu Jahr verbessert werden und die fortschreitende Wissenschaft Zeit behält, das allmählich Gewonnene immer gründlicher zu verzwierien.

Durch diese kurze Vergegenwärtigung der Geschichte der Ausgrabungen wird es begreiftlich, wie bisher nicht nehr geschehen ist, als wirklich geschahn. Thatsache ist, dass wir kehon ein mäßiges Drittheil der Stadt kennen\*9, abgesehn von der Vorstadt Augustus felix. Tortderen dürfen wir annehmen, dass theils ober erwähnte Umstände, theils der mit ihnen in Verbindung stehende günstige Zufall uns die hauptsächlichsten und wichtigsten Theile der Stadt hat finden lassen, was von den öffentlichen Gebüuden, abgresehn etwa von Tempeln, Capellen und möglicherweise Bädern, mit großer Wahrschein-lichkeit gesselt werden kann. Was freilich von Privathäusern, was in ihnen von Gemälden, Utensilien, Sculpturen und Kostbarkeiten noch für besten Falls ein halbes Jahrhundert unter der mit Maußbeer- und Weinpfäarungen und Feldern bestandenen Decke des Restes der Stadt liegt, wer könnte das errathen oder vorzusseszen.

Wenden wir uns, ehe wir zur Einzelbetrachtung übergehn, zu einer allgemeinen Übersicht über die bisher aufgegrabenen Theile der Stadt.

# Fünftes Capitel.

# Übersicht über den Plan und die Monumente Pompejis.

Auch hier sind noch ein paar vorgängige Worte über den Zustand der pompejanischen Monumente im Allgemeinen zu sagen.

So reich die Funde sind und so vollständig sich die aufgegrabenen Theile im Grundriss zeigen, so darf doch nicht übersch meden, dass zu ein erschlichsissnäßig geringer Theil der beweglichen Habe wirklich auf uns gekommen ist, wovon die Gründe oben angegeben sind, und dass diese fast ohne Ausnahme sich nicht mehr an Ort und Stelle befindet, sondern in das größtentheils aus den Ausgrabungen der verschütteten Städte 1755 in Portici gegründete Museum, und seit dem Anfang unsere Jahrhunderts nach Næpel in das frühere Museo Borbonico, jetzt Museo Nazionale, welchem das Museum von Portici einverleibt wurde, gebracht worden ist. Die beweglichen Monumente aus Pompeji fortruschaffen und sie in einem Museum zu vereinigen, gab es verschiedene sehr triffige Gründe. Einsessite ströderte der Schutz der Denkmäler, namentlich der Gemälde, gegen die Unbilden des Wetters und verschiedener Aschenzegen des Vessu vine Verpfanzung, andererseits

hatte man sehr dringende Veranlassung, sie gegen unberufene Liebhaber. besonders auch gegen die Custoden selbst und ihre Vorgesetzten (denn der organisirte Diebstahl soll sich unter dem Bourbonenrégime in sehr vornehme Kreise erstreckt haben) in Sicherheit zu bringen, durch deren Hände manches kleinere Stück in den Besitz von Vornehmen und Gelehrten anderer Länder, manches größere und werthvolle in die Sammlungen von allerlei vornehmen Leuten in Neapel selbst gekommen ist. Endlich glaubte man der Wissenschaft mehr durch eine systematische Zusammenstellung, als durch ein Belassen der Gegenstände an ihrem Fundorte zu nützen, worüber sich allerdings streiten lässt. Ob nicht der an sich ganz natürliche Wunsch, der Hauptstadt auch noch den Glanz dieser Monumente zuzuführen, zu der Übersiedelung von den Fundorten nach Neapel mitgewirkt habe, kann hier unerörtert bleiben. Genug, es ist Thatsache, dass Pompeji in den älter ausgegrabenen Theilen gründlich ausgeräumt ist, und dass abgesehn von unbedeutenden Decorationsmalereien fast nur die kahlen Häuser- und Tempelmauern zurückgeblieben sind. Neuerdings, und zwar schon seit etwa der Mitte der 50er Jahre, ist dies anders geworden; man lässt von den gefundenen Gegenständen, namentlich Decorationsstatuen und Gemälden, an Ort und Stelle, so viel man kann, und sucht es daselbst so gut es gehn will gegen Zerstörung zu sichern, während man nach Neapel in das Museum nur das schafft, was in Pompeii zu lassen Unverstand wäre, wie z. B. Kunstwerke ersten Ranges, leicht bewegliche und dem Verderb ausgesetzte Gegenstände u. s. w. Mag der endliche Erfolg dieser Methode sein welcher er will, wir jetzt Lebenden gewinnen durch dieselbe unendlich und können mit derselben nur höchst zufrieden sein. Zum Glück sind die Fundorte fast aller Gemälde und der meisten übrigen Gegenstände auch in älterer Zeit amtlich protokollirt und könnten genau genug bekannt sein, um sie in unserer Phantasie aus dem Museo Nazionale wieder an ihre alten Stellen zu schaffen, - was in den folgenden Theilen dieser Darstellung hie und da geschehen soll -.. wenn die Angaben über die Fundorte in den alten Protokollen genauer und besonders wenn sie wissenschaftlicher wären, als sie es sind. Dass hiedurch einer durchgreifenden Arbeit der angedeuteten Art große Schwierigkeiten entgegenstehn, soll nicht geläugnet werden; dass die Schwierigkeiten unüberwindlich seien, kann nicht zugegeben werden; auch gehört eine solche Arbeit, die freilich nur ein in Neapel Angesiedelter oder längere Zeit daselbst Lebender machen kann, mit zu Fiorellis Plänen, während sie zum Theil wenigstens durch W. Helbigs Buch über die Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens und namentlich durch dessen topographischen Index bereits gelöst ist. Durch Eintragung der Notizen über die in den verschiedenen Zimmern und sonstigen Räumen gefundenen Gemälde, Sculpturen, wichtigeren Geräthe, Gerippe u. s. w. in die leeren, jetzt nur die kahlen Mauern zeigenden Räume würde Fiorellis riesiger Stadtplan von Pompeji erst seinen vollen wissenschaftlichen Werth und ein unsäglich erhöhtes Interesse erhalten.

Was aber die unbeweglichen Monumente, die Bauwerke und Anlagen betrifft, so dürfen wir uns diese insgesammt nur als Ruinen denken. Zum kleinern Theile sind sie durch die Verschüttung und in gewissem, aber bisher

nicht genau festgestelltem Maße durch das Erdbeben während der Eruption des Vesuv, von dem Plinius redet, zertrümmert, zum größern durch die antiken und modernen Ausgrabungen und vor und nach ihrer Wiedergeburt durch den nagenden Zahn der Zeit beschädigt, dem die verschleppende Habsncht nur zu sehr zu Hilfe gekommen ist. Von allen Privathäusern Pompejis mit wenigen Ausnahmen stehn ungefähr nur die Erdgeschosse, welche in den beiden älteren Perioden der Stadt theils aus Quadern, theils aus opus incertum mit reichlichem Mörtel, in der römischen Zeit aus dem letztern, seltener aus Ziegeln oder aus gemischtem Material erbaut sind, während die leichter und dünner gebauten, zum Theil mit Fachwerk durchzogenen oberen Geschosse fast durchweg, sowie die aus Holz eonstruirten Dachstühle fehlen, und entweder unter der Wucht der Verschüttung zusammengestürzt, oder aus der Verschüttung hervorragend, im Laufe der Jahrhunderte sei es durch Menschenhand, sei es durch natürliche Einflüsse verschwunden sind. Diese oberen Geschosse, von denen erst den neuesten Ausgrabungen gelungen ist wenigstens einige Fußböden und die unteren Theile der Wände zu retten, diese Obergeschosse zu restauriren, würde sehr schwer sein, da sich begreiflich von den Holzbauten der Alten so gut wie nichts erhalten hat, wenn uns hier nicht einerseits Herculanenms Ruinen zu Hilfe kämen, welche uns wenigstens einige Muster des Zimmerhandwerks erhalten haben, und zwar zum Theil in verkohlten Balken und Streben, zum Theil in Abdrücken der Holzconstruction in den umgebenden und jetzt erharteten Schlammströmen, und wenn nicht andererseits die neuesten Ausgrabungen in Pompeji diese Muster in der überraschendsten Weise vermehrt hätten. So wie seit dem Anfang der 50er Jahre gegraben wird, wird ziemlich alles Holzwerk, wenngleich natürlich verkohlt, gefunden; es wird gemessen und durch neu eingesetzte Stücke ersetzt, so dass wir es an Ort und Stelle wie am Original studiren können. Und da, wo dies nicht möglich, ist häufig ein Anderes möglich, der Ausguss in Gyps nämlich, in welchem eine ganze Reihe von Gegenständen. Haus- und Zimmerthüren, Ladenverschlüsse, Bettstellen, ja eine spanische Wand von Holz und gewebtem Stoff und ein Korb von feinem Weidengeflecht in dem Localmuseum, wo sich auch die Leichenabgüsse und die Menschen- und Thiergerippe finden, aufbewahrt und dem genauesten Studium zugänglich ist. Durch diese Muster, auf welche später zurückgekommen werden soll, sind wir in den Stand gesetzt, die fehlenden, an sich einfachen Gallerien. Dächer und sonstigen Theile der oberen Geschosse mit Sicherheit zu reconstruiren, und in gezeichneter, wenn auch nicht ausgeführter Ergänzung die bedeutenderen Häuser uns vorzuführen. Es ist übrigens hiebei nicht zu vergessen, dass bei weitem die wichtigsten Räumlichkeiten des antiken Hauses im Erdgeschosse liegen, während das obere Stockwerk meistens nur kleine Schlaf- oder Esszimmer oder Miethswohnungen enthält, die nicht selten zu den ebenfalls vermietheten Läden im Erdgeschoss gehören. Da nun auch die Ornamente von Marmor oder Stucco größtentheils, auch wo sie nicht mehr vorhanden, doch bekannt sind, so vermögen wir uns ein ziemlich vollständiges Bild von dem architektonischen Gesammteindruck der pompeianischen Gebäude zu entwerfen. Von den öffentlichen Gebäuden stehn ebenfalls meistens nur noch die zerbrochenen



Gesammtplan der Stadt Pompeji mit dem Ergebnifs der Ausgrabungen bis 1882.

Süulen und Mauern bis zu der durchschnittlichen Höhe der Erdgeschosse der Privathänser. Aber anch für die öffentlichen Gebäude sind die Werkstücke noch bekannt oder am Platz, so dass wir fast überall die Reconstruction mit größerer oder geringeere Sicherheit vornehmen können. Und so werden wir es nicht versüumen, neben dem Bilde der Denkmäßer, in ihrem heutigen Zustand uns daspienige ihrer ursprünglichen Gestalt zu vergegeemwärtigen.

Nach dieser Einleitung beginnen wir mit einer Übersicht über die Anlage der Stadt.

Der beigegebene kleine Gesamntplan der Stadt Pompeji zeigt uns, dass dieselbe, im Allgemeinen der Form des von ihr besetzten Hügels folgend, ein etwas vernehobenes Oval bildet. Nach der 1859 von Fiorelli geleiteten Vermessung beträgt dessen großer Durchmesser 3154 Fuß, der kleine 1992 Fuß und der Umfang 5767 Fuß, doch kann insbesondere diese letzte Zahl nicht als absolut genau gelten, da sich der ursprüngliche Zug der Mauerfinie vom Forum triangulare bis gegen das Herculaner Thor nicht mehr feststellen lässt. Da bloße Zahlen eine Anschauung von Größen weniger leicht vermitteln, als andere Angaben, so sei beiläufig bemerkt, dass der Umfang Pompejis einer reichlichen Drittelmeile oder ½ (Westunden ungefährt gleich kommt.)

Betrachten wir nun auf unserem kleinen Übersichtsplan die Form der Stadt und das Straßenmet des bisher ausgegrabenen Theiles, so ergiebt sich uns eine wichtige Thatsache mit hinkinglicher Deutlichkeit: wir haben hier eine plannfälig angelegten, nicht eine durch allmähliche Ansächlung entstandene Stadt vor uns. Besonders deutlich ist die plannsälige Anlage im nördlichen Stadthreil und östlich neben der großen Haupstraße, welche vom Vesuvthor bis zum Stabianer Thor in grader Linie die Stadt durchschneidet. Aber auch in dem um das Forum gruppirten Quartier sind die Spuren einer durch spätere Umwandlungen verdunkelten. ursprünglich regelmäßigen Anlage nicht zu verkennen, welche mit der des nördlichen Stadtheils daturch in Verbindung steht, dass das Forum in der Verlängerung der mittelsten und breitesten Nord-Südertaße desselben liegt.

Über das Straßennetz von Pompeji, über die Grundsätze, nach welchen dasselbe angelegt ist, über die Art, wie durch die Hauptstraßen die Stadt in Regionen getheilt ist, sind in neuerer Zeit verschiedene Ansichten ausgesprochen worden, und eine dieser Ansichten, die Fiorelli's, ist der jetzt durchgeführten officiellen Nnmerirung der insulae, d. h. der rings von Straßen umgebenen Häusercomplexe, zum Grunde gelegt worden. Fiorelli nimmt an, daß die Stadt durch vier sie durchschneidende Hauptstraßen in neun Regionen getheilt wurde. Diese vier Straßen sind; 1) die Stabianer Straße, vom Stabianer bis zum Vesuvthor: 2) eine von Fiorelli vermuthete, ihr parallel laufende Straße vom Nuceriner bis zum Capuaner Thor: 3 die Nolaner Straße, vom Nolaner Thor bis an den noch verschütteten Westrand der Stadt: 4 die Strada dell' Abbondanza mit ihren Verlängerungen, vom Sarno- bis zum Seethor. Die durch diese vier Hauptlinien getrennten Stadttheile sind in der auf unserm Plan ersichtlichen Weise als erste bis neunte Region bezeichnet worden : innerhalb ieder Region haben die einzelnen Insulae, innerhalb jeder Insula die einzelnen Hauseingänge - sowohl Haupt- wie Ncbeneingänge -

fortlaufende Nunmern erhalten: eine Einrichtung von größtem praktischen Werth, durch welche es ermöglicht wird, irgend ein Haus durch drei Zahlen, ohne weitläuftige und oft missverständliche Beschreibungen zu bezeichnen. Eine andere Frage freillich ist es, ob eine solche Theilung withlich im alten Pompeji bestand. Vielmehr scheint aus den Ausgrabungen der letzten Jahre hervorrugehen, wie es auch auf unserem Plan angegeben ist, dass dies nicht der Pall war, dass nämlich die eine der vier Theilungslinien, die das Capuaner mit dem Xuceriner Thor verbindende Straße mit der Stabianer Straße nicht unschade haben der Stabianer Straße nicht verbanden ist, sondern nach Siden mit ihr convergirt und sich der Richtung des Forms und der Mercurstraße stark nikhert. Es geht dies hervor aus der unregelmäßigen Form der östlichsten unter den auf der Sidaiest der Nolames Straße ausgegrabenen Insulae, deren Ostfront, wie es seheint, in der Richtung der durch das Capuaner Thor ausmündenden Straße lieger.

Die Frage nach dem Gründungsplan Pompejis ist noch nicht spruchreif: wir müssen das weitere Fortschreiten der Ausgrabungen abwarten. Doch dürfen wir, namentlich auf Grund der eben erwähnten neuesten Entdeckungen, Folgendes als ziemlich sicher betrachten.

Die Richtung der ostwestlichen Straßen wird bestimmt durch die Linie der Nolaner Straße und die in ihrem östlichen Theil ihr parallele Straße zwischen Seethor und Sarnothor. Von dieser Richtung ist, so viel wir sehen, nur in dem südwestlichen Stadttheil abgewichen worden, wo auch der südlichen von den beiden genannten Hauptstraßen aus noch nicht erkennbaren Gründen eine etwas andere Richtung gegeben worden ist. Die bestimmende Linic für die nord-südlichen Straßen giebt die am Forum entlang bis an den Südrand der Stadt verlängerte Mercurstraße; denn eben die neuerdings festgestellte Richtung der durch das Capuaner Thor ausmündenden Straße lässt uns annehmen, dass auch die Straßen der östlichen Hälfte dem Forum und der Mercurstraße wenn nicht ganz so doch annähernd narallel sind. Dies von zwei Grundrichtungen beherrschte System wird aber durchbrochen durch die Stabianer Straße, welche nicht der Richtung des Forums, sondern einer Einsenkung des Bodens folgt, und offenbar angelegt wurde in der Absicht, mit möglichst allmählicher Steigung die Höhe des Stadthügels zu gewinnen. Um diese Differenz der Straßenrichtung auszugleichen, mussten einige Insulae eine unregelmäßige Gestalt erhalten: so die fünfzehnte der sechsten Region und die östlichste südlich der Nolaner Straße. Ebenfalls aus praktischen Gründen ist in der Nordwestecke der Stadt die Regelmäßigkeit des Straßennetzes durchbrochen worden. Sowohl die seltsame Lage des Herculaner Thors als der an dasselbe sich anschließende nnregelmäßige Straßenzug erklärt sich nur daraus. dass hier die von Neapel über Herculaueum und Pompeji nach Nuceria führende Straße die Stadt erreichte, und man bestrebt war, eine möglichst directe Verbindung mit dem Centrum der Stadt und weiter mit dem Stabianer Thor, aus welchem die Struße weiter ging, herzustellen. So ist, wie es scheint, das Straßennetz Pompejis hervorgegangen aus einer Combination eines vielleicht auf sacraler Grundlage beruhenden Liniensystems mit anderen Linien, welche nur durch die praktischen Bedürfnisse des Verkehrs bedingt waren 19).

Wir unterlassen es, auf die Einzelheiten des bei Stadtgründungen und Anlage des Straßennetzes üblichen Verfahrens einzugehen, und bemerken nur. dass im technischen Sprachgebrauch die ostwestlichen Linien decumani, die'in dieser Richtung zuerst gezogene Grundlinie decumanus maximus, die nordsüdlichen Linien cardines, die entsprechende Grundlinie cardo maximus genannt wird. Im Anschluss hieran ist nach der zugleich mit der Numerirung der Regionen und Insulae durchgeführten officiellen Bezeichnung die Nolaner Straße decumanus major, die Strada dell' Abbondanza mit ihren Fortsetzungen decumanus minor, die Stabianer Straße endlich cardo genannt worden. Die übrigen Straßen haben innerhalb ieder Region eine Nummer erhalten (via prima, secunda u. s. w.). Anlass zu dieser Numerirung hat eine in die Wand der Straße zwischen der ersten und zweiten Insula der ersten Region eingekratzte Inschrift gegeben: dieselbe lautet via III, und man hat hierin eine Bezeichnung der Straße gefunden, welche in der That die dritte von dem adecumanus minor a ist. Das Fundament ist also ein sehr schwaches; ohne Zweifel hatten die Straßen Namen, nicht Nummern, wie etwa in amerikanischen Städten. Auch für den praktischen Gebrauch hat diese Numerirung geringen Werth, und es ist weit zweckmäßiger sich zur Bezeichnung einer bestimmten Localität nur der Nummern der Regionen und Insulae zu be-

Es darf hier nicht verschwiegen werden, dass die Annahme von einer planmäßigen Anlage Pompejis nicht unbestritten ist, dass vielmehr Fiorelli auf Grund wichtiger, von ihm beobachteter Thatsachen zu einem ganz andern Resultat gekommen ist. In seinem im Jahre 1873 herausgegebenen Bericht über die Ausgrabungen von 1861-1872 theilt er nämlich sämmtliche Gebäude Pompejis in drei aus verschiedenen Perioden stammende Classen, deren erste er der altoskischen Bevölkerung zuschreibt, während die zweite von den um 420 eingedrungenen Samniten, die dritte von den Römern herrühren soll. Jener ersten Classe gehört namentlich eine Reihe alter Privathäuser an, mit Fronten aus massiven Quadern des vom Sarnus abgelagerten Kalksteines (pietra di Sarno) und Innenmauern aus demselben Stein in eigenthümlicher fachwerkartiger Schichtung, ohne Kalkmörtel, mit Lehm als Bindemittel; Fiorelli zählt deren in dem bis 1872 ausgegrabenen Theil etwa 70. Es ist nun. nach Fiorelli, nicht denkbar, dass, wenn zur Zeit dieser alten Häuser die ganze jetzige Stadt bebaut gewesen wäre, dieselben bis auf diese geringen Reste sammt ihren Fundamenten hätten verschwinden können, und er schließt weiter, dass in iener ältesten Periode eben nur diese Häuser, keine zusammenhangenden Straßen und Insulae vorhanden waren, dass vielmehr diese erst später durch allmähliche Ansjedlung sich an jene vereinzelt liegenden Häuser angeschlossen haben. Doch ist diese Annahme unhaltbar. Jene alten Häuser liegen stets mit ihrer Front an den jetzigen Straßen, und setzen offenbar deren Existenz voraus. Sie finden sich stellenweise in ganzen Reihen, wie z. B. in der elften Insula der sechsten Region, mit gemeinsamen Zwischenmauern, also völlig städtischer Bauart. Sie haben durchaus ungemein feste Frontmauern aus Quadem, Seiten- und Innenmauern aus dem erwähnten fachwerkartigen Mauerwerk von geringer Festigkeit, sind also darauf berechnet nicht isolirt im Felde sondern zwischen anderem Häusern an den Straßen einer Stadt zu liegen. Und dies wird noch augenscheinlicher dadurch, dass ein solches Haus in der vierten Insula der ersten Region ausnahmsweise auch eine Seitenmauer aus Quadern hat: die Ausnahme erklärt sich einfach daraus, dass das Ilaus ein Eckhaus, jene Seitenmauer die Südmauer der Insula 14, abo auch an der Straße lag; es wird also hier die Existent der Insula vorausgesetzt. Und oben 50 setzen die Reste alter Häuser in der sechsten Insula der siebenten Region offenbar die ziemlich unregelmäßige Form des Westendes der Insula voraus. So dürfen wir also für sicher halten, dass sehon zur Zeit jener alten Kalksteinhäuser der Grundplan der Stadt wesentlich derselbe war, welcher uns noch jetzt vorliegt.

Dagogen mässen wir uns ein anderes wichtiges Resultat von Fiorellis Forschungen aneignen, nämlich seine Eintheilung der Gebiude Pompejs in drei zeitlich auf einander gefolgte Gruppen, deren charakteristische Eigenthimlichkeiten im ersten Capitel des zweiten Theiles dargelegt werden sollen. Wir können Fiorelli nicht beistimmen, wenn er die Gebäude der ültesten Gruppe, die eben besprochenen Kalksteinhiuser, für älter hält, als die sampitische Eroberung um 420 — eber mögen sie bis ins dritte Jahrhundert hinabreichen —, auch nicht, wenn er den dorischen Tempel auf dem Forum triangulare dieser Gruppe mzählt; er ist vermuthlich älter. Um die Zeit der Stadtmauer zu bestimmen, fehlt es an genügendem Anhalt.

Die Zeit der sweiten Gruppe nennen wir mit Nissen die Tuffperiode, und schreiben mit demselben Gelethen (pompejan, Studien S. 43) den durch sie bezeichneten Aufschwung der langen Friedenszeit zwischen dem hannibalischen und dem Bundesgenossenkriege zu. Sie ist zugleich die Zeit des ersten pompejanischen Decorationsatiis. In ihr wurde Pompeji durch eine lebhafte Bauthätigkeit vollständig umgestaltet: es entstanden die Säulenhalten des Forums mit den beiden anliegenden Tempehr: dem Juppiter- und Apollo- is, g. Venus-) tempel, die Basilika, die größeren Thermen, das größere Theater mit den beiden goßen ihm benachbarten Portiken, die kleiner Porticus, in der wir eine Palaestra erkennen werden, endlich eine ganze Anzahl größer Privathäuser mit Säulenhöfen [Peristylien].

Von der dritten Gruppe, den Bauten der römischen Zeit, sondern sich, wie wir weiterhin sehen werden, als Untershteilung einige der ersten Zeit der sullanischen Colonie angehörige Bauten ab: das kleinere Theater, das Amphitheater, der s. g. Acseulaptempel, die kleineren Themen, der inneren Theil der Ports marina. An diese Unterabtheilung knipfen sich die Anfänge des zweiten Decorationsstils, während der letzte (vierte) haupstächlich den meistens ziemlich kenntlichen Bauten aus der Zeit nach dem Erdbeben von 63 n. Chr. angehört 29).

Wir kommen noch cinnal auf die sehon erwähnte Heerstraße zurück, welche von Nepel über Hereulaneum und Pompeji nach Nuceris finhter. Da das Herculaner Thor offenbar mit Rücksicht auf diese Straße angelegt worden ist, so dürfen wir nicht zweifeln, dass der Durchgangsverkehr urspringlich von hier aus den kürzesten Weg zum Stebainer Thor einschlug; indem er durch die Viendadeglik Augustalich der Über das Forum und die Erzude delt Abbondanza die Straße deglik Augustali oder über das Forum und die Erzude delt Abbondanza die Stabinser

Straße erreichte. Als dann später das Forum für Wagen gesperrt und der Vicolo delle Terme durch den Thermenbau so verengt wurde, dass das Fahren hier mindestens sehr erschwert war, scheint man den Weg durch die Noloner Straße eingeschlagen zu haben. Außerdem aber wurde, wie es scheint, da die enge Strada consolare dem wachsenden Verkehr nicht mehr recht genügen mochte, eine neue Verbindung hergestellt, indem man vor dem Herculaner Thor eine Straße links abzweigte und an der Mauer entlang zum Vesuvthor führte, so dass nun die breite Stabianer Straße in ihrer ganzen Ausdehnung für den Durchgangsverkehr benutzt werden konnte. Außerdem werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass sich in größerer Entfernung vom Herculaner Thor, am Fuße des Stadthügels oder noch früher eine andere Straße rechts (für den von Neapel kommenden) abzweigte, welche sich dann, am West- und Südrande der Stadt hinlaufend, außerhalb des Stabianer Thors mit der Stabianer Straße vereinigte. So war es dem von Neapel und Herculaneum Kommenden ermöglicht, nach Stabiae oder Nuceria weiter zu fahren, ohne erst den Stadthügel ersteigen und durch die Stadt passiren zu müssen; und dies war um so wichtiger, weil der Wagenverkehr durch die Stadt nur Nachts gestattet war. Ob nun unmittelbar vor dem Stabianer Thor sich die Straßen nach Stabiae (Castellammare) und Nuceria theilten, oder ob sie etwa bis an den Sarnus zusammenfielen, so dass nur eine Brücke nöthig war, und erst ienseits derselben sich trennten, dies zu entscheiden sind wir nicht in der Lage 21).

Wegen einer topographischen Beschreibung der Stadt selbst muss der Leser auf den großen Plan der bisher ausgegrabenen Theile Pompeiis verwiesen werden, welcher diesem Werke am Schlusse beigegeben ist; hier soll nur versucht werden, vorweg auf die bedeutendsten und interessantesten Punkte hinzuweisen, welche in den folgenden Theilen in systematischer Ordnung behandelt werden. Der heutige Reisende, welcher auf der Eisenbahn von Neapel nach Salerno Pompeji erreicht, betritt die Stadt gewöhnlich durch das s. g. Seethor und das Forum an der südlichen Ecke neben der Basilika; wir wählen zu dem raschen Gange durch die Straßen, welche mit nach verschiedenen Anlässen erfundenen Namen bezeichnet zu werden pflegen, einen andern Ausgangspunkt, nämlich die antike Hauptstraße von Neapel über Herculaneum. die heute so genannte Gräberstraße, welche mit Unrecht in manchen neuen Büchern als die Vorstadt Augustus felix bezeichnet wird, während uns doch die Lage der letzteren unbekannt ist. Mehre Straßen, deren Anfänge aufgedeckt sind, zweigen sich nördlich von der Hauptstraße ab. Die Gräberstraße führt in einer nicht ganz unbeträchtlichen, wenn auch sanften Steigung bedingt durch die Hügellage Pompejis, zu dem stattlichsten, wenn auch jüngsten Thore, dem von Herculaneum. Der erste Gegenstand von Interesse, der uns auf nnserer Wanderung begegnet, ist die rechts an der Gräberstraße, etwa 300 Schritte vom Thore belegene s. g. Villa des M. Arrius Diomedes. welche, wie sich das bei der Betrachtung der Privathäuser zeigen wird, weder die Norm eines großen Wohnhauses, noch selbst die einer ländlichen oder pseudo-urbanen Villa, wohl aber ein interessantes Beispiel der Anwendung normaler Anlage auf local gegebene Verhältnisse bietet. Gegenüber beginnen

die Grabmonumente, welche sich zu beiden Seiten der Straße fortsetzen und einer eigenen Sonderbetrachtung vorbehalten bleiben. Sind wir etwa halbwegs zur Stadt gelangt, so finden wir links ein nur theilweise ausgegrabenes ausgedehntes Gebäude. Es ist dies eine Villa, deren Eigenthümer die Lage seines Besitzthums an der Landstraße der Art verwerthete, dass er in einem Theil derselben eine mit einer Reihe von Schenklocalen (Tabernen) verbundene Herberge errichtete, welche den gewöhnlichen Bedürfnissen der Reisenden entsprach, und die wir vielleicht am treffendsten mit modernem Ausdruck als eine Fuhrmannseinkehr bezeichnen können. Zunächst an der Straße liegt ein 1513 ausgegrabener Bogengang, der den Gästen und Käufern Schutz gegen Sonne und Regen bot, hinter diesem die Schenkzimmer, deren geringe Bauart und rohe Malereien den wenig vornehmen Zweck der Anlage darthun. Jedes derselben hat zwei Hinterzimmer und eine Treppe zu oberen Kammern: vermuthlich war hier auch Gelegenheit zum Übernachten. Durch den letzten Bogen des erwähnten Bogenganges gelangt man zu der auch für Wagen bestimmten Einfahrt in einen Hof, an welchem ein Stall und eine steinerne Tränke, so wie eine beträchtliche Anzahl kleiner Zimmer und zwei Treppen zu oberen Zimmern liegen. Man fand hier außer dem Gerippe eines Maulesels und den Fragmenten eines Karrens eine Fülle von Hausrath aller Art: bronzene Eimer, Mörser aus Kalkstein, Flaschen, Gläser, Schüsseln von Thon, Spindeln, Würfel, Wage, Töpfe und Kasserolen. Ein kleiner Herd an der Straße, auf dem, wie noch heute in Neapel, für das gemeine Volk gekocht wurde, vollendet das Bild dieser antiken Kneipe. Ein schräg ansteigender Gang führt links zu höher gelegenen Räumen, welche vermuthlich die Wohnung des Hausherrn enthielten. Zu demselben Gebäude gehören auch die weiter an der Straße, gegen das Thor zu, folgenden Räume: vier Läden oder Tabernen, zwischen denen ein Gang in einen offenen Hof führt, in dessen Mitte ein von vier mosaikbekleideten Säulen getragener laubenartiger Bau und an der Rückwand eine gleichfalls mit buntem Mosaik bekleidete Brunnennische stand. Von diesen Säulen hat dieser ganze 1537 und 1538 ausgegrabene Complex seinen Namen, casa delle colonne a musaico, erhalten. Auch gegenüber rechts an der Straße sind die Reste eines von breiten Pfeilern gebildeten Ganges und hinter demselben Läden. Vor einer Taberne am Südende dieses Ganges stehn steinerne Bänke, und viereckige Löcher im Trottoir weisen darauf hin, dass man diese Sitze durch ein Holz- oder Zeltdach zu beschatten suchte. Diese Läden liegen an der Straßenfront der 1763 ausgegrabenen und wieder verschütteten s. g. Villa Ciceros, deren Einfahrtsthor sich ctwas weiter nach der Stadt hin findet. Indem wir sodann rechts und links noch an einer Reihe von Grabmonumenten vorbeigeschritten sind, stehn wir am Herculaner Thore. Die erste Straße der Stadt, welche wir durch dies Thor betreten, trägt die augenscheinlichsten Spuren lebhaften Verkehrs und des Handels, der sich hier bewegte. Sie ist ausgezeichnet durch eine beträchtliche Zahl von Wirthshäusern und Schenken (Thermopolien), deren Gäste aus Inschriften an den Wänden als Sackträger, Kärrner und Maulthiertreiber erscheinen. An ihrer rechten Seite beginnen die großen, am Hügelabhange und auf der hier eingerissenen Stadtmauer erbauten, zum Theil dreistöckigen Häuser, welche

große Lagerräume enthalten und nicht mit Unrecht für Kaufmannshäuser gelten. In den kleinen Straßen, welche links im spitzen Winkel von der Hauptstraße abzweigen und bis an die Stadtmauer führen, sowie in dem ganzen Stadtviertel nördlich von der Hauptstraße, welche, die ganze Stadt durchschneidend, das Thor von Herculaneum und das von Nola verbindet, stehn nur Wohnhäuser, die hier nicht aufgezählt werden können; an den Ecken finden wir öffentliche Brunnen, welche man an Straßenscheiden und Dreiwegen (in triviis) anzulegen liebte. Die vierte dieser nördlich abzweigenden Straßen giebt sich als die vornehmste Pompeiis zu erkennen, einmal durch ihre Breite, sodann durch den Umstand, dass die in ihr stehenden Häuser im Erdgeschoss nicht von Läden umgeben sind, endlich dadurch, dass an ihrem Anfang ein eigner Thorbogen steht, welcher einst die jetzt im Museum zu Neapel stehende Reiterstatue des Caligula trug. Diese Straße, welche nach einem mit dem Reliefkopf des Mercur geschmückten Brunnen den Namen Strada di Mercurio tragt, führt uns denn auch, wenngleich nicht durchaus gradlinig, auf das Forum, dessen Ruinen wir durch einen zweiten Bogen südlich vor uns liegen sehen. Indem wir auf diesen zuschreiten, lassen wir rechts die schon seit älterer Zeit bekannten Bäder, weder die einzigen, noch die größten und schönsten, welche die Stadt besaß, links den Tempel der Fortuna liegen, Das Forum, welches die bedeutendsten öffentlichen Gebäude umgeben, wird uns noch zu einem besondern Besnche nöthigen, und so durchschreiten wir die zertrümmerte Säulenhalle dieses in der That prächtigen Platzes ohne Aufenthalt in südlicher Richtung, um an der südöstlichen Ecke eine mit dem Namen der Strada dell' Abbondanza bezeichnete Straße und durch sie das am wenigsten regelmäßig gebaute Quartier Pompejis zu betreten, welches sich um das Forum triangulare gruppirt. In die vielen Wohnhäuser dieses Quartiers einzutreten, haben wir jetzt keine Zeit, wir begeben uns durch eine südlich abzweigende Straße auf den dreieckigen Platz am Südrande des Stadthügels, wo die Ruinen des grieehischen Tempels stehn, und nachdem wir, auf der halbkreisförmigen Bank an seiner westlichen Ecke ausruhend, die köstliche Aussicht genossen haben, betreten wir von diesem Platze aus den mittlern Rang des größern Theaters. Vor uns liegen die Ruinen des Bühnengebäudes und hinter denselben sehen wir den viereekigen säulenumgebenen Hof der Gladiatorenkaserne, welchc irrthümlich für den Wochenmarkt (Forum nundinarium) gehalten worden ist. Neben dem großen haben wir die Ruinen des kleinern Theaters und hinter den Theatern die Tempel, deren kleinerer an der Ecke dieses Viertels belegene (der s. g. Aesculaptempel) dem Juppiter, der Juno und der Minerva, deren größerer der Isis geweiht war. In dem Quartier östlich vom Forum und nördlich vom Theaterviertel stehn an verschiedenen Straßen, außer den in neuerer Zeit ansgegrabenen Thermen wieder nur Privathäuser. Getrennt von allen bisher genannten Gebäuden liegt im südöstlichen Winkel der Stadt an die Mauer gelehnt das Amphitheater, zu dem uns der Weg über unausgegrabene Stadttheile durch Kornfelder, Maulbecr-, Baumwollen-und Weinpflanzungen führt. Nördlich vom Amphitheater liegt ein freier, jetzt wieder verschütteter Platz, den man für den Viehmarkt (Forum boarium) hält, und neben diesem endlich die ebenfalls wieder verschütteten Ruinen eines großen, unter dem Namen »Villa der Julia Felix« bekannten Gebäudes, wahrscheinlich der Hauptsache nach einer Badeanlage.

Nach dieser kurzen orientirenden Wanderung beginnen wir unsere Einzelbetrachtung der Monumente Pompejis in systematischer Ordnung, durch welche freilich der Reiz der Mannigfaltigkeit verloren, jedoch Übersicht und Verständniss gewonnen wird. Zuvor mag aber der Leser sich aus der dieser Seite beisgegebenen Zeichnung eine Gesammtanschauung von dem heutigen Zustande der Ruinen von Pompeji verschaffen, welche in keiner andern Weise beser vermittelt werden kann.

Diese Zeichnung ist die skrupulös genaue Wiedergabe einer besonders für diesen Zweck gemachten Photographie von einem Stück eines Modells der Stadt Pompeji, dessen Herstellung im Maßstabe von 1 : 100 zu den rühmenswerthesten Unternehmungen der neuen Aera gehört, wie Jeder zugeben wird, der da weiß, wie sehr die Ruinen selbst allmählichem Verderb entgegengehn. Schon deswegen ist die Herstellung eines Modells, welches die sämmtlichen Baulichkeiten so darstellt, wie sie sind oder wie man sie bei der Ausgrabung findet, nicht blos wünschenswerth, sondern nothwendig. Dazu kommt. dass man sich an einem Modell viel leichter, als am Original eine Übersicht über den Zusammenhang und die gegenseitige Lage aller einzelnen Räume und Gebäude, über den Lauf der Straßen, die Niveanverhältnisse u. dgl. m. verschaffen kann; und endlich ist dieses mit der höchsten Sauberkeit und Genauigkeit aus Kork, Gyps und Papier hergestellte Modell, in welchem auch die Malereien an den Wänden und die Mosaiken der Fußböden in feinster Malerei eingetragen werden, an sich ein höchst erfreuliches, is bewunderungswürdiges Kunstwerk 22]. Unsere Zeichnung stellt das Stadtviertel um das Forum civile dar, freilich nur ein kleines Stück, aber ein sehr wichtiges, nnd gieht über dieses eine Übersicht, wie sie keine s. g. Totalansicht der Stadt selbst, dergleichen mehrere in Photographien unter dem Namen »Panorama von Pompejis existiren, geben kann, weil es in der Stadt und in ihrer unmittelbaren Umgebung an freien Höhepunkten fehlt, von denen herab man eine Ansicht in einer Art von Vogelperspective gewinnen könnte, wie sie sich für das Modell hat gewinnen lassen. Die photographischen Panoramen von Pompeji, aufgenommen, wo es allein möglich ist, von einem Thurme der Stadtmauer in der Verlängerung der Strada di Mercurio, zeigen nichts als die oberen Enden zerbrochener Mauern und die Stümpfe von Säulen, die über jene emporragen, nebst einer Anzahl moderner Dächer, welche über wichtigeren Malereien und Mosaiken angebracht sind, während unsere Zeichnung uns in das Innere der Gebäude wenigstens zum Theil hineinblicken lässt, so wie wir in das Modell selbst hineinschauen können. Der Standpunkt ist ebenfalls in der Verlängerung der Strada di Mercurio. Im Vordergrunde haben wir von links nach rechts die Häuser: des großen Mosaiks oder des Fauns (Plan 46), sodann den Complex der zusammen eine Insula bildenden Häuser des Ankers und des Schiffes, des Pomponius und der fünf Gerippe (41-44), ferner rechts von der Mercurstraße die Häuser des tragischen Dichters, des großen und des kleinen Mosaikbrunnens und die Fnllonica (32-35), endlich rechts das Haus des Pansa (25); im Mittelgrunde, jenseits der Straße der Fortuna sehn wir links

von der Mercustraße den Complex folgender Häuser: das der Jagd, dasjenige der bemalten Capitelle, des Größberoges von Toscana, der Figurencquitelle, der Bronzen, der Gypsformen und des Bacchus (57-84), sowie den Bortunstermpel (vi), rechts die alten Thermen (xv). Im dritten Plane liegt das Forum mit seinen s. g. Triumphbögen und den dasselbe umgebenden öffentlichen Gebäuden, links dem s. g. Pautheon, dem Senaculum, dem Mercuntempel und dem Gebünden framknick (xxII, xxII, vIII, xxII), rechts der s. g. Leechs, dem s. g. Gefängnissen, dem Apollo- (s. g. Venus-)tempel und der Basilika (xvII, xxII, xxIII). In der Wilte des Vordergundes des Forum swischen den Triumphbögen steht der Juppitertempel (xII) und seinen Hintergrund bilden die Fagadenmasern der s. g. deri Gurien (xxIII).

# Erster oder antiquarischer Haupttheil.

## Erstes Capitel.

### Die Befestigungswerke, Mauern, Thürme und Thore.

Der erste Gegenstand von Bedeutung und Interesse, den wir in's Auge zu fassen haben, sind die Befestigungswerke, die Mauern nebst den Thürene und den Thoren der Stadt. Die vollständig aufgegrabene aber zum Theil von außen her wieder verschüttete Mauer Pompelje umgiebt die Stadt nicht in ihrem ganzen Umfange; sie reicht nur vom Herculaner Thor nördlich und östlich, dann sällich fordtunden bis an die Theater; auf dem Stücke vom Forum triangulare bis zu dem Herculaner Thor ist die Mauer in antiker Zeit eingerissen und ihre Stelle nehenen die am Abhange des Stadthüglies derstater, großen ternassenförmig dreistöckigen Hüsuer ein, in deren unteren Räumen jedoch hinlängliche Reste der Mauer vorhanden sind, um den Gang derselben deutlich zu verfolgen. Pompeji war also in der letzten Zeit seiner Existenz eine offene S ktadt.

Die Mauern bestehen aus zwei Steinwänden, einer äußern und einer innern, deren Zwischenraum mit Erde ausgefüllt ist. An ihnen sind zwei verschiedene Bauarten, und auf Grund derselben ältere und jüngere Bestandtheile auf das deutlichste zu unterscheiden. Die älteren Theile sind aus Quadern aufgeführt, und zwar meistens in den unteren Schichten aus Kalkstein, in den oberen aus Tuffquadern. Dieselben sind von mäßiger Größe, hoch etwa 0,35 bis 0,45, lang 0,68 bis 2,60 M., nicht etwa zu vergleichen mit den riesigen Werkstücken der kyklopischen Mauern Griechenlands, Latiums und Etruriens, Einen zeitlichen Unterschied zwischen den Kalkstein- und den Tuffschichten anzunehmen, liegt kein Grund vor. In der äußern Steinmauer sind die Quadern wohlbehauen und sorgfältig ohne Mörtel an einander gepasst; in der innern, von der freilich nur geringe Theile sichtbar sind, ist die Bearbeitung und Schichtung weit nachlässiger, und stellenweise sind Ungleichmäßigkeiten in den Dimensionen der einzelnen Stücke durch dicke Mörtelschichten ausgeglichen. Es ist auf Grund dieser Verschiedenheit vermuthet worden, dass ursprünglich die Mauer nur aus der äußern Steinwand

Restaurirte Ansicht des heroulaner Thores von aussen.

und einer Erdanschüttung auf der Innenseite bestand, und dass erst später, vielleicht als man gegen 420 den Angriff der Samniten fürchtete, die innere Steinwand hinzugefügt worden sei. Unmöglich ist dies nicht, doch kann es nicht als ein sicheres Resultat gelten. In den Quadern der Innenwand finden sich vielfach buchstabenfählliche Steinmetzeichen eingehauen, welche in vielen Fällen, aber nicht immer, mit Buchstaben der altitalischen Alphabete übereinstimmen. Andere, einfachere Zeichen und in viel geringerer Anzahl zeigen die Steine der Außenwand.

Dem gegenüber bestehen die jungeren Theile aus opus incertum, kleineren Bruchsteinen, fast ausschließlich Lava, welche durch Mörtel verbunden sind und nach außen mit stellenweise noch bemerkbarem Stuck überkleidet waren. Diese jüngere Bauart findet sich vorwiegend in der Außenwand; ihr gehören ferner die Thürme an, und an diesen sind besonders ausgedehnte Reste der Stuckbekleidung erhalten, welche zweifellos dem ersten pompejanischen Wanddecorationsstil angehört: es ist hier in Weiß die Schichtung von Quadern mit Fugenschnitt nachgeahmt. Der Ursprung dieser jüngeren Theile ist ein doppelter. Zum Theil sind es offenbar Wiederherstellungen zerstörter oder verfallener Strecken, zum Theil aber ist die alte Quadermauer absichtlich eingerissen worden, um an den betreffenden Stellen die Thürme einzusetzen. Wir dürfen also annehmen, dass die ursprüngliche, aus Quadern bestehende Mauer ohne Thürme war. Es fragt sich nun, aus welcher Zeit diese jüngeren Theile stammen. Man hat in ihnen die Ausbesserung der durch Sulla gelegten Breschen erkennen wollen; und es könnte hierfür geltend gemacht werden, dass sie sich ganz vorzugsweise auf der nördlichen, einem Angriff am leichtesten zugänglichen Seite finden. Dagegen spricht jedoch ihre große Ausdehnung: es ist kaum glaublich, dass Sulla einen so bedeutenden Theil der äußern Steinwand niedergeworfen haben sollte, ohne doch an irgend einer Stelle bis an die innere vorzudringen. Es sind hier aber noch andere Umstände zu erwägen. Zunächst der Charakter des Mauerwerkes und noch mehr derienige der Stuckdecoration, welcher entschieden auf vorrömische Zeit weist. Ferner eine Anzahl merkwürdiger gemalter oskischer Inschriften, auf welche wir noch zurückkommen müssen, und welche mit Wahrscheinlichkeit auf die sullanische Belagerung bezogen worden sind, jedenfalls aber eine Erwähnung der Thürme enthalten. Es ist also durch diese Inschriften mindestens die Existenz der Thürme, und mit ihnen der jüngeren Mauertheile, in vorrömischer Zeit erwiesen; wollen wir sie dennoch mit den Breschen der sullanischen Belagerung in Beziehung setzen, so können wir nur an die Zwischenzeit zwischen eben dieser Belagerung und der Deduction der römischen Colonie denken, an die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts v. Chr., als Sulla, in Asien mit Mithridates kämpfend, den Samniten und den mit ihnen verbündeten römischen Demokraten Zeit ließ, sich für neue Kämpfe zu rüsten. Sind aber die Inschriften mit Recht auf die Belagerung bezogen worden, alsdann waren zur Zeit derselben, im Jahr 89 v. Chr., die Thürme und die jüngeren Mauertheile schon vorhanden. Wir haben dann in den Lücken, welche hier geschlossen wurden, nicht die Wirkung einer Belagerung, sondern die der langen Friedenszeit vom hannibalischen bis zum Bundesgenossenkrieg (201-90) zu erkennen. Nichts ist natürlicher, als dass man damals die Mauer in Verfall gerathen ließ, ja vielleicht gur dieselbe gelegentlich als Steinbruch für außerhalb ihrer entstehende Gebäude beautzte. Beim Heramahen des Bundesgenossenkrieges, als der Gedanke reifte, sich gegen Rom zu erheben, stellte man sie her und versah sie mit Thürmen. Und so wird es sich wohl in der That verhalten.

Die Mauern und Thürme Pompejis entsprechen nun keineswegs den Regeln der voll entwickelten antiken Befestigungskunst, wie sie uns namentlich durch Philon von Byzanz (um 100 v. Chr.), Vitruv und Vegetius überliefert sind. Nach diesen Regeln soll die Mauer in Krümmungen (circumitionibus) geführt werden, mit einspringenden und ausspringenden Winkeln, von welchen die letzteren durch starke Thürme geschützt, die einspringenden Theile aber dadurch gedeckt sein sollten, dass der Feind, hierher vorgedrungen, von mehreren Seiten beschossen werden konnte. Die Thore sollten so gelegt sein, dass der Anrückende von der rechten, vom Schild nicht bedeckten Seite beschossen wurde; für die Thürme wird runde oder polygone Form empfohlen. Dagegen sind die Mauern Pompejis in graden Linien geführt und folgen im Osten. Süden und Westen so ziemlich den Abhängen des alten Lavastromes, auf dem die Stadt erbaut ist, während sie im Norden quer über den Nacken des hier sich weiter fortsetzenden Hügels laufen. Die Thore sind einfach an den Endpunkten der Hauptstraßen angelegt und durchschneiden die Mauer in der Richtung eben dieser Straßen, woraus sich beim Nolaner Thor ergiebt, dass grade die linke, vom Schild gedeckte Seite des Angreifers den Geschossen der Vertheidiger am meisten ausgesetzt war. Was es mit den Vorbauten auf sich hat, welche die Pläne am Capuaner Thor angeben, kann bei dem ietzigen Stande der Ausgrabung nicht festgestellt werden. Die Nordseite war die von Natur schwächste, da hier keine Abhänge den Befestigungen zu Hilfe kamen; deshalb hat man der hier die Mauer erreichenden Hauptstraße, der Strada di Mercurio, kein Thor entsprechen lassen, was um so eher anging, als das der Stabianer Straße entsprechende Vesuvthor nicht weit entfernt war. Dagegen hat man die kurze Strecke zwischen dem Herculaner und Vesuvthor durch drei Thürme verstärkt, deren Distanzen der Vorschrift Vitruv's entsprechen, dass nämlich die Thürme nicht mehr als einen Pfeilschuss von einander entfernt sein sollen, während sie im übrigen in größeren Zwischenräumen angebracht sind. Die Thürme endlich sind viereckig, nicht rund oder polygon. Kurz, wir haben hier nicht eine nach allen Regeln der Kriegskunst angelegte Festung vor uns, sondern eine alte, kunstlose Umfassungsmauer, welche später verstärkt wurde, um den mittlerweile sehr vervollkommneten Belagerungsmitteln widerstehn zu können.

Die Bauart der Mauern erinnert an die Vorschriften, welche Vitrav [I, 5] für die Herstellung der stürksten, agger genannten Befestigungen giebt. Er schreibt vor, hinter einem breiten und tiefen Graben zwei Steinmauern aufzuführen, eine uflüger und eine innere, und sowoll an dieses als niene Quernauern anzuszetzen, der Art, dass die einen den Zwischenziumen der anderen entsprechen jereintarini, und dann den Zwischenzium mit Erde ausumfüllen; die Breite soll so groß sein, dass Cohorten auf der Mauer in Schlachtordnung aufmarschiren Können. Pompejis Werke sind in geringeren Dimensionen, aber in

ähnlicher Weise erbaut; freilich fehlte, wenigstens in der letzten Zeit, der äußere Wallgraben, wie an den Thorèn deutlich zu erkennen ist, namentlich am Herculaner Thor. Doch steht nichts der Annahme entgegen, dass er unsprünglich vorhanden war und erst später verschüttet wurde, etwa in der Friedensseit von 201 bis 90, als man auch die Mauer in Verfall geratten ließ. Betrachten wir den Grundriss der Mauer [Fig. 7], so finden wir zwischen der äußern Steinwand a



Fig. 7. Grundriss der Mauer.

und der innern e, welche beide durch nach innen gelegte Strebepfeiler d verstärkt sind, den aufgeschütteten Wall (agger) b. Die innere Mauer hat außer den nach der innern Seite

vorspringenden Strebenfeilern d in größeren Intervallen auch noch solche, welche in den Agger eingreifen (d.), und demselben einen festern Halt geben. Die Mauer ist auf der Oberfläche (an einer gut messharen Stelle) 6.07 M. dick. wovon je 0,70 auf die beiden Quadermauern kommen. Da die Außenseite nicht ganz senkrecht, sondern um etwa 0,50 nach oben eingezogen ist, so mag sich die untere Mauerstärke auf 6,50 bis 6,60 belaufen. Die Höhe beträgt 8 bis 8,50 M. Die obere Fläche ist ein wenig nach vorn geneigt, um dem Regenwasser einen Abfluss durch unter dem



Fig. 8. Durchschnitt der Mauer,

Zinnenkranz in Abständen von etwa 2,7 M. angebrachte steinerne Ausgussrohre von der in Fig. 9 gezeichneten Gestalt zu gewähren, welche jedoch nur auf den jüngeren Mauertheilen constatirt worden sind. Dasselbe gilt von den Brustwehren der vordern Mauer, welche sich um 1.3 M. über die obere Fläche erheben, indem sie zwischen sich 1,25 M. breite und etwa 0,50 M. tiefe Schießscharten zum Abschleudern der Wurfgeschosse lassen, von welchen aber meh-



Fig. 9. Ausgussrohr.



Dieselben springen nämlich, wie die Abbildung in Innenansicht und der kleine Grundriss (Fig. 10) zeigt, auf der Höhe der Brustwehr im rechten Winkel nach innen um etwa 1 M. vor und bilden auf diese Weise von zwei Seiten einen festen steinernen Schild des hinter liben stehenden Postens.





vorhanden waren. Ihre große Ausdehnung am Herculaner Thor erklärt sich





Fig. 10. Brustwehren der Mauer.



Fig. 11. Ansicht der Mauer,

daraus, dass die Nordseite, wie sehon erwähnt, bei einem Angriff am meisten geführdet wur. Weiter nach Otten, wo die Treppe aufhört, ist die Mauer durch eine Erdanschüttung auf der Innenseite verstärkt; stellenweise sinden sich Reste einer diese Anschüttung gegen die Stadtseite stützenden Futtermauer. Wir dürfen hier an die Anweisung des Vegetius (IV.3) denken, die Mauer von innen durch zwei von Futtermauern gestützte Erdterrassen zu verstärken; freillich schreibt auch er wieder weit größere Dimensionen (20 Pauß für iede Ternsse) vor.

Zwischen der Mauer und den Häusern war natürlich ursprünglich überall ein freier Raun, auf welchem die Vertheidiger von einem Punkte zum andem gelangen konnten. Nur auf geringen Strecken kann dieser Streifen Isomoerium) constatirt werden, doch erkennen wir, dass die Breite an verschiedens Stellen verschieden war. Auf der Nordseite, östlich vom Herculaner Thor, schwankt die Eufernung zwischen der innem Steinwand der Mauer und den Häuser von 8 bis 15 Meter; dagegen können wir auf der steil abfallenden Westseite, wo von der Mauer nur Reste erhalten sind, constatien, dass schon die illesten Häuser (Kalksteinatrien) sich der innern Steinwand bis auf höchstens 4 M. näherten. Dieser Unterschied erklitt sich dadurch, dass im Norden die Mauer durch die erwähnte Erdböchung und stelleuweise durch Treppen verstärkt war, welche eine ziemliche Fläche cinnahmen, während sie im Westen an den hinter ihr steil ansteigenden Abhang des Stadtbügels angelehnt war und einer Böschung nicht bedürfte.

Es scheint nun, dass in derselben Zeit, welche die Befestigungen der Nordseite in Verfall gerathen ließ, die Westmauer von den Anwhohem occupirt, überbaut und zerstört wurde: die Untersuchung des Mauerwerks und der Reste vom Malereien in den die Zerstörung der Maner voraussetzenden Rümlichkeiten führt mit Wahrscheinlichkeit auf die Zeit vor der römischen Colouie, und somit, da man die Mauer gewiss nicht während des Bundesgenossenkrieges zerstört hat, auf die Zeit vor diesen Kriege, d. h. vor 90 v. Chr.
Auch auf der Nordseite wurden wohl sehon damals Theile des Pomoeriums
von den Anwhohern überbaut; doch respective man noch die Mauer mit den
Treppen und der Erdböschung. Erst später, etwa rur Zeit des Augustus oder
etwas früher, ward das nördlichste Haus der ersten Insula der sechsten Region (cass delle Vestali) bis unmittelbar an die Mauer ausgedehnt. Noch später
wurde in der sechsten Insula der senschen Genof der saus d'applie über die zwischen den Häusern und der Mauer hinlaufende gepfässterte Straße
erweitert.

Am Südende des Forum triangulare bildete die Mauer eine verspringende, wahrscheinlich durch einen Thurm verstärkte Ecke, welche, durch antike Steinbrüche unterhöhlt, eingestürzt ist. Irrthimlich geben einige Pläne einen Thurm am Südende der Osthalle des Forum triangulare an; das betreffende Mauerwerk erkläter La Vegn Gei Mazois für Wasserreservois.

Was nun die Thürme betrifft, so schreibt Vitruv vor, dieselben nicht mehr als einen Pfelischeus von einander zu entfernen, damit die Angreifer der Mauer stets von zwei Thürmen aus wirksam beschossen werden können. Dies an sich sehr einleuchtende Princip ist in Pompeji nur auf der von Natur schwächsten Sterceke, im Norden, eingehalten worden; im übrigen sind die Thürne in sehr ungleichen Enffernungen von einander angebracht. Auf der bezeichneten Strecke stehn die drei Thürme nur etwa 55 M. von einander enffernt; beim Amphitheater etwa 100—115 M., auch dies Enffernungen, welche durch einen Pfellschuss gewiss erreichbar waren. Der Thurm aber zwischen dem Nohaner und Capuaner Thor ist von beiden 275 M. enffernt, ebenso der nichste zwischen dem nohanischen Thor und dem des Sarnus. Diese Entfernungen sind für wirksame Pfellschüsse offenbar zu zroß und es ist klar.



Fig. 12. Ansicht eines Thurmes-

dass man sich hier auf die größere natürliche Festigkeit der Lage verließ. Es ward schon erwähnt, dass die Thurme auch in ihrer Bauart nicht den Vorschriften der alten Techniker entsprechen. Nach diesen sind sie entweder rund oder polygonal aus Hausteinen zu bauen, weil durch den von außen auf die keilförmig gehauenen Steine wirkenden Sturmbock diese schwer oder gar nicht aus ihrer Fügung zu treiben sind. Die Thürme Pompejis dagegen sind viereckig und bestehn aus mörtelgebunde-

nen und mit Stucco überkleideten kleinen Tuff- und Lavastücken, s. g. opus incertum (s. Fig. 12).

Die innere Einrichtung dieser 5 M. ins Geviert haltenden und etwa 14 M. hohen Thurme ist die folgende.



Fig. 13. Grundriss der Thürme in drei Geschossen.

Sie bestanden aus zwei bedeckten Stockwerken, 2 und 3 Fig 13, und einer offenen Ternsse, die ningends erhalten ist. Aus dem untertsen Stockwerk, 2, welches wenig höher Biegt als das äußere Terrain, gelangt man durch eine der Stadtseite und an der von außen gesehen linken Seite entlang laufenden schrig absteigenden Gang [6] in 1, 3 und er Ausfällspforte a [in 1;), man vergleiche den Durchschnitt Fig. 14, welcher durch die Aze eben dieses Ganges genommen ist. Der Boden des übervöllben Hauptraumes ist grade; er hat Schieße-karten, c., vom und in den vor die Mauer vorspringenden Seitenwänden. Aus diesem Baum gelangt man durch den schrig ansteigenden

gewölbten Gang b' und die an ihn sich im rechten Winkel anschließende Treppe [Figg. 3 und 14] in das zweite Geschoes [6 Fig. 13], das im Niveau der Obertfläche des Walles liegt und dessen grader Fullboden auf dem Tonnengewölbe des untern Stockwerks (siehe Fig. 12) ruht. Da wo der Gang b' umbiegt und zur Treppe wird, öffnet sich eine Thür gegen die Stadtseite, so boch, dass nur durch die oben erwähnte Erdböschung der Zugang zu Ihr ermöglicht wird. Auch im obern Stock hat der Thurn nach drei Seiten Schieflen.

scharten c (Figg. 13 und 14) und nach den beiden Seiten des anstolenden Walles hin Thüren d (Figg. 13 und 14), durch welche eine freie Verbindung mit allen Thielin der Wälle aufrecht erhalten wurde. Endlich erhob sich über diesem ebenfalls Bierevilbten (essematürten) Stockwerk noch ein oberstes, vermuthlich offenes und mit einem Zinnenkrum; umgebenes, zu dem man auf der Treppe b" (Figz. 13 u. 14) emnoorsties.

Wir bemerken noch, dass die Ausfallspforten alle auf der von außen gesehen linken Neite der Thürme liegen, so dass die aus ihnen Herauskommenden dem Feinde die linke, vom Schild gedeckte Seite zuwandten. Um nicht bei der Rückkehr ihm die unbedeckte Seite graumissen, schreibt Philo vor, dass



Fig. 14. Durchschnitt eines Thurms.

die aus einer Pforte Ausgefallenen nicht durch dieselbe, sondern durch eine weiter links liegende in die Stadt zurückkehren sollen 23).

Durch den Umfang der Mauern führen acht Thore, welche man (im NW. beginnend) mit folgenden Namen belegt hat [s. den kleinen Plan]: 1 Herculaner Thor, 2 Vesuvthor, 3 Capuaner Thor, 4 Nolaner Thor, 5 Sarmusthor, 6 Nuceriner, 7 Stabianer und 8 Seethor.

Von diesen Thoren liegt uns begreiflicherweise keines in der Gestalt vor, welche es ursyringlich, bei der Erbahuung der Stadmaner, hatte. Vielmehr erhielten sie alle, mit Ausnahme des Herculaner Thors, ihre jetzige Gestalt durch einen erweitermden Umbau in der von uns als Tuffperiode bezeichneten Zeit. Und zwar wurde damals am Stabianer, Nolaner, Vesuv- und Sarnothor, und wie es scheint auch am Capuaner und Nuceriner Thor, welche jetzt nicht sichtbar sind, zu dem alten Durchgang ein neuer, innerer himzgefügt. Am Seethor dagegen ward der alte Durchgang ganz beseitigt und durch einen jüngem ersetzt. Endlich das Herculaner Thor ist noch spätter, vermuthlich kurz vor der Zeit des Augustus, an der Stelle eines alten Thores neu erbaut worden.

Betrachten wir also sunächst die alterhümlichsten Thore, d. h., da von ein Übrigen weige zu sehen ist, das Stabiner und Nolauer Thor. Am einfachsten und klarsten ist der Grundriss des Stabiner Thors (Fig. 15). Von außen lauf dem Plan unten kommend gehen wir zuerst zwischen swei gewaltigen den ein übern Mauerrand sich auschliedenden Plosten aus Kallsteinquadern durch: wir dürfen vermuthen, dass hier der alte und ursprüngliche Thorverschluss war. Von Überwölbung desselben ist keine Spur nachweisbar. Eine



Fig. 15, Grundriss des Stabianer Thors.

Einkerbung an der innern Ecke dieser Pfosten bezeichnet wohl den Punkt, wo sich die alten Thorflügel drehten ; dass aber dieselben schon in vorrömischer Zeit hier nicht mehr vorhanden waren, geht daraus hervor, dass an dem Punkte d ein Stein aufgestellt ist, der eine oskische, auf Wegebau bezügliche Inschrift enthält und die Drehung der Thorflügel unmöglich machen musste. Der zwischen diesen Pfosten 3,60 M. weite Durchgang erweitert sich innerhalb derselben auf 5,30 M.: wir kommen in einen im Mittel 6,40 M. langen Gang, dessen Wände mit auf die schmale Kante gestellten Kalksteinquadern belegt sind. Wieder verengt sich dann der Weg auf 4.05 M.: es folgt der innerste Durchgang mit (modern wiederhergestellter) Überwölbung.

Zwei an die Seitenwände angesetzte Pfesten aus Kalksteinquadern bezeichnen die Stelle der Troffigel, welste sich nach innen öffneten. Dieser innere Durchgang zeigt die Bauart der Tuffperiode: Lava-Incertum mit Ecken aus Kalksteinquadern; er gebiert offenbar mit der Quaderbekleidung des mittlern Ganges zusammen, welche nur die Fortsetzung derjenigen ist, welche die Außenseiten des innern Thorbaues schützt. Wir dürfen also annehmen, dass diese beiden Theile des Thores zu dem alten, yon dem Kalksteinfpofente gebil-



Fig. 16. Grundriss des Nolaner Thors.

deten Durchgang in späterer, aber immer noch vorrömischer Zeit, bevor jene Inschrift gesetzt wurde, hinzugefügt worden sind.

In der für den Eintretenden rechten Wand des mittlern Ganges ist eine mit Stuck bekleidete, 0,64 M. hobe und 0,45 M. beeit en Nische angebracht. Nach Analogie einer freilich viel größern Nische am Seethor können wir vermuthen, dass hier eine kleine Statue einer das Thor schlitzenden Gottheit, vielleicht auch hier der Minerva, aufgestellt war. Der Raum reichte nicht aus, um der Straße auch im Thor zwei Faßwege zu geben; daher hat man nur das östliche a in gleicher Linie wie in der Stadt fortgeführt, das andere aber fortgelassen. Ostlich neben dem Thor bei er führen Treppen, wie am Her-culaner Thor, aber in geringerer Ausdehnung, auf die Mauern. An den letztern ist ein kleiner viererkeiger bedeckter Raum abgethell: wir dürfen hier wohl den Platz des Thorwächtens erkennen. b ist ein Brunnen: bei e steht eine zweite Wegebauinschrift aus der Kaiserzeich



Fig. 17. Innenansicht des Nolaner Thors.

Das Nolaner Thor, dessen Grundriss Fig. 16 zeigt, sieht etwas abweichend aus, hat aber im Wesentlichen dieselben Bestandtheile. Der wichtigste

Unterschied gegenüber dem Stabianer Thor beruht theils darauf, dass es die Mauer schiefwinkelig durchschneidet, theils darauf, dass die äußeren Kalksteinpfosten sich nicht an den äußern Mauerrand anschließen, sondern die ganze Anlage weiter gegen die Inuenseite zurückgezogen ist, so dass die Angreifer nur in schmaler Colonne gegen das Thor anrücken konnten und hierbei den Geschossen der Vertheidiger vornehmlich freilich auf der linken, vom Schild geschützten Seitel ausgesetzt waren. Damit hangt es zusammen, dass die Einkerbungen für die Thorflügel sich hier an den der Stadt abgewandten Ecken der Kalksteinpfosten finden. Dunkel bleibt die Bestimmung der auf unserem Grundriss neben dem mittlern Gange angegebenen Räume; von denselben ist jetzt nichts sichtbar; sie sind aber so von Mazois verzeichnet worden. Die Abbildung Fig. 17 giebt die Innenansicht des Thores ; wir sehn hier also die der Stadt zugewandte Seite des innern, überwölbten Durchganges. Rechts sind die ursprünglichen Quadern bei einer Ausbesserung in römischer Zeit durch kleinere, ziegelförmige Tuffstücke ersetzt worden. Der Schlussstein des Stirnbogens (Tuff) ist mit einem weiblichen Kopf in Hochrelief geschmückt, nach einer auch sonst bekannten italischen Sitte. Links neben dem Kopfe war die nach der Ausgrabung geraubte und, wie es heißt, nach Paris gebrachte Inschrift Fig. 15 angebracht. Sie lautet: V . Popidiis V . med. tov. aamanaffed isidu pro-



Oskische Inschrift.

fatted, d. h.: Der Medis tuticus Vibius Popidius, Sohn des Vibius, hat (dieseu Bau) erichtea lassen, derselbe hat ihn gehilligt (d. h. dem Bauunternehmer Décharge erheilt). Die letzten Worte, in denen man irrhändlich die Erwähnung eines Propheten der Isis finden wollte, gaben früher Anlass, das Thor als Isisten zu bezeichnen, und in dem Kopf diese Göttin zu erkennen. In Walhreit scheint es trutz der schlechten Erhaltung sicher zu sein, dass der Kopf einen Helm mit drei-

fachem Buckel trug und dass wir auch hier Minerva, die Schutzgöttin aller Stadtthore, zu erkennen haben.

Endfich geben wir nebenstehend noch die Außenansicht des Thores. Wir sehen hier deutlich den rechten, stark versyringenden Kalksteinquaterpfosten des äußern Durchgaunges mit der Einkerbung für den Thorftüge!; vor demselben das schrig auslaufende Endstück der Mauer. Die Aufmauerung aus Quadern am Füß der Ecke bezeichnet die Aussmündung einer durch die Mauer hindurchgehenden Wasserrinne, welche oberhalb jener Aufmauerung aus ihr hervorkommt. Doch sollte ohne Zweifel diese solide Steinmasse zugleich die Mauerwerke verstärken und die Auusiberung erschweren. An der linken Seige des Thors gehört die weit vorspringende Ecke zu den jüngeren Mauertheilen und besteht aus Opus incertum von Lava; doch ist nicht zu zweifeln, dass die Mauerfinie von Anfang an dieselbe war.

Anders verhilt es sich mit dem s. g. Seethor (Forta della Marina), durch welches man jetzt die Stadt n. betereen pflegt. Wir schreiten hier, von außen kommend, gleich zuerst durch einen überwölbten Durchgang (a auf den Grundriss Fig. 19), der in seiner Bauart wesentlich den inneren Durchgängen der bisher besprochenen Thoro gleicht, sich aber dadurch von ihnen unter-



ch 8, 52

scheidet, dass hier neben dem Fahrweg links noch ein von einer besondern, niedrigem Wölbung überdachert Zugang 6 für Peßägnigen augsebracht ist. Die Wölbung des Fahrweges ist eingestürzt; derselbe steigt steil an, während der Pußweg über vier Stufen erstigene wird und dann mit vil agreingerer Neigung weiter führt. Auch der Fußweg war verschließbar; am Fahrwege finden wir dieselben steinernen Thürpfosten wie in den gewölben Durchgüngen der oben besprochenen Thore. In der rechten Wand, außerhalb der Thortfügel d; sie eine Nische e angebracht, weit größer als die des Stabiamer Thors: hier stand eine Thonastaut der Minerva, der Schutzgötni der Thore, om welcher ein beträchtliches Fragment gefunden wurde und jetzt im Museum zu Neaple aufbewahrt wird. Lünks vom Eingange für Fußgänger ist der Ausatt der Stadtmauer sichtbar, etwas weiter zurück als die Front dieses Thorbaues, welcher also um ein weniges vor die Außenfläsche der Mauer vorsprang.

Es ist nun klar, dass dies Vorspringen, dass ferner die Lage der Nische für die Thorgöttin außerhalb des Thorverschlusses, endlich doch auch wohl der

besondere Eingang für Fußgänger, dass alles dies für ein eigentliches Befestigungsthor wenig passt. Dazu kommt noch, dass links von dem Eingang für Fußgänger nach sicheren Spuren einst eine Pforte in der Mauer vorhanden war, welche später vermauert worden, deren Anlage aber allem Anschein nach dem Bau des Thores gleichzeitig ist. Es ergicht sich also, dass dies Thor weniger der Vertheidigung als vielmehr polizeilichen Zwecken dienen sollte, dass, als es erbaut wurde, Pompeji auf dieser Seite, militärisch betrachtet, eine offene Stadt war. Und da die Bauart so wie auch die Reste der Stuckdecoration ersten Stils auf vorrömische Zeit deuten, es auch in beiden Beziehungen den inneren Theilen des Stabianer und Nolaner Thors gleicht, welche, wie wir sahen, aus vorrömischer Zeit stammen, so werden wir zu dem Resultat geführt, dass schon vor dem Bundesgenossenkriege, unter dem Eindruck des langen Friedens von



Fig. 19. Grandriss des Seethors.

201 bis 90, Pompeji auf dieser Seite seiner Befestigungen entkleidet wurde: ein Resultat, welches trefflich mit dem übereinstimmt, was auf S. 43 fg. über den Verfall der Mauer auf der Nordseite in eben dieser Zeit gesagt worden ist.

Der bisher besprochene Thorbau erfuhr aber in römischer Zeit eine auf unserem Plane durch Schraffirung von den alten Theilen unterschiedene Erweiterung, indem nach der Stadtseite ein überwölbter Gang e, lang 22,63 M., an ihn angesetzt wurde. Sein Zweck ist dunkel; vielleicht sollte durch ihn nur ermöglicht werden, oberhalb des tief in das Terrain eingeschnittenen Fahrweges Räume herzustellen, welche öffentlichen Zwecken dienen mochten. In der rechten (südlichen) Wand dieses Ganges führt eine Thür in eigenthümliche, langgestreckte, überwölbte, von oben durch einzelne Lichtöffnungen erhellte Räume h, in denen wir Magazine, sei es öffentliche, sei es an Private vermiethete, vermuthen dürfen. Die Fenster dem Eingang gegenüber sind modern. - Eine entsprechende Thür g in der linken Wand des Ganges ist schon in antiker Zeit vermauert worden: die Räume, zu welchen sie führte, mochten ähnlichen Zwecken dienen. - Das Mauerwerk des Ganges und der beiden Thüren gleicht dem des kleinern Theaters und des Amphitheaters: Gebäude, welche sicher der ersten Zeit der römischen Colonie, bald nach 80 v. Chr., angehören; wir dürfen also diese Anlage ctwa derselben Zeit zuschreiben.

Der düstere und fast unheimliche Eindruck, welchen dieser Zugang jetzt macht, beruht darauf, dass der Fußweg der sich au ihn auschließenden Straße sich bei k plötzlich bis zur Scheitelhöbe des gewöllten Ganges e erhebt und als massiv vorspringende Ecke den obern Ausgang desselben fast zur Hälte spert. So hat der Eingang für Fußgänger j k'eine Fortsetzung, und auderrestits endet das erhölte Trottqir k an dem Obergeschoss des Ganges a la Sackgase, welche durch ein theils von Süllen, theils von Pfeilern getragenes Dach in eine auf die Fahrstraße geöffnete Halle verwundelt war. Ohne Zweifel war



Fig. 20. Plan des Herculaner Thors,

vor Erbauung des Ganges e dieser Zugung Pompejis weit freundlicher und stattlicher: nach sicheren Spuren setzte sich damals der Gang für Fußgänger unnuterbrochen als wenigstens theliwise von ciner Sütlenhalle bedecktes Trottoir fort, auf dem man, theils über Stufen, theils in allmählicher Steigung, die Höhe des Apollotempels, der Basilika und des Foums erreichten.

Wir haben noch von dem Herculaner Thor, dem jüngsten und sattlichsten von allen, zu reden. Es ist 14 M. breit und hat, wie unser Grundriss (Fig. 20) seigt, eine 4,40 M. breite Einfahrt und zwei 1,35 M. breite und am äußern Ende 4 M. hohe Nebeneingänge für Fußginger. Nur der vordere und hinter Theil waren überwöltle, so dass wir auch hier, dem Schema der älteren Thore entsprechend, einen äußern und einen innern Durchgang und einen beide verbindenden Gang haben.

Der mittlere, offene Theil des Fahrweges war mit den Fußwegen durch je zwei überwölbte Durchgänge verbunden. In den Seitenwänden der Fahrstraße,



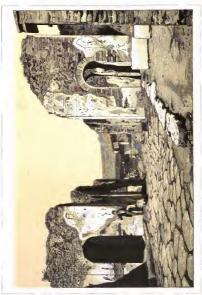

etwa I, So M. von der änßern Front entfernt, findet sich auf jeder Seite ein mit weißem Stuck orgfältig ausgestrichener Fals, von dem mana namuehnen pflegt, dass sich in ihm ein Fallgatter bewegte. Dies kann aber kaum je zur Anwendung gekommen sein, da sonst der Stuck nicht so unbeschädigt sein könnte. Überhaupt aberts die Annahme nicht ohne Bedenken, dass man diese beeckwerliche Art des Verschlusses hier angebracht haben sollte, während die beiden Einginge für Fußigniger an dieser Stelle gännlich unverschlossen blieben. Die Bestimmung der Falze ist dann unbekannt. Gegen die Stadt war der Fahrweg, am äußern Ende des innern Durchganges, durch eine Thür geschlossen, und Thüren, deren Angellicher erhalten sind, schlossen auch die Fußwege. And dies Thor ist offenbar kein Befestigungsther, sondern diente nur polizeillichen Zwecken und um der Stadt einen stattlichen Zugang zu geben.

Das Manerwerk (Opus incertum mit Ecken, in denen immer drei Ziegel mit einem ziegelförmigen Haustein wechseln) kann nicht wohl viel älter sein als die Zeit des Augustus; die Stuckbekleidung, vermuthlich der Erbauung gleichzeitig, zeigt unten einen hohen schwarzen Sockel, oben ist durch plastische Stuckarbeit in Weiß eine Marmortäfelung nachgeahmt: letzteres ein jener Zeit sonst fremdes, hier im Anschlass an die Decoration der Thürme zur Anwendung gekommenes Motiv. Offenbar ist dies Thor an die Stelle eines ältern Thores getreten, welches etwas weiter westlich lag: gleich innerhalb des Thores finden wir noch einen Rest des Fußweges, wie es vor dem Neubau war; dasselbe hegt 0,85 M. westlich von der Westmaner des Thors. Diese Beobachtung ermöglicht es uns, mit Hilfe der für den Hinausgehenden links am Wege liegenden Gräber, die Zeit des Thorbaues näher zu bestimmen. Während nämlich das Grab des M. Porcius, des Erbauers des kleinen Theaters und des Amphitheaters (auf unserem Plane nur zur Hälfte sichtbar), offenbar an der aus dem alten Thor kommenden Straße lag, setzt die anstoßende halbrunde Bank und ebenso die gleich am Thor liegende Grabnische deutlich den Nenbau voraus. Nun ist diese Bank älter als die nachträglich hinten an sie angesetzte Basis der Statue des M. Veius, welcher tribubunus militum a populo heißt, ein nach der Zeit des Augustus nicht mehr vorkommender Titel. Auf Grund dieser Daten dürfen wir den Thorbau schwerlich später ansetzen, als die erste Zeit des Augustus, und so ergicht sich uns, mit Berücksichtigung des Mauerworks, der Regierungsantritt dieses Kaisers als ungefähre Zeitbestimmung desselben.

Den heutigen Zustand dieses Hauptthores von Pompeji stellt die Abbildung nach S. is in Außenansicht dar. Die kleien Nieher erekts ist es, in der man das Skelett eines Soldaten gefunden habeu will (S. 21); in Wahrheit ist sie, wie wir unten sehen werden, ein Grahaml. Links sind die Reste eines andern Grabmales siehtbar. Die zweite, hierneben stehende Abbildung giebt die inner Ansicht, auf welcher die Seiteneingünge von den Nebenthoren in den innern Hof deutlich siehtbar sind. Das Gehäude gleich rechts ist eine Schenke Thermopolium). Endlich die dritte, diesem Capitel vorgeheftete Ansicht giebt eine einfache und deshalb wahrscheinliche Restauration der Anßenseite (nach Massön, 21).

Die Befestigungswerke können nicht verlassen werden, ohne dass wir noch einiger schon oben S. 43 erwähnten oskischen Inschriften gedenken, welche nicht allein für die Topographie und die Baugeschichte der Mauer und ihrer Thürme wichtig sind, sondern auch deshalb ein ganz besonderes Interesse beanspruchen, weil sie uns einen wichtigen Vorgang aus der Geschichte Pompejis in lebendiger Weise vergegenwärtigen. Denn wenn sie auch nicht in allen Einzelheiten sicher erklärt sind, so ist doch ihre Bedeutung im Ganzen klar und es scheint zweifellos, dass sie sich auf die Belagerung Pompejis durch Sulla beziehn. Zwei dieser Inschriften, welche, fast genau übereinstimmend, auf den Tuffpfeilern der Façaden der unter dem Namen Haus des Sallust und Haus des Pansa bekannten Häuser stehn, besagen: »Durch diese Gasse geht der Weg zwischen den zwölften Thurm und das Selinen 7 - thor, we Maras Adirius seinen Stand hat, Sie heziehen sich offenbar auf die beiden Gassen zwischen der 1. und 2. und zwischen der 6. und 8. Insula der 6. Region. Es kann daher mit dem zweifelhaft bezeichneten Thor nur das s. g. Herculaner Thor geneint sein, so wie mit dem 12. Thurm der diesem Thor zunächst liegende, welcher auch in der That, wenn man annimmt, dass ein Thurm an der Ecke des Forum triangulare und ein weiterer zwischen diesem und dem Seethor lag, von hier aus gezählt der zwölfte ist. Maras Adirius, und der in einer dritten, ganz ähnlichen Inschrift, auf welche wir noch zurückkommen, vorkommende T. Fisanius, waren, wie wir annehmen dürfen, die Befehlshaber auf bestimmten Abschnitten der Maner, und die Inschriften hatten den Zweck, der vielleicht nicht durchweg ortskundigen Besatzungsmannschaft als Wegweiser zu ihren Posten zu dienen. Da aber die zweite der oben genannten Gassen nicht zwischen das Thor und den 12. Thurm, sondern zwischen den 11. und 12. Thurm führt, so ist wahrscheinlich anzunehmen, dass M. Adirius das Thor und den 12. Thurm, der nächste Commandant (T. Fisanius) den 10. und 11. Thurm unter sich hatte, während das Mauerstück zwischen dem 11. und 12. Thurm von Beiden gemeinsam geschützt werden musste: alsdann führte die an zweiter Stelle genannte Gasse an das äußerste rechte Ende des dem Adirius anvertrauten Abschnittes. Dass grade die bezeichneten Gassen als Zugänge zu dem unter Adirius' Befehl stehenden Mauerstück genannt werden, ist vermuthlich dadurch zu erklären, dass die übrigen auf das Pomerium müudenden Gassen verbarricadirt waren, damit der Feind, wenn er an irgend einem Punkte die Mauer eingenommen hatte, möglichst wenig Wege in das Innere der Stadt offen fände. Die schon erwähnte dritte Inschrift, welche den Weg dahin weist, wo T. Pisanius zwischen dem 10. und 11. Thurm commandirte, steht an der Südwestecke der Casa del Fauno, und bezieht sich offenbar auf die Gassc zwischen der 10. und 12. Insula der 6. Region (Vico del Fauno). Und in der That, wenn der letzte Thurm der 12. ist, so sind die beiden, zwischen denen diese Gasse ausmündet, der 10. und 11. Endlich besagt eine vierte verwandte Inschrift. welche an der Südseite des südöstlichen Eckpfeilers der 6. Insula der 7. Region (also dicht an der Nordwestecke des Forums) steht: »Durch diese Gasse kommt man zu dem Hause des Maius Castricius und des Maras Spurnius, wo der Feldherr Vibius Seius sein Quartier hat.a Nissen (Pomp. Stud. S. 508) erkennt das

Haus des Maius Castricius in dem südwestlichen Eckhaus (Nr. 1 und 2) der Insula VII, 15, und das des Maras Spurnius in einem benachbarten Hause (Nr. 10) der Insula VII, 7: hier also würde der uns sonst nicht bekannte Imperator (imbrtr) Vibius Seius sein Hauptquartier gehabt haben.

# Zweites Capitel.

### Die Straßen und Plätze Pompeils.

### 1. Die Straßen.

Die Straßen Pompejis bieten und boten bei weitem nicht den mannichfaltigen, lebendigen und freundlichen Anblick wie die einer mittelalterlichen oder modernen Stadt mit ihren mehr oder weinger bunten und reichen Facaden : der Gesammteindruck nähert sich viel mehr dem einer orientalischen Stadt. Das antike Haus blickt nicht, wie das moderne, auf die Straße hinaus: es ist nach innen gewandt und zeigt der Straße den Rücken; durch einen innern Hof, nicht von außen, erhalten die wichtigsten Räume Licht und Luft. So ist das belebendste Element der modernen Facade, das Fenster, an der Straßenseite des antiken Hauses nur schwach vertreten. Nicht als ob es ganz an Fenstern fehlte; sie sind vorhauden, namentlich in den oberen Räumen, wo sie vielfach noch erhalten sind. Aber sie sind wenig zahlreich und klein, namentlich in den Räumen des Erdgeschosses, wo sie ans begreiflichen Gründen so hoch angebracht sind, dass sie wohl zur Erhellung, nicht aber zum Hinausschauen dienen konnten. Von künstlerischer Ausbildung des Fensters und Verwendung desselben zur Belebung der Façade finden wir keine Spur.

Es zerfallen aber die Straßen Pompejis in zwei bestimmt geschiedene Classen: Verkentstraßen und wille Straßen. Zu den ersteren gehören namenlich die beiden großen, die Staatt in grader Linie durchschneidenden Straßen, die Nolaner und Stabianer, Feiner die das Forden mit der Stabianer verbindende Abbondanzsstraße. Feat nirgends zeigt hier das Erdgeschoss an der Straße eine fortlaufende Wand; dieht gereiht liegen hier die weit geöffneten Läden, so dass sie fast wie eine Erweiterung der Straße erseheimen. Zu den stillen Straßen ohne Läden gehört eine vornehme, die breite, stattliche Mercutstraße, die nördliche Forstetzung des Forms, an welcher fast nur große und reiche Häuser liegen, und die große Menge der übrigen, engeren Straßen. Hier wurden die einförmigen Faşaden nur durch die Hausthüren und die wenigen kleinen Fenster belebt, allenfalls auch noch dadurch, dass das obere Geschoss einiger Häuser erkeratig vorprang.

Der malerische Schmuck der Außenseite der Häuser ist meist sehr einfach. Entweder sind sie ganz weiß, oder es ist zu unterst ein hoher schwärzlicher oder dunkelrother Sockel angebracht; selten sind Façaden wie die eines Hauses an der Mercurstraße VI, 9, 6—7], wo über einem lebhaft rothen hohen Sockel in weißem Stuck eine Bekleidung mit bunt und etwas kleinlich profilirten Marmorplatten nachgeahmt ist. Nicht ganz fehlt es an der Abwechselung, welche durch das Nebeneinanderstehen von Banten aus verschiedenen Zeiten hervorgebracht wird. Zwischen den nur durch die Farben wirkenden. in den Formen ganz vernachlässigten und unkünstlerischen Stuckfacaden der Kaiserzeit begegnen wir den ernsten Quaderfacaden aus dem grauen Tuff von Nocera, wie sie in der spätoekischen Zeit beliebt waren. Der Reiz der Farbe ist hier verschmäht; der Stein erscheint in seiner natürlichen, unscheinbaren Farbe : dagegen finden wir hier schöne und reine griechische Formen, namentlich an den Thüren mit ihren durch korinthische Capitelle gekrönten, durch ionisches Gebälk verbundenen Pilastern : bisweilen, wie an der casa del Fauno. ist die Thür durch einen einfach weißen Stucküberzug ausgezeichnet. Nur einmal, an einem Hause der Mercurstraße (VI. 8, 20-22), finden wir eine geschlossene Facade aus Tuffqnadern : sonst ist überall die Facade aufgelöst in Pfeiler von geringer Ausdehnung zwischen den Läden. Die nicht aus Tuffquadern bestehenden Façaden derselben Zeit waren einfach weiß.

Zu weiterer Belebung der Straßen trugen die zahlreichen Brunnen und sonstigen kleinen Monumente bei, von denen weiterhin die Rede sein wird.

Ohne Zweifel hatten die Straßen ursprünglich eine gleichmäßigere Breite ab jetzt; dieselbe ist vielfach veründert worden, heibs durch die Anlage öffentlicher Gebäude, theils durch das eigenmächtige Vorrücken der Privathäuser, deren Besitzer ihr Grundstück auf Kosten der Stadt vergrößerten. Es scheint aber, dass die großen, die ganne Stadt durchenheidenden Hauptstaßen auf 26 bis 29 oskische Fuß (a 0,275 M.) normirt waren. Die Nebenstraßen sehwanken je nach ihrer Wichtigkeit von 11 bis 23 Paß, so dass es unmöglich ist, für sie ein Normalmaß aufrustellen. Der mit polygonen Lavaplatten gepflasterte Fahrdamm pflegt die Häfte, und nach Bedürfniss mehr, der gesammten Breite einzunehmen; die andere Häfte kommt auf die erhöhten Fußwege.

Pflasterung und Theilung in Fahrweg und Trottoir waren sicher nicht von Anfang an vorhanden. Wenn auch in manchen Beziehungen die gräcisirten Osker ihren römischen Siegern an Cultur überlegen waren, so dürfen wir doch dies nicht auf die specifisch römische Kunst des Wegebaues ausdehnen, müssen vielmehr annehmen, dass auf diesem Gebiete der Fortschritt von Rom ausging. Und in Rom selbst ist die Pflasterung erst spät und allmählich durchgeführt worden. Im Jahre 174 v. Chr. beschränkte man sich darauf, die innerhalb der Stadt liegenden Strecken der großen Landstraßen und außerdem den Aufgang zum Capitol zu pflastern, und als im Jahr 45 v. Chr. Cäsar seine Städteordnung (lex Iulia municipalis) erließ, war offenbar die Pflasterung noch keineswegs in der ganzen Stadt durchgeführt. Um die Zeit der Pflasterung Pompejis zu bestimmen, haben wir nur einen Anhaltspunkt. Nämlich an zwei Stellen, westlich der Insula IX, 4 (an der Stabianer Straße) und nördlich der Insula IX. 2 finden wir in der senkrechten Fläche des Trottoirrandes die Inschrift EX · K · QVI , d. h. ez kalendis Quinctilibus, »vom crsten Jnli an« ; und zwischen Ins. VII, 2 und 4 steht in einem Lavastein des Pflasters die offenbar gleichbedeutende Inschrift K.Q. Diese vermuthlich auf die Pflasterung bezüglichen Inschriften beweisen jedenfalls, dass das Pflaster schon vorhanden

oder doch in Arbeit war, bevor der Monat Juli zu Ehren Cäsars im Jahre 44 v. Chr. seinen jetzigen Namen erhielt.

Straßenarbeiten freilich wurden schon in samnitischer Zeit betrieben. Dies bezeugt uns die schon auf S. 50 erwähnte, im Stabianer Thor aufgestellte samnitische Inschrift, welche besagt, dass die Aedilen Maius Sittius und Numerius Pontius die Straße bis zur Stabianer Brücke (also vor der Stadt) und die Pompeianerstraßes bis zum Tempel des Juppiter Milichius (doch wohl in der Stadt) terminirt, d. h., wie man meint, den dort 10, hier 3 Schritt breiten Fahrdamm vom Fußwege geschieden haben, dass dieselben ferner eben diese Straßen, sowie die Juppiterstraßes und eine andere unaufgeklärter Bezeichnung dekviarim) auf Anordnung des Medix von Pompeji haben herrichten lassen. Welche Straßen mit diesen Namen bezeichnet sind, können wir nicht fest-Weit jünger ist die außen am Stabianer Thor ie Fig. 15) stehende lateinische Wegebauinschrift, nach welcher die Duumvirn L. Avianius Flaccus Pontianus und Q. Spedius Firmus die Straße vom Meilenstein [der wohl dicht beim Thore stand) bis zur Station der Cabrioletkutscher, so weit das Gebiet Pompejis reichte (a miliario usque ad cisiarios, qua territorium est Pompeianorum auf eigene Kosten gepflastert haben munierunt .

Zur Zeit des Unterganges war die Pflasterung fast übernil durchgeführt: nur einige abgelegene Gassen im nördlichen Stadtfiel, außerden in Süden die zwischen den Insulae I, 1 und I. 2 sind ungepflastert geblieben. Die Pfahrstraßen sind sauft gewöht und auf das sopzfäligiste mit ziemlich großen polygonen Lavaplatten belegt, welche genau an einander gepäßt und nur hie und da durch zwischengetriebene Eisenkeile und kleine Steine an sachahaft gewordenen Stellen ausgebessert sind. Die Wagen haben bei einer Spurweite von 9.00 M. Rillen von zum Theil beträchtlicher Tiefe eingeschläfen, so dass das Pflaster in den frequenteren Straßen stark vernutzt ist und einen ziemlich holperigen Eindruck macht.

Für die Bequemlichkeit der Fußgünger, welche von einem Trottoir auf das andere überkreuzen wollten, ist durch große, oben flache Steinblöcke gesorgt, welche sich über das Niveau des Pflasters bis zu dem des Trottoirs erhebeu und auf welchen man ohne Beschmutzung der Füße und ohne von dem zum Theil recht hoch über der Fahrbahn, d. h. im Niveau des ursprünglichen Termins liegenden Fußwege hernbrusteigen, die Straße quer überschreiten

konnte, Es gieht kaum eine Straße ohne diese Bequemichkeit, welche zur Zeit der heftigen Winterregen mehr als uur dies sein mochte. In breiteren Straßen wurden mehre Steine, drei oder auch fünf, angebracht, welche jedoch immer so liegen, daß lier Zwischenräume den richtigen Platz für die Wagenräßer und die Zugthiere bieten; in den engen Gässechen



Fig. 21. Pflaster mit Trittsteinen.

liegt nur ein Stein in der Mitte, und es fragt sieh, ob diese nach dessen Anbringung noch fahrbar geblieben sind. Allerdings finden sich auch hier vielfach die von den Rädern eingeschliffenen Rillen, diese aber können aus früherer Zeit stammen, und gewiss ist, dass einige Glüsschen durch später angebrachte Trittsteine gesperrt worden sind. Auch die Straße vom Forum nach den Stabianer Thermen (Straß dell' Abbondunza) kann wenigstens in den letzten Zeiten Pompejis gar nicht mehr befahren worden sein. Denn am Forum war sie vergittert, an den Thermen aber zicht sich quer über den Fahrdamm eine hohe Stufe, welehe kein Wagen, weder auf- noch abwärte überschritten haben kann. An ein rasches Fahren war begreiffiche auch in den Haupstraßen nicht zu denken, ohnehin fuhr man im Alterthum lange nicht so viel wie bei unz; sehwere Lastwagen durften in Rom die Straßen bei Tage nicht passiren und der persönliche Verkehr zu Wagen war auf eine geringe Anzahl bevorzugter Personne der böhrern Stände gestellich beschnikt. In Pompeji war die Station der eisiarii (Cabrioletkutscher), wie die oben erwähnte Inschrift zeigt, vor der Stadt.

Zu beiden Seiten wird der Fahrweg durch ein Trottoir (margo, margina), von sehr verschiedener Breite eingefasst. Dieses besteht nach dem Fahrdamm zu aus 0,30—0,40 M. breiten Hausteinen, welche oftmals, namentlich vor Lüden, schräge durchbohrt sind. Man hat diese Lächer daraus erklären wollen, dass man Pferde und anderes vich durch dieselben festgebunden habe: doch dienten sie stellenweise wohl auch zur Befestigung von Zeltdächern, die man vor den Läden wie noch jetzt in Neagel ausspannte. Innerhalb der Hausteine besteht das bald bis zur fäst einem Meter hoch über, hald fast im Niveau der



Fig. 22. Plan eines Emissars

a lian noch der Severtie, nater den hindrare den Abdanliet hand er wit nobere Hinkere und der Verlängungs der Stands der Fortnan d und resil bistenen Straite e. v., fr gritteling is nat neistigende Bunge von den Patiere na der Hick der Pintform den Benlesen, welche naterwillt int, und derer serben Bengen i die den von den der Sitzinion dem Knieser entliedenden Wasser öffent. Die arbeitungste Begen erheiden wicht in die Pintform ein, wonden weite ben sich versfant über dem Patierry es vollte aus riber lage durch die Zeichnung deutlich gemacht werden.

Fahrstraße liegende Trottoir aus festgestampfter Erde, welche verschieden, bald mit Sand, bald mit Ziegeln, mit Steinplatten, mit der opus Signinum genannten rohen Art von Ziegelmosaik, gelegentlieh auch mit Marmorplatten bedeekt ist, ie nachdem ein Hauseigenthümer, dem die Sorge für das Trottoir in der Breite seines Grundstückes oblag, ein geringeres oder besseres Material zu wählen für gut fand. An den Trottoirs entlang stehen in mehren Straßen noch eigene Prellsteine, welche wohl von den Aedilen vor der Herstellung des Trottoirs aufgestellt wurden, um die Richtung zu bezeichnen, in welcher es gelegt werden sollte; sie finden sieh vorwiegend an Stellen, wo nachträgliche Veränderungen stattgefunden haben.

Das Regenwasser der Fahrstraße floss durch Abzugsöffnungen, die an verschiedenen Orten im Trottoir angebracht sind, in größere Canäle und wurde durch diese unterrüsies und unter den Häusern durch aus der Stadt entfern. De uebenstehende Figur 22 zeigt uns den Plan eines dieser Emissare (F, G, b, in)

großen Plan), welcher das Wasser dreier Gassen aufnahm und daher ziemlich eomplicirt ist 28).

#### 2. Das Forum civile.

Der ausgegrabene Theil Pompejis hat drei größere öffentliche Plätze, das Forum citile, das s. g. Forum tränsgulare, innerhalb dessen die Ruinen des griechischen Tempels stehn, und das s. g. Forum boorium, den Ochsenmarkt, nahe beim Amphitheater. Von diesen Plätzen war das Forum citle mit Platten weißen Travertins belegt, welche aber, ausgenommen auf dem Sück ödtlich neben dem Juppitertempel, bis auf einzelne noch vorhandene schon im Alterthum ausgehoben und wegenschaft worden sind; außerden hatte es eine unlaufende bedeckte Gosse. Über die Art, wie die beiden anderen Plätze gedeckt oder gepflästert waren, ist jetzt kein Urteil mehr nöglich, das Forum tränsgulare zeigt das natürliche Erdreich, das Forum boarium ist, wie schon gesagt, wieder verschüttet.

Das ungleich größte Interesse nimmt das Forum civile als das eigentliche politische Centrum der Stadt in Auspruch, und zwar sowohl durch die Bedeutsamkeit der um dasselbe vereinigten öffentlichen Gebäude, als auch durch die architektonisch schöne Gesammtansicht, welche dieser nur von öffentlichen Gebäuden umgebene, wenn auch vielleicht nicht urprünglich nach einheitlichem Plan angelegte, so doch jedenfalls nach einem solchen umgemodelte Platz vor seiner Zerstörung dargeboten haben muss. So wenig wie einer mittelalterlichen fehlt einer antiken Stadt ihr Marktplatz, denn das ist die ursprüngliche Bedeutung des Forums; es ist der Platz für Handel und Wandel und für den ganzen bürgerlichen Verkehr sowie für die Gerichte, wie ja auch in unseren Städten die Gebäude der städtischen Verwaltung und der Gerichte am Marktplatze zu liegen pflegen. In Italien gesellte sich zu dieser Bestimmung des Forums noch diejenige für die Gladiatorenkämpfe, nachdem diese zu allgemeinen Volksfesten geworden waren, und deshalb sind die Fora meistens mit einer durch Gitterwerk abtrennbaren Colonnade umgeben, welche häufig eine obere Gallerie für die den Kämpfen zuschauenden Franen trug. Später wurden Handel und bürgerlicher Verkehr getrennt und für erstern theils eigene Marktplätze, die Fora venalia, theils Verkaufshallen, Basiliken, geschaffen, so dass das ursprüngliche Hauptforum wesentlich den politischen Angelegenheiten vorbehalten blieb und demgemäß den Namen des Forum civile erhielt. Denn auch die Gladiatorenkämpfe wichen von dem Forum in die eigens für dieselben erbauten Amphitheater. Die Fora venalia, die Marktplätze für Kauf und Verkauf, wurden nun je nach der Größe der Städte und den Bedürfnissen des Verkehrs vervielfältigt und die Hauptgegenstände des Handels auf sie vertheilt, so dass sie als Viehmärkte, Gemüse-, Fisch-, Krammärkte u. s. w. unterschieden wurden. Für die politischen oder communalen Angelegenheiten aber erstand wieder um das Forum civile eine Reihe von Gebänden, welche den verschiedenen Interessen der Verwaltung und der Rechtspflege gewidmet waren.

So auch in Pompeji, wo wir außer einer Reihe von Tempeln fast alle die

öffentlichen Gebäude wiederfinden, denen Vitrav am Forum ihren Platz anweist. Wir fassen zunächst das Forum in seiner Gesammtheit in's Auge und werden auf die einzelnen jetzt zu nennenden Gebäude gehörigen Ortes zurückkommen.

Vitruv berichtet uns, dass nach griechischer Sitte das Forum ein Quadrat bildete, schriebt aber für tällsiche Städte, ohne Zweifel in Anschluss an das von Alters her übliche, eine längliche Form vor. Als Grund giebt er an, dass diese Forn zum Zuschauen bei Gladiatorenspielen geeigneter sei; urt erinneru uns dabei, dass ja auch die Amphitheater nicht rund, sondern oblong angelegt wurden. Das von ihm vorgeschriebene Verhältniss von 2: 3is freilich am pompejanischen Forum nicht eingehalten: es ist lang im Westen) [15], 66 M., briet, ienzheliteilich der Ställenhalten (fin Siden) 47,66 M. Die von den Hallen ungebene unbedeckte Fläche ist lang 142,51 M., breit 35,48 M., einschließlich der Gallenhalten (fin Siden)

Das Forum Pompojis war zur Zeit des Unterganges keinewegs eine mach einem einheitlichen Plane durchgeführte und vollendete Anlage. Vielmehr standen neben einauder Reste aus ganz verschiedenen Zeiten, welche nuch einander, ganz verschiedenen Geschausskriehtunger folgend, an der Ausschmückung des Platzes gearbeitet hatten. Und zwar war die letzte Phase dieser Entwickelung noch nicht zum Abseblaus gekommen: in Folge des Erdbebens vom Jahre 63 n. Chr. hatte man eine durchgreifende Umgestaltung begonnen und war im Jahre 79 noch in voller Arbeit begriffen. Wir werden also die uns vorliegende Gestalt am besten verstehen, wenn wir uns ihre Entwickelung, so weit dies möglich, zu vergegenwärtigen suchen.

Von den vielen Säulenbauten Pompejis gehört keine der ältesten uns erkennbaren Bauperiode (Zeit der Kalksteinstrien) an : die ältesten derselben tragen den Stempel der folgenden Periode (Tuffperiode), der Zeit nach dem hannibalischen Krieg und es ist wohl sicher, dass erst diese Zeit anfing, die Stadt, und zwar in ausgedehnter Weise, mit Säulenhallen zu schmücken. So müssen wir auch annehmen, dass das Forum nicht von Anfang an ein solcher säulenumgebeuer, gegen Wagenverkehr abgeschlossener Platz, gleichsam ein Festsaal unter freiem Himmel war, sondern dass sich hier ursprünglich ein einfacher, von Fahrstraßen begrenzter und durchschnittener Platz, ein Hauptkreuzpunkt wichtiger Straßen befand. Das Straßennetz ist alt; und da sich die Straßen durchaus nicht rechtwinkelig schneiden, so war die Form des Platzes vermuthlich damals nicht eben sehr regelmäßig, und es mag wohl, trotz aller späteren Umgestaltungen, hiermit zusammenhangen, dass noch jetzt die meisten der anliegenden Gebäude eine von der Axe des Forums abweichende Orientirung zeigen. Auch war das Forum damals schwerlich planirt, sondern wird sich zu der es nördlich begrenzenden, jetzt über Stufen zugänglichen Straße in allmählicher Steigung erhoben haben.

Die Tuffperiode, eine Zeit der lebhaftesten Bauthätigkeit, hat, wie die ganze Stadt, so auch das Forum in durchgreifendster Weise umgestallet. Nachdem an die Stelle einfacher Kalksteinatzien große Paliaste mit stattlichen Peristyllen getreten waren, nachdem die Tempelhöfe Saulenhallen erhalten hatten, konnte auch das Forum nicht in seiner alben, einfachen Gestalt fortbestehn. Der Platz wurde planirt, und dann an seinem Nordende der stattliche, auf hohem Chretbau ih ganz beherrschende Juppiertempel erbaut. An der Westseite entstand der Apollo- is, g. Venus-|tempel mis seinen Süulenhallen. An die nörtliche Umfassungsmauer dieses Tempels ward ein nach Norden geöffnete Süulenhalle angelehnt, vor welcher seibstverständlich ein freier Platz liegen musste, der vermuthlich keinen andern Zweck hatte, als dieser Süulenhalle Licht und Luft zu geben. Wie dieser Platz vom Forum getrennt war, wissen wir nicht; es ist sehr wohl denkbar, dass hier eine Reihe von Verkaufsläden angebracht war. Ebenso wissen wir auch nicht, ob die von dem Nico det Spyrastanfs schrig auf das Forum zuführende Straße auf diesen Platz ansmindete, oder ob is echon damals in eine Sackgasse verwandelt war. Die Süulenhalle reichte nicht ganz an das Forum hinan; auf dem übrig bleibenden Raume befind sich die vom Forum auf sie hinauf tilnende Treppe jeie hatte also ein oberes Geschoss), und neben derselben ein kleines, durch modernen Umbau unkenntlich gewordenes Local [39].

Die Abweichung der Axe des Apollotempels von derjenigen des Forums makirte man, wie der Plan zeigt, durch eine Reihe nach Norden zu dicker werdender Pfeiler, zwischen welchen durch Thären verschließbare Eingänge in den Tempelhof blieben. Ein weiterer Eingang, der Front des Tempels entstellt eines Sprechend, befind sich im Süden, an der Stroute delle Marriae. Die südlichsten, dünnsten Pfeiler bestanden ganz aus Quadern grauen Tuffer, während die anderen nur auf der dem Forum zugewandten Seite mit solchen Quadern bekleidet wurden, im bürgen aber aus Kallstein bestanden. Der nördlichste aber dieser Pfeiler ist nicht massiv, sondern gegen das Forum zu ausgehöhlt, so dass er hie ein Niehe bildet [s. den Plan]. Hier fand sich eines der merkwürdigsten Monumente Pompeijs: der in das Museum zu Neapel gebrachte Aichungsblock oder das öffentliche Normalmäl

(s. Fig. 23); am Fundort ist eine rohe Nachbildung aufgestellt. Dasselbe ist ein schwerer steinerner Tisch auf zwei durchgehenden und hinten verbundenen Füßen, dessen 2,25 zu 0,55 M, große Travertinplatte nach vorn folgende Inschrift (Mommsen I. R. N. 2195; C. I. L. X. 793) tragt: A. Clodius A. f. Flaccus N. Arcaeus N. f. Arellian. Caledus d. v. i. d. mensuras ezaequandas ex dec. decr. Es haben also die beiden genannten richterlichen Zweimänner nach Decurionendecret die Ausgleichung der Maße,



Fig. 23. Öffentliche Normalmaße.

d. h. die Einführung des römischen Maßsystems, besorgt. Eine neuere und genaue Untersuchung dieses Aichungstisches von Mancini im Giorn. d. scavi  $N. S. \ H. S. \ 144 \ fl.)$  hat nämlich herausgestellt, dass hier die aus einer ältern Zeit stammenden Maßhöhlungen umgewandelt und zwar erweitert worden sind  $(s. \ Fig. 24)$ . Diese auf der Mittellinie der Steinplatte angebrachten Maß-



Fig. 24, Ansicht und Durchschnitt des Mußtisches,1

böhlungen, von denen die 2. und 5. nach Ausweis des größern Loches in Boden zum Messen trockener, die 1.3. und 4. nach Maßgabe des kleinen Loches zum Messen von Flüssigkeiten gedient haben, waren mit den Namen ihrer Maße in oskischer Schrift bezeichnet, welche bei der Umwandelung und Neubenennung der Maße ungültig wurden und deshalb ausgemeißelt worden sind, jedoch nicht so, dass es nicht möglich wäre, dieselben mit größerer oder geringerer Sicherbeit zu entzißern. Am unzweifelhaftesten ist der Name der zweien Hößblung von links her als § XHUNY, d. i. das griechische pöxig (Thoinix), zu erkennen, welcher allein sehon, noch mehr aber in Verbindung mit einigen anderen, auch kaum anfechtbrare. Entzifferungen zeigt, dass es sich un ein griechisches, von den Samniten Pompejis adoptirtes und mit den samnitisch ungemodelten griechischen Namen bezeichnetes Maßaysten handelt, welches dem zömischen, unter Augustus im ganzen römischen Reich durchgeführten weichen musste.

Weiter südlich folgte die Basilika, an der Südostecke das unter den Namen der Schulbe bekannte Gebäude LX auf dem Planj. Wie es damals auf der Südostice, wie es auf der Westseite nördlich vom Apollotempel, auf der Ontseite von der Stunds dell Abhondanza usansh, wissen wir nicht: die hier erhaltenen Bauten sind jüngern Umprunges. Es ist aber wenigstens für die erwähnten Thield der Ost- und Westseite indeth unwährscheinlich, dass hier Privathäuser und vor denselben Läden standen, in welchen letzteren namentlich die Geldwechsler ihren Stand haben mochten (tobernas argentariae). Läden öffenten sich sauch auf die nördlich an Forum entlang führende Straße

Damals nun ließ der Quästor Vibius Popidius die das Forum umgebenden Sänlenhallen erbauen, wie die Inschrift (jetzt in Neapel) besagt;

Vibius Popidius Ep idii) f ilius q (uaestor) portieus faciendas coeravit,

Ohne Zweifel bildeten die Portiken den leztten Abschluss der Neugestaltung des Forums und sind erst nach den vonhin erwähnten Bauten errichtet worden. Schon die lateninsche Sprache der Inschrift deutet auf relativ späte Zeit. Ferner liegt es in der Natur der Sache, dass man erst die Gebäude vollendete, an welche die Portiken sich anlehnen sollten. Endlich ist deutlich sichtbar, dass die Treppe, durch welche man süllich erd Besilika auf die Porticus stieg, an die Basilika angebaut worden ist, als dieselbe schon ganz fertig und auch auf der Außenseite mit Stuck bekleidet war <sup>271</sup>.

Die damals erbauten Säulenhallen sind auf der Südseite und im südlichsten Stück der Ostseite theilweise erhalten: auf diesen Strecken, wo die Gebäude weiter zurücktreten, stehn die Säulen in doppelter Reihe, und noch hinter diesen zwei Reihen stand eine Säulc in der Ausmündung der Via delle Scuole, und wahrscheinlich zwei Säulen in der Ausmündung der Strada dell' Abbondanza; auch die Ausmündung der Strada della Marina wurde durch zwei Säulen bezeichnet. Säulen und Gebälk, dorischer Ordnung, bestehn aus dem grauen Tuff von Nocera. Es ist bemerkenswerth, dass die Gebälkstücke nicht von einer Säule zur andern reichen, auch nicht durch Keilschnitt (horizontale Wölbung) verbunden sind. Sondern man legte auf die Säulen zunächst eine Holzbohle, welche auf der Innenseite noch durch eine auf ihr stehende schmälere, auf die schmale Kante gestellte Bohle verstärkt wurde, und stellte auf dieser Unterlage die Gebälkstücke, welche für die letztgenannte Bohle eine Einkerbung haben, neben einander auf. Ohne Zweifel waren, dem uns hinlänglich bekannten Geschmack jener Zeit entsprechend, die Säulen und ihr Gebälk mit sorgfältig geglättetem weißem Stuck bekleidet. Nur die Metopen waren vielleicht dunkelroth. Außerdem lernen wir aus Stuckdecorationen in Privathäusern, welche Säulen-

bauten in Relief nachahmen, dass die das Gebälk tragende Bohle gelb gemalt zu sein pflegte: man verschmähte es, die unvollkommene Construction durch eine gemeinsame Stuckdecke zu verhüllen, zog es vielmehr vor, dieselbe, wie sie nun einmal war, künstlerisch zu verwerthen. - Eine zweite, obere Säulenstellung schreibt Vitruv vor; zu ihr führte die schon erwähnte Treppe an der Südseite der Basilika und eine zweite östlich von dem Gebäude XIX auf der Südseite (Fig. 25); die in Figur 26 wiedergegebene Restauration von Mazois ist uns auch durch einige. zwar nur sehr wenig Fragmente des obern Gebälks beglaubigt (dorische und ionische Ordnung sind nicht selten in dieser Weise verbunden worden) und sehr geeignet uns einen Begriff von dem heitern und anmuthigen Charakter dieser Hallen zu geben. Wir dürfen annehmen, dass dieselben das Forum auf



Pig. 25. Treppe am Forum.

zwei Seiten und in dem südlichsten Theil der dritten (Ost-)Seite umgaben: auf der ganzen Westseite hat man auch bei dem spätern Umbau die Lava- und Tuffblöcke, auf denen die Säulen standen, stehn lassen. Dagegen fehlt uns jegliche Spur, aus der wir schließen könnten, wie es auf der Ostseite vor den Bauten der Kaiserzeit aussah 25 . Sicher aber war auf der Nordseite weder eine Säulenhalle noch sonst ein Abschluss vorhanden, sondern das Forum zu beiden



Fig. 26. Colonnade des Forums. die Stelle der älteren getreten siud.

tercolumnium hatte, durchgehn. Die hinter den Portiken liegenden Gebäude erhielten vermuthlich alle die damals so belieb-

Seiten des Tempels frei auf die dort vorüberführende Straße geöffnet. Hingegen musste, wer aus der Abbondanza - oder der Seestraße den Markt betrat, unter der Säulenhalle, welche hier ein weiteres In-

ten Facaden aus Tuffouadern : dieselben sind erhalten an der s. g. Schule (XX) und an der Basilika (XVIII), an deutlichen Spuren kenntlich an den massiven Pfeilern, welche damals den Hof des Venustempels vom Forum trennten, also überall wo nicht neuere Bauten an

Und dieser Schmuck der Tufffaçaden wurde, ohne Zweifel durch eine Anordnung der Baupolizei, auch auf die größeren der dem Forum benachbarten und auf dasselbe mündenden Straßen ausgedehnt, wenngleich es zweifelhaft ist, ob er hier je vollständig durchgeführt war. Wir finden sie, zum Theil freilich durch spätere Bauten verdrängt, auf der dem Forum zunächst liegenden Strecke der nördlich an demselben vorüberführenden Straße, an der von hier aus schräg auf die Strada delle Terme führenden engen Gasse [Vicolo delle Terme), an der ganzen Strada dell' Abbondanza, und im Anschluss hieran auch an der von ihr aus zum Forum triangulare führenden Strada dei Teatri und auf der zunächst liegenden Strecke der Stabianer Straße, an der das Forum südlich fortsetzenden Strada delle Scuole, und in einzelnen Resten sogar an den eugen, später durch die Bauten der Ostseite gesperrten Gassen. Wenn wir an der Strada della Marina keine Tufffacaden finden, so liegt das daran, dass hier zunächst am Forum die geschlossenen Mauern des Venustempels und der Basilika liegen, während die Tuffquadern fast ausschließlich (mit Ausnahme eines Hauses an der Mercurstraße, VI, 8, 20-22) da verwandt wurden, wo es sich nur um Pfeiler zwischen weiten Thüröffnungen (wie die Läden an den genannten Straßen) handelte. Hier trat die Stuckbekleidung an die Stelle des natürlichen Steins; und zwar war südlich die Außenseite der Basilika so behandelt, dass ein hoher gelber Sockel durch einen etwas vorspringenden violettrothen Gurt begrenzt wurde, oberhalb des letztern aber die Wand einfach weiß war. Vermuthlich war die Umfassungsmauer des Venustempels ähnlich decoriet.

Sicher machte das Forum in dieser Periode, mit seinen schön geformten weißen Portiken, die sich von dem dunkeln Tuff kräftig abhoben, einen ungemein harmonischen, heitern und freundlichen Eindruck. Wie überhaupt für die Architektur Pompejis, so war auch für das Forum dies die schönste Zeit: die Zeit, in welcher die reinen Formen der griechischen Architektur, wenn auch in einer der spätesten Plasen ihrer Entwickelung, herrschten, frei von dem Einflusse des zur Überladung neigenden, für Formenschönheit wenig empfänglichen, dagegen derbe Farbenwirkungen liebenden römischen Geschmackes.

Bald nach der Deduction der römischen Colonie, noch in republikanischer Zeit, sperrte man das Forum westlich vom Juppitertempel durch eine an diesen sich ansachließende Mauer gegen die hinter demæblen vorbeiführende Straße ab. Diese Mauer hat jetzt swei Durchgänge, einen der Süulenhalle, einen der unbedeckten Fläche des Forums entsprechenden; doch sind hier wiederholt Veränderungen vongenommen worden, und die Mauer mit Ihren Durchgängen ligst uns in ihrer dritten Gestalt vor <sup>29</sup>J. Die Reste des ältesten noch erkennbaren Durchgangen [6,24 M. vom Karnies des Tempelnuterbausei] deuten auf republikanische Zeit. Dugegen sind stellich vom Tempel keine Spuren einer so fühen Absperrung erhalten; dass sie vorbanden war, können wir nut vernuthen; denn die Absperrung hatte doch sicher einen praktischen Zweck, und dieser konnte nu erreicht werden, wenn sie vollständig var. Und wir müssen annehmen, dass spätestens aus dieser Zeit die Thüren stammten, durch welche alle auf das Forum führenden Zugänge gesperrt werden konnten,

Sonstige Veränderungen aus republikanischer Zeit sind nicht nachweisbar. Desto lebhafter ward aber die Umgestaltung des Forums in der Kaiserzeit betrieben, wobei wir freilich die Zeit und Reihenfolge der einzelnen Bauten nicht immer genau bestimmen können.

Das Forum erhielt ein Pflaster aus Travertinphletne; dasselbe ist ilber als der weiterhin zu erwähnende, dem Augustus nach dem J. 12 v. Chr. errichtete Bogen. Dies Pflaster bildet rings an den Portiken eine 2.1 M. breite Stufe, welche die Gosse verbirgt, der das Regenwasser durch von 3 zu 3 M. angebrachte Löcher zugeführt wurde [Fig. 27].



Fig. 27. Gosse am Forum.

Da wo die breite Fortsetzung der Mercurstraße einmündet, rechts vom Juppitertempel, begnügte man sich nicht, wie links von demselben, mit einer einfachen Trennugsmauer, sondern erbaute den auf unserer Fig. 28 abgebliedeten s. g. Triumphbogen, vermuthlich zur Zeit des Tiberius: wenigstens bezieht man ein am Fuß des Bogens gefundenen leschriftingament (f. R. X. 2313; C. J. L. X., 789) mit Wahrscheinlichkeit auf Nero, den Sohn des Germanicus, und vermuthet, dass diesem der Bogen gewidnet war. Jetzt nur in seinem Ziegel-kern erhalten, war er einst reicher verziert. Seitwärts angebrachte Nischen, welche auf der Außenseite [Fig. 28), unterwärts als Bussins ausgetieft, als Brunnen diennen, auf der Innenseite [Fig. 29] weniger tief sind und unzweieflahaft Statuen enthielten, ferner Reste von Marmorbekleidung und von marmornen Halbsäulen bieten die nöhligen Elemente zur Reconstruction,

welche in Fig. 30 gewiss mit Glück versucht ist 30]. Ebenda sehen wir rechts noch einen der rechten Umgangscolonnade entsprechenden Durchgang, welcher



Fig. 28. Außere Ansieht des s. g. Triumphbogens.

durch seine Höhe und die jetzt fast ganz eingestürzte Wölbung vor dem entsprechenden links vom Tempel ausgezeichnet ist: er ist jüngern Ursprunges als der Triumphbogen und gehört wohl der letzten Zeit Pompejis an; wie es hier früher aussah, wissen wir nicht.

Nicht nur dieser letztere Eingang, sondern auch der durch den Triumphbogen war unt für Fußgünger bestimmt: es ergicht sich dies theils aus den beiden Stufen, welche innerhalb des Bogens selbst eine geneigte Ebene umfassen, theils aus den auf Fig. 25 sichtbaren, neuerdings wieder aufgerichtten Steinen, welche ihn für Wagen spernten. Beide Durchgünge waren verschließbar.

Ferner trennte man noch, in nicht n\u00e4her bestimmbarer Zeit, die beiden schnalen Streifen der Forunstäche ueben dem Juppitertenpel von der breiten Fl\u00e4cher von demselben ab, indem man an den Vorbau des Tempels auf jeder Seite einen marmorbekleideten Backsteinbogen anlehnte. Der zur Linken jeit auf Figur 29 siehbar und auch auf dem großen Plan angegeben; von dem zur Rechten sind die Fundamente vollkommen deutlich: entweder ist er beim Erdibeben des Jahres 63 eingestitzt und die Reste sind weggeräumt worden, oder er war \u00e4lter aller als der besprochene Triumphbogen, und ist wegger\u00e4unter worden, und en Blick auf diesen, und durch ihn auf das Forum ferzi zu macheu. Endlich hat man neben dem untern Theil der Treppe des Tempels Treppenwangen angebracht, deren Bauart der des Bogens links gleichartig ist.

Damit war die Ausschmückung der Nordseite des Forums vollendet; die auf Fig. 30 versuchte Restauration (von Mazois) giebt sie im wesentlichen richtig wieder, wie sie zur Zeit des Unterganges war, nur dass die Säulenhalle links nicht vorhanden war, sondern erst wieder neu aufgebaut werden sollte. Wir sehen rechts vom Tempel den s. g. Triumphbogen, links den Bogen neben der Treppe, und durch ihn die Thür in der abschließenden Mauer mit der Treppe.

Zur Ergänzung und Berichtigung dieser Restauration geben wir in Fig. 31 eine Abbildung eines Reliefs, welches offenbar eben diese Nordseite des Forums darstellt, wenn auch mit einigen willkürlichen Abweichungen von der Wirklichkeit. Es ist nach Art eines Frieses angebracht am obern Rande des Unterbaues der Hauscapelle eines reichen Pompejaners, des



Bankiers L. Caecilius Jucundus, in der Ecke seines Atriums (V, 1, 26). Die Darstellung ist äußerst ungeschickt und, wie es scheint, zum Theil absichtlich



karikirt; die schräge Stellung der horizontalen Thelle ist ein unglücklicher Versuch, die perspectivische Verschiebung wiederzugeben. Der Tempel hat 4 Süden in der Front statt 6, und sie sind auch anders geformt als sie in Wahrheit waren. Nur links schen wir den Bogen, mit dem Tempel, der Wirklichkeit entspre-

chend, durch ein Mauerstück verbunden. Der zur Rechten stand, als dies Relief gemacht wurde, nicht mehr, und der Triumphbogen ist als weiter zurückliegend fortgelassen. Wir lernen aus dieser Darstellung. dass auf den Treppenwangen je eine Reiterstatue, auf dem Vorbau in der Mitte aber ein Altar stand. Und da wir auf dem Forum eine Rednerbühne (rostra) nicht finden, so werden wir wohl anzunehmen haben, dass man von diesem Vorbau aus zum Volk zu sprechen pflegte. Der Altar rechts, zu welchem ein Opferthicr herbeigeführt wird, hat wohl

mit der Darstellung der Forumsgebäude nichts zu thun, sondern gehört zu den Opfergeräthen, zwischen welchen er sich hefindet.

Bestanden die Veränderungen der Kaiserzeit auf der Nordseite des Forums in Bauten rein decorativen Charakters, so erhob sich dagegen in derselben Zeit auf den anderen Seiten des Platzes eine Reihe großer und wichtiger Gebäude, welche weiterhin im einzelnen zu besprechen sein werden,

Betrachten wir zuerst die Ostseite. Hier entstand wohl am frühesten, 7-2 v. Chr., ziemlich genau in der Mitte dieser Langseite, der Tempel des Genius des Augustus (VIII auf dem Plan); dann, bald nach 14 n. Chr., das anstoßende, an der Ecke des Forums und der Abbondanzastraße liegende Gebäude der Eumachia (XXI). Etwa um . dieselbe Zeit mit letzterem, ward an der Nordostecke das s. g. Pantheon (XXIII), eine Verkaufshalle für Victualien (macellum), erbaut. Endlich ward der Raum zwischen Pantheon und Augustustempel ausgefüllt durch die gewöhnlich für den Sitzungssaal der Decurionen (senaculum) gehaltene, nach vorn weit geöffnete, hinten durch eine halbrunde Nische abgeschlossene Halle (XXII). Gleichzeitig ward vor dem Pantheon eine Reihe von Läden (Wechslerbuden?) angelegt, durch deren ungleiche Tiefe der Winkel, welchen die Front des Pantheons mit dem Forum bildet, wenigstens annähernd ausgeglichen wurde. - Zwei Straßen, welche früher von Osten her auf das Forum mündeten, wurden durch diese Gebäude gesperrt und in Sackgassen verwandelt. Südlich von der Strada dell' Abbondanza erfuhr die s. g. Schule jetzt oder vielleicht schon früher einen vollständigen Umbau.

Auch die ganze Südseite des Forums wurde von nenen Gebäuden eingenommen: wir finden hier drei fast gleich große Gebäude (XIX), die je einen großen Saal mit einer geräumigen Nische im Hintergrund bilden, im übrigen aber keineswegs ganz gleichartig sind. Sie sind bekannt unter dem Namen der drei Curien; zwei derselben liegen ziemlich symmetrisch, der offenen Area des Forums entsprechend, die dritte bildet den südlichen Abschluss der westlichen Säulenhalle. In ihrer jüngsten Gestalt stammen diese Gebäude offenbar aus der letzten Zeit Pompejis; doch werden wir weiterhin sehen, dass sie nach sicheren Anzeichen wenigstens in ähnlicher Gestalt schon früher vorhanden waren. Eine Straße, welche von Süden her



auf das Forum mündete, wurde durch diese Bauten so verengt, dass sie nur noch als Füßweg benutzt werden konnte. Ihr Pflaster und westliches Trottori sit zwischen der mittlern und westlichen Curie sichtbar; sie blieb durch eine hier angebrachte Thür zugänglich.

In der letzten Zeit Pompeiis, nach dem Erdbeben von 63 und wohl gleichzeitig mit dem Wiederaufbau der Curien, ward auch der nördliche Theil der Westseite umgestaltet durch einen zusammenhangenden Complex neuer Gebäude. Wir sahen oben, dass in oskischer Zeit an die nördliche Umfassungsmauer des Venustempels eine nach Norden geöffnete Säulenhalle angelehnt war, welche sich auf einen Platz öffnete, von dem wir nicht bestimmen konnten, wie er vom Forum getrennt war. Diese Säulenhalle wurde in römischer Zeit verbaut und in Räume unbekannter Bestimmung verwandelt; an dem Platz ward östlich eine Pfeilerporticus, westlich eine geräumige Verkaufshalle angelegt. Zwischen diesem Platz nun und dem Forum errichtete man eine geräumige, mit einer Pfeilerstellung auf das Forum geöffnete Halle (XVII), welche durch zwei aus den Langseiten vorspringende Pilaster in zwei Abtheilungen zerlegt wird. Man hat in diesem Raum eine Gemäldegallerie (stog poikile), oder einen Versammlungsort zu Unterhaltung und Gespräch (lesche) erkennen wollen. Doch ist wohl die Annahme wahrscheinlicher, dass er als Kaufhalle dem Handelsverkehr, etwa dem Frucht- und Gemüsehandel. diente; so erklären sich auch am besten die zwei Abtheilungen, deren jede einem besondern Handelszweige zugewiesen sein mochte. Wir mögen also diesem Gebäude den Namen einer Fruchthalle beilegen.

Zu derselben Gebäudegruppe gebört die nördlich anstoßende Anlage (XVIa), ein öfentlicher Abritt, der hier am Forum am wenigsten entbehrt werden konnte, und der für den Anstand und Reinlichkeitssim der alten Pompejaner ein rühmliches Zeugniss ablegt. Da die Thüren des schmalen Vor- und des weiten Hauptraumes nicht in einer Axe liegen, so konnten die Vorübergehenden in letztern nicht hineinsehen. Dieser ist an drei Seiten mit einem nach hinten unter der Mauer durch aussmidnednen Canal versehen, durch welchen Wasser ßoss, und über welchem die steinernen Träger des überdeckenden Holtwerkes erhalten sind. Einer ähnlichen Anlage begegnen wir in den Stabianer Thermen, einer kleinern am großen Theater, während beschränkte Einrichtungen zu derartigen Zwecken überall an den Straßen nicht selten und meist discreter eingerichtet sind, als in unseren modernen Stätten.

Immer noch in denselben Zusammenhang gehört das Gebäude' (XVI), welches den nördlichen Abschluss dieser Seite des Forums bildet. Es besteht aus zwei Stockwerken. Das untere hat vom Forum aus einen sehr engen, aus gewaltigen, zoh behautenen Lavablöcken gebüldeten Eingang, welcher durch eine eisenbeschlagene Thür, deren Spuren noch kenntlich sind, geschlossen war. Durch ihn gelangt man in einen engen, gewölbten Raum, der von oben durch eine schmale Ritze erhellt wird, und aus diesem durch eine rweite Thür in einen ähnlichen aber ganz dunkeln Raum. Das obere Stockwerk besteht aus zwei Räumen, welche weite Öffnungen, nach Art der Läden, auf die nördlich vorbeiführende Straße (Före die Sporatusnit) haben; sie liegen aber so hoch

über dem Niveau der Straße, dass sie von ihr aus nicht unmittelbar, sondern nur über Treppen zugänglich sein konnten.

Zwei Benenungen hat man diesem Gebäude gegeben. Die althergebrenhete Erklärung ist die, dass es das Gefüngniss gewesen sie, und in der That sind die unteren Räume zu diesem Gebrauch wohl geeignet, wenn gleich es naufzilieher gewesen wäre, die beiden Zellen so zu legen, dass man zu jeder derselfen hätte gelangen können ohne die andere durchschreiten zu müssen. Neuerdings hat Frorelli hier das städisches Centathaus (arvarium) erkennen wollen. Es spricht hierfür die Ähnlichkeit dieser Räume mit dem doch gewis zu ähnlichen Zwecken angelegenen Räumen unter dem Juppiteretmpel. In Retreff der oberen Räume mögen wir alsdann vermuthen, dass sie zu Bureaux der Finanzureraltume bestimmt waren.

Eine weitere Veränderung auf der Westseite des Forums lässt sich nicht genau zeitlich feststellen. Nämlich die Durchginge zwischen den oben erwähnten, die Portiken des Venustempels vom Forum trennenden Pfeilern wurden zum größten Theil ganz oder bis zu einer gewissen Höhe vermauert. Zugleich wurden die Tufffiquaden der Pfeiler heruntergerissen, durch opus incertum ersetzt, und die Front der somit entstebenden Mauer etwas gegen den Venustempel zurückgedrängt. Die einfachen Tuffiquaden entsprachen nicht nehr dem Zeitgesehmack: man wollte hier ohne Zweifel eine moderne Malerei auf Stuek, oder gar Marmorbekleidung aubringen.

Beim Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. stürzten wahrscheinlich die schönen alten Säulenhallen des Forums zum größten Theil ein. Sie in derselben Gestall herzustellen, lag nicht im Geschmack der Zeit, vielnehr begann man den Bau neuer Portiken aus dem feinen weißen Kalkatein, den man in Nengle Travertin zu nennen pflegt, und war zur Zeit der Verschüttung noch in voller Arbeit begriffen. Eine Probe der neuen Portiken wird zum ersten Capitel des zweiten Abschnittes gegeben werden; sie sehen mit ihren derben, uneleganten Formen, ohne Cannellizung und ohne Gliederung des Frieses, künstlerisch weit unter den älteren. Dagegen sind sie constructiv vollkommener: die Anwendung eines Holzarchitravs ist hier vermieden worden, und die Gebälkstücke sind durch Keisehnitt (horizontale Wöhung) verbunden, der Art, dass je zwei auf je einer Säule ruhende Stücken ein drittes zwischen sich halten, wie auf der angeführten Fijzur sichtbar ist.

Auf der Ostseite, nördlich der Abbondanzasträße, bieten die Gebäude der Klaiserzeit, wie ein Blick auf den Plan zeigt, beine gemeinamen, in grader Linie fortlaufende Front. Bei ihrer Orientirung ist offenbar nicht die Richtung des Forums, sondern die der hier früher in etwas schiefem Winkel auf dasselbe ausmitnedenden Straßen maßgebend gerwesen: so musste hier eine vielfisch gebrochene Linie entstehen, zumal einige dieser Gebäude mehr, andere wenigter vorspringen. Wir werden hieraus wohl schließen, was wir oben unentschieden lassen mussten, dass die Portiken des Vibius Popidius sich nicht hierher erstreckten, denn sonst würde doch wohl im Ameshluss an sie hier, wie gegenüber, eine grade Front entstanden sein. Wenn also bei der Neugestalbung des Forums in der letzten Zeit Pomerisi diese Seite auders

behandelt wurde als die gegenüberliegende, so schloss man sich darin nur dem an, was früher gewesen war.

Man hat nämlich auch bei der letzten Umgestaltung nach dem Erdbeben darauf verzichtet, hier eine gleichmäßig durchgehende Säulenhalle herzustellen, und sich damit begnügt, vor den einzelnen Gebäuden Säulenhalleu zu errichten, welche zu denselben gehörten und unter einander wohl eine gewisse Ähnlichkeit hatten (oder haben sollten; denn sie wurden nicht fertig), sich aber keineswegs vollkommen glichen. Das Gebäude der Eumachia (XXI) hatte, wie wir weiterhin sehn werden, vermuthlich von Anfang an eine Vorhalle, welche in der Bauinschrift mit dem Worte Chalcidicum bezeichnet ist. Zur Zeit des Unterganges war man beschäftigt, sie in Travertin, im Einklange mit der neuen Forumsporticus, zu erneuern. Die Säulen standen so weit von dem Körper des Gebäudes entfernt, dass man es für nöthig gehalten hat. zwischen die Südwestecke des letztern und die südlichste Säule noch eine Säule einzuschieben. An den Fuß einer jeden Säule, auch der zuletzt genannten, stellte man auf der dem Innern der Vorhalle zugewandten Seite eine Basis für eine Statue. - Wegen der großen Tiefe der Vorhalle hat man vermuthet, dieselbe habe noch eine zweite Säulenreihe erhalten sollen; offenbar mit Unrecht, wie aus der Basis am Fuße der erwähnten Seitensäule hervorgeht; denn dann würde ja die hier stehende Statue nicht dem freien Raum der Vorhalle, sondern einer Säulenreihe zugewandt gewesen sein, was doch nicht wohl denkbar ist. Außerdem hätte eine zweite Säulenreihe schwerlich so spurlos sammt ihrem Fundamente verschwinden können.

Vor dem Tempel des Genius des Augustus (s.g. Mercurtempel, VIII) sind keine Spurne niene Säulenhalle erhalten, doch geht der Thraverintstylobat des Gebäudes der Eumachia hier unverändert weiter. Dagegen finden wir vor dem s.g. Senaculum (XXII) in regelmäßigen Entfernungen Larsaguadern, welche offenbar bestimmt waren, Säulen zu tragen; von der sich hier ergebenden constructiven Schwierigkeit wird weiterhin die Rede sein. Vor dem s.g. Phantheon (XXIII) standen schlanke Marmoräulen, und an jeder, auf der Innenseite, wie beim Gebäude der Eumachia, eine Satuenbasis.

Diese Statuenbasen leiten uns hinüber zu einem weitern Schmuck des Forums, zu den zahlerichen, auf der offenen Fläche desselben errichteten Denkmälern, weiche größtentheils in Reiterstatuen bestanden, wie aus der Form der auf umsern Plan angegebenen Basen hervorgeht. Es scheint, das man seit der ersten Kaiserzeit mit der Errichtung dieser Monumente begann. Eines der ältesten derselben dürfte der in der Mitte der Nüdseite stehende, enge und niedige Bogen sein: auf ihn hat Fiorelli mit Wahrscheinlichkeit eine trämmerhafte Inschrift [I. R. N. 2020 und 6377, 16; C. I. L. N. 805) bezogen, laut welcher er dem Augustus nach dem Jahr 12 v. Chr. gewänder worden ist. Vermuthlich trug er, mit Marmorplatten und Säulen geschmückt (eum ornzumentis zus sagt die Inschrift die Reiterstatue des Kaisers. "Un jeder Seite erhebt sich eine gewaltige Basis: von beiden ist nur der Kern aus gelben Tuff erhalten: sie waren ohne Vreeifel mit Marmor bekleidet und trugen wohl jode mehrere Reiterstatuen. Darwischen sind vier Basen für je eine Reiterstatue symptetisch verheil; weitere vier, die sich an Nüdende der Obs- und

Westseite gegenüberstehen, und eine große, in der Axe des Forums, gegenüber der Abbondanzstraße, der eine ähnliche in dem nördlichen Theil, vor dem Juppitertempel, entspricht, vollenden den Schmnck des südlichen Theils des Forums.

Blicken wir nun weiter nach Norden, so zeigt sich uns eine auffallende Erscheinung. Auf der westlichen Seite finden wir eine ganze Reihe Basen für Reiterstatuen, dazwischen ziemlich genau in der Mitte (das Stück neben dem Juppitertempel nicht mit gerechnet) eine größere Basis, auf der mehrere, etwa drei, der gewöhnlichen Basen für Reiterstatuen neben einander gestanden zu haben scheinen, endlich hinter den Reiterstatuen, auf der der Porticus vorgelegten Stufe, vier Basen für einfache Statuen. Dagegen standen auf der Ostseite keine Statuen, und umgekehrt fehlen auf der Westseite die Statuen im Innern der Portiken. Es ist also in dieser Beziehung die Anordnung gemacht worden für den Anblick aus dem östlichen Umgange. Wer sich z. B. in der Vorhalle des Gebäudes der Eumachia befand, sah zunächst vor sich die in dieser Vorhalle selbst an den Säulen stehenden Statuen, weiterhin die der Westseite. Dagegen wer unter der gegenüberliegenden, westlichen Porticus stand, sah die Statuen dieser Seite von hinten, die der Ostseite gar nicht, da sie ihm durch die Säulen verdeckt wurden. Es ist dies dasselbe Verfahren, welches in Bezng anf die Schmalseiten befolgt ist, nur dass es uns hier viel natürlicher erscheint und nicht auffüllt. Der höchste Gott ist gedacht als der ideale Betrachter des Forums: ihm zeigt keine Statue den Rücken, sondern alle sind entweder ihm oder der Längenaxe zugewandt; besonders reich aber sind sie an der ihm gegenüberliegenden Seite gruppirt. Es ist also die Ausschmückung des Forums in gewissem Sinne keine centrale, auf einen in der Mitte stehenden Beschauer berechnete, sondern es ist eine zweiseitige Anordnung befolgt, der Art, dass zwei Seiten vorzugsweise als sehend, die beiden anderen als gesehn behandelt sind. Und zwar müssen wir natürlich die sehenden, die Nordund Ostseite, als die bevorzugten, vornehmeren betrachten. Unter diesem Gesichtspunkt wird uns die mangelnde Symmetrie der beiden Langseiten weniger auffallend erscheinen.

## 3. Das Forum triangulare,

Der zweite Hanptplatz der Stadt ist das nach seiner dem Dreieck sich nähenden Gestalt so genannte Forum triesuplare neben dem gröden Theater, welches es mit seiner westlichen Langseite begrenzt. Dasselbe liegt am südwestlichen Rande des Stadthügels, dessens Nivasu jedoch hier bereits bedeutend nichtriger ist, als sun Forum eivlie (dieses haf 33,56), jenes nur 26 M. mittleer Höhle <sup>31</sup>; sein Boden ist; jett bloße Erde, der Platz aber songfüllig geebnet. Den kinstlich steil gemachten Abhang (im S. und SW.) bekleidet eine etwa 6 M. hohe Futternanera sus Lavel-neertum, welche hier die Stelle der Stadtmauer vertriit und durch in den letzten Jahren vorgenommene Ausgrabungen wieder sichtbar geworden ist. Am Südende des durch die niedier Mauer 5 (Fig. 32) abgetrennten sehmalen Streifens war nach Mazois eine breite, nach Süden friehrend Teneo: jetzt ist aber von derselben nichts zu sehn, und die Existent

derselben ist wohl sehr zweifelhaft. Am Fuß des Abhanges sind antike Steinbrüche sichtbar (vgl. S. 47). An allen nicht an den Abhang stoßenden Seiten ist der Platz von Säulengängen umgeben und von Mauern eingeschlossen, so dass



Fig. 32. Plan des Forum triangulare,

er nur durch die in diesen Mauern gelassenen Thüren betreten werden konnte. In der Mitte liegen die dürftigen Reste eines dorischen Tempels, welcher alle anderen Tempel Pompeijs an Alter weit überragt.

Entstehung und Geschichte, Bedeutung und Bestimmung des Platzes werden uns klar werden, wenn wir seine Beziehung ins Auge fassen einerseits zu dem Tempel, andererseits zum Theater. Ohne Zweifel war hier von Alters her der geheiligte Platz, das Temenos des Tempels, und ist dies der Ursprung des Platzes. Ebenso unzweifelhaft aber hatte derselbe nicht von Anfang an diese Größe und seltsame Form. In dieser Form ist er das Resultat der benachbarten Anlagen, namentlich des Theaters (XXV) und der zu ihm gehörigen, später als Gladiatorenkaserne benutzten Porticus (XXVII): er entstand, indem man den bei der Einfügung dieser Anlagen in das Straßensystem übrig bleibenden Raum künstlerisch gestaltete. Zugleich aber wurde er in directe Beziehung zum Theater gesetzt. Von den vier Eingängen, durch welche man zum mittlern Theil des Zuschauerraumes gelangt, sind zwei, von den beiden, welche zum obern Theil führen, ist einer von hier aus zugänglich. Mit einem Theater mussten, wie Vitruv (V. 9, 1) vorschreibt. Säulenhallen verbunden sein, um bei plötzlich eintretendem Regeu dem Publikum Zuflucht zu gewähren: sicher sollte diesem Zweck nicht nur die spätere Gladiatorenkaserne, sondern auch die Portiken des Forum triangulare dienen.

Außerdem aber bildete dieses mit seiner Vorhalle deu stattlichsten, ja den einzigen monumentalen', daher sicher den officiellen und festlichen Zugang zum Theater. Freilich müssen wir, um dies zu verstehen, auf eine altere Gestalt dieser Anlagen zurückgehen. Bei d' führt eine Dieser auf dem großen Plan ersichtliche breite, monumentale Treppe über den auch hier kinstlicht seit gemachten Abhang hinunter. Ihr unterer Abschluss ist ihrer ganz unwürdig: sie endigt vor einer Quermauer, und man gelangt dann seitwist über zwei



kleine Treppen einerseits in die Gladiatorenkaserne, andererseits in den Raum hinter der Bühne. Es ist nun aber neuerdings in unzweifelhafter Weise nachgewiesen worden, dass dies nicht immer so war, dass an der Stelle der aus der nördlichen Porticus der Gladiatorenkaserne zugänglichen Kammern einst ein zweiter, auf den Platz hinter der Bühne geöffneter Säulengang lag. Ob derselbe von der nördlichen Halle der Gladiatorenkaserne durch eine Mauer, oder nur durch eine Säulenreihe getrennt war, lässt sich nicht entscheiden. Wie dem aber auch sei, er bildete die directe Fortsetzung der Treppe, und es ist klar (am besten sichtbar auf dem weiterhin zu gebenden Plan des großen Theaters), dass man von ihm aus, links umbiegend, unter einer weitern Säulenhalle (die ohne Zweifel auch schon vor dem Bau des kleinern Theaters vorhanden war) theils auf die Bühne, theils durch den östlichen Seiteneingang (Parodos, 7 auf dem Plan des Theaters) in die Orchestra gelangte. Ziehen wir nun ferner in Erwägung, dass, wie wir oben (S. 66) sahen, der Straßenzug vom Forum bis zu den Propyläen des Forum triangulare im Auschluss an die Ausschmückung des Forums in spätoskischer Zeit in seiner Bauflucht sorgfältig geregelt und mit Tufffacaden geschmückt, und so die beiden Plätze in Verbindung gesetzt wurden, so wird uns klar, dass ohne Zweifel bei festlichen Gelegenheiten der Zug der den Spielen vorsitzenden Behörden und andere feierliche Aufzüge auf diesem Wege sich vom Forum ins Theater bewegten. So war also die Vorhalle des Tempelhofes zugleich der Haupteingang des Theaters. Und dem gemäß entsprechen die beiden (freilich in ihrer jetzigen Gestalt aus römischer Zeit stammenden) Thüren der Vorhalle nicht den beiden langen Säulengängen, sondern der eine liegt in der Mitte, der andere, und zwar der breitere, links, d. h. eben auf der Seite des Theaters. Wir bemerken noch, dass man auch noch in römischer Zeit, als das kleine Theater erbaut wurde, auf diesem Wege ins Theater zog; denn das kleine Theater wurde so angelegt, dass der westliche Zugang zur Orchestra der Treppe und der sie fortsetzenden Säulenhalle gegenüber zu liegen kam 32).

An dem abgestumpften spitzen Winkel der beiden langen Schenkel des Platzes, vor dem aus zwei Thüren bestehenden Haupteingang, liegt eine Säulenhalle von sechs ionischen Säulen und zwei an die Anten gelehnten Dreiviertelsäulen, welche zu den besten Monumenten Pompejis gehört. Sie ist neuerdings unter Ergänzung der fehlenden Stücke theilweise wieder aufgerichtet worden und auf der beigehefteten Ansicht abgebildet. Die Rückwand dieser Vorhalle ist weit jünger, als die der samnitischen Zeit angehörige Anlage des Platzes und der Vorhalle selbst; sie besteht aus Ziegeln und dürfte der letzten Zeit Pompejis nicht fern stehen. Von ihren beiden Thüren entspricht die linke, größere, der östlichen Säulenhalle; sie war, wie an der Lavaschwelle kenntlich, durch eine Flügelthür verschließbar. Die andere entspricht dem mittlern Intercolumnium der kurzen vordern (Nord-) Halle. Da aber die Travertinschwelle älter ist als die Mauer, so erkennen wir deutlich an den für die Holzverkleidung der Pfosten (antepagmenta) bestimmten Löchern, dass sie ursprünglich nicht, wie jetzt, rechtwinklig durch die Mauer ging, sondern schräg nach links, und dass sie so dem Streifen zwischen der Osthalle und der niedrigen Mauer 5 entsprach. Ferner finden wir in dieser Schwelle wohl Löcher für Riegel, aber keine für Angeln: es war hier also nur eine leichte, an den aufspagmenta hangende Gitterthir mit borionatelen Angebe. Diese Verschiedenheit der beiden Thüren besätigt unsere Auffassung des Platzes und seiner Propyläen: der Platz selbst schien durch eine leichte, wohl meist geößnete Gitterhir hinkinglich geschitzt; dagegen war die große Thür links für Festzüge reservirt und für gewähnlich mit einer soliden Thür verschlossen.

Treten wir durch die Thüren ein, so befinden wir uns unter dem sich an den beiden langen Schenkeln des Platzes hinziehenden Säulengange, welcher aus 100 dorischen Säulen bestand, von denen einige jetzt sammt dem leichten Gebälk wieder aufgerichtet sind. An der Seite des Theaters hat der Säulengang 117,80 M. Länge, an dem andern Schenkel 65 M., so dass er, die kleine Seite des Einganges von 16,60 M. eingerechnet, bei 5 M. Breite fast genau 200 M. Gesammtlänge hatte. Nach dem Abhang zu ist die Aussicht ganz frei gelassen. Auf den längern Schenkel öffnen sich mehre Eingünge. Der erste (a) führt in die ebenfalls der samnitischen Periode angehörende sogenannte Curia isiaca, von deren Bedeutung unten gehandelt werden soll; durch den zweiten und dritteu (b, c) gelangte man zu ebener Erde in den überwölbten Umgang (crypta, 1 auf dem Plan des Theaters) und aus diesem auf die mittleren, durch b außerdem über eine Treppe zu den von der Crypta getragenen oberen Sitzreihen des Theaters, und über eine von der genannten sich abzweigende Treppe auf die oberste Platform desselben; der kleine vierte Eingang (c') führt unmittelbar über eine gleich hinter der Thür beginnende Treppe auf die obersten Sitzreihen. Von der Treppe bei d und der andern zweifelhaften, jedenfalls nicht mehr erkennbaren bei e war schon die Rede.

Die zum Tempel gehörigen Monumente werden besser weiterhin mit diesem zusammen besprochen. Parallel mit der Säuleuhalle des längern Schenkels zieht sich über den ganzen Platz eine niedrige Mauer (5), von der man ein Stück in Fig. 43 sieht und welche von einem vergittert geweseuen Durchgange bei der Façade des Tempels durchbrochen ist. Dieselbe, jetzt nur in ihrem Kern erhalten, soll mit schwarzem Stucco überzogen gewesen sein, in welchen in ziemlich weiten Zwischenräumen weiße Marmorstücke incrustirt waren. Wahrscheinlich ist diese niedrige Maner ursprünglich eine Schranke gewesen, welche den geweihten Boden des Platzes um den Tempel und seine Altäre von dem Profanterrain längs der Säulenhalle abgrenzte, ohne zugleich ihn abzuschließen und die Aussicht zu rauben, und gewiss ist, dass alle geheiligten Gegenstände jenseits, westlich, von dieser Schranke liegen und dass die Öffnung in derselben sich grade der Ecke des Tempels gegenüber befindet. Dass diese Mauer zugleich, wie man gemeint hat, als eine Bank zum Sitzen gedient haben mag, ist vielleicht möglich, nur ist sie gewisslich nicht zu diesem Zwecke auf den freien Platz hingebaut, wo keinerlei Schutz gegen die Sonnengluth ist oder war, und wo zu der Zeit, als der Tempel noch aufrecht stand, nicht viel von der Aussicht auf die Gebirge und das Meer zu genießen gewesen sein kann. Die damit zusammenhangende Ansicht, welche in den abgegrenzten Stücken zugleich eine Art von Stadium, eine Bahn für gymnastische Übungen erkennt, denen man auf der Bank sitzend zugeschaut hätte, lässt sich auch in keiner Beziehung erweisen.

Durchaus der von hier aus wahrhaft köstlichen Aussicht zu Liebe ist dagegen ein von zwei geflügelten Löwentatzen eingefasster halbrunder Sitz (schola, 6) an der nordwestlichen Ecke des Tempels erbaut. Er trägt auf seiner Lehne eine Sounenuhr (horologium), von der weiterhin die Rede sein soll, und in die Lehne eingelassen eine Travertinplaten mit einer Inschrift (I. E. N. 2227; C. I. L. X., 531), welche besagt, dass zwei Rechtsduumvirn, L. Sepunius Sandilianus, M. Herennius Epidänuss (nach der Schrift etwa un die Zeit des Augustus) den Sitz und die Sounenuhr auf eigene Kosten nachen ließen. Zwei gauz ähnliche Sitze finden sich an der Gräberstraße wieder, und ein dritter, erst halb ausgegrübener, kommt vor dem Stabianer Thor zum Vorschein. Von einer Schranke, welche von diesem Sitze gegen die vordere Ecke des Tempelfundaments lief, ist nur der Ansatz an dem Sitze erhalten

An der Säulenhalle entlang finden sich mehre Cisternen zur Aufbewahrung des Regenwassers, wihrend eine größere Rinne in der Mauer des Kürzern Schenkels [7] das überflüssige. Wasser aufrunehmen und abfließen zu lassen bestimmt war. Die Säule z dem Eingang gegenüber ist von einer Brunnernöhre durchbohrt, wie eine ihnliche den Brunnen an der Vorhalle dieses Platzes speiste; das Wasser feil in eine Marmorschale, deren cannellitrer Fuß noch am Platze steht; von diesem Brunnen wird weiter unten imbesondere zu reden sein. Endlich sehn wir an dem Ende der langen Schranke dem Eingange gegenüber [8] die Basis einer Ehrenstatue, welche nach ihrer Inschrift [I. R. X. 2225; C. I. L. X. 523] dem Patron der Colonie M. Clandins Marcellus, wahrscheinlich dem Neffen und Schwiegersohn des Augustus (starb 23 v. Chr.), zewidmet war.

Über den nördlich vom Amphitheater belegenen, Forum boarium, Ochsenoder Viehnarkt benamnten, wieder verschütteten Platz ist so wenig Einzelnes bekannt, dass derselbe nach dieser Erwähnung mit Stillschweigen übergangen werden kann.

Wir wenden deshalb unsere Aufmerksamkeit den einzelnen öffentlichen Gebäuden Pompejis zu und beginnen mit den Tempeln, welche in mannigfachem Betracht ein überwiegendes Interesse in Anspruch nehmen.

# Drittes Capitel.

## Die öffentlichen Gebäude,

### Erster Abschnitt.

## Die Tempel und Capellen.

Der Betrachtung der pompejanischen Tempel und Capellen werden wenigstens enigs allgemeine Bemerkungen über Zweck und Bedeutung, Anlage,
Raumvertheilung und bauliche Construction in den verschiedenen Erscheinungsformen der Tempel, sowie über den an sie geknüpften Cultus vonnrussenden sein, durch welche der Betrachtung der einzelnen Monumente größeres
Interesse und Leben verlichen werden wird. Und zwar ist hier von der griechischen wie von der italischen Tempelanlage zu reden, weil wir neben der in
allen übrigen Tempela von Pompeji hervortretenden italischen Bauform in
dem s.g. Tempel des Hercules, dessen Ruinen auf dem Forum triangulare
stehn, ein Beiseid des griechtischen Temmelbau haben.

Der antike Tempel, ausgenommen etwa den Weihetempel, in welchem die Mysterien gefeiert wurden, war nieht, wie die christliche Kirbe, Versunm-lungsort für die Gemeine, Bethaus für eine Menge Menschen, welche gemeinsamer Gottesdienst vereinigte, sondern seiner Grundbestimmung nach das Haus des in seinem Bilde persönlich anwesend geglaubten Gottes und daher sein Name im Griechischen «Naos» (das Haus), im Latenischen aedu, gleich dem griechischen Naos.

Äns dieser seiner Bestimmung folgt erstens, dass die eigentliche Tempel, der Naos oder die Cella, selbst in den größten Gebäuden nie von einer solchen Bedeutung im Maßstabe oder von einer solchen Anordnung der Rüumlichkeiten war, dass er viele Menschen fassen sollte oder konnte; denn es gab bei Griechen und Römern keinen Cultusact, welcher für die Theiltahne und gleichzeitige Anwesenheit einer großen Menschenmenge im Tempel berechnet gewesen wäre; auch da wo an großen Festagne der Tempel offen staat und von vielen tausend Menschen besucht wurde, geschah doch der Besneh nur im Zu- und Abgang. Die großen Festopfer und Festschmäuse, an denen das Volk gemeinsam Theil nahm, wurden nicht im Tempel, sondern vor denselben gehalten, wo, wie dies auch die pompejaner Tempel zeigen, mit noch nicht genau überschbaren und bestimmbaren Ausnahmen, die Brandopferaläre standen, während in der Cella sich nur Speisopfertische oder Altäre für unblutige Opfer, Frichte, Kuehen und Rüucherwerk, befanden.

Aus demselben Grundprincip folgt zweitens, dass bei einer Erweiterung und Vergrößerung des Heiligthums es nicht sowohl auf ein linaustrücken der Wände ankam, als vielmehr darauf, die zum äußern Schmuck der Cella bestimmten Bantheile zu erweiteru und zu vermannigfachen.

Und drittens ergiebt sieh aus demselben Grundprincip, was schon in dem eben Gesagten mitenthalten ist, dass bei dem antiken Tempel der nach außen gewendete Sehmnek der Architektur und der mit ihr verbundenen Schwester-

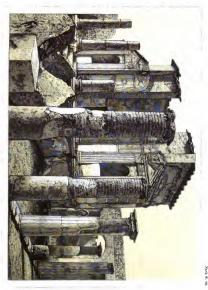

künste den innern Schmuck des Tempels in demselben Maße überwiegt, wie umgekehrt bei der christlichen Kirche das Innere über das Äußere.

Es ist nicht dieses Ortes, auf die verschiedenen Formen und auf die allmählichen Erweiterungen des Tempelbaues in nühere Erüterungen einzugehn; vielmehr wird nur das hervorzuheben sein, was zum Verständniss der demnächst im Einzelnen zu durchmusternden pompejanischen Ruinen nothwendig erscheint.

Demgemäß sei in Beziehung auf die griechische Tempelanlage erwähnt, dass der einfachen Cellá, welche den ursprünglichen Kern bildet und welche

n Cella, à Culterbild, c Rancherelt,

nichts enthielt, als das Cultusbild und den Speiseopfertisch oder den Räucheraltar, zuerst eine offene Vorhalle (Pronaos) vorgelegt wurde, welche durch die verlängerten und mit einem Stirmpfeiler (Ante, Parastas) abgeschlossenen Seitenwände und zwei zwischen den Anten stehende Säulen gehildet wird, wie Fig. 31 zeigt:

a Cella (Naos), è Vorbaus (Promos), a Sâulen, d'Anten.

So entsteht das templum in antis. Der Vorhalle folgt dann, um die hintere Façade des Tempels ähnlich zu gestalten, eine entsprechende Hinterhalle Opisthodom, e),

welche wie der Pronass hauptsächlich zur Aufstellung von Weihgeschenken diene und durch diese ihre bedeutsanen Schmuck erhielt. Die Cella selbst aber wurde durch die Aufnahme des Cultuubildes ein geheiligter Raum, der nur von demjenigen betreten werdem durfte, der sich einer symbolisehen Renigung durch Besprengung mit dem ähnlich wie in der katholischen Kirche vor dem Eingang aufgestellten Weihwasser, fließendem Quell- oder Salzwasser unterzogen hatte. Der Antentenpel erweiter sich auf der nichsten Entwickelungsstufe durch eine vor die Flucht der Anten gestellte, freistehende Säulen-reihe unter Beibehaltung oder Unterdrückung der zwischen den Anten stehenden Säulen zum -Prostyloss

und durch die Wiederholung dieser offenen Säulenhalle auch an der Hinterseite zum »Amphiprostylos«, während durch die Herumführung der Säulenhalle rings um die ganze Cella die Form des »Peripteros«



gewonnen wurde, dessen Name von der Bezeichnung der seitlichen Säulenhallen als »Pteron« [Flügel] herstammt. Es ist von selbst einleuchtend, dass der Peripteraltempel mindestens sechs Säulen in der Front haben musste, während die gestreckte Figur der Cella es mit sich bringt, dass an den Langseiten die doppelte Zahl der Säulen (die Ecksäulen mitgezählt) stehn musste, was indessen dahin abgewandelt erscheint, dass dieselben der Regel nach in ungrader Zahl errichtet wurden, dass ihrer also, abgesehn von manchen bedeutenderen Schwankungen, an den Langseiten entweder eine mehr oder (seltener) eine weniger, als die Doppelzahl der Frontsäulen standen. Die so gewonnene Säulenhalle diente aber nicht, wie man nach Vitruv annehmen könnte, als Umgang für Menschen oder gar als Zufluchtsort bei plötzlichem Regen; einen so äußerlichen Zweck verband man nicht mit der Anlage der Heiligthümer; vielmehr diente die rings umlaufende Säulenhalle wie die Vorhalle des Prostylos hauptsächlich zur Aufstellung von Weihgeschenken, weswegen die Intercolumnien (der Raum zwischen den Säulen) vergittert und nicht selten auch die Säulen mit der Langwand der Cella wie folgt:

durch leichte und niedrige Schranken verbunden wurden, wodurch ein Kranv Ocapellen und en Haupttempel entstand. Noch sei bemerkt, dass das von der Säulenhalle umgelene Tempelhaus entweder die Form des einfachen oder (ein Fig. 37) doppelten Antentangels oder auch des Prostyles und Amphipostylen laben konnte. Diese letzte Form stellt die höchste Vollendung des Peripteros dar; wenn in fin aber, wie das bei dem Parthenon der Fall ist, die Vorhalle ansatzt von nur I von 6 Säulen in der Front geblidet wurde, so musste der äußere Säulenungang auf die Zahl von 8 Säulen anwachsen, denen 17 am Langseiten enstprachen. Eine in Grischenhand höchst seltenen Nebenform ist die des Pseudoperipteros scheinbaren Peripteros), bei der die thatsichlich den Tempel umgebende Säulenhalle an den Langseiten und utent Halbäulen vertreten wurde, welche aus der Cellamauer vorsprangen. Wurde dagegen der freie Säulenungang verdoppelt.



Samuel, Longle

so entstand als größte Form des griechischen Tempels der "Dijseroes, welcher seiblutvenständlich wenigstens so wie der Peripteros 6 Siallen in der Front haben musste, aber auch zehnstäulig wie der Peripteros achtstäulig vorkommt, während, wenn die inner Säulenerhe des Dijsteros unterdrückt, die inalbere aber in dem Abstande sweier Intercolumnialweiten um das Tempelhaus geführt wurde, die Form des 3 Pseudodipteros»



entstand, weleher sich der griechische Tempel auf dem Forum trisugulare Pompejis durch die Breite seiner Umgänge nähert, ohne sie doch in normaler Weise darzustellen.

Ehe nun der im Vorstehenden skizzirten Gestaltung des griechischen Tempels dicienige des italischen gegenübergestellt wird, sei, um diese wichtige Banform nicht ganz mit Stillschweigen zu übergehn, mit einem Worte der Hypaethraltempel gedacht. Es war nämlich bei bestimmten Gottheiten ein Cultus unter freiem Himmel erfordert. Um jedoch das Tempelbild und was sonst im Innern der Cella aufgestellt war, nicht schutzlos den Unbilden des Wetters preiszugeben, wurde nicht die ganze Cella, sondern nur ein mittlerer Theil derselben unbedacht gelassen, das Tempelbild aber im Grunde der Cella und ein Umgang um diese überdacht. Bei kleineren Tempeln konnte die hypaethrale Öffnung des Daches und der Decke einfach mit Hilfe der querüber geführten Balken, ähnlich wie bei dem toscanischen Atrium geschaffen werden, bei größeren aber nur vermittels einer innern Säulenstellung, ähnlich wie bei dem tetrastylen oder korinthischen Atrium des Hauses (s. Cap. IV, Abschn. 1). Die innere Säulenstellung aber wurde, um leichtere Säulen anwenden zu können, in zwei Geschossen über einander mit einem Zwischengebälk construirt, mit welchem zugleich der Regel nach eine obere, an den Langseiten der Cella hinlaufende Gallerie verbunden war, zu welcher Treppen vorn oder hinten in der Cella empor führten. In Pompeji bot der Juppitertempel ein Beispiel einer solchen doppelten innern Säulenstellung, ohne dass er jedoch hypaethral gewesen wäre. Dass die Anordnung der hypaethralen Öffnung zugleich das einfachste und wirksamste Mittel bot, um dem Innern auch der größten Tempelcella volles und günstiges Licht zuzuführen, braucht kaum gesagt zu werden; es war dies um so wiehtiger, als Fenster in den Cellawänden höchstens in ganz einzelnen Ausnahmefällen vorkamen und die Belcuchtung durch die Thür nur bei kleinen Cellen genügen konnte.

Endlich ist noch hervorzuheben, dass der griechische Tempel vom gemeinen Boden stets nur durch einen flachen Unterban abgehoben wurde, welcher mit einer ungraden Zahl von Stufen profilirt wurde, die für die Beschreitung von Menschen nicht bestimmt und, namentlich bei großen Tempeln, auch viel zu hoch waren; dem Bedürfniss der Besucher des Tempels dienten niedere Stufen, welche dem Eingange gegenüber in die großen eingelegt wurden.

Orientirt war der griechische Tempel der Regel nach, wenn auch nicht ausnahmslos und keineswegs stets genau, von West nach Ost, d. h. sein Tempelbild stand im Westen und sein Eingang war im Osten, was bekanntlich bei der christlichen Kirche umgekehrt ist, wo der Eingang im Westen und der Hauptaltar im Osten liegt. Umgekehrt sollten die römischen (italischen) Tempel, wie mehre Schriftsteller lehren, der Theorie nach gegen Westen orientirt sein, so dass der vor ihnen Opfernde die aufgehende Sonne anblickte; so lehrt noch Vitruv. Später scheint die Orientirung nach Osten Eingang gefunden zu haben. Indess schreibt Vitruv gleichzeitig vor, dass häufig von der normalen Orientirung abzuweichen sei aus Rücksicht auf locale Umstände. z. B. auf die an dem Tempel vorbeiführenden Straßen. In der That lehrt eine Durchmusterung der erhaltenen römischen Tempel, oder auch nur derer in Pompeji, dass dieselben nach den allerverschiedensten Weltgegenden orientirt sind. Für Pompeji scheint durchaus der Straßenzug maßgebend gewesen zu sein; und zwar verfuhr mau im Allgemeinen so, dass der an zwei Straßen liegende Tempel mit seiner Längenaxe der einen Straße parallel oder fast parallel zu liegen kam, während die Front von der Richtung der hier vorbeiführenden Straße so weit abwich, als es die Schiefwinkligkeit der Straßenkreuzung mit sich brachte 33].

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem griechischen und dem römischen Tempel betriff die Plananlage. Die griechische Tempeledlas stellt ein mehr oder weniger langestrecktes Viereck dar und dies Oblongum wird in allen Tempelformen von der kleinsten biz zu größten beibehalten. Der römische Tempel dagegen wird unsprünglich von einem dem Quadrat sich nähernden Rechteck eingeschlossen, dessen eine Hälfte von der Cella und dessen andere von einer diesser vorgebauten Säulenhalle eingenommen wird. Bei diesem Verhältniss blieb es auch dann, wenn, wie bei den meisten uns bekannten Tempehn, die ganze Anlage mehr in die Länge gezogen wurde: in demselben Maße wie die Vorhalle durch Vermehrung der vor den Anten stehenden Säulen und Vorlegung einer den Altar tragenden Platform wuchs, wurde auch die Cella vertieft, doch stets so, dass die Schwelle der Eingangethür die ganze, nun oblong gewordene Anlage halbitre. Nur die so angelegten Heitligftnimer führten im technischen Sprachgebrauch den Namen temphun, alle übrigen, wie anannetlich die Rundtempel, hießen aedes aserze.

Ein letzter Unterschied zwischen gricchischen und römischen Tempeln betrifft den Unterbau. welcher, wie oben gesagt, bei den griechischen Tempeln als eine ringsumlaufende Stufenreihe behandelt wurde, während er bei den römischen Tempeln als ein mehr oder weniger hohes Podium erscheint, dem nur an der Frontsrite eine sei es einfache, sei es doppelte Treppe vorgelegt wurde, deren verschiedene Gestaltungen uns die pompejanischen Tempel zeigen.

Ein Wort muss endlich noch über die Umgebung des Tempels gesagt werden. Da der Tempel in seiner Gesammtheit ein Heiliges, also eigentlich

Unbetretbares ist, dem nur derjenige nahen durfte, der ohne Sünde und Makel war, und sich durch ein Bad physisch, durch die Besprengung mit Weihwasser symbolisch gereinigt hatte, da ferner der ebenfalls geweihte und deshalb unbetretbare Altar vor dem Tempel stand, so musste man streben, die ganze heilige Anlage durch irgend ein Mittel gegen die Außenwelt abzuschließen. In der Regel geschah dies durch eine Umzäunung oder Ummauerung eines größern Stückes Landes um den Tempel; dies nannte man den Peribolos (die Umfassung des Tempels, und dieses zum Theil (wie z. B. in Olympia) sehr beträchtliche Stück Land, welches selbst von einer solchen Ausdehnung sein konnte, dass es mehre Nebenheiligthümer und Cultusgebäude mit umfasste, war profanem Gebrauche entzogen und diente höchstens um außer den heiligen Bauwerken die Priesterwohnungen aufzunehmen. Wir finden diesen heiligen Peribolos bei mehren pompejaner Tempeln, als hohe Mauer z. B. beim Tempel des Apollo und dem der Isis, als niedere Schranke (vgl. S. 78) bei dem griechischen Tempel auf dem Forum triangulare. Bei denjenigen Tempeln aber, welche, wie z. B. derjenige der Fortuna Augusta in Pompeji, unmittelbar an Straßen standen, also keinen Peribolos haben konnten, wurde die Unzugänglichkeit durch Vergitterung der Treppen hergestellt.

Nach diesen allgemeinen einleitenden Betrachtungen wenden wir uns unserem Hauptgegenstande, den Tempeln und Capellen von Pompeji zu. Wir beginnen billig mit dem ältesten dieser Gebäude, dem einzigen von rein griechischer Anlage.

#### 1. Der Tempel auf dem Forum triangulare.

Von diesem Tempel ist nichts erhalten, als der Unterbau, der im Profil nis füng froße Sturfen behandelt ist, zwei Stultenstämpfe nnd eine Spur einer dritten Süule, alle drei neben einander an ihrem alten Platze, Reste der Cellamauer, die 0,55 M. hohe, i M. im Durchmesser starke runde Basis für das Tempelbild und vier Capitelle. Diese dürftigen Reste zeigt die Annisch Fig. 41 zum größten Theil. Der Fußboden sowohl der Cella als des Unganges zwischen ihr und den Süulen war mit Ziegelmossis (puns Zignium) belegt.

Die Geringfügigieit dieser Reste wird in den Ausgrabungsberichten des Jahres 1676 darus arklärt, das der von nur sehr wenig Erde bedeckte Tempel durch die Bauern, welche hier ihre Pflanzungen anlegten, zerstört worden sei. Gewis hat dies mitgewirkt. Es steht aber vollkommen fest, dass von dem alten dorischen Bau im Jahre 79 n. Chr. nur wenig mehr übrig war. Eine genaue Prüfung der Reste der Cells engelebt annicht, dass von demastelen nur einige ann ihrem alten Platz liegende Quadern der rechten und Rückmauer, sowie die beiden Schwellen, dem alten dorischen Tempel angelebten außeitungen später an der Stelle der alten Cella und mit Benutzung jener Reste erbauten bescheidenen und dürftigen Hellightum, webelse nicht grauu in der Mitte des Unterbaues, sondern etwas mehr rechts lag (vgl. Fig. 22). Die Basis für das Gütterbild, welche rechts von der Azs sowold des ältern als des füngern Tempels steht, scheint aus einer Säulentrommel des alten Bauses zurecht gemacht zu sein<sup>10,8</sup>. Von einem Altar im Promasse Fig. 22 ist nichts erhalten; veilleicht



erschloss ihn Mazois aus jetzt nicht mehr sichtbaren Spuren im

Fußboden. Die Zerstörung des alten Tempels darf nicht auf das Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. zurückgeführt werden, sondern fällt in weit frühere Zeit. Das gute und feste, dennoch aber stark vernutzte Ziegelmosaik des Fußbodens des jüngern Baues trägt keineswegs den Stempel der letzten Zeit: und dieser Fußboden setzt in der Nordecke eine ebenfalls alterthümliche Stuckbekleidung (0,011 grobe Unterlage, 0,009 Zie-

Entertage, 0,009 Ziegelstuck) voraus, welche offenbar, als der Fußboden gemacht wurde, nicht mehr vollständig erhalten war, sondern auf der Nordwestwand fehlt, ihrerseits aber auch den Neubau voraussetzt, so dass wir diesen wohl sicher in republikanische Zeit him-

urfatrien müssen.
Wenn nun gleich
von dem alten Tempel
nicht viel mehr übrig
ist, so genügt doch
dies wenige, um über
Grundriss, Bauart und
Stil desselben einigermaßen zu urteilen. Der
Grundriss, den wir mit
dunklerer Schraffrung

der erhaltenen Theile in Fig. 42 geben, und zu dem nur noch zu bemerken ist, dass der Säulendurchmesser ganz unten 1,155 beträgt, kann als fast ganz sicher gelten. Die elf Säulen der Langseiten ergeben sich mit Nothwendigkeit aus den erhaltenen Intercolumnien und dem hinläuglich feststehenden Vorderrande; die Eckintercolumnien müssen, gegen die Reged des dorischen Baustils, eben so weit, nicht enger gewesen sein, als die anderen. Für die

Schmalseiten aber ist nur die Zahl von sechs  $(\frac{11+1}{2}$ ; vgl. S. 82) möglich.

Hierbei wird nun freilich die (übrigens nicht ausnahmslos beobachtete) Regel verletzt, dass die Cent-



Fig. 42. Grundriss des griechischen Tempels.

ren zweier Frontsäulen den äußeren Fluchtlinien der Seitenwände der Cella entsprechen: eine zweite Abweichung von den Regeln der strengen dorischen Bauweise. Wegen eben dieser Abweichung können wir in unserem Tempel keinen eigentlichen Pseudodipteros (S. §3) erkennen; denn es ist wesentlich für diese Tempelform, dass die Seitenunglinge je zwei Frontintercolumnien entsprechen. Unser Tempel repräsentirt keines der bekannten Schemata: charakteristisch ist für ihn die Breite der Umgange und das eben hierdurch weniger fühlhar gemachte Fehlen der Entsprechung von Cella und Säulen 35 Die Cella ist getheilt in Naos und Pronaos: wo beide zusammenstoßen . der rechten Seiten-

ihr parallele, 0,28 M. von ihr entfernte, 2,78 lange, 0,75 dicke, bis zur Höhe von 0,81 erhaltene Quadermauer vorgelegt; später ist sie in der Länge verkürt und von den oberen Steinen an der innern Seite abgehauen worden. Eine antike Verbindung swischen ihr und der Cellamauer, auch der des Neubaues, ist nicht erweislich. Über ihre Bedeutung sind wir im Unklaren: vielleicht war es eine Basis für mehre Statuen; wir dürfen vermuthen, dass ihr auf der Wesseite etwas ühulches entsprach.

Die messbaren Verhältnisse der Säulen (unten 1,185, oben 0,95 M.), die schwere Profillinie des Capitells | Echinos | und die Mächtigkeit seines Plinthos (1.50 M. breit), in Verbindung mit der engen Stellung der Säulen lasseu uns nicht zweifeln, dass wir es mit einem beträchtlich alten Monumente zu thun haben, das in seiner Gesammtheit etwa den Stil des großen Tempels von Paestum zeigen würde. Das Podium und die Säulen sind aus dem grauen Tuff von Nocera, die Capitelle aber aus Sarnokalkstein, weil der Tuff für ihre starke Ausladung zu wenig haltbar gewesen sein würde. Von den alten Cellamauern sind Quadern aus Tuff, Kalkstein und Lava erhalten. Das Ganze war, wie bei anderen griechischen Tempeln von weniger edelem Material als Marmor, mit feinem und hartem Stucco leicht überzogen, jedoch nicht so bekleidet, dass der Stucco irgendwo zum Träger auch nur des geringsten Gliedes benutzt wäre; der Tempel muss ursprünglich in seinen feineren Gliedern bemalt gedacht werden. Die Traufrinne war mit Löwenköpfen sehr alterthümlichen Stils aus Thon geschmückt: einer derselben ist gefunden worden und befindct sich im Localmuseum in Pompeji (abgebildet Fiorelli, Gli Scavi di Pompei 1861-72. Tf. XX: v. Rohden, Terracotten von Pompeii, Taf. I). In den erhaltenen Säulenstümpfen finden sich Spuren einer zwischen ihnen angebrachten Vergitterung.

Über den Namen der Gottheit, der dieser Tempel geweiht gewesen sein mag, sind vielerlei Vermuthungen aufgestellt worden, welche hier nicht vermehrt werden sollen. Was sich für den gewöhnlichen Namen, Tempel des Hercules, etwa sagen lässt, ist neuerdings von Fiorelli erörtert worden; dass es überzeugende Kraft hätte, wird man schwerlich behaupten wollen, und ebenso beruhen die Benennungen, welche ihn bald dem Juppiter, bald dem Neptun, bald dem Bacchus zuschreiben, auf keinen stichhaltigen Gründen. Auf Grund der Orientirung, und weil er im Forum triangulare die Burg (arz) von Pompeji erkennt, glaubt Nissen (Templum S. 204, Pompej, Studien S. 336 ff.), dass hier die Stadtgöttin von Pompeji verehrt wurde, für welche er beispielsweise den in anderen samnitischen Städten vorkommenden Namen Juno Populona vorschlägt, indem er vermuthet, dass auf sie von den sullanischen Colonisten der Name der Venus Pompejana, der Schutzgöttin des römischen Pompeji, übertragen worden sei. Als einigermaßen sicheres Resultat kann jedoch auch dies nicht gelten, zumal die Bezeichnung als Burg für diesen von dem anstoßenden Stadttheil überragten Platz doch wenig geeignet ist und der Tempel, wie wir sahen, auch vor dem Erdbeben von 63 n. Chr. von recht dürftiger Beschaffenheit war. Da nur ein Tempel griechischer Anlage in Pompeji steht oder stand, so genügt diese Bezeichnung zur Verständigung über denselben, und wird beizubehalten sein, bis sich einmal bestimmtere Argumente für eine nähere Benenuung finden.

Die Stufen des Unterbaues sind zu hoch, um auf ihnen hinaufzugehn; es

ist daher auf der Frontseite eine Treppe von neun Stufen angebracht. Am Fuße dieser Treppe steht vor dem Teunpel im rithstehlaftes Monument: eine niedrige Umfassungsmauer, innerhalb deren eine kleinere Fläche, in der Weise wie es der Plan (2 auf Füg. 32) zeigt, durch eine zweite niedrige Mauer abgetheilt ist. Man hat hier einen Verschluss für Opferthiere vor dem Opfer, andere einem Aufbewahrungsort für die Asche der Opfer erhennen wollen. Auch hat man vermuthet, es sei eine Umfassung des Brandalhars, nach Art der Ustrinen bei Grabstätten. In der That ist es schwer zu glauben, dass an dieser Stelle etwas anderes als der Haupthaltz gewesen sein sollte; aber die eigenthümliche Form dieser Umfriedigung wird auch so nicht erklärt, und vor allen findet sich von dem Altar keine Spur. Neuerdings hat Nissen [Pomp. Studien S. 340) hier den Begrübnissplatz der Priesterinnen der Stadtgöttin erkennen wollen. Wir bescheiden um lieber, hier ein ungelöstes Rütsbel zu sehen, indem wir nur noch bemerken, dass dies Monument frühestens der Zeit des Augustus angebören kann, und vermuthlich jünger ist, als der Neubau des Tempels <sup>2</sup>

Neben dieser Umfriedigung stehen drei Altäre (3); weiter vorwärts bei 4 die auf Fig. 43 abgebildete Ruine eines nach der oskischen Inschrift des Epi-



Fig. 43. Brunnenhaus.

styls vom Mcddix tutieus Numerius Trebius erbauten Gebäudes. Auf einem kreisförmigen Unterbau von 3,70 M. Durchmesser stehen acht dorische Säulen, welche das Gebälk mit der erwähnten Inschrift trugen. Letzteres (Fig. 43 das

Stück rechts, und Fig. 44) war offenpar zur Aufnahme weitern Gebälkes oder eines Daches hergerichtet. Dieser kleine Rundbau ist ein Brunnenhaus. Er umschließen inchts anderes als eine 0,75 M. in der Höhe, 0,65 M. im Durchmesser (im Lichten) messende Brunnenmündung aus Tuff, von der in Pompeji gewöhnlichen cylindrischen Form, auf einem aus mehren Quadern



Fig. 44. Geison (Sims) des Brunnenhauses.

bestehenden viereckigen Unterbau. Merkwürdig ist es, dass sich keine deutliche Spuren von Ausschleifung durch die Seile der Schöpfeimer zeigen, und man hat deshalb vermuthet, es sei kein Brunnen, sondern eines jener Monumente, welche man unter dem Namen putest und in der Gestalt von Brunnenmündungen auf Stellen errichtete, welche durch das Einschlagen des Blützes gehelligt waren. Es ist aber sicher eine wirkliche Brunnenmündung; denn in ihr findet sich, auch unter dem Niveau der äußern Fläche, nicht der natürliche Erdübeden, sondern unverkennbar die Eruptionsmassen des Jahres 79 n. Chr., und zwar Asche, unter der wir also noch die Lapilli vornussetten müssen. Auch fehlen die Spuren der Seile nicht ganz, wenn sie auch nicht so stark sind, wie man in dem weichen Stein erwarten sollte. Wir Können nicht entscheiden, ob man durch den Fels gebohrt und eine Quelle gefunden hatte (wie dies an zwei Stellen in Pompeji geschehen ist) oder oh hier eine Cisterne war. Sicher schöpfte man hier das zum Göttesdienst und zur Reinigung des Tempels nöbtige Wasser<sup>23</sup>).

Die übrigen Tempel Pompejis tragen den Gesammethanakter der eigentlich tälsich-röbischen Anlage, innerhalb dessen sie jedoch Venschiedenheiten darbieten, welche sie einer Einzelbetrachtung durchaus w\u00fcritig machen. Voran sei bemerkt, dass sie sämmlich in korituhischer Ordnung oder in jenem korinthisirenden Stil gebaut oder umgebaut sind, welcher die r\u00fcmische Mischgattung charakterische

## 2. Der Tempel des Jappiter.

In dem am obern Ende des Forums liegenden und dasselhe beherrschenden Tempel (VII auf dem großen Plan) waren die Restaurationsarbeiten nach den Beschädigungen vom Jahre 63 noch keineswegs besudigt. Eine neue Wanddecoration war noch nicht gemacht worden: die thellweise erhaltene Fig. 46; kann nach ihrem Stile spätestens der ersteu Zeit des Augustus angebören. Allerlei Marmoarbeiten waren dort im Gange: man fand nach den Ausgrabungsberichten (21. Jan. 1817) ein Fragment einer Colosabstatue, aus dem man ehen Deschäftigt war, eine keliener Statue zu machen.

Mit Unrecht hat man gezweifelt, ob das Gebäude wirklich ein Tempel sei. und hat man in demselben vielmehr einen Sitzungssaal des Stadtrathes Curie. Senaculum) erkennen wollen. Alles spricht dafür, dass es in der That ein Tempel ist: die Lage auf dem hervorragendsten (nicht höchsten, wie auch gesagt worden ist) Bauplatz der Stadt und die gesammte charakteristische Anlage: die Cella mit dem Unterbau für das Cultusbild im Hintergrunde, die vor ihr liegende Säulenhalle mit der zu ihr hinaufführenden Treppe. Haben wir ferner mit Recht in dem auf S. 71 abgebildeten Relief eine Ansicht der Nordseite des Forums erkannt, so erfahren wir aus demselben auch noch, dass auf der Platform am Fuße der Treppe ein Altar stand. Die gewölbten Kellerräume, welche sich unter dem ganzen Gebäude ausdehnen und durch acht 0,85 M, lange und 0,8 M, breite Löcher im Fußboden der Vorhalle und der Cella (a Fig. 45 u. 48) spärliches Licht erhalten, können wir entweder favissae nennen und annehmen, dass hier Tempelgeräth bewahrt wurde, oder wir können vermuthen, dass, wie in Rom das Aerarinm im Tempel des Saturn war, so auch hier, wenigstens in vorrömischer Zeit, der Stadtschatz aufbewahrt wurde.

Die Zutheilung an Juppiter beruht auf einer Inschrift und einem Juppiterkopf, die man in der Cella gefunden hat. Die Inschrift (I, R. N. 2212+ 6321; C. I. L. X, 796) enthält eine im Jahre 37-38 zu Ehren des Kaisers Caligula an den Juppiter optimus maximus, den capitolinischen Juppiter, gemachte Dedication: freilich wissen die Ausgrabungsberichte nur von dem Funde der einen Hälfte derselben; die andere, über deren Auffindung nichts überliefert ist, fand Fiorelli im Nationalmuseum vor. Was den Kopf betrifft, so sagen die Berichte, man habe am 21. Jan. 1517 einen Colossalkopf des Juppiter aus Alabaster gefunden. Da nun das Museum in Neapel, wohin er doch gekommen sein muss. keinen Kopf aus Alabaster besitzt, so erkennt man den pompejanischen Kopf nicht ohne Wahrscheinlichkeit in der jetzt im Zimmer des colossalen Zeusfragments aus Cumae aufbewahrten Büste (No. 6266), einem der vorzüglichsten der auf uns gekommenen Bilder dieses Gottes, Außerdem besitzt das Museum nur noch einen Zeuskopf (No. 6260). Dies ist aber kein vollständiger Kopf, sondern nur das abgesägte Gesicht, gehört außerdem zusammen und ist ohne Zweifel zusammen gefunden worden mit einem ebenso behandelten Junokopf, beides Umstände, von denen die Ausgrabungsberichte nicht schweigen würden. - Außerdem heißt es, man habe im Tempel Votivgliedmaßen (wie sie noch jetzt in katholischen Kirchen zum Dank für wunderbare Heilungen aufgehängt werden) ans Erz und Stein gefunden. Allein dieselben sind jetzt nirgends nachzuweisen, und vermuthlich ist diese Nachricht, von der die Ausgrabungsberichte nichts wissen, unrichtig,

Sehr wohl denkbar ist es, dass hier nicht Juppiter allein, sondern mehre Götter, vielleicht drei, wie im capitolinischen Tempel Juppiter, Juno und Minerva, verehrt wurden, und es leitet darauf die Form des weiterhin zu erwähnenden großen Piedestals an der Rückseite der Cella, dessen Form/breit 7,83, tief 2,84 M.) weit eher für mehre als für eine Statue geeignet ist. Grade an die capitolinische Trias zu denken, ist nicht nöthig, zumal die Entstehung des Tempels vor die Zeit der römischen Colonie fällt. Nissen (Pompej. Studien S. 326) meint, dass neben Juppiter Ceres und Venns stauden, welche beide Göttinnen allerdings in römischer Zeit in Pompeji besondere Verehrung genossen: nach der Venus nannte sich die Colonie s. oben S. 12) und öffentliche Priesterinnen der Ceres kennen wir aus verschiedenen Inschriften. Nissen führt außerdem an, dass im Kellerraum des Tempels eine Hand mit Ähreu und Mohnköpfen and eine andere mit einer Blume (Attribut eines gewissen Venustypns) gefunden sei. Doch führen diese Umstände keineswegs zu einem bündigen Schluss, da wir vom Venuscultns vor der Zeit der Colonie doch nichts sicheres wissen, und andrerseits es keineswegs als erwiesen gelten darf, dass alles im Kellerraum gefundene zum Tempel gehört hat. Zudem war die Hand der vermeintlichen Venus von natürlicher Größe, die der Ceres überlebensgroß 36).

Der Tempel bildet im Plan 'mit dem Unterban) ein Rechteck von 1,6,8 × 37,9 M. Von der Länge kommen 5,91 M. auf die Terppe, 1,2/9 M. auf die Vorhalle, 18,43 M. auf die Cella (einschließlich der Mauern), 0,6 S. M. auf den hinten vorspringenden Theil des Unterbanes, so dass also eine die Länge halbirende Linie auf die Schwelle der Cella (dereu Vordermauer 6,54 M. diek ist; füllt.) Die Freitreppe, von sehmalen Treppenwagne ein-

gefasst, besteht aus zwei Abtheilungen. Die unterste hat zwei schmale Stufenaufgänge, welche eine breite Platform unschließen. Letztere hat man, unter der Voraussetzunge. unser Gebäude sei das Senaculum, für die Rednerbühne



Fig. 45. Plan des Juppitertempels (Norden links).

gehalten, von der man zur Volksversammlung sprach, und in der That, da sich andere Rostra nicht finden, ist es sehr währscheinlich, dass sie zu diesem Zweck heuntzt wurde. Ihr eigentlicher und nächster Zweck war aber ohne Zweich, den Opfentlarz nu tragen, den an eben dieser Stelle auch der Fortunatempel hat, und den uns eben hier das mehrfach erwähnte Relief (8.71) zeigt. Mit Unrecht hat man in der auf dem Forum vor der Front liegenden Aufmauerung den Altar des Tempels erkennen vollen: sis teine aus spiter Zeit stammende Basis für eine Statue, jünger als das Travertinpflaster der Forums. Dagegen muss allerdings erwähnt werden, dass diese Platform nicht alt ist, nicht ülter als die gleich zu erwähnenden Treppenwangen; doch hindert uns micht, anzumehmen, dass hier auch sehon führe ein shihlich Antlage bestand.

Neben diese untere Abheilung der Treppe wurden spitter nach Art von breiteren Treppenwangen zwei auch auf dem Plan siehtbare Fiedestale gebaut, welche, wie das erwähnte Relief zeigt, Reiterstatuen trugen. Die zweite Abtheilung der Treppe erstreckt sich mit siehen Stufen durch die ganze Breite des Baues.

Über diese Treppe gelangt man durch die Frontsüulen hindurch in den Pronaso eder die Vorhalle des Tempels. Die Pracht dieses Platzes ist fast ganz versehvunden; von den zwölf Säulen, welche ihn einst umgaben, sind nur Reste übrig geblieben, darunter drei an ihrem Platze stehende Basen; die übrigen Trommeln hat man nach der Ausgrabung so vertheilt, dass wenigstens die Plätze der Säulen durch sie bezeichnet werden (s. Fig. 29). Nur in der Plantaties können wir diese unten 1 M. dicken, aus Tuff gescheiteten und mit weißem Stuck betkleideten korinthischen Säulen etwa 12 M. emporschießen lassen (s. Fig. 47 und 45) und nur in der Phantsies sehn wir die von ihnen getragene leichte und farbig strahlende Decke über unseren Häuptern selvsyben: Aber einen andem prachtvollen Anbliek genießen wir mit leiblichen Auge, ehe wir die hellige Schwelle der Cella überschreiten; noch einmal umgewandt, sehen wir das Forum mit allen seinen bedeutenden Ruinen vor uns, dann weiter hinaus die herrliche Gegend, in der über Stabise und Castellammer das Schloss Guiséann liegt und als Abschluss das kühne Profil des Monte S. Angelo, der siehen has mannightigt gestaltete Bergwand vor unseren Augen lang hinattreckt und sich allmählich, für unsere Hücke bis etwa in die Gegend von Sorrent verfolden zu um Meerschinabsenkt.

Jetzt betreten wir die Cella, deren Boden ringsum mit schwarzweißem Mosaik belegt war, während in der Mitte nur eine eigenthümlich in 0,09 M. breite Streifen getheilte Mörtelschieht erhalten ist, welche entweder einem feinern Mosaik oder einer Marmortäfelung als Unterlage gedient haben wird. An beiden Seitenwänden, und zwar nur 1,04 M. von denselben entfernt, bemerken wir zwei Reihen von je acht nur theilweise erhaltenen 4,50 M. hohen, aus Tuff gearbeiteten und mit weißem Stuck bekleideten ionischen Säulen, welche auf ihrem Gebälk eine zweite korinthische Säulenstellung getragen haben müssen, etwa 4 M. hoch, deren Capitelle gefunden sind. Dass an den Seitenwänden in der Höhe des Zwischengebälks eine Gallerie angebracht war, ist möglich; sie diente alsdann der Festigkeit und konnte außerdem zur Aufstellung von Statuen und Weihgesehenken benutzt werden : wie sie hätte zugänglieh sein können, ist, wenigstens auf der linken Seite, durehaus nieht ersichtlieh. Die korinthisehen Säulen trugen die auch hier leicht aus Holz construirte und farbeustrahlende Felderdecke. Denn dass der Tempel hypaethral gewesen sei, kann wegen seiner ganzen Raumanordnung unmöglich angenommen werden. Die ganze Rückseite des breiten Mittelschiffs wird durch einen Einbau eingenommen, welcher drei kleine, dunkele, durch Thüren verschließbare Kammern enthält, zugleich aber zweifellos als Basis für ein wahrscheinlich sitzendes Cultusbild, oder noch wahrscheinlicher, wie schon oben angedeutet wurde, für mehre Cultusbilder diente. Die Ecken waren ursprünglich als Pilaster, der obere Rand als Architrav gebildet, zwei weitere Pilaster theilten die Vorderseite; doch ist bei einem spätern Umbau auf der Vorderscite diese architektonische Gliederung beseitigt und dafür eine Marmorbekleidung angebracht worden, deren dicke Mörtelunterlage noch theilweise erhalten ist; ursprünglich war die ganze Basis mit Stuck bekleidet. Durch eine hinter der eigentlichen Cella gelegene, von vorn nicht sichtbare Treppe stieg man aus dem linken Seitenschiff auf die Basis, eine Einrichtung, welehe zu gottesdienstlichen Zwecken, z. B. zur Bekränzung der Götterbilder, nothwendig war. Was die Bestimmung der drei Kammern betrifft, so ist es das Wahrscheinlichste, dass in ihnen gottesdienstliches Geräth aufbewahrt wurde, z. B. der Schmuck, weleher den Götterbildern bei festlichen Gelegenheiten angelegt wurde. Eine dem Zugang zur Treppe entsprechende Thür am Ende des rechten Seitenschiffs ist antik vermauert, und wir wissen nicht, wohin sie führte.

In Anbetraeht der Entstehungszeit des Tempels dürfen wir vermuthen, dass die Wände der Cella einst eine Stuekdecoration ersten Stils (Nachahmung von Marnorbekleidung durch plastische Arbeit) trugen. Ist das richtig, so ist dieselbe in nicht näher bestimmbarer Zeit, spätestens in der ersten Zeit des Augustus, erneuerungsbedürftig geworden; denn die erhaltene Decoration (Fig. 46) zeigt den zweiten Stil, während der Sockel noch später im dritten Stil (also spätestens etwa 50 n. Chr.) erneuert worden ist. Sie ist erhalten bis



Fig. 46. Wand aus dem Juppitertempel.

etwa zur Höhe der untern Säulenstellung: der Soekel ist sehwarz, mit weißen Linien und kleinen blauen, gelben und rothen Feldern (die den Fugensehnitt andeutenden Linien sind nicht vorhanden : dann folgt ein gelber Streif und dann zweiten Stils) eine Reihe violetter liegender Rechtecke. Von den Feldern der Hauptfläche sind die großen zinnoberroth mit weißlichem, scheinbar profilirtem, die schmalen gelb mit grünem Rande; der Eierstab ist gelb, der Mäander violett, gelb, grün und weiß. Weiter die größeren Rechtecke grün mit gelbem Rande, die kleinen violett. Der Fries zwischen dem weißlichen Epistyl und Gesims ist violett; oben folgen noch liegende Rechtecke (gelb, grün). Auf unserer Figur fehlen die gemalten Consolen, welche, auf Vorsprüngen des Epistyls stehend, zum Gesims hinaufreiehen.

Die Säulen sind tief eannellirt und hatten sieher ursprünglich nur einen feineu, sieh den Formen des Steines genau anschließenden Stueküberzug; später, vielleicht erst nach der Zeit der Decoration zweiten Stils, erhielten sie eine

dieke, die feinen alten Formen ganz verbergende Stuckunhüllung. Und einen ähnlichen Vorgang können wir auf der Außenseite des Tempels beobachten. Die weiße, durch plastische Arbeit in große Felder getheilte Stuck-hälle derselben ist dem spätern Stuck der Säuden gleichartig. Doch sind auf der Westseite, namentlich an der Nordwesteeke, Reste eines frühern, sorgfättiger bearbeiteten Stueks siehtbar, in welchen namentlich der später gran formlose Karnies des Unterbaues reicher und feiner profilirt war. Diese Reste sind älter als die ältesten Theile der hier ansetzenden, das Forum nördlich abschließenden Mauer; und da diese Mauertheile, ihrer Bauart nach und in Anbetracht der mehrfachen späteren Veränderungen der ganzen Mauer [s. oben S. 67], sehwerlich jünger sind als die Decoration zweiten Stüls in der Cella, so folgt, dass die erwähnten Stuckreste auch älter sind, als besagte Decoration, und unsere Annahme, dass sie nicht die erste war, sondern ihr eine ersten Stils vorberging, zewinnt aus dvon dieser Seite an Wahrscheinlichkeit.

Die folgenden Abbildungen geben den Tempel nach Mazois Restauration im wahrschenichen Aufriss von der Seite, wobei die durrehgebende Linie Erhaltenes und Ergänztes trennt (s. Fig. 47), und im Längendurchsehnitt, welcher die doppelte Süulenstellung im Innern zu vergegenwärtigen bestimmt ist (s. Fig. 18). In letzterer Abbildung sehn wir zugleich, wie das 3,50 M.

hohe Basament als Kellergeschoss benutzt ist, dessen Eingang auf den Langseiten des Tempels liegt, und welches sich, wie schon erwähnt, unter dem



Fig. 47. Seitenansicht des Juppitertempels.

ganzen Gebäude hin erstreckt. Doch ist zu bemerken, dass dieser Raum in eine Anzahl kleiner gewölbter Kammern zerfällt, was in der Abbildung nicht



Fig. 48. Durchschnitt des Jappitertempels.

ersichtlich ist. Die Frontansicht des Tempels in seinem gegenwärtigen Zustand und in der Restauration ist bereits oben Fig. 29 u. 30 gegeben.

Die Bauart des Tempels weist ihn unwidersprechlich der spätoskischen Zeit (Tuffpreide) zu, und sawr wahrscheinlich dem Ende derselben, der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. Er setzt die Planirung des Forums voraus. Dass an dieser hervorragenden Stelle schon früher, schon seit der Gründung der Stadt ein Tempel staud, können wir vielleicht vermuthen, ein bestimmter Beweis kann aber dafür nicht erbacht werden <sup>30</sup>.

#### Der Tempel des Apollo (s. g. Venustempel).

In der Cella (d) des großen und stattlichen Tempels westlich vom Forum IX auf dem Plan), dessen Grundriss Fig. 49 gicbt, bestand der Fußboden an den drei inneren Wänden entlang aus schwarzweißem Mosaik, in der Mitte,



Fig. 49. Plan des Apollotempels. (Norden rechts).

wie auch unser Plan andeutet, ist er gestäfelt mit rautenförmigen kleinen Platten von weißem Marmor, grünem Marmor und Schiefer; dieser Theil ist eingefasst durch zwei sehmale Streifen von grünem Marmor und von Schiefer,



Fig. 50. Fußboden der Cella.

und weiter von einem Männder aus finbigem Mosaik. Unsere Fig. 50 giebt eine Probe. Auf der Vorderseite unn war in Probe. Auf der Vorderseite unn war in dem Schiefensteifen der Einfassung durch eingebohrte und mit Metall ausgefüllte Lächer (sieben eine senkrechte, vier eine wagerechte Linie bildend) in oskischen Buchstaben eine bisher nicht bemerkte Inschrift angebracht, welche, obgleich sehr beschädigt, doch noch fast völlig gelesen oder ergänzt werdem kann und besagt, dass der Quistor Oppius) Cam-

p'anius) auf Beschluss des Rathes aus dem Vermögen des Apollo etwas hat machen lassen. Was er hat machen lassen, ist nicht mit Sicherheit zu ergänzen: vielleicht war es der Fußboden "". Diese lauschift, im Verein mit dem in der Cella liegenden Omphalos, dem bekannten Symbol des Apollo (einem Tufstein in Form eines halben Eies, hoch 0, 60 M., Durchmesser 0,73 M.), läst uns nicht im Zweifel über die hier verehrte Gottheit; eine weitere Bestätigung giebt ein auf dem ersten Plaster rechts am Tempelhof gemalter colossate Dreifuß. Die gewöhnliche Benennung als Venustempel stitzte sich auf eine missverstandene Inschrift, in welcher im Walnteit von der Zolomie Venerae Gerverstandene Inschrift, in welcher im Walnteit von der Zolomie Venerae Ger-



nelia, dem Gemeinwesen Pompejis, die Rede ist, und auf eine im Peribolos aufgestellt gewesene Venusstatue in halber Lebensgröβe.

Der nach Sädost orientirte Tempel begrenzt das Forum [dessen Colonnade auf unserm Plan Fig. 19 mit A bezeichnet ist] in dem mittlern Theil der Westseite, hat aber seinen Eingang B von der vergitterten Straße, welche zwisehen dem Tempel und der Basilika auf das Forum mündet. Von diesem Eingang aus ist die beillegende Ansieht aufgenommen. Er führt zunächst in den durchschnittlich 4 M. breiten bedeckten Umgang von 45 Säulen, von dessen ötlicher Seite Fig. 5 im Stiek dastellt. Derselbe ist vom Forum



Fig. 51. Peribolos im Apollotempel.

getrennt durch eine Mauer, aus welcher, wie der Plan zeigt, Pilaster vorspringen, die nach Norden zu immer stärker werden und deren nördlichster die Nische mit dem Maßisch [Fig. 23] enthalt. Die Längenaxe des Tempels weicht nämlich von der des Forums um etwa 3°ab, in Übereinstimmung mit einer Straße, welche an dieser Seite des Forums enlang führte, bevord die Säulenhallen des letztern erhaut und dahei seine Axe etwas verschoben wurde. Diese Abweichung hat man durch die erwähnten Pilaster verhültt und es so möglich gemacht, jeden der beiden Plätze durch eine seiner Axe parallele Linie zu begrenzen 40.

Overbeck, Pompeji. 4. Aufl.

In der Anordnung der Säulen ist eine Besonderheit zu bemerken; auf den Schmabeiten stehn dieselben in ungraber Zahl, nämlich neun, und es ergiebt sich daraus, dass der Thür und der Treppe des Tempels kein Intercolumnium embericht, sondern eine Säule grade davor steht. Und da man den Eingang des Hofes lieber mit der Portieus, in die er zunsächst führt, als mit dem Tempel in Übereinstimmung bringen wollte, so ließ man ihn dem links von der Mitte liegenden Intercolumnium entsprechen. Diese sötrende Nicht-übereinstimmung zwischen dem Eingang des Hofes und dem des Tempels zeigt auch unsere Ansicht.

Es ist noch deutlich zu erkennen, dass gegen das Forum zu ehemals keine fortlaufende Mauer war, dass jeme Pfeiler von ungleicher Dieke nicht durch Mauern verhanden, sondern zwischen linnen weite Durchgänge waren, durch die man über eine Stufe in den etwas böher gelegenen Tempelhof gelangte. Die Anordnung ist die, dass jeder der beiden kurzen Portiken und außerdem jedem zweiten Intercolumnium ein Durchgang entsprach; nur am Südende musste von dieser Anordnung etwas abgewichen werden, well sonst ein Pfeiler vor die Südporticus zu stehn gekommen wire. Diese vielen und breiten Durchgänge konnten als die Hauptrugsinge des Tempelhofes gelten, so dass dadurch die schiefe Lage des vordern Zugange entschuldigt wurde. Und wenn, wie gewisse Umstände vermuthen lassen, in noch frühere Zeit eine einfache Mauer Tempelhof und Forum trennte, so steht infehs der Annahme entgegen, dass auch in ihr ein Durchgang, der Hauptzugang zum Tempel, angebracht war.

In späterer, nicht uäher bestimmbarer Zeit wurden die Durchgänge zwischen den Pfellem geschlossen. Und twar ist es ziemlich sicher, dass die vier südlichsten (links auf dem Plan) ganz zugemauert wurden, ebenso der nördlichste, nur dass hier eine sehmale Thür (1,52 M.) blieb, während die fünf übrigen, welche dem Tempel seblst gegenüberliegen, nur durch eine nietzige Brüstungsmauer gesperrt wurden, so dass der Tempel vom Forum aus sichtbar blieb <sup>42</sup>1.

Ein so unvollkommener Verschluss gegen das Forum darf uns nicht Wunder nehmen: denn es ist vollkommen crkennbar, dass noch in keineswegs sehr alter Zeit die Portiken des Tempelhofes zugleich als öffentlicher Durchgang dienten. Es ward schon oben (S. 63) erwähnt, dass an die hintere Nord-) Wand des Tempelhofes eine nach Norden geöffnete dorische Porticus angelehnt war. Dieselbe entsprach aber nicht der ganzen Breite des Hofes, sondern nur dem mittlern, unbedeckten Theil. An der Seite nach dem Forum zu ist das übrig bleibende, der Ostporticus entsprechende Stück eingenommen durch die zum obern Geschoss der dorischen Porticus und wohl auch der des Apollotempels führende Treppe und durch das daneben liegende kleine Local. Am entgegengesetzten West- Ende aber führte direct auf dies übrig bleibende Stück zu die von Norden die Nordwestecke des Tempelhofes erreichende Straße. Ihre Richtung ist offenbar nachträglich geändert und sie weiter nach Westen gewendet worden; die natürliche Fortsetzung ihrer Westseite fällt zusammen mit der Westmauer des seltsamen, engen, als Passage ganz unbrauchbaren Ganges an der Westseite des Tempelhofes; die natürliche Fortsetzung der Straße selbst ist also die Westporticus nebst jenem Gange, wie auf unserm Plan ersichtlich ist. Und ohne Zweifel hatte sie einst eben diese Fortsetzung, deren Ausmündung auf die Strada della Marina vermuthlich erst zur Zeit des Augustus geschlossen wurde, während zugleich die Porticus eine eigene, sie von den anliegenden Häusern trennende Rückmauer erhielt, wodurch jener schmale Gang entstand. Auf diese Veränderungen, und insbesondere auf den Bau der letztgenannten Mauer bezieht sich wahrscheinlich folgende im Tempelhof gefundene Inschrift: M. Holconius Rufus d. v. i. d. tert. C. Egnatius Postumus d. v. i. d. iter. ez d. d. ius luminum opstruendorum IIS & oo oo redemerunt, parietemque privatum col. Ven. Cor, usque ad tequlas faciundum coerarunt. Es ist klar, dass dem Besitzer des anliegenden Hauses durch iene Mauer das Licht verbaut wurde, und das Recht hierzu erkauften die genannten Duumvirn von ihm für die gewiss nicht übertriebene Summe von 3000 Sesterzen (652 Mark). Da M. Holconius Rufus im Jahr 3/2 v. Chr. zum vierten Male das Amt des Duumvirn bekleidete, so wird sein drittes Duumvirat, in welchem er diesen Bau vornahm, etwa um das Jahr 10 v. Chr. anzusetzen sein 43).

Die gause Anlage stammt ihrer Bauurt nach aus der Tuffperiode <sup>4</sup>). Die Südmauer des Hofes besteht aus Incertum mit Thürpfosten und Eckpliaiset aus Tuff, mit nach griechischer Weise einfacher und schöner Profilirung. Von den ungleichen Pfeilern sind die dünnsten, südlichsten, gans aus Tuffquadern aufgesetzt, die anderen aus Incertum mit Ecken aus Kallssteinquadern und einer Tufffangde gegen das Forum. Die Säulen sind aus Tuff gut und sorgfältig gearbeitet und waren mit weißem, feinem Stuck überzogen, die der Portieus innisch mit dorischem Gebälk (Trigfyphenfries), die des Tempels korinthischer Ordnung; auch die Bauart der Cells ist die der genannten Periode. Die Portieus war zweistlöckig: nicht nur finden wir in den Blücken des Gebälks die Balkenflicher für die horisontale Zwischendecke, sondern auf eben diesen Blücken ist die obere Säulenstellung durch Linien und einmal auch durch einen Kreis vorgezeichnet.

Der Tempel selbst (c) steht auf einer hohen, durch eine Freitreppe b zugänglichen Basis; sein Grundriss bildet den vollständigsten Gegensatz zu dem des Juppitertempels. Während dort die weite Cella die ganze Breite des Unterbaues einnimmt, im Innern aber durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe getheilt ist, finden wir hier eine kleinere Cella, rings umgeben von 28 Säulen ; die Decke der geräumigen Vorhalle wurde von sechs Säulen in der Front und vier auf jeder Seite getragen. Als er noch ganz erhalten war, muss dieser Tempel, der einzige periptere Pompeiis (außer dem griechischen) einen ungemein prächtigen und eleganten Eindruck gemacht haben, den die nachstehende Restauration (Fig. 52) nicht völlig wiedergeben kann, da bei der geometrischen, nicht perspectivischen Ansicht die Seitensäulen nicht sichtbar werden, auch der obere Säulengang sowohl des Tempelhofes als des Forums weggelassen ist. Von den Säulen sind zwei neuerdings ganz wieder aufgerichtet, von anderen die Stümpfe an ihre Stelle gesetzt worden. - Wir überschreiten die Schwelle der Cella, in welcher nach hinten die Löcher der Angeln einer wahrscheinlich hölzernen doppelten Flügelthür, nach vorn aber diejenigen einer vermuthlich bronzenen ebenfalls doppelten Gitterthür nebst den mit Bronze eingefassten

Löchern der Riegel erhalten sind, mit denen diese verschlossen wurde, und zwar so. dass entweder das mittlere Drittheil allein, oder die ganze Thür ge-



öffnet werden konnte. Die Basis für das Tempelbild e steht nicht ganz an der Hinterwand, so dass ein Umgang um dasselbe frei bleibt. Von dem Fußboden war schon oben (S. 96) die Rede. Die Wände sind weiß, durch nicht eben feine plastische Stuckarbeit in Felder getheilt; doch ist das crhaltene nur als ein freilich sehr hoher Sockel zu betrachten. Offenbar stammt diese Decoration aus der letzten Zeit Pompejis. Doch kommen unter derselben die Reste einer ältern Decoration zum Vorschein: wir erkennen deutlich. dass der Tempel einst im Stil der Tuffperiode decorirt war: es war auf seinen Wänden in Stuck eine Bekleidung mit bunten Marmorplatten nachgeahmt, welche durch ein auch in Stuck gearbeitetes Zahnschnittgesims unterbrochen war. Auch die Stuckdecoration der Außenseite der Cella gehört der letzten Zeit Pompejis an: in Weiß ist eine Incrustation nachgeahmt; doch sind die fugenschnittartigen Ränder der einzelnen Platten mit feinen gepressten Ornamenten verziert : ein der Zeit des ersten Stils fremdes Motiv. Links in der Cella liegt gänzlich unsymmetrisch der schon oben S. 96 crwähnte Omphalos. Ein Tempelbild hat man hier nicht gefunden: es war wohl durch antike Nachgrabungen entfernt worden. Indem wir die Cella wieder verlassen und die Treppe hinuntersteigen, haben wir grade vor uns den großen Hauptaltar a aus Travertin mit Marmorbekrönung, oben

mit Lavaplatten bedeckt: er wendet

dem Tempel eine Schmalseite zu und trägt auf beiden Langseiten die Inschrift : M. Porcius M. f. L. Seztilius L. f. Cn. Cornelius Cn. f. A. Cornelius A. f. IIII vir. d. d. s. f. locar., welche besagt, dass diese vier Quattuorvirn auf Beschluss der Decurionen den Altar haben machen lassen, und zwar durch Verdingung der Arbeit (de decurionum sententia faciundam locarunt). Die Namen (ohne cognomen) und der Umstand, dass die Duumvirn und Aedilen zusammen als Quattuorvirn bezeichnet sind, deuten auf republikanische Zeit. Links neben der Treppe sehen wir ein niedriges, von Lavaplatten gebildetes Rechteck, von dem wir nicht wissen, was es getragen haben mag; rechts (s. die Ansicht) steht eine uncannellirte Säule aus grauem Marmor mit ionischem Capitell, welche einst eine Sonnenuhr trug und deren Inschrift (L. Sepunius L. f. Sandilianus, M. Herennius A. f. Epidianus duovir, i. d. d. s. p. f. c.) aussagt, dass die genannten Rechtsduumvirn die Säule aus eigenen Mitteln haben herstellen lassen: es sind dieselben, welche die Bank mit der Sonnenuhr auf dem Forum triangulare (S. 79) stifteten. Rund um den Hof läuft eine Regenrinne f. an zehn Stellen durch viereckige Vertiefungen g unterbrochen, in welchen sich die Unreinigkeiten des Wassers niederschlagen sollten; dies wurde dann in eine Cisterne abgeführt, aus der man es zur Reinigung des Tempels schöpfte. Die Regenrinne läuft nicht unmittelbar an den Säulen entlang, sondern es ist dazwischen noch eine 0,65 M. breite Tuffstufe und noch eine Reihe 0,65 bis 0,93 M. breiter Platten zu ebener Erde eingeschoben. Ohne Zweifel schützte ein vorspringendes Dach die auf der Stufe an den Säulen stehenden Statuen. Diese standen nämlich am Fuß von sechs Säulen, dem Hofe zugewandt: an der dritten und fünften (von Süden) der beiden Langseiten, an der zweiten von Westen und der dritten von Osten auf der Südseite; die beiden letzten also standen sym-

metrisch zum Eingange des Tempelhofes, nicht zum Tempel. Von diesen Bildwerken steht nur eines noch an seinem Platz an der fünften Säule der rechten (östliehen) Langseite: es ist die Herme, welche schon Fig. 51 an ihrer Stelle und die nebenstehende, nach einer Photographie gezeichnete Abbildung (Fig. 53) in etwas größerem Maßstabe in der Vorderansicht zeigt. Sie ist ohne Zweifel männlich, mit kurzem Athletenhaar und jugendlich heroischen, obwohl sehr milden und fast etwas wehmüthigen Zügen, übrigens von vortrefflicher Arheit, die einen griechischen Meißel verräth. Wen sie vorstellt, ergiebt sich aus einer Stelle des Pausanias, welcher uns berichtet, dass im Gymnasium zu Phigalia Hermes dargestellt war, in ein Gewand gehüllt und unterwärts in einen viereckigen Pfeiler auslaufend. Die Beschreibung passt genau auf unsere Herme; Fig. 53. Herme im Peribolos. und da wir nun eine eben solche in der Palaestra



der Stabianer Thermen finden werden, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass wir hier eine eigenthümliche Darstellung des Hermes, des Gottes der Palaestra zu erkennen haben. Unter den übrigen Statuen befand sich nur noch eine jetzt verschollene Herme; sie wird von einigen Alprotite, von anderen Maja genannt, und stand der eben besprochenen gegenüber; denn nur hier findet sich eine offenbar für eine Herme bestimmte, der des Hermes ganz gleiche Basis. Weiter stand an der dritten Säule der rechten Seite die jetzt in Neapel befindliche schöne Statue des bogenschießenden Apollon und ihm gegenüber die



Fig. 54. Wand aus den Gemächern im Peribolos des Apollotempels.

ebenda befindliche, nur im Obertheil erhaltene ebenfalls bogenachiënude Artemis, wie aus den Löchern, in welchen sie auf den Basen befestjet waren, deutlich hervorgeht. Belde sind aus Bronze und offenbar als Gegenstücke gearbeitet. Endlich an den beiden genannten Näulen der Vorderhalle standen zwei ebenfalls als Gegenstücke zusammengebrige Marmostatuen (unter Lebensgröße) der Aphrodite und des Hermaphroditen (Gerhard, Neap. ant. Bildw. 427. 433), namentlich letztere von guter Arbeit, jene durch antike Überarbeit tung verdorben. Vor den beiden Basen in der Sidwestecke stehen zwei Altäre, ein größerer und ein kleinerer; wir werden also vermuthen, dass hier neben der Artemis Aphrodite stand; denn dem Hermaphroditen hat man schwertlich geopfert. Dass auch vor dem Apollo kein Altar steht, erklärt sich einfach daraus, dass ihm ja auf dem großen Haupstalter geopfert wurde <sup>19</sup>. Endlich stand noch an jedem Ende der beiden Schaalseiten, dicht an der Ecksäule, auf einer kleinen marmorbekleideten Basis eine Brunnenfigur, von der das Wasser in eine auf der Stufe stehende Schale mit cannelliterem Marmorfuß fiel; von den vier Figuren ist keine erhalten; die Bierichte erwähnen eine große Muschel aus Thon, welche auf einen dieser Füße gestanden haben kann, obgleich es etwas seltsam sein würde, eine Thonschale auf einen Marmorfuß zu stellen.

Sehr reich sind die malerischen Decorationen dieses Tempels. Die Stuluen sind in ihrem untern Theile gelb, weiter oben weiß. Die Art, wie diese ursprünglich ionischen Säulen mit dorischen Gebälk mittels Tünche in korinthische verwandelt worden sind, werden wir unten besonders zu betrachten haben. Die Wände des bedeckten Umgangs, welche nach der Seite des Forums hin Nischen von verschiedener Tiefe bilden, sind im Stil der letzten Zeit Pompejis mit geschmackvollen architektonischen Perspectiven bemalt, von denen Fig. 34 eine Probe aus der Zeit besserer Erhaltung bietet. Das Viereck in der Mitte enthält ein noch zum Theil erhaltenes Fresecogemälde (Helbig No. 1306), in dem zum den gegen Agamemnon losstürmenden, von Athena zurückgehaltenen Achill erkennt. Andere Gemälde aus eben diesem Umgange, jetzt alle fast völlig zu Grunde gegangen [s. Helbig No. 1324; 1325 und die Nach-

No. 1224, 1325 und die Nachträge S. 461 f.), haben ebenfalle heroische Seenen aus dem troisehen Kreise zum Gegenstande gehabt; man erkennt mit größerer oder geringerer Sicherheit in älteren Publicationen Hektors Schleifung (fr. den vor Achill um die Leiche seimes Sohnes bittenden Priamos, die Gesandischaft der Oriechen zu Achill (f) und den Raub des troischen Palladiums.

Es ward schon oben [S. 98] bemerkt, dass nördlich vom Tempelhofe ehemals eine aus der Tuffperiode stammende, nach Norden geöffnete Säulenhalle lag. Später wurden Zimmer aus der-



Fig. 55. Gemälde aus dem Zimmer x-

selben gemacht, von denen wenigstens zum Tempel gehörte und als Wohnung des aedituus (Küsters betrachtet werden kann. Man gelangte zu derselben durch die Thür i, welche zugleich vermittels des Ganges à einen hintern Ausgang des Tempels bildet. Auch z ist im letzten pompejanischen Stil ausgemalt; von den Gemälden dieses kleinen Zimmers ist nur eins (Helbig No. 395), noch leidlich erhalten, und wird nach einer ältern Publication in Fig. 55 mitgetheilt. Es stellt den auf Silen gestützten jugendschönen Bakchos dar; während dieser auf seinen Panther den Weinbecher ausgießt, spielt Silen die Leier, so dass musikalische Begeisterung mit der bakchischen verbunden ist. Von diesem Bild ist vielfach angegeben worden, es sei auf einer eigenen, in die Wand eingesetzten und in derselben durch geschickt verborgene Eisen befestigten Tafel gemalt; doch beruht dies, wie Donner (Einleitung zu Helbigs Wandg, S. LXIX f.) genau und vollkommen richtig erwiesen hat, auf Täuschung; die tiefe und an mehren Stellen ziemlich klaffende Fuge, welche das Bild umgiebt, ist keine Einsatz- sondern eine Einputzfuge, wie sie sieh auch bei manchen anderen Bildern wiederfindet, und die Nägel, deren Köpfe man außerhalb dieser Fuge sieht, dienen nicht zur Befestigung des Bildes, sondern großer Thonplatten, mit denen die Wand in einiger Entfernung vom Mauerwerk bekleidet ist, wie dies in Baderäumen geschah, um Wärme durchstreichen zu lassen, und in anderen Räumen, wo man sich gegen die Feuchtigkeit einer Mauer schützen wollte.

### 4. Der Tempel der Isis.

Neben den Göttern Griechenlands fanden auch die tiefsinnigen und fremdartigen Culte Aegyptens Aufnahme bei den Oskern Pompejis. Der nördlich vom großen Theater liegende, 1765 ausgegrabene Tempel wird als Tempel der Isis bezeichnet durch die außen über dem Haupteingange des Tempelhofes (Fig. 56; B im Plan Fig. 57) angebrachte Inschrift (Nationalmuseum 1208; I. R. N. 2243; C. I. L. X, 846; an Ort und Stelle eine Copie): N. Popidius N. f. Celsinus aedem Isidis terrae motu conlapsam a fundamento p. s. restituit : hunc decuriones ob liberalitatem, cum esset annorum sexs, ordini suo gratis adlegerunt; das heißt: » Numerius Popidius Celsinus, Numerius Sohn, hat den durch ein Erdheben (63 n. Chr.) eingestürzten Tempel der Is is von Grund aus auf eigene Kosten wieder hergestellt; ihn haben die Deeurionen wegen seiner Freigebigkeit, als er sechs Jahre alt war, kostenfrei ihrem Collegium zugewählt.« Das schr jugendliche Alter des Wiedercrbauers darf kein Bedenken erregen: in Wahrheit war es nicht dieser Knabe. sondern seine Eltern, welche den Bau betrieben. Wir werden weiterhin einem N. Popidius Ampliatus, dem Vater, als Stifter einer Statue in diesem Tempel begegnen, und in dem Mosaikfußboden eines zum Tempel gehörigen Zimmers (H) stand der Name des N. Popidius Celsinus nebst dem des N. Popidius Ampliatus (wohl seines Bruders, und Sohnes des Stifters der Statue) und dem der Corclia Celsa, in der wir ihre Mutter erkennen dürfen. Offenbar war N. Popidius Ampliatus ein reich gewordener Freigelassener; wäre er frei geboren gewesen, so hätte er nicht unterlassen, den Namen seines Vaters beizufügen. Durch diese große Leistung erkaufte er seinem Sohne die Erhebung in den Decurionenstand; für sich selbst konnte er, als Freigelassener, dies nicht erreichen. Für die Aufnahme von Kindern unter die Decurionen fehlt es

nicht an inschriftlich beglaubigten Beispielen; dagegen ist die Erklärung von sezs als sezagista ganz unmöglich.

Es stammt also der Tempel in der uns vorliegenden Gestalt aus der letzten Zeit Pompejis; und dies wird sowohl durch die Bauart als durch den Stil der

Malereien und Stuckarbeiten bestätigt. Von dem ältern, durch das Erdbeben zerstörten Tempel ist nichts mehr übrig als geringe Reste der alten Säulen der Vorhalle, und wir können nicht einmal feststellen, ob er diesclbe Form hatte. Dagegen gehört offenbar der alte, aus Tuffblöcken bestehende Säulenstuhl mit seiner Regenrinne und Spuren der frühern Säulenstellung jenem ersten Bau an und bezeugt uns, dass der Tempelhof damals zwar dieselbe Form, aber auf den Langseiten 10 (jetzt 8), auf den Schmalseiten 8 (jetzt 7) Säulen hatte. Er sieht ganz so aus, wie Säulenstühle in Rauten der Tuffneriode:



Fig. 56. Der Tempel der Isis. Haupteingang.

und wenn wir ferner in Retracht ziehn, dass die Süleuruchten der Langseiten so ziemlich 60, die der Schmalsciten 50 Fuß oskisch (9,275 M.) messen, so dürfen wir wohl schließen, dass die Erbauung des alten Tempels und die Einführung des Isiseults schon in vorrömische Zeit, etwa in das zweite Jahrhundert v. Chr. füllt, während in Rom dieser Cultus noch bis in die Kaiserreit nicht officiell anerkannt war und wiederholt gegen ihn eingeschritten wurde. Noch bemerken wir, dass der Tempel nach dem Erübbehen nicht einfach wieder aufgebaut, sondern auch erweitert wurde, indem das westlich anstoßende Gebäude (die Palaestra) zu seinen Gunsten betrüchtlich verkürzt wurde, wie weiterbin gezeigt werden soll: dadurch erst entstanden die Räume II und 180.

Über den Plan des Geläudes [Fig. 57: Norden ist unten] genügen wenige Worte. A Straße, B der in Figur 5a apschilder Engang: die Thür — derdiingelig, so dass der mittlere Theil allein geöffnet werden konnte — war bei der Verschittung geschlossen und fand sich vollkommen in der Asche abgedrickt, so dass sie geseichnet und bei Niccolnin Taf. V abgebilder werden konnte: C Säulenumgang um den Tempelhof; die vordere Säulenreihe ist auf Fig. 58 sichthar: das mittere Intercolumnium, der Tempelfont gregemüber, ist breiter,

und es treten hier an die Stelle der Säulen Pfeiler mit Halbsäulen. e eine 1,58 M vom Boden entfernte Nische, in deren Grunde eine Statue des Harpskrates und ein mit zwei brennenden Candelabern vor ihr stehender Isisprisetre (jetzt im Nationalmuseum; Hebbig No. 1¹ gemalt war. Vor der Nische befind sich eine verkohlt aufgefundene Bank d. Am Westende der Südwand, der westlichen Säulenhalle entsprechend, stand die Herme des Schauspielers C. Norbans Vorex (Niccolhin Taf. X des betx. Absehnitus) mit der Inschrift. C. Norbani Söricis secundarum mag. pagi Aug. felicis uburbani ez d. d. l. d. (ex decuronum deerste lose dato). Es kann zweifelhaff sein, ob dieser



Fig. 57. Plan des Isistempels (Norden unten).

Schauspieler zweiter Rollen (actor secundarum partium) Magister der Vorstadt var, oder ob die Magister sien Bild aufstellten; so wissen wir auch nicht, wegen webcher Verdienste dieses hier und in dem weiterhin zu besprechenden Gebäude der Eumachia aufgestellt wurde; sowohl der Bronzekopf als der Marmorpfeiler sind im Nationalmuseum 71. Dieht dabei finnd sich eine 7,77 M. hohe Venusstatue aus Marmor mit Vergoldung und Bernalung (Niccolini Taf. VIII.). Gegenüber an der Nordewand stand eine 1,90 M. hohe, reich vergoldete und bemalte Isistatue (Niccolini Taf. VI.) gestiftet von dem Freigelassenen L. Caecilins Phoebus (L. C. Ph. pomit L. d. d.). Eine Treppe von sieben Stuffen und der Schwelle führt aus dem Tempelhof in den Promoso D. welcher durch sesch korinthische im Steinkern gatte, hur im

107

Stuccoüberzug cannellirte Säulen gebildet wird. Rechts und links neben dem Eingang in die Cella sehn wir eine Nische für ein Weihehild, d.d. außerhalb der Ante angebaut: hinter dem linken Anbau sehn wir eine Nebentrenne e'. über welche die Priester durch den Seiteneingang e den Tempel betraten. Im Hintergrunde der Cella E findet man das über die ganze Breite derselben reichende Postament der Statue ganz ähnlich behandelt wie dasjenige im Juppitertempel, nämlich als einen Hohlraum; derselbe hat hier, von nur geringer Höhe, gewölht und mit zwei niedrigen Öffnungen nach vorn versehn. wohl unzweifelhaft als Aufbewahrungsort heiliger Geräthschaften gedient, während das auf dem Postament erhaltene, nicht in der Mitte stehende Piedestal die Ausgrabungsberiehte wissen von zwei Piedestalen dasselbe als Basis für mindestens zwei Tempelbilder charakterisirt. Dass dies Postament als Apparat des Priestertruges gebraucht worden wäre, indem sich derjenige in ihm verbarg, welcher im Namen der Gottheit Orakel verkündigte, ist schon der Niedrigkeit wegen und deshalb ganz unwahrscheinlich, weil Alles so ganz offen vor den Blicken Aller daliegt. Man fand in der Cella keine Statue, nnr eine Hand aus Marmor; ohne genügenden Grund hat man das Tempelbild in einer weiblichen Statue erkennen wollen, welche in dem nördlichsten der gewölbten Durchgänge zwischen C und H gefunden wurde. An dieser Statue war von Marmor nur der Kopf (mit Haarbüschel über der Stirn), die Hände (in der rechten ein Sistrum aus Bronze) und die vorderen Theile der Füße; der übrige Körper, welcher ohne Zweifel durch Gewänder verhüllt wurde, bestand aus Holz und zerfiel bei der Auffindung in Staub. In der Cella aber fand man zwei verkohlte Holzkisten mit wenigem Tempelgeräth, darunter eine kleine goldene Schsle, zwei bronzene Leuchter und ein kleines Götterbild, auch aus Bronze; außerdem lagen in der Cella zwei Todtenköpfe.

In der Hinterwand der Cella nach außen ist noch eine Nische å, in welcher eine von N. Popidius Ampliatus dem Vater geweihte marmorne Baschusstatue (abgeb. Mus. Borb. IX, 11; Inschrift: N. Popidius Ampliatus parte p [eccunio] (aua) stand. Es ist bekannt, dass Osiris als Urbild des Baschus betrachette wurde.

Fast alle Räume des Isistempels waren mit jetzt entweder zerstörten oder in das Museum von Neapel geschaften Gemilden geschmicht, welche sieh and den Mythus der Isis oder auf Aegypten als das Land von dessen Herkunft bezogen. Von der Decoration des Peribolos giebt Niccolini auf Taf. XI des betr. Abschnitts eine Probe: über einem gelben Sockel ist die rothe Haupt-Rische durch phantastische Architekturen (gelb) in große Felder gethellt, in deren Mitte einzelne Figuren von Isispriestern, Isispriesterinnen und segyptischen Götheiten gemalt waren (Helbig No. 1998, 1997, 1999, 1103); darüber sichen Götheiten gemalt waren (Helbig No. 1998, 1997, 1999, 1103); darüber hen Götheiten gemalt waren (Helbig No. 1988, 1998, 1998, 1999, 1103); darüber hen Götheiten gemalt waren (Helbig No. 1988, 1998, 1998, 1999, 1103); darüber hen Götheiter gemalt varen der Marketer (No. 1571), ein großes Bild, das 10's Ankunft bei Isis (No. 135) und ein anderen welches dieselbe Heroine von Argos bewacht darstell (No. 135). Weit geringer in der Ausführung waren die Malereien von 1; hier waren auf weißem Grunde segyptische Gothetiere, wie es scheint Isis, hier waren auf weißem Grunde segyptische Gothetiere, wie es scheint Isis.

Osiris und Typhon, nebst ihren Symbolen und den ihnen heiligen Thieren dargestellt (No. 2-5).

Von den übrigen im Tempelhof befindlichen Gegenständen sind folgende die interessantesten. Zumeist das kleine Gebäude, welches auf dem Plan mit F bezeichnet ist und dessen Ansicht in Fig. 59 folgt. Dasselbe bildet einen ungetrennten Raum, in dessen Hintergrunde eine Treppe angeblich zu einem



Fig. 58. S. g. Purgatorium.

unterirdischen Wasserbehälter führt, dessen Umfang auf dem Plan durch eine punktirte Liuie angedeutet ist. Da jedoch der Brunnen unter diesem Bauwerke durchaus nicht sicher verbürgt ist, so lässt sich auch über dessen Bestimmung kaum absprechen, und ist der ihm gegebene Name eines Purgatoriums, das wäre ein Waschungs- und Reinigungsort, den der Cultus bedingt hätte, nur problematisch. Bei i fand man eine jetzt nicht mehr sichtbare Grube mit Resten verbrannter Früchte. Vor der Fa-

çade des Gebäudes befindet sich der große Hauptaltar £, auf dessen mit einem starken Raude eingefaster vertiefter Fliche Asche und Knochen von Brandopfern gefunden wurden (Pomp. Ant. Hist. 1765, 5 Juni, p. 172). Er betieht sich ohne Zweifel auf die Cella des Hauptgebäudes, ist aber, um in dem nicht sehr weiten Tempelhofe Raum zu geben, zur Seite greitekt und vielleicht aus demselben Grunde nicht dem Gebäude gegenüber, sondern von der Seite guänglich, wo ein erbühter Stein im Bolen dem Standort des Priesters bezeichnet und eine Unterbrechung des die Oberfläche ungebenden Randes die Hantierung beim Opfer erleichterte und die Reinigung durch einen geneigten Abfluss ermöglichte.

Ein anderer Altar I seheint sieh auf das Bild in dem linken Nischenbau der Cella zu beziehen. Auf dem mit a bezeichneten Postament rechts neben der Treppe, dem ein gleiches links entspricht, fauf man eine Tafel mit Hieroglyphen, die im Museo Nazionale aufbewahrt wird, aber weder mit den Isiscult im allgemeinen, noch im besondern mit dem pompejanischen zu thun haben soll. Also ein echtes Seheinstiek und Illendwerk, ein tei neimlich tiefe viereckige Grube, eingefasst von einer Ummauerung, welche noch zu der Zeit, als die Photographie aufgenomnen wurde, welche der diesem Abschnitt vorgehet teten Abbildung zum Grunde liegt, nach zwei Seiten giebelförmig abgeschrägt war, während sie jetzt grade abschießt. Dicht neben dieser Grube lifelt jetzt Fontanis Canal; nach den Ausgrabungsberichten i Pomp. Ant. Illist. 1, p. 182 u. 189; 1765, 1 Heoben. n. 1766, 2 Junij wurde diesebe augefüllt gefunden von einer Menge sehwazer Asche und von Resten verbrannter Friichte, unter denen man Feizen. Pünicukerue Kastanien. Baum um Haselnisse und Dattelm ann Feizen. Pünicukerue Kastanien.

unterschied und für das Museum aushob; wir werden also hier wie in der schon erwähnten Grube i einen Behälter zur Aufbewahrung von Opferresten zu erkennen baben. Nach denselben Berichten (14. Dec. 1765) war die Ummauerung mit einem Dache bedeckt,

In der Nordwestecke des offenen Hofes stand ein cylinderförmiges Bleigefäß (hoch 0,56, Durchm. 0,45 M.), am Rande mit Ornamenten und aegyptischen Figuren verziert; eine an der Ecksäule in die Höhe gehende, mit einem Bronzchahn verschließbare Bleiröhre führte in dies Gefäß das zum Gottesdienst erforderliche Wasser. In den Räumen o, o', p, q wohnten wahrscheinlich irgendwelche Tempelbediensteten; q ist mit einem überwölbten Heerde versehen. Irrig hat man o' als den Stall für die Opferthiere bezeichnet; es ist ein gemaltes Zimmer wie alle anderen. In dem Zimmer o will man das Gerippe des Priesters, der sich, wie bereits früher (S. 21) erwähnt, mittels eines Beiles einen Ausgang durch die Wand zu öffnen versucht hatte, gefunden haben; allein davon ist jetzt nichts mehr bemerklich, und da anderweitige Durchbrechungen von Wänden sehr deutlich sind, muss der erwähnte Versuch des Priesters, wenn er angestellt wurde, in seinen Anfängen stecken geblieben sein. Der große, nach vorn durch Bögen offene Saal H im Hintergrunde des Tempelhofes muss zu Cultuszwecken, die wir bestimmt nicht mehr nachweisen können, am wahrscheinlichsten aber als Versammlungsort des Collegiums der Isiaci gedient haben. Man fand daselbst einen Marmortisch, einige Flaschen und weniges andere Geräthe und Hühnerknochen. Auch der Saal I neben dem großen war, nach den Malereien (s. oben S. 197) und nach der überwölbten Nische mit dem Opfertisch davor zu schließen, zu Cultuszwecken bestimmt: zugleich scheint man hier Tempelgeräthe aufbewahrt zu haben, deren man mancherlei vorfand. Auch hier traf man auf Reste von Statuen, an denen nur der Kopf und die Extremitäten von Marmor, das übrige aber von Holz war (19. Juli 1766); gleich links neben der Thür vom Tempelhof her ist ein Wasserbehälter u. zu dem man auf drei Stufen emporsteigt. K ist die oberste Cavea des großen Theaters, zu der in dem mit α v bezeichneten Raum eine Treppe



Fig. 59. Stuceoreliefe an den Außenwänden des s. g. Purgatoriums.

von der Straße aus emporführt. Den Raum unter dieser Treppe, in welchen eine Thür aus q hineinführt, hat sich die Priesterschaft des Isistempels auch noch zu nutze gemacht; zu welchem Zwecke, ist aber nicht sicher nachweisbar. Mit Unrecht hat man v als Küche bezeichnet; denn erstens war die Küche zweifellos in q, zweitens ist die in v befindliche Aufmauerung kein Herd, sondern ein Wasserbassin.

Die diesem Abschnitt vorgebeftete Tafel bietet eine Ansicht der Ronien im gegenwärtigen Zustande: der Standpunkt ist gleich innerhalb des Haupteinganges; die vorstehende Abbildung [Fig., 59] ist eine Probe der etwas schwerfälligen und jetzt stark beschädigten Staccoreliefe von den Außenwünden des s. g. Purgatoriums, welche weiß auf blauem Grunde standeu. Dies Reljef befindet sich an der rechten Nebenseite, ein ähnliches, in dem nur der Mars vorau ist, links; vorn neben den Eingange sind aegyptissiende Figuren angebracht. Auf den Stil des Tempels sowohl im Architektonischen wie im Decontiven wird im artistischen Teil zurücknabmenne sein.

# Der Tempel des Juppiter, der June und der Minerva (s. g. Aesculaptempel):

Dies Tempelchen (XIII auf dem Plan) liegt, östlich vom Isistempel und von demselben durch den Zugang zum großen Theater getrennt, an der Ecke der Stabianer- und der Isisstraße, mit Eingang von ersterer; Fig. 60 giebt den Plan. Zu-



Fig. 60, Plan des Tempels des Juppiter, der Juno u. der Minerva (Norden oben).

nächst an der Straße liegt eine kleine, 3,45 M. tiefe Halle [1]; von den zwei Säulen, welche ihr Dach stützten, sind die gemauerten Fundamente und ein dorisches Lavacapitell erhalten; auf sie mündete rechts ein kleines Gemach (des aedituus?). Auf dem 5,53 M. tiefen Tempelhof [2]. un-

mittelbar vor der in der ganzen Breite des Raumes zum Heilighum hinaufführenden Treppe, steht, mit seiner Schunkseite dem Tempel zugewandt, der Hauptallar [9], welchen als ein gut gearbeitetes Stück, von dem im artistischen Theile noch ein Mal die Rede sein wird, die Abbildung Fig. 63 zeigt. Die Treppe (tief 2,75 M.) besteht aus nenn Stufen; die Vorhalle (4) muss vier Säulen in der Front, eine zu jeder Seite gehabt haben; der Boden der Cella (5) war mit jetzt verschwundenen Ziegelmossic belegt; das Piedestal für das Tempelbild oder die Tempelbilder (6) steht, in geringen Resten erhalten, an der Hinterwand.

Offenbar haben wir hier nicht etwa mit einer sehon bei der Gründung der Stadt vorgescheuen Anlage zu thun, sondern der Platz für den Tempel ist erst in relativ später Zeit von den Privatfläusern abgenommen worden. Und damit stimmt der ganze Charakter des Baues. Das Mauerwerk besteht aus kleinen Lavasticken und ist auf den Innerwänden und auf der Außenseite der Vorderwand als grobes Netzwerk behandelt, die Thürpfosten sind aus ziegelförmigen Kalk- und Tuffsteinen gemacht: kurz, es ist das Mauerwerk der



Fig. 61. Ansieht des Tempels des Juppiter, der Juno und der Minerva.

Gebäude aus der ersten Zeit der aullanischen Colonie (Amphitheater, kleines Theater, kleine Thermen vgl. S. 36), und dieser Zeit, bald nach 80 v. Chr., muss zweifellos der Bau zugeschrieben werden. Leider ist keine Stule erhalten, wohl aber die Capitelle der Pliaster an beiden Enden der Front, und ein anderes, etwas niedrigeres Pliasteraptiel (Fig. 62), welches wohl der Thür angebörte.

tewas mentigeres l'aussertajueni (r.g., 25); w Diese Capitelle, aus Tuff mit feinem Sucküberug, sind ganz in der Art der vorhergehendeu Periode, der Tuffperiode oder der Zeit des ersten Decorationsstils gearbeitet. In diesem Stil war, wie es sebeint, auch die Decoration der Wände gehalten, von der ein Theil noch erhalten war als Gau (ver 1837, Mazois IV, 4) den Tempel zeichnete; und es lut ja nichts auffallendes, dass der Decorationsstil einer Periode auch noch im Anfange der folgenden einmal zur Anwendung gekommen ist. Den Motiven desselben Stils – Inmen ist. Den Motiven desselben Stils – In-



Fig. 62. Capitell.

erustation mit Fugenschnitt und Triglyphenfries — begegnen wir an dem großen Altar, welcher auch aus Tuff gearbeitet ist und mit Stuck überzogen war (Fig. 63) <sup>45</sup>].

Auf der Basis an der Hinterwand wurden bei der Ausgrabung im Jahre 1766 die Cultusbilder an ihrem Platze gefunden: zwei Terraeottastatueu, eine männliche (hoch 1,85 M.) und eine weibliche (hoch 2,07 M.), und eine Büste der Minerva aus demselben Material, charakterisirt durch den Helm mit dreifaehem Busch, den Schild und das Medusenhaupt auf der Brust. Alle drei



Fig. 63. Altar.

sind von geringem Kunstwerth; sie stehn in der Terracottensammlung des Nationalmuseums in Neapel. Die beiden Statuen waren auf der Basis befestigt, und unter die männliche hatte man einige Kupfermünzen gelegt, deren Genräge leider nicht festgestellt und aufgezeichnet worden ist. Nun stammen zwar diese Thonhilder keinenfalls aus der Zeit der Gründung des Tempels,



sondern können nach Stil und Arheit sehr wohl nach dem Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. die damals zerstörten ursprünglichen Bilder ersetzt haben; dennoch aber haben wir in ihnen zweifellos die hier verehrten Gottheiten zu erkennen. Über die Benennung der Statuen, deren Gewänder Spuren rother Farbe zeigen, giebt es zwei Meinungen: Juppiter und Juno oder Acsculap und Hygieia, Gottheiten, die sich manchmal sehr ähnlich sehen. Nur die männliche Statuc (Fig. 64) kann Entscheidung geben: die Haltung der rechten Hand ist entschieden die des blitztragenden Juppiter; die linke hielt offenbar einen Stab, und so dürfen wir hier wohl sicher den durch Blitz, Scepter und Eichenkranz charakterisirten Juppiter erkennen, für den auch die aufrechte und schstbewusste Haltung besser passt als für den milden Arztgott. Bei Aesculan müssten wir in der rechten Hand den Schlangenstah annehmen, wozu die Haltung der Finger durchaus nicht stimmt. Die weibliche Gestalt ist ohne Attribute und schlechter erhalten; sie ist gauz bekleidet und trägt auf dem Konfe ein Diadem (Ste-

phane : nichts hindert uns, in ihr ein schlechtes Bild der Juno zu erkennen. Und es ist klar, dass die Minerva, welche keinerlei Attribute einer Heilgöttin trägt, trefflich zu Juppiter und Juno passt, mit denen zusammen sie ja auch im capitolinischen Juppitertempel verehrt wurde. Dass die Tempelbilder nicht schöner sind, dass Juno größer ist als Juppiter, dass man neben die Statuen eine Büste stellte, alles dies erklärt sich daraus, dass man nach dem Erdbeben in aller Eile, um nur den Tempel wieder in Stand zu setzen, bei irgend einem Händler kaufte was grade gleich und billig zu haben war.

Die Benennung des Tempels als Neptuntempel gründet sich nur auf den Kopf an dem phantastisch korinthisirenden Capitell Fig. 62 S. 111; wenn wir aber demselben überhaupt eine Bedeutung beilegen wollen, so können wir in ihm eben so gut einen Juppiter wie einen Neptun erkennen. Dass eben jene Gottheiten hier verehrt wurden, wird uns auch durch ein inschriftliches Zeugniss bestätigt. Es ist nämlich so gut wie sicher, dass aus dem Vorhofe des Tempels zwei beim Bau von Fontana's Canal (S. 26) gefundene Inschriften stammen, deren eine lautet: Imperio Veneris Fisicae Iovi o. m. Antistia Methe Antisti Primigeni ex d'ecurionum d'ecreto). Auf den noch uncrklärten Beinamen der Venus Fisica gehen wir hier nicht ein und heben nur hervor, dass es eben der capitolinische Juppiter optimus maximus ist, dem Antistia Methe auf Befehl jener Göttin hier irgend ein Weihgeschenk aufstellte 49/.

Es haben also hier die sullanischen Vcteranen bald nach ihrer Ansiedelung einen Tempel der capitolinischen Gottheiten erbaut; wahrscheinlich ward er, wie der capitolinische, als Juppitertempel bezeichnet. Es ist also nicht der in der oskischen Wegebauinschrift (S. 59) erwähnte Tempel des Zeus Meilichios. Man könnte vermuthen, dass letzterer vielleicht an derselben Stelle stand; unmöglich ist dies nicht, doch liegt wohl zu einer solchen Vermuthung kein genügender Grund vor

Wir wenden uns ietzt zur Betrachtung der beiden jüngsten Tempel Pompejis, welche als Tempel der Fortuna Augusta und des Genius Augusti der Verehrung des ersten Kaisers gewidmet waren. Die römischen Kaiser wurden nicht nur nach ihrem Tode von Staats wegen vergöttert und als Divus Augustus, Divus Claudius u. s. w. verehrt, sondern es war auch von Aufang an die Neigung vorhanden, ihnen schon bei ihren Lebzeiten göttliche Ehren zu erweisen. Es kam sogar vor, dass dem Augustus bei seinen Lehzeiten von Privatpersonen Tempel gestiftet wurden, z. B. in Puteoli. Von einem solchen Tempel ist uns in Pompeji nichts bekannt; aber von dem Cultus des Kaisers haben wir hinlängliche Kunde. Zu demselben gehörte ein jährlich gewähltes, aus Sclaven und Freigelassenen bestchendes, uns aus einer Reihe von Inschriften bekanntes Collegium, welches diesen Cultus pflegte unter der Leitung der Duumvirn und zweier Beamten, deren Titcl uns nur in der Abkürzung d. v. v. a. s. p. p. (duumeiri votis augustalibus sacris publicis procurandis?) erhalten ist. Dies Collegium, dessen älteste Inschrift aus dem Jahre 25 v. Chr. stammt, nennt sich bis mindestens zum Jahre 14 v. Chr. ministri Mercurii (et Maiae, dann ministri Augusti Mercurii Maiae, endlich, spätestens seit dem Jahre 2 v. Chr. einfach ministri Augusti. Thre Inschriften reichen bis zum Jahre 40 und wurden in der Stadt zerstreut gefunden, so dass wir nicht wissen, wo sie aufgestellt waren. Auch die Vorstadt pagus Augustus felix suburbanus hatte ihren besondern Augustuscult, dem die magistri und ministri pagi dienten; letztere wurden nach einer Inschrift (I. R. N. 2293: C. I. L. N. 924 im Jahre 7 v. Chr. gestiftet. Vornehmern Rangea als diese Sclaven und Freigelassenen war der soerdos Augusti, auch fømen Augusti, nach dem Tode des Kaisers soerdos diei Augusti genannt; dies Priesterthum bekleideten nach einander die beiden Ernenerer des großen Theatres (s. 3. Abertales). Als die Priesterhum bekleideten nach einander die beiden Ernenerer des großen Theatres (s. 3. Abertales). Als die Beiden Ernenerer des großen Theatres (s. 3. Abertales). Als die Beiden Ernener des großen Theatres (s. 3. Abertales). Als die Beiden Ernener des großen Theatres (s. 3. Abertales).

Noben diesem unmittelbaren Kaisercultus gab es noch einen gewissermaßen mittelbaren: man verehrte nicht den Kaiser selbst, sondern die ihn beschützende Glücksgöttin, die Fortuna Augusta; man verehrte ferner den Genius des Kaisers. Genius ist der mit dem Menscheu geborene und ihn durch das Leben geleitende Schutzgeist: auch Privatleute opferten ihrem eigenen Genius. namentlich am Geburtstage wurde er als Genius natalis verehrt. In jedem Hause genoss der Genius des Hausherrn besonderes Ansehn: er wurde mit den Hausgöttern, Laren, zusammen in der Hauscapelle, dem Lararium, verehrt, und wir finden in einem reichen pompejanischen Hause [IX, 1, 20] eine Hauscapelle, welche laut der Inschrift von zwei Freigelassenen dem Genius des Hausherrn und den Laren geweiht worden ist: Genio M(arci) n(ostri) et Laribus duo Diadumeni liberti. Und im Atrium des Baukiers I., Caecilius Jucundus (V, 1, 26) stellte sein Freigelassener Felix zwei Porträthermen desselben auf und widmete sie seinem Genius; Genio L'ucii) n'ostri Felix libertus. - Wie das Haus unter dem Schutz der Lares familiares, so standen die Straßen unter dem Schutz der Lares compitales (compitum, Ort wo sieh zwei Wege theilen . Der Dienst derselben wurde von Augustus im Jahre 7 n. Chr. ncu geordnet: sie wurden fortan als Lares Augusti, Laren des kaiserlichen Hauses, bezeichnet, und ihnen (sie waren je zwei, wie auch die Hauslaren) als dritter der Genius des Kaisers zugesellt, welcher also dadurch zur Hauptstadt in das Verhältniß des Hausvaters trat. Wenn man nun auch in Municipien, Colonien und Provinzialstädten den Genius des Kaisers verehrte und ihm Tempel errichtete, so lag darin noch kein Versuch zur Vergötterung, sondern man trat dadurch nur zum Kaiser in das Verhältniss der Hausangehörigen zum Familienvater. Immerhin aber ist der Cultus des Genius eine directere Verchrung des Kaisers, als der der Fortuna Augusta; denn im Tempel der letztern stand als Haupt- und Cultusbild die Fortuua, in dem des Genius dieser selbst, d. h. der Kaiser in der Tracht des Genius, mit Füllhorn und Opferschale, wie ihn uns eine Statue im Vatican (Visconti Mus. Pio-Cl. 3, 2) zeigt,

schale, wie ihn uns eine Statue im Vatican (Visconti Mus. Pro-Cl. 3, 2) zeigt. Betrachten wir also jetzt die beiden dem Cult des Augustus gewidmeten Tempel.

## 6. Der Tempel der Fortuna Augusta.

Wenn wir vom Forum aus, Satileh vom Juppitertempel, den großen Eingangebogen durchschreitend uns nordwärts wenden, so gelangen wir in eine in derselben Richtung weiterführende, ungewähnlich breite und stattliche Straße, wehet auf der rechten Seite eine offenbar aus der lettenz feit der Stadt stammende Säulenhalle, auf der liuken die zu den weiterhin zu besprechenden Thermen geböriger Läden hat. We diese Straße auf die Strade

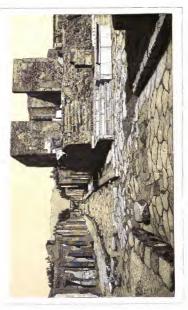

di Nola trifft, liegt ein kleiner, aber nach den geringen Resten reich mit Marmor geschmückter Tempel, dessen 1823 ausgegrabene Ruinen die beiliegende Ansicht darstellt. Seine Orientirung ist bedingt durch die Richtung der Straße. Seine Rammanordnung ist, wie der Plan [Fig. 65 zeigt, der des

Juppitertempels sehr ähnlich. A ist die Platform mit dem Opferaltar: die punktirte Linie bezeichnet die Reste eines nur in der halben Breite der Treupen unterbrochenen, hier ohne Zweifel mit Pforten versehenen eisernen Gitters, welches die heilige Stätte von der Straße absonderte: B Freitreppe, b Treppenwangen, vermuthlich zugleich Piedestale für Statuen, C Pronaos mit acht römisch-koriuthischen Säulen, c Schwelle, D Cella, E Nische mit der Aedicula für das Bild der Göttin: man fand die Capitelle der beiden korinthischen Marmorsäulen und das Epistyl mit der Inschrift: M. Tullius M. f. d. c. i. d. ter, quing, augur tr. mil, a pop, aedem Fortunae August, solo et peq. sua, zu deutsch : »Mareus Tullius, des Marcus Sohu, zum dritten Mal richterlicher Zweimann, Quinquennal, Augur und aus der Bürgerschaft erwählter Kriegstribun hat den Tempel der Fortuna Augusta auf seinem Grund und Boden und auf seine



Fig. 65. Plan des Fortunatempels.

Kosten erbaut.« Hierdurch ist der Name des Tempels bestimmt. Er wird bestätigt durch zwei andere, auch hier gefundene Inschriften, zu denen sich weitere drei gesellen, die wohl in Folge des Erdbebens vom Jahr 63 aus dem Tempel abhanden gekommen waren und in und bei der Basilika und im Apollotempel gefunden wurden (I. R. N. 2223 ff.: C. I. L. X. 824 — 528). Es sind dies Inschriften des Priestercollegiums der ministri Fortunae Augustae, welches aus Selaven und Freigelassenen bestand, und jedes Jahr vier Mann stark gewählt wurde. Sie besorgten im Auftrage der Duumvirn den Gottesdienst, und es gehörte zu ihren Statuten, dass sie alliährlich eine kleine Statue (signum) im Tempel aufstellen mussten: und auf diese Aufstellung beziehen sich die Inschriften. Von besonderer Wichtigkeit ist es, dass eine dieser Inschriften (I. R. N. 2223; C. I. L. X, 824) im Jahr 3 n. Chr. von den ersten ministri Fortunae Augustae gesetzt ist; wir lernen also aus ihr. dass in diesem Jahr das Priestercollegium gestiftet wurde, und wir dürfen vermuthen, dass nicht viel früher der Tempel erbaut sein wird.

In den vier Nischen der Seitenwände standen sicher Statuen, und zwar ist in einem Tempel der Fortuna Augusta zugückste zu vermuthen, dass es Statuen des Augustus, der Livia und zweier anderer Mitglieder seiner Familie gewesen seien. Nun faul sich im Tempel keine Statue des Augustus, sondern nur eine auf eine solehe bewägliche Inschrift: [Augusto Caesari parenti patrios, nebet Fragmenten einer Statue; ferner eine aus der Nichel I benägefällene weibliche Statue mit über den Kopf geosgenem Mantel, der man das Gesieht abecssier und durch ein neues nicht mitgefandenes ersetzt.

hatte, und eine männliche Statue, jedenfalls eines Privatmannes, die eine entfernte Ähnlichkeit mit Cieros hat; auch diese scheint im innersten Theil der Cella (etwa bei 2) gefunden zu sein. Es könnte also scheinen, dass in einer Nische die Statue des Augustus stand, in anderen, ihm gewissermaßen gleichberechtigt, die von Privatpersonen. Da nun dies sehr unwahrscheinlich ist, so hat Fiorelli die Vermuthung aufgestellt, man habe bei Erbauung der Capelle des Kaiserhauses im s. g. Pantheon die Statuen dieses Tempels dorthin geschafft und soler verdienter Privatmänner, darunter die des Stifters des Tempels, an ihre Stelle gesetzt: eine Annahme, die freilich auch nicht ohne Schwierigkeit ist.

Schließlich ist, zur Vermittlung einer Anschauung von dem Gebäude vor seiner Zerstörung, noch in Fig. 66 eine Ansicht des Tempels nach der so viel



Fig. 66. Restaurirte Ansicht des Fortunatempels.

wie thunlich berichtigten Wiederherstellung Gell's gegehen, ohne dass jedoch für alle Einzelheiten dersclben eingestanden werden soll.

Als M. Tullius nach Niederlegung der hier früher stehenden, ihm gehörigen Gebäude den Tempel errichtete, blieb der schmale Bodenstreifen z übrig.
Von der Straße zugänglich, konnte derselbe öffentlicher Boden scheinen:
M. Tullius wahrte sich aber sein Eigenthunssecht druch einen am Eingange
errichteten niedrigen Lavastein mit der Inschrift: M. Tulliü area privata (Privatbesität des M. Tulliü».

Zwei eigenthümliche Umstände sind bei diesem Tempel zu beachten.



Erstens dass der halbrunde Ausbau auf der Rückseite auf einer nachträglichen Änderung beruht, auch nicht auf dem Boden steht, sondern von einem Bogen getragen wird, welcher an das Aschbarhaus angelehnt ist. Zweitens, dass die Stiftungsinschrift des Tempels gegen den sonstigen Gebrauch im Innern der Cella, an der Aedicula angebracht war. Eine genügende Erklärung dieser Umstände ist bis jetzt nicht gefunden <sup>50</sup>,

# Der Tempel des tienius des Augustus s. g. Tempel des Mercur).

Der Name Mercurtempel, welchen dies kleine Heilighbun (VIII auf dem Plan) gleich nach seiner Aufgräbung erhieh; bernht auf der Vosschirft Virunx, dass der Tempel des Mercur am Forum liegen soll, und darauf, dass die auf S. 113 erwikhnten lanchriften auf einen Call des Mercur und der Majs schließen lassen. Unter diesem wenig gerechtfertigten Namen ist der Tempel an Ort und Stelle bekannt. Tempel des Quirinus (Romulus) hat man ihn genamt nach einer Inschrift (I. R. N. 219s); C. J. L. X., 509); in der ein kurzer Abrits des Lebens und der Thaten des Romulus gegeben ist. Da aber diese Inschrift und die ikhnliche auf Anenas bestägliche (b. O. 218s); 509; vielmehr der Vorhalle des anstoßenden Gebäudes der Eumachia (XXI) augehören, so ist auch diese Henennung grundlos.

Mit mehr Glück hat Garrucci (Quest, Pomp. S. 74, auch Bull, napol, N. S. II. S. 4) die Reliefe des Altars zum Ausgangspunkt für die Bestimmung des Tempels gemacht. Die Rückseite nämlich desselben [Fig. 69 in der Mitte] zeigt den Eichen- oder Bürgerkranz zwischen zwei Lorbeerbäumen, also das Symbol des Augustus; denn nach Beschluss des Senats war über der Thür des Kaisers ein Eichenkranz aufgehangen, zu jeder Seite derselben aber ein Lorbeer gepflanzt worden. Vermuthungsweise hat ferner Fiorelli eine Inschrift mit diesem Tempel in Verbindung gebracht, über deren Fundort nichts bekannt ist, sie lautet: Mamia P. f. sacerdos public. geni o Aug. solo et pec[unia sua], »Mamia, Tochter des Publius, öffentliche Priesterin, dem Genius des Augustus auf ihrem Boden und auf ihre Kostene. Sie kann über der Thür des Tempelhofes gestanden haben. In dem Relief der Vorderseite des Altars (Fig. 68) hat man wohl mit Recht das Opfer erkannt, welches bei der Stiftung des Tempels selbst dargebracht wurde. Der Tempel mit seinen vicr Säulen ist im Hintergrunde angedeutet. Der Opfernde, bekränzt, mit über den Kopf gezogener Toga, ist dann wohl der sacerdos Augusti; ihn begleiten zwei Lictoren, ein Diener, ein Flötenbläser und zwei Opferknaben (camilli), welche ihm die Opfergeräthe nachtragen; rechts führt der victimarius mit seinem Gehilfen den Opferstier herbei: wir wissen, dass dem Genius des regierenden Kaisers immer ein Stier geoufert wurde. Auf den Seitenflächen (Fig. 69) sind Opfergeräthe dargestellt: links das Handtuch (mantele), das Weihrauchkästchen acerra und der Augurnstab (lituus), rechts die Opferschale patera), der Schöpflöffel (simpulum) und die Weinkanne (praefericulum).

Es ist also dieser Tempel jedenfalls zu Ehren des Augustus erbaut, höchst wahrscheinlich seinem Genius geweiht gewesen. Wenn jene Inschrift hierber

gehört, gründete ihn die Priesterin Mamis auf ührem Boden, d. h. vermuthlich auf dem Boden eines von ihr zu diesem Zweck gekauften Hauses, wahrscheinlich bald nachdem im Jahr 7 v. Chr. in Rom der Cultus des Genius des Augustus eingeführt war, wohl sicher vor dem Jahr 2 v. Chr., in welchem M. Holconius Rufus schon das Amt des Augustuspriesters bekleidete (Nissen, Pomp. Studies S. 152, 273.

Das schiefwinklig oblonge Areal der Umfassungsmauer von 23×30 M. Flächenraum (s. den Plan Fig. 67) stößt mit seiner Hauptfront an das Forum A,



Fig. 67. Plan des Augustustempels (Norden oben).

dessen Colonnade vor diesem Gebäude erst noch gebutt oder wiederhergestellt werden sollte. Links ist es von dem s.g. Senaculum 3 begrenzt, aus dessen rechter Seitennische E durch ein Verbindungsweg in unser Gebäude, durch fünf Zimmer desselben (1 – 15), die wahrscheinlich der Priesterschaft gebörten, bei e' in den Hof des Hellightums gelangt. An dreien dieser Zimmer (3 – 5) vorbei kommt man durch einen wie

geheimen zweiten Ausgang ( $\omega$  auf die Gasse, welche einst südlich vom Tempel auf das Forum mündete, und auf welche auch das Gebäude der Eumachie einen Nebenausgang ( $\omega$ ) hat. Der Haupteingang ist vom Forum aus durch eine Mauer, welche, nech sehwachen Resten zu selbließen, ganz mit Marmor bekleidet gewesen zu sein scheint. Ähnlich wie beim Tempel des Juppiter, der Juno und der Minert ( $\mathbb{S}$ , 110) gelagt man zunächst in eine vom Hoffnum durch



Fig. 68. Altar. (Vorderseite.)

vorspringende Mauerpfeiler und durch vier Säulen getrennte bedeckte Vorhalle B, aus der die Ausicht der Ruinen vor S. 117 aufgenommen ist, sodann auf den unbedeckten Hof  $F_c$  in dessen Mitte der sehon erwähnte, vohlerhaltene Marmontlar mit seinen reichlichen Reliefschunek sieh befindet. Unter diesem nimmt die Darstellung der Vorderseite (Fig. 68), das Stieropfer, auch abgesehn von seinem Gegenstand, als eines der früheren Reliefe mit malerischer Anordnung der Figuren in verschiedenen Plänen (Vorder- und Hintergrund) ein besonderes Interesse in Anspruch. Zu unserer Abbildung der halben Rückseite (Fig. 69 in der Mittel ist noch zu bemerken, dass die Volute oben in Wahrheit nicht von der Rückseite, sondern von den Schmalseiten in dieser Weise sichtbar ist.



Fig. 69. Altar. (Rückseite und Nebenseiten.)

Im Hintergrunde des Tempelhofs liegt die Cella H auf einem breit vorliegenden Unterbau G, auf den zu beiden Seiten von hinten Treppen g g führen. Dies, die Platform vor dem Pronaos und die Lage der Treppen, ist die bemerkenswertheste Eigenthümlichkeit in der Anlage dieses Tempels. Dass derselbe eine von vier Säulen getragene Vorhalle hatte (so hat ihn Mazois restaurirt), muss wohl aus dem besprochenen Relief geschlossen werden. Denn an Halbsäulen zu denken, erlaubt weder das Relief, wo Vorhänge zwischen den Säulen hängen, noch die Form des Tempels, mit einer kleinen Ante an jedem Ende der Front, wie auf unserer Abbildung ersichtlich. In i sehn wir die Basis für das Tempelbild. Mit Geschick hat der Architekt die Schiefheit der Grundfläche seines Gebäudes auszugleichen und zu verbergen verstanden, dagegen hat er in der Decoration der Umfassungsmauern des Hofes durch abwechselnd mit flachen Giebeln und flachen Wölbungen abgeschlossene Mauerfelder (s. die Ansicht) wenig Geschmack bewiesen, obgleich wir diese Art von Ornamentirung in Pompeji noch einige Male und an vielen modernen Häuserfacaden wiederzufinden Gelegenheit haben. Unerwähnt soll schließlich nicht bleiben, dass der Tempelhof, wie die Ansicht zeigt, neuerdings zur Aufbewahrung von mancherlei Fundstücken der Ausgrabungen, namentlich Architekturtheilen, benutzt und daher verschlossen gehalten wird 51).

#### Zweiter Abschnitt.

# Municipalgebaude.

Der folgende Abschnitt umfasst diejenigen öffentlichen febäude, welche der Verwaltung und Rechtspräege, dem Handel und Verkehr in Pompej dienten; die flunen gegebene Bezeichnung ist deshalb nicht im strengsten Wortsinne zu fassen, und ist nur gewählt, weil sich schwere eine andere finden läßt, welche erschöpfend und doch gleich kurz diese Classe öffentlicher Bauwerke von den anderen Classen unterscheidet.

Wir eröffnen unsere Betrachtung passend mit einem Gebäude, welches theils religiösen, theils weltlichen Zwecken diente, so dass es gleichsam auf der Grenze der heiligen und der profanen Bauwerke steht.



1. Das Macellum (s. g. Pantheon).

Dies seiner Bauweisen nach ganz der römischen Kaiserzeit angehörende merkwürdige Gebäude (XXIII auf dem Plan), von dessen Ruinen in ihrem gegenwärtigen Zustande Fig. 70 eine Anschauung giebt, und welches sowohl wegen seiner Größe wie wegen seines die führ der dem siehen Planes und seines Bilderschmuckes zu den bedeutendsten Monumen-

teu Pompejis gehört, wurde 1818 entdeckt, aber erst 1821 und 1822 vollständig ausgegraben. Um diejenigen Bilder, welche nicht entfernt werden konnten, gegen die Einflüsse der Witterung thunlichst zu schützen, hat man hier wie sonst in Pompeji die Wände mit der kleinen Ziegelbedachung versehn, welche unsere Abbildung erkennen lässt, jedoch den Zweck pur sehr unvollkommen erreicht, so dass

die glänzenden Farben der Gemälde bereits stark verblichen sind. Nur diejenigen an der Wand gegen das Forum sind durch ein breites Dach hinlänglich geschütst und meistens gut erhalten. Um uns über die Bestimmung dieses Gebäudes ein Urteil zu bilden, müssen wir zunächst seinen Plan im Gansen überblicken und die Bedeutung der einzelnen Räumlichkeiten so viel wie möglich fertunstellen ausehen.

Das Gebäude steht, wie schon oben bemerkt, an der Nordostecke des Forums, unmittelbar am s.g. Triumphbogen, dessen einen Pfeiler der Plan Fig. 11 neben dem gewölbten

Eingang 1 zeigt. Es liegt nicht rechtwinkelig gegen das Forum, sondern schließt sich mehr freilich auch nicht genau den an den Langseiten vorbeiführenden Straßen an. Die westliche Schmalseite, welche wir als Front bezeichnen können, stößt an das Forum, welches, wie schon oben (S. 74) bemerkt wurde, auf dieser Seite keine gleichmäßig fortlaufende Colonnade hat; dieselbe wird ersetzt durch die unter einander verschiedenen, den einzelnen Gebäuden vorgelegten Säulenhallen. Diejenige des in Rede stehenden Gebäudes wurde gebildet oder sollte gebildet werden; denn wir wissen nicht ob sie fertig war durch schlanke ionische Säulen aus weißem Marmor, welche auf viereckigen Basen standen; am Fuße einer jeden Säule stand, dem Innern der Halle zugewandt, ein Piede-



Fig. 71. Plan des Macellum (s. g. Pantheon).

stal für eine Statue; diese Piedestale (2 im Plan) sind 1,14 M. hoch und jetzt mit unregelmäßigen Marmorstücken belegt; die Krönungsplatten sind antik, aber nach der Ausgrahung wieder auf ihre Plätze gelegt worden. Auf zweiel dieser Basen liegen marmorne Architravstücke ionischer Ordnung, welche nach beiden Seiten behauen sind und wahrscheinlich der Front dieser Vorhalle nach haben. Bin erweite Reihe von Statuenbasen stand auf der Rückseite der Vorhalle, swischen den dort sich auf dieselbe öffenden Läden 5 und an den beiden Säulen des Eingaugsraumes a. Auf ein oberes Geschoss der Vorhalle deutet die Treppe 3, welche nicht zum Innern des Gebäudes in Beziehung steht, sondern mit den früher erwihnten Aufgängen zur Gällerie des Foruns zu vergleichen ist. Links führt die s. g. Strada degit Augustali (früher Straße der getrockseten Früherb) vorüber, und mit s is mig lene Läden bezeichnet, von deren

reichem Inhalt an allerlei Früchten die Straße dem früher üblichen Namen erhalten hat. Von dieser Straße her führt ein mit zwei Exposebildern (IIII)e, No. 717, 500) geschmickter Nebeneingang b auf dem Hof unseres Gebäudes. Eben dahn führt durch ein kurzes Vestbild und über führ Staßen ein zweiter Eingang c aus der darch das angremzende s. g. Senaculum zur Sackgasse verbauten kleine Straße, jetzt Vedo det bludenen peranlei; an seiner linken Wand ist die Nische für die Larenbilder nichst deu gewolmten zwei Schlangen angebracht. Nach hinten sößt unser Gebäude an Privathäuser.

Vor seiner Front unter der Colonnade liegen die mit 5 bezeichneten, als Wechslerbuden, tabernae argentariae, bekannten kleinen Läden; dass sie wirklich diesem Zweck dienten, kann zwar nicht erwiesen werden 52, doch ist ihre Lage wohl dazu geeignet. Durch ihre verschiedene Tiefe ist der Winkel, welchen die Queraxc des Gebäudes mit der Längenaxe des Forums bildet, ausgeglichen worden. Zu diesem Zweck musste der südlichste dieser Räume eine so geringe Tiefe erhalten, dass er als Laden nicht benutzt werden konnte. Man verwerthete ihn daher in andrer Weise: an der Rückwand ward eine in ihrem hintern Theil 1,77, im vordern 1,20 M. hohe, 1,60 breite und 1,20 M. tiefe Aufmauerung angebracht, welche, ihrer eigenthümlichen Form nach, am ehesten als Basis einer Acdicula gedient haben kann. Alsdann war dieser Raum, von dessen Wänden der untere Theil mit Marmor bekleidet war, vermuthlich dem Dienst der Lares compitales gewidmet. In der Mitte ist der Haupteingang a, zwei Thüren, zwischen denen sich eine von zwei korinthischen Säulen eingefasste Nische für eine verlorene Statue befindet. Die jetzt nicht mehr an Ort und Stelle befindlichen Capitelle dieser Säulen sollen in ihrem Oruament einen Adler gezeigt haben, was für die Ansicht ins Gewicht fällt, dass das ganze Gebäude zum Cultus des vergötterten Kaisers Augustus in Beziehung stand. Vor dem Eingangsraum a, in der Frontlinie der Tabernen (5) standen noch zwei Säulen (die Steine, welche ihnen als Fundament dienten, sind erhalten) und am Fuß derselben wie schon erwähnt) zwei weitere Statuenbasen. Tritt man durch den Haupteingang ein, so befindet man sich in dem breiten, den Mittelraum umgebenden Umgang d. Seiner Bestimmung nach können wir nicht umhin, ihn für eine Sänlenhalle zu halten; doch ist der Zustand, in welchem er gefunden wurde, merkwürdig. Nur an der Nord- und einem Theil der Westseite liegt ein solider Säulenstuhl aus Travertin, und an ihm eine Rinne aus demselben Stein. Im Säulenstuhl sind in regelmäßigen Entfernungen, wie auf dem Plan (Fig. 71) angegeben, kleine viereckige Löcher angebracht, in welche, von der Seite des Mittelraums her, je eine kleine Rinne einmündet: offenbar für den Bleiverguss zur Befestigung der hier aufzustellenden Säulen; viereckige Spuren zeigen, dass dieselben Basen hatten. Mit Ausnahme dieses Stückes aber hat der Umgang d statt des Säulenstuhls nur eine aus ziemlich kleinen Tuffsteinen bestehende Stufe mit kleinen Löchern, welche, ziemlich gleichmäßig von einander entfernt, zur Anbringung eines Gitters dienen konnten; von Säulen keine Spur, uud offenbar war auch die Festigkeit dieser Stufe viel zu gering, um solche zu tragen. Kein Zweifel, diese dürftige, provisorische (zum Theil übrigens moderne) Stufe sollte überall durch den Travertinsäulenstuhl ersetzt werden.

In der Mitte jeder der vier Seiten bildet ein über die Rinne gelegter Travertinstein einen schmalen Zugang zu dem 16 × 25 M. großen mittlern Hofraum, von dessen gut gearbeitetem terrassirten Fußboden, bestehend aus in Stuck gelegten Stückchen weißen Marmors, nur wenig erhalten ist. Hier erheben sich auf einer zwölfeckigen, etwas erhöhten Fläche von 12,50 M. Durchmesser zwölf in ganz zerstörtem Zustande gefundene, jetzt restaurirte und mit modernem Stuck überzogene basenartige viereckige Aufmauerungen, welche zu der populären Benennung des Gebäudes als Pantheon Anlass gegeben haben, indem man sich auf ihnen die Statuen der zwölf Götter errichtet dachte. Neuerdings hat Nissen vermuthet, dass es vielmehr Altäre der zwölf Götter waren, denen zu Ehren hier nach seiner Meinung geschlachtet wurde. Eine andere Ansicht ist die, dass diesc zwölf vermuthlich mit Marmor bekleideten Aufmauerungen einen mit einer leichten Kuppel gedeckten Säulenbau trugen, dessen Verschwinden uns weiter nicht wundern dürfte. Letztere Annahme wird sich uns weiterhin aus allgemeinen Gründen als wahrscheinlich ergeben, und es spricht für sie der bemerkenswerthe Umstand, dass die fraglichen Aufmauerungen auf einem gemeinsamen, fortlaufenden, zwölfeckigen Fundament stehen; ein Verfahren, welches bei Säulenbauten stets beobachtet wurde und nöthig war um ungleichmäßige Senkungen zu vermeiden, nicht aber bei Reihen von Statuenbasen, wie wir sie mehrfach auf der Ostseite des Forums finden. Gleich außerhalb der Basen finden sich Reste einer ebenfalls zwölfeckigen, mindestens 0,44 M. dicken, aus ziemlich großen Kalksteinen gut gefügten Mauer. Dieschbe muss schon im Alterthum entfernt worden sein : nur auf der Westseite finden sich diese Reste auf einer zusammenhangenden Strecke, doch befinden sich auch im Osten einzelne Steine genau an ihrem Platze. Es liegt nahe, hier einen Rest eines ältern, geschlossenen Gebäudes zu erkennen, welches später durch den Säulenbau ersetzt wurde. In der Mitte fand man ein marmorbekleidetes Brunnenbassin, welches ietzt nicht mehr sichtbar, aber auf den Plänen Fiorelli's und Niccolini's sowie auch auf dem unsrigen verzeichnet ist; das dahin führende Leitungsrohr ist in der Senkgrube e' gesehen worden. Ebenda sollen auch Fischgräten gefunden worden sein 53). Rechts, dem Eingang b gegenüber, lebnen sich elf kleine



Fig. 72. Cellen im Macellum s. g. Pantheon).

Cellen f von  $2,75 \times 3,12$  M. an die Mauer des Gebäudes <sup>34</sup>). Die beiden Abbildungen Fig. 72 zeigen deren Hinter- und Seitenwand; man bemerkt den nach

hinten leise geueigten Fußboden, die druch die Rückwaud hindurchgehende Abdussrinne und die Löcher zur Aufnahme der Deckenbalken. Da sich die Mauer über diese Löcher nicht unbeträchtlich erheht, so müssen die Cellen zweistöckig geween sein. Der Eingaug in das obere Stockwerk konnte nur durch eine äuldere Gallerie vermittelt sein, wie eine solche in der unten zu besprechenden Gladiatorenschule (dem s. g. Soldatenquartier) zum Theil erhalten ist. Diese, sowie die Treppe, ist, ab von Holz, ganülch verschwunden, aber man kann viereckige Löcher in der Front der die Cellen trennenden Wände auf die hier eingefügten Balken der Gallerie wahrscheinlich genug beeichen. Die Form der Cellen ist durchaus die von Kaufläden, und auf einen solchen Gebrauch deuten auch die vielen in die Wände eingekratzten Zahlen (C. I. L. IV, 1960—1968<sup>6</sup>).

Im Hintergrunde des Gebäudes, dem Haupteingang gegenüber, liegen drei größere Räumlichkeiten g, h, i, von denen Fig. 73 eine Gesammtansicht bietet.



Fig. 73. Hintergrund des Macellum (s. g. Pantheon).

Das mittlere dieser Zimmer, von 5,80 D M., ist ein ganz unzweifelhaftes Heilightum. Dasselbe ist auf fünf Stufen, die in einer eigenen Vorhalle liegen, über den Boden des Gesammthaus erhoben, hat im Hintergrunde eine große Basis für das geweihte Bild und in seinen Seitenwänden je zwei Nischen für andere Statune. Zwei derschen fand man, wie Fig. 74 seigt, an Ort und



Fig. 74. Sacellum im Macellum (s. g. Pantheon).

Stelle und erkennt in ihnen, die jetzt im Museum zu Neapel stehn, Livis, Augustus' Gemahlin, und den jüngern Drussus, Sohn des Tiberius. Jetzt stehn zwei Gypashgüsse dieser Statuen in den beiden hinteren Nischen, rechts und links, ob genau an ihrem Platze, muss dahnistehn; nach älteren Auguben standen beide, wie es die Abbildung zeigt, rechts, und gegenüber werden sich demmach die Statuen zweier anderen Glieder der Kaiserfamilie befunden haben. Von dem Hauptbilde, welches an der Rückwand aufgestellt gewesen sein muss, fand man nur einen die Weltkugel haltenden Arm, aus dem man wohl mit Recht auf eine Kaiserstatue, und zwar die des Augustus, schließt, welchem dies Sacellum geweiht gewesen.

Durch diese Statuenfunde wird festgestellt, dass das Heiligthum, und mit ihm der ganze Bau, vor dem Jahre 23 n. Chr., dem Todesjahr des Drusus, entstanden ist. Und wenn mit Recht in der Statue mit der Weltkugel Augustus erkannt wird, so ist es nach dessen Tode (14 n. Chr.) erbaut worden; denn er ist alsdann als Gott dargestellt gewesen. Eine andere Möglichkeit wäre freilich die, dass in der Hauptnische Juppiter mit der Weltkugel, Augustus aber in einer Seitennische der Livia gegenüber gestanden hätte; alsdann fällt der Bau vor den Tod des Kaisers; denn als Gott, als Divus Augustus, musste er einen hervorragenden Platz haben. Doch ist diese letztere Annahme weniger wahrscheinlich: die Bauart deutet eher auf spätere Zeit, und wir werden besser thun, den Bau nicht älter anzusetzen als durchaus nöthig ist; ferner ist es nicht recht glaublich, dass hier noch ein dritter Juppitertempel in augusteischer Zeit erbaut worden sein sollte 35). Es war also dies ein dem Kaisercultus gewidmetes Local, und nicht ohne Wahrscheinlichkeit hat man in ihm schon gleich nach der Auffindung (so neuerdings auch Nissen, Pomp. Stud. S. 274) das Cultuslocal der Augustalen erkannt, ein Heiligthum der gens Julia, deren Cult diesem Collegium nach Tacitus (Hist. 2, 95) übertragen war. Auch das mit einer Stellung von zwei Säulen, deren viereckige Marmorbasen erhalten sind, gegen den Hof geöffnete Gemach links i, diente wahrscheinlich Cultuszwecken. Es hat im Hintergrunde eine erhöhte und überwölbte Nische k für ein Weihebild, und vor derselben zunächst ein breites, mit Marmor belegtes und durch eine seitliche Treppe von fünf Stufen zugängliches Podium, so wie vor diesem einen ganz niedrigen, eigenthümlich geformten Altar: auf zwei Marmorstufen (hoch 0,44 M.) liegt eine länglich viereckige (1,33×0,64 M.) Platte aus schwarzem Sandstein, deren obere Fläche von einem niedrigen, leicht profilirten Rande umgeben ist, welcher in der Südostecke durch ein kleines Loch zum Abfluss von Flüssigkeit durchbohrt ist; die Form scheint auf Libationen zu deuten und man könnte also vermuthen, dass hier Opferschmäuse gehalten wurden. Endlich steht noch gleich rechts am Eingange ein großes, 0,82 M. hohes marmorbekleidetes Podium. Die Nische k mit Zubehör ist offenbar ein nachträglicher Einbau : es handelt sich also hier viclleicht um den Cultus eines der auf Augustus gefolgten Kaiser.

Einen ganz andern Charakter hat das Gemach rechts å, welebes ebenso wie i sich mit zwei suf Bassen sethenden Säalen auf die Ostporticus öffact. Die charakteristische Eigenthümlichkeit desselben ist die steinerne Bank, welche an den drei inneren Wänden entlang läuft. Sie ist 1,18 M. von der linken, 1,13 M. von der hintern, 2,74 M. von der rechten Wand entfernt und hat in der Mitte ihrer Rückseite einen Durchgang. Ihre Oberfläche neigt sich gegen die Mitte des Zimmers, und es ist deshalb nicht rulkssig, sie mit den in Pompej nicht settenen gemauerten Trichinen zu vergleichen und in dem ganzen Raume ein Speisezimmer zu erkennen: die Tafelnden hätten alsdamn entweder mit den Füßlen höher ab mit dem Kopfe, oder mit dem Gesich gegen die Wand liegen müssen, während die Speisetische doch nur in der Mitte des Zimmers stehen konnten. Denken wir uns dagegen die obere Fläche mit einer harten Masse bedeckt, so ist die ganze Vorrichtung zu keinem Gebrauch so vollkommen geeignet, wie zu einer Fleisehbank; noch heutigen Tags kann man in italienischen Städten sehen, wie das Fleisch auf gemauerten Tischen verkauft wird, die mit einer nach der Seite des Käufers geneigten Marmorplatte belegt sind: eine ganz ähnliche Vorrichtung, nur nicht hufeisenförmig, steht z. B. auf dem Markt von Torre Annunziata. Auch die an der innern Seite des Hufeisens am Fuß des Tisches entlang geführte Rinne, mit einem bedeckten Abfluss nach Südeu, passt hierzu vortrefflich. Noch ist zu bemerken, dass der linke (nördliche) Arm abweichend behandelt ist: der Fußboden zwischen Tisch und Wand ist hier erhöht, mit Stuck bekleidet und sehr stark gegen einen Punkt am Ostende geneigt, an welchem eine Rinne durch den Tisch hindurch in jene andere Rinne führt. Dies deutet darauf, dass hier besonders viel Wasser gebraucht wurde, und man könnte vermuthen, dass auf dieser Seite Fische verkauft wurden 50). Wir erwähnen noch den kleinen (4.75 × 0.93 : hoch 2,10), von i aus zugängliehen Raum I, in welchem Gerippe von kleineren Thieren, wie von Schafen, gefunden sein sollen (Nissen, Pomp, Stud. S. 279). Es ist dies ein späterer Einbau, jünger als die Malerei der Wände,

Ehc wir nun versuchen, die Bedeutung und den Zweck des Baues zu bestimmen . müssen wir noch einen Blick auf die Malereien seiner Wände werfen, welche, namentlich die des Hauptraums, für jene Frage nicht unwichtig sind. Wir bemerken zunächst, dass sämmtliche Malereien den Stil der letzten Zeit Pompejis zeigen. Die horizontale Theilung der Wand ist die gewöhnliche, in Sockel, Hauptfläche und obern Wandtheil. Der Sockel ist in spielend ornamentaler Weise als ein vorspringender und namentlich die leichten Architekturen der Hauptfläche stützender Unterbau eharakterisirt; und zwar sind die architektonischen Glieder gelb, die von ihnen umrahmten ornamentirten Flächen schwarz. Die Hauptfläche besteht aus großen schwarzen Feldern mit breitem rothen Rande, welche getrennt werden durch architektonische Durchblicke mit weißem Hintergrund. Die sehwarzen Felder haben in der Mitte theils Gruppen schwebender Figuren (Hlbg. No. 1952, 1957), theils viercekige Bilder mythologischen Inhalts; so an der Westwand | gut erhalten | Io und Argos (Illbg. No. 131), an der Nordwand (ebenfalls gut erhalten): Odysseus und Penelope (No. 1332), Medea auf den Mord ihrer Kinder sinnend (noch ziemlich crkennbar, No. 1263), Thetis, welche Achill die Waffen bringt (sehr zerstört, No. 1322), Phrixos auf dem Widder (ziemlich zerstört, Nr. 1257). Die phantastischen Architekturen der erwähnten Durchblicke sind vorwiegend gelb, die scheinbar weiter zurück liegenden Theile auch roth und grün. Auch in ihnen sind Figuren, einzeln und in Gruppen, angebracht [No. 940, 1780]. Am auffallendsten aber, und für die Bedeutung des ganzen Gebäudes am wichtigsten ist die Behandlung des obern Wandtheils. Es ist sonst durchaus Regel, dass derselbe von leichten, phantastischen Architekturen, in denen häufig Figuren angebracht sind, daneben auch wohl von allerlei Ornamentstreifen eingenommen wird. Hier dagegen wird dieser Wandtheil fast ganz ausgefüllt durch große, den schwarzen Feldern der Hauptfläche entsprechende

Bilder, die weitaus größten der gesammten Wände, welche die verschiedensten Gattungen von Lebensmitteln nebst verwandten Gegenständen darstellen. Wir finden daselbst allerlei Geflügel, Kalkuten, Enten, Gänse, Rebhühner, bestens gerupft und gereinigt, einen Hahn mit gebundenen Füßen, Wild, Fische, Früchte in verschiedenen Gefäßen, Eier in Glassehalen, Amphoren für Wein, allerlei Fleisch, Schinken, Schweinsköpfe, Brod und Kuehen, verschiedene Geräthe, z. B. Vorlegemesser und dergleichen mehr [Mus. Borb. VI, 38, VIII, 26 u. 57). Diese eigenthümlichen Malereien erstreekten sieh durch den ganzen Hauptraum und auf den nördlichen Eingang b. Auf den Hauptfeldern des letztern erwähnen wir noch zwei höchst anmuthige, leider jetzt sehr zerstörte Bildehen, deren eines Liebesgötter darstellt, welche das Mühlenfest Vestalia feiern (Hlbg. No. 777), das andere dieselben, wie sie mit Kränzcwinden beschäftigt sind. An untergeordneten Stellen der Wände des Hauptraumes finden wir, wie mehrfach sonst, Landschaften, Seestücke, Thierkämpfe, Jagden u. dgl. mehr. Auf der Hinterwand des Raumes h sind in einem größern Bilde (No. 1019) vermuthlich nompejanische Localgottheiten dargestellt, Erotenscenen in zwei Bildern des Raumes i.

Diese Decoration kann nicht diejenige sein, welche unser Gehäude gleich nach seiner Erbauung erhielt; denn damals herrsehte der dritte pompejanische Decorationsstil. Außerdem ist sie jünger als die Nische kin; welche wir als einen spätern Einbau erkannt haben. Wir dürfen also aunehmen, dass ihr eine Decoration dritten Stils vorherging.

Fragen wir nun, was wir in diesem Gebäude zu erkennen haben, so fehlt es uns nicht an Anhaltspunkten. Wir fanden eine Reihe von elf Localen, welche. nach vorn weit offen, durchaus die Form von Läden haben, und in denen wir daher Verkaufsräume vermuthen dürfen. Wir fanden ferner in dem Raume h eine Vorrichtung, die vollkommen wie eine Fleischbank aussieht und uns zu der Vermuthung berechtigt, dass dies Local dem Fleischverkauf diente. Endlich die besproehenen Malereien: dieselben entsprechen weder dem was in der pompejanischen Wandmalerei üblich ist, noch können sie als eine Verschönerung der üblichen Decorationsweise gelten. Dazu kommt der große Maßstab, welcher den Gedanken an ein decoratives Spiel aussehließt, die ungewöhnliche Ausdehnung, und der Umstand, dass, während auf den großen Feldern der Hauptfläche die mythologischen Bilder mit Einzelfiguren wechseln, diese Darstellungen von Victualien sich über ihnen gleiehmäßig durch den ganzen Hauptraum mit dem Nordeingang erstrecken: offenbar sind sie von den darstellenden 'nicht ornamentalen' Bestandtheilen der Decoration derienige, welcher am meisten in die Augen fallen und am meisten den Charakter dieser gesammten Wände bestimmen musste. Wir können also kaum umhin, anzunehmen, dass diese Malereien in enger Beziehung zu der Bestimmung des Gebäudes stehn. Alle diese Umstände führen uns fast mit Nothwendigkeit auf die Vermuthung, dass wir hier eine Verkaufshalle für Lebensmittel der verschiedensten Art, einen Victualien markt vor uns haben. Ein solehes Gebäude, in welchem man jeglichen Bedarf für die Mahlzeit, namentlich auch kostbare Speisen kaufen und sich außerdem noch einen Koch miethen konnte, nannten die Römer mit einem griechischen Wort Macellum 57); es gab deren

mehre in Rom, und sie fehlten auch nicht in den Municipien. Durch Inschriften und literarische Zeugnisse erfahren wir, dass zu ühen sowohl Südenhallen und ein freier Platz (oree) als auch Verkaufsläden gehörten, ferner steinerne Tische: lauter Dinge, die wir auch in unserem Gebäude gefunden haben. Wir wissen aus einer gelegentlichen Erwähnung Varres, dass zu dem Macellum ein Kuppelbau (Ibobul) gehörte; und auf einer Minne, welche ein von Nero gebautes oder bergestelltes römisches Macellum darstellt, erscheint innerhalb eines zweistöckigen Säulenbaues eine sütlengetragene Kuppel, unter welcher eine Statue steht. Wir sind als wohl nicht zu kühn, wenn wir annehmen, dass auch in unserm Gebäude in den zwölf Basen die Reste des Kuppelbaues (Idobal erbalten sind.

In Betreff des Letztern muss der Vermuthung begegnet werden, als sei er etwa ein Schlachthaus gewesen. Zwar geht aus einigen Andeutungen hervor, dass es Macella gab, in welchen anch geschlachtet wurde : da aber hier die Entfernung zwischen dem Bassin und den Basen nicht mehr als etwa 3 M. betragen konnte, so war der Raum für einen solchen Zweck durchaus ungenügend. Überhaupt ist in dem ganzen Gebäude kein zum Schlachten geeigneter Raum vorhanden; denn an die neben dem Zwölfeck übrig bleibenden Abschnitte des Mittelraumes zu denken verbietet nicht nur ihre hierfür doch kaum hinreichende Ausdehnung, sondern mehr noch die feine Fußbodenbedeckung, die schmalen Zugänge, so wie die Unzuträglichkeit, dass alsdann das Schlachtvieh durch das in den Umgängen sich bewegende kaufende Publikum hindurch geführt werden musste. Der Tholus war wohl nur ein den Brunnen umschließender Zierbau; wie wünschenswerth es war, an einem Ort, wo Lebensmittel verkauft wurden, Wasser zur Hand zu haben, bedarf keiner weitern Ausführung. So bleiben wir also dabei, in unserem Gebäude nicht ein Schlachthaus, sondern ein Macellum im Sinne eines Victualienmarktes zu erkennen, welchem man durch die in ihm angebrachte Capelle des kaiserlichen Hauses eine religiöse Weihe geben und ihm wohl auch den besondern Schutz des Herrschers zuwenden wollte.

# 2. Das s. g. Sitzungslocal der Decurionen (Senaculum).

Das Macellum und der Augustustempel liegen nicht senkrecht auf das Forum, sondern haben sich der Richtung der neben ihnen auf dasselbe mündenden Straßen anbequenen müssen. Als man nun aber die Lücke zwischen beiden durch das auf unsern großen Plan mit XXII bezeichnete Gebäude ausfüllte, wurde die südlich am Macellum entlang laufende Straße gespertt, und da man auf keine Straße mehr Riöksicht zu nehmen hatte, legte man das neue Gebäude senkrecht auf das Forum, indem man da, wo es an jene beiden amstäßt (bei ej zur Ausgleichung der Abweichung die Zwischenwände ungleichmäßig verstürkte. Die Mauern sind theils aus Ziegeln, theils aus netzförnig angeordneten Steinen verschiedenen Materials (vorwiegend Kallstein) erichtet.

Das Gebäude besteht aus einem großen, 18,20 M. breiten, 19,90 M. tiefen Saal b, welcher um 3,45 M. vor die anstoßenden Gebäude vorspringt und auf das Forum in ganzer Breite geöffnet ist. Vor ihm sehen wir, in einer Linie mit den Säulen der Vorhalle des Macellums, die Fundamentsteine von acht Säulen: in jedem derselben sind vorn zwei Löcher, welche, wie vor dem Macellum deutlicher zu sehen ist, dazu dienten, um mittels Eisenklammern die Marmorbekleidung zu befestigen. Eisenspuren in einem dieser Löcher beweisen, dass diese Marmorbekleidung schon gelegt war, und es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass auch die Säulen schon standen. Auf den Hauptsaal öffnet sich von hinten die Apsis e von 11 M. Weite und 6,50 M. Tiefe, in welcher die 3,03 M. breite, 1,75 M. hohe Basis d steht. Hinter und über dieser ist in einer viereekigen, wohl als Aedicula überdeekten Nische eine zweite, um 0,90 M. höhere Basis von geringer Tiefe angebracht; ihre Form lässt schließen, dass hier mehre Statuen ständen. An den Wänden der Ausis zieht sich in der Höhe der großen Basis eine etwa 0,55 M. breite Stufe hin, auf der an jeder Seite die Fundamentquadern von zwei Säulen und zwei Halbsäulen erhalten sind. Letztere Beobachtung leitet nns auch zur richtigen Beurteilung der großen Basis d an: da die Seitenwände der Apsis mit vorgestellten Säulen verziert waren, so war es eine decorative Nothwendigkeit, dass auch der Mittelpunkt, die Aedicula, des Säulenschmucks nicht entbehrte. Ohne Zweifel standen auf den Vorderecken der Basis zwei Säulen, welche mit Gebälk und Dach die Vorhalle der Aedicula bildeten: dieselbe Anordnung, welche wir auch im Fortunatempel (Fig. 65) finden. - Die beiden großen viereckigen Nebenräume e (M. 8×3,70) haben an ihrer Rückwand je eine 1,55 M. hohe Basis für eine Statue, und waren vom Hauptraum durch je zwei Säulen, deren Fundamentquadern noch liegen, getrennt. - Im Hauptraum finden wir noch bei f, g und & Nischen, etwa 1,70 M. vom Boden entfernt, jedenfalls auch für Statuen bestimmt. Unter einer jeden derselben springt eine Art sehmaler Basis aus der Wand vor: offenbar der decorative Unterbau für Pilaster, welche neben den Nischen durch die Marmorbekleidung der Wände ausgedrückt waren; bei g sind diese Vorsprünge so breit, dass sie auch wohl auf jeder Seite eine Säule getragen und so das Motiv der großen Aedicula d im Kleinen wiederholt haben können. An den Seitenwänden ist je die hinterste Nische noch dadurch ausgezeichnet, dass sie innerhalb einer großen, bis auf den Boden hinabreichenden überwölbten Nische angebracht ist. Es standen also hier im Ganzen mindestens 11, wahrscheinlich 12 oder 13 Statuen.

In der Mitte des ganzen Raumes steht das Fundament eines Altars i. Der Pfühoden ist mit verschiedenfrähigen Marmorphatten, wis eine der Plan angiebt, bedeckt gewesen, von denen nur ein Stück in der Ecke erhalten ist, wie sich auch von dem Marmorschmuck der Winde nur geringe Reste vorfünden. Sehwierig ist die Frage nach der Bedachung. Für eine so colossale Wölbung sind auch nicht im Eustferntesten die nöbbigen Welerlager vorhanden, und anch eine Holzenstruction von soleher Spannweite ist nicht ohne Bedenken. In der That aber zwingt uns nichts, den Mittelraum o als bedeckt ausunehmen, und die Thatsache, dass e und e offenbar ihre eigene Bedeckung hatten, lüst es nicht unglaublich erscheinen, dass er unbedeckt war. Eine Schwierigkeit bleibt dann um in Betreff der durch die erwähnter Fundamentstein bezeugten Säulenstellung am Forum, da es nun an einem Auflager für das obere Eude des Baches der Porticus fehlt, Indess ein solches gewinnen wir auch nicht. durch die Annahme eines aus Holz eonstruirten Dachstuhls. So werden wir wohl entweder annehmen müssen, dass noch eine zweite Säuleareih bei a beabsichtigt war (was nicht wahrscheinlich ist, da doch die Fundamente wohl schon da sein würden), oder dass hier keine bedeckte Porticus war, sondern



Fig. 75. Plan des s. g. Sitzungssaales der Decurionen Norden links).

nur eine decorativ am Forum entlang geführte Säuleustellung. In beiden Fällen missen wir uns die Säulenstellung jünger als das Gehäude, und nicht ursprünglich im Plane desselhen liegend denken. Über den kleinen Verbindungsgang e', durch welchen man in die Hinterzimmer des Augustustempels gelangt, ist schon bei Gelegenheit dieses gesprochen worden.

Unser Gebäude ist bekannt unter dem Namen Curie, oder Senaculum, und man vermuthet in ihm den Sitzungssal der Deurionen; der Altar könnte dann, nach dem Muster der römischen Curie, ein Altar der Victoria sein. Es ist aber dagergen mit Recht angeführt worden, dass ein solcher Sitzungssal doch woll ein geschlosseuse Local sein nusset. Föreflie nennt es Artrum, indem er vermuthet, dass es dem Kaisercultus gewidmet war; eine Annahme, welche durch die erwähnte Verbindung mit dem Augustustempel sehr wahr-

scheinlich wird. Nährera lässt sich nicht feststellen. Fiorelli bezieht auf die Einweihung dieses Raumes und seines Altars eine gemalte Inschrift (C. I. L. IV, 1180), vermuthlich aus der Zeit des Tiberius, in welcher zu Ehren der kaiserlichen Familie und raur Einweihung eines Altars (ob dedicationem arze) Fechterspiele angeknindigt werden: eine ausprechende Vermuthung, welche sich auch mit der muthmaßlichen Entstehungszeit des Gebäudes wohl verträgt. Dem keinenfälls stammt dasselbe aus der letzten Zeit Domepis, da die zu ihm gehörigen, durch e' zugänglichen Räume im dritten Decorationsstil ausgemalt sind, wodurch wir bis über das Jahr 5 on. Chr. hinaufgeführt werden 34;

## 3. Das Gebäude der Eumachia.

Dieses nächst der grade gegenüberliegenden Basilika größte und bedeutendste, ganz der letzten, römischen Bauperiode der Stadt angehörende Gebäude am Forum wurde von 1817-1821 ausgegraben. Über dem Nebeneingang von der Abbondanzastraße steht eine Inschrift, welche über dem Haupteingang auf dem Architravbalken der Forumcolonnade wiederholt war und auf dessen Blöcken in Fragmenten erhalten ist; wir lernen aus ihr, dass die Stadtpriesterin Eumachia in ihrem Namen und demjenigen ihres Sohnes M. Numistrius Fronto das Chalcidicum, die Porticus und die Crypta auf eigene Kosten gebaut und der Pietas und Concordia Augusta geweiht hat Eumachia L. f. sucerd. publ. nomine suo et M. Numistri Frontonis fili chalcidicum cryptam porticus Concordiae Augustae Pietati sua pequnia fecit eademque dedicavit). Dazu kommt eine andere auf dem Fußgestell der Statue der Stifterin, welche aussagt, dass die Tuchwalker die Statue gesetzt hatten (Eumachiae L. f. sacerd. publ. fullones). Obgleich wir aber aus der erstern Inschrift die Namen für Theile des Gebäudes kennen und aus der zweiten ersehen, dass die Tuchwalker bei der Errichtung desselben ein ganz besonderes Interesse hatten, so sind wir doch keineswegs über die Bedeutung und Bestimmung des ganzen Gebäudes und seiner Theile zweifellos aufgeklärt. Selbst die Zurückführung der in der Weihinschrift genannten drei Theile des Bauwerks auf die Räumlichkeiten der Ruinen hat zu Zweifeln Anlass gegeben. Doch darf als sieher gelten, dass unter Crypta der bedeckte Umgang C, unter Porticus.der Säulengang B, unter Chalcidicum die Vorhalle A zu verstehen ist: es ergiebt sieh dies namentlich aus einer Stelle des Vitruv (V, 1, 4), welcher vorschreibt, dass, wenn der für eine Basilika gegebene Raum zu lang ist, man an den Schmalseiten Chaleidiken, also Vorhallen, vorlegen soll.

Die Form des Gebäudes giebt uns keinen Anhalt, um seine Bestimmung, zu erkennen: der offene und der geschlossene Umgang können zum Spazierengehen, zu beliebigem Aufenthalt bestimmt scheinen. Von einigen noch zu erwähnenden Vorzichtungen in dem unbedeckten Mittelraum lässt sich durchaus nicht feststellen, welehem Zweck sie gedient haben mögen, und da auch die Insehriften wenig weiter helfen, so sind wir auf s Rathen angewiesen. Da hat nun die Ansicht, es sei eine Art Börse, ein Gebäude für Handel und Verkehr, vielleicht ganz besonders für den Zeughandel gewesen, manches für sich, und mag in Erranngelung einer beweisbaren andern einstwellen fest-

gehalten werden. Unter dieser Voraussetzung erklären sich die Einzelheiten ziemlich genügend.

Die große Vorhalbe A von 39,50 M. Breite und 12,50 M. Tiefe mag für Besprechungen der Handelsbette bestimmt gewesen sein. Sie seheint nach den Seiten hin durch Gitterthüren verschließbar gewesen zu sein, welche freilich mit Sieherheit nur nach der Seite der Straße hin nachweisbar sind. Hier steht in der Mitte eine aus der Zeit des Gebäudes stammende Säule auf einer Base hinter einer alten aus samnitischer Zeit, und in den erhaltenen Marmorphatten des Fußbodens sieht man die Zapfenlicher für zwei zweißigige Gitterthüren. Nach der Seite des Augustusstempels hin sind keine Spuren einer ihnlichen Vergitterung erhalten. In den durch eine kleine Treppe e'und zwei Thièren betreharen Nischen a mit einem 1,36 M. über



Fig. 76. Plan des Gebäudes der Eumachia (Norden unten).

dem Boden erhöhten Podium und einem noch erhaltenen Rest von Marmobeldeidung vermuthet man den Platz für Ausrefer von liekanntmachungen
oder auch bei Auctionen, was freilich nicht zu erweisen, jedoch nicht unwahrscheinlich ist. Die kleinen Niehen b in der Hinterwand dieser Halle sind für
Statune bestimmt gewesen: links vom Eingang standen Aeneas und Bomulus,
rethe ohne Zweifel Geaser und Augustus; eiß enheirtifier zu den Stutuen der
beiden ersteren, mit kurzer Angabe ihrer Thaten, befinden sich im Nationalnusseam zu Nespel, an Ort und Stelle sind Copien angebracht. — Schwierig
tid die Frage nach der Bedachung dieser Vorhalte. Mit der für Portiken gewöhnlichen Überdeckung durch schräge Latten kam man hier nicht aus; eiß
Absicht, eine zweife Sädlenerlie anzahringen, seheimt durch die am Fulle der
einzigen Stulte der Südseitet stehende, der Vorhalte selbst zugewandte Statuenbasis ausgeschossen; auch mitsen, bei dem Stadium, in welchem sich die
Arbeiten befanden, die Pundamente siechtbar sein. So musste man also wohl
besbiechtigen, hier einen vollständigen Dockstult zu construiren St.

Durch die doppelte Rückmauer der Vorhalle hat man den schiefen Winkel, welchen das Gebäude mit dem Forum bildet, ausgeglichen. Von den so ent-

stehenden kleinen Räumen enthält der zur Rechten eine Treppe, eine durch eben diese Treppe unzugänglich gewordene Cisternenmündung und einige unklare Vorrichtungen, die zum Theil vielleicht als Abtritt gedient haben können. Aus dem Raume links vom Eingange gelangte man durch einen Nebenausgang auf die hier einst auf das Forum mündende Straße: man fand hier viele Marmortafeln, mit denen die Wände bekleidet werden sollten, aufgespeichert: ein Zeichen, dass auch dies Gebäude bei der Katastrophe Pompejis noch unvollendet war. Zu diesem gesellt sich das andere, dass man im Innern einen Marmorblock gefunden hat, auf dem mit Kohle eine Linie für die Steinsäge oder den Meißel vorgezogen war. Der mit einer großen Flügelthür verschließbar gewesene Eingang in der Mitte der Vorderwand führt in die Porticus, einen 4.40 M, breiten Säulenumgang von, wie man bercehnet hat, 58 Säulen, von denen nur bei z einige marmorne Basen und Stümpfe erhalten sind. Auch die Marmorbekleidung des Säulenstuhls und der ihm vorgelegten Stufe ist nur auf der Rückseite und einem Theil der Langseiten erhalten. Dieser Säulengang umgiebt einen offenen Hof von 37,70 M. Tiefe und 19,16 M. Breite. Unter dem Boden dieses Hofes befindet sieh eine oder mehre Cisternen: eine Mündung, gesehlossen durch eine Steinplatte mit einem Eisenring, befindet sieh in der Mitte, eine zweite, in einer großen Travertinplatte, an der Vorderseite, eine dritte, in einem Lavastein, bei der vierten Säule rechts. An der rechten Seite fand man bei e fünf länglich viereckige, jetzt vollkommen verschwundene Aufmauerungen: ihre Form war die von njedrigen Giebeldächern. Zwei Vorriehtungen anderer Art sind bei d noch theilweise erhalten: der Boden ist hier etwas erhöht, mit opus Signinum belegt und mit einem nicdrigen Rande umgeben, so iedoch, dass ein Abfluss in die Traufrinne blieb. Dass alles dies die Füße steinerner Tische gewesen seien, auf deren Platten man die feilgebotenen Waaren (Wollenstoffe) zum Verkauf ausgelegt habe, ist wenig wahrscheinlich. Andere haben hiermit die Cisterne und den öffentlichen Brunnen vor dem Südeingang verbunden, und unter Hinweis darauf, dass noch heute in Italien vielfach, wie auch anderswo, die Wäsehe durch Ausklopfen auf flachen Steinen gereinigt wird, angenommen, Eumachia habe diesen Mittelraum den Tuchwalkern zur Ausübung ihres Gewerbes nberlassen, und es sei derselbe eine fullonica gewesen. Doch wird der seltsame Gedanke, als sei in Mitten dieser höchst eleganten Hallen ienes sicher sehr übelriechende Gewerbe betrieben worden, durch die Betrachtung der erhaltenen und durch Malerei dargestellten Apparate in den beiden wirklichen Fulloniken Pompejis hinlänglich widerlegt 60]. Ringsum, am Fuß der Säulen, läuft eine Traufrinne aus Tnffblöcken; dieselbe ist nicht, wie wohl sonst, namentlich in den Bauten der Tuffperiode, durch kleine viereekige Bassins zur Abklärung des Wassers unterbrochen, sondern es sind diese kleinen Bassins, 0,60 M. im Quadrat, 0,50 M. tief, neben der Rinne angebracht, und zwar an sechs Stellen, in den Ecken und in der Mitte ieder Langseite (s. den Plan Fig. 76).

In diesem offenen Säulengange und dem von ihm umschlossenen Hofnaum kam sieh bei gutem Sommerwetter der Zeughandel bewegt haben, vielleicht nebst anderen Geschäften; bei sehlechten und bei Winterwetter zog man sich in die Crypta C zurück, in die man durch die Eingänge ss gelangt, und welche durch Fenster f von dem Hofe aus ihr Licht empfing. In den Marmorschwellen einiger von diesen Fenstern sind die Löcher für die Angeln erhalten.

Auf die Rückseite der Säulenhallo öffnete sich eine große halbrunde, ohne Zweifel überwölbe Nische, mit weis Backsteinpfeilern im Eingang. Sie musste das Dach der Säulenhalle weit überragen, so dass ihre Front, deren Marmorbekleidung, wie auss den Fragmenten hervorgeht, giebelartig gebüldet war, nur aus der Vorderportieus und den Anfangen der Seitenportieus sichtbar war. Hier steht eine große Statuenhasis g, und man fand dasselbst im Jahre 1618 eine Statue ohne Kopf, mit einem reich verzieren Füllbrorn im linken Anri: das Gewand war bemalt und die Verbränung vergoldet<sup>43</sup>). Ohne Zweifel mit Recht hat man in hr die Concordis' Auguste rekannt; sie trug vermuthlich



Fig. 77. Statue der Eumachia und blinde Thür,

die Züge der Livia. In den beiden Nischen neben der Basis werden die Statuen anderer Mitglieder des Kaiserhauses, vermuthlich des Tiberius und seines Sohnes, des jüngern Drusus, gestanden haben. So hatte diese Nische für unser Gebäude dieselbe Bedeutung, wie die Capelle g (Fig. 71) für das Macellum: sie gab dem für praktische Zwecke bestimmten Bau eine religiöse Weihe und stellte ihn unter den Schutz der kaiserlichen Familie. Die Bestimmung der kleineren Nischen zu beiden Seiten & h ist so wenig auszumachen, wie die Verwendung bestimmt werden kann, welche die beiden unregelmäßigen, durch zwei Fenster aus dem Säulenumgang und vier aus der Crypta erleuchteten Räume i i zu den Seiten der großen Nische gefunden haben; sie waren bei Anlage der Haupträume übrig geblichen, und man legte so wenig Werth auf sie, dass man ihnen nicht einmal Thüren gab : es mögen hier irgend welche Gegenstände aufbewahrt worden sein. Hinter der großen Nische, also im Hintergrunde der Crypta und des ganzen Baus, steht (jetzt in einem Gypsabguss; s. Fig. 77) die Statue der Stifterin in einer viercekigen Nische k. Rechts von derselben ist eine Thür I. welche sich auf einen über Stufen und eine geneigte Ebene abwärts auf die Straße führenden Gaug öffnet. Um mit dieser die Symmetrie herzustellen, ist links auf die Wand eine blinde Thür I, gebb, also in Holzfarbe, gemalt, welche uns in Verbindung mit den neuerdings gewonnenen Grynsbignisen des verkohlten Holswerkes bei der Reconstruction der Producte des pompejanischen Zimmerergewerkes wesentliche Dienste zu leisten im Stande ist. Sie ist dreiftiggelig, eine Art von Thüren, welche öfter auf pompejanischen Wänden durch Malerei dargestellt ist und den Vortheil hatte, dass die Flügel, wenn sie ge-öffnet waren, wenig Platz einnahmen, und dass man den mittern Flügel öffnen konnte, wenig Platz einnahmen, und dass man den mittern Flügel öffnen konnte, wahrend die beiden anderen mit ihren Riegelu befestigt blieben. In der Mitte ist der kleine Ring zum Auziehn nicht vergessen.

Die im dritten Deconationsstil gehaltene Malerei der Wände war, wie aus den geringen Resten hervorgeit, ziemlich einfach: die abwechselnd gelben und rothen Wandfelder der Crypta enthielten in der Mitte je ein kleines, meist landschaftliches Bild; auf dem selwarzen Seckel ind Pflannen dargestellt. Die Wände der Porticus waren am Sockel mit zum Theil noch erhaltenen bunten Marmortafeln bekleidet; die fehlenden sind wahrscheinlich von den Pompianern bald nach der Verschittung oder im Laufe der auf diese folgenden abnunderte ausgegraben und dabei denn auch wohl die korinthischen Marmorssiulen der Porticus entfernt wonden, von denen man nur einzelne Reste an Ort und Stelle gefunden hat. Die Haupthür hatte eine schöne Einfassung von Marmor in geistericher Ambeskenmanier, von der noch unten die Rede sein wird, ebenso wie von dem Giebel der Nische, bei dem die Geschmacklosigkeit von Kragsteipen unter der Giebelschrige hervogerbobe werden mus-

Die äußere Mauer nach der Abbondanzastraße zu ist durch flache Pfeiler in eine Reihe von Feldern zerlegt, die wie die gleichen im Augustustempel abwechselnd flachdreieckig und flachgewölbt gekrönt sind. Diese Mancrfelder dienten als Album (s. Fig. 78), und es sind auf ihnen viele interessante



Fig. 78. Album am Gebäude der Eumachia.

Inschriften gefunden worden, welche mit anderen später zu besprechen sein werden.

Es ist von Nissen mit Recht hervorgehoben worden, dass die Weibung seitens einer Mutter mit ihrem Sohne an die Concordia Augusta und Pietas nicht wohl etwas anderes bedeuten kann, als eine Huldigung an die Kaiserinmutter und den regierenden Kaiser. Da nun dies Gebäude im dritten Decorationsstil ausgemalt ist, mithin nicht wohl junger als das Jahr 50 n. Chr. sein kann, in der Bauart aber dem Augustustempel gleicht, so kann diese Huldigung nur der Livia und dem Tiberius gegolten haben. Iu der That pflegte Livia den Cultus der Concordia Augusta, der sie einen neuen Tempel gründete und einen ältern herstellte; der Pietas Augusta weihte der Senat im Jahre 22 n. Chr. einen Altar auf Anlass einer schweren Krankheit der Livia, und anch auf deu ihr zu Ehren geschlagenen Münzen erscheint die Pietas. Es wurde also dies Gebäude im ersten Theil der Regierungszeit des Tiberius erbaut 62]. — Durch das Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. muss es sehwer gelitten haben: die ganze Façade (d. h. die vordere der beiden Mauern) musste nachher neu aufgebaut werden, und zwar wurde sie, wie aus einigen Resten der alten Façade hervorgeht, genau in der frühern Form wieder hergestellt. Auf den Neubau nach dem Erdbeben geht ferner die Rückmauer des Mittelraumes mit den drei Nischen & und g zurück: hier können wir nicht feststellen, ob sich der Neubau genau an das Alte anschloss. Endlich stürzte damals auch die Nordostecke des ganzen Gebäudes ein und wurde wieder aufgebaut. Vermuthlich wollte man den Marmorschmuck der Hallen vervollständigen und war damit zur Zeit des Unterganges noch nicht fertig: die oben (S. 133) erwähnten Funde in dem Raum hinter A deuten darauf, und vielleicht ist es auch hierauf, nicht nur auf antike Nachgrabungen zurückzuführen, dass namentlieh die Marmorbekleidung des Säulenstuhls sich nur so theilweise vorgefunden hat. Sicher war die Vorhalle noch im Bau begriffen: nur die eine oben erwähnte Säule fand sich an ihrem Platz; Theile der übrigen, durch ihre Form (mit Basen) von denen der Forumsporticus unterschieden, fanden sich, unfertig bearbeitet, an verschiedenen Stellen des Forums 63.

Wir bemerken noch, dass der Brumen vor dem Südeingang mit Rücksicht auf dies Gebäude angeletz worden ist: dem die an ihm angebrachte Reiferfigur mit dem Füllhorn, gewöhnlich Abundantia genannt, ist doch wieder die Concordia Augusta. Man könnte also die Stredu delf Abbondanza mit mehr Recht Strude delfu Concordin nemen. Auch durch seim Material (Travertiu) naterscheidet sieh dieser Brumen von den gewöhnlichen Lavabrumene. Er bestätigt ums, dass im Gebäude selbat kein Leitungswasser vorhanden war, was allein hätte hinreichen sollen, um den Gedanken an eine Fullonica fernmhalten.

## 4. Die s. g. Schule.

Ein rithselhaftes Gebäude (XX auf dem Plan) liegt an der südlichen Ecke zwischen dem Forum und der Abbondamzstraße; wir gelen in Fig. 79 den Grundriss desselben. Auf Grund zweier Inschriften, die sich auf dem Album des gegenüberliegenden Gebäudes der Eumachin befunden haben, und nach der Analogie orientalischer Schulen hat man es für eine öffentliche Schule gehalten. Doch ist diese Vermutung wenig wahrscheinlich, als ein chit die enge Verbindung des Gebäudes mit dem Forum und noch weniger seine weiterhin zu besprechende frühere Gestalt erklärt. Es war in seiner letzten Gestalt ein geräumiger Ssal mit einer 1,25 M. hoben, durch eine Treppe m-gänglichen Trübine ein einer großen Nierbe der Sildwand, mit einem Elingan

von der Strada dell Abbaudanza, und zweien (von denen man einen, nach einigen Mauerresten zu urtheilen, vielleicht verengen wollte, vom Forum. An der Nordseite folgt der Fußweg e der Abbondanzastraße nicht der Senkung der Straße, soudern hält sich in der Höhe des Foruns, was dann an der Nordostecke durch dire Stufen bei o ausgeweitehen will. Im Fußwes fulden wir die



Fig. 79. Grundriss der s. g. Schule (Nordon oben).

auf unserm Grundriss bei f augegebenen Steine mit viereckigen Löcherm (»,15 bis (»,15 M.), in welche offen har Pfühle gesteckt werden sollten, wodurch dann eine Absperrung dieses Ntückes des Fußweges gegen die Straße bewirkt wurde, so dass man es vom Forum aus durch Öffnung der betreffenden Pforte zugänglich machen konnte, ohne damit auch die Straße un öffnen, wenn nur die Pforten des Fahrdamms und des gegenüberliegenden Pußweges geschlossen blieben. Ein sechste Soch bei den dreit Stuffen ist underulich, doch ist es sicher, dass

hier (nach Osten) das erhöhte Stück des Fußweges durch eine Thür abgesperrt werden konnte. Endlich konnte, wie es scheint, zwischen der Ecke am Forum und der ulichsten Säule eine Verzitterung angebracht werden.

Es ist nun auf Grund dieser Vorrichtungen vermuthet worden, dass das Local zu Abstimmungen dienet, dass die Stimmberechtigten auf dem abgesperten Fußwege hinter einander antraten, am Nordeingange controlint wurden, an der Tribüne ihr Votum abgaben und durch die Westeingänge hinungingen. Indess war dies einheitlich angeordnete Local, mit nur einer Stelle für die Stimmabgabe, weuig geeignen für eine nach Curien abstimmende Versammlung vo. oben S. 13; und wer möchet leuguen, dass eine solche Absperrung auch noch anderen Zwecken dienen konute! Außerdem stammt die jetzige Form der Nordseite, mit dem einen, leicht controlibaren Eingang, von welchen obige Vermuthung ausgeht, aus der letzten Zeit Pompejis, und müsste abo das Gebäude jedenfalls führer eine andere Bestimmung gehabt haben.

Wir müssen nämlich an demselben alte (vorrömische), jüngere (republikanische?) und ganz junge, vermuthlich der Zeit nach 63 n. Chr. angehörige Theile unterscheiden, welche auf unserm Plane durch Schwärze, dunkle Schraffirung und helle Schraffirung unterschieden sind. Die aus der ersten Periode stammenden sechs Tuffpfeiler am Forum beweisen nur, dass hier damals ein Gebäude mit fünf weiten Offnungen lag, nicht jünger als die Forumsporticus, deren zweite Säulenreihe mit Rücksicht auf diese Öffnungen angeordnet ist. In der zweiten Periode wurde auf Kosten des Nebenhauses die Tribüne a angelegt und in der Süd- und Ostwand symmetrisch augeordnete Nischen d (für Statuen?) angebracht; zwischen den Ziegelpfeilern der Nordseite waren (ohne Zweifel auch fünf) weite Öffnungen. Aus eben dieser Zeit scheint auch die Anlage von b zu stammen: es war dies eine zweite, aber auf das Forum geöffnete, hier 1,06 M. hohe Tribüne, zugänglich von der zu a führenden Treppe und durch einen besoudern Zugang bei h. so dass in c eine Treppe gewesen sein muss; wie es scheint, war bei d statt einer Nische damals ein Fenster. So war das Ganze eine durch zehn weite Eingänge zugängliche Halle, mit einer nach innen und einer nach außen geöffneten Tribüne. Da nun die Löcher f im Trottoir der Abbondanzastraße deu erwähnten Ziegelpfeilern entsprechen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie aus eben dieser Zeit stammen, dass mithin die Vergitterung nicht zur Herstellung eines leicht coutrolirbaren Zuganges, sondern nur deshalb angelegt wurde, um diese Seite des Gebäudes vom Forum aus zugänglich zu machen, auch wenn letzteres gegen die Straße gesperrt war. Wozu nun aber damals das Gehäude diente, ob etwa zu gerichtlichen Zwecken, das können wir nicht errathen. Von der Wichtigkeit, welche man ihm beimaß, zeugt die Marmorbekleidung, welche es damals erhielt, von der aber nichts erhalten ist.

Erst in der letzten Periode wurden die Eingänge in der auf dem Plan ersichtlichen Weise vermindert und der mittlere der Forumsseite, byie es scheint, verengt. Zugleich ward die Tribüne 8 gegen das Forum zu vermauert, ebenso auch im Zugang à und das Fenster d. Jedenfalls hangen diese Ungestaltungen mit einer veränderten Bestimmung des Gebäudes zusammen; sie geben uns aber keinen Auhalt, um nähere Vermutungen aufzustellen <sup>61</sup>:

#### 5. Die s. g. drei Curien oder Tribunalien.

An der Südseite des Forums liegen drei, wie der Grundriss Fig. 50 zeigt, unter einander ziemlich ähnliche Gebäude, welche hauptsächlich 1812 ausgegraben wurden und gewöhnlich als Curien oder Tribunalien bezeichnet



Fig. 80. Plan der s. g. Curien oder Tribunalien (Norden unten).

werden. Sie gehören ihrer Bauart nach zweifellos der letzten Zeit Pompejis, nach dem Jahr 63, an; doch können wir feststellen, dass hier sehon früher öffentliehe Gebäude standen. Am deutlichsten ist dies bei dem westlichsten der drei Gebäude: hier sind in beiden Seitenwänden die Reste des ältern Baues, dessen Front, wie es scheint, etwas weiter zurück lag, vollkommen deutlieh erhalten: ihrer Banart nach mögen sie etwa der Zeit des Augustus angehören. Weiteres ergiebt die Betrachtung der Forumsportieus. In oskischer Zeit stand hier eine doppelte Reihe von Tuffsäulen; von der hintern sind nur die beiden östlichsten erhalten; von den übrigen wissen wir nicht, wie sie angeordnet waren und ob ihre Anordnung auf irgend welche öffentliehe Gebäude Rücksieht nahm. Dagegen ist ganz klar, dass die Ziegelsäulen, welche in römischer Zeit an die Stelle der Tuffsäulen der zweiten Reihe (mit Ausnahme jener beiden östlichsten) traten, angeordnet wurden mit Rücksieht auf zwei Gebäude, welche genau an der Stelle der beiden östlichen s. g. Curien lagen, mit besonderer Hervorhebuug des mittlern Gebändes, indem sowohl den Seitenwänden als dem Eingang desselben je zwei Säulen entsprachen; noeh später wurden dann diese Säulen zum Theil abgetragen, wie unser Plan zeigt. Der Raum vor den beiden östlichsten Gebäuden konnte durch Vergitterungen (ähnlich der, welche wir an der Nordseite der s. g. Schule fanden) und durch Thüren abgesperrt und zu den Gebäuden gezogen werden, wie auf dem Plan durch punktirte Linien angedeutet ist. Mehrfache hier wahrnehmbare Veränderungen können nicht innerhalb eines ganz kurzen Zeitraumes vorgegangen sein und wir dürfen daher annehmen, dass sehon geraume Zeit vor dem Erdbeben des Jahres 53 auch an der Stelle der mittlern s. g. Curie ein öffentliches Gebäude lag. Alle drei Gebäude bestehen aus Incertum mit Ecken und Façade aus Ziegeln; Fußboden, Wände und Façaden waren mit Marmor bekleidet.

Die herkömmlichen Bezeichnungen als Curien oder Tribumalien dürfen wir bei Seite lassen, sehom deshalb weil die der läume bemerkenswerthe Verschiedenheiten zeigen und daher ohne Zweifel verschiedenen Zweigen der städtischen Verwältung gedient haben. Nissen erkennt in ihnen den Sitzungssal der Deutsionen, das Anutslocal der rechtsprechenden Duunnviru und dasjenige der Aedilen. Und in der That, da diese Locale vorhanden sein mussten, sonst aber nicht nachweisbar sind, so hat diese Vermuthung große Wahnscheinlichkeit. Ehe wir jedoch auf die Benennung der einzelnen Gebäude eingehen, betrachten wir dieselben etwas genauer.

Nie haben eine gemeinsame Façade, und die G\u00e4nge zwischen ihnen sind nur durch niedrige Thiren zug\u00e4ng\u00e4ne. He Anordnung ist eine offenber symmetrische mit Hervorbebung des nittelsten durch den erh\u00f6hten Fu\u00e4boden, durch die kleine Freitreppe, sweis dadurch, dass die Frontmauer etwas zur\u00e4settit; auch war es, wie wir sehen werden, das prachtvollste. Betrachten wir nun aber die drei Geb\u00e4ude incht mehr f\u00e4re sich, sondern in ihrer Beziehung zum Forum, so liegen das \u00f6stliche und das mittlere zu beiden Seiten der Symmetrielnie, der Axe des Forums, das westliche dagegen bildet des \u00e4\u00e4balbach-lus der Westportiens. Aus jedem der beiden ersteren blickt man zwischen dem Augsatusbogen und den colossalen lasen neben demselben auf den Juppitertempel, und hat, bei der geringen Entfernung von der Axe des langgestreckten Platzes, den Eindruck, ihm gegen\u00fcber zu stehen. Wir m\u00fcsse annehmen, dass der obere Theil der Fayade, welcher f\u00fcr den Gessupnteindruck des Forums in Betracht kommt, bei diesen beiden gleichartig, bei dem westlichsten Geb\u00e4ude beseheidener war. In der Betrachtung der einzelhen beg\u00e4nne wir vm Obsten.

Für den ersten Saal ist charakteristisch die halbkreisförmige Apsis von 5.40 M. Öffnung, an deren Wand eine 1.20 M. hohe, 0.75 M. breite, in der Mitte gradlinig abgeschnittene Stufe angemauert ist: sieher stand hier eine Statue und war zu den Füßen derselben der Platz des vorsitzenden Magistrats. Ohne die Apsis ist der Saal 12.45 M. tief. 9.40 M. breit; er war, außer durch die 3,87 M, weite Hauptthür noch durch eine kleine Nebenthür aus dem Gange zwischen diesem und dem nächsten Gebäude betretbar; auch der Gang war durch eine Thur geschlossen. Der Haupteingang war sehr stark versiehert. wie aus der freilich nur rechts erhaltenen Marmorschwelle ersiehtlich; vor der auf starken Angeln sich drehenden Thür befand sich noch ein zweiter, durch schr starke Eisenriegel in der Schwelle befestigter Verschluss; und die Spuren eines weitern, wie es scheint gitterartigen Verschlusses finden wir auf der vorgelegten Stufe, über welche man das Gebäude betritt. Geringe Reste sind von der Marmortäfelung des Fußbodens und der Wände erhalten. - Ob der nun folgende euge Gang noch zu etwas anderem benutzt wurde, als um zu dem erwähnten Nebeneingang zu gelangen, wissen wir nicht; durch die ihn theilweise überdeckenden Strebehogen wird bewirkt, dass die beiden Mauern sich gegenseitig stützen.

Der Fußboden des mittlern Gebäudes liegt um 0,70 M, höher als der der beiden anderen. Die 3.20 M. breite Thur ist nicht von vorn zugunglieh, sondern von beiden Seiten über eine Freitreppe von 1,18 M. Breite, so dass mit Beouemlichkeit nur eine Person zur Zeit hinaufsteigen konnte : also ein vornehmer, aber nicht auf starken Verkehr berechneter Zugang. Die Schwelle fehlt, so dass uns die Art des Versehlusses unbekannt ist. Das Innere wird beherrscht durch die ungewöhnlich große Aedicula an der Hinterwand. Sie besteht aus einer etwa 3,75 M, breiten Nische, deren ganze Breite durch das 1 M. hohe Podium für eine oder mehre Statuen eingenommen wird. Diese Nische ist 2 M. vom Boden entfernt: unter ihr springt eine eben so hohe, 5 M. (ohne die Marmorbekleidung) breite Basis um 1,78 M, vor die Rückwand vor. Ohne Zweifel haben wir hier dieselbe Anordnung, welche wir oben (S. 129) in dem s. g. Senaeulum fanden, dass nämlich auf der Basis zwei Säulen standen, welche die Vorhalle der Aedieula trugen; es ist wahrscheinlich, dass hierher zwei Säulenbasen vou 0,83 M, im Quadrat gehören, welche in dem dritten Saal liegen, dort aber nicht verwandt sein konnten. Bei dieser Annahme ist nicht ausgeschlossen, dass auf eben iener Basis, in der Vorhalle der Aedieula, zu den Füßen der auf dem hintern Podium stehenden Statuen, ein Magistrat, etwa der Vorsitzende einer hier tagenden Versammlung, seinen Sitz hatte; ja die ungewöhnliche Größe der Basis scheint darauf zu deuten, dass sie auch einem praktischen Zweek diente. Dass aber in der That Säulen vor der Aedicula standen, wird bestätigt durch die Art, wie die Seitenwände behandelt waren. Dieselben sind nämlich bis zur Höhe von 1,60 M. durch eine 0,43 M. starke Anmauerung aus Ziegeln verstärkt, aus der wieder je seehs basenartige Vorsprünge, breit 0.58 M., und je zwei halb so breite in den Ecken um 0,295 M. vortreten. Am Fuß dieser Anmauerung lief eine niedrige Stufe. die auf der linken Seite von 0.48 M. später auf 0.59 M. verbreitert wurde. rechts etwa 0,80 M. breit war. Für diese ganze Vorriehtung lässt sich keine bessere Bestimmung denken, als dass iene Vorsprünge Säulen trugen, welche vor der Wand standen, and die vier halb so breiten in den Ecken je eine Halbsäule oder einen Pilaster, durch welche die Säulenreihe abgesehlossen wurde. Bei der bedeutenden Höhe der Mauern ist vielleicht noch eine zweite, obere Süulenstellung anzunehmen; es war also dieser Raum ungemein reich und prachtvoll decorirt. Er ist 14,46 M. tief, 9,50 M. breit. - Geringe Reste des Marmorfußbodens sind bei z erhalten; die Entfernung, in weleher er von der Wand bleibt, beweist, dass auch diese mit Marmor getäfelt war.

Für den dritten Saal ist es charakteristisch, dass der Raum vor ihm nicht abgespertt werden konnte, und dass sein vorderster Theil (2,3 M.) im Niveau der Forumsportieus Biegt; dann erst steigt man über zwei Stuffen hinauf; doch war anch an den Seiten dieses vordern Raumes der Boden erhöht. It einer flachen Apsis an der Rick-wand und in den Scietenwünden sind sieben Nischen für Statten angebracht. Der Marmorfußboden des niedrigern Theils ist gran, der des höhern aus Cipollin, nur am Rande weiß. Der Saal ohne die Apsis ist 14.99 M. ich (1,0,5 M.) Merci, der Eingang 3,34 M. weit.

Alle drei Sääle hatten, wie es scheint, keine Fenster, und erhielten ihr Licht nur durch die offene Thür. Sie waren flach gedeckt; denn Wölbungen würden bei ihrem Einsturz weit größere Zerstörungen angerichtet haben.

Offenbar ist das mittlere Gebäude das vornehmste; die Form seines Zuganges beweist, dass hier nur auserlesene Personen zugelassen waren. der großen und hohen Aedicula, gegenüber dem Juppiter, konnte nur der Kaiser seinen Platz haben. Zu seinen Füßen tagte höchst wahrscheinlich der Senat der Colonie, die Decurionenversammlung. Schwieriger und unsicherer ist die Bencnnung der beiden anderen Räume. Da jedoch den Aedilen unter anderem die Marktpolizei oblag, und ohne Zweifel in Folge dessen zu ihrem Local ein größerer Zudrang des Publikums stattfand, so werden wir nicht ohne Wahrscheinlichkeit in dem westlichen Saal, ohne besondere Absperrung, mit einer Art Vorraum für solche, die warten mussten, das Amtslocal der Aedilen erkennen dürfen. Alsdann bleibt der östliche Saal für die Duumvirn : in der That ist die Apsis im Hintergrunde für den Sitz einer richtenden Behörde wohl geeignet, und ist es in der Ordnung, dass der höchste Magistrat dasjenige Gebäude inne hatte, welches nächst dem Decurionensaal als das hervorragendste und in Bezug auf die Symmetrie des Forums ihm gleichberechtigt erscheiut 65].

### 6. Die Basilika.

Die Basiliken, wie auch der Name basilike stoa d. i. köuigliche Halle zeigt, griechischen Ursprungs, wurden in Rom erst nach der genauern Be-



Fig. 81. Ansicht der Basilika.

kanntschaft mit Griechenland eingeführt. Die erste Basilika in Rom baute M. Porcius Cato im Jahre 570 d. Stadt (184 v. Chr.), später wurden die Basiliken zu den ausgedehntesten selbst fünschiftigen Prachtbauten, deren mehre bencherühnte [R. Aemilia, R. Julia am Forum in Rom standen. Ihrem Grundprincip nach waren sie unr bedeckte Hallen, welche Schutz gegen Sonne und Regen hoten und dem Handeld und Verkehr bestimmt waren; spiler verband man mit diesen antiken Bören sehr zwecknuäßig eine Gerichtstätte (Tribunal), welche am hintern Ende irgendwie erhöht und abgetrenut ausgebracht wurde, häußig in einer eigenen herausgebauten Nische, der Apis, in welcher der Sitz des Prätors mit seinem Personal war, der von hier aus das ganze Treiben des Verkehrs überblichen konnte. Die so eingerichtete Hastlike erschien den Christen zur Zeit der ersten öffentlichen Anerkennung ihrer Religion mit Recht als das geieginestste Gebäufe für ihre Kirber; die mehrfachen Schiffe fassten eine bedeutende Menschenmenge und die Nische oder Apisi erschien in ihrer Ausszichnung und Abtrennung als ein natürlicher Platz der Geistlichkeit; vor sie stellte man den Hochaltar und den s. g. Trümphibogen. Ungesehtet einger Veränderungen, anmeutlich der Erweiterung der Ansis

und der Durchlegung eines Kreuzschiffes, ist doch dieser Plan das Grundschema aller originell abendländischen kirchlichen Architektur bis auf unsere Zeit geblieben.

Da nur sehr wenige Reste autiker Basiliken auf uns gekommen sind, so ist für unsere Kenntniss des Basilikenbaues, neben den Regeln Vitruvs (V, 1) und seiner Beschreibung der von ihm in Fanum errichteteu Basilika, das pompejanische Gebäude, von dessen Ruinen wir (Fig. 81) eine Ansicht vor uns haben, von besonderer Wichtigkeit. voransgesetzt nämlich, dass dies Gebäude wirklich eine Basilika ist. Die allgemeine Anordnung des hieneben stehenden Planes und die fast zur Gleichheit aller Thefle gesteigerte Ähnlichkeit eines Gebäudes in Herculaneum, das nur die Basilika gewesen sein kann, spricht gewiss dafür; mancherlei Einzelnes macht Schwierigkeiten, während andererseits der Bezeichnung als Basilika uoch der Umstand zur Unterstützung gereicht, dass unter den mancherlei



Fig. 82 Plan der Busilika Norden rechts

von müßigen Händen in die Wände eingekratzten Inschriften sich mehrmals das Wort BASSILICA fand C. I. L. IV, 1779, was doch ein seltsames Spiel des Zufalls genannt werden müsste, wenn das Gebäude einen andern Zweck und Namen gehabt hätte.

Vitruv schreibt vor, dass die Basilken am Forum und zwar in der wärnsten Lage errichtet werden sollen, Bedingungen, welche unser an der süd-westlichen Ecke des Forums liegendes Gebäude so gut wie müglich erfüllt, sowie es auch die von Vitruv geforderte Grundform des obbugen Viercks von einer Breite von nicht unter  $I_5$  und nicht über  $V_1$  der Länge in seinem Areal von 2.9,  $\lambda \in 7$  M.  $(=c. t. 2^3 V_3)$  besten einhält. Das im Hintergrunde anzubringende erhöhte Tribunal sehn wir in unserm Gebäude in  $a_1$  vor demselben war bis zur Seilenstelbung ein freilich nicht großer, aber immerhin genügender Raum für das Auftreten der Parteien, so dass eine Apsis nicht angebaut zu werden brauchte.

Der Fußboden des Tribunals liegt 2 M. über dem der Basilika; es hat in der Front vier rheilweise erhaltene korinthische Säulen und zwei mit den Seitenwänden verbundene Dreiviertelsaulen; zwischen linen scheint eine Vergietrung angebracht gewesen zu sein. Innen entsprechen Habbäuhen an der geschlossenen Rückwand und an den Seitenwänden. Viertebäulen in den Ecken. Im zweiten Gesehoss, welches, da kein Aufgang vorhanden ist, durch keinen Zwischenbaden vom ersten getreunt gewesen sein kann, war die Rückwand durch fünf Fenster durchbrochen: in, der Mitte ein großes, bis auf das Gelälk der unteren Säulen händgehendes, und vier Kleinere. Das Tribunal kann offenbar nur durch die kleinen Thüren in deu Seitenwänden zugänglich gewesen sein. Da sieh nun aber vor dienselben wohl je eine kleine Platforn, aber keine Treppe oder Spur einer solchen fündet, die bei å angegebenen Treppen vielnder in den noch zu erwähnenden Raum unter dem Tribunal führen.



Fig. 83. Raum unter der Tribûne.

so bleibt nur die Annahme übrig, dass man sich hier tragbarer Holztreppen bediente, durch deren zeitweilige Entfernung der Zugang zum Tribunal gesperrt, der zum Unterraum (den sie sonst verdeckten) eröffnet wurde. Wann dies geschah, ob wenn der Richter mit seinem Personal oben war, ob nur dann, wenn das Tribunal nicht benutzt wurde, das können wir nicht wissen.

Eine weitere Frage ist die nach der Bestimmung jenes Kellergelasses (Durchschnitt Fig. 83), welches durch zwei Thüren zugänglich, durch zwei kleine Fenster (a) in der Rückseite erleuchtet, und durch zwei runde Öffnungen b in der Wölbung mit dem Tribunal in Verbindung gesetzt ist. Ein Gefängniss kann es schon deshalb nicht sein, weil seine beiden Eingänge offenbar unverschließbar, ohne Thürflügel waren; nur die Thüren oberhalb der Treppe (bei b) konnten geschlossen werden, doch finden wir auch hier nur Spuren von Angeln, nicht von Riegeln, so dass der Verschluss wohl nicht sehr fest war. Es mag gedient haben, um jene hölzernen Treppen und anderes Geräth aufzubewahren; vielleicht hatte hier auch ein Sclave seinen Platz, welcher solches Geräth (z. B. Schreibmaterial) auf Verlangen durch die beiden Öffnungen hinaufreichen konnte. Dieser war, wenn die Treppen an ihrem Platze standen, eingesperrt; doch dem war in späterer Zeit abgeholfen; denn die südliche der beiden Thüren des Tribunals ist nachträglich, wir wissen nicht wann, vermauert und dann natürlich auch die entsprechende Treppe nicht mehr benutzt worden 66).

Der Haupteingang in die von 1806 an ausgegrabene Basilika ist vom Forum aus, durch fünf weite Thorwege zwischen sechs aus Tuffquadern aufgesetzten Pfeilern. Letztere haben den Schwellen zugewandte ziemlich tiefe Falze (auf unserm Plan Fig. 82 angedeutet), welche wohl sicher für Holzeinsätze bestimmt waren, an denen ein gitterartiger Verschluss befestigt war. Die genauere Beschaffenheit des letztern können wir nicht errafhen: ein viereckiges Loch (0,1 > 0,06 M.) in der Mitte der Schwelle diente zu seiner weitern Befestigung; mit zwei Eisenklammern wurden die Holzeinsätze an der Schwelle festgehalten. - Zuerst gelangt man in eine zur Herstellung der Rechtwinkligkeit des ganzen Baues gegen das Forum um ein geringes schiefwinklige offene Vorhalle, ein Chalcidicum (s. oben S. 131). Gegen das Innere öffnen sich wieder fünf Thorwege zwischen zwei Eckpfeilern, zwei an Pfeilern angelehnten und zwei freien Säulen in der Mitte (unsere Abbildung Fig. 81 ist in diesem Punkte nicht genau); über vier Lavastufen betrat man die eigentliche Basilika, in welche auch noch zwei Seiteneingänge in den Langwänden führen. Diese bestätigen das von uns über den Verschluss des Haupteingangs Vermuthete. Wir finden nämlich in ihren Schwellen wohl Löcher für die Holzverkleidungen (antepagmenta) der Thürpfosten und für zwei Riegel, aber keine Spur von Angeln (die antiken Thüren drehten sich um Zapfen, die in Schwelle und Sturz eingriffen); es scheint also, dass auch hier der Verschluss durch leichte, an den Antepagmenta hangende Gitterthüren bewirkt wurde. Da in der Basilika keine Werthgegenstände aufbewahrt wurden, sie vielmehr nur eine Erweiterung des Forums war, so mochte ein festerer Verschluss nicht nöthig erscheinen. -Eine um alle vier Seiten umlaufende Reihe von 28 starken und hohen Overbeck, Pempeji. 4. Aufl.

Ziegelsäulen zerlegt den ganzen Raum in einen innern Theil und einen Umgang.

Es scheint dass zu Vitruvs Zeit (s. namenflich auch VI, 5, 9) die gewöhnlichte Form der Basilika die war, dass die Scienseshifte von dem Mittelschiffe überragt wurden, und dass hier, über den Scienschiffen, die Lichtöffungen waren. Indess banden sich die alten Baumeister nicht an Schablonen, und wir dürfen uns nicht wundern, wenn uns bei diesem, übrigens weit allern Bau die Erwägung aller Umstände auf eine andere Disposition führt<sup>43</sup>].

Mit Unrecht hat man bezweifelt, dass der Mittelraum überdacht war. Man führte gegen die Überdachung an, dass am Fuß der Säulen sich die auf dem Plan angegebene Rinne befindet. Allein dieselbe ist keine der gewöhnlichen Traufrinnen, sondern von quadratischem Durchschnitt (0,15 M.; und aus Incertum mit Stuckbekleidung hergestellt. Sie befindet sieh nur an drei Seiten, ist an acht Stellen durch quadratische Bassins [e, c. 0,55 M.] zur Abklärung des Wassers unterbrochen, und ist wahrscheinlich bedeckt gewesen. Ihr Zweck ist unklar aber auf keinen Fall konnte sie bestimmt sein, das von einem so hohen und großen Dach herabfallende Wasser aufzufangen; vielleicht diente sie zur Reinigung des Gebäudes. Auch der Fund einzelner thönernen Stirnziegel und Traufkasten, wie sie den Rand des Daches zu umgeben pflegen, kann gegenüber entscheidenderen Erwägungen nicht in Betracht kommen: solche Angaben beruhen vielleicht nur auf einer ungenauen Fundnotiz, da man mit dem Namen Basilika anfangs häufig den ganzen südlichen Theil des Forums bezeichnete; es konnten aber auch sehr leicht Stücke von so geringem Gewicht in die Basilika gelangt sein, die ihr entweder gar nicht angehört oder sich auf der Außenseite befunden hatten. Entscheidend aber für die Bedachung ist die Erwägung, dass die ungemein festen Ziegelsäulen von über 1 M. Dicke und wohl nicht unter 10 M. Höhe, welche das Mittelschiff von den Umgängen trennen, zwecklos und sinnlos waren, wenn es sich nur um die Herstellung von Portiken an einem offenen Mittelraum handelte, welche Portiken is bei viel geringerer Höhe ihrem Zweek, gegen Sonne und Regen zu schützen, weit besser entsprochen haben würden. Dagegen begreifen wir sofort die Höhe der Säulen, wenn sie zu dem Mittelraum im Verhältniss stehen sollten, ihre Festigkeit, wenn sie ein großes Dach zu tragen bestimmt waren.

Man hat ferner gefragt, ob über den eben besprochenen Stalten eine zweite Staltenstellung folgte, und ob über dem Umgang zu ebener Erde noch ein oberer Umgang vorhanden war. Die Frage muss verneint werden, namentlich deshalb, weil es an einer geeigneten Treppe fehlt. Die bei en angegeben Treppe gehört zur Forumsportieus und ist errechilch jünger ab die Basilika und als die Stuckbeldeldung ihrer Auflenseite. Wenn aber der kleine Raum zwischen dieser Treppe und der Vorhalle auch einer Treppe enthielt, was sehr zweifelhaft ist, so konnte dieselbe nur in mehren Wendungen die Höhe der großen Stulen erreichen, war also sehr eng und unbequem. Außerdem war sie nicht von der ehenen Erde aus zugfänglich, sonderm man erreichte sie von der Vorhalle aus vermittelst einer Leiter durch ein 2,20 M. vom Bodeu entferntes Thürchen. Sie kann gedient haben, um, wenn es zödigt war, den Dackarbal zu besteigen.

war aber sicher kein für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmter Aufgang zu oberen Räumen, welche mithin nicht vorhanden waren.

Den großen Säulen entsprechen an den Langwänden je zwölf Halbsäulen von wesentlich geringerem Durchmesser (c. 0,80 M. mit dem Stuck als die Säulen, Denselben kleinern Durchmesser haben die beiden Säulen und die beiden mit Mauerstücken verbundenen Dreiviertelsäulen im Haupteingang, ferner die beiden Dreiviertelsäulen, durch welche die Vordermauern der Treppenräume des Tribunals abgeschlossen werden, und die beiden ihnen am Eingang der beiden Zimmer neben dem Tribunal gegenüberstehenden Halbsäulen, endlich die mit diesen letzteren gekoppelten Viertelsänlen in den hinteren (West-)ecken des Hauptraumes und die beiden eigenthümlichen, aus einem größern und einem kleinern Segment gebildeten Combinationen in den Vorderecken desselben. Da nun alle diese Säulen, Halbsäulen u. s. w. in demselben oder in ähnlichem Verhältniss wie sie dünner sind, auch kürzer gewesen sein müssen als die 28 großen Säulen, so muss die Differenz durch eine zweite, obere Säulen - und Halbsäulenstellung ausgeglichen worden sein. Nun finden wir in der Basilika eine beträchtliche Anzahl von Fragmenten korinthischer Säulen, Halb-, Viertel- und Dreiviertelsäulen, welche so ziemlich alle Formen des untern Geschosses wiederholen: es liegt daher nahe, anzunehmen, dass wir hier eben die Reste jener obern Stellung vor uns haben. Denn nur zum kleinsten Theil können sie dem Tribunal angehören, dessen Säulen, Halbsäulen, Viertelsäulen genau dieselben Formen und Verhältnisse haben. Weiter aber lehren uns eben diese Fragmente, dass das obere Geschoss keineswegs genau dem untern entsprach: wir finden hier erstens weit mehr Rundsäulen, als wir bei genauer Entsprechung unterbringen können, zweitens eine eigenthümliche Art von Dreiviertelsäulen, welche ein Wandstück so abschlossen, dass sie vor die eine Seite desselben (natürlich die innere) als Halbsäulen vorsprangen, während die andere Wandfläche in der Tangente liegt. Diese Dreiviertelsäulen bezeugen uns, dass die Wand, der sie angehörten, durchbrochen war; die Randsäulen, dass die Durchbrechungen mehre Intercolumnien umfassten, endlich die Halbsäulen, dass stellenweise auch zwei neben einander liegende Intercolumnien geschlossen waren. So ergeben sich uns, unter Berücksichtigung der Zahl der durch die Fragmente bezeugten Säulen, diese beiden Grundrisse des obern Theils einer Langwand als möglich :



Wenn jedoch, was auch möglich ist, die obere Säulenstellung der Seitenwähre doppelt so eng war wie die untere, so dass nicht nur über den Halbsäulen. sondern auch über ihren Intercolumnien Säulen oder Halb- oder Dreiviertelsäulen standen, alsdann waren natürlich außer den beiden genaunten noch andere Combinationen möglich, z. B. diese:

wobei wir uns freilich wundern müssten, dass von so vielen Halbsäulen nur so wenig erhalten ist.

Schwierig ist die Frage nach der Bedachung; doch dürfen wir auch in dieser Heziehung wenigstens eine Vermuthung aufstellen. Zwar können wir nicht genau wissen, wie hoch die großen Säulen, wie hoch die zweigeschossigen Seitenwände nebst der Fagnel waren; es eist aber sehr wahrscheinlich, dass letztere die ersteren überragten. Dann aber werden wir zu der Annahme gedrängt, dass der Mittelraum sein gesondertes, von den Säulen getrageres Dach hatze innedienan testude, Vitrau V., i, s), das Dach der Umgänge aber nach innen geueigt war, so dass das Regenwasser zwischen den beiden Dichern zusammenfoss und irgendwie in das Innere der Hasilika gelangte. Hieruit stimmt es gut," dass wahrscheinlich hier Usternen vorhanden waren; zuf den Stylobat der großen Säulen liegen nämlich zwei große Usterneminndungen aus Lava; da jedoch keine ihnen entsprechenden Öffnungen nachzuweisen sind, so können wir hier zu keiner Gewissheit gelangen. Auch die Bedeutung der oben erwähnten Rinne ist zu wenig klar, um auf sie Vermuthungen zu erfünden.

Leider wissen wir nicht, wie die Gebäudeform der Basiliken sich entwickelt hat. Denken wir sie uns so entstanden, dass man den offenen Mittelraum einer vierseitigen Säulenhalle mit einem Dache versah, so ergiebt sich
sofort eine Form, welche der so eben von uns vorausgesetzten sehr nahe kommt.
Das Tribunal und die daneben liegenden Räume werden ihr eigenen, nach
hinten geneigtes Dach gehabt haben. Die Vorhalle kann sehr wohl auch unbedeckt gewesen sein.

Die Halbsäulen stehen auf einer sich um c. 0,15 M. über den Fußboden der Umgänge erhebenden Stude; und etwa eben so hoch lag der Fußboden des Streifens, auf welchem die Säulen stehn, wie aus einem Fußbodenrest gegenüber dem Nordeingang, bei d, hervorgeht, und der des Mittelraums, vie an der Satutenbasis bei frau erkennen ist. So waren also die Umgänge gegen den Mittelraum vertieft. Auf jenem Rest d liegt, in der Fußbodenmasse befestigt, eine Brunnenöffnung aus Marmor; doch führte sie nicht etwa zu einer Cisterne, wie der in ihr erhaltene Fußboden beweist, vielnehrt seheint ein von Sidwest her in sie einmündendes Bleirohr auf eine Fontäne von Leitungswaser zu deuten. Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit, dass auf ie Westmauer, hinter der Nordwand des Tribunals, ein Wasserleitungspfeiler, wessulich jünger als die Basilika, angebaut ist isfahtbar auch in dem Durchschmitt Fig. S3, das Stück aus siegelförmigen Steinen), welcher bezeugt, dass ihr Leitungswaserz zugeführt wurden.

Die bei f angegebene Basis einer Reiterstatue ist viel jünger als die Basilika. Von der Statue selbst ist nichts gefunden worden <sup>48</sup>); drei weitere Basen für Statuen sind von außen an die Eingangspfeiler der Vorhalle angelehnt (s. den Plan Fig. 52).

Die Basilika gehört ihrer Bauart nach der von uns als Tuffperiode bezeichneten, dem Bundesgenossenkriege vorhergehenden Blütheperiode der oskischen Architektur an. Eine nähere Zeitbestimmung ist nicht möglich. Inschriftlich wissen wir, dass die Forumsporticus, welche jünger ist (s. oben S. 65) von einem Quaestor, also wahrscheinlich vor der Zeit der römischen Colonie, erbaut ist. Wir wissen ferner, dass im Jahre 78 v. Chr. am 5, October ein gewisser C. Pumidius Dipilns seinen Namen und den der Consuln jeues Jahres in die Stuckdecoratiou der Basilika einkratzte (C. I. L. IV. 1842: C. Pumidius Dipilus heic fuit a d. V nonas octobreis M. Lepid, Q. Catul, cos.). Wir dürfen den Bau dem 2. Jahrhundert v. Chr. zuschreiben. Die Mauern bestehen aus trefflichem Incertum aus Lava; und zwar sind aus demselben Stein auch die Ecken hergestellt, zu denen man sonst wohl Kalksteinquadern benutzte. Die Pfeiler der Vorhalle sind ans Tuffqnadern aufgesetzt, aus solchen bestehen auch die Pfosten des Nordeinganges: sie waren an letzterer Stelle nicht künstlerisch gestaltet, auch nicht mit Stuck überzogen, sondern trugen Holzverkleidungen (antepagmenta). Die 28 großen Säulen sind nach einem eigenthümlichen System aus eigens dazu gebrannten Ziegeln mit großer Sorgfalt und Festigkeit aufgemauert worden. Sie waren mit feinem weißem Stuck bekleidet: ihre Capitelle waren ohne Zweifel aus Tuff und auch mit Stuck überzogen. Ebenso aus Ziegeln ist die ganze dem Forum zugewandte Front des eigentlichen Gebäudes gearbeitet, so wie auch die Säulen vorn an den Treppenräumen des Tribnnals und die Halbsäulen: hier überall sind auch von den ionischen Capitellen einige erhalten; an den Halbsäulen ist auch die Basis ans Tuff. Aus letzterem Stein bestanden die Säuleu des Tribunals und des obern Geschosses der Scitenwände, so wie das Zwischengebälk, von dem einzelnes erhalten zu sein scheint. Dagegen finden wir von dem Kranzgesims nichts: wir werden annehmen müssen, dass es auf einer Holzbohle aus Mauerwerk mit Stuckbekleidung hergestellt war. Ebenso ist zu vermuthen, dass auf den großen Säulen - deren Capitelle, der obern Stellung der Seitenwände entsprechend, korinthisch gewesen sein werden - ein Holzarchitrav lag; denn der Tuff ist solcher Spannweite nicht fähig, und die horizontale Wölbung durch Keilschnitt ist dieser Periode fremd.

Die Wanddecoration ist im ersten Decorationsstil ausgeführt; sie ahmt in Stuck eine Bekleidung mit farbigem Marmor nach, in einfacher und würdiger Weise im Hauptraum, mit etwas reicheren Profilen im Tribunal. Ganz einfach sind die Räume neben letzterem, die Vorhalle und die Außenseite behandelt: ein gelber Sockel, ein violettrother vorspringender Gurt, darüber weiße Wandfläche, welche in den Räumen neben dem Tribunal durch plastische Stuckarbeit in liegende Rechtecke getheilt ist. Auf der Außenseite der nördlichen Langwand ist später der alle Stuck durch nemer nerstet worden, auf dessen rothem Grunde ornamentale Malercien letzten Stils ausgeführt waren; es ist iedoch von diesen kann noch etwas zu rekennet.

Außer dem Haupteingung war ursprünglich nur noch einer in der nördlichen Langseite vorhanden; erst in Fünischer, nicht näher bestimmbarer Zeit bruch man den gegenüberliegenden in der Südmauer durch w. Wir wissen auch nicht, wann man begann, das Tribnnal in Marmor zu restaurien, ob nach dem Erdübeber not 63 n. Chx., ob sebon führer; auf eine solche Bestaution müssen aber einige dort vorhandene Säulenbasen, Capitelle und Gebälkstück aus Marmor zurückgehn. N. Auch das können wir nicht sicher entscheiden, ob man im Jahre 79 die Bestauration des Hauptraumes in Angriff genommen hatte. Wahrscheinlich war es nicht der Fall: man müsste sonst mehr Spuren davon funden, und namentlich dass von den großen Säulen so wenig stehen gebieben ist, erkärt sich am besten durch die Annahme, dass man nach 63 etwa nur die Trümmer fortgeräumt hatte, um den Raum, un-bedeckt wie er war, benutzen nu Können.

## 7. Die Palaestra (s. g. Curia Isiaca).

Dies Gebäude (XXIV anf dem großen Plan) liegt in der Gruppe von Bauwerken, zu welcher auch die Theater gebören, hinter dem großen Theater, zwischen dem Forum trianzulare und dem Isis-



Fig. 86. Plan der Palaestra (Norden rechts).

Der Plan des Gebäudes Fig. 86 ist einfach und mit wenig Worten zu erläutern. Es hat zwei Eingänge, einen a vom Forum triangulare, den andern b von der Straße des Isistempels aus. Der erstere bildet eine Art von kleiner Vorhalle zwischen den auf dem Plane sichtbaren Mauern; die Thür gegen das Forum triangulare war verschließbar; an der Thür, welche zur Rechten des Eintretenden in den Raum hinter dem Theater führt, ist der Verschluss nicht deutlich nachzuweisen, wird aber doch wohl vorhanden gewesen sein. Übrigens ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Thür erst nachträglich angebracht worden ist, da sie mit den drei Stufen, über welche man in die Area des Gebäudes hinabsteigt, collidirt. Tritt man ein, so befindet man sich unter einer um drei Seiten eines offenen Hofes von 24,15 × 17.52 M. umlaufendeu, 3.85 M. breiten Colon-

tempel. Seine Bauart ist die der Tuffperiode.

nade von 19 sehr schlanken dorischen Säulen (Durchmesser unten 0,40 M.), die größentheils heutigen Tags noch in der Höhe von 3,29 M. unverletzt aufrecht stehn.

Eine genaue Prüfung lehrt unwidersprechlich, dass das Gebäude nicht immer diese unsymmetrische Form, mit Säulengängen nur auf drei Seiten,

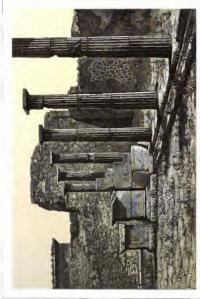

hatte, sondern dass es in verhältnissmäßig später Zeit, vielleicht erst als nach dem Erübehen von 65 n. Chr. der listempel neu aufgeführt wurde, zu Gunsten eben dieses Tempels um einen beträchtlichen Theil seines Bestandes verkürst wurde. Damals entstanden die Zimmer (I/Flg; 65 slat det Westeriet der Tempelhofes, an welchen unser Gebäude früher unmittelbar hinanreichte. Ursprünglich waren alse Säulenignen auf allen vier Seiten; die Langseiten hatten je zehn Säulen; der Eingang b und die gleich zu besprechende Vorrichtung bei e lagen genau in der Mitte der Langseiten des Hauptraumes. An der Westseite liegen zwei Zimmer und ein vorn gann offener Raum, in welchen man Spuren einer Treppe gefunden haben will; doch sieht das, was jetzt davon sichtbar ist (eine dinne Mauer parallel der Nordmauer) nicht danneh aus : cher möchte man an einen Abtritt denken. Erwähnung verdient noch, dass die eine der Säulen rechts vom Eingange b als Brunnen durchbohrt st, und dass man beobachtet haben will, die benachbarten Stylobatsteine seien durch den vielfachen Gebrauch diese Brunnen stark bagenutzt.

Der merkwürdigste Gegenstand in dem Gebäude aber befindet sich dem genannten Eingange gegenüber bei c im Plane und ist auf der beiliegenden Abbildung deutlich zu sehn. Es ist dies ein mit einfachem, aber wohlgegliedertem Carnics bekröntes 1,42 M. hohes Fußgestell von 1,10 M. oberer Fläche, in welcher sich eine 0,14 M. tiefe, 0,53 M. breite und 0,57 M. lange Vertiefung eingehauen findet. Hinten an diese Basis ist eine sie um 0,465 M. überragende, aus fünf Steinblöcken bestehende, sechs Stufen hohe, aber nur 0.38 M. breite Treppe angebaut, und vor derselben steht eine niedrige Basis von 1.20 M. Höhe, deren Oberfläche auffallend uneben ist; auch ist an den Seiten der Carnies abgehauen. Was nun die Bedeutung dieser ganzen Vorrichtung betrifft, so geht aus den Ausgrabungsberichten von 1797 (Pomp. ant. hist, vol. I. fasc. 2, p. 66 ff.) mit voller Gewissheit hervor, dass auf dieser Basis eine jugendliche männliche Statue gestanden hat, welche man von derschen herabgestürzt fand, während ihre Füße an Ort und Stelle geblieben waren und erst später mit dem Plinthos entfernt worden sind. Und weiter ist durch eine glückliche Bobachtung R. Schönes festgestellt worden, dass diese Statue keine andere war als die im Nationalmuseum befindliche, unter dem Namen des Doryphoros bekannte und auf ein Original des Polyklet zurückgeführte Athletenstatue, welche einen Jüngling mit einem Speer über der linken Schulter darstellt. Denn wenn es auch sehr seltsam bleibt, und Bedenken erregen könnte, dass der länglich runde Plinthos der Statue zu groß ist, um in die viereckige Vertiefung in der Oberfläche der Basis zu passen, und diese letztere also zwecklos erscheint, so stimmen doch die Brüche der genannten Statue zu genau mit den in den Berichten angegebenen, als dass man an der Identität zweifeln dürfte : vielleicht hatte hier früher einmal eine andere Statue gestanden, für welche jene Vertiefung gemacht war. Stand aber hier nicht ein Gott, sondern ein Athlet oder Ephebe, das Vorbild des sich körperlich ausbildenden Jünglings, so werden wir uns auch den von Schöne und Nissen (Pomp. Stud. S. 163 ff.) gezogenen Folgeruugen nicht entziehen können, dass nämlich das Gebäude eine Palaestra, ein Turnplatz war, die niedrigere Basis der Tisch, auf dem die Preise für die Sieger in den Wettkämpfen aufgestellt wurden, und dass vielleicht die siegreichen Knaben, auf die Treppe steigend, der Statue ihren Krana aufsetzten. Durch letztere Annahme erklitt sich auch die Höbe der Treppe, welche für einen erwachsenen Mann zu einem sähnlichen Zweck nicht nothwendig gewesen wäre. Merzkwürzig beite dabei freilich, dass man für einem solchen Gebrauch nicht vielmehr die Statue eines Gottes aufstellte. Und suffällig ist auch die geringe Ausdehung der Palaestra-Für die Zimmer an der Westseite ist es leicht eine Verwendung zu finden: sie konnten zum Auskleiden, Außen u. s. w. dienen u. s. v. dienen u. s. v. dienen u. s. v. dienen.

Dass der Bau aus vorrömischer Zeit stammt, wird außer durch die Bauart noch dadurch erwissen, dass die Süllenrichen offenbar nach oxisichem Maß angelegt sind, indem die längere 90, die kürzere 36 oskische Fuß [21,764 und 9,913 M.] maß, und durch eine dort gefundene, wahrscheinlich auf den Bau bezügliche Inschrift, welche übernetts wird: «Welches Geld Vibius Adiranus, Sohn des Vibius, der pompejanischen Jugend durch Testament geschenkt hat, für dies Geld hat Vibius Vinicius, Sohn des Marns, pompejanischer Questor, dies Gebäude nach Beschluss des Rathes in Arbeit gegeben und derselbe dem Bauj approbirts; wobei nur die Übernetzung eines Wortes (sereinis der Jugende) zweichlaft ist. Eine in der Nüße gefundene latenische Inschrift (M. Faseins Suaris M. Faseins Primegenes scholem de suo) hat schwertlich mit unserm Gebäude zu thun.

Die früheren Vermuthungen, nach welcheu es ein Loeal zur Einweihung in die Isismysterien (curia Isiaca), oder ein Versammlungsort einer Tribus, oder eine Markthalle gewesen sein soll, begnügen wir uns kurz zu erwähnen. Für dieselbe spricht nichts; die Widerlegung, liegt in der mit großer Wahrscheinlichkeit gefundenen richtigen Deutung <sup>71</sup>).

### 8. Das s. g. Zollhaus.

Ala solches gilt ein in der Straße des Herculaner Thores, also in der lebhanftesten Geschäftslage Pompejis belegenes Gebände (XIV im großen Plane), welches nur einen geräumigen Naal mit sehr breitem, nur durch ein Eisengitter verschlossenem Eingange von der Straße enthält 7]. Im Hintergrunde des Saales ist die mit Marmor bekleidet gewesene Hassis für eine Statue angebracht, während sein Fußboden mit weißem, schwarzumrändertem Mosaik belegt ist. Nach der Angabe necher neueren Schriftsteller hitte man in diesem Saale eine große Zahl von meistens marmornen, aber auch aus Serpentinstein gefertigten Gewichten nebet einigen Maßen aus Basalt, ferner Wagen verschiedener Art. namentlich Schnellwagen nach dem System der Decimalwagen, dergleichen apiter genauer betrachtet werden sollen, gefunden. Es wird sogar angegeben, eine dieser Wagen, welche aber nicht in Pompeji, sondern in Herculaueum gefunden worden ist [s. Mommsen. I. R. N. 6303, 3], habe auf dem langen Schenkel des Wagebalkens in punktirten Buchstaben die Inschrift:

$$\begin{split} & IMP \cdot VESP \cdot AVG \cdot IIX \cdot T \cdot IMP \cdot AVG \cdot F \cdot COS \cdot EXACTA \cdot IN \cdot CAPITO \cdot \\ & getragen, \ durch \ welche \ sie sich \ als eine auf dem römischen Capitol officiell \\ & geaichte Normalwage zn erkennen giebt. Gestützt auf diese angeblichen That- \\ & und dem römischen Capitol officiell \\ & geaichte Normalwage zn erkennen giebt. Gestützt auf diese angeblichen That- \\ & und dem römischen Capitol officiell \\ & und dem römischen Capitol offici$$

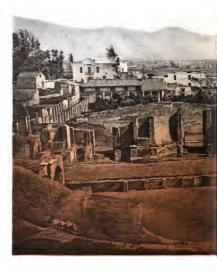

Ansicht der Rninen &



des grossen Theaters.

sachen, und da keine Spur von Verkaufgegenständen oder Waaren in diesem Gebäude gefinden worden ist, hat man dasselbe zum Zollbause (fedariow) von Pompeij gestempelt, in welchem die durch das Herculaner Thor kommenden Händler, Bauern und Höker ihre Waaren zu verzollen gehabt hätten. Das wäre an sich gewiss nicht unmöglich, allein von allen jenen Funden wissen die Tagebücher der Ausgrabung nichts. Wohl aber geben dieselben ganz richtig an, dass hinter diesem Saale und mit ihm durch eine Thür verbunden ein sweiter, etwa eben so großer Raum, mit dem Haupteingange von der ersten kleinen Questraße! Fielde of Morzieso) aus liegt. Est sit dies offenber ein Stall mit Wagenremise. In dem Hauptraum komnten die Karren stehn, rechts von demselben ist uuverkenbard erf Stall für die Zugktiere und eine Kammer. Und in der That fand man hier zwei Pferdegerippe und einen freilich sehr fraguentirten zweirderigen Karren. Um aus dem sogenannten Zollhause in den Stall zu kommen, durchesbreitet man eine kleine Localität, welche sich in zweifelbeser Wisse als Abtitit zu erkennen giebt.

Neuerdings hat Fiorelli /Deerriz, S. 31) die Ansicht ausgesprochen, das
das Gebäude vellenher einen religiöen Charakter gelablt habe und dem Dienst
der Lares compitales, der Schutzgüter der Straßen, gewidmet geween sei.
An diesen Culushandlungen hitten auch die zu Wagen bereingekommenen
Bewohner der Vorstadt Theil genommen, und ihre Wagen seien in dem Stalle
untergebracht worden.

Wir enthalten uns, dem Gebäude einen Namen zu geben. Nur so viel erneheint allerdings nach seinem ganzen Charakter sehr wähnscheinlich, dass es in der That ein öffentliches, nicht ein Privatgebäude war. Für den religiösen Charakter deselben dürffre die Statuenbasis kein hinlänglicher Beweis sein, zumal keine Spur eines Altars vorhanden ist, und die unmittelbare Verbindung mit dem Abtritt, sowie die auffallende Schmucklosigkeit der Wände seheinen doch eher dagegen zu sprechen.

# Dritter Abschnitt.

Die Theater.



Fig. 87. Eine Reihe Masken.

Pompeji besitzt zwei neben einander, nahe dem südlichsten Stadthor, dem Stabianer Thor, gelegene Theater, ein größeres, an den Abhang östlich vom Forum triangulare, südlich vom Isistempel und der l'alaestra, angelehntes, und ein kleineres, freistebrudes, welches lettzere nach der weiterhin zu besprechenden Bauinschrift mit einem Dache verschen (Ideutran tectum) war. Es scheint, dass häufig ein bedecktes Theater mit dem offenen verbunden war; ein dem Untergang Pompejis etwa gleichzeitiges und der nächsten Nachbarschaft angehöriges Heispiel hefert uns der Dichter Statius, welcher unter den Herrlichkeiten Neapels sehm Doppelbau des offenen und des bedeckten Theaters (geminom molens undi techigue theater i Sile. 111, 3, 91) aufführt. Vermuthlich war das größere Theater für dramatische, das bedeckte für musikalische und kleinere Aufführungen bestimmt; ganz grundlos ist die Auffässung, als habe jenes der Tragoedie, dieses der Komoodie gedient. Wie wir weiterhin sehen werden, sind die beiden pompejanischen Theater nicht gleichseitig, vielmehr ist das bedeckte erst später hinzugefügt worden. Beide Gebäude sind gut erhalten und sehr geeignet, um uns an ihnen die bauliche und seensische Einrichtung der antiken Theater und die wesentlichen Eigenthümlichkeiten theatralischer Aufführung bei den Alten zu vergegenwärtigen.

Hei Beprechung derselben müssen gewisse Grundverhältnisse des antiken Dramm und Theaterwesens als bekannt vorausgesetzt werden, und können hier nur mit Hinweglussung alles dessen, was nicht zum nüchsten Zweck, der Erklärung der pompejanischen Theater gehört, in der gedrängtesten Kürze angedeutet werden.

Das griechische Drama, Tragoedie sowohl wie Komoedie, ist aus einer religiösen Festfeier im Culte des Dionysos hervorgegangen und hat durch die ganze Zeit seiner Entwickelung den Charakter einer religiösen Festlichkeit bewahrt. Der Träger dieser ursprünglich ländlichen Feier war ein beim Weinlesefest umherschweifender Chor, der tanzbegleitete Chorlieder zu Ehren des Gottes sang, welche wir uns nach der wechselnden Stimmung der Weinlese bald ernster in Bezug auf den Segen des Gottes, bald beiter und ausgelassen denken dürfen, wenn es galt der berauschten Lust Ansdruck zu leihen und dieselbe an Unbetheiligten auszulassen. Erst später trat dem Chor ein Einzelner als Redner gegenüber, indem er von den Thaten und Erlebnissen des Dionysos erzählte, welche der Chor in seinen die Erzählungen unterbrechenden Tanzliedern feiertc. Schon wenn man diesen ersten Keim des Drama betrachtet, kann man sich vorstellen, wie seine Bedürfnisse einen Raum schufen, der etwa ebenso die Elemente des spätern Theaterbaus enthielt, wie jene von Rede unterbrochenen Tanzlieder eines bakchisch schwärmenden Chores die Elemente einer vollendeten Tragoedie. Den Redenden, Erzählenden auf ein Gerüst, die Urbühne, zu stellen, damit er besser gesehn und gehört werden möge, lag zu nahe, als dass nicht anzunehmen wäre, dies sei fast von Anfang an gethan worden. Der Chor dagegen brauchte weder einen erhöhten Standort, noch wäre derselbe für eine irgendwie zahlreiche Menge von Choreuten so leicht zu beschaffen gewesen; für ihn ist der natürliche Boden ein zureichender Tanzplatz. Dass sich die Tänze des Chores, sobald sie zu der Erzählung des Redenden in der leisesten Beziehung standen, wie von selbst in einem Verhältniss zu der Urbühne bewegten, begreift sich; denkt man sich aber die zuschauende Menge in der natürlichen Kreisstellung um Redenden und Chor versammelt und diesen Menscherkreis an der einen Seite durch das Bühnengerfüst abgeschnitten, so hat man das Grundschem alse griechischen Theaters in seinem deri Theilen, der Skene (Bühne), der Orchestra (Tamplatt des Chores) und dem um dieseu Halbkreis geschlossenen Theatron (Zuschauternum) vor sich und sicht, wie diese Form des Raumes mit den Bedürfnissen der Darstellung zussammen entstanden ist. Man braucht eigentlich nur das Bühnengerinst für die Aufahme mehrer Schauspieler, welche nach und nach den unsprünglich einen Redner gegenüber oder zur Seite traten, erweitert, den Tamplatz des Chores, um seine Bewegungen zu erleichtern, gedielt oder mit einer niedrigen Bühne ausgestattet und den Zuschauerraum, wie wir zu sagen pflegen. amphi-theatralisch erhoben zu denken, und das Theatergebüdue ist in seinen bestimmenden Elementen und Formen fertig bis auf die Decorationeu, die uie eine so große Rolle im Alterbum gespielt hahen wie bei uns

Als öffentliche religiöse Festlichkeiten fanden die Theateraufführungen keineswegs allabendlich, wie bei uns, statt, sondern in Griechenland nur an den Festen des Gottes, dem sie ursprüuglich galten, in Rom an unbestimmten Festen, welche meistens beim Amtsantritt oder um sich zu einer Wahl zu empfehlen, aber auch bei Leichenfeiern reiche und ehrgeizige Bürger dem Volke gaben. An den Bakchosfesten aber füllten dafür auch die dramatischen Aufführungen nicht ein paar Abendstunden, sondern den ganzen Tag; eine ganze Reihe von Dramen wurde nach einander aufgeführt, und zwar im Wettkampf mit einander um drei Ehrenpreise, welche eigens verordnete obrigkeitliche Preisrichter zuerkannten. Dieser Umstände und besonders auch der Tagesaufführungen, die aus anderen Gründen auch in Rom Sitte waren, mußte hier gedacht werden, weil ihre Folgen viel weiter in das ganze Theaterbauwesen eingreifen, als man auf den ersten Blick glauben sollte. Aus dem religiösen und festlich-öffentlichen Charakter der dramatischen Aufführungen erklärt sich zunächst, um nur dies vorweg zu erwähnen, das Bedürfniss weit größerer Theater, als wir sie kennen. Griechenland hat Theater, welche 60-80,000 Menschen fassten, und selbst das Theater eines Städtchens wie Pompeii fasste etwa 5000 Zuschauer. Aus dieser Größe der Theater und aus den Tagesaufführungen ergiebt sich aber weiter die Unthunlichkeit der Bedeckung der Theatergebäude; dieselben waren also offen oder doch nur, nach einer in Campanien gemachten Erfindung, durch ein an aufgerichteten Masten übergespanntes Zeltdach (velum, vela) gegen den Brand der Sonne und einen plötzlichen nicht zu starken Regenguss geschützt.

Es ist bekannt, welche wichtige Rolle im griechischen Drama der Chorspielt, welcher, durch die Seiteneingünge (nigedood) auf ortorksten eintretend, in dieser, nm einen Alfar (Mysmele) gruppirt, unter Tanzbegleitung seine Lieder sang, gelegentlich auch, auf Treppen die Bühne besteigend, in die Handlung eingriff. Die Römer beseitigten ihn, eine Neuerung, welche nicht olme Einfluss auf den Bau der Theater bliebe; aus ihr ergeben sich nümlich die beiden wesentlichen Eigenthümlichkeiten, welche nach der Angabe Vitruws das f\mathfraktien besteinsten unterschieden. Da die Orchestra dem Zweck, f\mathfraktien welchen sie urspr\mathfraktien, bestimmt war, nicht mehr zu dienen hatte, und nur noch benutzt wurde, um die Sitze bevorzuger Zuschauer zu

stellen, so konnte sie bedeutend kleiner gehalten werden : sie soll nach Vitruv einen Halbkreis nicht überschreiten, während die griechische Orchestra einen weit größern Kreisabschnitt darstellt. Und um zweitens eben diesen bevorzugten Zuschauern einen ungehinderten Blick auf die Bühne zu schaffen. musste diese niedriger gemacht werden: nach Vitruv soll die römische Bühne nicht über 5 Fuß (1,48 M.), die griechische zwischen 10 und 12 Fuß '2.96-3,55 M.) hoch sein. Die Vorschrift in Betreff der Orchestra findet sich in den erhaltenen römischen Theatern insofern nicht immer befolgt, als dieselben nicht selten mehr als einen Halbkreis umfassen. Andererseits führt die Beobachtung der Monumente auf zwei weitere, von Vitruv nicht erwähnte Unterschiede. In römischen Theatern nämlich werden die Sitze an der der Seene zugewandten Seite durch eine der Scenawand parallele Linie abgeschnitten. Dagegen finden wir in griechischen Theatern häufig, dass die Linien, mit denen die beiden Flügel der Sitzreihen abschließen, nicht in einer Flucht liegen, sondern der Art convergiren, dass ihre Verlängerungen sich in einem in der Orchestra liegenden Punkt schneiden. Ferner scheint es, dass nach der ältesten, rein griechischen Bauart die Sitzreihen nicht bis an das Bühnengebäude verlängert wurden, sondern hier ein Zwischenraum blieb, welcher nur durch eine von einer Thür durchbroehene Mauer geschlossen war, so dass der hier eintretende und abziehende Chor nicht unter einem Theil der Zuschauersitze hindurch zu gehen brauchte. Dagegen reichen die Sitzreihen der römischen Theater durchaus bis an das Bühnengebäude hinan.

# a. Das große Theater.

Wenden wir uns nun zuerst zur Betrachtung des großen Theaters, so drängt sich nus vor alleu Dingen die Frage auf, in welcher Zeit es entstanden sein mag, ob zur Zeit der römischen Colonie, ob früher, als die autonome oskische Stadgemeinde unter dem Einflusse der griechischen Cultur stand. Es leuchtet ein, wie wichtig diese Frage jist für die Beurteilung der Culturstufe des vorrömischen Pompeji.

Um einen vorläusigen Anhalt zu haben, halten wir uns zunächst an eine Inschrift, welche in großen Buchstaben, in Marmor, wiederholt angebracht war, und sich jedeufalls auf einen Bau oder Umbau bezieht. Sie hautet: M. M. Holoonii Bejrie et Celer erguptam trilamalië kenterum zivan Jecumio). Beide Männer, namentlich aber Rufus, werden noch durch mehre im Theater gefundene Inschriften gefeiert. Glücklicherweise sind wir unu im Nande, die Zeit dieser beiden Holconier zienlich genau festunstellen. Wir wissen mänich durch eine andere Inschrift, dass M. Holconius Rufus im Jahr der Stadt 732 (3/2 v. Chr.) zum vierten Mal die Würde des Dauuwrin bekleidete. Da nun eine der ihm im Theater gesetzten Inschriften benfalls sein viertes Duunvirnst erwähnt, so dürfen wir den Bau der Holoonier kurt vor dem genannten Jahr ansetzen. M. Holeonius Celer war jünger: es geht aus anderen Inschriften hervor, dass er erst im Todesjahr des Augustius, 14 n. Chr., um Würde des duunneir quisquemanlis gelaugte. Vermuthlich bezieht sich suf denselben Bau oder Umbau die Inschrift, welche in die Südwand des Südkunde 1800 delichen Plüges.

zwischen den beiden Ausgängen aus dem hier unter den Sitzreihen hinführenden Ganges, eingelassen ist: M. Artorius Primus architectus.



Fig. 88. Plan des großen Theaters (Norden oben).

(Der Pinn ist in zwei Halften getheilt, diejenige rechte reigt alle Sitzreihen and die Bühne mit dem Pasbeden bedeckt, diejenige linke darch Hinwegnahme der zweiten und der remesen ceren die Gänge and Treppen in innere und die Substructionen der Bähne.)

Also in augusteischer Zeit, kurz vor Christi Geburt, haben die beiden Holoonier waksnehenlich durch den freigelassenen Architekten M. Artorius Primus die Crypta, die Tribunalien und das theatrum bauen lassen. Die Bedeutung der drei hier genantenn Thielle des Theaters kann nicht zweifelhaft sein. Crypta ist ohne allen Zweifel der auf unserm Plan mit 1 bezeichnete überwölter Gang, welcher den Halbkreis der Sützerlein abschloss und die obersten Reichen (umma cazeo) trug. Tribunal heißt im römischen Theater der besondere, für dem vorsitzenden Beanten bestimnter Platz; die hier in der Mehrzahl genannten Tribunalien können nichts anderes sein, als die beiden Platformen über den Eingänigen der Orchestra. Wem endlich an dritter Stelle das theatrum genannt wird, so kann dies nicht wohl anders verstanden werden, als dass auch der Zuschauerraum — denn dies ist die engere Bedeutung des Wortes —, die Sitzstufen von den Holconiern herzestellt wurden.

Betrachten wir nun diese Theile, so finden wir, dass sie einen von den eigentlichen Grundbauten verschiedenen Charakter zeigen, offenbar jünger sind, dass also die Holconier einen Umbau, nicht einen Neubau vornahmen. Reste des alten Baues finden wir, wenn auch vielfach spüter auszeflickt.

an der Front des Zuschauerraums gegen den Hof A, namentlich an dem gewölhten Durchgang von 9 zu A, weniger deutlich an dem eutsprechenden Durchgang rechts; die Bauart dieser Theile ist derjenigen der Basilika verwandt. Als Schlussstein der Wölbung des Zuganges von 9 finden wir einen Satyrkonf aus Tuff. Ähnliches begegnet uns nur noch am Nolaner Thor (S. 52). welches durch seine oskische Inschrift auf das unzweifelhafteste in vorrömische Zeit hinaufgerückt wird. Und da auch die Arbeit des Kopfes derjenigen des am Nolaner Thor befindlichen ähnlich ist, so dürfen wir auch hier auf jene ältere Zeit schlicßen. Wir können ferner feststellen, dass der Zuschauerraum schon damals denselben Umfang hatte. Denn von einem zum Isistempel gehörigen Raum (I auf Fig. 58) aus ist es sichtbar, dass die Rückwand der nischenartigen Erweiterung in dem am weitesten zurückliegenden Theil des Ganges 1 in ihren unteren Theilen aus dem Lavabruchsteinwerk der erwähnten alten Theile besteht. Dasselbe gilt von den kurzen, strahlenförmig an die Umfassungsmauer des Halbkreises angesetzten Mauerstücken. Dieselben haben an dem Bau der Holconier eine vollkommen klare Bedeutung: es sind Pfeiler. welche, durch Bogen verbunden, einen Umgang trugen, der sich an der Außenseite der obersten, von der Crypta getragenen Sitzreihen hinzog und den Zugang zu ihnen vermittelte (s. Fig. 90). Es ist nun schwer zu ersinnen, welchen andern Zweck sie an dem alten Bau gehabt haben könnten. Und da es auch kaum glaublich ist, dass sie damals ganz zwecklos gewesen sein sollten, so werden wir doch wohl annehmen müssen, dass schon an dem alten Bau 1 nicht ein offener Gang, sondern eine Crypta war und Sitzreihen trug, zu welchen man vermittelst eines von Bogen getragenen Umgangs gelangte, dass also die Thätigkeit der Holconier, wie selbstverständlich in Bezug auf die Sitzreihen, so auch in Bezug auf die Crypta in einem Wiederaufban, nicht in einem Neuhau bestand.

Vergleichen wir nun mit den alten Theilen die von den Holconiern herstammenden. Die Crypta ist fast gaur erst nach der Aufgrahung wieder aufgemauert worden; doch sind am Boden hinlängliche Reste erhalten, um die Bauart zu crkennen. Wir würden geneigt sein, diese aus regehnflißi wechselnden Ziegeln und ziegelförmigen Hausteinen gebildeten Thiripfosten, deren rechtwinklige Verzahnungen mit Yestwerk ausgefüllt waren, den letzten Zeiten Pompeijs zuzuschreiben, wenn nicht die besprochenen Inschriften uns eines bessem belehrten.

Zur Crypta gehören die schon erwähnten, an die Außenseite derselben angelehnten, durch Bögen verbundenen Pfeiler. Auch hier hat ein ausgedehnter, moderner Wiederaufbau stattgefunden; doch genügen die erhaltenen antiken Theile, um zu zeigen, dass die Pfeiler, und vermuthlich auch die Bögen aus ziegelförmigen Tuffstücken hergestellt waren, eine Bauart, welche für die Zeit des Augustus sehr gut passt, nicht wohl aber jenen alten Theilen gleichzeitig sein kann.

Und auf dieselbe Zeit passt auch ganz vorzüglich die Bauart der Tribunalien: Netwerk aus Tuff, mit Ecken theils aus ziegelförzügen: Stücken desselben Steins, theils aus Ziegeln, mit ziemlich dieken Mörtelschichten. Das Netwerk war in Rom nach dem Zeugniss des Vitruv zu seiner Zeit, der Zeit des Augustus ben ühlich geworden, und ganz shhuliche Mauerwerk wie dieses hier können wir auch sonst in Pompeji mit Hilfe der Wandmalereien ungefahr auf dieselbe Zeit zurückfuhren.

Was endlich das theatrum, die Sitzstufen betrifft, so genügt es zu bemerken, dass sie aus weißem Marmor bestehen. Sie können also keinenfalls der vorrümischen Zeit angehören, welche vom Marmor den allerspätichsten Gebrauch machte, und auch für Säulen und Gebälke sich begnügte, den Tuff mit Stuck zu bekleiden; umweifelhaft bestanden die Stufen ursprünglich ans Tuff, wie im kleinen Theater und im Amphitheater?

So ergiebt sich uns also aus der Vergleichung der Holconierinschrift mit dem Thatbestande, dass ein vermuthlich aus worrömischer Scit stammendes Theater kurz vor Christi Geburt umgehaut und den römischen Gewohnheiten angepasst wurde. Das alte Theater gehörte der späroskischen Bülthezeit Pompeijs, der Tuffperiode an, und zwar wird es durch die Ähnlichkeit mit der Hasilika und dem Nolaner Thor einer Gruppe von Gebäuden zugewiesen, welche nameutlich eggen das Ende der grenannten Periode entstanden ist.

Also nicht mit römischen Dramen ist diese Bühne eröffnet worden, sondern es ist hier wahrscheinlich zuerst in oskischer Sprache gespielt worden. Wir wissen, dass die Osker Campaniens eine einheimische Posse, die Stammmutter der Pulcinellakomödie, besaßen, die Atellana, in der die stehenden Masken des Pappus, Dossennus. Bucco und Maccus ihr Wesen trieben. Ob sie auch eine eigene Tragoedie hatten, ob sie, wie die Römer, sich die griechische Tragoedie und Komoedie durch freie Übertragungen zu eigen gemacht hatten, davon wissen wir nichts: war es der Fall, so ist in dem gänzlichen Untergang der oskischen Cultur jede Spur davon verloren gegangen. Es zu leugnen liegt aber kein Grund vor: die Osker waren an geistiger Cultur den Römern wahrscheinlich überlegen und standen mit dem Griechenthum in unmittelbarerer Berührung. Auch das können wir nicht entscheiden, ob zur Zeit der Selbständigkeit die Kenntniss der griechischen Sprache so verbreitet war, dass griechische Dramen in der Ursprache hätten aufgeführt werden können. Nach der Besiedelung Pompejis durch die sullanischen Veteranen wird hier das römische Drama, danchen der Mimus und Pantomimus, geherrscht haben.

Wir haben also hier weder ein einfach griechisches, noch ein römisches Theater vor uns, sondern ein unter griechischem Einfunse entstandenen, in römischer Zeit umgebautes. In der That finden wir hier verschiedene Eigenthümlichkeiten des griechischen Theaters. So die weit mehr als einem Halbkreis umfassende Orchestra, welche vermuthlich unsprünglich noch größer war; denn wir werden annehmen dürfen, dass die vier untersten, breiten und niedrigen Stuffen erst in fömischer Zeit an die Stelle von etwa drei gewöhnlichen Stufen getreten sind. Griechisch ist ferner das hier freilich nur schwache Convergiren der die beiden Flügel der Sitzreihen abschließenden Linien; endlich auch die Anlehnung des Zuschauerraums an den Hügel. Dagegen freilich befanden sich die Seiteneingänge (parodoi) der Orchestra niemals in einem zwischen Zuschauerraum und Bühnengebäude frei gelassenen, nur durch eine Mauer mit einer Thur geschlossenen Zwischenraum; vielmehr sahen wir, dass grade hier durch Reste des ältesten Baues die jetzige Form uns auch als die ursprüngliche verbürgt wird. Da jedoch grade diese Besonderheit des griechischen Theaterbaues durch keinerlei Eigenthümlichkeit des griechischen Dramas und der griechischen Sitte im Gegensatz zum römischen bedingt war, so können wir wohl annehmen, dass eine Bauart wie die hier vorliegende etwa im zweiten Jahrhundert v. Chr. bei den Griechen aufgekommen war, und dass sich die Römer in dieser Beziehung nur der damals neuesten griechischen Gewohnheit anschlossen. Keinenfalls ist es zulässig, an römischen Einfluss zu denken, bei einem Theater welches mindestens 50 Jahre, vielleicht noch um weit mchr, älter ist als das erste steinerne Theater Roms, das des Pompejus,

Der römischen Sitte entspricht ferner die geringe Höhe (etwa 1 M.) der Bilme. Nun ist zwar ohne Zweifel die Bilme, wei sei um vorliegt, fin Ganzen jüngern Ursprungs. Wann sie umgebaut worden ist, wissen wir nicht: wegen den Charakters des Mauerrecks wirde nichts im Wege stehen, ihne Erneuerung mit der Thätigkeit der Holconier in Verbindung zu setzen. Es kann aber kein Zweifel obwalten, dass die Seiteneringinge der Bilhne, F, mit Pfosten aus sorgfälig gefügten Tuffquadern, dem ursprünglichen Dua angehören, und sie beweisen unwidersprechlich, dass die Höbe der Bilhne schon damals die gleiche war wie später. Und da diese Abweichung von der griechischen Sitte bei den Römern aus einem bestimmten praktischen Bedürfniss hervorging, so dürfen wir wohl sehließen, dass hier niemals Aufführungen nach griechischer Art mit Chören stattgefunden haben, sondern die Orchestra von Anfang an nur diente, um die Sitze bevorrugter Zuschauer zu stellen.

Nachdem wir nun die Erbauungsweit und den ursprünglichen Charakter des Thaeters, sowie die wichtigsten Veränderungen, welche es im Laufe der Zeit erfahren, festgestellt haben, wenden wir uns zur Betrachtung der einzelnen Theile; es sind dies 1) der Zuschauerzaum, das Theutron im engern Sinne, griechtien auch das Koilon, römisch die Cavex; 2) der Platz des Chorex,

die Orchestra; 3) der Platz der Schauspieler, die Bühne, Scena.

Der Zuschauerraum ist, wie ein Blick auf den Plan zeigt, von nicht ganz regelmäßiger Forn. Fessen wir den westlichen Theil seines äußert Unfanges ins Auge, so finden wir, griechischer Sitte entsprechend, einen Kreisabschnitt, welcher größter ist als ein Halbkreis. Ebenso wur es ursprünglich im Osten; doch sind hier die Holeonier von dem noch deutlich sichtbaren Zuge der alten Mauer abgewichen, und es erscheint jetzt der Halbkreis tangential verlängert. Und ein tangential verlängerter Halbkreis ist auch die den Zuschauerraum von der Orchestra treunende Linie. Wir werden wohl nicht irren, wenn wir auch dies auf eine Verinderung in 7mischer Zeit zurückführen. Denn diese Länie beruht auf den vier untersten, breiten und flachen, für die Sitze (Bisellien) der Decuriouen bestimatten Stufen, während und noch ab föckst wahrscheinlich ursprünglich bis unten hin nach griechischer Sitte unmittelbar auf den Stufen saß; und es ist recht wahrscheinlich, dass damals die etwas größere Orchestra, dem äußern Umfang entsprechend, ihre größte Breite an der Stelle des der Bihne parallelen Kreisdurchmessers hatte, gegen die Bühne hin sich aber verengerte, wie vir das in verschiedenen griechischen Theatern finden.

Der Zuschauerraum ist in eine Folge ganz umlaufender Sitzstufen serfallt, welche, wie sehn bemerkt, bei griechischen Theatern an den Abhang eines Hitgels angelehnt werden, während das römische Theater dieselben auf Bögen und Gewölbonstructionen, wie wir sie bei dem Amphikheater kennen lernen werden, über den ebenen Boden zu erheben pflegt. Hier finden wir beide Bauweisen vereinigt. Die Stefen der untern und mittlem Cavra (soweit die linke Seite des Planes Fig. 85 schraffirt ist) lehnen sich an den Abhang des Stadthügels; dagegen enheben sich die obesten, von der Cypta (1) getragenen, durch einen auf Bögen ruhenden Corridor [2: vgl. Figur 90] zugäng-lichen Sitzreichen über die öbere Fläche des Hägels.

Die sämmtlichen Sitestufen werden nun in doppelter Weise eingetheilt. Erstens durch eine Anzahl breiterer Umgänge (deizonsta, praceiectione) im Sinne unserer Ränge, und sweitens durch eine Anzahl kleiner Treppen, welche von der Orchestra (hier genauer von der obersten der viet breiten untersten Stufen) bis zu der Höhe der Sitrzeihen emporlaufend dieselben in Keile (kerkides, cune) theilen. Das pompejanischer Theater wird durch im Praceinction (3) hinter den ersten vier Sitzreihen und durch den gewöllten Gang 1 in drei Ränge (esozee) und durch sechs Treppen (4 in siehen Keile gescheit,

Der Zweek dieser Eintheilung ist ein doppelter. Zunächst und hauptsächlich diente sie, um die Zuschauer zu ihren Plätzen zu leiten und die versammelte Menge selbst bei eiligem Verlassen des Theaters, z. B, bei plötzlichem Regen, ohne starkes Gedränge rasch hinanszuführen. Jede der erwähnten sechs Treppen entspricht nämlich einer Ausgangsthür (vomitorium) 5 auf den gewölbten Umgang 1 (vgl. Fig. 93 und 94); aus diesem führt dann weiter eine Thür auf das Forum triangulare, eine zweite auf den winkligen Raum zwischen diesem und der beginnenden Rundung des Theaters, eine dritte, am Ostende (links auf dem Plan) zu einem Gauge, der zuerst über sechs Stufen, dann in allmählicher Neigung auf die Stabianerstraße hinabführt. Von diesen Thüren ist die auf das Forum triangulare führende auf unserem Plan [Fig. 88] nicht angegeben, weil sie dort mit der auf den obersten Rang führenden eugen Treppe zusammenfallen würde. So gelangten die Zuschauer der von der Crypta 1 abwärts liegenden Stufen durch sechs Thüren in die Crypta, durch drei von hier, wo sie sich schon freier bewegen konnten, ins Freie. Außerdem aber konnten die Zuschauer der mittleren Sitzreihen über die Praecinction 3 und die Treppen 8 in die Seitenausgänge der Orehestra gelangen. - Wir dürfen annehmen, dass die oberen, von der Crypta ! getragenen Sitzreihen von eben so vielen Treppen durchsehnitten und durch entsprechende Vomitorien mit dem hinter ihnen entlang gehenden, von den Pfeilern und Bögen getrageuen Umgang 2 verbunden waren. Dieser Umgang aber reichte westlich (links) nur bis an den Winkel, wo die Rundung mit dem Forum triangulare zusammenstößt: und so führt die letzte Thür auf dieser Seite durch eine in der Dicke . der sehr starken Mauer angebrachte Treppe direct auf das Forum triangulare hinunter. Der Umgang war von außen rugdinglich durch ein in den erwikhneten Winkel und eine zweite nahe dem entgegengesetzten Ende des Halbrundes angebrachte Treppe, zu welche man durch eine Straße zwischen den Isästempel und demjenigen der capitolina Fehen Gottheiten gelaugte. Endlich führte chen dahn ein eff eritte, auf unseren Plan nur zum Freil sichtbaren Treppe, welche an die sidliche Außemanner der Palaestra angebaut ist und den Umgang ziemlich in der Mitte der Riichseits erreicht haben muss. Unter der erstgenannten dieser drei Treppen war an wenig in die Augen fallender Stelle im Niveau des Forum triangulare ein Abritt augebracht. Eine vervandenz Wecken dienende Rinne ist an die Inmenseite eines Theils der Außenwand der Crypta und an die Nordwand ders own der Stabianer Straße in die Orrchestra führenden Gangse (C auf Fig. 97) angemauert. — Der unterste Rang (inne carea) entleerte sich durch die Orchestra und deren Ausgange (paraedon) 7.

Der zweite Zweck der Eintheilung der Sitzplätze entspricht dem der Rangtheilung in unseren Theatern. Die nntersten Reihen, der Bühne am nächsten gelegen, waren bevorzugten Zuschauern vorbehalten. Im Dionysostheater zu Athen, dem Ur- und Vorbild aller Theater, bestanden die untersten Reihen statt einfacher Stufen aus steinernen Lehnsesseln, welche nach den Inschriften, dem religiösen Charakter der griechischen Theateranfführungen entsprechend, fast ausschließlich von Priestern eingenommen wurden; zwischen ihnen saßen nur wenige weltliche Beamte und einige Personen, denen dies Recht als besondere Ehre durch Volksbeschluss zuerkannt war. Der Mittelplatz der ersten Reihe, ein etwas in die Orchestra vorstehender Lchnsessel, gehörte dem Vorsitzenden der ganzen Feier, dem Priester des Dionysos von Eleutherae, des Gottes, an dessen Cultus sich die Entstehung des Dramas knüpft, und als dessen Fest diese Feier bei den Griechen stets betrachtet wurde. Und in der Orchestra, vor dem Platz des Priesters, stand die aus dem Tempel herbeigeholte Bildsäule des idealen Vorsitzenden, des gefeierten Gottes Dionysos selbst. So war er gewissermaßen der erste und vornehmste Zuschaner, und kounte deshalb in den Fröschen des Aristophanes als scherzhafte Personification des athenischen Theaterpublikums auftreten. Weiter waren auch die folgenden Sitzreihen, bis zur zwanzigsten, reservirte Plätze; sie gehörten einer großen Zahl von Priesterinnen, wenigen Priestern und einigen durch Bewilligung eines solchen Platzes geehrten Personen. Außerdem wissen wir, dass in Athen die Mitglieder des Rathes, und in der Kaiserzeit die Epheben besondere Plätze hatten.

In Rom gab es anfangs keine demrttige Unterscheidung; und da hier die Theaterspiele nie einen so assegsprochen gotteofiesstlichen Chankter hatten, so wurden auch später, als dieselbe ein- und von Augustus strenge durchgeführt wurde, nicht die Priester, sondern andere Classen bevorzugt. In Jahre 67 v. Chr. wurde durch die Er Boseis bestimmt, dass die vierzehn ersten Reihen den Rittern vorbehalten sein sollten, d. h. denen die ein Vermögen von mehr als 400,000 Sesterzen (c. 70,000 Mark) besaßen. Weiter wurde durch die Theaterordnung des Augustus die unterste Stufe den Senatoren angewiesen, welche außerdem noch in der Orchestra zu sitzus berechtigt wenn. Der mitlere Rang (media cavea) gehörte den Bürgern, der oberste (summa cavea) dem gemeinen Volk und den Frauen.

In unserem Theater können wir sehr deutlich die Ränge nuterscheiden. Der unterste, die infome ozene, hat vier Stufen. Diese sind jedoch nicht Sitzstufen der Art wie die weiterhin zu besprechenden der media ozene, sondern sie sind beträchtlich breiter und nur von der halben Höhe dieser, dienten abso offenbar nur, um die Ehrenssesel, die Bisellien, der hier sitzenden bevorzugten Zuschauer zu tragen. Wir werden hier den Platz des Stadtraths, der Decurionen zu erkennen haben, unter denen noch einzelne Begünstigte Platz finden mochten. Vermuthlich standen einige der Decurionenssessel auch in der Orchestra, wo man den Mitgliedern des römischen Senats, wenn solche zugegen waren, die besten Plätze eingeräumt haben wirt.

Hinter diesem erstem Range folgt eine höhere und breitere Stufe 3, in deren Oberfläche wir den ersten Ungung, Praceinction, erkennen. Sie war von den Decurionenplätzen durch eine niedrige Marmorbrüstung (nicht erhalten) getrennt und ragsfaglich durch der kleine Treppen von je drei Stuffen, denen Offmungen in der Brästung entsprachen. Den Enden der Praceinction ensporachen die gewölbten Ausstüges 8.

Der zweite Rang enthielt 20 Sitzreihen, von denen sicher auch hier die unteren für die Ritter, die oberen für die übrige Bürgerschaft bestimmt waren. Gesctzlich kamen, wie schon bemerkt, den Rittern 14 Reihen zu: ob dies in Pompeji durchgeführt war, dürfte wohl davon abgehangen haben, wie zahlreich dort die Zahl derjenigen war, die den Rittercensus besaßen. Die Stufen sind aus Marmor, nicht ganz glatt gearbeitet, einfach rechtwinklig. ohne Profilirung der Vorderseite und ohne die sonst häufig auf der Oberfläche angebrachte Vertiefung für die Füße des Hintermanns. Stellenweise waren in der media carea die einzelnen Plätze durch senkrechte Linien von einander getrennt und numerirt, doch war dies nur für einen kleinen Theil durchgeführt; was es damit für eine Bewandtniss hatte, entzieht sich unserer Kenntniss, und es ergiebt sich aus den wenigen erhaltenen Zahlen kein System der Numerirung. Die Sitze waren 0,39 M. breit. Die Stufen der Treppen haben die halbe Höhe der Sitzstufen; es müssten ihrer also bei zwanzig Sitzstufen vierzig sein, von denen aber zwei in Abzug kommen, da die oberste Sitzreihe (vgl. Fig. 93) höher lag als die Schwellen der Vomitorien, und deshalb, anstatt in Treppenstufen zerlegt zu sein, den Vomitorien gegenüber ganz durchbrochen war. In der Mitte der untersten Stufe der media carea stand eine Statue, welche auf Decret der Decurionen dem einen der Hersteller des Theaters, M. Holconius Rufus, zum fünften Mal Rechtsduumvirn, Militärtribunen, Flamen des Augustus und Patron der Colonie errichtet war. Die vier Löcher, in denen das Postament der Erzstatue befestigt war, sind erhalten, nnd neben ihnen steht die durch die Statue unterbrochene, in Erzbuchstaben eingelegt gewesene Dedicationsinschrift (I. R. N. 2232; C. I. L. X, 838). Die Stufe hat hier doppelte Breite, so dass die nächst höhere auf der betreffenden Strecke unterbrochen ist; hinter den erwähnten vier Löchern, ctwas weiter links, finden sich noch vier andere, deren Bestimmung jedoch nicht mehr auszumachen ist.

Endlich der dritte Rang, die summa carea, mochte etwa vier Sitzreihen

haben. Näheres lässt sich nicht sagen, da dieser ganze Theil modern aufgemauert ist, und wir nicht wissen, in wie weit man sich dabei an etwa vorhandene alte Spuren gehalten hat. An seinem untern Rande schloss dieser Rang ab mit einem Marmorkarnies, von dem hinlängliche Fragmente vorhanden sind und welcher nach sicheren Spuren ein Eissengitter tug.

Oberhalb des die summa carea umkreisenden, von Bögen getragenen Umganges (2 auf Fig. 88 u. 93) hat die moderne Restauration noch eine schmale, von einer zweiten Bogenreihe getragene Platform angenommen (s. Fig. 93), ohne Zweifel mit Recht, da sie sich auf der kurzen Strecke am Forum triangulare aus der Dicke der Mauer ergiebt; sie ist jetzt zugänglich durch eine schmale Treppe, welche sich von derjenigen abzweigt, die in der Ecke zwischen Forum triangulare und Theater auf den erwähnten Umgang führt. Wahrscheinlich hielten sich auf dieser Platform die Arbeiter auf, welche das velum, das Zeltdach, aufzuzichen hatten. Denn dass dem Theater Pompejis das in Campanien erfundene, in Rom erst später aufgenommene, dann aber mit unglaublichem Luxus hergestellte Zeltdach nicht gefehlt hat, dürfen wir wohl für sicher halten. Dagegen müssen wir es dahin gestellt sein lassen, ob es so angebracht war, wie die moderne Restauration angenommen hat, nämlich an viereckigen Balken, welche an der Rückwand der summa carea mit ihrem untern Ende in Löchern zwischen den Sitzen und der Mauer standen, weiter oben aber durch viereckig durchlöcherte Lavaringe giugen (s. Fig. 89, 93, 94). Anderswo, z. B. am



Fig. 89. Steinring und Belken darin.

Theater zu Orange und am Colosseum in Rom, waren diese Balken oder Masten an der Auflenseite der Umfassungsmauer angebracht und standen mit ühren unteren Enden an aus der Mauer vorspringenden Consolen. Der die Art, wie an diesen Balken (die am Theater zu Orange auch an der Rickwand des Bilhamegebaudes angebracht waren) das Zeltdach aufgezogen wurde, sind wir zicht unterrichtet: es bedurfte daus gleefnalls eines Künstlichen Systems von Stricken. Das Aufzichen und Ausspannen des Zeltdachs über dem Amphitheater in Rom besongtem Matronen, und wir dürfen annehmen, dass auch in Pompeji Seeleute hiera verwendert wurden.

Gegen die Bühne zu bildete eine schräg herablaufende Mauer ( $\beta$  Fig. 93) den Abschluss der Sitzplätze.

Die beiden von den Holooniern erbauten Tribunalien, über den Seiteneinsignen der Orchestra, wurden schon erwähnt; sie sind zugänglich durch
Treppen, welche sich von eben diesen Seiteneingängen auf der der Bühne
zugewandten Seite abzweigen. Die eigentliche Bedeutung des Tribunal ist
die, dass hier die das Spiel gebende Behörde Platz nimmt. Es ist mit Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, dass, wie Augustus in Rom den Vestalinnen
einen Platz gegenüber dem Tribunal des Practors anwies, so hier das zweite
Tribunal den öffentlichen Priesterinnen bestimmt war, deren wir verschiedene
Ehmanchia, Maniu u. A.) aus geschriften kennen.

Den äußern Anblick des Zuschauerraums zeigt, freilich auf Grund der modernen aber wahrscheinlich richtigen Restauration, die Abbildung Fig. 90. Den Vordergrund bilden die Propylien des Forum triangulare sowie ein Theil von diesem selbst; im Mittelgrunde sieht man das starke Wasserreservoir, welches auch auf dem Plane [Fig. 85] angegeben ist; rechts davon erhebt sich der obere Theil des Theaters, von der Crypta an aufwärts, mit der doppelten Arkadenreihe, deren untere den Umgang hinter der summe carea, die obere die



Fig. 90. Außere Ansicht des großen Theaters.

obentse Platform trägt. Unter dem einem Bogen ist ein Zugang zur Crypta sichtbar; eben dahin führt die erste [grüßere] der beiden Thüten in der Mauer gegen das Forum triangulare. Durch die kleinere daneben gelangt man üler eine enge Treppe zur summe zewen. Der Zugang der Treppe, welche auf den Umgang hinter letzterer führt, ist in dem Winkel zwischen dem Halbrund und den graßen Marer veresteck; ihre Ausmindung auf der Umgang ist rechts unter dem obern Bogen sichtbar. Das Haus links im weitern Mittelgrunde ist ein modernes, dicht vor dem Stablaren blinks im weitern Mittelgrunde ist ein mit die Landschaft, durch welche der Sarno fließt, und die Profillinie des Monte Santangelos ökhellst die Hiltergrund ab.

In Betreff der Orchestra ward schon oben bemerkt, dass sie vielleicht in vorömischer Zeit noch etwas größer war und eine etwas abweichende, sich und gegen die Bühne wieder verengerade Form hatte, während sie jetzt durch einen gradlinig verlängerten Halbkreis begrenat wird. Sie ist ein durchausch einen gradlinig verlängerten Halbkreis begrenat wird. Sie ist ein durchausch einen Treppen bei wer fig. sol sernächlichten einen Verkelt zwischen der Orchestra und der Bühne.

Was endlich drittens die Bühne selbst anbelangt, so gilt es hicr, die stärksten Abweichungen von den Vorstellungen zu bemerken, welche uns von mo-



dernen Bühnen her geläufig sind. Der erste Blick auf den Plan zeigt einen wesentlichen Unterschied: die Bühne ist ungleich weniger tief und im Verhältniss viel breiter als unsere Bühnen. Bei der geringen Zahl von Schauspielern, welche im antiken Drama zugleich auftraten. und bei der Gemessenheit der Handlung ware eine große Tiefe der Bühne hinderlich, sie wäre außerdem akustisch schädlich gewesen. Die Bühne in Pompeji, von 33× 6,60 M. Größe crscheint als ein schmaler Streifen, und doch hat sie, mit anderen Bühnen des Alterthums verglichen, noch eine verhältnissmäßig nicht unbedeutende Tiefe. Wir werden annehmen dürfen dass sie von einem nach hinten sich senkenden Dache bedeckt war. Erhalten ist davon nichts, doch sind die Spnren solcher Decken an den besterhaltenen Theatern, denen von Aspendos in Kleinasien und Orange, dcutlich zu erkennen.

Da der bis vor Kurzem verschittete Raum unter der Bühne ncuerdings wieder aufgedeckt weden ist, so geben wir in Fig. 92 den Grundriss dieses Theils des Theaters, wie er jetzt ist, in größerem Maßtable. Der hößerne Fußboden ruhte hinten auf den vorspringenden Fundamenten der

Scenawand S, wo früher die Löcher für die Balken sichtbar gewesen sein sollen, vorn auf einer mit dem Proseenium p parafilel laufenden niedrigen Mauer m, in der Mitte auf der Verbindungsmauer e und dem überwölbten Abzugscanal r. Links von v ist der Raum unter der Bühne betriehtlich tiefer  $(1,80 \text{ M}_{\odot})$  als rerehts  $(0,95 \text{ M}_{\odot})$  als griebt ohgen aufgestigten, dass aus diesem tiefern Rauma Geisternerscheinungen aufgestigten wirne. Ben hier finden wir bei t in den Boden eingelassen zwie massive Steinblöcke, welche in ihrer Oberfläche  $(1,20 \times 6,95 \text{ M}_{\odot})$  eine flache viereckige Vertiefung  $(0,22 \times 6,15 \text{ M}_{\odot})$  will dei mindestens 7 Centim. tiefes, rundes, stark mit Eisen gefüttertes Loeb haben:

ihre Gestalt wird durch nebenstehende Figur deutlich. In den runden Löchern will man bei der Entdeckung die mit einem eisernen Zapfen endenden Reste starker l\u00e4alken aufrecht stehend gefunden haben, und hat deshalb vermuthet, dass hier die unten bei Besprechung der Decoration n\u00e4here der Verbinenden, unseren Coulisson



Fig. 92. Stein unter der Seens.

entsprechenden prismatischen Trigonen standen, welche auf jenem Zapfen gedreht den Decorationswechsel bewirkten. Wie dies mit der eigenthümlichen Stellung dieser Steine, und damit, dass sie nur auf einer Seite der Bühne vorhanden sind, sich vereinigen lässt, muss dahin gestellt bleiben; für sicher dürfen wir obige Erklärung nicht halten, und müssen uns daran erinnern, dass die Alten ohne Zweifel noch manche Maschinerien hatten, von denen wir nichts wissen. Man gelangte zu diesen Maschinen bei z, wo Mazois Treppen angiebt, von denen jetzt nichts zu sehen ist; man sieht nur allerlei unklare Mauerreste, wie sie auf unserm Plane angedentet sind. Die Mauer n senkt sich allmählich vom rechten Ende gegen die Mitte und weiter gegen m. In den Raum zwischen m und p mündet bei q fund wahrscheinlich auch am entgegengesetzten Ende) von der Orchestra aus eine Wasserrinne, die in der Orchestra unter der Erde liegt, aber irgendwie das in den Zuschauerraum gefallene Wasser gesammelt haben muss. Dasselbe gelangte dann bei w in eine an der Innenseite von m entlang laufende Rinne und wurde endlich aus der Mitte derselben durch den weiten, gewölbten Canal r unter der Scena hindurch abgeführt. An die Innenseite der genannten Rinne sind bei o kleine Pfeiler angemauert, die zur Stützung des Fußbodens mitwirkten. Bekanntlich wurde der Vorhang bei Beginn des Spiels nicht aufgezogen

sondern niedergelassen, und es ist wohl klar, dass der Raum swiechen mude p bestimmt war, ihn aufsunehmen, und dass die hier sich findenden Vorrichtungen damit in Verbindung stehen mässen. Es erstreckt sich nun unterhalb dieses nur wenig unter das Niveau der Orchestra vertieften Raumes ein jezt verschütteter, aber auf dem Durchechnitt Fig. 39 anch Masois angegebener und mit p bezeichneter gewölbter Gang. Beide Räume sind verbunden durch weit Reihen ausgemauetter viereckiger Löchen, 36 sb is, 93 M. im Quadart, deren obern Rand je ein viereckig durchboltret Lavastein bildet. Von diesen Reihen muss die eine der Scheitellinie der Wölhung des untern Raumes, die andere etwa seiner nördlichen Wand entsprechen. Masois Annahme, es sei hier eine Masoihmerte angebracht gewesen, durch welche an fernohratrig in einander geschobenen hohlen Balken der Vorhang gehoben und gesenkt worden sei, hat wenig Wahrscheinlichkeit und erkläte keineswegs die doppelte Reibe von im Ganzen 17 Löchern. Wahrscheinlicher ist es, dass für den Vorhang das Bühnendach benutzt wurde; vielleicht gingen durch jene Löcher Stricke. an welchen ziehend in dem untern Raum befindliche Personen die Hebung und Senkung bewirkten.



Figur 93 stellt einen wesentlich architektonisch gezeichneten

Durchschnitt des großen Theaters dar, auf welchem die Buchstaben und Zahlen den im Plane gebrauchten größtentheils entsprechen, während Figur 94 dieselbe Ansicht der Ruinen in ihrem heutigen Zustande, nach einer Photographie gezeichnet, wiederholt. Es ist demnach bezeichnet mit A die infima, B die media. C die summa cavea, mit 1 der gewölbte Gang (crupta) hinter der media cavea, auf dem die vier Sitzreihen der summa carea ruhen mit 2 der von Bogen getragene, durch die Pfeiler der oberen Bogen hindurch gehende Umgang hinter der summa cavea, mit 3 die erste Praecinetion hinter der infima carea, mit 3' die Mauer vor derselben, mit 4 sind die Treppen, welche die cunei trennen, mit 5 die Vomitorien der media cavea bezeiehnet, welche in den Corridor 1 führen; 6 sind die Vomitorien der summa cavea, 7 ist die eine Parodos der Orchestra, bei 8 sieht man eine der aus den Parodoi anf die erste Praecinction führenden

Thüren; mit  $\beta$  ist die schräg herablaufende Mauer, welche den Zuschaueraum von der Bühne trennt, bezeichnet, und d steht neben dem ersten Steinring (s. Fig. 89) nebst

dem in ihm steckenden Balken für das sedsm; weiter rechts sieht man auf gleicher Höhe eine Reihe dieser Steinringe. An dem Bühnengebäude ist mit p der oben besprochene, vermuthlich für den Vorhang dienende gewöllte Gang bezeichnet. Im Übrigen kann sieh jeder nach dem Plane leicht selbst orientiren.

Schon Aeschylus gab der griechischen Bühne ein ziemlich entwickeltes Decorations- und Maschinenwesen; die Decorationsmalerei beschäftigte schon

früh namhafte Künstler. Auch hier aber ist der Unterschied von der modernen Bühne beträchtlich. In der überwiegenden Mehrzahl aller Tragoedien war der Ort der Handlung vor dem Palast des Fürsten. Und da nun die reich architektonisch ausgebildete Hinterwand der Bühne (Fig. 95 zeigt die des Theaters von Herculaneum nach Mazois' Restauration) sehr wohl die Facade dicses Palastes darstellen konnte, so war in allen diesen Fällen einc weitere Decorirung der Rückwand nicht nöthig. Verschiedene Erwägungen aber, auf die wir hicr nicht weiter eingehen können, führen darauf, dass dennoch auch die Facade des Königspalastes nicht durch die gemauerte Bühnenwand, sondern durch gemalte Decorationen dargestellt wurde. Ein Scenenwechsel wurde in der Weise



Fig. 94. Seitenansicht der Ruinen des großer

bewirkt, dass die Decoration nach beiden Seiten fortgezogen wurde und so eine dahinter befindliche zum Vorschein kam. Dass ein solcher Decorationswechsel auch innerhalb desselben Stücks, bei offener Bühne, vorkam, beweist der Ains des Sophokles, dessen Schauplatz anfangs das Griechenlager, dann der einsame Meereststrand am Hellespont ist. Diese Decorationen hießen bei den Römern seens dweibig, die ziehbare Seenerie; auch sie hatte, wie das Bühnengebäude, drei Thüren. Die mittlere Thür war die vornenhaste; aus ihr betrat der erste Schauspieler, Protagonist, die Bühne; demnächst die zweite, durch die der zweite Schauspieler, Deuteragonist, auftrat. Spielte das Stück



vor dem Königspalast, so führte die Mittelthür in die Hauptwohnung desselben, die rechte Thür in irgend ein Nebengebäude, z. B. die Fremdenwohnung, die Frauenwohnung, die linke je nach den Umständen in irgend eine Localität geringerer Bedeutung.

Die Seitendecorationen wurden bei den Römern, im Gegensatz zur scena ductilis, als scena versilis, die drehbare Scenerie, bezeichnet. Sie bestanden aus prismatischen Maschinen (Periakten) Fig. 96, auf deren drei Flächen

a b c drei coulissenartige Decorationen - auf Stoffe oder Holztafeln katablemata) gemalt - angebracht waren, und welche, oben und unten eingezapft d durch eine Drehung von 1200 auf die leichteste Art Fig. 96. Eine Periakte, einen Decorationswech-



so rasch zur Seite gezogen wurde. Ganz irrig würde es sein, anzunehmen, als hätten die drei Seiten der Periakten die Decorationen der Tragocdie, der Komoedie und des Satyrspiels enthalten. Vielmehr diente diese Vorrichtung ohne Zweifel namentlich auch dem Scenenwechsel innerhalb des einzelnen Stücks, und konnten ie nach den Erfordernissen desselben die Katablemata gewechselt werden. Von der zweifelhaften Beziehung gewisser Vorrichtungen der pompejanischen Bühne auf diese Periakten war schon S. 167 die Rede.

sel bewirkten, während die scena ductilis eben

Nur wenige Punkte bleiben noch zu erledigen. Dass der Verkehr zwischen der Bühne und der Orchestra durch die kleinen fünfstufigen Treppen, se im Plan, ermöglicht wurde, ist schon bemerkt. Da der Bühnenbau zweifellos aus römischer Zeit stammt, so dürfen wir nicht an den Chor und sein im griechischen Theater gelegentlich vorkommendes Hinaufsteigen auf die Bühne denken. Ob mitunter

Schauspieler, welche aus der Ferne kommende Personen darstellten, nicht neben den Periakten eintraten, sondern durch die Parodoi und die Orchestra auf die Bühne stiegen, ist eine offene Frage sowohl für das griechische als für das römische Theater. In Abrede stellen können wir es nicht und dürfen vielleicht die fraglichen Treppen des pompeianischen Theaters dafür zeltend machen.

Durch die drei Thüren der Bühnenrückwand betritt man über zwei Stufen das Postscenium D, den Raum in welchem die Schauspieler ihren Auftritt erwarteten. Im Plane sehen wir außer der Mittelthür, in welche die Rampe C leitet, zu den Seiten in der Hinterwand noch zwei Thüren; dieselben sind jedoch schon im Alterthum vermauert worden. Die Rampe bei C kann schwerlich nur dazu gedient haben, dem einzelnen Schauspieler Zugang zur Bühne zu schaffen; sie wird vielmehr den Zweck gehabt haben, allerlei ehorartigen Aufzügen, die aus irgend einem Grunde durch die Mittelthür eintreten sollten, ein wohlgeordnetes und effectvolles Auftreten zu ermöglichen. Häufiger freilich mochten hierfür die großen Seitenthüren F benntzt werden; wir haben oben (S. 77) gesehen, dass der feierlichste Zugang zum Theater, über die Treppe vom Forum triangulare, direct auf den linken dieser Eingänge zu führte. Im griechischen Theater zogen dergleichen Aufzüge (wie der Siegeszug Agamemnons beim Aeschylus) durch die Parodos in die Orchestra ein. Es sind also diese Zugänge zur Bühne ein Beweis mehr dafür, dass Aufführungen nach griechischer Art hier nic stattgefunden haben.

Die dem Zuschauerraum zugewandten viereckigen Niechen p in der Prosceniumsmauer varen nicht sowohl, wie man angenommen hat, für Statuen, als zum Aufenthalt der Theaterpolizei bestimmt, welche an diesen Orten sitzend, wie sie uns eine bildliche Darstellung zeigt, die ganze Zuschauermasse auf das bequemate überblicken konnte.

Es ward schon oben [8, 77] erwähnt, dass an der Stelle der Cellen un der Nordseite der Gladiatorenkaserne, in der Fortsetzung der vom Forum triangulare herabkommenden Freitreppe, einst ein Säulengang lag, und dass so der Hof A an der Süd-Ost- und am Ostende der Nordseite von Säülenhallen umgeben war, welche mit jener Treppe den feierlichen und öfficiellen Zugang zur Bähne 'durch F' und zur Orchestra bildeten. Dass eben dies, und nicht der den Zuschauern bei Regenwetter zu bietende Schutz, die eigentliche Bedeutung dieser Hallen war, wird eindringlich und gleichsam absichtlich adurch klar gemacht, dass sie am westlichen Ende der Platzes fehlen. Wenn nun Vitruv V, 9, 1 vorschreibt, dass zu jenem andern Zweck Portiken anzulegen sind, so ist kürzlich mit Hech thevrogehoben worden, dass dies offenbar die ursprüngliche Bedeutung der unter dem Namen Gladiatorenkaserne bekannten und zu solchem Zweck in der Kaiserseit benutzten größen Fortiesu (XXVII auf dem großen Plan) gewesen ist. Hierauf wird bei Besprechung derselben noch Aurückzukommen sein.

#### b. Das kleine Theater.

Das kleinere, nach der Bauinschrift überdachte Theater (theatrum tectum) ig Stilich (auf dem Plan Figur 58 rechts) von dem hinter dem Bühnengebäude des großen Theaters befindlichen Hofe A, zwischen diesem und der Stabianer Straße. Es ist jünger als das große Theater. Die erwähnte Ban-

inschrift beaugt: C. Quinctius C. f. Valg. M. Porcius M. f. duorir dec. deer. theotarum techun fac. bear. cidenq. prob. Es haben also die Zweimknur C. Quinctius Valgus und M. Porcius, welche uns noch als Begründer des Amphitheaters wieder beggenes werden, auf Beschluss des Stadtrahs den Bau verdungen und nach seiner Vollendung approbirt. Die Inschrift genügt, um ungefähr die Zeit des Blause zu bestimmen. Da wir nitmlich aus einer andern Inschrift wissen, dass eben dieser Valgus als Patron des Municipiums Acelanum bald nach dem Bundesgenossenkriege bei dem Wiederaufbau der von Sulla serstörten Mauern dieser Stadt witwirkte, so dürfen wir in hun und M. Porcius Häuper der sullanischen Veteranencolonie erkennen, welche nicht allra lange nach der Deduction derselben das bedeckte Theater und das Amphitheater bauten <sup>15</sup>.

Die Bedachung konnte nur durch einen hölzernen Dachstuhl bewirkt sein, da für ein Gewilbe die Unfassungsnauern zu achwach sind. Man hat auf letzterer Reste kleiner Süulen sehen wollen, welche den Dachstuhl getragen hätten. Doch muss diese Nachricht dringend bezweifelt werden; denn einen so großen Dachstuhl zu tragen, waren wohl die sehr starken Seitermauern, nicht aber eine Säulenstellung im Stande. Wie Licht und Luft in den Raum kam, wissen wir nicht.

Aus den der Bedachung halber nothwendigen, den ganzen Bau viereckig umschließenden Mauern ergiebt sich eine Form, welche von der gewöhnlichen,



Fig. 97. Plan des kleinen Theaters (Norden oben).

der Rundung der Sitzreihen entsprechenden, abweicht: der Abschluss ist gradlinig, hinten sowohl als an den Seiten, wo die Flügel der Sitzreihen dergestalt abgeschnitten sind, dass nur die vier Stufen der infima cavea und die neun nntersten der media cavea einen vollen Halbkreis bilden,

Zur Erlüsterung des Planes werden unter Verweisung auf die Beschreibung des großen Theaters weinige Worte genigen. Die Straße rechts ist die die Stadt von Norden nach Süden durchschneidende, südlich in geringer Entfernung an das Stabianer Thor führende Stabianer Straße. Sie ist auf beiden Seiten von einer ununterbrechenen Reihe von Läden, zum Theil Schenken (Thermopolien) eingefasst. Von dieser Straße führten zwei Eingänge in das kleine Theater. Zuerst, von Süden beginnend, der auf Fig. 98 dargestellte.



Fig. 98. Ansicht des kleinen Theaters.

auf dem Plan mit A bezeichnete. Er führt in die Orchestra, zur infsma carea, zur ersten Praccinction und so zu den die Sitze durchschneidenden Treppen, von denen an jedem Ende die den Halbkreis abschließende und die nüchste nur von hier aus, nicht auch von oben zugänglich sind. Es ist klar, dass dieser erste Eingang, dem bei A ein gegenüberliegender Eingang oder Ausgang auf den Säulenhof hinter dem großen Theater entspricht, für die Zuschauer der infima carea und den beiden äußersten carei bestimmt war, welche von dem andern, jetzt zu besprechenden Eingang nicht gut zugänglich waren.

Dieser zweite Eingang bei B ist beiden Theatern gemeinsam. Durch den gewölbten Gang C<sup>78</sup> (rechts an demselben die S. 162 angedeutete Vorrichtung) gelangt man grade ausgehend in die Parodos und weiter in die Orchestra des großen Theaters, links aber durch zwei Thüren e c zu zwei zum Theil überwölbten Treppen, welche in den Ecken bei e umbiegend in den hinter der obersten Sitzreihe sich hinzichenden Umgang d führen; aus diesem gelangt man durch zwei Vomitorien (bei f) zu den beiden mittelsten der die cunci theilenden Treppen. Es ist klar, dass durch diesen zweiten Eingang (B) die Zuschauer der drei mittleren cunei eintreten sollten.

Die Einrichtung des Zuschauerraumes unterseheidet sieh von der des großen Theaters noch durch das Fehlen der summa cavea. Die infima cavea besteht auch hier aus vier breiten und niedrigen Stufen für die Bisellien der Decurionen. Die Praecinction 3 ist an jedem Ende aus der Parodos über vier Stufen in Gestalt concentrischer Halbkreise zugänglich (s. Fig. 98) und ist durch eine auf der linken Seite (von der Bühne aus) erhaltene Brüstung aus Tuffquadern, mit drei Durchgängen, von der infima carea abgetrennt. Diese Brüstung wird an ihren Enden von den kräftig aus Tuff gehauenen geflügelten Löwenfüßen (Fig. 99) gestützt und abgeschlossen, während die an



kleineren Thermen überein.

den Sitzreihen, parallel der Bühne, schräg herablaufende Mauer an ihrer Stirn in eine knieende Atlantenfigur endet, welche auf den Ellbogen eine Platte trägt, auf der eine Vase oder eine sonstige Decoration gestauden haben mag (Fig. 100). Die Arbeit an dieser Figur, die mit der Erbauung des Theaters gleichzeitig zu setzen ist, gehört zum Bessern, wenigstens zum Kräftigsten, was Pompeji an derartigen nur ornamentalen Sculpturen aufzuweisen hat, und stimmt, worauf zurückzukommen sein wird, im Stile mit den Atlanten im Tepidarium der

Außer den Sitzreihen der zweiten Cavea 4 finden wir hier noch einige, links von der Bühne besser erhaltene Zuschauerplätze, welche unseren Prosceniumslogen verglichen werden können, über den Eingängen zur Orchestra, 5 5 auf dem Plan, zugänglich durch eigene Treppen vom Proscenium aus. Es mussten also die Zuschauer, deuen diese Plätze vorbehalten waren, durch 6 oder durch D (resp. D') und d eintretend die Bühne überschreiten, so dass ihr Weg von dem des übrigen Publikums ganz getrennt war. Wir erkennen hier sofort die uns schon vom großen Theater her bekannten Tribunalien. Nur sind dieselben hier nicht nachträglich angebracht, sondern gehören zur ursprünglichen Anlage. Ferner setzen sieh hier die oberen Reihen der mittlern Cavea nieht über den Tribunalien fort, sondern es ist von oben bis unten vollständige Trennung hergestellt durch die schon erwähnte, in einen Atlanten endigende, schräg herablaufende Mauer (s. Fig. 98), während die entsprechende Mauer im großen Theater (Fig. 93, 8) in ciner Linie mit der Vordermauer des Prosceniums liegt. So erscheinen im kleinen Theater die Sitzstufen oberhalb der Tribunalien als ein Anhang derselben, und nur von ihnen aus zugänglich, Plätze, über welche die Inhaber der Tribunalien vermuthlich zu Gunsten ihres Gefolges

und ihrer Freunde verfügten. Die bei Besprechung des großen Theaters

erwähnte Annahme, dass das eine Tribunal dem spielgebenden Beamten, das andere aber den öffentlichen Priesterinnen reservirt war, wird durch den ganz gesonderten Eingang noch wahrscheinlicher

Die in der Mitte und links von der Bühne fast vollständig erhaltenen Sitzstufen unterscheiden sich von denen des großen Theaters durch Material und Form. Sie bestehen aus Mauerwerk, nur oben mit einer 0.21 M. dicken Tuffplatte bedeckt. Trotz diesem bescheidenern Material sind sie so gut wie die Marmorstufen des großen Theaters lange vor der Aufdeckung großentheils fortgeholt worden. Der nebenstehende Querdurchschnitt

zweier Stufen, mit Angabe der Maße, zeigt, wie der Platz für die Füße des Hintermannes gegen den eigentlichen Sitz etwas vertieft ist, wodurch die Kleider vor Bcschmutzung geschützt wurden, was um so nothwendiger war, da man das Theater durchaus in weißem Anzuge zu besuchen pflegte, mit Ausnahme des niedern Volkes der



summa cavea. Übrigens brachte man sich entweder Sitzkissen mit oder faltete einen Mantel als Polster zusammen; denn bloße Steinstufen würden bei der Dauer der Aufführungen auch dem eifrigsten Theaterbesucher die Lust verdorben haben. Auch das vordere Profil diente nicht nur dem gefälligern Anblick. sondern zugleich der Bequemlichkeit, indem es ermöglichte die Füße etwas zurück zu setzen. Die Zahl der Zuschauer, welche hier Platz finden konnten, hat man auf 1500 berechnet. Die Treppen und die untersten, breiten Stufen sind aus Lava.

Die Orchestra ist, der römischen Sitte entsprechend, nicht unbeträchtlich kleiner als die des großen Theaters, wenn sie auch den von Vitruv vorgeschriebenen Halbkreis nicht unbeträchtlich überschreitet. Durch den Duumvirn M. Oculatius Verus wurde sie mit mehrfarbigen Marmorplatten (Giallo und Africano) belegt; die bezügliche, mit großen Bronzebuchstaben in den Streifen, welcher die Sehne der untersten Cavea bildet, eingelegte Inschrift (M. Oculalatius M. f. Verus IIvir pro ludis) ist im Jahre 1816 theilweise geraubt und falsch hergestellt worden, so dass jetzt Olconius statt Oculatius dasteht. Pro ludis bedeutet, dass M. Oculatius statt der von ihm zu veranstaltenden Spiele diese Verschönerung ausführen ließ.

Die Mauer der Scena ist, im Gegensatz zu der reichen architektonischen Entwickelung des großen Theaters, ganz glatt und war nur durch Malerei, von der Reste gefunden sein sollen, decorirt; außer den gewöhnlichen drei Thüren hatte sie noch zwei kleinere (d), welche jedoch schon im Alterthum vermauert wurden. Auch hier ist die Bühne außerdem durch zwei weite Seitenthüren 6 zugänglich, deren eine vergittert auf Fig. 98 sichtbar ist. Auffallend ist es, dass das Postscenium nicht weniger als sechs Thüren hat; eine (D) aus der das Theater von der Stabianer Straße trennenden Säulenhalle, vier (e) aus dem von dieser Straße zur Gladiatorenkaserne führenden Wege, eine (D') aus der kleinen Säulenhalle F. welche übrigens zur Gladiatorenkaserne gehört und älter ist als das Theater.

Die Substructionen des Bühnengebäudes sind hier sehr einfach; auf den vorspringenden Fundamenten der Scenawand sieht man hier deutlich die Auflager der Balken des Bretterfußbodens. In dem sehr flachen Raum unter diesem tritt der natürliche Lavafels zu Tage; an den Enden sind kleine Räume abgetheilt zu uns unbekannten Zwecken.

Die an den Außenwänden des Gebäudes, namentlich in dem gewölbten Gang theilweise erhaltene Malerei ist sehr einfach im zweiten Decorationsstil ausgeführt. Eine in diesen Stuck eingekratzte Inschrift (C. I. L. IV, 2437) nennt die Consuln des Jahres 37 v. Chr.

Erwähnt werde endlich noch die Säulenhalle an der Ostseite, über dem sehr verbreiterne Fußweg der Stabianer Straße. Mazois allein hat diese sehr verbreiterne Fußweg der Stabianer Straße. Mazois allein hat diese Säulenhalle, aber nicht nur giebt er dieselbe auf das bestimmteste an, so dass an einen Irruhum nicht zu denken ist, sondern ihr einstmaliges Ovrbandenseine wird auch dem heutigen Besucher von Pompeji dadurch bewiesen, dass sich in der Mauer BA D eine Reihe von zijereckigen Liebener findet, in welche nur die Balken der Decke dieser Vorhalle eingegriffen haben können. Und dass der Raum eine Säulenhalle beinanhe fordert, leuchtet ohne Weiteres ein. Ihre größere Breite bei AD erklärt sich vielleicht dadurch, dass feierliche Aufzüge, waren, hier umwendeten und durch D und das Postscenium ihren Rückweg nahme.

# Vierter Abschnitt. 1. Das Amphitheater \*\*).

Von den Schauplätzen edeler musischer Kunst führt unser Weg zu dem Schauplatze jener blutigen und grausamen Spiele, vor denen selbst das abgehärtetste moderne Gemüth schaudernd zurückbebt, und welche uns in ihrer Ausbildung eine der dunkelsten Nachtseiten des sinkenden Heideuthums zeigen. zum Amphitheater, in welchem die Thierhetzen und die Gladiatorenkämpfe stattfanden. Auch diese sind nicht in Rom heimisch; sowie die dramatischen Spiele größtentheils aus Griechenland, kamen die Gladiatorenkämpfe den Römern aus Etrurien zu, in welchem Lande des finstern Aberglaubens und blutiger Cultusübung sie in ihrem Keime, aber auch nur in diesem, mit religiösen Anschauungen zusammenhingen, deren Analoga wir freilich auch bei anderen Völkern, namentlich bei den Griechen wiederfinden. Aus Menschenopfern auf dem Grabe der Edeln zur Verherrlichung des Todten und zur Sühnung der Manen gingen die Gladiatorenkämpfe hervor, indem man die Schlachtopfer, zunächst gefangene Feinde, anstatt sie von Priesterhand erwürgen zu lassen, paarweise mit einander um Tod und Leben kämpfen ließ. Dass diese Kämpfe zu einem Schauspiel wurden, welches sich den übrigen Schauspielen zur Ehre des Bestatteten einreihte, begreift sich, und ebenso leicht verständlich ist es, dass dieses einer weiten Entwickelung Thür und Thor öffnete, in der das anfängliche religiöse Element mehr und mehr zurück, das des Schauspiels mehr und mehr in den Vordergrund trat, - Aus Rom werden die ersten Gladiatorenkämpfe vom Jahre 490 d. Stadt (264 v. u. Z.) gemeldet; Marcus und Decius Brutus gaben sie zu Ehren der Manen ihres Vaters, indem

Ansicht der Ruinen des Amphitheaters von aussen.

sie drei Phare mit einander kämpfen ließen. Aber sehon im Jahre 538 d. Stadt 216 v. u. Z.) gaben die drei Söhne des M. Aemilius Lepidas zu Ehren litres Vaters dem Volke das Schauspiel von 22 Einzelkämpfen, welche drei Tage auf dem Forum dauerten, umd bald darauf 534 d. St. (200 v. u. Z.) ließen die Söhne des Valerius Laevinus bereits 25 Paare gegen einander kämpfen. Seit dieser Zeit war der Geschmack an diesen blutigen Spielen so allgemenin geworden, dass nach und nach ziemlich jede Verbindung mit der ursprünglichen Veranlassung zerrissen ward, und man dieselben wie anderer Volksbelustigungen mit Triumphen, Gebäudeeinwehnugen und anderen Gelegenheiten verband, und dass ehrgeizige und reiche Männer dem Volke diese Schauspiele wie andere gaben, um sich für eine Wahl zu empfehlen oder um für eine solche ihre Daukbarkeit zu bezeigen. Ja in Campanien ging mau so weit, bei Gastmählern wir Tänzer und anderer Kunsststiekunscher auch Gladistoren einzuführen, die auf Tod und Leben kämpfen, während die Giste schmausten, und deren Blut nach des Dichters Stillus Italieus Ausfurck die Tische besudelte.

Ein verwandtes Verguügen waren die Thierhetzen (emationes), d. b. die Kämpfe wilder Thiere theils unter einander, theils mit Menschen, namentlich verurtheilten Verbrechern. Auch die Anfänge dieser graussmen Sitte sind als Leichenspiel bei den Etruskern nachweisbar und wahrscheinlich von ihnen zu den Römern gekommen.

Die Thierhetzen fanden in Rom ursprünglich in der Renubahn (circus) statt. Für die Gladiatorenkämpfe war der altherkömmliche Schauplatz das Forum, und noch Vitruv (V, 1, 1) schreibt vor, dasselbe mit Rücksicht darauf einzurichten. Die häufige Wiederholung dieser Spiele und der massenhafte Zudrang des Volkes nöthigte später zur Errichtung eigner Gebäude, der Amphitheater, in welche dann auch die Thierhetzen verlegt wurden. Dennoch blieb Rom lange ohne Amphitheater; erst Julius Caesar ließ im Jahr 46 v. Chr. ein solches Gebäude aus Holz auf dem campus Martius errichten. Bald nachher stellte sich auch der Name fest; da, wie bereits früher bemerkt, im engern Sinne die Zuschauerräume allein den Namen Theatron führten, so bezeichnet Amphitheatron eine ringsum von Zuschauerplätzen umgebene Anlage. Um aber für die Bewegung der Kämpfe und Jagden mehr Raum zu gewinnen, baute man die Amphitheater nicht kreisrund, sondern als ziemlich gedehnte Ovale, und es ist wohl möglich, dass nicht sowohl das Theater als der Circus das Vorbild für diese neue Gebäudeform lieferte. Das erste bleibende, zum Theil aus Stein, zum Theil aus Holz bestehende Amphitheater baute in Rom unter August Statilius Taurus: dasselbe braunte unter Nero ab und wurde von diesem restaurirt. Der Folgezeit aber erschien dasselbe nicht groß und prachtvoll genug; Vespasian unternahm und Titus vollendete das Amphitheatrum Flavium, das heute Colosseum oder Coliseo genannte gewaltige Gebäude, welches über 80,000 Zuschauer fasste. Die auf dasselbe verwendete Summe soll so gewaltig gewesen sein, dass sie zum Bau einer ansehnlichen Stadt genügt haben würde; 12,000 Juden arbeiteten an demselben, und bei seiner Einweihung sollen nach der geringsten Angabe 5000 wilde Thiere getödtet worden sein, worauf der Schauplatz durch hineingeleitetes Wasser in einen See verwandelt wurde, auf welchem man ein Schiffsgefecht, eine sogenannte Naumachie veranstaltete. Die Municipien und Colonien folgten dem Beispiele der Haupstadt, wenn sie nicht, wie dies grade in Pompeji der Pall war (u. u.) in der Erbauung stehender Amphitheater der Haupstadt vorangegangen waren. Wenngleich in einem zum Theil sehr verjüngten Maßstab im Vergleich zum Coloseum, sind daher an vielen Orten Amphitheater erbaut worden, deren Roinen vielfach noch vorhanden sind "i), unter denen aber an Größe unser pompejanisches Amphitheater mit seinen Durchnessern von 130 × 162 M. einen nicht geringen, an Erhaltung einen ziemlich hohen Rang einnimmt. Es ist sehon führer bemerkt, dass dasselbe, wie es sich äußerfich am leichtesten erkennen ließ. zu den ersten Entdeckungen in Pompeji gehört; sehon 1748 vom 20. October bis zum 16. November deckte man mit 12 Arbeitern die summe zewes ow weit auf, dass man deren 10 Vomitorien zählen konnte, aber auch nichts mehr; nachdem man die Maße genommen und berechnel tutz, dass



Fig. 102. Das Amphitheater, innere Ansicht,

wenigstens 12,000 Menschen in demacBen Platz gefunden haben mochten fin Wahrheit mochte wohl für 20,000 Menschen Platz sein), verließ man diese viel versprechende Ausgrabung gönzlich, und erst in den Jahren 1813 bis 1816 wurde dieselbe vollendet und das Gebäude in zum Theil wenigstens ziemlich unverschrem Zustande wieder au des Tagesleht gebracht. Ein Blick auf den Kleinen Stadtplan vor S. 33 genügt, um über dessen Lage sich zu orienten. Wir finden es im östlichen Winkel der Stadt, und zwar so hart an die Stadtmauer gelchnt, dass die Zußere Platforn auf der Höbe der dritten Gaven nur um ½ des Gebäudes unlaufen kann, und auf dem Reste esines Unfange

von der Stadtmauer unterbrochen wird. Wenn man auf der Straße von den Theatern her dem Amphitheater naht, so zeigt sich dasselbe in der Ansicht. welche diesem Abschnitt vorgeheftet ist, nach außen von einer Reihe Bogen getragen, während wir in der Mitte eine der vier Treppen sehn, auf denen man zu der auf der Höhe der dritten Cavea umlaufenden Gallerie oder Platform gelangt. Über diese erheben sich die Substructionen der obersten Platform. durchbrochen von Wölbungen, welche theils zu den Vomitorien der dritten Cavea, theils zu den Treppen der obersten Platform führen. In dieser Ansicht erscheint das Gebäude, obwohl von bedeutendem Umfang, so doch von verhältnissmäßig geringer Höhe. Der Grund hievon ist, dass dasselbe fast eben so tief in die Erde eingegraben wie über den Boden erhoben ist. Erst wenn wir durch einen der beiden stark geneigten Haupteingänge das Innere betreten, sehn wir das Gebäude in seiner ganzen Höhe vor uns, wie es die zweite Ansicht (Fig. 102) zeigt; und da zugleich die geringere Weite des Innern die Höhendimensionen scheinbar wachsen lässt, macht das Amphitheater einen wirklich bedeutenden Eindruck, selbst auf den, welcher das Colosseum kennt. Das Auge überfliegt den weiten ebenen Platz der Arcna, auf welchem jene grausen Kämpfe ausgefochten wurden, jene wilden Thierhetzen und Thicrgefechte stattfanden, und steigt an den zahlreichen, freilich ihrer Tuffstufen zum größten Theile beraubten Sitzreihen empor, auf denen Tausende in blutdürstiger Aufregung den Scenen wilder Tapferkeit und Geschicklichkeit, den Scenen blutiger Niederlagen und gefassten Sterbens zuschauten.



Fig. 103. Plan des Amphitheaters. (Obers Halfte: alle Siturethen, untere Halfte: die Substructioneu.)

Die beiden Haupttheile sind hier die Arena, der Kampfplatz 1 - 1 Fig. 104, und die Cavea, der Zuschauerraum 1 - 2 Fig. 104. Betrachten wir uns

zuerst die 69  $\times$  37 M. große Arena in ihren Einzelheiten. Über den Kampfplatz an sich, der seinen Namen von der Sanddecke hatte, mit welcher man



ihn belegte, und welche die Blutströme aufsog, wie das heute noch bei den spanischen Stiergefechten gesehieht, ist freilieh nichts zu sagen, als dass in Pompeji, so weit die Untersuchung bis jetzt gediehen ist, der Arena jene tiefen und weitläuftigen Substructionen fehlen, die in manchen anderen Amphitheatern nachgewiesen, in denjenigen von Pozzuoli und Capua von besonderem Interesse, aber nach Zweck und Bedeutung noch nicht in allen Einzelheiten erklärt sind. obwohl man wohl begreift, dass sie für mancherlei Masehinerien, Verschkungen u. dgl., welche bei amphitheatralischen Darstellungen zur Anwendung kamen, erforderlich waren 78). In Pompeji wird die Arena von dem natürlichen Boden der gewachsenen Erde gebildet, und es ist daher klar, dass Darstellungen von Seekämpfen unter den hier gegebenen Spielen nicht vorgekommen sind. Denn der Gedanke, als hätte man die Arena bis an den Rand der Brüstung mit Wasser gefüllt, wird durch die an der Brüstung gefundenen Gemälde ausgesehlossen. Dagegen ist es im Colosseum zu Rom trotz der späteren Einbauten vollkommen klar, dass die gewöhnlichen Darstellungen auf einem mit Sand bestreuten Bretterboden stattfanden, welcher sammt seinen Stützen weggenommen werden konnte, so dass nun statt der bisherigen Fläche ein tiefes Bassin zum Vorschein kam; durch die erwähnten Einbauten wurden die Naumachien unmöglich. - Wir bemerken zunächst die beiden großen Eingänge in die Arena von Nordwest und von Südost in der Längenachsc des Gebäudes, deren die Ansieht Fig. 102 den erstern (3 Fig. 104) im Hintergrunde der Arena zeigt. Beide Eingänge sind gewölbt und ihr stark geneigter Boden ist gepflastert; an den Sciten nimmt eine Gosse das etwa hincinlaufende Regenwasser auf. - Der nordwestliche Eingang, 1 im Plane Fig. 103, führt in grader Linie in die Arena; der südöstliche 2 musste im rechten Winkel gebroehen werden, weil er sonst außerhalb der Stadtmauer ausgemündet sein würde. Die Wölbung dieses Ganges wird auf seinem langen Sehenkel von fünf, diejenige des andern von vier Bogen, welche der Plan bei a zeigt, verstärkt, um die Last der Sitzreihen, welche auf der Wölbung ruhen, sieherer zu tragen. Die beiden ersten Bogen des

graden Eingangs sind durch Einbau einer Basis und Decke zu Nischen gemacht, in denen, und zwar durch Gitter geschützt, die Statuen des C. Cuspius Pansa und seines gleichnamigen Sohnes standen, deren Inschriften sich noch an Ort und Stelle befinden. Diese Eingänge führen, wie gesagt, in die Arena, nachdem sie den gewölbten Umgang 3 durchschnitten haben, welchen der Durchschnitt Fig. 104 bei 4 zeigt. Durch diese 5 M. weiten Thore zogen zu Anfang der Spiele die Gladiatoren, zum Theil beritten, zum Theil zu Fuß in ihrem vollen und mannichfaltigen Waffenschmuck in geschaarten Gliedern unter kriegerischer Musik feierlich in die Arena ein, oft in bedeutender Zahl. wie z. B. ein Anschlag am Album des Gebäudes der Eumachia dreißig Gladiatoren anzeigt. Nach vollendetem Umzug zogen sie sich wieder zurück, um dann nach der Kampfordnung in einzelnen Paaren oder in größerer Anzahl den Kampfplatz wieder zu betreten, der mittlerweile gegen die Eingangsthore mit Gitterthüren abgeschlossen war. In das Pflaster des nordwestlichen Eingangs sind nahe der linken Wand Steine mit viereckigen Löchern eingelassen, welche offenbar den Zweck hatten, hier durch eine Vergitterung einen schmalen Gang an der Wand entlang abzutrennen. Vermuthlich wurde während der Vorstellung dieser Eingang für das Aus- und Einziehen der Gladiatoren benutzt und war nur jener schmale Gang dem Theil des Publikums reservirt, welcher dem östlichen Abschnitt des gewölbten Umganges (3 auf dem Plan, 4 Fig. 104) zustrebte; der westliche Theil hatte ja seine eigenen Eingänge. In dem Plan Fig. 103 bemerkt man rechts neben dem nordwestlichen und links neben dem südöstlichen Eingange noch je eine Thür nahe an der Arcna. Diese öffnet sich auf kleine, viereckige, ganz niedrige Räume (4), ihrer zwei am südöstlichen, einen am nordwestlichen Eingange; man nimmt an, dass in ihnen die wilden Bestien eingeschlossen gehalten wurden, bis man sie in die Arena losließ. Endlich sehn wir auf dem Plane noch einen Eingang in die Arcna bei 5; er ist eng und führt auf einen langen Gang, an dem links ein kleines Kämmerchen (6) mit ganz niedrigem Eingange liegt, welches offenbar den kleinen Räumen neben den anderen Eingängen gleichartig ist und demselben Zweck gedient haben wird.

Die Arena ist gegen die Sitzplätze durch eine etwa 2 Mcter hohe Brüstungsmauer (5 Fig. 104) abgeschlossen, auf deren oberer Kante wir uns ein



Fig. 105. Gemälde an der Brüstungsmauer. Thierkampf.

Gitter oder ein Netzwerk von starkem Draht errichtet denken müssen, welches die Zuschauer gegen das etwaige Überspringen der Tiger oder Panther schützte und von welchem noch Spuren erhalten sind. Die Brüstungsmauer ist mit Gemälden [Helbig No. 1514, 1515, 1519] bedeckt gewesen, die freilich jezzt vollständig verschwunden sind, aber vor ihrer Zenstörung opptir wurden und in diesen Copien im Nationalmuseum ausgestellt sind. Es waren abwechselnd breite und schmale Felder; die sehmalen enthieten jedesmal eine bekränzet Herme zwischen zwei Säulen, die breiten abwechselnd eine Seene aus den Spielen der Arena und ein einfaches schuppenartiges Muster. Eine Probe giebt Fig. 105; es ist die Darstellung eines der Kämpfe von Thieren gegen einander, hier eines Stieres mit einer gewaltigen Molosserlogge oder (nach Helbig No. 1519) einer Löwin. Daggeen ist die Darstellung von Fig. 106 den Gladistorten.



Fig. 106. Gemälde au der Brüstungsmauer. Gladiatorenkampf.

kämpfen entnommen. Wir sehen hier den Augenbliek der grausen Entscheidung: der rechts stehende Gladiator ist im linken Arm verwundet, der Schild ist ihm entfallen, sein Leben hangt von der Gnade des Volkes ab; aber nur dann darf er hoffen dasselbe zu retten, wenn es ihm gleichgiltig und er bei



Fig. 107. Gemälde an der Brüstungsmauer, Waffnung.

dem drohenden Tode ganz unbewegt erscheint. Deshalb steht er ruhig da, indem er mit erhobenem Daumen der linken Haud die Menge stumm um Gnade anfieht; dem der emporgerichtete Daumen war das Gnaden-, der gesenkte das Verdammungsseichen. Seine Bitte seheint nicht erhört zu werden, wir dürfen uns das Volk mit der Geberde der Verurteilung sitzend denken; denn der siegreiche Gegner tritt heran, um seinem wehrlosen Schlachtopfer den Todesstoß zu geben.

Fig. 107 [Helbig No. 1515] zeigt uns eine andere Scene, die offenbar dem Beginne des Kampfes, der Waffung der Gladiatoren angelebit. In der Mitte der Kampfordner, mit langem Stabe den Kreis des Kampfes bezeichnend, rechts ein Gladiator. der halb gerüstet dasteht, und den zwei andere Sehwert und Helm bringen, gegenüber ein chenfalls halb gerüsteter, der das Schlachhorn bläst (nicht der bei den Kämpfen unbetheiligte Tubicen, der wie der Kampfordner ungerüstet sein würde), während zwei hinter him an einem der Victorienbilder, die die Scenen einfassen, hockende Genossen auch für ihn Helm und Schlüd bereit halter.

Was nun den Zuschauerraum, das eigentliche Amphitheatrum anlangt, so sieht Jeder bei einem Blick auf den Plan wie auf den Durchschnitt Fig. 104. dass derselbe durch zwei Praecinctionen (a b Fig. 104) in drei Ränge oder Caveen getheilt ist, welche wieder durch Treppen in Cunei zerfällt werden, Der Sitzreihen sind im Ganzen 35, nämlich infima carea lausgenommen zwei große Mittellogen an den Langseiten mit nur vier breiten Stufen für bewegliche Ehrensitze der Vornehmsten) 5 [6 Fig. 104], media carea 12 [7 Fig. 104], summa cavea 18 (8 Fig. 104); die unterste Cavea ist nicht in eigentliche Cunei getheilt, doch können wir auch bei ihr vermöge der Eingänge und kleinen Treppen aus dem großen Umgang (4 Fig. 104) eine Zerfällung in 18 Logen von verschiedener Breite : 7 auf dem Plan) wahrnehmen : außerdem trennen Brüstungsmauern die beiden großen Mittellogen mit den breiten Stufen von den seitlichen mit den gewöhnlichen Steinsitzen ab. In Betreff dieser breiten Stufen ist noch zu bemerken, dass an der Ostseite die unterste derselben auf eine Strecke von 3 M. doppelte Breite hat, indem hier die nächst höhere Stufe unterbrochen ist. Ohne Zweifel haben wir hier den Platz des den Spielen vorsitzenden Beamten zu erkennen. Der mittlere Rang ist durch 20 Treppen in Cunei zerlegt, der oberste durch ihrer 40; die Verdoppelung war wegen des nach oben immer größer werdenden Umfanges der Sitzreihen nothwendig. Die Einrichtung der Sitzstufen ist durchaus die, welche bei dem kleinen Theater beschrieben worden ist, nur dass sie ganz von Tuff sind. Nur in einem Theil der Westseite sind durch eingeritzte Linien die einzelnen Plätze, 0,37 M. breit, abgetheilt. Hinter der obersten Cavea läuft eine von überwölbten Vomitorien durchbrochene doppelte, durch Wölbung verbundene Umfassungsmauer um das ganze Amphitheater; sie bildet eine Platform von 5 M. Breite, auf welche eine Anzahl von Treppen (8 im Plan, 9 im Durchschnitt Fig. 104) führen, und welche folgendermaßen eingerichtet ist. Ringsum läuft zu äußerst ein 1.40 M. breiter, nach außen durch eine Brüstung geschützter Umgang, an den sich nach innen eine Reihe kleiner viereckiger, gegen die Arena geöffneter Cellen von 1,30 M. Tiefe anreiht, von denen je drei zwischen zwei Vomitorien liegen, aber nur je die dritte von dem änßern Umgang aus zugänglich ist. Die beiden anderen öffnen sich lediglich gegen einen nur 0,80 M. breiten innern Umgang,

der steil gegen die summa cavea abfällt, so dass man, um zu ihnen zu gelangen, durch eine jener mit Thüren verschenen Cellen hindurchgehen musste. Eine solche Eintheilung des obersten Ranges in eine Art geschlossener Logen erklärt sich durch die Annahme, dass dieser Theil des Amphitheaters den Frauen angewiesen war, während sie sinnlos ist unter der Voraussetzung, dass hier das niedere Volk seinen Platz hatte. Die Frauen müssen hier auf hölzernen Bänken oder Sesseln gesessen haben. Die mit der Bedienung des Zeltdaches betraute Mannschaft wird auf dem äußern Umgange gestanden haben. Das einstige Vorhandensein eines solchen Daches wird, außer durch das in Fig. 3 wiedergegebene Bild, in welchem es dargestellt ist, erwiesen durch hie und da im Boden des äußern Umganges, also außerhalb der kleinen Cellen, an der innern Wand angebrachte durchlöcherte Steine, welche die Balkenenden des Zeltdaches aufzunchmen bestimmt waren, und durch einzeln zerstreut umherliegende Steinringe, durch welche die Balken wie bei dem großen Theater gehalten wurden. Die ganze Einrichtung kann nur an der südlichen Ecke studirt werden; auf dem größten Theile des Umfanges des Amphitheaters ist nichts mehr von ihr erhalten. Übrigens geht aus eben jenem Bilde hervor, dass das Zeltdach an den Thürmen der Stadtmauer befestigt war, und vom Amphitheater aus nur gestützt wurde.

Von besonderem Interesse ist die Einrichtung der Eingänge und der Zugänge zu den verschiedenen Rängen. Es ist schon bemerkt, dass die infima und der größte Theil der media carea unterhalb des äußern Bodens liegen (s. Fig. 104). Zu beiden gelangte man aus dem weiten gewölbten Umgang 3, dessen Zugänge theils mit den großen Eingängen in die Arena zusammenfallen, theils in zwei eigenen gewölbten und stark geneigten, von Stufen unterbrochenen Gängen bestehn, welche die untere Hälfte des Planes darstellt. Dieser Umgang umgiebt mit Ausnahme eines kleinen Stückes an der westlichen Langseite, wo cr durch den bei 5 in die Arena mündenden schmalen Gang unterbrochen wird, das ganze Amphitheater im Niveau der Arena (s. Fig. 104 bei 4); an seinen Wänden hat man eine Reihe von gemalten und eingekratzten Inschriften gefunden, die sich zum großen Theil auf Scenen der Schauspiele beziehn. Gegen die Cavea ist er durch eine Reihe von Bogen (b im Plan) geöffnet, durch welche er sein Licht empfängt, und in welchen die Zugänge zur ersten und zweiten Cavea angebracht sind. In die erste gelangt man auf den im Plan mit c bezeichneten kleinen Treppen, welche, da das Niveau nicht ganz gleich ist, bald 9, bald 10 Stufen hoch, auf die Höhe der zweiten Sitzreihe führen. Eine eben solche Treppe zu den Bisellienstufen der Westseite zweigt sich von dem sehmalen Gange 5 ab. Zwischen diesen Treppen zur ersten Cavea liegen die zur zweiten (b auf dem Plan); man schreitet über zwei Stufen durch den Bogen und findet sowohl rechts wie links eine Treppe von elf Stufen, welche auf die Höhe der ersten Praecinction, also an die unterste Sitzstufe der media cavea, hinter die Brüstung führt, welche sie von der untersten trennt. Ist man oben angelangt, so steht man auf einer viereckigen Platte (e im obern Theile des Planes) und hat vor sich die Treppe, welche die Sitzstufen durchschneidend bis zur Brüstung der zweiteu Praccinction, durch diese hindurch zur zweiten Praecinction und grade aus zur Hälfte der Treppen der summa cavea emporführt. Die Hauptzugänge aber zur summa carea sind von der auf der Höhe derselben außen um das Gebäude, bis auf den Theil, der an die Stadtmauer stößt, herumlaufenden breiten, nach außen von einer 1,30 M. hohen, nur theilweise erhaltenen Brüstung umgebenen Gallerie, 9 im Plan (vgl. Fig. 104, 10). Man besteigt sie vermöge zweier Doppeltreppen (11 Fig. 104), deren eine die Ansicht bei S. 176 zeigt, und zweier einfachen in den Winkeln zwischen der Rundung des Amphitheaters und der Stadtmauer, 10 auf dem Plan, der zugleich bei 11 einen der Thürme der Stadtmauer und in 12 die äußere und innere Linie dieser selbst zeigt. Auf diese Gallerie und auf die sie fortsetzende obere Fläche der Stadtmauer münden die 40, den 40 Treppen der summa carea entsprechenden Vomitorien, 13 im Plan; und in je dem vierten der Abschnitte, welche durch die Vomitorien in der Außenseite des höchsten Theils des Baues gebildet werden 's. die Ansicht bei S. 176), findet sich der Zugang zu einer Doppeltreppe, d. h. zwei Treppen, welche von einem Punkt in entgegengesetzter Richtung auf die oberste Platform mit ihren kleinen Cellen führen. Man wird bei genauer Erwägung dieser ganzen Einrichtung begreifen, wie vortrefflich für freie Bewegung gesorgt ist, selbst wenn das Volk zu Tausenden heranfluthete oder wenn es nach Schluss des Schauspiels in grausamer Aufregung wogend das Amphitheater verließ. - Es ist ferner bemerkenswerth, dass bei der Anlage des Baues offenbar der Gedanke maßgebend war, eine spätere Vergrößerung zu ermöglichen; denn durch Überwölbung des breiten Umganges auf der Höhe der summa carea [10 Fig. 104] konnte noch für eine beträchtliche Anzahl Zuschauer Platz gewonnen werden.

Wir erwähnen noch, dass, wie das mehrfach erwähnte Gemälde Fig. 3 zeigt, um das Gebäude sich ein mit Bäumen und Verkaufständen besetzter Platz befand.

Eine in zwei Exemplaren in zweien der Eingünge gefundene Inschrift lautet: C. Quinctius C. f. Valgus M. Porcius M. f. duovir. quinq. coloniai honoris caussa spectacula de sua peq. fac. coer. et coloneis locum in perpetuom deder. Sie nennt also, mit bemerkenswerthen Archaismen in der Sprache, als Erbauer aus eigenen Mitteln zwei Quinquennalen (S. 12), welche uns schon bekannt sind, da sic als Duumvirn auch das kleiuere Theater haben erbauen lassen (s. S. 172). Es steht damit fest, dass auch das Amphitheater in der ersten Zeit der römischen Colonie erbaut worden ist; und iu der That ist die Bauart der des kleinen Theaters sehr ähnlich: namentlich charakteristisch ist das netzwerkartige Mauerwerk aus Lava. Daraus nun ergiebt sich, dass das pompejanische Amphitheater nicht nur älter ist, als das des Statilius Taurus in Rom, sondern überhaupt als alle uns bekannten derartigen Bauten, höchst wahrscheinlich auch älter als das Kunststück des C. Curio, der im Jahr 53 v. Chr. in zwei hölzernen Theatern spielen und diese dann umdrehen ließ, so dass ein Amphitheater entstand, was gewöhnlich für den Ursprung des Amphitheaters gilt. Nicht ohne Grund ist daher vermuthet worden, dass in Campanien, wo ja von je her die Fechterspiele sehr im Schwunge waren. diese Gebäudeform erfunden worden sei.

Vier andere Inschriften (I. R. N. 2252; C. I. L. X, 853-857) sind in die Travertinbekrönung der Brüstung der Arena eingehauen. Sie besagen,

dass die magistri der Vorstadt Augustus feliz und zwei Duumvirn je einen cuneus (d. h. die Sitze desselben), desgleichen vier andere Duumvirn zusammen drei cunei haben machen lassen, und zwar pro lud. oder auch pro lud. lum., d. h. statt der zu gebenden Spieles und statt der Spiele und der Beleuchtunge (pro ludis luminibus), wobei wir dahin gestellt sein lassen müssen, ob die Beleuchtung mit den Spielen verbunden oder von ihnen unabhängig war. Es scheint demnach, dass man sich eine ziemliche Zeit mit provisorischen Sitzreihen behalf, und dass noch in der spätern Zeit des Augustus (denn die Organisation des paqua Augustus felix fällt ins Jahr 7 v. Chr.: s. oben S. 113 f.) die Herstellung der Sitzstufen nicht beendigt war. Die Inschriften stehn jede vor dem Cuneus oder den Cunei, auf welche sie sich bezieht, und es sind dies die sechs ersten östlich vom nördlichen Haupteingang. Zur Zeit des Unterganges hatte das ganze Amphitheater seine Sitzstufen und waren dieselben schon ziemlich viel benutzt worden 79).

Über die Kämpfe und Spiele des Amphitheaters ist Viel und Vielerlei geschrieben; die schriftlichen Quellen sind reichlich genug, und auch nicht wenige Kunstdenkmäler, freilich an Kunstwerth gering, sind auf uns gekommen, welche uns die schriftlichen Überlieferungen erläutern und manche Einzelheit der Kämpfe und der Rüstungen der Gladiatoren auf's klarste anschaulich machen. Je ausgedehnter aber hier der Stoff ist, um so mehr muss sich die gegenwärtige Darstellnng auf das Nöthigste und Nächste beschränken. wobei das eigentliche Thema, die Erklärung der pompejanischen Monumente, den Anhalt bietet und zugleich die Grenze weist. Eine der wichtigsten bildlichen Darstellungen von Gladiatoren - und Thierkämpfen findet sich in den Reliefen eines pompejanischen Grabmals, welches freilich jetzt größtentheils zu Grunde gegangen, aber in der Zeit der Auffindung fast unverletzt von Mazois und von Millin gezeichnet worden ist 50]. Der Erklärung dieser Reliefe sind nur einige allgemeine Bemerkungen voranzustellen.

Kriegsgefangene und nach antiker Sitte in Sclaverei gefallene Feinde waren die ersten Opfer auf den Gräbern und in Folge dessen die ersten gezwungenen Gladiatoren. Aus Kriegsgefangenen, Sclaven und verurteilten Verbrechern bestand auch in der Folgezeit die eine Hälfte der Kämpfer des Amphitheaters, nämlich die gezwungenen, denen durch ausgezeichnete Tapferkeit und Geschicklichkeit die Möglichkeit gegeben wurde. Entlassung von den Kämpfen und selbst die Freilassung zu erringen. Es wird überflüssig sein. ausführlicher über die tiefe Barbarei zu reden, welche sich darin ausspricht. dass man den Verbrecher dem strafenden Arme der Gerechtigkeit entzog, um ihn zur Lust des Volkes für sein verwirktes Leben kämpfen zu lassen, oder dass man den im ehrlichen Kampfe Gefangenen und den schuldlosen Sclaven ienem gleich behandelte. Ist doch hiermit die Grenze der Schändlichkeit nicht erreicht; wissen wir doch, dass man Verurteilte, unter denen mancher der ersten Christen gewesen ist, der für seinen Glauben dulden musste, in der Arena den reißenden Thieren entweder schwach oder gar nicht gewaffnet entgegenstellte, oder sie selbst gefesselt und an Pfähle gebunden von den Bestien zur Lust des Pöbels zerfleischen licß : wissen wir doch, dass schon vor der Zeit der Kaiser römische Schlemmer ihre Fische mit Menschenfleisch, dem Fleische

geschlachteter Sclaven fütterten, um sie zarter und wohlschmeckender zu machen. Wo dergleichen bestand, musste es ja als ein Geringes erscheinen, Verbrecher. Gefangene, Sclaven wohlgerüstet mit einander kämpfen zu lassen. Und wic sollte sich hiegegen das Gewissen eines Volkes empört haben, aus dessen Mitte freiwillige Klopffechter in großer Zahl hervorgingen, und zwar nicht allein aus den niedersten Classen, die Mangel und Habsucht und ein bestialischer Ehrgeiz treiben mochte (denn die Gladiatoren wurden gut bezahlt. konnten in schönen Kleidern und Rüstungen prangen, und es fehlte ihnen, obgleich ihr Stand als unehrlich galt, nicht an mancherlei Auszeichnungen und Gunst), sondern aus dem Ritter- und Senatorenstande, ja bei dem selbst Frauen in der Arena erschienen. So finden wir neben den gezwungenen frei-willige Gladiatoren, welche ihre Kunst gewerbmäßig trieben und ihr Leben um Geld und um den Beifall des Pöbels feilboten, und wohl verdient es besonders hervorgehoben zu werden, dass während einerseits Gesetze nöthig wurden, welche dem Senatorenstande Roms die Arena verboten, andererseits ein Gesetz, das petronische, erlassen wurde, und zwar unter Neros Regierung, welches verbot, den Sclaven ohne richterlichen Spruch zum Kampfe zu zwingen. Beiläufig mag erwähnt werden, dass der dem C. Cuspius Pansa Vater, dessen Statue im Nordeingang des Amphitheaters stand, beigelegte Titel praefectus ex lege Petronia (I. R. N. 2250; C. I. L. X, 858) hiermit nicht zusammenhanet (s. oben S. 13).

Die zunftmäßigen Gladiatoren lebten in Truppen (familia) zusammen, vielfach, wie auch in Pompeji, in eigenen Kasernen, und erlernten die Handund Kunstgriffe der Klopffechterei in eigenen Gladiatorenschulen unter einem Vogt (lassista). Sie gehörten Vornehmen und Reichen, die sie vermietheten und nach denen sie genannt wurden, wie z. B. in einer pompejanischen Mauerinschrift, der Anzeige von Kämpfen im Amphitheater, A. Suettii Certi familia gladiatoria erscheint, in einer andern die Truppe des N. Festius Ampliatus 81). Die Kämpfe selbst waren sehr verschieden, theils indem die Gladiatoren entweder paarweise oder in größerer Zahl gegen einander fochten, theils durch die Verschiedenartigkeit der Bewaffnung und die dadurch bedingte Verschiedenartigkeit der Kampfweisen. Das pompejanische Grabrelief wird uns Gelegenheit geben, eine Reihe der verschiedenen Rüstungen und Kämpfe kennen zu lernen, obwohl immerhin nur eine beschränkte Zahl derselben. Man focht zu Ross und zu Fuß, mit Lanzen und mit Schwertern, in schwerer und in leichter Rüstung, deren manche nationaler Sitte unterworfener Völker entsprach und demgemäß bezeichnet wurde, so dass z. B. eine Art von Gladiatoren (die schwergerüsteten) den Namen der Samniten trugen, eine andere als Gallier, wieder eine andere als Thraker bezeichnet wurde; zu den Waffen, welche aus der Kriegführung civilisirter Völker entnommen wurden, gesellten sich andere, welche man fernen, halbbarbarischen Stämmen entlehnto, so namentlich das Fangnetz, welches der Schlinge des amerikanischen Gaucho, der Kirgisen und mancher Kosakenstämme ungefähr entspricht, und das nach vielfachen Spurcn auch unter die auf dem Schlachtfelde gebrauchten Waffen aufgenommen wurde. Im Amphitheater handhabte es der außerdem mit einem Dolche und einem der Harpune nachgebildeten Dreizack bewaffnete Retiarius

(Netzmann) gegenüber dem Mirmillo oder dem Gallier, auf dessen Helme ein Fisch gebildet war. Wenn der Retiarius den Mirmillo verfolgte, so rief er ihm zu: ich will ia dich nicht, ich will nur deinen Fisch, was fliehst du mich! -Genug um wenigstens angedeutet zu haben, wie mannichfaltiger Art die Kämpfe der Arena waren, die mit stumpfen Waffen eröffnet und, nachdem die Kämpfer sich erhitzt hatten, mit schneidenden ausgefochten wurden, und zwar entweder »bis zum ersten Blut«, oder, und zwar meistens, bis zum vollständigen Unterliegen der einen Partei, deren Leben von der Gnade des Volks abhing. Schon aus dem wenigen hier Gesagten wird man sich eine Vorstellung davon bilden können, welche Fülle von Kraft und Muth und Gewandtheit sich in der Arena entwickelte, welcher Reichthum der verschiedensten Scenen und Stadien der Kämpfe von dem Scheingefecht am Anfange bis zum Unterliegen und zu der Tödtung des Besiegten vor den Augen der Menge sich entfaltete, wie tief alle die verschiedenen Momente kunstvoller Kampfübung, wilden Muthes, verzweifelter Gegenwehr, gefassten Sterbens die Herzen des blutdürstigen Pöbels bewegen mussten. Vergegenwärtigen wir uns einige dieser Scenen nach der Anleitung unseres Grabreliefs, welches die Kämpfe darstellt, die zu Ehren des hier Bestatteten die Gladiatorenfamilie des N. Festius Ampliatus gefochten hat, dieselbe, deren abermaliges Auftreten in Verbindung mit Thierhetzen bei ausgespanntem Zeltdach eine Mauerinschrift an der Basilika ankündigt, die also lautet: N. Festi Ampliati familia gladiatoria pugnabit iterum, puonabit XVII (Kal.) Iunias, venatio, vela

Die erste Gruppe Fig. 108 links stellt den noch nicht entschiedenen Kampf zweier berittenen Gladiatoren (equites) dar, welche, wie alle Übrigen bis auf die Netzkämpfer, mit dem geschlossenen Visirhelm, mit der Lanze (hasta) und dem runden Schilde (parma) bewaffnet, im Übrigen leicht gerüstet sind, so dass besonders nur der rechte Arm, der die Lanze führt, mit Binden oder glatten Metallringen umgeben ist. Die Namen Bebrix und Nobilior sind den Kämpfern mit rohen schwarzen Buchstaben beigeschrieben, und auf die Namen folgt nach vier, TVL. V. d. h. tulit mit abgekürztem victorias zu lesenden Buchstaben eine Ziffer, welche die Zahl der Siege angiebt, die ein jeder derselben davon trug. Bebriz, ein barbarischer Sclavenname, der an die Bebryker erinnert, mit denen die Argonauten kämpften, hat nach der Zeichnung Millins 15 Siege crfochten; jetzt erscheint er im Nachtheil gegen Nobilior mit 11 Siegen; wenigstens ist dieser offenbar der Angreifer, und es ist fraglich, ob Bebrix sich seiner wird erwehren können. Alle folgenden Gruppen zeigen die Kämpfe verschiedener Paare in dem Augenblick der Entscheidung, den einen Gladiator wie er, so oder so besiegt, sich an das Volk um Gnade wendet, seinen Gegner in Erwartung des Befehls ihn zu tödten. Die erste Gruppe stellt zwei ungefähr, wenn auch nicht ganz gleich Gerüstete dar, wahrscheinlich Samniten; der Besiegte, dessen Name verloren ist, der aber 16 frühere Siege zählt, ist etwas leichter gerüstet als sein Gegner, dagegen mit einem größern Schilde versehn, hinter den sich der Mann ganz zusammen kauern kann; er ist entwaffnet und blutet aus einer Brustwunde; aber mit der äußersten Ruhe, auf den Rand seines Schildes gestützt, erwartet er den Entscheid der Menge über sein Leben, so ruhig, dass andere Erklärer,

die Wunde übersehend, ihn für einen Zuschauer des Reitergefechts ausgaben. Die Zahl der Siege seines Gegners, der mit gleicher Ruhe den Befehl zur

Tödtung erwartet, ist unsicher; Binden oder Metallringe um die Oberschenkel und Beinschienen (ocreae) zeichnen seine Rüstung aus. Bewegter ist die folgende Gruppe. Ein wahrscheinlich als Thraker zu bezeichnender Kämpfer, dessen Name verwischt ist, der aber 15 frühere Siege zählt, hat gegen seinen schwergerüsteten Gegner, den man wohl wiederum als Samniten bezeichnen darf, Lanze und Schild verloren; er scheint gestürzt zu sein, und hat von dem Gegner einen breiten Schwerthieb über die Brust erhalten. Auf dem Knie liegend, richtet er weniger ruhig als der erste Besiegte seine Bitte an das Volk, indem er zugleich an seine schmerzende Wunde zu greifen scheint und ziemlich ängstlich auf den Sieger zurückblickt, der freilich auch schon zum Todesstreiche ausholt. Dieser scheint ein alter ausgedienter Fechter zu sein, denn 31 Siege sind neben seinem Kopfe verzeichnet. Hinter der Siegeszahl des hier Besiegten stehn noch zwei Buchstaben, ein M und ein griechisches 9; wahrscheinlich ist der erstere die Initiale von mors und der zweite der Anfangsbuchstabe von Sávaros, so dass beide den Besiegten als dem Tode verfallen bezeichnen.

Die folgende Gruppe von vier Personen ist etwas reicher zusammengesetzt. Sie bezieht sich auf die Kämpfe der retiarii und secutores. Der Netzfechter, Retiarius, war ganz leicht gerüstet; seine Waffen bestanden in dem Netze, in das er seinen Gegner zu verwickeln suchte und in einem leichten Dreizack; der secutor, mit glattem Helm, kleinem Schild und dem Schwert bewaffnet, hat seinen Namen daher, dass er den Retiarius, der sein Netz fehl geworfen hatte, verfolgte. In der Gruppe unseres Reliefs scheint der Retiarius Nepimus, der 5 Siege zählt, allerdings sein Netz vergebens geworfen zu haben, denn sein secutor, dessen Name beschädigt ist, der aber 6 Siege zählt, ist nicht in ein solches verstrickt: bei der Verfolgung aber hat ihm sein gewandterer und durch keine Rüstung gehemmter Gegner verschiedene Wunden beigebracht: er blutet aus zweien am Bein und einer am Unterarm, und der Blutverlust mag ihn ermattet auf's Knie gestürzt haben. In dieser Lage hält ihn Nepimus fest, indem er ihm auf den Fuß tritt und ihn in der Leibbinde ergriffen hat; das Verdammungs-



szichen des Volkes ist erfolgt, aber der leichte Dreiszek ist keine tödliche Waffe, denhalt ist ein weiter senzenter Hippolytens, fünf Mal Sieger, herbeigeeilt, Henkerdienste zu thun; indem er ihm die linke Hand auf den Kopf legt, stößt er sein Schwert in den Hals seines gleich geristeten Cameneden, der in vergeblicher Bitte sein Knie umfasst. Im Hüntergrunde erwartet den Hippolytus der Retiarius, der mit ihm kämpfen und ihm vielleicht ein gleiches Schickaal bereiten wird. Bei dem Kämpfen der finften Gruppe wiederholt sich die Bewaffnung derer der zweiten, das Motiv der Handlung aber ist nicht durchans klar, es ist möglich, dass der Hesiegte, der seinen Schild verloren lat, flicht: warum und wonsch aber sein siegreicher Gegner umblickt, ob nach der Execution in der vorigen Gruppe oder etwa nach einem Zuruf des Völks oder des Festgebers, ist nicht zu entscheiden. Die bisher beschriebenen Gruppen befinden sich auf der Umfassungsmauer des Grabunals; ihre Fortsetzung ist über der Thür dieser Umfassungsmauer des Grabunals; ihre Fortsetzung eintällt Einzelbeiten, um derenwillen auch diese noch kurz au betrachten ist.

Die Darstellung umfasst zwei Paare ziemlich gleich gerüsteter, nur durch die Verschiedenheit der Helme unterschiedener Gladiatoren in zwei Gruppen, in deren erster der Gladiator mit dem Buschhelm der Sieger, derjenige mit



Fig. 109. Fortsetzung des vorigen Reliefs.

dem glatten Flügelhelm der Überwundene ist, was sich in der zweiten Gruppe umkehrt. Buschhelme haben nämlich nach der vorliegenden Zeichnung Mazois'. der den Helm noch groß eigens abbildet, der erste Sieger und der zweite Besiegte 82; doch soll nicht verschwiegen werden, dass diese Kämpfer von mehren Gelehrten als Mirmillonen bezeichnet werden, wonach der Busch ihres Helmes nur scheinbar ein solcher, in der That aber ein von Mazois verkannter Fisch sein müsste. Dem ist jedoch nicht so, und überhaupt sind die Mirmillonen in Monumenten bis jetzt nicht sicher nachzuweisen gewesen. Der erste Besiegte scheint tapfer gestritten zu haben, obwohl er entwaffnet ist : ruhig wendet er sich an das Volk, während sein Gegner so erbittert scheint, dass er die Entscheidung nicht abwarten will. Ehe er jedoch gegen die Kampfordnung den Todesstreich führen kann, ist ein Lanista oder Herold (praeco) ihm in den Arm gefallen. Wir dürfen annehmen, dass hier ein Gnadenact sich vorbereitet. Bei dem Besiegten der letzten Gruppe würde Gnade zu spät kommen; er ist im Kampfe tödtlich getroffen und es bleibt ihm nichts, als mit Anstand zu sterben, wie das in jener ergreifenden Scene des »Fechters von Ravenna« der Vogt dem Thumelicus empfiehlt. Unser Gladiator hält seinen Schild hinter sich, um auf denselben zurückzufallen.

Den zweiten Theil der Spiele des Amphitheaters bildeten die sogenannten Jagden, *cenationes*, Thierhetzen und Kämpfe entweder von Thieren unter einander oder mit mehr oder weniger bewaffneten Menschen (bestiarin). Der-



Fig. 110. Fortsetzung desselben Reliefs. Übung eines Bestiarius.

gleichen liegt unserm Verständniss vermöge der spanischen Stiergefechte näher, und in der That werden wir sogleich durch einzelne Umstände in der Darstellung der Relicfe von demselhen Grabmal, welche

seentiones darstellen, an Gebräuche des Stiergefechts erinnert werden. Freilich, so begeistert der Spanier für Stiergefechte ist, einen so großen Aufwand er an Schlachtopfern, Stieren und Pferden macht, den alten Römer muss er in der einen wie in der andern Rücksicht weichen. Nament-



Fig. 111. Fortsetzung. Kampf mit dem Bären.

lich ist die Mannichfaltigkeit der Jagden und Kämpfe hervorzuheben; denn nicht blos Stiere wurden getödtet, sondern alles jagdbare Wild wurde gehetzt, und mit allen streitbaren Thieren, selbst mit Elephanten, wurde gekämpft.



Fig. 112. Fortsetsung. Thierkampf.

So weit wird man nun wohl in Pompeji mit dem Luxus nicht gegangen sein, und auch die Reliefe, die wir zu betrachten haben, und welche sich zum Theil an der Umfassungsmauer des besprochenen Grabmals, zum Theil an dem



Fig. 113. Fortsetzung. Thierkampf.

Stufenuntersatz befanden, der den Inschriftstein trägt, wie wir es bei Betrachtung der Grüberstraße sehn werden, bieten uns eine verhältnissmäßig beschränkte Auswahl von Seenen der Venationen; aber auch diese haben Mannichfaltigkeit genug.

Der erste Reliefstreifen [Fig. 110] scheint die Einübung eines Bestiarius zu enthalten. Es gilt, einen Panther oder ein sonstiges katzenartiges Raubthier zu bekämpfen, dem der leicht aufgeschürzte Lehrling, mit zwei Wurfspießen bewaffnet, zu Leibe geht. Der Panther ist an einen Strick, aber dieser nicht an einen festen Gegenstand befestigt, was alle Gefahr des Bestiarius aufheben



würde, sondern an den Gurt, der einem feit laufenden Stier um den Leib gelegt ist. Ihre gefährlichsten Sprünge kann sod ün vilde Katze nicht machen, aber der Bestänzius kann eben so weig berechen, wie schnell der Stiert dieser nachgeben oder selbst gegun ihn hernantürmen wird. Er muss abso bestens auf der Hut sein, und seine Übung ist keineswegs gefährlos. Hinter den Stiert, der nicht recht vorwitzt zu wollen seheint, sehn wir einen Treiber, der aber nicht mit einer blößen Gerte oder einem Knittel, sondern für alle Fälle ebenfalls mit einer Lause bewäffet ist, mit der er den Stier antreibt vorzugehn und dem wild aurennenden Panther Raum zu geben.

Das sweite kleine Relief [Fig. 11] zeigt einen ernstlichen Kampf eines Menschen gegen einen Bären § Der Bestiarius bekämpft das Thies wie der samische Matadom mit vorgehaltenem Tuch. In diesem Umstand liegt rugleich ein ungefähres Datum unserer Reliefe, dem nach Plinius VIII, 16 wurden die Kämpfe mit dem Tuch ernt unter Claudius eingeführt; da nun die Spiele in Pompeji von 59—69 u. Z. verboten waren [s. S. 14], und auch von 69 bis 79 wohl sehwerlich stattgefunden haben, so können diese Reliefe nur zwischen 41 (Claudius Regierungsantritt) und 59 gemacht ein § 18 macht ei

Das Relief Fig. 112 zeigt uns einen ganz nackten und wchrlosen Mann zwischen einem Löwen und einem Tiger, doch ist die dargestellte Scene sehr unklar, da beide Thiere in der größten Eile zu entflichn scheinen, wovon man das Motiv nicht einzuschn vermas,

In dem Relief Fig. 113 sieht man wieder einen Nackten, der seinen Speer gegen einen flichenden Wolf verschossen zu haben scheint, und der jetzt, gestürzt, von einem Eber angegriffen und hart bedrängt wird. Weiter rechts ist eine Scene aus den Kämpfen von Thieren gegen einander oder eine Jagd dargestellt.

Ein Hirsch oder vielleicht richtiger eine Antilope ist von zwei wolfsartigen Hunden ercilt und niedergeworfen; ein Strick an den Hörnern des gejagten Thieres zeigt, dass dasselbe gegen seine Angreifer in Nachtheil gesetzt gewesen war, und sich erst losreißen musste, um jene zu fliehn.

Am reichhaltigaten ist das Relief an der Umfassungsmauer des Grabes Fig. 114. Zunichts bemerkt man in seinen oberen Theilen ein Zeugniss, dass man die blutigen Kämpfe auch mit beiteren Zwischenseenen zu unterbrechen liebte. Schom die Jagel eines Rhees durch Hunde könnte man dazu rechnen, sicher aber mans es sehr komisch gewirkt haben, wenn man in die Arena, in der sich Löwen. Tiger, Pauther, Bären, Eber, Sitere tummelten, ein paar Hasen loaließ, von welchen der eine auf unserm Bilde nicht übe Lust zu haben scheint, Männchen zu machen. Im Ützigen geht es ernster zu: links wird ein Eber von Hunden gejegt, in der Mitte hat ein Bestänsin einen Bären niedergestreckt, und rechts ein anderer, ein wahrer Matador, einem Stier seine Lanze durch den Hals gezannt, so dass eu mi diesen gethan ist, mag er auch im gesprengten Galopp an dem verwunderten Kämpfer vorüber geeilt sein.

Die betrachteten Bildwerke werden und müssen hier genügen, uns einen Begriff der Kämpfe und Jagden zu geben, welche in Pompeji stattfanden.

### 2. Die Gladiatorenkaserne (ludus gladiatorius).

Das Gebäude, welches hier, der jetzt wohl allgemein 85) angenommenen Benennung Garruccis im Nuovo Bullettino Napolitano gemäß, als Gladiatorenkaserne bezeichnet wird, wurde 1766 entdeckt, 1794 ganz ausgegraben und wie das große und das Amphitheater zum Theil restaurirt. Bei der Ausgrabung erhielt dasselbe den Namen Soldatenquartier oder Kaserne, und obgleich zu dieser Nomenclatur wesentlich ein nnr halbwegs richtig beobachteter Umstand, nämlich die Auffindung zahlreicher Waffen, den Anlass gegeben hat, so wird sich doch ergeben, dass dieselbe begründeter war, als diejenige, welche man sich längere Zeit hindurch gewöhnt hatte an die Stelle zu setzen. In neuerer Zeit nämlich betrachtete man dieses neben dem Forum triangulare und hinter dem großen Theater belegene Gehäude als einen Marktplatz, als das Forum nundinarium, den Wochen- oder Krammarkt, ohne freilich im Grunde nur ein einziges wirklich durchschlagendes Argument hiefür aufzustellen oder aufstellen zu können, so dass es überflüssig ist, diese falsche Bezeichnung jetzt noch ausdrücklich zu bestreiten, und genügt, die Momente hervorzuheben, welche die richtige augenscheinlich machen. Zu diesen gehört eine genauere Betrachtung der aufgefundenen Waffen und der an mehren Wänden befindlichen Malereien, sowie die schärfere Prüfung der ganzen Baulichkeit an sich, welche Garrucci auf den neuen Namen geführt, den die Überschrift angiebt und welcher trotz den gegen denselben erhobenen in der That sehr unerheblichen Bedenken für den allein richtigen erklärt werden muss. Die aufgefundenen Waffenstücke sind nämlich ohne Ausnahme die augenscheinlichsten Gladiatorenwaffen; es ist kein einziges Soldatenwaffenstück unter denselben; die erwähnten Malereien beziehn sich, wie mancherlei gemalte und eingekratzte Inschriften, auf das Amphitheater, und eine genauere Betrachtung des Gebäudes selbst wird lehren, dass dasselbe alle Zeichen einer Kaserne und keines von einem Marktplatz an sieh trägt; ist es aber eine Kaserne, so kann es nach den angegebenen Umständen nieht die der pompejanischen Besatzung, sondern nur die der Gladiatoren gewesen sein, zumal in der Kaiserzeit die Städte Italiens im Allgemeinen keine Besatzung hatten.



Fig. 115. Plan der Gladiatorenkaserne (Norden oben).

Das fragliche Gebäude ist ein großer offener, von Süulengäugen umgebener Hof von 56-8-45 M. mit Einrechnung der 4, do bis 4,50 M. breiten Säulengäuge, hinter denen eine Reibe von Cellen in zwei Stockwerken und einige größere Riumlichkeiten liegen, von denen im Einzehen zu handeln sein wird. Im Westen begrenzt dasselbe das Forum triangulare, von dem die sehon früher (S. 76) besprochene Treppe 1 herabführt, die augleich auf den offenen Hof hinter dem das Gebäude im Norden begrenzenden großen Theater einen Zugung bietet, während ein zweiter zum großen, und, wenn man sieh nach seiner Durchscheritung rechts wendet, zum kleinen Theater führender Durchgang an der rechten Ecke dieser Seite angebracht ist. Östlich liegt eine Gruppe von Privatgebäuden an der Straße, die am kleinen Theater vorüber nach dem Thor von Stabiae führt. Von dieser Straße zweigt sieh eine Gasse ab, welche bei 2 zu dem Haupteingang in nauer Gebäude führt; man gelaugt; man gelengt gener der der den den der Straße zweigt sieh eine Gasse ab, welche bei 2 zu dem Haupteingang in nauer Gebäude führt; man gelaugt



aus ihr, über eine Stufe hinabsteigend, in die von drei ionischen Säulen gebildete Säulenhalle 3, aus welcher auch das Postscenium des kleinen Theaters zugänglich ist, nnd aus ihr nber weitere drei Stufen in den Umgang. Im Süden endlich lief die Stadtmauer an nnserm Gebäude vorbei, doch ist die Beschaffenheit dieser Stelle in den letzten Zeiten Pompejis, unvollendeter Ausgrabung wegen, gegenwärtig nicht sicher festzustellen. Um den Säulengang liegt, wie gesagt, eine zweistöckige Reihe von gleichgroßen Cellen 7, und zwar sind auf der nördlichen Seite, außer zwei großen überwölbten Nischen unter der großen Treppe, ihrer 2×8=16 (in beiden Geschossen) und eine Treppencella 5: in letzterer biegt die große Treppe rechtwinklig um nnd mündet in viel geringerer Breite bei 1 in die Säulenhalle ein. Von dem Treppenabsatz führte ein schräg aufsteigender Gang (aus Holz) zu der noch zu besprechenden Holzgallerie, welche, vor den Cellen des obern Geschosses hinlaufend den Zugang zu denselben vermittelte. Auf der westlichen Seite finden wir, außer einer zweiten Treppencella 8' und einer Cella unter der großen Treppe 18, zu ebener Erde zehn Cellen, in deren Mitte ein breiter, von fester Erde erfüllter Raum sich befindet, dessen Zweck unklar ist, Im obern Geschoss gehen die Cellen auch über diesen und die Cella unter der großen Treppe hinweg, so dass hier 14 sind; also im Ganzen 25; auf der südlichen Seite sind zu ebener Erde, und ebenso auch im obern Geschoss zehn Cellen zu beiden Seiten eines größern, ietzt verbauten Mittelraums 9. Endlich finden wir auf der östlichen Seite im Erdgeschoss außer einem Treppenraum 8" an der Ecke, dessen Treppe recht augenscheinlich auf die gleich zu besprechende Gallerie führte, und außer mehren größeren Räumen noch sechs Cellen, die sich im obern Gesehoss wiederholen: also 12, oder, da für zwei sich uns eine besondere Verwendung ergeben wird, 10. Dieser Cellen sind also im Ganzen 71, welche alle unter einander keine Verbindung, sondern nur einen Eingang nach vorn haben, welcher im obern Geschoss auf eine rings umlaufende Gallerie führte, deren Balkenlager in den Wänden unverkennbar. und welche zum Theil aus antiken Elementen, im Übrigen nach Maßgabe solcher auf der einen Ecke, welche die beiliegende Abbildung zeigt, reconstruirt ist. Diese Cellen von durchschnittlich 4 M. Größe können nur einen Zweck gehabt haben; zn Verkaufsbuden sind sie, sind namentlich diejenigen im obern Geschoss nicht geeignet, wohl aber auf's beste zu Schlafzimmern für die Bewohner der Kaserne. Dass man keine festen Betten in ihnen gefunden hat, widerspricht nicht im geringsten, denn Gladiatoren genügte ein Strohlager mit etlichen Decken. Wahrscheinlich haben wir uns jede Celle von zwei Mann bewohnt zu denken, was bei gänzlicher Besetzung eine Zahl von 142 Bewohnern dieses Gebäudes ohne die etwaigen Vorgesetzten ergeben würde. Dass eine Stadt, welche ein Amphitheater für etwa 20,000 Zuschauer 56) bcsaß, auch das Bedürfniss empfand, ein eigenes Gebäude für die Unterbringung der, wenn auch nicht ständig, so doch häufig vorhandenen Gladiatorenbanden zu besitzen, darf uns nicht Wunder nehmen. Und was die Zahl anbetrifft, für welche dies Gebäude eingerichtet ist, so genügt es, auf die an die Wände gemalten Ankündigungen von Gladiatorenkämpfen zu verweisen, in welchen dem Volke bis zu 30 Paaren in Aussicht gestellt werden, die von Sonnenauf-

gang an kämpfen sollten (C. I. L. IV, 1200, 1204); ferner auf die Grabschrift des A. Clodins (I. R. N. 2378; C. I. L. X, 1074), welcher an einem Tage 40 Paare und dazu noch Thierkämpfer auftreten ließ. Hienach wird die Zahl von 142 Gladiatoren, die in nuserer Kascrne hausten, wahrlich nicht zu groß erscheinen, da wir ja gar nicht berechnen können, wie oft man Kämpfe vielleicht einer gleich großen und größern Zahl veranstaltete. Zurück also zum Plane des Gebäudes selbst, welches sich als Kaserne noch weiter deutlich erweisen wird. Die bezeichnendsten Räumlichkeiten liegen auf der östlichen Seite. Hicr ist namentlich das Vorhandensein einer großen Küche (12) hervorzuheben, die vermöge der wohl erhaltenen gemauerten Heerde ganz unverkennbar bezeichnet und von Magazinräumen 10 und 11 begrenzt ist. Dass eine solche große Küche an einem Markte gar keinen Zweck hatte, während sie in einer Kaserne nothwendig war, ergiebt sich von selbst. Neben derselben führt bei 13 eine Troppe, breiter als die Treppen zur Gallerie, in einige größere Zimmer über den entsprechenden größeren Räumen im Erdgeschoss, in denen wir die Wohnung des Lanista oder der Lanisten füglich erkennen können. Neben der Treppe ist in 17 ein Gefängniss, in welchem man ein für zehn zu fesselnde Personen eingerichtetes Fußciscn auffand, welches in das Museo nazionale geschafft und daselbst im obern Geschoss im Bronzezimmer zu sehn ist; man fand in demselben Raume die Gebeine von vier Personen, vermuthlich Gefangenen: die Einrichtung des Eisens ist der Art, dass der Gefangene nur liegen oder sitzen, nicht aber sich erheben konnte 87). Auch ein solches Gefängniss, eine solche Strafkammer passt nicht an einen Markt, aber wohl in eine Kaserne, zumal eine Gladiatorenkaserne. Die übrigen Räume sind nicht entscheidend und zum Theil ihrem Zwecke nach nicht zu benennen. In 15 ist das Kämmerehen des Thürhüters oder des Wachpostens, 16 bildet einen geräumigen Vorsaal der Küche, vielleicht den Esssaal, 9 ist ein großes Zimmer in Form des Tablinums von Privathäusern, eine Exedra, in der man die Wände mit Tropäen ans Gladiatorenwaffen bemalt 55) und derselben viele, zum Theil kostbare in Natura fand, welche in einem spätern Theile dieses Werkes besprochen und in einer Auswahl abgebildet werden sollen. 18 scheint ein Pferdestall gewesen zu sein : man fand dort ein menschliches und ein Pferdeskelett. Dass bei Gladiatorenkämpfen anch Pforde zur Verwendung kamen, ist bekannt genug (vgl. Figur 108) 80).

Vier und siebzig 3,60 M. hohe derische Tuffstälen (unterer Durchmesser usprünglich o,45) rungen das Dach der Portices. Sie sind nur in den oberen zwei Drittheilen eannellirt, unten gekantet, schlank und gut gefornt, stammen nanweifelhaft aus der Tuffperiode und waren unsprünglich sicher nur mit einer dünnen weißen Stuckschicht bekleidet. Später gab man ihnen, wie in so vielen Fällen, eine diekere Stuckshille, ließ lihen aber so zienellich die alte Forn; nur wurden sie unten gerundet und das Capitell chielt eine etwas buntere 'nur durch die Abblidung bei Mazois challenei Gestalt. Der untere Theil ward jetzt dunkelputh, der obere gelb, nur an vier Säulen, den je zwei mittelsten der Ost- und Westseite, blas: vieleicht sollten hierdurch bei den Übungen verschiedenen Abtheilungen ihre Plätze angewiesen werden. An den Säulen entlang läuft eine Regentinnen ihr mehrfachen, im Plan angegeben

nen Cisternen und kleineren Vertiefungen, in denen sich der Schmutz aus dem Wasser niederschlug.

Die beiliegende Ansicht ist von der Terrasse neben der großen Treppe vom Forum triangulare (B Fig. 58) aufgenommen; man sieht in der südlichen Portieus die factisch ausgeführte Restauration eines Theils der Gallerie oder des Balkons der oberen Cellen.

Es ist nun aber schon an sich wenig glaublich, dass diese Säulenhallen von Anfang an zu dem dargelegten Zweck gebaut worden sein sollten, dass an der ganzen Anlage die verhältnissmäßig kleinen umliegenden Räume, von zum Theil recht dürftiger Bauart, die Hauptsache, die schönen, solide gebauten Hallen und der weite Platz dagegen nur ein eigentlich überflüssiger Anhang gewesen sein sollten. Denn wenn auch der Platz als Übungsplatz dienen konnte, so war doch eine Gladiatoren schule hier gewiss nie vorhanden. Es ward daher schon oben (S. 76 f.) angedeutet, dass sowohl die Form als der Zweck der Anlage ursprünglich andere waren. An der Stelle der nördlichen Cellenreihe lag eine die große Freitreppe vom Forum triangulare fortsetzende, nach Norden geöffnete Säulenhalle. Sie lag auf etwas höherem Terrain, als die der Gladiatorenkaserne, doch war der Unterschied durch geringere Höhe der Säulen ausgeglichen. Ob die beiden hier an einander stoßenden Hallen durch eine Mauer oder nur durch eine dritte Säulenreihe getrennt waren, wissen wir nicht. Ferner sind sowohl die Cellen der Nordseite als die Räume an den anderen drei Seiten ihrer Bauart nach offenbar weit jünger als die Säulenhallen : ganz besonders gilt dies von den kleinen Cellen (regelmäßig wechselnde Ziegel und ziegelförmige Hausteine), von denen nur die am Nordende der Westseite etwas älter ausschen. Im übrigen stammen die verschiedenen Räume aus verschiedenen Zeiten und kann ihre Entstehung im einzelnen nicht verfolgt werden. Wie bemerkt wurde, war der Hauptzugang von der Stabianerstraße her bei 2 durch die sehr anmuthige kleine ionische Säulenhalle 3, welche nach Stil und Bauart den großen Säulenhallen gleichzeitig ist. Auch sie ist viel zu schön für eine Gladiatorenkaserne. Besonders bemerkenswerth aber ist der Umstand, dass die Mauer, durch welche sie bei 4 von der Osthalle des Hofes hinter dem großen Theater getrennt wird, jungen Ursprunges ist, dass noch zu einer Zeit, wo das kleine Theater schon stand und seine Stuckbekleidung (zweiten Stils) hatte, die beiden Hallen nicht von einander getrennt waren. Es fehlte hier also der für die Gladiatorenkaserne so wichtige sichere Verschluss. Die spätere Gladiatorenkaserne stand ohne Zweifel ursprünglich in Beziehung zum großen Theater und war bestimmt, bei plötzlichem Regen den Zuschauern Schutz zu gewähren. Vitruv (V, 9, 1) schreibt vor. zu diesem Zweck hinter der Bühne Portiken zu errichten, und in der That finden wir sie in eben dieser Lage bei anderen antiken Theatern. Ihrer Bauart nach können diese Hallen schr wohl dem großen Theater gleichzeitig sein. Freilich müssen an ihnen, wenigstens im Westen, von Anfang an irgend welche Räume gelegen haben; denn die Rückwand der Cellen ist die alte Futtermauer des Hügels. auf dem das Forum triangulare liegt. Es ist selbstverständlich, dass eine solche Anlage nicht nur an Spieltagen geöffnet war, sondern auch sonst als Spaziergang diente. Demgemäß mündeten in die Eingangshalle 3 zwei Wege: der von der Stabianer Straße und der Säulengang, welcher die Verbindung mit dem großen Theater herstellte %).

Aber genug von dem Amphitheater und dem Gladistorenwesen, wir verlassen die für dasselbe errichteten Gebüude, um Ruinen aufzuuchen, in denen friedlichere Seenen römischer Piptjektei spielten und welche von nicht geringerem Interesse sind, als irgend welche andere in den Mauern Pompejis, nämlich:

### Fünfter Abschnitt.

## Die Thermen

oder öffentlichen Badehäuser, deren man bis jetzt drei kennt, ein 1524 ausgegrabenes, ein größeres, welches den Ausgrabungen der 50er Jahre unserse Jahrhunderts verdankt wird, und eines, welches zur Zeit der Verschittung noch im Bau begriffen war; es wurde im Jahr 1577 ausgegraben. Die beiden zurent erwähnten Thermen gehören zu den am besten erhaltenen, in ihrer Ausschmückung reichsten und sehönsten, in ihrer Bestimmung unsweifelhäftesten und den hehreichsten aller Ruinen der antiken Stadt; sie verdienen an dieser Stelle eine ganz besondere Aufmerksamkeit wie im Original einen besondere einzehen dreifenden Besuch.

Häufige Waschungen und Bäder sind ein Bedürfniss aller Völker in südlichen Klimaten, und so finden wir denn auch bei den verschiedenen Völkern des Alterthums mehr oder weniger bedeutende Einrichtungen, welche diesem Bedürfniss entsprachen; aber bei keinem Volke des Alterthums oder der Neuzeit ist das Baden so sehr zu einer förmlichen Leidenschaft geworden, wie, aber freilich erst in der spätern Periode, bei den Römern, und kein Volk hat so viel gethan, so Großes geschaffen und gebaut, um diese Leidenschaft zu befriedigen, wie eben die Römer. In Rom badete in der Kaiscrzeit Jeder, arm und reich, vornehm und gering, alt und jung wenigstens einmal täglich, oft auch mehrmals, ja wir wissen, dass ein guter Theil der feinen Welt in den Bädern, wo sie freilich außer den Waschungen noch sonst allerlei Nennbares und Unnennbares suchte und fand, fast den ganzen Tag und einen Theil der Nacht zubrachte. Flussbäder sind natürlich das Anfängliche; eigene Badeanlagen in geschlossenen Räumen folgten, und sollen aus Griechenland entlehnt sein; aber bis zum Ende der Republik waren derartige öffentliche und private Einrichtungen noch keineswegs zahlreich in Rom und von allem Luxus und aller Großartigkeit weit entfernt. Luxus und Großartigkeit brachte auch hier die Kaiserzeit; an Zahl wie an Umfang nahmen die öffentlichen Badehäuser, welche mau, weil sie neben kalten auch warme und Dampf- oder Schwitzbäder enthielten, mit dem Namen Thermen, d. h. Warmbäder bezeichnete, schnell zu, so dass im vierten Jahrhundert ihrer 556 in Rom gezählt wurden. Agrippa baute unter August die ersten ausgedehnten Thermen, welche aber an Glanz und Größe von den Thermen der Kaiser in späterer Zeit vollkommen in Schatten gestellt wurden. Diese Kaiserbäder, eigentlich

für die Ermere Classe bestimmt, da Wohlhabendere eigene Bäder in ihren Häusern besaßen, aber doch auch von den höheren Classen der Gesellschaft als allgemeine Sammelplätze der feinen und geistreichen Welt stark besucht, wenn von einer derartigen Größe, dass z. B. in den Thermen des Caracalls 3000 Menschen zugleich baden konnten, waren von einer solchen Ausdehnung, dass sie außer den eigentlichen Baderäumen nicht allein Bibliotheksund Unterhaltungseimmer, sonderen Ringplätze, Spaziegaßen, Parks, kleine Theater, Schauplätze für Gladiatorenkämpfe und dergleichen mehr umschlossen, waren dabei endlich von der fabelaftesten Pricht und mit dem überschwänglichsten Laxus ausgestattet. Stannut doch eine Reihe der berühntesten Bildhauserwerke, der Lackoon, der Ernesische Stür, der Farnesische Hercules, die s. g. Florn [Hebel in Nespel, der Torse von Belvedere und vieles andere aus den Thermen des Tüxus und denne des Caracalls.

Es begreift sich, dass bei der Wichtigkeit des Badewesens sehr Vieles überliefert und dass dieses in mannichfachen Schriften behandelt worden ist 91); da aber die Einrichtung der öffentlichen Bäder in der römischen Welt selbst in ihren eigentlichen und wesentlichen Theilen eine ziemlich mannichfaltige und von derjenigen der modernen Welt abweichende ist, so musste in den Überlieferungen ohne monumentalen Anhalt, ohne die Anschauung der Denkmäler selbst Manches unklar bleiben. Die monumentale Anschauung hat nun freilich schon lange vor der Entdeckung Pompejis keineswegs gefehlt; stehn doch, um nur das Bekannteste zu erwähnen, von den funfzehn großen Badehäusern, die Rom unter Constantin zählte, die Ruinen der Thermen des Caracalla in imposantester Großartigkeit da, während das große Schwimmbassin der Thermen des Diocletian in die Kirche Sta. Maria degli angeli umgebaut ist, um von anderem zu schweigen. Aber vermöge der gewaltigen Ausdehnung dieser Gebäude und vermöge der überschwänglichen Fülle der Nebenräume, welche sie umschlossen, war es keineswegs leicht, sich in ihnen zurechtzufinden und die einzelnen, namentlich die wesentlichen Theile zu bestimmen. Auf der andern Seite haben wir freilich auch von kleinen mehr oder weniger grade auf die nothwendigsten Theile beschränkten Badeanlagen Ruinen in verschiedenen Theilen das weiten Römerreichs. Und endlich wurde die monumentale Grundlage unserer Anschauung noch durch ein angeblich aus den Thermen des Titus stammendes Gemälde vollendet (abgebildet u. a. in Winckelmanns Werken Taf. 9 No. 19 und mehrmals in anderen Werken wiederholt, welches ein römisches Bad in seinen wesentlichen Räumen selbst mit Namensbeischrift darstellt, dasselbe ist iedoch nicht antik, sondern von dem Architekten Giovanni Antonio Rusconi 1553 erfunden, um einem Compendium über Bäder als Titelkupfer zu dienen 92. Mögen aber die Grundlagen unserer Kenntniss antiker Bäder sein welche sie wollen, immer stehn die Thermen von Pompeii an Erhaltung und Klarheit der Bestimmung aller Räume, die weder auf das allgemeine Bedürfniss beschränkt, noch mit Nebensächlichem überladen sind, in der allerersten Linie und bilden eine durchaus sichere Grundlage für das Verständniss aller derartigen Anlagen, welches auch bereits nicht unwesentlich durch sie gefördert worden ist. Wir können also nicht besser thun, als dieselben nach Anlage und Einrichtung des Ganzen

wie des Einzelnen zu erläutern, indem wir die weitergehenden Bemerkungen an diesen Stamm anlehnen.

Ehe wir zur Besprechung der erhaltenen Thermenanlagen übergehen, bemerken wir in der Kürze, dass das unter dem Namen der Villa der Julia Felix bekannte, in der Nähe des Amphitheaters ausgegrabene Gebäude nichts anderes war, als eine doppelte Badeanstalt, für Männer und Frauen. Ferner wissen wir noch von einer weitern Badeanstalt, welche wesentlich anders gewesen sein muss als die erhaltenen. Nämlich im Jahr 1749 fand man vor dem Herculaner Thor, in der sogenannten Villa des Cicero, folgende Inschrift, nicht an ihrem Ort, sondern als Baumaterial verwandt: Thermae M. Crassi Frúgi aqua marina et baln. aqua dulci. Ianuárius l'ibertus); das heißt: »Badeanstalt des M. Crassus Frugi mit warmen Seebädern und Süßwasserbädern. verwaltet vom Freigelassenen Januarius.« Die Inschrift wird trefflich erläutert durch eine Stelle des ältern Plinius (Nat. hist. 31, 5), wo von einer im Meere aufsteigenden warmen Heilquelle berichtet wird, welche früher dem Licinius Crassus gehörte. Es ist kaum zweifelhaft, dass sowohl die Inschrift als Plinius von M. Licinius Crassus Frugi reden, Consul 64 n. Chr., dann im Jahr 68 von Nero getödtet. Der Stein war vermuthlich da aufgestellt, wo sich der Weg zur Badeanstalt von der Gräberstraße abzweigte, und mochte entfernt worden sein, als dieselbe nach dem Tode des Besitzers in andere Hände überging. -Nach einer offenbar falschen Nachricht soll ein Exemplar dieser Inschrift bei den gleich zu besprechenden kleineren Thermen gefunden sein, mit denen man sie deshalb irrthümlicher Weise in Verbindung gebracht hat 83).

#### a. Die kleineren Thermen.

Beginnen wir mit den kleineren, 1524 ausgegrabenen Thermen, welche allerdings ihrer Erbauungseit nach die jüngeren sind, deren Plan sich aber als der einfachere leichter zum Verständnisse bringen läset. Dieselben bilden eine von viet Straßen umgebene Gebäudegruppe (issutel) für sicht, sie liegen unmittelbar hinter (nördlich von) dem Forum, einerseits an der nach lihnen benannten Strada delle Terme im Norden, anderepeits an der Verlängerung der Straße des Mercuz (Strada del Foro) im Osten, von welches beiden Straßen die Haupteingsinge sind, während die dritte Straße mit einem dritten Eingang und die vietre, westlich und südlich (Viesol delle Terme und Vico dei Soprastanti genannt), nur unbedeutend erscheinen. Diese Thermen bedecken in ihrer Gesammtheit ein unregelnnäßig viereckiges Arral von 49,56 M. Briete an der Strada delle Terme, 25,30 M. Breite an der kleinen sädlichen Straße und 53 M. mittlerer Tiefe.

Bevor auf den Plan dieses Gebäudes eingegangen wird, muss venigstens mit ein paar Worten von einer Insachrift gesprochen werden, welche sich auf diese Thermen bezieht und in zwei Exemplaren in der Nähe derselben gefunden worden ist. Sie lautet: L. Cossiss C., f. d. v. i. d. C. Occius M. f. L. Nirwemius A. f. H: s. d. s.  $expe_p$  publ. fuc. curur. prob. <math>q. Sie nennt also diejenigen Beanten, vermuthlich einen Rechtsdaumvirn und zwei Acdillen, unter denne dieselben qua ößerfulichen Mittelh, also von vom herein als

öffentliche Anlage, gebaut und der Benutzung anheim gegeben worden sind. Wann dies genechen ist, ergiebt sich theilt darnus, dass L. Nixemins in einem der ältesten, der ensten Zeit der römischen Colonie angebörigen Wahlprogramm vorkommt, theils aus der Bauart des Gebüudes, welche in auffallender Weise mit der des Amphilhesters und des kleinen Theaters übereinstimmt. Wir werden aben nicht zweifen dälfen, dass, wie die genannten Gebäude, so auch diese Thermen bald nach der Deduction der sullanischen Colonie entstanden sind.

Sieht man sich nun den Plan an, so mag auf den ersten Blick die nieht unbeträchtliche Zahl von einzelnen Räumlichkeiten auf demselben verwirren. doch werden wir uns leicht zurechtfinden, wenn wir alles Nebensächliche wegdenken. Es sind dies besonders die viclen Läden, welche ohne jede Verbindung mit dem Innern des Gebäudes, wie dies auch bei Privathäusern das Gewöhnliche ist, bald aus einem Zimmer, bald aus mehren bestehend, fast das ganze Erdgesehoss der Thermen umgeben. Sie sind zur leichten Absonderung auf dem Plane hell durchsehraffirt. Ausgedehnte und zusammenhangende Räume, deren Bestimmung wir nicht errathen können, lagen über den Läden der Ostseite und erstreckten sich auch über die östliche Halle des Hofes A: sie waren zugänglich durch die breite und stattliche Treppe neben a 3. Sodann vereinfachen wir nns die Übersicht, wenn wir die beiden Abtheilungen der Thermen, das Männerbad und das Frauenbad, getrennt betrachten, wie sie denn thatsäehlich getrennt und auch auf dem Plane Fig. 116 unterschieden sind, indem die Mauern der Frauenabtheilung (F-J) nur dunkel schraffirt, die Mauern des Männerbades (A-E) ganz schwarz erscheinen.

Wie schon bemerkt, haben die Thermen drei Eingänge, abgesehn von demjenigen in die Frauenabtheilung b und dem zu den Heerden führenden c, welcher übrigens erst später aus einem Laden gleich den anstoßenden in einen Zugang verwandelt worden ist. Die Eingänge zum Männerbade sind mit a 1. 2. 3 bezeichnet. Der Eingang a 1 liegt an der westlichen Gasse (Vicolo delle Terme) und führt unmittelbar auf den innern Hofraum A: ein kleines Gemach links an demselben d ließ sich früher, denn jetzt ist es unzugänglich, auf das bestimmteste als Abtritt erkennen, und muss im Kleinen gezeigt haben, was wir größer in den größeren Thermen wiederfinden werden und noch größer am Forum neben der Fruchthalle getröffen haben. Der Eingang a2 von der Straße des Forum aus ist überwölbt wie die umliegenden Läden, um dem obern Stockwerk und den großen Wölbungen der eigentlichen Badcräume einen festen Halt entgegen zu setzen. Auch dieser Eingang führt durch einen Gang e links in den Hofraum, rechts in das Auskleidezimmer B. Der dritte Eingang a 3 dagegen an der Thermenstraße, der einzige heute zugängliche, leitet mittels eines zweiten gewölbten Ganges, dessen Wölbung auf weißem Grunde mit rothen und gelben Sternen bemalt ist, direct in das Auskleidezimmer B. Neben diesem Eingang, zunächst der Nordostecke des ganzen Gebäudes ist eine steinerne Bank angebracht; vermuthlich warteten hier die Selaven, welche ihre Herren ins Bad begleitet hatten. Der Hofraum A. der jetzt anmuthig genug in einen kleinen Garten verwandelt ist, wird an zwei Seiten von einem dorischen Säulengange, an der dritten, im Osten, von einer Crypte, einem durch ein Gewölbe bedeckten Gange mit Bogenfenstern, umgeben und lehnt sich mit der vierten an die Hinterwand der Läden. Eine Gosse ist rings herumgeführt, um das Regenwasser aufzufangen und zu ent-



Fig. 116. Plan der kleineren Bäder.

fernen. Über der eingestürzten Wölbung der Crypte sind die Rünen eines obern Geschosse deutlich siehthar. Diesen Hof von 21,50 M. Breite und 16,30 M. Tiefe mit Einschluss des Unigangse kann man als die ambulario, den Ort betrachten, an welchem sich die Badenden versammelten, und als Bad abrawarten. Er vertritt also, freilich sehr im Kleinen, jene großen Anlagen der Kaiserbäder, welche ähnlichen Zwecken dienten, die Ambulationen, Xysten u. s. w., und wir dürfen ihn uns mit schattigen Bäumen bepflunzt als einen annuthigen Aufenthalbsort für mißige Stunden denken. Zwar der Hof der größeren Hermen wird in der ihrs Ort zu besprechenden Inschrift ab Paleaterts bezeichnet, und man könnte deshalb auf die Vermuthung kommen, dass auch dieser Hof zu Leitessühungen bestimmt war; allein siene Ausdehnung ist doch wohl für einen solchen Gebrauch zu gering. Da hier täglich viele Menschen ihre mißigen Stunden rubrachten, so musste der Ort für Ilekanntt-machungen aller Art als sehr geeignet erscheinen, auch hat man solche in nicht unbedeutender Zahl, aber kaum noch lebsten, zuf dem Wänden der Porinthum den der Porinthum der Porinthum den der Porinthum den der Porinthum den der Porinthum den der Pori

tieus gefunden, unter anderen an der Südwand eine chenfalls fragmentirte Anzeige von Anpikheaterspielen. In dem Ungange dieses Hofes famd man auch ein Schwert und die Büchse, in welche der thürhütende Badewätere das für die Bäder empfingene Geld sammelte. Es war dies ein äußerst geringer Betrag, ein gussdraus nämlich, d. h.  $^{1}$ ,  $^{1}$ , As oder  $^{1}$ <sub>Hs</sub>, und nachdem man 16 As auf den Denar rechnete,  $^{1}$ <sub>Hs</sub> Denarius, nach unserem Gelde ungefahr  $^{1}$ <sub>H</sub> Tehennig. Für einen Quadraus gebadet, gehat du wie ein König einher, augt der Dichter; in den großen öffentlichen Badeannstalten Koms wurden aber oft genung der ärmern Classe aus Schenkungen Großer und Reicher unentgeltliche Bäder gegeben.

An diesen Hof stößt das offene überwölbte Gemach f, die Exedra mit Sitzen, das eigentliche 4,75 × 5,90 M. große Unterhaltungszimmer für die, welche ausruhen und sich zum Gebrauche des kalten Wassers abkühlen wollten. Auch zu beiden Seiten der Exedra finden wir an den Wänden des Umgangs steinerne Sitze g; bei der Lage des Gebäudes wird in diesem Theile des Ganges, der sich nach Südost öffnet, eine angenehm gemäßigte Temperatur geherrscht haben, die man in der Exedra selbst noch kühler fand! - Hatte man sich nun in diesem Hofe, seinen Gängen und der Exedra gehörig vorbereitet, so begab man sich durch den erwähnten Gang e, dessen Wölbung blau mit goldenen Sternen gemalt gewesen sein soll, in das Apodyterium, das Auskleidezimmer B, in welches man, wie bemerkt, durch den Eingang a 3 unmittelbar gelangt. Durch letztern konnten diejenigen, welche nur die Erquickung des Bades suchten, zu ihrem Ziele gelangen, ohne mit der Versammlung im Hofe in Berührung zu kommen, während diejenigen, welchen das Bad selbst vielleicht Nebensache, ein angenehm verbrachtes Plauderstündchen, Austausch von Stadtnenigkeiten oder geistreichere Unterhaltung die Hauptsache war, den Weg durch den Hof vorgezogen haben werden. Denn das Bad war die Vereinigung der feinen Welt, und in der Exedra trugen die Poëten die jüngsten Kinder ihrer Laune vor. In dem kleinen Gange e fand man nicht weniger als 500 Lampen (in diesen Thermen überhaupt über 1000). die meisten von gewöhnlichem gebranntem Thon. Man sieht also, wie bedacht die Pompejaner auf eine genügende Erleuchtung der an und für sich nicht gar zu hellen Baderäume waren. Die besten dieser Lampen hat man für das Museum in Neapel ausgesucht, die übrigen in lächerlicher Eifersucht zerschlagen und vernichtet; die erhaltenen besseren Lampen zeigen sehr mäßig ausgeführte Reliefe meist mythologischen Inhalts.

Durch diesen Gang also gelangte man in das erate eigentliche Badegemach, das Apolyterium, d. h. das Auskleideriumer, B auf dem Plan. Dieses 11,50×26,80 M. große Gemach ist wie die nebenliegenden Zimmer mit einem Tomengewöbe bedeekt, welches aus einem ziemlich schwerfulligen, mit Greifen, Amphoren und Lyren in bunten Stuccoreliefen und dazwischen liegenden gemalten Anbesken verzierten Carnies entspringt. Die Wände sind gelb bemalt, von der gewölbten Decke mit weißen Feldern in rother Umstumung ist nur weing erhalten. Der Fullböden besteht aus einem groben weißen Mossik mit schwarzem Rande; eine mit Marmor eingefasste vicreckige Vertiefung in der Ecke neben dem Brigang zu Geiner wohl zu ma Abfluss des zur Reinigung des Fußbodens gebrauchten Wassers. Steinerne Bänke, h im Plan, auf einer niedrigen steinernen Stufe laufen rings an den Wänden hin, in welchen man Löcher sieht, die von hölzernen, zum Theil verkohlt aufgefundenen Pflöcken herrühren. Siehere Spuren im Stuck der Wand beweisen, dass



Fig. 117. Ansicht des Apodyterium.

auf ihnen ein Brett ruhte, welches offenbar bestimmt war, die abgelegten Kleidungsstücke aufzunehmen. Diese blieben unter der Obhut eines capsarius genannten Badesclaven, der in einer capsa (einem Schrein) die Werthsachen der Badenden gegen ein kleines Trinkgeld verwahrte. Als den Aufenthaltsort des Capsarius wird man wahrscheinlich das kleine, jetzt durch Aufführung einer neuen Schlussmauer ganz verschwundene Zimmer i am Ende des Apodyterium zu betrachten haben, in welchem zugleich allerlei Badegeräthe nebst Salben und Ölen aufbewahrt worden sein mögen, dem man also den antiken Namen des elacothesium beilegen kann, während es als tonstrina, d.h. als Barbierstube, wie man auch gemeint hat, schon deshalb nicht gedient haben kann, weil es fast ganz dunkel war. Sein Licht erhält das Apodyterium durch ein großes Fenster in der Südwand hart unter der Wölbung, die es sogar etwas unterbricht (s. Fig. 117); ein ähnliches wird ihm an der zerstörten Nordward entsprochen haben. Das erhaltene Fenster auf der Südseite von 1 M. Breite und 0,70 M. Höhe öffnet sich über der Kuppel des anstoßenden Schwimmbassins C; es war mit Glas geschlossen, und zwar mit einer großen, 0,013 M. dicken, guten, flachen Fensterscheibe, welche in einem ehernen Rahmen haftete und sich in demselben um zwei Zapfen in der Mitte drehend bewegte. Die bei der Ausgrabung in Fragmenten gefundene und in das Museum in Neapel gebrachte Scheibe gilt als auf der einen Seite matt geschliffen, und dafür giebt man als Grund an, es solle dadurch das Hereinsehen in das Apodyterium von dem Dache des Schwimmbassins verhindert werden. Allein dies Alles ist höchst zweifelhaft, schon deswegen, weil die Erklimmung des Daches des Schwimmbassins bei seiner Steilheit ziemlich halsbrechend sein musste, und weil die Lust, Badende zu belauschen, sehr wenig antik ist. Bemerkenswerth aber ist diese Fenatsenscheibe deswegen, weil sie nebst mehren ühlichen, an verschiedenen Orten, z. B. in der Villa suburbana gefundenen diejenigen widerlegt, welche den Gebrauch von Fenatserscheiben in dieser Zeit bezweifelt haben. Das Relief zu beiden Seiten des Fensters, welches bei der Reparatur der Woilbung stark gelitten hat, stellt in großartiger Composition Tritonen mit großen Gefäßen auf dem Schultern ungeben von Delphinen dar; in der Fenatserische selbst sieht man eine colossale Okeanos- oder Plussgottmaske. Unter diesem Fenster ist in der Wand noch eine kleine Öfmung, welche, wie der Öfmäg zeigt, mit dem man bei der Ausgrabung ihr Inneres bedeckt fand, diente um durch hingestellte Lampen das Apodyterium bei Nacht zu erhellen.

Aus dem Apodyterium betritt man am zweckmäßigsten zuerst das Frigidarium oder die *frigida lavatio*, d. h. das kalte Bad C. Dieser Raum ist vollständig erhalten; es fehlt nur das Wasser in dem Bassin, welches durch die

1,20 M. vom Boden des Umganges der Eingangsthür gegenüber angebrachte flach gedrückte, 0,13 M. breite Mündung einer kupfernen Röhre sich in einem Strahle von oben her in die Piscina ergoss: das Gemach ist nach außen viereckig, innen kreisrund von 5,74 M. Durchmesser: den vier Ecken nach außen entsprechend sind im Innern vier halbrunde Nischen von 1.60 M. Durchmesser und 2,20 M. Höhe. die s. g. scholae. Ruheplätze. angebracht; in der Mitte befindet sich die piscina, die Wanne oder das Bassin, von 4.31 M. oberem Durchmesser, umgeben von einem 0.48 M. unter der Fläche des Bodens befindlichen 0,28 M. breiten Sitz, innerhalb dessen an der einen Seite (links auf der Ansicht Figur 118) noch ein niedriger Tritt angebracht ist, um das Her-



Fig. 118. Ansicht des Frigidarium.

aussteigen aus dem Wasser zu erleichtern. Dicht neben diesem Tritt ist auf dem Grunde die viereckige Öffnung des Abzugsrohres, das natirlich verschließbar gewesen ist und nur zu Reinigungszwecken geöffnet wurde, während eine zweite. nahe dem Rand angebrachte Öffnung das Wasser im Maße seines Zuflusses ablaufen ließ. Das wohlerhaltene und wie die Plattung des Umgangs und der Nischen aus weißem Marmor bestehende Bassin ist im Ganzen nur 1.30 M. ticf. Die Bedeckung des Gemachs besteht in einer uneigentlichen Kuppel, d. h. in einer solchen in Form eines abgestumpften Kegels, und ist jetzt im Gipfel offen; daß dies ursprünglich so gewesen sei, ist nicht glaublieh, vielmehr rührt es von der Zerstörung her, die hier eintreten musste, weil die Spitze über die verschüttende Asche herausragte; den Beweis für den ursprünglich vollständigen Gipfelschluss der innen blau gemalten Kuppel liefert eine durch dieselbe nach Südwest gebrochene Fensteröffnung, welche die Ansicht Fig. 118 zeigt, und die überflüssig gewesen wäre, wenn der Gipfel nicht verschlossen war. Sie scheint ohne Scheiben gewesen zu sein, weil es für dies Gemach zum Kaltbaden nicht auf einen Abschluss gegen die freie Luft ankam. Die Wände waren hier mit grünen Pflanzen auf gelbem Grunde bemalt ; die Nischen sind hellblau, wieder mit Pflanzen und je einem Brunnenbecken, ihre Wölbungen roth gemalt und mit einem hübsehen Stuccorahmen eingefasst. Die Ornamentation, welche ähnlich in dem Frigidarium der größeren Thermen wiederkehrt, sollte offenbar an die freie Natur erinnern. Auch der etwa 3 M. vom Boden umlaufende Carnies, aus der die Kuppel entspringt, ist mit Stuccoreliefen geziert, welche gut gearbeitete Rennen von Eroten zu Ross, zu Wagen und zu Fuß darstellen. die auf rothen Grund aufgesetzt sind.

Kehrt man aus diesem Frieidarium zurück und schreitet durch die auf der Abbildung Fig. 117 siehtbare Thür in der rechten Wand des Apodyterium, so befindet man sich in dem 10,40 × 5,60 M. großen Tepidarium, D auf dem Plane, dem Gemach für die Entkleidung derer, welche die heißen Bäder in dem Caldarium E gebrauchen wollten, und zur Abkühlung derer, welche diese gebraucht hatten, sowie für die mit dem Gebrauche der Schwitzbäder in Verbindung stehenden Reibungen und Salbungen und alle die anderen Operationen nach dem Schwitzbad, für welche eigene Selaven, unctores, Salber, angestellt waren. Zu diesem Zwecke wurde das Gemach durch einen beweglichen Heerd von Bronze mäßig erwärmt, während es einen unterhöhlten Fußboden, wie das benachbarte Caldarium, nicht gehabt zu haben scheint, Die folgende Abbildung Fig. 119 zeigt, dass dies Gemach sehr reich decorirt ist, und in der That übertrifft es in dieser Beziehung alle anderen Abtheilungen dieser Thermen. Der Fußboden mit grobem weißen, schwarzumrandeten Marmormosaik geplattet, die Wölbung der Decke reich mit Stuccaturarbeit auf farbigem Grunde verziert, die Wände roth gefärbt, der Carnies von Statuen getragen: Alles dies wirkt zusammen, um das Gemach sehr elegant und prachtvoll erscheinen zu lassen. Die Statuen, welche den Carnies der Deckenwölbung tragen und die mit dem technischen Ausdruck als Atlanten oder Telamonen zu bezeichnen sind, stehn auf einer rings um das Gemach in der Höhe von 1,70 M. aus der Wand allerdings ziemlich unorganisch und schwer vorspringenden Platte (die übrigens in einer frühern Periode besser profilirt war, wie in der Nordostecke sichtbar auf kleinen Basen und vor flachen Pfeilerchen, welche Nischen (loculi) zwischen sich lassen, von denen nur diejenigen zwischen dem 2. und 3. und dem 7. und 8. Atlanten der linken Seite aus einem uns nicht verständlichen Grunde ausgefüllt und mit rothbemaltem Stucco geschlossen nist. Diese Nieshen haben als Aufbewährungsorte der, wenn nan sich zum Gebrauche des Schwitzhades eben hier im Tepidarium vollständig emthelidete, gesondert abgelegten Kleider gedient, und wiederholen sich mit gleicher Bestimmung in den beiden Apodyterien der größeren Thermen. Die Telamonen selbst, of 6.1 M. hoch und aus gebrannten, mit feinem



Fig. 119. Ansicht des Tepidarium.

Stucco überzogenem und bemaltem Thon, selesinem nach einem guten Motiv de Last des Carnieses mit den über das Haupt erhobenen Ellenbogen zu stützen; sie sind zum Theil ganz nackt, zum Theil mit einem schuppigem Schurz bekleider, im käftiger Auturahrheit; gloche etwes schwerfällig modellirt, und ähneln den knienden Atlauten im kleinen Theater, mit welchen sie die Entstehungszeit theilen.

Die überaus reiche Stuccaturarbeit und Malerei der Deckenwölbung wird sich am besten aus der Probe Fig. 120 beutrellen lassen, oblgielch in dieser, dem Werke Gells entlehuten Abbildung die Anordnung der einzelnen Felder eine willkärliche ist. Der Grund ist heils weilst, theils blau, die Figuren, sowold die größeren, unter denen der vom Adler geraubte Ganymedes, Eros (Anore) in Jünglingsgestalt auf seinen Bogen, gestützt, der von einem Greifen getragene Apollon beispielsweise hervorgehoben werden mögen, als auch die kleineren und die Ornamente sind weiße Reliefe. Den Rand - bildet eine reiche und geschmackvolle Stuccoarabeske, ebenfalls weiß auf rothem Grunde.

Das Tageslicht empfing das Tepidarium auf dieselbe Weise wie das Apodyterium. Das große Fenster an der Südseite, dessen Scheiben in einem bronzenen Rahmen gefasst waren, ist erhalten und auf der Abbildung Fig. 119 sichtbar, nebst der kleinern Öffnung für die Lampen, welche hinterwärts zugleich die Exedra erhellten.

Im Tepidarium sind drei Bänke von Bronze und ein ehernes Kohlenbecken gefunden worden, welche die Abbildung Fig. 119 an Ort und Stelle zeitzt. Auf den Sitzen fand man den Namen des Schenkgebers M. NIGIDIYS.



Fig. 120. Deckenwölbung des Tepidarium.

aus eigenen Mitteln«, und eine Anspielung auf seinen Namen (Kühlein, kleine Kuhl wird man in den Ornamenten der von ihm geschenkten Gegenstände nicht verkennen dürfen. Die Füße der 1,80 M. langen Bänke sind Kuhfüße, welche oben in einen Kuhkopf enden, und an dem 2,12×0,77 M. großen Kohlenbecken ist an der Vorderseite das Thier als redendes Emblem in der Mitte des obern Randes in ganzer Gestalt und in Hochrelief angebracht. Dieses im Wesentlichen den noch heutzutage in Neapel gebräuchlichen entsprechende Kohlenbecken ruht vorn auf zwei in geflügelte Sphinxe endenden Löwentatzen, hinten auf drei graden Beinen und hat außer der Kuh ein umlau-

VACCVLA · P·S· (pecunia sua) »M. Nigidius Vaccula

fendes zacken- oder zinnenförmiges Ornament, welches an den Ecken in ein Blatt endet und shulich an
anderen Kohlenbecken in Pompeji, von denen später zu reden sein wird, sich
wiederholt. Innerhalb des Zackenornamients ist ein eiserner Rand eingesehoben, den Boden bildet ein Rost von bronzenen Stangen, auf dem Ziegel lagen,
die ihrerseits Bimsstein trugen, auf welchen erst die glübenden Holzkohlen
reschüttet wurden.

Aus dem Tepidarium gelangt man in das Caldarium, E auf dem Plane, von 16.235-5,35 M. Grundfählerb. Die Pfosten der Thüren, velche aus dem Apodyterium in das Tepidarium und aus diesem in das Caldarium führen, sind geneigt, so dass die an ihnen hangenden Thürfüggl sich durch ihr eigenes Geweicht sehlossen, und dass nicht durch nachlässiges Offenlassen der Thüren Zugluft entstehen oder Hitze entweichen konnte. Caldarium nennen wir zunächst das ganze Gemach nach seinem Hangturweck, dem warmen Bade;

wir können aber in dem Durchschnitt drei Theile unterscheiden, a die schola labri, eine große halbrunde Nisehe mit dem großen Becken (labrum) für Abwaschungen nach dem Schwitzbade, bin der Mitte das eigentliche Calda-



Fig. 121. Durchschnitt des Caldarium.

rium, den Raum für das trockene Schwitzbad mit unterhöhltem Fußboden (suspensura) und hohlen Wänden, durch welehe die heiße Luft strich, endlich rechts am Ende c die viereckige Wanne für das warme Wasserbad (lavatio calda), alles dies in wesentlicher Übereinstimmung mit den Vorschriften Vitruvs (V, 10). Nach einer sehr ungenauen Auslegung eben dieses Capitels des Vitruv ist vielfach behauptet worden, nach seinen Vorschriften sei mit dem Caldarium das »Laconicum« verbunden gewesen, während er doch nur sagt, ein solches solle neben dem Tepidarium angelegt werden. Und weiter hat man demgemäß eben dies »Laconicum« in der Nische mit dem Labrum gesucht. Nach der einzig richtigen Ansicht über die Natur dieses Baderaumes ist es jedoch gewiss, dass in den kleineren Thermen überhaupt gar kein Laconicum gewesen ist und dass am wenigsten die Nische mit dem Labrum, deren sehr verschiedenen Zweck wir demnächst kennen lernen werden, als solches gelten kann. Denn das Laconicum war ohne Zweifel ein eigenes, zur Hervorbringung einer besonders starken Hitze eingerichtetes, von den gewöhnlichen drei Baderäumen gänzlich abgetrenntes, mit dem Tepidarium als Vorraum auf's natürlichste verbundenes und mit einer Kuppel überwölbtes Gemach. Dagegen dient die halbrunde Nische am einen Ende des Caldarium nur als architektonisch höchst angemessen gestalteter Ort zur Aufnahme des runden Labrum, um welches sie einen überall gleich (1,30 M.) weiten Umgang herstellt. Unmittelbar vor dem Bogen, der die Nische von dem Caldarium sondert, findet man in der Ansicht Fig. 122 das größte Fenster in der Mitte der Deckenwölbung, zu beiden Seiten sind kleinere angebracht, so dass man sieht, wie eifrig bedacht die Pompejaner waren, in diesen heißen Räumen volles Licht und zugleich die nöthigen Öffnungen zum Ablassen des Dampfes und zum Einlassen frischer Luft herzustellen. Diese Fenster sind übrigens in so auffallendem Maße unorganisch durch die Wölbung gebrochen, dass man sie für modern halten könnte, und, um sich von dem Alterthum dieser Fenster zu überzeugen, erst darauf aufmerksam werden muss, dass die Ornamentirung durch die Öffnungen nicht unterbrochen wird, sondern sich bis in dieselben hineinzieht. Die Ornamentirung besteht in Stuccoreliefen, welche in den Hauntfeldern schwebende weibliche Figuren darstellen. Grade über dem



Fig. 122, Ansicht des Caldarium.

Labrum befindet sich ein rundes Fenster in der Wölbung der Nische, auch dies nach Vitruvs Vorschrift, der als Grund dieser Stellung angiebt, dass die Schatten der sich waschenden Personen nicht in die Wanne fallen sollen. Das Labrum in Pompeii ist eine große flache Kumme von 2,34 M. Durchmesser, 0,21 M. Ticfc und 1 M. Erhebung über den Boden, in der Mitte nabelförmig erhoben. Hier ist eine bronzene Röhre durchgetrieben. durch welche das Wasser emporstieg. Dics Wasser war wahrscheinlich von gemäßigter Temperatur : in den größeren Thermen ist es zwar ganz unzweifelhaft, dass das zum Labrum des Franenhades leitende Wasserrohr aus dem Heizraum kommt. doch kam es sicher aus dem am höchsten gelegeuen und am wenigsten erwärmten der drei weiterhin zu besprechenden Wasserbehälter. Nur von diesem ans

hatte es den nöthigen Druck, um in einem Strahl emporzusteigen, und es ist beachtenswerth, dass in beiden Thermen die Wasserbehüters os angeordnet sind, dass der wärmste dem Alveus, der kühlste dem Labrum zunächst liegt. Das Becken ruht auf einem nicht eben zieltichen Fuße von Lava, weleber aber aus dem besondern Grunde so sehwerfällig genommen scheint, um einigen kleinen Rissen im Marmor eine um so fiestere Unterstützung des Ganzen entsgegen zu setzen. Es war nach Decurionenderert von dem Rechtsduumvirm des Jahres 3/4 n. Chr. (I. R. N. 2223, 2264; C. I. L. X., 524. 933) Gnaeus Melissaeus Aper und Marcus Stains Ruftis aus öffentlichen Mitteh besongt worden, wie uns die folgende mit Bronzebuchstaben in den Rand eingelegte inschrift lehrt.

 $\begin{array}{c} \texttt{CN} \cdot \texttt{MELISSAEO} \cdot \texttt{CN} \cdot \texttt{F} \cdot \texttt{APRO} \cdot \texttt{M} \cdot \texttt{STAIO} \cdot \texttt{M} \cdot \texttt{F} \cdot \texttt{RVFO} \cdot \texttt{II} \cdot \texttt{VIR} \cdot \texttt{ITER} \cdot \texttt{ID} \cdot \texttt{LABRUM} \cdot \\ \texttt{EX} \cdot \texttt{D} \cdot \texttt{D} \cdot \texttt{EX} \cdot \texttt{F} \cdot \texttt{F} \cdot \texttt{F} \cdot \texttt{C} \cdot \texttt{CONSTAT} \cdot \texttt{HS} \cdot \texttt{DCCL} \cdot \end{array}$ 

aus der wir zugleich den Preis erfahren, der für dieselbe bezahlt wurde und der sich auf 5250 Sestertien, nach unserem Gelde 1140 Mark belief, eine Summe, die jetzt wohl ungenügend sein würde, um eine solche Marmorwanne zu bezahlen.

Am entgegengesetzten Ende des Caldarium (e Fig. 121, im Vordergrunde Fig. 122) ist die viereckige Wanne (alveus) für das warme Bad. Auf zwei Stufen stieg man zu derselben hinauf und setzte sich auf die dritte oder die Wand der Wanne von weißem Marmor und 0,41 M. Breite. Die Füße ruhten auf einer innern Stufe von halber Höhe der Wanne, vermittelst deren man sich allmählich in das warme Wasser tauchen konnte. Die ganze Länge der Wanne ist 5.05 M., die Breite 1.59 M. und die Tiefe beträgt nur 0.60 M. Zehn Personen können neben einander auf dem Boden des Bassins gesessen haben; denn sitzend wird man, nach der geringen Tiefe der Wanne zu schließen, das Bad genommen haben, weshalb auch die hintere Wand derselben wie die Lehne eines Stuhles geneigt ist. Das heiße Wasser kam vermuthlich aus einer über der linken Seite der Wanne in der hier nicht erhaltenen Wand angebrachten Röhre. Ein Kupferrohr, welches in der linken vordern Ecke, am obern Rande, in die Wanne selbst einmündet, ist, nach der Form seiner Öffnung zu schließen, eher ein Abflussrohr, durch welches das Wasser in demselben Maße, wie es zufloss, entfernt wurde. Durch eine Öffnung im Bodcu. welche mit einem beweglichen Stein geschlossen wurde, konnte die ganze Wanne, der Reinigung halber, ausgeleert werden: das Wasser floss dann auf den Fußboden und diente zugleich zur Reinigung desselben.

Zwischen dem Labrum und diesem Alveus ist nun endlich das eigentliche Caldarium, das trockenc, d. h. nicht durch Dampf, wie in unseren russischen Bädern, vermittelte Schwitzbad, dessen Sitze von Holz gewesen sein werden. weil außer diesem Material nur Stein der dauernden warmen Feuchtigkeit widerstanden haben würde. Der Boden ist nach dem Alveus hin leise geneigt. es muss also in seiner Nähe ein Abfluss für das niedergeschlagene Wasser gewesen sein. Aus Rücksicht auf die in diesem Gemach stätig aus dem Alveus aufsteigenden warmen Dämpfe sind seine Decorationen ungleich einfacher als die des Tepidarium; Malcrei fehlt ganz, weil sie nicht Stand gehalten hätte; die Wölbung ist nach einem sehr guten Motiv querüber von Carnies zu Carnies gleichsam cannellirt, wodurch die Form des Tonnengewölbes nachdrücklich hervorgehoben und zugleich dem an der Decke in Tropfen condensirten Dampf eine Reihe von Rinnen zum Abfluss geschaffen wird; im ganzen Raume treten flach cannellirte Wandpfeiler hervor und die Kuppel über dem Labrum enthält die auf der Ansicht Fig. 122 erkennbaren, schon crwähuten Stuccoornamente, Unterhalb der Kuppel ist, wie in den vorhin besprochenen Räumen, eine Öffnung für die Lampen angebracht; sie muss durch eine Glasscheibe geschlossen gewesen sein, und Glasscheiben werden wir auch in den Fenstern der Decke anzunehmen haben, nicht geöltes Leinen, welches sonst in derartigen Räumen auch verwandt wurde; denn das Bestreben, viel Licht zu schaffen, ist hier augenfällig. Der Fußboden ist von Mosaik und durch kleine Ziegelpfeiler, suspensurae, unter den Ecken der einzelnen das Mosaik tragenden großen Thonplatten unterhöhlt. In ähnlicher Weise ist die Höhlung der Wände hergestellt. Dieselben sind nämlich nicht, wie in manchen anderen Beispielen solcher Anlagen, von denen dasienige des Caldarium der größeren Thermen (s. unten) am nächsten liegt, von einem System von Thonröhren durchsetzt, durch welche die heiße Luft eirculitre, sondern sie bilden gleichsam ein er große Röhre, indem 0,07 M. von der Mauer eine Verkleidung von Thonplatten gebildet ist, welche mit jener durch an ihren Ecken angebrachte thönerne Zanfen verbunden sind <sup>51</sup>).

Unmittelbar neben dem Caldarium liegt der Heizapparat, zu dem ein eigener, jedoch, wie schon bemerkt, erst nachträglich eingerichteter Eingang e von der Strada delle Terme, ferner der Gang vom Apodyterium und ein zweiter Gang aus dem Hofe K führt, in welchem letztern wahrscheinlich das Brennmaterial aufbewahrt wurde. Der Heizapparat bestand aus der Feuerstelle und drei eingemauerten großen cylindrischen Kesseln. Zu der Feuerstelle gelangte man, um das Feuer zu schüren, zu ebener Erde, zu den Kesseln seitwärts über eine kleine Treppe. Aus der Feuerstelle a leitete ein gemauerter Gang die heiße Luft unter den Fußboden und in die hohlen Wände des Caldariums. Über ihr (also auch mit α bezeichnet) stand der erste und größte Kessel von 2,20 M. Durchmesser, aus dem sich ohne Zweifel das heiße Wasser in die Wanne des Caldarjums ergoss. Der zweite Kessel  $\beta$  stand über einem runden hohlen Raum, welcher mit der Feuerstelle in unmittelbarer Verbindung steht, so dass das Wasser hier noch einen ziemlich hohen Wärmegrad erreichen musste. Auch unter dem dritten Kessel y war ein solcher hohler Raum; doch steht derselbe mit dem unter  $\beta$ , und also auch mit der Feuerstelle in keiner Verbindung, wohl aber mit dem hohlen Raum unter dem Fußboden des Caldariums. Er wurde also nur durch die von dort zurückströmende heiße Luft erwärmt, so dass hier das Wasser nur eine sehr gemäßigte Temperatur erreichen konnte; von hier aus wurde vermuthlich, wie schon bemerkt, das Labrum gespeist. So hatte man stets Wasser von drei verschiedenen Temperaturen zur Verfügung, und es ist klar, dass α, wie sein Inhalt verbraucht wurde, aus β, dies wieder aus y gefüllt wurde. In geringer Entfernung liegt dann der große, tiefe, viereckige Brunnen d, welcher theils durch das auf die flachen Dächer der Baderäume fallende Regenwasser, theils durch Leitungswasser gespeist wurde, wovon noch weiter die Rede sein wird. In dem Vorraume des Heerdes, dem praefurnium, in welchem sich der Heizer, furnacarius oder fornacator, aufhielt, fand man eine beträchtliche Menge Pech, welches zur lebhaften Anfachung des Feuers gedient haben mag.

Der sehon erwähnte Hof K war durch eine Thür vom Vicolo dulle Terms und in einer frühern Zeit durch eine zweite aus dem südlich anstoßenden Laden zugänglich. In ihm befinden sich zwei Säulen. Von diesen war die eine mindesten 5,60 M. hoch; ihr Mauerwerk ist Netwerk aus Cruna [Lavasehaum], wechselnd mit Ziegelschichten; ihr unterer Theil, bis zu 1,58 M., ist umgeben von einem dicken Ziegelmantel Durchnesser e. 1,21 M.). Die andere Säule besteht aus Ziegeln und war sicher viel niedriger. Hieraus und aus ihrer ganz unsymmetrischen Stellung gebe hervor, dass sie kein Dach trugen. Ihr Zweck ist abs dunkel; man hat vermuthet, dass die erstgenaunte Säule eine Sonnenhut ruz, wie wir sie auf einer Säule am Pollotempef fanden. In der That würde die Form der Säule dazu wohl passen; zwar wire der dafür erwählte Raum selssam, doch werlen wir bei den weiterhin zu besprechenden Centralthermen etwas ikhnliches zu vermuthen Anlass haben; die Bauart der Sälulen passt zu der des ganzen Gebäudes. — Bei k sind zwei Treppen angegeben: eine derselben führt auf das flache Dach der Baderkume, die andere abwärts zu einem Gange umbekannter Hestimmung, der sich unter das Männercaldarium richtet; er theilt sich in zwei Arme, deren einer sich gleich links wendet, der andere unter der Mauer der zeholt aberi vermauert ist.

Getrennt von dem beschriebenen Münnerbad liegt das jetut in der Regel verschlossene und als Magazin benutzte Frauenbad, welches, im Plane durch dunkle Schräftrung unterschieden, dieselben Rüumlichkeiten wie das Münnerbad, nur kleiner und mit weniger eleganter Ausstattung enthält. Fist das Caldarium in unterhöhlten Fußboden, mit Labrum \( \theta\). Dersbel Hered und Kessel, welcher das Caldarium des M\( \text{Sinnerbades versorgte}, \) brachte auch in das Caldarium der Franen heiße Luft und heißes Wasser; der Canal ist auf dem Plane punktirt. Vor dem Caldarium liegt das Tepidarium \( \text{G}\). ebenfalls mit höhlem P\( \text{Blooden}, \) unter den sich die Luft aus der suspensura des Caldarium verbreitete, so dass hier eine eigene Feuerpfanne bei der geringem

Größe und Entfernung vom Heerde überflüssig wurde. Der Umstand, dass das Tepidarium in der Frauenabtheilung mit einer suspensura versehn ist. während diesc in demjenigen der Männerabtheilung, wie wenigstens allgemein angenommen wird, fchlt95, ist sehr auffallend, da ja sonst die Männerabtheilung offenbar die bevorzugte ist, und sicher waren beide ursprünglich in dieser Bezichung gleichgestellt. Wir können aber auch aus anderen Umständen nachweisen, dass die Frauenabtheilung nachträgliche Veränderungen erfahren hat. Zu denselben gehört der auf dem Plan sichtbare östliche Ausban des Caldariums F; und auch die nördliche Facade an der Strada delle Terme scheint umgestaltet worden zu sein. H ist das Apodyterium, auf welches das Frigidarium mit der Piscina J wie eine Art Alkoven weit ge-

öffnet ist. Von diesem Raumc

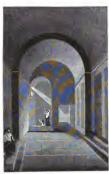

Fig. 123. Ansieht des Frauenbades.

giebt Fig. 123 eine Ansicht. Rechts am Frigidarium vorbei führt der Ausgang durch die Thür I und einen kurzen, rechtwinkelig gebrochenen Gang zunächst in einen Vorhof m mit einer steinernen Bank, gleich denen im Apodyterium, und dann durch den Eingang b auf die Strada delle Terme. Dieser Vorhof war nicht immer vorhanden, sondern ist offenbar erst später angelegt worden, während früher die Bank frei an der Straße lag; ohne Zweifel war er, so wie auch die gemauerte Bank am Ostende der Nordfront neben dem Eingang a3. für die wartende Dienerschaft bestimmt. Der schon erwähnte Umstand. dass alle genannten Räumlichkeiten dieser streng abgetrennten Abtheilung der Thermen von ungleieh einfacherer Ornamentirung als die der größern Abtheilung sind, hat auf den Gedanken geführt, in dieser Abtheilung, welche als die Frauenabtheilung bezeiehnet worden ist, die Badezimmer für die ärmere Classe zu finden. Eine bündige Widerlegung dieser Auffassung ergiebt sieh erst aus der Betrachtung der gleich zu besprechenden größeren Thermen, wo in der Frauenabtheilung die zur Aufbewahrung der Kleider bestimmten Nischen niedriger sind als in der Männerabtheilung, entsprechend dem durchgängigen Größenunterschied der Geschlechter. Da es aber reine Willkür sein würde, die ganz entsprechende Verdoppelung der Räume hier anders als dort zu erklären, so werden wir ohne Bedenken auch hier das Fraueubad erkennen dürfen. Bei der Zurücksetzung der Frauen ist die geringe Ausschmückung der für sie bestimmten Baderäume erklärbar genug.

Eine andere Ansich hat Breton [Pompeiordecrile, 3. Ausg. Paris 1870] unfgestellt: nach him wire die Franenabheihung das ältere Badehaus, die Mänuerabheilung ein neuse und erweitertes. Umgekehrt sind Niesen und Schöne
(Pomp. Stud. 8. 128 ff.), welche die beiden Abheilungen als Männer- und
Frauenbad unterscheiden, der Ansicht, dass das Frauenbad erst später hinzugefügt worden sei. Beide Meinungen widerlegen sieh durch eine sorgfaltige
Präfung des Mauerwerks, welche ergiebt, dass dasselbe gleichartig und offenbar zu gleicher Zeit eutstanden ist, mit Ausnahme einiger Reste ülterer Gebäude,
die man stehn gelassen und für den Neubau benutzt hat, und eninger, sehon
erwähnter Verfunderungen am Frauenbad. Jene älteren Reste sind die Westmauer des Frauenchdariuns und die Läden der Südestie mit ihren ersten
Hitterzimmern: sie beweisen, dass die Insula sehon vor dem Bau der Thermen
wesseultieh hire jetzige Form hatter<sup>18</sup>.

Zu bemerken ist noch, dass die ganze Nord- und Ostseite des Gebäudes, an der Thermen- und Forumsträße, mit einem vorspringenden Dach zum Schutz gegen Regen versehen war, wie aus den Löchern für die Dachbalken und ihre sehrigen Stützen deutlich hervorgeht.

Was endlich die Zuleitung des für diese Thermen nöthigen Wassers anlangt, so kann dasselbe nur durch die stältisehe Wasserleitung geliefert worden sein. Ein Pfeiler derselben findet sich in n auf dem Plane, und hinter diesem Pfeiler, welcher ohne Zweifel, grade so wie die übrigen, ein offense Bassin getragen hat (s. unten) ist eine überwölbte Öffnung schräge durch die Mauer in den Raum J des Plantes gebrochen, und zwar in einer Richtung, dass ihre Verlängerung auf den Brunnen J erifft. Dagegen hat die große Gisterne, L L L auf dem Plane, welche erst in der allerjüngsten Zeit völlig ausgeräumt und dabei als in der Ausbesserung (Johputzen der Wände) begriffen gefunden worden ist, mit den Thermen keinen Zusammenhang. Diese Gisterne bildet einen durch nach innen vospringende Pfeiler in der Abheilungen

getrenntch, von starken, nur hoch oben von einigen (zum Theil modernen) Licht- und Luftöffnungen durchbrochenen Mauern umgebenen, überwölbten Raum, der, gegen zwei Stockwerke über die Straße erhoben und tief unter ihr Niveau hinabgehend, eine große Wassermasse zu enthalten bestimmt gewesen ist. Dieses Wasser wurde durch ein rundes Rohr weiter geleitet. welches etwa 1 M. vom Boden die Waud gegen o, eine zu einem Fenster emporführende Treppe, durchsetzt, während eine in derselben Wand dicht am Boden angebrachte viereckige und mit Bronze verkleidete Öffnung offenbar zur Reinigung der Cisterne gedient hat und den am Grund angesammelten Rückständen des Wassers von Zeit zu Zeit einen unterirdischen Abfluss verschaffte. Diese Öffnung ist nämlich in dem Raume, zu welchem die Treppe a hinabführt, mit einer bronzenen Schiebeklappe verschlossen gewesen; wurde diese gezogen, so floss der unreine Rest des Wassers ab und man konnte, über die Treppe o empor und durch das Fenster über eine Leiter hinabsteigend, die Reinigung gründlich bewerkstelligen. Durch die Leitungsöffnung ist, weil sie höher lag, offenbar stets nur reines Wasser abgeflossen, während sich der Bodensatz unterhalb derselben sammelte.

## b. Die größeren Thermen 97).

Schon seit langer Zeit hatte man aus der Kleinheit der früher bekannten Thermen in ihrer Gesammtheit und in ihren einzelnen Räumen geschlossen, dass sie schwerlich das einzige öffentliche Badehaus Pompejis gewesen seicn. Es konnte daher die Auffindung eines zweiten Badehauses im Jahre 1857, dessen Ausgrabung bis 1860 im Wesentlichen vollendet wurde, nicht unerwartet sein: wohl aber gehört trotzdem und obgleich die neuen Thermen in manchem Betracht als eine Wiederholung der früher bekannten gelten müssen, diese Entdeckung zu den bedeutendsten und erfreulichsten der Neuzeit. Denn die neuentdockten Thermen sind nicht allein größer als die alten, sondern sie zeigen auch eine ganze Reihe neuer und intercssanter Räume und bieten starke und lehrreiche Eigenthümlichkeiten, welche zu einer nähern Betrachtung auch dann auffordern würden, wenn es sich nicht zugleich um reichen, merkwürdigen und schönen künstlerischen Schmuck bandelte. Indem nun diejenigen Stücke, in welchen die neuen Thermon die alten wesentlich wiederholen, so kurz wie möglich behandelt werden, wird die Aufmerksamkeit besonders auf dasjenige zu lenken sein, was sie Neucs und Eigenthümliches darbieten.

Auch hier müssen wir eine Inschrift an die Spitze der Besprechung stellen. Sie wurde, angelehnt an die Mauer, also nicht an Ort und Stelle, in dem kleinen Flur g im Plane Fig. 124 gefunden, wohin sie, beim Umbau der nach dem Erdbeben vom Jahre 63 neu hergestellten Thermen von ihrem Platze entfernt, einstweilen abseit gestellt worden sein muss. Diese Inschrift (jetzt in Neapel) besagt:

C. Utilius C. f. P. Animius C. f. II v. i. d. Laconicum et destrictarium faciund. et porticus et palaestr. reficiunda locarunt ex d'ecurionum' d'ecreto) ex ea pegunia quod eos e lege in ludos aut in monumento consumere oportuit faciun coerarunt eidemque probaru[nf] also nach dem wesentlichen Inhalte, dass die Rechtsduumvirn C. Ulius und P. Annius nach Decret der Deutsionen die Hestellung eines Laconicum und Destrictarium und die Wiederherstellung einer Palasestra und einer Porticus in Accord gegeben, und zwar aus dem Gelde, welches sie nach dem Gesetze auf Spiele oder ein Monument verwenden sollten, und dass dieselben den Bau nach der Vollendung zewörlt und zebliltet haben.

Wichtig ist die Inschrift besonders dadurch, dass sie fähnlich wie diejenige am Gebäude der Eumachia, s. oben S. (31) vier Theile des zu betrachtenden Gebäudes, Laconicum, Destrictarium, Palaestra und Porticus, bestimmt nennt. Diese werden also in den zu durchwandernden Räumen anfzusuchen sein, wobei iedoch gleich hier mit Nachdruck hervorgehoben werden muss, dass die Inschrift aus entscheidenden sprachlichen und epigraphischen Gründen trotz einigen entgegenstehenden Schwierigkeiten etwa in das Jahr 70 vor u. Z. zu setzen ist, dass folglich die in ihr erwähnte Wiederherstellung von Porticus und Palaestra nicht durch das Erdbeben von 63 n. Chr. veranlasst worden sein kann, und dass es demgemäß von vorn herein fraglich ist, ob sieh die genannten Räume alle in den Rninen unserer Thermen werden nachweisen lassen, ob nicht vielmehr ihrer einige durch die neueste Restauration beseitigt oder in ihrer Bestimmung geändert worden sind. In der That werden wir finden, dass auch noch nach der Zeit des Ulius und Aninius, und nicht nur in Folge des Erdbebens vom Jahre 63 n. Chr., mancherlei Veränderungen vorgenommen worden sind. Andererseits aber ist klar, dass eine schon um 70 v. Chr. erneuerungsbedürftige Anlage geraume Zeit vor der Deduction der sullanischen Colonie erbaut sein muss. Damit verträgt es sieh vortrefflich, dass die Bauart - Bruchsteinmauern (opus incertum) mit Ecken und Thürpfosten aus Kalksteinquadern, Façaden aus Tuffqnadern - ganz entschieden die der samnitischen Zeit, der Tuffperiode ist, so wie auch, dass man hier eine Sonnennhr mit oskischer Inschrift fand. Dass die unter griechischem Einfluss stehende Stadt schon damals eine Palaestra hatte, während dieselben in der römischen Welt erst unter Angustus gewöhnlich wurden, kann uns nicht Wunder nehmen, nachdem wir bereits (oben S. 150) eine solche, aus vorrömischer Zeit stammende Anlage gefunden haben. - Doch gehn wir zur Betrachtung des Gebäudes selbst über, welches nördlich von dem Theaterviertel liegt und im S. von der Straße der Holconier (der verlängerten Abbondanzastraße), im W. von der Theaterstraße, im O. von der Stabianer, nördlich dagegen von einem Privathause, demjenigen des Siricus, begrenzt wird und. die im W. angrenzenden Läden mitgerechnet, einen Flächenraum von etwa 60 M. mittlerer Breite (v. O. n. W.) und 55 M. Tiefe (v. S. n. N.) bedeckt. Der Plan (Fig. 124) ist in ähnlicher Weise wie derienige der früher gefundenen Thermen behandelt, um dem Leser die Übersicht über dessen einzelne Theile und eine schnelle Orientirung in denselben zu erleichtern. Und zwar sind die Mauern der Haupträumlichkeiten, welche sich als das Männerbad erweisen werden, schwarz gezeichnet, diejenigen einer zweiten Abtheilung, welche das Frauenbad darstellt, dunkel schraffirt, der Hof, wie sich zeigen wird die Palaestra, und Alles was zu dieser zu gehören scheint, heller schraffirt, eine abgesonderte, im Norden hiuter diesem Hofe und den ihn begrenzenden Rümmen an einem eigenen gewölbten Gange liegende Ahtheilung mit ganz feiner Strichlage bezeichnet, während die Mauern der umgebenden Läden, welche nicht zu den Thermen selbst gehören, weiß gelassen sind. Für die erste Ahtheilung sind sugleich zur Bezeichnung der einzehnen Rämner örmische Züffern, für die zweite arabische Züffern, für die dritte große luchstaben, für



Fig. 124. Plan der größeren Thermen.

die vierte kleine Buchstaben und zur Bezeichnung von Einzelheiten und besonders bemerkenswerthen Punkten das griechische Alphabet angewendet.

Nicht weniger als sieben Eingünge führen von den drei begrenzenden Straßen in die Thermen, und von diesen zwei, A\* der Haupteingang des ganzen elbäudes von der Straße der Holeonier und L\* von der Theaterstraße, in den großen Hof C; einer X\* von der Straße von Stabiae in die Hauptbadeabtheilung; zwei, 1\* von derselben und 5\* von der Theaterstraße in die zweite Abtheilung der Bäder; einer a\* von der Theaterstraße in die hinter dem Hofe gelegene Sonderabtheilung, und endlich einer XII\* von der Straße von Stabiae zur den Heizrümmen.

Betreten wir das Gebäude durch den Haupteingang A\*, in dessen an der Straße gelegener Schwelle die Reste eines doppelten Thürverschlusses sichtbar sind, so stehn wir in einer Art von Vestibulum A, welches erst nachträglich aus einem Laden in das verwandelt worden ist, was es jetzt darstellt. Sein Fußboden, sowie auch die ihm entsprechenden Theile des Trottoirs und der Säulenhalle B, ist mit Travertinplatten belegt; seine Wände sind über schwarzem Soekel roth bemalt und mit unbedentenden kleinen Malereien verziert. Aus diesem Vestibulum gelangt man in den großen Hof C und in den ihn umgebenden Umgang B, B', B''. Dieser 3 M, breite Umgang, welcher den Hof an der Süd- und Ostseite ganz, an der Nordseite zur Hälfte begrenzt. wurde ursprünglich gebildet von gut gearbeiteten, nicht cannellirten sondern nnr gekanteten dorischen Tuffsäulen von 2,78 M. Höhe und 0,40 M. Durchmesser, welche 1,50 M. von einander entfernt standen. In der hintern Hälfte von B sind einige derselben ohne die spätere Übertunchung sichtbar, und hier zeigt sich, dass die alten, gut gearbeiteten Trommeln irgendwann einmal theilweise durch andere von viel gröberer Arbeit ersetzt worden sind. Später, wohl nach dem Erdbeben von 63, sind sie dann mit einer dicken Stuckhülle umgeben (vgl. Fig. 125) und, wie oft in Pompeji, unten, soweit sie zugleich etwas stärker gehalten sind, gelb, darüber weiß bemalt, mit cannelurartigen Streifen bedeckt und mit einem Phantasiecapitell versehen worden. Wahrscheinlich eben damals wurden weitere Veränderungen vorgenommen. Wir können auch in den Peristylien der Privathäuser beobachten, dass man in der letzten Zeit Pompejis es liebte, das dem Eingang entsprechende Intercolumnium, und auch wohl das gegenüberliegende, zu erweitern und auch sonst hervorzuheben. So hat man auch hier dem Eingang entsprechend an die Stelle von vier Säulen zwei längliche Pfeiler gesetzt, welche um etwa 1.70 M. höher sind als die Säulen, an der dem Eingang abgewandten Seite aber mit einer Halbsäule abschließen, welche den Säulen an Höhe gleich ist und mit ihnen dasselbe Gebälk trägt (s. Fig. 125). Und dasselbe Motiv wiederholt sieh, mit einigen Variationen, an der Rückseite, dem Eingang gegenüber; hier steht an der Rückwand eine Herme, welche jenen eigenthümlichen Typus des Hermes, des Gottes der Palaestra, darstellt, welcher uns schon im Apollotempel (oben S. 101) begegnete, nur von weit geringerer Arbeit und etwas kleiner. Links von diesem erweiterten und erhöhten Intercolumninm schließt mit noch einer Säule und einer Halbsäule die nördliche Halle ab, und es folgen andere Räume (J, K), von denen noch weiter die Rede sein wird. Am Westende der vordern Halle sind zwei Säulen durch eine ersetzt worden, um dem noch zu besprechenden Streifen & d ein weiteres Intercolumnium entsprechen zu lassen.

Von dem alten Tuffgebälk ist nichts an seinem Platz geblieben; einige Blöcke (mit Zahnschnittgesims, von geringer Ausdehnung, so dass sie auf einer Holzbohle ruhen mussten) liegen im Vestibul A. Der spätere, auf einer

Holzbohle aufgemauerte Architrav, schwerfallig, mit Stuccoornamenten und rother und blauer Malerei auf weißem Grunde, ist bei α' α' und α" α" erhalten, so wie auch Reste des gegen C geneigten Daches, welches bei der Ausgrabung fast ganz erhalten gefunden wurde, aber bald bis auf einzelne Reste zusammenstürzte. Oberhalb desselben ist die Wand mit wilden Thieren, den so beliebten Venationen der Arena, bemalt. Dagegen befanden sich über dem vordern Umgange B obere Räume, welche aber zu den anstoßenden Läden gehörten; denn nur hier finden sich Spuren von Treppen; ein Mauerrest ist bei α α erhalten (vgl. Fig. 125). Die Pfeiler sind mit den Säulen übereinstimmend bemalt. Der Umgang selbst ist, ausgenommen das Stück am Eingange, wo sich das Travertinpflaster fortsetzt, mit opus Signinum geplattet, seine Wände sind wie die des Vestibuls gemalt. In dem Umgange befindet sich an der Südseite hinter den Säulen eine Steinbank & B, welche, solange hier die Decke des obern Geschosses vorhanden war, den ganzen Tag im Schatten lag und offenbar für diejenigen bestimmt war, welche hier in Muße dem Leben und Treiben auf dem Hofe zusehn wollten. In dem Boden des Umgangs B' liegen mehre Bleiröhren, welche sich in die Wände der angrenzenden Baderäume ziehn und zu der diesen das Wasser zuführenden Leitung gehören. Innerhalb der Säulen umgiebt den ganzen Hof eine Rinne, dergleichen wir schon aus dem Apollotempel und anderen Gebäuden kennen. bestimmt, das vom Dach abfließende Regenwasser aufzufangen. Bei y und y' y' ist dieselbe durch viereckige Bassins zur Abklärung des Wassers unterbrochen. welches aus y einen Abfluss in eine Kloake hatte. Wurde dieser, etwa durch einen Stein, geschlossen, so floss es weiter bis y", wo die Rinne durch eine Cisternenöffnung unterbrochen wird, welche das Wasser aufnahm.

Der im Mittel 21 M. breite und 33 M. tiefe Hofplatz C hat einen Boden von gestampfter Frde; nur an der Wessteis rieht sieh ein etwa 2,16 M. breiter Streifen ð d von glattem grauem Tuffpflaster mit erhöhter Kante hin. Auf diesem lagen bei der Ausgrahung zwei große und schwere steinerne Kugeln, welche gewiss nicht zum Ballspiel, sondern, auf der gepflasterten Bahn gerollt, zur Erprobung der Kräfte dienten, wofür eine schriftliche Analogie beigebracht worden ist. Ob man nun hiermach die in Rede stehende Bahn mit Recht etworden ist. Ob man nun hiermach die in Rede stehende Bahn mit Recht et Sphaeristerium genannt hat (was einen Raum zum Ballspiel beziechned), mag dahingestell beibene, dagegene kann es keinen Zweifel unterliegen, dass wir in diesem Hofe, mit Vorrichtungen zu gynnastischen Zweifel unterliegen, dass wir in diesem Hofe, mit Vorrichtungen zu gynnastischen Zweifel unterliegen, dass wir in diesem Hofe, mit Vorrichtungen zu gynnastischen Zweifel unterstellen Flusten, die Palaestra, die ra die Spitze dieser lebsgrechnung gestellten Inschrift, in dem Säulengange die ehenda erwähnte Porticus vor uns haben. In oxischer Zeit war sie, griechischer Stiet gemäß, dem Treiben der Straße entrickt; es gab keinen breiten Eingang [A\*], durch den man hinein blicken konnte. Man betrat sie durch ein zur 1,13 M. breite, soßter ver-

mauerte Thür und einen rechtwinklig gebroehenen Gang bei III, I\*, I. Das ein ähnlich enger Eingang sehon damals bei L\* vorhanden war, können wir nur vermuthen, da die game Fende von L\* bis zu dem stumpfen Winkel auf der Südseite später umgebant worden ist. Sicher stammt aus dieser Zeit die Sonnenuhr, deren Inschrift uns die oskischen Behörden in Thätigkeit zeigt und in der Erwähung der Strafgelder auf die in dieser Palaestra giltigen Regeh



Fig. 125. Hof der größeren Thermen, die Palaestra gegen Südost.

und Gesetze hinveist, so wie auch die ülteren Theile der Süulen (s. oben S. 218). Die jüngeren, grüber gearbeiteten Trommehn dürfen wir sicher auf die Wiederherstellung durch Ulius und Aninius zurückführen. Auch der Sänlenstuhl, die Regeminne und die Bahn  $\delta \delta$  seheinen größtentheils von diesen Duunvin erneuert worden zu sein.

In unmittelbarer Verbindung mit der Palaestra stehn zunächst diejenigen Räume, welche im Plane mit D, E, F, G bezeichnet sind. Von diesen ist ganz unzweifelhafter Bestimmung der Raum F; derselbe ist ein offenes Badeoder Schwimmbassin von beträchtlicher Größe (12,7- $\times$ 5 M., und 1,50 M.

Tiefe, ohne Zweifel zu kalten Bädern unter freiem Himmel und in Verbindung mit den Leibesübungen der Palaestra bestimmt. Diescs unbedeckt gewesene Bassin öffnet sich in seiner ganzen Breite auf den Hof, und ist gegen denselben durch eine niedrige, stufenförmige Brüstungsmauer abgeschlossen. Innerhalb dieser führen vorn drei über die ganze Breite fortlaufende Stufen sowie an beiden Seiten von E und G ihrer je vier in die Tiefe hinab, während an der Rückseite und in der Mitte zwei Stufen angebracht sind, die sicher nur zum Sitzen gebraucht wurden. Die ganze Piscina oder Natatio war im Alterthum mit weißen Marmorplatten ausgekleidet, von deuen jetzt nur einige noch vorhanden sind, und muss in der That ein verlockend schönes Badebassin gewesen sein; das Wasser wurde ihr durch ein Bleirohr in der einen Ecke bei ε zugeführt, während es durch eine große Öffnung bei ε' abfloss. Rechts und links in der Wand über diesem Bassin sind Nischen \( \zeta \) angebracht, welche in eigenthümlicher Weise mit Kalksteinstücken, die viele Pflanzenabdrücke enthalten, ausgekleidet sind, und in welchen einstmals Statuen gestanden haben mögen.

Begrenzt wird das Bassin zu beiden Seiten durch die ursprünglich ganz gleichen Käume E und G, welche sich gegen dasselbe mit zwei weiten, im logen gesehlossenen Thüren öffnen, während sie durch eben solehe Thüren mit der Palaestra in Verbiudung stehn (s. id. ansicht nach S. 222). Beide Räume waren ursprünglich flache Nebenbassins, und ein solehes ist E bis zuletzt geblieben. Alle Eingänge liegen 0,65 M. über dem Boden, so dass das Wasser nicht durch sie abflielen konnte. Dasselbe fiel in das Bassin aus einer Röhre in einer kleinen Nische der Westwand und floss aus E ab durch eine Öffnung bei e'; der Boden ist in E termssirt, mit Resten von Mosailverzierungen. Die Wändo waren bis zur Höhe von 2 M. mit Marmor bekleidet, oben mit weiterhin zu besprechenden Malereine bedeckt, welche für ein Wasserbassin trefflich passen; die Marmorstufe, über welche man aus der Palaestra zu Phinausfetzig, erstreckt sich ebesso auch vor E und G. In G aber ist in späterer Zeit der Fußboden bis zur Höhe der Eingänge erhöht worden; der Raum bat also eine andere Bestimmung erhalten.

D ist ein großer Raum mit einfach weißen Wänden, au welchen ringeum Schränke von 1,65 M. Höbe deutliche Spuren zurückgelasen haben; auch von den Eisen, mit denen sie befestigt waren, sind Reste geblieben. Ohne Zweifel ist D ein Auskleiderimmer, und die Schränke dienten zur Aufbewahrung der Kleider. Hier entkleidete und salbte man sich und ging dann in die Plaaestra, um gymnastischen Übungen obruliegen; hierher hehrte man nach Brendigung derrelben zurück, entfernte mittels des Schubeisens itlengis, stringlis) Oll und Staub itlengis, arbeitengen zurück, entfernte mittels des Schubeisens <math>itlengis, stringlis) Oll und Staub itlengis, arbeitengen zurück, entfernte mittels dan begab sich dann zunichst in das finche Bassis <math>L, um sich vollenda baruwachen. Von hier mochte dann, wer wollte, noch in das größere und tiefere Bassin, die Natatio F übergehn. E sis nur uk har, dass zu solchem Gebranch E vollkommen bequem liegt, nicht aber G, weil es mit keinen Auskleidezimmer in Verbindung steht. Offenbar is G mehr um der Symmetrie halber angelegt und wenig henutzt worden; und dies war der Grund, weshalb man diesen Raum später durch Erböhung des Fußbolens für eine andere, uns unbekaunte Bestimmung einrichtete.

Aus dem Gesagten geht mit hinlänglicher Klarheit hervor, dass wir wahrscheinlich in D das in der Inschrift genannte destrictarium zu erkennen haben, d. h. den Ort, wo man sich Staub und Öl abschabte, und der außerdem zum Aus- und Ankleiden diente. Ebenso klar ist nun freilich, dass alle die eben besprochenen Rätune, so wie sei uns vorliegen, ihrer Bauart nach nicht aus der ersten Zeit der römischen Colonie stammen, nicht von Ulus und Anfanius erbaut sein können, vielmehr der Kaiserzeit angehören. Ist also unsere Erklärung richtig, so müssen wir annehmen, dass das damals erhaute Destricarium später umgebaut worden ist: eine Annahme, der ja auch nichts im Wege steht. Wir haben also nur noch das Jaconicum zu suchen.

Bevor aber weiter gegangen wird, ist noch ein Wort über den Wandschmuck der besprochenen Räume zu sagen. Die beiden einander entsprechenden Räume E und G waren, so viel wir sehen, ganz gleich decorirt; sie haben im Hintergrunde, dem Eingange von der Palaestra gegenüber, in der Wand eine viereckige flache Nische, welche mit einer Mosaikborde umgeben und mit Muscheln verziert ist. Unter diesen Nischen ist noch je eine kleinere angebracht (s. die beiliegende Abbildung): aus dieser kam das Wasser. Im übrigen ist der blaue Grund durch pflanzenumrankte Pfähle, zwei auf jeder Wand, getheilt. Vor diesen Pfählen steht auf der Rückwand je eine Nymphe auf einem Postament, farbig gemalt, also als bemalte Statue gedacht, welche mit beiden Händen eine große Muschel, aus der Wasser sprudelt, vor sich hält (Illbg. No. 1057). Auf der Südwand von E finden wir an gleicher Stelle einen ähnlich behandelten tanzenden Satyr (Hlbg. No. 432); ferner war an jedem Ende jeder Wand eine auf einem Piedestal ruhende Sphinx in Weiß gemalt. Dazwischen sind auf dem blauen Grunde Pflanzen und Vögel dargestellt, so dass es scheint, als sähe man in einen Garten (Hlbg. No. 1545). Unter dem Hauptgemälde läuft ein schmaler Sockelstreifen hin; derselbe enthält in der Mitte jeder Wand eine aegyptische Landschaft mit Pygmaeenscenen. Krokodilen und anderen Flussthieren, die zum Theil mit einander kämpfen; an den Seiten ist er als gelbe Tafel behandelt. Unter diesem Streifen ist auf 2 M. Höhe die Wand nicht bemalt, sondern war mit jetzt fehlenden Marmorplatten bekleidet, ähnlich wie dies anch auf der Außenseite der Eingangswand dieser Zimmer der Fall ist, wo einige Marmorplatten erhalten sind (s. die dieser Seite gegenüberstehende Ansieht). Die Wände des Destrictarium D sind einfach weiß. Desto reicher verziert zeigen sich dagegen die Mauern aller dieser Räume gegen den Hof, wie dies aus der Nachbildung der einen Hälfte derselben in der eben erwähnten Ansieht ersichtlich ist. Hier ist die ganze Wandfläche mit einer iener phantastischen Architekturen bedeckt, welche wir aus so vielen anderen Beispielen in öffentlichen, besonders aber in Privatgebäuden kennen. Über gemeinsame Sockel erheben sich sehlanke Säulchen mit Simsen verbunden, welche hier runde, da viercckige, bald offene, bald gradlinig oder mit flachen Wölbungen gedeckte Räume einfassen : zweistöckig bauen sich diese über einander. Treppen führen hinein, Thüren weisen auf dahinterliegende Gemächer hin. Draperien hangen von den Simschen, Baleönchen springen vor, Guirlanden schweben von Säule zu Säule; das Ganze ist überaus luftig, leicht, zierlich, perspectivisch symmetrisch gegliedert und doch überaus reich und launig zu gleicher Zeit, sehr



Nach S. 222.

wenig classisch und sehr heiter. Diese gesammten architektonischen Glieder und Ornamente sind aber nicht, wie in anderen Fällen, gemalt, sondern in Stucco sauber ausgeführt und durch Stuccoreliefe weiter belebt und bereichert: nur die Gründe sind farbig, roth und blau, und an untergeordneten Stellen sind kleine Bilder in die Stuckornamente eingefasst; in Relief ist auf der einen Treppe ein Jüngling mit einem Tambourin, auf der andern ein kleiner Satyr mit einer Fackel, der gegen einen Silen mit Trinkhorn und Stab die Hand ausstreckt, und was dergleichen meist dem bakchischen Kreise entnommene Gegenstände mehr sind. Über der Wölbung aber des Eingangs zum Zimmer E sitzt, nach einem auch sonst noch nachweisbaren Motive 98) gut ausgeführt und trefflich erhalten, Zeus unterwärts bekleidet auf einem glattbehauenen Steine, auf den er auch die Linke aufstützt, während er in hoch erhobener Rechten sein Scepter hält und sein Adler seitwärts auf einem Pfeiler sitzt. Anch die breiteren Wandflächen zwischen den Stuccosäulchen sind theils mit Reliefen bedeckt, theils mit Gemälden, meist Landschaften und einer jetzt fast unkenntlich gewordenen Darstellung des Hylasraubes (Hlbg. No. 1260 b) geschmückt, so dass, wenn man alles nennen und beschreiben wollte, kaum ein Ende abzusehn sein würde. Ganz ähnlich ist die Wand von G verziert, wo unter den, freilich viel schlechter erhaltenen und vielfach ganz abgefallenen, nur in den Umrissen erkennbaren Reliefen zwei als besonders interessant hervorzuheben sind, welche sich auf die Geschichte von Daedalos und Ikaros beziehn. Die ganze Decoration aber ist so reich und schmuck wie man sich nnr Etwas denken kann, ein Abbild des üppigen und heitern Treibens, das sich durch diese Räume bewegt hat. Doch kann auf das Einzelne hier nicht näher eingegangen werden.

Es ist schon oben erwähnt worden, dass der Säulenumgang der Palaestra auf deren Nordseite in mehre loggienartige Gemächer, J and K im Plane, übergeht, welche zu der Palaestra ebenfalls in unzweifelhafter Beziehung stehn. In das erstere dieser Zimmer führt nur ein nicht breiter Eingang aus dem Flügel B" der Porticus, während es mit einem sehr breiten aber verschließbar gewesenen Fenster über einer niedrigen Brüstungsmaucr gegen den Hof und mit einem gleichen gegen das Zimmer K geöffnet ist. Seine Decoration ist überaus einfach, der Boden von schlechtem opus Signinum, die Wand weiß über schwarzem Sockel bemalt. In diesem Zimmer fand man ein elegantes Kohlenbecken von Bronze, demjenigen im Tepidarium der kleineren Thermen (oben S. 208 genau entsprechend und wie jenes mit der Inschrift M. NIGIDIVS . P. S. und dem redenden Symbol der kleinen Kuh verziert 99]. Dass dieser Heerd nicht ursprünglich für dieses durch die zwei großen Fenster weit offene Zimmer bestimmt gewesen sein kann, ist fast angenscheinlich; aus ihm also dürfen wir für die Bestimmung dieses Raumes keine Schlüsse zichn; aber auch sonst fehlt es an jedem Anhalt, um die Bedeutung dieses Zimmers festzustellen. Unmittelbar ergiebt sich, dass man aus demselben in aller Ruhe eine vortreffliche Aussicht auf das Leben und Treiben der Palaestra hatte; allein ob wir darin den Zweck der Herstellung dieses Locales erkennen sollen, ist doch zweifelhaft. Der angrenzende Raum K bildet eine nach vorn ganz offene Loggia, in deren Öffnung nur eine Säule zwischen zwei Halbsäulen steht,

welche aber nicht als Fortsetzung der Fortieus erscheinen, sondern höher sind als dieselbe. Die Wände sind einfach weiß Bemalt, der Bewurf fehlt am untern Drittheil; doch scheint dies nur zufällig zu sein. Da nun das rechte Inter-columnium dieses Raumes sich grade auf das Nordened eer mit Tuffplaten gegflasterten Bahn 56 öffnet, so werden wir hier am natürlichsten den Standort derjenigen erblicken, welche auf dieser Bahn die oben (8. 219) erwähnten Steinkugeln entlang schoben. — Die links auf dem Plane anstoßenden Gemücher sehen mit der Palasters in keiner Verbindung, und auch den Raum rechts 6, obwohl in ihn eine Thür aus der Palastra führt, werden wir nicht zu dieser, soudern zu der Abtheilung der Frauenbäder zu rechnen haben.

Lassen wir diese zweite Badeabtheilung einstweilen bei Seite und wenden uns derjenigen zu, welche im Plan mit römischen Ziffern bezeichnet ist und deren Beschreibung sich wegen ihrer großen Übereinstimmung mit den kleineren Thermen am schnellsten wird erledigen lassen. Man gelangt und gelangte in der letzten Zeit Pompejis in diese Abtheilung entweder von der Palaestra aus durch die beiden Eingänge IV " und I ", I ", oder von der Stabianer Straße aus durch X\*: ganz wie wir es in den kleioeren Bädern fanden. Von der Stabianer Straße aus kam man zuerst in einen kleinen Vorraum X2, mit Bänken für die ihre Herren begleitenden Sclaven, und von da in das Apodyterium VI. In älteren Zeiten war die Anordnung hier eine etwas andere. Man trat damals durch die Thur X \*\* in den Raum X1, welcher zusammen mit X2 als Vorraum diente. Dies musste geändert werden, als man in dem Tepidarium VII eine Badewanne anbrachte, nebst einer Vorrichtung k um unter ihr von X1 aus ein besonderes Feuer anzuzünden: da X1 nicht zugleich Vorzimmer und Heizraum sein konnte, schloss man die Thür X \*\* und öffnete eine neue X \* 100). Welchen Zweck der erst in später Zeit angelegte unbedeckte kleine Ausbau XI haben konnte, ist ganz unklar. - Es ward schon oben erwähnt, dass der Eingang III\* nachträglich vermauert worden ist: früher gelangte man durch ihn von der Straße der Holconier sowohl in die Palaestra als in das Bad. - Betreten wir die Badcräume durch den Eingang I\* von dem südlichen Säulenumgange der Palaestra aus, so befinden wir uns in einem Gange I, welcher ebenso bemalt ist wie das Vestibul A und die Säulengänge, und in welchem zu unserer linken Hand wie in einer Nische zwischen den Pfeilern der Thüren I \* und I \*\* eine steinerne Bank für die wartenden Diener angebracht ist. Dieser Gang und der Gang III umgeben das schmucklose Gemach II, welches, aus einem ursprünglichen Laden in seine jetzige Gestalt gebracht, sich gegeu den erstern Gang mit einem ziemlich großen Fenster öffnet und von demselben aus seinen Eingang hat. Wir lassen es unentschieden, ob dieses Zimmer für die Wächter und Capsarii bestimmt war, oder ob es als Elacothesium, d. h. als Kammer für das Salböl diente, oder ob es noch eine andere, uns unbekannte Bestimmung hatte. Aus dem Gange I und III betreten wir in IV ein, wie wir gesehn haben, auch direct von der Palaestra her zugängliches Zimmer, welches sowohl zu der Cella frigidaria V, als auch zu dem Apodyterium VI, von dem es durch keine Thür getrennt war, im Verhältniss eines Vorzimmers steht. Es ist der am reichsten und prachtvollsten decorirte von allen Räumen der größeren Thermen und übertrifft selbst das angrenzende Apodyterium an Schmuck; es ist



überwölbt, aber etwas niedriger als das Apodyterium, während umgekehrt der Boden hier um eine Stufe höher liegt als dort. Die Decoration gehört, wie in allen diesen Räumen, der letzten Periode an. Die Wände sind roth, mit bunten Verzierungen bemalt, das vollkommen erhaltene Tonnengewölbe der Decke dagegen mit der reichsten Stuccaturarbeit bedeckt. Das Ornament gliedert sich hauptsächlich in theils runden, theils achteckigen Cassetten, in denen wieder buntfarbige Stuccoreliefe angebracht sind, und zwar in den runden Feldern auf blauem, in den achteckigen auf schwarzem Grunde. In vier größeren Feldern sind halbnackte weibliche Figuren gebildet, deren drei Blumen in Füllhörnern, die vierte ein rundes Bild trägt; in den kleineren Feldern finden wir theils Thiere, namentlich Seethiere, theils Amoretten. In dem großen Halbkreisbogen der Eingangswand unter dem Ansatz der Wölbung ist ein kreisförmiges Fenster in die Palaestra hinausgebrochen (welches man in Fig. 125 sieht), durch welches namentlich die Wölbung Licht erhält; unter diesem Fenster ist der Stichbogen mit einem Relief geschmückt, welches eine auf einem Meerungeheuer von Amoretten umgebene durch die Wellen schwimmende Nymphe, Galatea etwa, darstellt,

Ehe wir von diesem Zimmer aus weiterschreitend das Apodyterium VI betreten, wenden wir uns auf einen Augenblick zu der Cella frigidaria V. um uns zu überzeugen, dass diese in allen Stücken, in der Einrichtung der piscing. der scholge, der Zu- und Ableitung des Wassers. - jener durch eine Röhre in einer kleinen Nische, welche dem Eingange gegenüber sich hoch in der Wand befindet, dieser durch eine Öffnung am Boden der Piscina auf der Seite der Thür, - vollkommen der Cella frigidaria der kleineren Thermen entspricht. Und nicht minder in der hier allerdings etwas reichern aber schlecht erhaltenen Decoration der Wände, welche in den Nischen zu den Seiten einer Vase mit sprudelndem Wasser Büsche und Sträucher mit Vögeln zeigt, während auf die Wandflächen zwischen den Nischen unter Guirlanden Bäume und Sträucher gemalt sind, welche über eine Mauer emporragen; auch hier fehlt es nicht an wassersprudelnden, kelchartig gestalteten Brunnen. Der Grundgedanke ist also auch hier wie in der entsprechenden Örtlichkeit der kleineren Thermen die Nachahmung der freien Natur, und mit diesem stimmt es überein, dass die hier allerdings fast ganz eingestürzte kegelförmige Bedachung blau gefärbt und mit Sternen verziert war.

Das Apodyterium VI, ein Saal von 11,50 M. zu 9 M. Größe ist der nächst dem Vornimmer IV am elegantesten und reichsten geschmückte Raum dieser Thermen und übertrifft das Apodyterium der kleineren Thermen in diesem Betracht weit (s. die beiliegende Ansicht). Vier starke Pfeiler, welche aus seinen Langwänden vorspringen, und auf welche zwei Gurtbogen des Gewößes aufsetzen, theilen ihn in drei ungleiche Abtheilungen. Zur rechten Hand des Eintretenden beginnen von der Thür an den Wanden fortlaufend steinerne Blanke mit einer vor ihnen liegenden Stufe, welche sich rechts zwischen den Pfeilern und auch an der Wand des Ausgangs, links nur an dieser und bis zum ersten Pfeiler der Langwand fortstetzen (s. den Plan Fig. 124). Über derselben sind, aber ebenfalls nicht den ganzen Saal umgebend, zwischen den Pfeilern und weiter bis zur Eingangswand jene Nischen zur Kleiderautbewahrung an und weiter bis zur Eingangswand jene Nischen zur Kleiderautbewahrung an und weiter bis zur Eingangswand jene Nischen zur Kleiderautberwahrung an

gebracht, welche wir aus dem Tepidarium der kleineren Thermen schon konnen. und welche hier wie dort auf einem schwer aus der Wand vorspringenden Abacus stehn und den Carnies tragen, nur dass hier die Telamonen fehlen, welche sich in den kleineren Thermen finden. Der Boden ist mit graucm Marmor gedeckt, in den hie und da, wohl von einer Restauration herrührend eine weiße Platte eingelassen ist; ringsum läuft eine Borde von Lava; in den beiden Ecken zunächst dem Eingang sind bei tt Löcher angebracht, welche ohne Zweifel zum Abfluss des Wassers dienten, mit welchem man den Boden reinigte. Die Wände sind nur einfach, unten roth, oben weiß abgestrichen : dagegen ist das freilich zum großen Theil eingestürzte Gewölbe nebst den Gurtbogen sehr reich und geschmackvoll mit Stuckornamenten verziert. Das Ornament besteht aus Cassetten, welche in der ersten Abtheilung achteckig sind und zwischen schwebenden Figuren bakehischen Charakters Waffentropäen enthalten, während in der zweiten in unten viereckigen, oben sechseckigen Cassetten Rosetten und schwebende Eroten angebracht sind. Die Gurtbogen sind auf ihrer untern Fläche mit phantastischen Ornamenten verziert, dagegen zeigen sie auf ihren Scitenflächen schwebende, fast nackte weibliche Figuren, welche in Arabesken übergehende Delphine in den Händen halten. Nicht minder reich sind die oberen, durch die Wölbung halbkreisförmig abgeschnittenen Theile der Eingangs- und Ausgangswand in Stucco ornamentirt; phantastische Architekturen, wie wir sie als Decoration der breiten Wandflächen im Hofe kennen gelernt haben, bedecken, theilen und beleben auch diese Flächen, und auf den innerhalb der Säulchen dieser Architektur entstehenden Feldern sind theils auf Delphinen dahin schwimmende Amoretten, theils auf leichten Postamenten stehende, fast nackte Figuren bakchischen Charakters angebracht.

Eigenthümlich ist in dieser Abtheilung des Bades die Anordnung des Apodyteriums und Frigidariums. Die Erweiterung des Apodyteriums durch den Vorraum IV ist nicht nur zwecklos, sondern es ist auch unbequem, dass sich die von der Palaestra her eintretenden und die aus dem Frigidarium V kommenden und dahin gehenden Personen in diesem engen Raume begegnen mussten. Es lässt sich aber noch nachweisen, dass die Bedeutung von IV ursprünglich eine ganz andere war, dass nämlich sein ganzer westlicher (der Palaestra zunächst liegender) Theil, bis dicht an die Thür von III, durch ein Wasserbassin eingenommen wurde. Offenbar konnte die Thür IV \* nicht vorhanden sein, so lange dies Bassin in Gebrauch war. Wie aber letzteres benutzt wurde, ob etwa als ein flaches Nebenbassin, wie die, welche wir an der Palaestra fanden (E. G; s. oben S. 221), das würde nur durch Nachgrabung vielleicht festgestellt werden können. Auch die Thür aus III musste damals unbequem sein; sie trägt kein Zeichen hohen Alters, und nichts hindert uns anzunehmen, dass sie jüngern Ursprungs ist, und dass man damals am Ende von III, rechts umbiegend, wenn man von III" kam, direct in das Apodytcrium gelangte; der vollkommen erhaltene Stuck macht es unmöglich, zu untersuchen, ob ctwa hier einc Thür vermauert worden ist. So ist also IV erst später aus einem Theil des Frigidariums zu einem Vorzimmer geworden.

Eine Thür in der linken Langwand des Apodyteriums führt uns in das

Tepidarium VII. welches namentlich in einem Punkte von der Einrichtung des Tepidariums der kleineren Thermen abweicht und nus hierin etwas Neues kennen lehrt. An seiner knrzen Wand rechts von der Thür, durch welche man eintritt, enthält es nämlich eine große Badewanne, welche einst mit Marmorplatten ausgekleidet gewesen ist, unter denen sich einige befanden. auf denen eine Inschrift aus der Regierungszeit des Augustus eingehauen war. Die Tafeln selbst sind verschwunden, aber da sie mit der Inschriftseite in den Mörtel eingelegt waren, sind die Buchstaben in diesem abgedrückt, und aus diesen Abdrücken hat wenigstens der für die Zeitbestimmung (9/8 v. Chr.) wichtige Anfang der Inschrift zusammengelesen werden können. In dieser Wanne, welche als ein Zusatz der letzten Restauration der Thermen nach dem Erdbeben zu betrachten ist, wurden lauwarme Bäder genommen und zu diesem Zwecke das Wasser in derselben durch einen eigenen kleinen unter ihrem Boden befindlichen Ofen & erwärmt, der von dem Gange X' aus geheizt wurde. Die Thatsache, dass in diesem Tepidarium, allerdings nngewöhnlicher Weise, gebadet wurde, während, wie wir gesehn haben, die Tepidarien sonst nur den auf den Genuss des Schwitzbades vorbereitenden Operationen dienten, diese Thatsache erklärt auch, warum unser Tepidarium weniger reich als dasienige der kleineren Thermen, obgleich nach Maßgabe der wenigen erhaltenen Reste immerhin reich genug in Stuccoreliefen ornamentirt war; denn die in allen Baderänmen herrschenden feuchten Dämpfe konnten der Ornamentirung nur nachtheilig sein. Die Verzierungen stellen in dem rings umlaufenden Friese Schiffe dar, in den Stichbögen leichte Laubengerüste, ähnlich wie wir sie an der Palaestra fanden, und zwischen denselben Figuren, welche Schriftrollen in den Händen halten und lesen: vielleicht dürfen wir hier eine Andeutung der bekannten Sitte finden, dass Dichter, die ja auch Pompeji besessen haben wird, in den Bädern ihre neuesten Producte zum Besten gaben. Die Wölbung ist fast gänzlich eingestürzt und die Wände sind stark beschädigt; der ebenfalls fast gänzlich eingestürzte Fußboden ruhte. wie derjenige im Caldarium der kleineren Thermen, auf Ziegelpfeilerchen, war also hohl nm die heiße Lnft aufzunehmen, welche ihm aus dem ebenfalls hohlen Raume unter dem Fußboden des angrenzenden Caldariums VIII durch eine unter der Schwelle der beide Räume verbindenden Thür befindliche Öffnung zuströmte. Die Wände sind mit Thonplatten belegt, welche die Wand nur mit vier warzenartigen Vorsprüngen berühren (tegulae mammatae) und so hinter sich einen hohlen Raum zum Durchstreichen heißer Luft frei lassen.

Das sehr zerstörte Caldarium VIII entspricht fast genau demjenigen der kleineren Thermen. Es zeigt dieselben der åt bulbeilungen: erstens die Nische mit dem Labrum, von dessen Schale hier nichts mehr vorhanden ist, während der ebenfalls zum Theil zerstörte Fuß in der Mitte durchbohrt ist, um das Wasser zuzuleiten. In der Mitte zweitens das eigentliche Sudatorium mit Suspensuras und Winden, welche nicht, wie im Tepidarium, mit Platten, sondern mit viereckigen ThomoThren belegt sind, und drittens am andern Ende der Alveus für das beiße Bad, über welchem in der Wand drei, ohne Zweifel für Statuen bestimmt gewesene Nischen angebracht sind. Der Wandschunck ist egänzlich verschwunden, die Wand über dem Alveus zeigt jetze unr einfachen Abstrich, das Gewölbe fehlt fast ganz. Die Beleuchtung wird ähnlich wie in dem Caldarium der kleineren Thermen hergestellt worden sein und ebenso entsprieht die Einrichtung der Wanne, soweit man nach den dürftigen Resten nrteilen kann, demienigen, was wir bereits aus den kleineren Thermen kennen.

Ganz dasselbe gilt von der mit IX bezeichneten Heizeinrichtung in ihrer Gesammtheit. Das Praefurnium bildet einen schmalen Gang, der in den Vorplatz 6 sowie in den anch von der Straße zugänglichen, durch einen Ausbau erweiterten Vorraum XII mündet. An diesem Gange liegen zwei kammerartige Räumlichkeiten, eine größere, welche etwa zur Aufbewahrung des Brennmaterials gedient haben kann, und eine kleinere unmittelbar neben dem Heerde gelegene, deren Bestimmung sich nicht nachweisen lässt. Den Heerd mit seinen drei in verschiedener Höhe angebrachten und unter einander in Verbindung stchenden Kesseln brauchen wir mit Verweisung auf die Beschreibung des in den kleineren Thermen befindlichen hier nicht näher zu erörtern; wir bemerken nur, dass der dritte Kessel nicht, wie dort, durch die aus dem Caldarium zurückströmende Luft erwärmt ward, sondern der Raum unter ihm höher lag als der Raum unter dem zweiten Kessel und mit demselben in Verbindung stand. Neben dem Heerde verwandelt sich der Gang in eine Treppe, welche über das Zuleitungsrohr für die heiße Luft zum Caldarinm 4 hinweg und dann über sieben steile Stufen in XII hinabführt. In IX ist das ziemlich starke Bleirohr sichtbar, welches von den Kesseln, und zwar ohne Zweifel aus dem dritten, am höchsten gelegenen und am wenigsten erwärmten, zum Labrum des Frauencaldariums führt.

Größeres Interesse als diese Nebenräume nimmt eine vollständige zweite Abtheilung dieser Bäder in Anspruch, welche gleich bei dem ersten Anblick an die Frauenabtheilung der kleineren Thermen erinnert, und auch, nachdem einige, dieser Annahme scheinbar entgegenstehende Thatsachen richtiger, als dies früher geschehn war, beleuchtet worden sind, mit Gewissheit als solche betrachtet werden darf. Außer der Thür von dem Vorplatz 6, der lediglich ein Verbindungsgang zwischen dem Praefurnium und dem Apodyterium 2 gewesen zu sein scheint und dessen Thür in das Apodyterinm auch erst nachträglich eingebrochen worden ist, führen zwei eigentliche Eingänge von außen in diese Abtheilung. Diese Eingänge 1° und 5° führen durch die Gänge 1 und 5 in das Apodyterium. Sie waren beide gewölbt, doch ist die Wölbung desjenigen, der von der Straße von Stabiae herkommt, 1, eingestürzt, während diejenige des ungleich längern 5, welcher rechtwinkelig gebrochen von der Theaterstraße herkommt, vollkommen erhalten ist. Derselbe erhält auf seinem längern Schenkel durch sechs, auf dem kürzern durch drei viereckige Öffnungen im Scheitel seiner Wölbung, welche im Plane angegeben sind, sein Licht. Er trifft nicht auf irgend eine der Wände des Apodyteriums, sondern durchbricht schräg dessen Ecke, was ursprünglich auch in Betreff der Thür zwischen Apodyterium und Caldarium der Fall war. Das Apodyterium 2. an dessen Wänden gemauerte Bänke und über denselben die bekannten aber hier zur Bequemlichkeit der kleiner gewachsenen Frauen etwas niedriger (1,50 statt 1,75 M. vom Boden) als in der Männerabtheilung angebrachten Nischen (loculi) sich hinziehn, ist merkwürdig nur dadurch, dass sich in ihm, wie

übrigens auch in der Frauenabheilung der kleineren Thermen, an einem Endeeine große, hier über den Bodoen erhobene Wanne für das kalbe Bad befindet, in welche vier Stufen von der Langseite hinaufführen, während ihr das Wasser durch ein in dem Gange 5 liegendes Hohr zugeführt wurde und durch einen Canal in ihrer einen Ecke bei 2 abfloss. Übrigens ist diese Wanne erst nachträglich hier angebracht worden, was unter anderem auch daraus hervorgeht, dass die erwähnten Nischen sich unsprünglich auch hier fortsetzten. Wie früher für das kalte Bad der Frauen gesorgt war, wissen wir nicht, können aber bei dieser Gelegenheit auch noch feststellen, dass im Frauenpadyterium nicht nur die gleichen Nischen waren, wie in dem der Männer, sondern unter denselben noch eine zweite Reihe niedriger Nischen, von denen einige neben der Wanne erhalten, die anderen bei Gelegenheit der Neudecorirung des Raumes augefüllt worden sind.

In Betreff der Decoration ist dieser übrigens sehr gut erhaltene Saal der alterthümlichste von allen: die einfach glatte und weiße Wölbung nebst dem einfachen Gesims der Stichbögen stammt sicher aus der Zeit des ersten Decorationsstils und wird wohl der Erbauung gleichzeitig sein. Und dasselbe gilt von einem Theile des Fußbodens, welcher mit eigenthümlichen, sonst in Pompeji nicht vorkommenden glasirten Ziegeln in Rautenform, getrennt durch Reihen von Mosaiksteinchen, belegt ist. Dieser Fußboden hatte offenbar sehr durch den Gebrauch gelitten: statt ihn aber ganz zu erneuern, hat man sich begnügt, die zerstörten Theile durch einen schlechten Stuckboden zu ersetzen; ein Streifen an der Ostwand war von Anfang an mit Lavaplatten belegt. Die Wände sind in der letzten Zeit Pompejis neu decorirt und bei dieser Gelegenheit wohl die unteren Nischen ausgefüllt worden : sie sind nebst den Bänken bis zum Abacus der Nischen roth bemalt, während diese und der über ihnen liegende Stuccosims weiß sind wie die Decke. Zwei runde Öffnungen in dieser letztern und eine dritte im Stichbogen der kurzen Wand über der Wanne geben eine mäßige Erleuchtung.

Aus diesem Apodyterium führt eine mit Unterdrickung zweier Nischen nachträglich eingebrochene Thür zu dem Vrophatz 6, eine zweite in ein eben so einfach geschmücktes Tepidarium 3, dessen mit grobem weißen Mosaik bedeckter Fußboden auf ungensuraer ruht. Auch seine Wände sin hohl; vom Gewöße ist die queriber camellite Stuccobekleidung fast gana herabgestürzt man sieht aber, dass anch sie einem Hohlraum hinter sich ließ. Die Thür zum Tepidarium durchbricht rechtwinkelig die Mauert ursprünglich aber war sie, wie die Lavaplatten des Fußbodens beweisen, schräg durch die Ecke gebrochen.

Das angrenzende Caldarium 4 entspricht den Caldarien in der andern Abtheilung und in den kleineren Thermen wiederum genau bis auf den einen Umstand, dass ihm an seinem einen Ende dem Alveus gegenüber die halbrunde Nische für das Labrum fehlt; letzteres selbst ist vorhanden, vollkommen erhalten, aber grade nicht elegant. Auch in diesem Caldarium ist der Fußboden hohl, die Wände und die zum größen Theil eingestürzte wiederum querüber cannellirte Decke wie im Tepidarium mit Thomplatten belegt; die Decoration ist swie eleganter als diejenige der beiden bisher betrachteten Sile.

Aus den Wänden springen über einem niedrigen weißen Marmorsockel flache, gelb bemalte und cannellirte Pilaster vor, welche die roth bemalten Wandflächen einfassen und einen Stuccofries mit einfachen Ornamenten tragen. In dem Stichbogen über dem Labrum ist ein reicheres Ornament von Stucco angebracht, und hier ist das Fenster durchgebrochen, welches dem Saale von dem Vorplatz 6 aus Licht zuführt. Der Fußboden ist wie in dem vorigen Saale von weißem Mosaik gebildet und der Alveus sowie die Stufe vor demselben mit vollkommen erhaltenen und ganz wie neu erscheinenden weißen Marmorplatten bekleidet. Eine große unverschlossene halbkreisförmige Öffnung in der linken Schmalseite bei µ führt zu einer sich 2 M. in die Wand hinein erstreckenden Höhlung, deren Boden etwas tiefer liegt als der der Wanne. Nur eine dünne, wie es scheint metallene Platte trennt diese Höhlung von der unter ihr hindurchgehenden Leitung für die heiße Luft, so dass das in der Wanne befindliche Wasser, indem es natürlich auch die Höhlung füllte, hier stets neue Wärme erhielt. - Die Zuflussröhre ist nicht erhalten : sie war ohne Zweifel in der rechten Wand oberhalb der Wanne angebracht; eine kupferne Röhre, welche in der rechten vordern Ecke, am obern Rande, in die Wanne einmündet, ist nach ihrer Form und ihrem Orte eher für eine Abflussröhre zu halten. Wollte man die ganze Wanne ausleeren, so öffnete man eine in der linken vordern Ecke am Boden derselben angebrachte, für gewöhnlich wohl mit einem Stein verschlossene Öffnung, worauf das Wasser auf den Fußboden strömte und zur Reinigung desselben benutzt werden konnte.

Bei Besprechung der einzelnen Räumlichkeiten haben wir einen Punkt bei Seite gelassen, weil er sich besser für alle gemeinsam erledigen lässt, nämlich die Frage nach der Entstehungszeit und allmählichen Vervollkommnung der Heizeinrichtungen. Die hohlen Fußböden sind erst zu Anfang des letzten Jahrhunderts v. Chr. von C. Sergius Orata erfunden worden; es ist also nicht wahrscheinlich, dass sie in dieser, aus vorrömischer Zeit stammenden Anlage von Anfang an vorhanden waren, und in der That ergiebt eine genaue Untersuchung der Suspensuren des Männercaldariums, welche älter sind, als die des Tepidariums, dass sie auch hier nicht den Anfängen des Baues angehören, sondern gewisse nachträgliche Veränderungen ihnen zeitlich vorausgegangen sind. Vor Anlage des Heizapparats waren die Baderäume einfache Säle, welche durch Kohlenbecken geheizt wurden, während der in der Mitte zwischen beiden Abtheilungen liegende Ofen nur das heiße Wasser lieferte. An den Wänden der Tepidarien und Caldarien waren zwei Reihen von Nischen. die untere von geringer Höhe, angebracht; dieselben sind besonders dentlich noch in der Männerabtheilung zu erkennen. Mit dem Bau der hohlen Fußböden in den Caldarien beginnt nun eine ganze Reihe von Veränderungen dieser Räume, welche uns zeigen, dass die Ansprüche, welche man in Beziehung auf Wärme an die Baderäume machte, stets im Wachsen begriffen waren, dass man ferner auch immer mehr Gewicht daranf legte, dieselben durch größere Fenster zu erleuchten, und dass man endlich auch immer prachtvollere Decorationen verlangte. Wir können diese Veränderungen, Dank dem Zustande der Zerstörung, welcher uns einen Einblick nicht nur unter die suspendirten Fußböden und hinter die Hohlwände, sondern auch in das Innere der Mauern gestattet, ziemlich genau verfolgen, und somit eine Gesehichte der Anlage aufstellen, indem wir folgende vier Gruppen von Veränderungen unterscheiden:

- In den Caldarien werden hohle Fußböden angelegt. Die Nischen werden im Männercaldarium mit Ziegelstuck, bald nachher im Männertepidarinm die obere Reihe mit weißem, die untere mit rothem Stuck ausgeputzt.
- 2. In den Caldarien werden hohle Wände, in den Tepidarien suspendirte Fußböden und hohle Wände angelegt, hier jedoch mit Ausschluss der Wöbbungen und Lünetten, welche, wenigstens im Frauentepidarium, eine neue Decoration (Gesims mit Eierstab) erhalten. Gleichzeitig erfahren die Ostwinde beider Caldarien und des Mänertepidariums einen Neubau; in der des Frauentepidariums wird ein kleines Fenster geschlossen. Die Thüren werden erweitert und mit Ziegelpfosten versehen, die schräg durch die Ecke gehende zum Frauentepidarium rechtwinkelig gemacht.
- 3. Die Hohlwände werden im Frauen- und vielleicht auch im Männertepidarium auf Wölbung und Länetten ausgedehnt. Im Frauentepidarium und Caldarium wird die Westwand neu gebaut, mit 0,90 M. breiten Fenstern in den Lünetten.
- 4. Im Männertepidarium werden die Hohlwände von Wöhnng und Lünetten (wenn sie hier vorhanden waren) wieder entfernt. Ebenda wird eine Wanne, im Frauenspodyterium das kalle Bad gebaut. Die Wannen in den Caldarien werden erneuert, im Männersaldarium gleichzeitig auch der suspendirte Fnüboden. Die Wände werden neu decorit mit teilwiesse Marmobekleidung. Wieder wird im Frauenbad die Westwand neu gebaut, diesmal mit größeren, 1,05 M. breiten, oben über die Lünetten hinausreichenden Fenstern.
- Es bedarf nun keines großen Scharfsinns, um zu vermnthen, dass die unter 1 zusammengefassten Veränderungen in die erste Zeit der römischen Colonie, bald nach Erfindung der Suspensuren fallen müssen. Ferner ist es ganz klar, dass die mit 4 bezeichneten der Zeit nach dem Erdbeben von 63 n, Chr. angehören: damals konnte es begegnen, dass eine dem Augustus gewidmete Inschrift (oben S. 227) als Baumaterial benutzt wurde; und auch der Charakter der Decoration stimmt dazu. Dagegen müssen wir darauf verzichten, auch für die mit 2 und 3 bezeichneten Vorgänge eine genanere Zeitbestimmung zu finden. Den einzigen Anhalt dafür bietet das von M. Nigidius Vaccula geschenkte Kohlenbecken, wenn wir annehmen, dass dies zur Erwärmung eines Tepidarinms diente, bevor dasselbe seinen Heizapparat erhielt. Die Erben eines Nasennius Nigidius Vaccula kommen in einer der Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus (S. 12) vor, welche im Jahre 54 n. Chr. geschrieben ist; ist also dies der Schenker des Kohlenbeckens, so ist derselbe kurz vor dem Jahr 54 gestorben, und wenn er auch die Sehenkung geraume Zeit vor seinem Tode gemacht haben kann, so kann dieselbe doch frühestens in die letzte Zeit des Augustus, die Umgestaltung der Tepidarien (2) frühestens in die Zeit des Tiberius fallen. Aber freilich ist die Identität der beiden Persönlichkeiten nicht sicher 101).

Wo aber, so müssen wir jetzt fragen, bleibt das Laconicum der Inschrift? Einen runden, kuppelförmig bedeckten Schwitzraum, wie man ihn mit diesem Worte bezeichnete und wie wir ihn in einer andern Badeanstalt Pompejis kennen lernen werden, finden wir hier nicht, und es ist auch ganz sicher, dass er nie vorhanden war 102). Es scheint aber, dass jenes Wort auch in weiterem Sinne gebraucht wurde, und wenn uns von M. Agrippa berichtet wird, dass er in Rom sein Bad, ein sogenanntes Laconicums erbaute (Dio Cass. LIII, 27), so müssen wir doch wohl an eine ganze Badeanstalt mit Heizapparaten, nicht nur an ein Laconicum im engern Sinne denken. Da nun, wie wir sahen, eben um die Zeit des Ulius und Aninius, der ersten Zeit der Colonie, die Caldarien mit den neu erfundenen Heizvorrichtungen versehen wurden, so werden wir annehmen müssen, dass dies mit Laconicum facere gemeint ist: sie gestalteten die alte Anlage so um, dass sie nun zu einem Laconicum im weitern Sinne wurde. Somit haben wir also alles das, was die Inschrift jenen Duumvirn zuschreibt, an dem Gebäude selbst wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergefunden.

Der unbedeckte Vorplatz 6, welcher bei  $\eta$  und  $\eta'$  die Reste mehrer Treppen in obere Räume enthält, ist völlig schmucklos, ja roh, mit mehr berappten als abgeputzten Wänden. Gleichwohl ist auf seiner östlichen Wand über einer Öffuung, durch welche dem Labrum des Caldariums sein Wasser zugeführt wurde, wenn auch nur höchst roh, ein Tempelchen mit Gleichelach gemalt, innerhalb dessen sich eine große Schlange auf einen Altar mit Früchten zu ringelt Hilbg. S. 111. In Ihr wird entweder einfeh der Gemiss loei oder, der cuatos fontis, genauer der die Wasserleitung schützende Genius zu erkennen sein

Ehe wir die Thermen verlassen, haben wir noch eine ganze Abtheilung zu betrachten, welche allerdings unscheinbar in ihren Räumen, aber deswegen nicht uninteressant und zugleich die am meisten noch in ihrem Urzustande befindliche des ganzen Gebäudes ist. Es ist die mit kleinen Buchstaben von a-k bezeichnete. Ihren äußern Eingang hat sie in a" von der Theaterstraße : derselbe führt in einen gewölbten Gang a mit Lichtöffnungen gleich denen im Gange 5 der zweiten Badeabtheilung. Allein auch mit der Palaestra steht diese Abtheilung durch die verschließbar gewesene Thur aus & mit erhöhter, über einer Stufe zu betretender Schwelle in Verbindung. Lassen wir die Räume b c d rechts am Gange a zunächst bei Seite, so finden wir links etwas weiterhin an demselben in e vier ganz gleiche, kleine und schmucklose, von ihrer Wölbung aus nothdürftig erleuchtete Zellen von ungefähr 2×2 M. Größe, jede mit einer gemauerten Wanne, die aber ohne Zufluss - oder Abflussrohre für das Wasser und in sehr zerstörtem Zustande aufgefunden worden sind. Es sind dies Einzelbadezellen, für welche der antike Name solia mit Glück aufgefunden ist. An diesen und dem Gange f vorbei gelangt man auf das in die Palaestra ausmündende Vorzimmer h, an dem ein kleines schmuckloses Cabinet i liegt, welches keinen andern Eindruck als den einer Rumpelkammer oder eines Aufbewahrungsortes für uns unnachweisbare Gegenstände macht, vielleicht aber ursprünglich auch eine Badezelle war. Vor demselben biegt der Gang links ab in den Zweig q, der zu einer steilen Treppe auf das flache

Dach führt, welche modern vermauert ist. Aus der linken Wand dieses Ganges ragt, abwärts gerichtet, eine starke Bleiröhre hervor, welche ganz den Eindruck macht, als hätte sie, mit einem Hahn verschließbar, zum Wasserschöpfen gedient. Hier wurde anch die mehrerwähnte Inschrift an die Wand gelehnt, d. h. offenbar einstweilen bei Seite gestellt aufgefunden. Kehren wir hier um, so führt uns der abzweigende Gang f in das ziemlich geräumige und überwölbte Zimmer k. in welchem Michaelis mit überzeugender Genauiskeit die Latrina mit ringsumlaufendem Canal nachgewiesen hat 103, dergleichen wir eine kleinere in den kleinen Thermen in d und eine größere am Forum neben der Fruchthalle gefunden haben. Da hier die nöthigsten Andeutungen über die Beschaffenheit solcher durch fließendes Wasser stets rein erhaltenen, überaus sinnreich angelegten Räume gegeben sind, mag es mit einer Verweisung auf die genaue und correcte Beschreibung von Michaelis hier sein Bewenden haben; nur sei bemerkt, dass diejenigen, welche in diesem Raum ein Waschhans erkennen wollten, sowie diejenigen, welche hier das in der Inschrift erwähnte destrictarium suchten, sich im augenscheinlichsten Irrthum befanden, l ist ein großer, viereckiger Brunnen, ganz ähnlich dem der kleineren Thermen (8 auf dem Plan Fig. 116), welcher vermuthlich theils durch das auf die flachen Dächer fallende Regenwasser, theils durch Leitungswasser gefüllt wurde, m ist ein von allen Seiten geschlossener, unzugänglicher Raum,

Mit wenigen Worten ist noch die Bedeutung der am Anfange des Ganges a von der Theaterstraße her befindlichen Räume b, c und d festzustellen, von denen 5 als die cella ostiarit durch eine gemauerte Lagerstätte an ihrem linke Ende bezeichnet wird. In c führt eine Treppe in einen jetzt wegen starker Kohlensäureaudinstung unbetretbaren Keller hinab, d endlich, in welchem Gemach der Anfang der aus Ziegeln erbauten Treppe in c liegt, ist nichts als ein Vorzimurer zu c.

Die auch diese wie die kleineren Thermen an drei Seiten umgebenden Liden verdienen keine nithere Beschreibung. Dieselben sind zum Theil mit der Errichtung des Gebäudes gleichzeitig und zu diesen ülteren Liden gehörte auch derjenige, welcher später, wie seines Ortes bemerkt, in den Eingangraum A verwandelt worden ist. Dagegen zeigen die Läden der Westseite jüngere Bauart; freilich aber ist zu vermuthen, dass sehon vor den Umbauten, welche mit den Thermen vorgenommen wurden, auch hier Läden vorhanden waren.

## c. Die Centralthermen 104/.

Eine dritte große Thermenanlage wurde im Jahre 1877 ausgegraben; sie ist nicht nur weit jünger als die beiden besprochenen, sondern war zur Zeit der Versehüttung noch im Ban begriffen und ihrer Vollendung ziemlich fern, ist also trefflich geeignet uns fiber die Anforderungen zu unterrichten, welche man mir S Jahr 9 n. Chr. an eine solche Anstalt stellte. Nach ihrer Lage an dem Kreuzpunkt der beiden die Stadt in grader Linie durchschneidenden Hampstraßen nennen wir sie Centralthermen.

Der große Hof d, den wir nach Analogie der eben besprochenen Thermen als Palaestra bezeichnen dürfen, ist auf zwei Seiten von Läden umgeben; t scheint ein öffentlicher Abtritt zu sein; die Bestimmung von u ist unbekannt. Man betritt die Palaestra durch zwei große und einen kleinen Eingang, a, d, a'. Nur neben a finden wir die zwei kleinen Räume b und a, und da gleich in der Nähe der einzige Zugang zu den Baderäumen ist, und alle die aus der Palaestra dorthin



Fig. 126. Plan der Centralthermen.

gingen, hier vorbeikommen mussten, so gingen offenbar diese beiden Räume nur die Besucher des Bades, nicht die der Paleastra an. Vielleicht war das eine der Sitz des Capsarius und wurden in dem andern Einlassmarken ausgegeben. Noben af 'ehth auch hier der Abtritt nieht. Die Palaestra ist in ganz unfertigen Zustande. Man war eben besehäftigt, den nur ganz roh bearbeiteten Stylobat für die Säulengänge zu legen; derselbe liegt nur auf der Hällfte der Nordeste. Etwas weiter war man mit der Traufrinne gekommen: sie liegt auf der ganzen Nordseite und auf dem Nordende der Westseite, ist aber auch nur erst nau dem Groben gearbeitet. Im Übrigen liegen nur die Fundamente; sie werden auf der Westseite unterbrochen durch einen Brumen, d. h. eine impluviumartige, terrassitet, mit einer niedrigen Mauer umgebene Vertiefung, in welche, von Westen kommend und sich bis zur Höhe dieser Mauer erhebend, ein mit einem Hahn verschließbarser Wasserleitungerschrein mündet. Vermuthlich ist dieser Brunnen nur provisorisch, mit Benutung des Implaviums eines früher hier befindlichen Hauses eingerichte utworden, um beim Bau das nöthige Wasser zur Hand zu haben. Andere Reste früherer Bauten liegen noch vielficht zur Tage, obliten aber sicher entfernt werden. Daneben fehlt es auch nicht an Materialien für den rebaue: Süulentrommen ganze Süulen, Sasen und Capitelle, so wie auch Marmorplatten, darunter swei sehr sehöne von Cipollin. An der Ostseite war man beschäftigt, das geräusten sehr sehöne von Einellin, Ander Ostseite war man beschäftigt, das geräusten men: es ist nur die Vertiefung ausgegraben und der Boden mit mäßig großen men: es ist nur die Vertiefung ausgegraben und der Boden mit mäßig großen Lavassteinen gepfästert. Aus der Südwensteck der Natatio söhet ein nur erst gegrabener Canal das Wasser, wenn man es ablassen wollte, in den Abtritt e leiten, so dass es zur Reinigund desselben verwerthet wurde.

Nur wenig Räumlichkeiten liegen an der Palaestra: zwei Exedren von geringer Tiefe, e ø, nnd zwei Zimmer, von denen das aus ø zugängliche, f, zwei große Fenster, das andere, g, keine Fenster hat. Sie sollten ohne Zweifel zum Aus- und Ankleiden, sowie zum Salben und zum Abstreichen des Ols dienen; wir mögen sie ako etwa als Apodyterium und Destrietarium bezeinhen.

Aus der Palaestra gelangen wir durch eine Thür am Nordwestende der besteichtigten Studenhalle in einer Vorraum der eigentlichen Baderäume, i, an welchem zwei ladenartige Räume n, o und zwei Zimmer k, m mit je zwei großen und niedrigen Fenstern, deren Brüstung auch als Ladentisch dienen konnte, gelegen sind. Wir können nur vermuthen, dass hier Figend welche zum Baden nöthige Gegenstände zu haben waren. i var bedeckt, denn es erhielt sein Licht durch mindestens der i Fenster auf die Palaestra, oberoak und m und der zwischen ihnen übrig bleibende Raum l durch Fenster auf die Nolaere Straße

Gehen wir nun zur Betrachtung der eigentlichen Baderäume über, so bemerken wir zunächst, dass hier nicht gesonderte Abtheilungen für Männer und Frauen, sondern alle Räume nur einmal vorhanden sind. Ob hier nur für Männer gesorgt war, ob den beiden Geschlechtern verschiedene Stunden angewiesen waren, ob endlich wir hier and ieu unter Nero eingeriessen Unsitte des gemeinsamen Badens zu denken haben, das können wir nicht entscheiden; doch dürfte die letzte Möglichkeit am chesten auszenhillen sein, da wir hier allem Ansechen nach kein Luxusbad vor uns haben.

Die einzelnen Räume sind sehr groß und jeder durch zwei Thüren zugänglich. Ein besonderen Figidarium ist nicht vorhanden, sondern diesem Zweck sollte die sehr große Wanne am Ostende des Apodyteriums p dienen. In sie sollte das Wasser aus deri Nischen fallen, deren in jeder Wand eine angebracht ist. Permer ist unmittelbar über dem rechten Rande die Wand durch ein viereckiges Loch durchbort, welches mit leiser Senkung zu dem Ausgunsbassin er führt. Wenn. wie zu vermuthen ist, hier das Wasser im Maße des Zutlusses ablaufen sollte, so musste der Rand der Wanne noch erhöht und in dieser Erhöhung ein Einschnitt oder ein Abflussrohr angebracht werden, welches jetzt felbt. Da die Wanne nur im opus Signioms beleidet sit, so können wir vermuthen, dass sie noch mit Marmor getäfelt werden und dam die noch fehlende Vorrichung erhalten sollte. Wollte man sie gazu-

ausleren, so geschah dies durch ein Bleirohr, welches an ehen disser Stelle vom Boden derselben in dasselbe Ausgusebassin führte. Die Wanne ist 1,40 M. tief; man stieg hinein über deré Stufen, deren oberste durch die Unfassungemauern, die zweite durch den Fißboden gebildet wird, während die dritte nur auf der Vodersetet angebracht ist. Noch bemerken wir, dass aus einer Nische zwischen der Wanne und der nüchsten Thür zum Tepidarinm ein Loch schrigt durch die Wand auch zu se führt, offenbar nm irgend welches schmutzige Wasser auszugießen. Aus se führt eine gemauerte Rinne auf die Straße.

Das Tegidarium g ist ein einfacher viereckiger Raum, geheitz durch den von stuckbekleident Ziegelpfeierben getragenen usspendirten Pußboden und Thonröhren (0,13×0,075) an den Wänden; die Wärme gelangte hierher aus dem Raum unter dem Caldarium und unter dem noch zu besprechenden Laconicum rdurch Verbindungsgänge unter den Thären. Nahe der Nordecke führt ein Ausgussloch zu se, wohl für das zum Reinigen des Fußbodens gebranchte Wasser. Eine Wanne, wie im Männerbad der größeren Thermen, ist hier nicht vorhandet nicht vorhandet.

Dagegen hat das Caldarium s nicht weniger als drei Wannen, zwei große an den Schmalseiten und eine kleine, die als Labrum dienen mochte, in der Mitte der südlichen Langwand. Die Heizungsvorrichtungen sind wie im Tepidarium; nach einem hier liegenden Fragment der Stuckbekleidung des Gewölbes zu schließen, erstreckten sich die Hohlwände nicht auf dieses und also auch wohl nicht auf die Lünetten, was also auch im Tenidarium nicht der Fall gewesen sein wird. Ein Ofen genügte aber nicht für den großen Raum: man wollte ihrer zwei anlegen, bei x und y, doch war mit ihrer Erbauung noch gar nicht der Anfang gemacht worden. Wohl aber sind an beiden Stellen die Öffnungen in der Wand vorhanden, durch welche die heiße Luft unter den Fnßboden gelangen sollte. Diese Öffnungen nun führen nicht nur unter den Fußboden, sondern sie haben oben eine gewölbte, halbkreisförmige Erweiterung, welche über denselben hervorragt, so dass das Ganze das Aussehen eines gewölbten Durchganges hat. Wozu diese halbkreisförmigen Öffnungen oberhalb des Fußbodens dienen sollten, kann uns nicht zweifelhaft sein, wenn wir uns an dasienige erinnern, was wir im Frauencaldarium der größeren Thermen beobachtet haben (S. 230). Offenbar beziehen sie sich auf die Wannen. Diese sollten hier eine ebensolche halbkreisfömige Öffnung und eine ebensolche höhlenartige Erweiterung bekommen, wie wir sie dort fanden, in welcher das Wasser, von der Leitung für die heiße Luft nur durch eine dünne, vielleicht metallene Platte getrennt, stets von neuem erwärmt wurde.

Das Wasser sollte in die Wannen fallen aus Nischen, die über ihren Langestein angelvacht sind: über der östlichen Wanne sind ihrer drei, eine halbrunde und gewöllte und zwei viereckige, über der westlichen zwei in den beiden Pfeilern zwischen den Fenstern; in die kleine sollte es durch eine Röhre unter dem Fenster geleitet werden. Alle drei konnten ausgeleert werden durch kurze Bleiröhren, welche nabe dem Boden in die dem Caldarium zugewandte Maner eingesetzt sind: das Wasser floss dann auf den Faßboden und diente zur Reinigung desselben. Dagegeen vermissen wir Vorrichtungen

zum allmählichen Ablaufen im Maße des Zuflusses; dieselben sollten wohl bei der Bekleidung mit Marmor angebracht werden.

Jeder der drei bis jettt besprochenen Räume hat drei große, gewölbte Fenster auf die Palaestra. Lettere sollte offenbar auf dieser Seite keine Portieus erhalten, um diesen nach Sidwest gerichteten Fenstern nicht die Sonne wegzunehmen, welche also mindestens vom Mittag am mit ihren Strahlen der Heisung zu Hülfe kam. Dazu kamen im Caldarium noch fünf etwas kleinere, nach Sidost gewandte Fenster, denen freilich die Sonne zum großen Theil weggenommen wurde durch eine eben im Bau begriffene Mauer. Alle diese Penster bilden eine treffliche Illustration zu der Vorschrift Vittva's (V, 10, 1), dass die Tepidarien und Caldarien Fenster haben sollen wo möglich nach Sidwest, sonst nach Süden, weil man namentlich Nachmittags zu baden pflegte, und zu der Bemerkung Senecus (Ep. 86, 11), dass man zu seiner Zeit verlangte, in hellem Lichte abgebrüht zu werden im mutlu keet decogni).

Zu diesen uns auch aus den beiden anderen Badeanstalten bekannten Räumen kommt nun noch ein vierter, r, ein runder, durch vier halbrunde Nischen (scholae) erweiterter, mit einer flachen Kuppel (von der nur sehr wenig erhalten ist) bedeckter Raum, mit suspeudirtem Fußboden und Hohlwänden, welcher von x aus durch die auf dem Plan angegebene Leitung geheizt werden sollte : der Raum unter dem Fußboden stand auch mit dem unter dem Tepidarium und Caldarium durch Öffnungen unter den Thüren in Verbindung. Eine solche Schwitzkammer nannten die Alten, wie namentlich aus einigen Stellen Vitruy's (besonders V, 10, 5) hervorgeht, Laconicum; sie war der heißeste Theil des Bades und wurde namentlich von denienigen benutzt, welche nicht eigentlich warm baden, sondern nur schwitzen wollten. Seine Lage, in Verbindung mit Tepidarium und Caldarium ist durchaus zweckmäßig. Zwar scheint es Regel gewesen zu sein, dass nur das Tepidarium von allen Badenden gemeinsam benutzt wurde, dann aber sie sich theilten, indem die einen zum warmen Bade ins Caldarium, die anderen in das Laconicum, den Schwitzraum gingen; und daher war in der als Villa der Julia Felix bekannten Badeanstalt (S. 200) das Laconicum nur aus dem Tepidarium zugänglich. Es mochte aber theils mauche geben, die, um einen allmählichern Übergang zu haben, durch das Caldarium ins Laconicum gingen, theils mochte es vorkommen, dass man nach dem Schwitzbad im Laconicum noch ein warmes Wasserbad nahm 105). Wo die Kuppel ansetzt, sind drei kleine rande Fenster sichtbar, welche wohl, durch Glasscheiben geschlossen, Licht gaben. Wir müssen annehmen, dass, der Vorschrift Vitruv's (a.O.) gemäß, im Scheitelpunkt der Kuppel eine Öffnung gelassen war, welche durch einen an Ketten hängenden kupfernen Schild bald mehr bald weniger geschlossen werden konnte, um so die Hitze zu mäßigen. Vitruv's Vorschrift, dass die Höhe bis zum Ansatz der Wölbung gleich dem Durchmesser sein soll, ist nicht befolgt: die Höhe kann wenig über 4.50 M., der Durchmesser zwischen den Hohlwänden wenig unter 6 M. betragen haben.

Was die Decoration dieser vier Räume betrifft, so war wohl nur die der Wölbungen und Lünetten vollendet Geringe Reste sind am untern Rande der innern Lünette des Apodyteriums erhalten; ferner liegt ein Fragment aus der Wölbung im Caldarium: an beiden Stellen erkennen wir nur ziemlich grob in weißem Stuck ausgeführte Ornamente. Fulboden und Wannen waren mit opus Sigminum, die Wände mit hellröthlichem Ziegelstuck bekleidet, so dass das Ganze ungemein einförmig aussehen musset. Schwerlich sollte dies so bleiben: wir dürfen sicher annehmen, dass dies nur die Unterlage für weitere Decorationen sein sollte, dass man die Wannen mit Marmor, die Wände vieleleicht auch theilweise mit Marmor, im übrigen mit gemaltem Stuck bekleiden wollte.

Über den östlich und südlich von den Badesälen übrig gebliebenen, durch zwei Eingänge von der östlichen Straße (vico di Tesmo) zugänglichen Raum ist wenig zu sagen. Mit der östlichen Umfassungsmauer ist man ein beträchtliches Stück über die frühere Grenze der Insula hinausgegangen und hat so die Straße verengt. Am Nordende des bezeichneten Raumes hatte man eine Pfeilerporticus z. wie es scheint mit Benutzung schon früher vorhandener Pfeiler, errichtet, welche aus i, dem Vorraum der Badeanstalt, zugänglich war. Der massive Pfeiler a, welcher in ganz anderer Richtung steht, als die Mauern des Gebäudes, kann keinen constructiven Zweck gehabt haben; da er genau nach Süden orientirt ist, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass er eine Sonnenuhr tragen sollte: wir crinnern uns, dass eine solche in den größeren Thermen gefunden wurde, und dass wir in den kleineren Thermen, an einer ganz ähnlichen Stelle, einer Säule begegneten, für die wir den gleichen Zweck vermutheten (S. 212). Zu welchem Zweck man den Raum β mit einer Mauer umgeben wollte (auf der punktirten Strecke sind nur erst die Fundamente gelegt), können wir nicht errathen.

## Sechster Abschnitt.

## Brunnen, Altare und sonstige kleine Bauwerke.

Gutes Trinkwasser galt im Alterthum für ebenso wichtig wie bei uns, ja, wenn wir von den ungehwern Bauten, welche die Römer in viele Meilen langen riesigen Aquaeducten anlegten, um sich dasselbe zu verschaffen, auf den Werth schilben, den das Wasser hatte, für noch ungleich wichtiger. Für den Bedarf des Haushaltes, für Küche und Wäsehe hatte man das in den Imphiven gesammelte, in tiefgegrahene Brunnen geleirtete und in hene geklärer Regenwasser in jedem Hause bei der Hand, zum Trinken aber zog man, obgleich das Wasser der Cisternen namentlich in älterer Zeit gebraucht wurde. Quellwasser begreiflicher Weise vor, welches oft sehr weither geschafft werden musste.

So auch in Pompeji. Denn die Stadt hatte vermöge ihrer sehon früher dangestellten Lage auf einem Lavahügel im Alterthum jederfalls nur sehr wenige lebendige Quellen oder Brunnen von Quellwasser; wir kennen deren nur zwei: einen von 25 M. Tife in dem Keller der s. g. cass dei marni, jetzu domus N. Popidii Pricei genannt (VII, 2, 20), den andern, hänlich tiefen, in dem anliegenden Hause, domus C. Vibi (VII, 2, 15). Das Wasser des Sarmus, der

übrigens im Alterthum schwerlich unmittelbar an der Stadt vorbeifloss (s. oben S. 6). in Eimern oder Hydrich (Wasserkannen) herbeizuschaffen, konnte besten Falls für die nächsten Häuser am Flussufer und für sehr primitive Culturzustände genügen. Pumpwerke aber, durch welche man das Flusswasser hätte heben können, sind dem Alterthume fremd gewesen. Pompeji war also für seinen Bedarf an Trinkwasser auf eine Wasserleitung angewiesen, an deren einstmaligem Vorhandensein man schon gegenüber den an nicht wenigen Stellen der Stadt noch jetzt sichtbaren Pfeilern und den vielfach auf den Straßen und in den Gebäuden sichtbaren Bleiröhren, sowie den zahlreichen Brunnen nie hat zweifeln können, welche letztere sich nicht allein in den Straßen und an fast allen Straßenecken (in biviis oder triviis) finden, sondern auch in nicht wenigen Häusern, zum Theil sehr reich und eigenthümlich verziert, wiederkehren. Woher das Wasser kam, ob aus dem Sarnus, worauf die starke Ablagerung von Kalksinter führt, ob vom Vesuv, das ist noch nicht sicher festgestellt. Jedenfalls lag der Ausgangspunkt der Leitung viel höher als der von Fontana's Canal (oben S. 26) : es geht dies theils aus der Höhe der erwähnten Pfeiler hervor, auf welche das Wasser durch seinen eigenen Druck hinaufgetrieben wurde, theils aus dem vor kurzem nördlich von der Stadt aufgefundenen Zuleitungscanal 108). Die Leitung war sowohl außerhalb als innerhalb der Stadt unterirdisch, und die schon erwähnten Pfeiler bildeten ihre Knotenpunkte. Sie bargen in den beiden Vertiefungen, die sie charakterisiren, Röhren; in einer derselben stieg das zugeleitete Wasser in auf der Höhe des Pfeilers befindliche offene Bassins, welche, obgleich selbst zerstört, doch sicher nachgewiesen sind; in der zweiten Vertiefung wurde es durch mehrfach sich verzweigende Röhren an seine Bestimmungsorte weiter geleitet. Der Zweck dieser örtlichen Erhebungen ist ohne Zweifel, den gar zu großen Fall und Druck des Wassers auf die Röhren abzuschwächen, indem aus den offenen Bassins das überschüssige Wasser abfloss, während andere Knotenpunkte der Leitung unter dem Niveau der Straßen lagen und durch s. g. castella aquae,

für deren eines man das auf Fig. 128 hinter dem Brunnen sichthare kleine Gebäude hält, geborgen wurden, ohne gleichwohl unzugänglich zu sein. So ist das Wasser dieser Leitung durch alle Quartiere und auch in viele Häuser vertheilt gewesen, und zwar allen Anzeichen nach riechliches Wasser.

Von den sichtbaren Monumenten der pompejaner Wasserleitung fassen wir zunächst die Brunnen in den Straßen und an den Straßenecken ins Auge.

In den beiden Abbildungen Fig. 127 und Fig. 128 finden wir den Plan und die Ansicht einer Straßenecke, eines bieium mit dem eben



Fig. 127. Plan eines Brunnens.

erwähnten castellum a und einem Brunnen b; es ist der erste au der Hauptstraße vom Herculaner Thor, welche man mit ilhrem Pflaster und ihren Trottoirs ehenfalls auf dem Plan erkennt. Die Gestalt des Brunnens selbst ist, wie die der meisten Brunnen in Pompeji, die einfachste, die man sich denken kann. Aus einem kleinen, aus einem Lavastein bestehenden Pfciler, welcher zur Aufnahme des Rohres der Leitung durchbohrt und in den meisten Fällen mit einem Figurenornament am Ausguss verziert ist (in diesem Beispiel ist es



Fig. 128. Ansicht eines Brunnens

verloren gegangen), fällt das Wasser in einen s. g. Cantharus oder ein viereckiges Bassin, welches aus mit eisernen Klammern verbundenen Lavaquadern erbaut ist, um der Last des Wassers sicher zu widerstehn. Hinter dem Brunnen sieht man das ververmeintliche castellum, d. h. ein kleines gewölbtes Gebäude mit einer fensterartigen Öffnung; eine gleiche Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite ist schon im Alterthum zugemauert worden. Dagegen ist eine Thür nie vor-

handen gewesen. Die Façade dieses kleinen Bauwerks nach dem Brunnen hin war mit einem jetzt ganz verschwundenen, vielleicht den Larendarstellungen angehörenden Gemälde (Hlbg. No. 88) geschmückt, und vor demselben steht ein kleiner, wohl den lares compitales, den Schutzgöttern der Straßen, deren Cult Augustus erneuerte, geweihter Altar. Ob es wirklich ein Castellum der Wasserleitung ist, kann jetzt, wo der Boden nicht sichtbar ist, nicht untersucht werden : es wird erlaubt sein, daran zu zweifeln, da auf der Ostseite (auch auf dem Plan Fig. 127 sichtbar) einer der gewöhnlichen Wasserleitungspfeiler daran gelehnt ist, das Gebäude selbst aber alterthümlichere Bauart zeigt, als die Pfeiler der Wasserleitung. Der Hahn der Leitung ist an diesem Orte



Fig. 129.

nicht gefunden worden, wohl aber zeigen diejenigen von anderen Knotenpunkten wesentlich die Einrichtung, welche uns der Hahn aus dem Palast des Tiberius auf Capri im Museum von Neapel vergegenwärtigen kann, den die nebenstehende Figur 129 zeigt. Jeder sieht, dass der Theil b sich in demjenigen a drehte und so die Rohre e öffnete oder schloss, welche Hahn einer Wasserleitung. nach beiden Seiten führen. Jetzt sind diese Stücke ganz fest in einander gerostet und sollen, so zu

sagen, antikes Wasser eingeschlossen enthalten, welches man, wenn der Hahn geschüttelt wird - versucht habe ich es nicht - in dessen Innerem deutlich plätschern hören soll. Die meisten Brunnen sind dem hier beschriebenen und abgebildeten sehr ähnlich, nur dass der Cippus, aus welchem das Wasser in das Becken floss, wie schon gesagt, bei den meisten auf eine verschiedenartige Weise mit Reliefen geschmückt ist. Beispielsweise bringen wir die Abbildung eines ebenfalls an einer Straßenecke belegenen Brunnens [Fig. 136). Der Gippus ist mit einem Relief geschmidtet, darstellend einen Adler, der einen Hasen im Schnabel hält, aus dessen Maul das Wasser floss. In dem Laden, in dessen Thür hinter dem Brunnen wir hineinsehen, wurden Bsewasten verkauft, von denen man Reste in demselben gefunden haben soll. Der Relief-sehnuck der meisten, stets in gleicher Weise eingerichteten Brunnen ist zu wenig bedeutend, um hier einzehn erwähnt zu werden; Ausseichung verdient



Fig. 130. Ansicht eines zweiten Brunnens

werder, Auszeinung vertuen, nur ein solehes Relief an einem in der Nähe des Apollontempels des Seethors (Reg. VII, Ins. 15) neuerdings ausgegrabenen Brunnen von schönem weißem Marmor, da dasselbe nicht ohne Laune ist. Es stellt



Fig. 131. Durchschnitt eines Brunnens.

nämlich einen schönen Haushahn vor, der in eiligem Lauf ein Gefäß umgeworfen hat, dem nun der Wasserstrahl entspringt. An eben diesem Brunnen sieht man



Fig. 132. Ansicht eines dritten Brunnens

besonders deutlich die Spuren der Abnutzung durch den Gebrauch: neben dem Cippus ist der Brunnenrand durch die aufgestützten Hände und in dem Relief ist die Mündung des Gefäßes durch die darangelegten Lippen der Trinkenden ziemlich beträchtlich ausgeschliffen. Noch stärker ist diese an allen Brunnen wahrnehmbare Abnutzung an demjenigen an der Strada dell' Abbondanza an der hintern Ecke des Gebäudes der Eumachia. Der Durchschnitt eines derartigen an den Propylacen des Forum triangulare belegenen Brunnens (Fig. 131) mag die Art verdeutliehen, wie das Wasser durch ein Rohr in dem durchbohrten Cippus bis zum Ausfluss geleitet wurde, die Ansieht noch eines Brun-

nens (Fig. 132) eine Besonderheit vergegenwärtigen. Derselbe, dessen Cippus mit einem Stierkopf in Relief geschmückt ist, ist in den Fußweg der ziemlich engen Overleckt, Pausti. 4.Aug. Straße hineingebaut, und augenscheinlich deshalb an zwei Seiten mit einem eisernen Geländer umgeben gewesen, um Fußgänger vor dem Hineinstürzen zu bewahren. Dies bereits bei der Entdeckung ganz verrostete Geländer ist bis auf ein paar Stümpfe im Stein verschwunden. Das Material ist fast überall Lava. Nur der Brunnen mit dem Hahn ist aus Marmer; der neben dem Gebäude der Eumachia nnd ein anderer am Kreuzpunkt der Nolaner und Stabianer Straße aus Trawftin: nur einer. am Stabianer Thora ist aus Truff.

Andere Brunnen in Pompeji bieten nun allerdings abweichende, aber nicht minder einfache Formen. So ist sehon frühre bei der Beschreibung des Forum triangulare sowie der Palaestra durchbohrter Säulen Erwähnung gethan worden, welche als Brunnen dienten; ein Brunnen in demselben Stadtquartier hat ungefähr die Form eines Sitzes mit sehr niedriger Lehen, aus der aus vier kleinen Löwenköpfen die Wasserstrahlen in den das Bassin bildenden Sitz felen.

Diese Beispiele mögen gemügen, um das immer gleichbleibende Princip der antiken Brunnen an den Straßen zu vergegenwärtigen. Diese Gleichbeit des Princips sehlicht übrigens eine größere Mannichfaltigkeit der Erseheinungen, als sie ums Fompej in seinen öffentlichen Brunnen bietet, keinswegs aus, wie dies, ganz abgesehn von den Monumenten anderer Orte, die Brunnen in den Privathüsern Fompejis beweisen; hie finden wir die Cippen, wenn diese überhaupt beibehalten wurden, was nur ausnahmsweise der Fall ist, ungleich reicher decorit; noch häufiger sind sie durch ganze Marmor- oder Bronzestauen ersetzt, durch welche das Brunnernoftv bis zu irgend einem mehr oder weniger sinnreich construitera Ausguss geführt wurde. Diese Brunnennfiguren, deren Herculaneum eine ganze Reihe und auch Pompeji nicht ganz wenige aufsweisen hat, beton der Plastik ein fruchbares Feld und ge-bören zu den ammuthigsten Erfindungen derselben; von ihnen soll im artistisehen Theile ausfährlichter gesproehen werden.

Es wire nun interessant zu wissen, wann Pompeji seine Wassetleitung erhielt. Betrachten wir drauntlin die Mouumente derselben, so finden wir, dass keines derselben auf vorrömische Zeit deutet. Am alterthümlichsten sehen noch die Brunnen aus; doch liegt dies an der Rohheit der Arbeit, welche in der Lava durch die Beschäfenheit des Steines bedingt ist. Aber auch das Medusenhaupt des aus Tuff, einem leicht zu bearbeitenden Stein, bestehenden Brunnens am Stabianer Thor, zeigt nicht im entferntesten den künstlerischen Charakter der Tuffköpfe des großen Thesters und des Nolaner Thors (S. 52, 158). Die Pfeller bestehn theils (und vorwiegend) aus ziegelförnigen Tuffsteinen, theils aus Ziegeln: ihre Bauart zwingt uns nicht, sie auch nur in republikanische Zeit hinaufzurücken. Ohne also den Zeitpunkt nüher bestimmen zu wollen, können wir doch sagen, dass allem Auschein nach die Wasserleitung Pompejis der römischen Zeit, und zwar sehwerlich den Anfängen derselben angehört.

Von öffentlichen Monumenten sind außer den Brunnen besonders noch die, wie in katholisehen Länderu die Heiligenbäusehen, vielfach in den Straßen aufgestellten Altäre der Schutzgottheiten der Wege und Straßen zu erwähnen. Ein solches kleines Heiligthum haben wir bereits an dem Brunnenhause bei

dem ersten Brunnen kennen gelernt, bestehend aus einem Altar vor dem Bilde der Straßenlaren, auf welchem diesen Daemonen von den Vorübergebenden ein wehlfelies Opfer und ein flüchtiges Gebet dargebracht wurde. Ganz ähnlich ist ein zweites derartiges Hellightum in der Straße theimen Brunnen ist ein Altar in der Straße hinter dem s. g. Gefänginss am Forum, angelehnt an eine Wandt, hinter dems blem erscheint auf einem von Flüsstern eingefäßten und von einem Giebel gekrönten Felde die bekannte Opfercaeremonie anstatt gemalt in Stuccovolief. In dem Giebel sei en Alder in Relief gebüldet, welcher zu der unrichtigen Annahme den Anlass gegeben hat, dieser Ältar sei dem Juppiter geweitt gewesen; er erscheint vielnehr zur als ein sehr passender Schmuck des flachen Giebeldreiecks, welches er mit seinen ausgebreiteten Schmuck des flachen Giebeldreiecks, welches er mit seinen ausgebreiteten Schmuck des flachen Giebeldreiecks, welches er mit seinen ausgebreiteten Schwingen erfüllt, und welches ehen wegen der Ähnlichkeit siener allgemeinen

Form mit den ausgebreiteten Flügeln eines Adlers in Griechenland den Namen »Adler« (άετός) erhalten hat. Ein anderes Beispiel (Fig. 133) wird genügen, um nebst dem zuerst betrachteten den durchschnittlichen Charakter dieser Cultusstätten der dii populares oder patellarii uns zu vergegenwärtigen. Es ist dies ein ziemlich ansehnlicher Altar, welcher, um den Verkehr auf dem ohnehin nicht allzu breiten Fußweg nicht zu versperren oder zu beengen, bescheidentlich in einer Mauernische steht, in welcher über demselben eine Opferdarstellung, ähnlich den besprochenen, gemalt oder in Relief angebracht gewesen sein wird, welche uns verloren gegangen ist. Statt der Larendarstellung erscheinen gelegentlich auch nur die beiden Schlangen, die Vertreter



Fig. 133. Altar an einer Straße.

des männlichen und weiblichen Genius; so gleich rechts am Stabianer Thor, und an der Südwestecke der Insula IX, 2, wo statt des Altars nur eine Nische für die Opfergaben angebracht ist.

Ein wahrscheinlich den Straßenlaren geweihtes Heiligthum in Form einer Aedicula begegente uns am Forum in einer Nische an der Außenseite des Macellums (oben S. 122). Hierber gehört ferner ein Sacellum an der Subianer Straße, auf der Obsteite der visrten Insuld der achten Region. In einem nach Art eines kleinen Ladens auf die Straße geöffneten Raume finden wir nicht weit von der Rückwand und ihr parallel einen länglichen Altar, in der rechten Wand eine klein Nische, in welcher ohne Zwelfel die Larenbilder standen, und an der-selben Wand, gleich am Eingang, eine niedrige Bank. Und wohl im Hinblick auf die Alnichkeit mit diesem Heiligthum har Florelli vermuttet, dass auch das als Barbierstube bekannte Local an der Meccustraße (VI, 8, 14) den Sußenlaren geweicht war. Wir finden hier in der Mitte einen viereckigen

Travertinstein, der sehr wohl, mit Stuck bekleidet, ein einfacher Altar sein konnte, in der rechten Wand zwei kleine Nischen und unter denselben wiederum eine niedrige Bank. Durch eine Thür in der Rückwand gelangt man in ein kleines Hinterzimmer unbekannter Bestimmung.

Als verwandt mit diesen volksthümlichen Straßenheiligthümern müssen endlich die mehrfach an Ecken und Mauern vorkommenden religiösen Malereien hier erwähnt werden, die, weil kein Altar vor denselben angebracht ist, mehr einen talismanischen als einen Cultcharakter tragen. Sie sind, wie man sich aus der Zusammenstellung in Helbigs Wandgemälden No. 7-94, zu denen noch manche hinzugekommen sind) überzeugen kann, zahlreich genug, bieten aber nur in einzelnen Fällen ein hinlängliches Interesse, um auf ihren Gegenstand auch nur flüchtig einzugehn. Dies ist besonders der Fall bei einem Gemälde an der Ecke der kleinen Straße Vicolo dei dodici dei), welche von der Strada dell' Abbondanza nach dem Vicolo dei teutri führt (Plan CD - de), welches (Hlbg. No. 7) die zwölf großen Götter darstellt, unter denen, beiläufig bemerkt, der Juppiter doch auch heute noch ziemlich unzweifelhaft als jugendlich dargestellt erkennbar ist. Andere dieser Bilder zeigen uns einzelne der griechisch-römischen Gottheiten (IIlbg. No. 8-26); wieder andere den Genius familiaris (31 ff.), die Laren und Larenopfer (35-45) oder den Genius und die Laren verbunden 46-59 oder Laren und Penaten (60-66) u. dgl. m. Endlich müssen noch die vielfältigen Schlangenbilder (29 f.) erwähnt werden, darstellend meistens zwei gewaltige Schlangen, welche sich auf einen mit Früchten, meistens Pinienzapfen und daneben mit Eiern belegten Altar zu ringeln und dazu dienten, den Ort religiös zu weihen, gelegentlich nur, um ihn vor Verunreinigung zu schützen. Eines der gewaltigsten und interessantesten dieser Schlangenpaare ist dasienige an der Wand gegenüber der domus Sirici (Plan 91, DE-fg), welchem die Inschrift otiosis locus hic non est, discede morator (vgl, Cap. 6) beigefügt ist.

## Viertes Capitel.

Die Privatgebäude.

Erster Abschnitt.

Die Wohnhäuser 167).

So groß in manchem Betracht das Interesse der öffentlichen Gebäude Pompejis für den Alterthumsferund theils durch ihre Erhaltung, freils und besonders durch ihre gegenseitige Lage, welche sie als ein Gesammtes erscheinen lässt, sein mag, so kann man doch nicht lüggene, dass die Privatgebäude ein bei Weitem größeres Interesse für sich in Anspruch nehmen und von höherer Bedeutung für unser Studium des Alterthums sind, als jene. Denn so wie überhaupt das öffentliche Leben der Alten, welches gewissermaßen als der Geschichte angehörend betrachtet werden kann, uns ungleich bekannter und in zahlreicheren und zusammenhangenderen Zeugnissen überliefert ist, als ihr Privatleben, so sind auch die Monumente des öffentlichen Lebens, Tempel und Hallen, Basiliken, Theater und Amphitheater, Straßen, Wasserleitungen und Bäder u. a. aus fast allen Theilen der alten Welt in viel größerer Zahl auf uns gekommen; sie sind in ihren mehr oder weniger erhaltenen Ruinen lange bekannt, gemessen, gezeichnet und studirt worden, ehe der erste Spatenstich zu Pompeiis Ausgrabung gethan wurde, und zugleich sind gegen viele dieser Reste alter Tempel. Theater und sonstiger Bauten die pompejanischen öffentlichen Gebäude klein, unbedeutend und stehn namentlich in künstlerischem Betracht mit wenigen Ausnahmen auf einer nicht allzu hohen Stufe. Von den Privathäusern der Alten aber war vor Pompeiis und Herculaneums Entdeckung monumental sehr Weniges vorhanden : denn die Trümmer einiger Paläste und Villen der Großen und Gewaltigen, welche wir außer den beiden verschütteten Städten haben, können hier nicht mitzählen, weil sie von der Norm bürgerlicher Wohnhäuser weiter entfernt sind, als irgend ein Privatgebäude Pompejis. Und auch die einzeln erhaltenen Fundamentruinen und die allerdings in der antiken Litteratur vorhandenen Beschreibungen ländlicher Villen bringen uns der Kenntniss des gewöhnlichen bürgerlichen Wohnhauses etwa und kaum so nahe, wie die Ruinen der s. g. Villa des Diomedes in Pompeji. Von dem Normalhause, namentlich von dem Hause in der Stadt ist kaum anderswodie Rede, als in Vitruys Architektur, wenigstens nirgend im Zusammenhang und anders als in gelegentlicher Erwähnung einzelner Räumlichkeiten. Abgesehn aber davon, dass Vitruvs Beschreibungen durch die Bank nicht die klarsten und für uns doppelt schwierig zu verstehn sind, weil sie sich auf Abbildungen beziehn, die uns verloren gegangen, abgesehn ferner von der Unklarheit, welche mit dem Mangel monumentaler Anschauung unausbleiblich verbunden ist, haben wir bei Vitruv nichts, als die starre mittlere Norm, das Gesetz schlechthin, und zwar für das, was er bei seinen Lescrn als bekannt voraussetzen mußte. Diese Norm aber ist nach hundert verschiedenen Umständen hundertfach verschieden angewendet worden, und erst die Kenntniss dieser verschiedenen Anwendungen des Gesetzes verschafft uns ein lebendiges und anschauliches Bild von der Stätte, in welcher sich das nach den Umständen und Verhältnissen mannichfaltig gestaltete Privatleben der Alten bewegte. Eine solche Kenntniss ist aber, und zwar nur, durch Pompeiis Häuser und die wenigen vermittelt, die man in Herculaneum hat bloßlegen können; und welches der Gewinn dieser Anschauung sei, das lernen wir recht würdigen, wenn wir unsere auf die Wohnungen Pompejis gegründete Kenntniss des römischen Hauses mit der Kenntniss von dem griechischen Hause vergleichen, die nur auf einer unklaren Normalbeschreibung Vitruvs und auf zerstreuten Stellen der alten Schriftsteller beruht.

Wir haben den pompejanischen Wohnhäusern gegenüber eine doppelte und nicht leichte Aufgabe zu lösen. Einerseits nämlich sind die unsäglich reichen Einzelheiten der uns vorliegenden Monumente, wenn auch natürlich nur in einer Auswahl, zu beschreiben und zu erklären; wir müssen die Mannichfaltigkeit der Pläne einer Reihe von kleineren, mittleren und großen Wohnungen, d. h. von relativ großen, denn wirklich große Häuser, wie sie in Rom die Nobilität hatte, bietet uns Pompeji nicht, und zwar in ihrer bald durch locale, bald durch anderweitige Verhaltusise begründeren Modification zu verstehn suchen, haben uns vorzuführen, was man in diesen verschiedenen Wohnungen an Resten baulcher und decorativer Einzelheiten und an Spuren des täglichen Lebens vorfand, und zu versuchen, nach der Anleitung dieser die Häuser in ihrer Gesammtheit zu reconstruiren und aus den Spuren des Lebens ein Bild desselben zu entwerfen; anderreneist darf nicht versäumt werden zu untersuchen, was in dieser Verschiedenheit das Gemeinsame, was in den Variationen und Modificationen das Gesetz und die Norm sei. Ein solches Gemeinsame, eine Norm und ein Gesetz aber ist wirklich vorhanden und sit durch die sorg-fältige Erforschung der gegebenen Mannichfältigkeit als ein Maßatba zur Be-urteilung und abseine Leuchte der Erklärung gewonnen und festgestellt worden, weshalb wir damit zu beginnen haben, uns diese Norm klar zu machen.

Fragen wir uns zuerst, worin wohl der durchschlagende Unterschied des antiken Hauses und des modernen gelegen sein möge, so werden wir nach einer ziemlich allgemein verbreiteten Anschauung zu antworten geneigt sein: in der Ausdehnung des Grundrisses im antiken und der Beschränkung desselben im modernen Hause, ferner darin, dass mit dieser Ausdehnung in der Längen- und Breitendimension des antiken Hauses eine Beschränkung in seiner Höhe, mit der Beschränkung des Grundareals im modernen Hause eine größere Zahl von Stockwerken verbunden ist. Diese Antwort ist in gewissem Betracht richtig, aber in einem andern ist sie es nicht. Richtig ist die Anschauung von der Ausdehnung des Grundareals beim antiken Hause in so fern, als sich in demselben im Erdgeschoss eine viel größere Zahl von Räumlichkeiten befindet, als im modernen Hause, unrichtig aber ist diese Ansicht, wenn von Maßvergleichung schlechthin die Rode ist. Eines der größten Häuser Pompeiis z. B., das s. g. Haus des Pansa, enthält im Erdgeschoss, Alles in Allem gerechnet, etwa 60 verschiedene Räumlichkeiten. Um diese Zahl von Zimmern, Kammern, Gängen u. s. w. anzulegen, gebrauchte aber der antike Baumeister nicht mehr als 35 M. Front und gegen 65 M. Tiefe des Areals. Fragen wir uns doch einmal, wie viele Höfe, Säle, Zimmer, Kammern, Gänge, Vorplätze und andere Räumlichkeiten des wohnlichen Bedürfnisses wir auf dies Areal bauen würden, und wir werden etwa den vierten bis höchstens den dritten Theil nennen müssen. Der Grund liegt darin, dass der Alte sein Areal viel stärker theilte, dass er seine einzelnen Wohnräumlichkeiten im Allgemeinen viel kleiner machte, als wir es thun können. Ein Unterschied wäre also allerdings hierin gefunden; dass dieser aber ein durchgreifender, für das Ganze charakteristischer sei, kann man kaum behaupten, und zugleich sehn wir, dass es mit der bequem breiten Ausdehnung des antiken Hauses nicht so weit her ist, wie wir gewöhnlich glauben. In einer ganzen Zahl kleiner, ja selbst mittlerer Häuser Pompejis würden wir uns thatsächlich nicht zu bewegen, noch den nothdürftigsten modernen Hausrath unterzubringen wissen. Auch die Annahme der mit der größern Flächenausdehnung in Verbindung stehendeu geringern Höhe des antiken Hauses ist nur zum Theil

richtig. Es ist wahr, dass der Alte nicht so thurmartig baute wie wir in einigen unserer größten Städte mit unseren sechs bis sieben Stockwerken und himmelanstrebenden Dächern; es ist richtig, dass die ältesten Häuser in Rom. die nur 11/4 füßige Mauern haben durften, die Last hoher Geschosse nicht zu tragen vermochten; aber es ist auch bekannt, dass Augustus verbot, über 70 Fuß römisch = 66 Fuß unseres Maßes hoch zu bauen, was Hadrian auf 60 Fuß (= etwa 56 F.) herabsetzte, eine Höhe, die sich mit der gewöhnlichen moderner Häuser messen kann, welche ja selten die Höhe von 70 Fuß übersteigen. Einen durchschlagenden Gegensatz können wir also in den Maßverhältnissen antiker und moderner Häuser nicht finden. In ähnlicher Weise könnte man eine ganze Reihe von Unterschieden anführen, welche alle ihr Richtiges haben, ohne jedoch den bestimmenden Gesammtcharakter zu treffen. Einen solchen durchschlagenden Gegensatz und bestimmenden Gesammtcharakter, und zwar den mit dem innersten Wesen und Bedürfniss des Lebens zusammenhangenden, finden wir in einem Umstande der Anlage, welcher diese im Ganzen beherrscht und bedingt.

Wir haben für den antiken Tempel im Gegensatze gegen unsere Kirchen, welche ihrem Wesen nach durchaus Innenbauten sind, den Charakter des Außenbaues in Anspruch genommen; der entgegengesetzte Charakter ist der des antiken Hauses: dies ist von außen im Princip so gut wie völlig abgeschlossen und ganz nach innen gewendet. Hierin liegt der charakteristische Unterschied zwischen ihm und unserem, auch dem südlichen, modernen Hause, welches sich nach außen in vielen und breiten Fenstern öffnet und in seiner ganzen Anlage eine entschiedene Beziehung zur Straße zeigt. Für das antike Haus in seiner wesentlichen Anlage aber ist die Straße nichts als der Weg, der am Eingang vorüberführt; weder in der Öffnung der Fenster, deren Vorhandensein als bloße Lichtöffnungen hiemit natürlich nicht geläugnet werden soll, noch in der Ausstattung der Facade ist auf die Straße Rücksicht genommen; das Erdgeschoss, der prsprüngliche Theil des Hauses, bildet nach außen wesentlich nur vier abschlicßende, vom Eingang durchbrochene Umfassungsmauern; die ganze Anlage wendet sich nach innen und schließt sich um den innern Hof, auf den, oder in späterer Entwickelung auf deren zwei hinter einander liegende, die Zimmer ausgehn und von dem sie ihr Licht empfangen, Die Entwickelung unserer modernen Bauweise wurde ermöglicht durch den Gebrauch der Fensterscheiben aus Glas, welche zwar dem spätern Alterthum nicht fremd waren und auch in Pompeji vorkommen, deren Verwendung aber noch nicht so allgemein geworden war, dass sie hätte auf die Gestaltung des Hausbaues Einfluss gewinnen können. Nur durch die Glasscheiben wurde es möglich, an die Stelle des Licht und Luft vermittelnden Binnenhofes die Facade mit ihren Fensterreihen zu setzen und so den Innenbau in gewissem Sinne in einen Außenbau zu verwandeln 108).

Obige Eigenthümlichkeit ist bei verschiedener Benennung, modificirten Zwecken und danach veränderter baulicher Beschaffenheit der Theile zugleich das Gemeinsame des griechischen und des römischen Hauses. Eine weitere Ähnlichkeit findet sich darin, dass das normale, wenn auch nicht das ursprügliche römische wie das normale griechische Haus aus zwei hinter einander

liegenden Hälften besteht, die sich in dem Wesentlichen ihrer Anlage wiederholen, die aber freilich im griechischen und im römischen Hanse eine verschiedene, wenngleich im letzten Grunde verwandte Bestimmung haben. Im griechischen Hause gehört die vordere Hälfte dem Manne und dem Verkehr mit der Außenwelt, die hintere Hälfte der Prau und dem Virtschaft des Hauses; auch im römischen Hause ist der vordere und ursprünglich einzige Theil der Öffentlichkeit, der hintere dem Familienleben bestimmt.

Auch die ältesten Häuser Pompejis zeigen uns nicht den Typus des ursprünglichen römischen, richtiger altitalischen Hauses, des Bauernhauses, aus welchem, dem natürlichen Gange der Entwickelung gemäß, das städtische Wohnhaus hervorgegangen ist. Dasselbe ist uns aus einer ganz andern Quelle bekannt geworden: durch Aschenkisten aus verschiedenen uralten, in Latium und Etrurien gefundenen Begräbnissplätzen 109). Jene alte Bevölkerung gab ihren Aschenkisten die Form ihrer Häuser, und so lernen wir aus denselben, dass diese Häuser über niedrigen Wänden ein hohes Strohdach, über der an der Schmalseite liegenden Thür eine fensterartige Öffnung hatten. Statt dieser alten Bauweise ist aber schon in früher, nicht näher bestimmbarer Zeit, wahrscheinlich durch fremden, vielleicht griechischen Einfluss, eine andere aufgekommen, deren älteste uns bekannte Form durch die ältesten pompejanischen Häuser (Kalksteinhäuser) vertreten wird. Es mag ferner hier erwähnt werden, dass im alten Rom, zur Zeit als die Zwölftafelgesetze gegeben wurden, die Häuser, alle oder doch großentheils, durch einen Zwischenraum (ambitus) von 21/2 Fuß getrennt waren, während in Pompeji keine Spur einer ältern Bauart als der mit gemeinsamen Zwischenwänden nachweisbar ist 1101. Aus dieser ältesten pompejanischen Hausform entwickelte sich dann, etwa im 2. Jahrhundert v. Chr., durch Hinzufügung weiterer, dem spätern griechischen Hausbau entnommener Bestandtheile, diejenige Bauweise, welche



Fig. 134. Ursprünglicher Plan des röm. Hauses.

uns einerseits ans den stattlichen pompejanischen Häusern der Tuffperiode, andererseits aus der Beschreibung Vitruvs (VI, 3 ff.) bekannt ist.

Das italische städitsche Wohnhaus bildete in der Zeit der pompejanischen Kalketeinhiuser, d. h. etwa bis in das 3. Jahrhundert v. Chr., ein Rechteck, dessenschmillere Seite als Front der Straße zugekehrt war. Nach hinten stößt ein Garten (Jeotus) an dasselbe, während die Mittle seiner Wohnfrume der Innenhof, das Atrium oder Cavaedium (cacus aedium) einnimut, dessen nach Innen geneigtes Dach in der Mitte eine rechtwinklige Öffnung, das Complavium (s. Näheres unten) hat. Diesem entspricht im Fußboden das Impluvium, in welchem sich das Regenwasser sammelte, um aus ihm eine darunter befindliche Gisterne

geleitet zu werden. Im Atrium war der Sammelplatz der Familie, hier, am hintern Rande des Impluviums, stand der Heerd, dessen Rauch durch die Dachöffnung abzog, hier der Geldkasten, hier verrichtete die Frau ihre häuslichen Geschäfte des Spinnens und Webens, während die zwölf das Atrium umgebenden und von ihm in der Hauptsache ihr Licht empfangenden Zimmer. ihrer drei an ieder Seite, von denen aber eines den Eingang darstellte, den Zwecken der Familie als Schlafzimmer (cubicula), Vorrathskammern (cellae penariae). Speisezimmer (cenacula) dienten, ohne dass niber die Lage und Bestimmung jedes einzelnen dieser Räume sich Genaueres feststellen lässt. Die beiden letzten Räume rechts und links sind keine eigentlichen Zimmer, sondern unverschlossene Erweiterungen des Atriums, und werden Flügel (alae) genannt. Ebenso ist das Mittelzimmer der Rückseite, das Tablinum, in allen uns erhaltenen Häusern der ältesten Zeit Pompejis nach vorn wie nach hinten in ganzer Breite geöffnet und bildet die Verbindung zwischen Atrium nnd Garten 111). Auf der Vorderseite des letztern war wohl häufig durch ein von Pfeilern getragenes Dach eine bedeckte Halle gebildet. Die Wohnungen dieser Art haben wir uns in der ältesten Zeit in Anlage und Ausstattung änßerst einfach zu denken, so wie sie auch nur klein, sehr leicht gebaut und mit Holz, Brettern oder Schindeln gedeckt waren. Das Material war jedenfalls nach den örtlichen Bedingungen verschieden; stellenweise waren es Ziegel aus mit Stroh gemischtem, nicht gebranntem, sondern an der Sonne getrocknetem Thon, mit denen das Fachwerk von Holz ausgefüllt wurde; erst später traten gebrannte Ziegel an die Stelle. Von dem Material und der Bauart der pompejanischen Kalksteinhäuser, mit Lehm als Bindemittel, wird im ersten Capitel des zweiten Theiles die Rede sein. Da nun das Gesetz verbot, die Mauern mehr als 11/2 Fuß stark zu bauen, so ist es klar, dass die Häuser nur einstöckig sein konnten; und in der That ist dies bei den ältesten Häusern Pompejis offenbar der Fall gewesen. Bei wachsender Bevölkerung stellte sich freilich das Bedürfniss oberer Geschosse als unabweislich heraus, und man musste die Mauern, um ihnen die nöthige Stärke zu geben, entweder aus Quadern herstellen. oder den Ziegeln, falls man diese verwandte, durch sorgfältige Bearbeitung und Brennen, namentlich aber ihnen sowohl als den kleineren Bruchsteinen durch guten Mörtel eine größere Festigkeit geben. Das als Terrasse gestaltete flache Dach des untern Geschosses nannte man solarium, indem man dort in der kühlern Jahreszeit den Sonnenschein aufsuchte, und aus den Solarien gingen durch Bedachung luftige obere Gemächer (pergulae) hervor. Da man nun auch häufig das obere Stockwerk für die Mahlzeiten benutzte, erhielten seine Gemächer den Namen cenacula; im Allgemeinen aber dienten die oberen Stockwerke (tabulata) zu Miethwohnungen. Nachdem durch Einrichtung oberer Geschosse einmal ein zweckmäßiger Weg zur Gewinnung von Raum auf beschränktem Areal gezeigt war, fuhr man - wofür Vitruv (II, 8, 17) ausdrücklich als Grund angiebt, dass bei wachsendem Raumbedarf das Areal des Erdgeschosses nicht ausreichte, so dass man die Höhendimension zu Hilfe nehmen musste, - mit der Hinzufügung von Stockwerken fort, bis allmählich die Häuser eine solche Höhe erreichten, dass sie die Straßen dunkel machten, bei Erdbeben, Feuersbrünsten und den Überschwemmungen, von denen Rom viel zu leiden hatte, die Gefahr vermehrten, und jene Beschränkungen der Höhe durch kaiserliche Gesetze hervorriefen, von denen oben gesprochen wurde. Indess alles dies fällt in spätere Zeit; die pompejanischen Kalksteinhäuser hatten, so weit wir erkennen können, keine oberen Räume.

Eine neue Periode der römischen häuslichen Architektur können wir vom letzten Jahrhundert der Republik an datiren, als Rom den Einflüssen Griechenlands in Kunst und Sitte sich öffnete; für Pompeji beginnt sie wohl noch etwas früher. Dieser Periode gehört die Erweiterung des römischen Hauses durch vom griechischen Hause entlehnte Räumlichkeiten mit griechischen Namen, sowie der Beginn einer reichern architektonischen und decorativen Gestaltung der alten Theile an. Der hierdurch angebahnte Luxus, der sich mehr und mehr geltend machte, leitet bald in die letzte Periode hinüber, welche mit dem Ende der Republik beginnt, und deren wesentlicher Charakter der des Luxusbaus ist. Die Häuser wuchsen zu Palästen nach und nach von fabelhafter Ausdehnung, und gleichzeitig nahm die Pracht und Kostbarkeit des Materials und der Ausschmückung zu, obgleich das Grundschema des Planes der vorigen Periode auch in dieser noch festgehalten wurde. Wie rasch Luxus und Pracht zunahmen, können ein paar sehr bekannte Beispiele klar machen. Lucius Crassus war der erste, welcher in seinem Hause Säulen von fremdem Marmor anwendete; doch waren ihrer nur sechs von zwölf Fuß Höhe. Aber schon Marcus Scaurus zierte das Atrium seiner Wohnung mit monolithen schwarzen Marmorsänlen von 38 Fuß Höhe, während Mamurra, Zeitgenoss Julius Caesars, sich nicht mehr mit Marmorsäulen allein begnügte, sondern der erste war, welcher die Wände seines ganzen Hauses mit Marmortafeln bekleidete. Den besten Maßstab für die reißende Zunahme des Luxus finden wir in der Angabe des Plinius, dass Lepidus' Haus, im Jahre 676 der Stadt (78 v. Chr.) in jeder Weise das schönste in Rom, fünfunddreißig Jahre später kaum das handertste an Pracht und Glanz war. In dieser Zeit wurde das Angebot der Kaufsumme von nach unserem Gelde fast einer Million Mark. welches Ahenobarbus dem Crassus für sein Haus that, als zu gering abgelehnt. Von ähnlicher Pracht und Größe wie die Häuser in der Stadt waren die Villen und Landhäuser der Großen und Begüterten; wir brauchen nur die Nachrichten über Ciceros Tusculanum, über die Häuser und Gärten des Sallust und Varros Ausspruch, sonst baute man dem Zwecke gemäß, jetzt baut man, um allen erdenklichen ausschweifenden Launen zu genügen«, zu vergleichen, um uns hiervon zu überzeugen. Augustus' Reaction gegen den übertriebenen Luxus blieb wirkungslos, obwohl er selbst immer in einem verhältnissmäßig sehr einfachen Hause lebte und gar zu üppige Banten seiner Tochter Julia einreißen ließ. Nach seinem Tode schritt der Luxus um so gewaltiger fort, und zwar in dem Grade, dass unter Claudius ein reich gewordener freigelassener Sclave seinen Speisesaal mit 32 Onyxsäulen zierte und, um gleich das höchste Beispiel zu nennen, Neros sogenanntes goldenes Haus, dessen Porticus von 1000 Schritten Länge von drei Säulenreihen umgeben war, den Umfang einer mehr als mäßigen Stadt hatte, während gleichzeitig nach dem berühmten Brande Rom nach einem gemeinsamen Plan mit der größten Herrlichkeit wieder aufgebaut wurde. Dies war der Gipfelpunkt der Pracht und des Luxus der Privatbauten; von dieser Zeit an beginnt der Verfall, der zuerst allmählich, dann immer rascher fortschreitet, aber den weiter zu verfolgen über unsere Zwecke hinausgehn würde; wir kehren deshalb zu einer Betrachtung der normalen Anlage eines bärgerlichen römischen Wohnhauses mittlerer Größe

aus der Zeit zurück, welche schon die oben erwähnte Erweiterung aus dem griechischen Hause aufgenommen hatte, wobei wir bemerken, das natürlich manche Modification im Einzehnen des Planes, z. B. in der Zahl der Zimmer, durch die Größe der ganzen Wohnung bedingt wird, ohne dass der Grundplan im Wesentlichen gefündert erscheint.

Es ist schon erwähnt, dass das römische Haus auf dieser Entwickelungsstufe wie das griechische in zwei Haupthälften zerfällt, von denen die vordere der Öffentlichkeit angehörte, die hintere die für die Familie vorbehaltene eigentliche Wohnung war. In den vordern Theil hatte in vornehmen Häusern zu gewissen Stunden Jeder Zutritt; hier versammelten sich die Clienten, um dem Patron aufzuwarten und um seine Unterstützung zu bitten, und in diesen Theil verlegte der Römer diejenigen Gemächer und Gegenstände, durch welche er seinen Rang oder Reichthum vor den Blicken der Welt zur Schau stellen wollte. Es begreift sich, dass bei kleinen Häusern armer Leute auch jetzt die Unterscheidung der beiden Theile fortfiel; was hätten sie auch mit einem öffentlichen Vorhause anfangen sollen, sie, denen Niemand aufwartete, die außer ihren Freunden Niemand besuchte, und die froh sein mussten, auf ihrem kleinen Arcal die nöthigen Räumlichkeiten für die Familie und etwa für ihr Geschäft unterzubringen. Wir werden einige charakteristische Beispiele solcher kleinen Häuser in Pompeji kennen lernen, und sehn, dass dieselben nicht einmal immer die Einrichtung des Atrium festhalten konnten, während wir zugleich bemerken werden, dass bei nur einigermaßen wachsendem Wohlstand und Raum eben dieses Atrium der erste Theil der Anlage ist, für den man Sorge trägt. Von diesen kleinen Wohnungen sehn wir ab und construiren uns den Normalplan eines gewöhnlichen Mittelhauses, in welchen wir aber nur die wesentlichen Räumlichkeiten aufnehmen.

Vor großen Häusern und Palästen befand sich zunächst eine s. g. area oder area prisata, welche bei Mittelwohnungen wegfällt. Diese Area wurde mit einer Porticus umgeben oder mit einer Säulenreihe geziert oder auch mit



Fig. 135. Plan des römischen Normalhauses,

Bäumen bepflanzt. Derartiges ist in Pompeji nicht zu suchen, aber als eine Art von area privata werden wir die nach vorn vergittert gewesene, über eine Treppe an jedem Ende zugängliche breite Rampe vor dem Hause des Epidius Rufus (Plan No. 116 : s. unten) zu betrachten haben. Hinter derselben beginnt die Wohnung mit einem Raume, dem Vestibulum 112), der auch seinerseits in so fern noch nicht zu den eigentlichen Theilen des Hauses gerechnet werden darf, als er außerhalb der Hausthür lag, dennoch aber zum Hause gehörte, in so fern er in den Bereich der Umfassungsmauern fällt. Das Vestibulum ist nämlich ein gegen die Straße unverschlossener Flur, in dessen Grunde die Hansthür (ianua) sich befindet, begrenzt zu beiden Seiten von den vorspringenden Flügeln des Gebäudes, 2 in dem Plane Fig. 135. Dieser Flnr kann nun von sehr verschiedener Größe und Ausstattung sein; er kann fast auf ein Nichts zusammen schrumpfen, oder gradezu fehlen; und davon sind die Beispiele in Pompeji auch in großen Häusern keineswegs selten. In anderen Fällen wird er zu einem Gange von verschiedener Tiefe, wächst auch in die Breite and kann die Größe eines Gemaches annehmen, wie wir dieses auch, wenngleich in bescheidenem Maßstab, in einigen Häuserplänen Pompeiis finden werden. In ganz großen Privathäusern und in Palästen kann das Vestibulum zu einem weiten, saalartigen, mit Säulenhallen umgebenen Raum anwachsen, der mit Statuen, auch Reiterstatuen und Viergespannen geschmückt wird, große Wasserbassins einschließt; wie dies z. B. in Neros Palast der Fall war, Verhältnisse, die uns nicht berühren. Immer aber ist das Vestibulum eingeschlossen von den Flügeln des Hauses, mögen diese groß oder klein sein und enthalten was es immer sein mag. Läden, Wohnräume oder Hallen, und stets liegt das Vestibulum hinter der Straßenflucht des Hauses. In einigen Fällen, die uns angeführt werden, war es unbedacht; in anderen, und dies ist in Pompeji durchaus die Regel, ist es sicher mit nnter das Dach des Hauses gefasst worden 113). Auf das Vestibulum öffnet sich in einigen Fällen der Raum für die Treppe in das, in diesem Falle wohl immer als getrennte Miethwohnung zu betrachtende Obergeschoss. Gegen die Straße wird es in manchen Fällen gar nicht, in anderen durch eine einfache Schwelle, in noch anderen durch eine oder auch ein paar flache Stufen begrenzt und öffnet sich gegen dieselbe meistens zwischen zwei antenartig gegliederten Maucrpfeilern, welche anch durch ein paar Säulen ersetzt werden konnten 114). So ist das Vestibulum innerhalb des Hauses, und dennoch, als unverschließbar und unverschlossen, kein eigentlicher Theil desselben, diente, außer zu gewerblichen Zwecken, hauptsächlich als Vorzimmer für ungeladene Besucher, welche hier abwarteten, ob sie vorgelassen werden sollten oder nicht. Wo das Haus mit der Straße einen schiefen Winkel bildet, wird derselbe durch das Vestibnlum ausgeglichen, so dass dies schiefwinklig, der innerhalb der Thür liegende Gang aber rechtwinklig ist. Im Grunde des mehr oder weniger tiefen Vestibulum, wo ein solches vorhanden, sonst unmittelbar an der Straße, liegt die meistens zweiflügelige Hausthür (ianua) 3, welche sich stets nach innen öffnet. Eine nur scheinbare Ausnahme von dieser Regel bildet die Casa del Fauno; denn in Wahrheit hat dieselbe zwei Thüren, von denen nur die innere sich nach außen öffnet. Ein solcher doppelter Verschluss begegnet nur selten: wir finden ihn außerdem noch im Hause des Epidius Rufus (IX, 1, 20). In beiden Fällen war, wie die Löcher für die Riegel beweisen, die äußere Thür dreiflügelig, wie die gemalte Thür im Gebäude der Eumachia (Fig. 77), indem zwei Flügel durch horizontale Angeln nach Art unserer Thüren verbunden waren: man konnte so den mittlern Flügel öffnen, während die beiden anderen verriegelt blieben.

Die Thüren befinden sich zwischen zweien aus den Wänden des Flurs vorspringenden Mauerpfeilern oder Pfosten (postes), welche, wie die Oberschwelle, mit in der Regel hölzernen Verschalungen (antepagmenta) bekleidet wurden; die zur Aufnahme letzterer bestimmten, in die Schwelle eingehauenen Vertiefungen findet man noch heut in Pompeji fast überall. Die Flügel der Thüren hingen nicht wie bei uns in an den Thürpfosten befestigten Angeln, sondern waren in die Unter- und Oberschwelle (Schwelle und Sturz) mit Zapfcn (cardines) eingelassen, und zwar meistens in bronzenen Kapseln, welche vielfach erhalten sind, und wurden am häufigsten durch in die Schwelle sich senkende und in den Sturz emporzuschiebende Riegel (pessuli) geschlossen. Nicht selten ist jedoch der Verschluss verstärkt durch einen innerhalb der Thür quer vorgelegten Balken (sera), zu dessen Aufnahme rechts und links in die Pfosten eingehauene, nicht selten mit vier Thonplatten ausgesetzte Löcher sich finden, oder durch eine schräge Stütze, welche von der Mitte der Thür hinterwärts auf den Fußboden des Hausganges hinabging, wo durch einen eigenen über den Boden etwas erhobenen viereckigen Stein oder auch nur durch ein Loch im Fußboden für die Aufnahme ihres untern Endes gesorgt ist; manche Thüren waren sowohl durch die sera als durch den schrägen Balken gesichert. Endlich finden sich in Pompeji auch eigentliche Schlösser,



Fig. 136. Hausflur der Casa di Pansa,

und zwar nicht selten von beträchtlicher Größe, aber meistens, da sie von Eisen sind, in durch den Rost sehr zerstörtem Zustande, so dass es erst neuerdings möglich geworden ist, ihre Construction nikher zu ergrinden. Diese, eben so einfach wie sinureich, kann an dem Modell einer pompejaner Thür, welche der dirigirende Architekt M. Ruggiero nach autiken. Resten hat anfertigen und in dem Localmuseum an der Porta della marina aufstellen lassen, genan nachgewiesen werden, lässt sich aber mit Worten und selbst mit Hilfe einer Abbildung nur sehwer recht verständlich machen  $^{113}$ ). Was über die Pfosten und ihre Verkleidung, über die Thürangele und Rügelg essegt ist, wird durch die vorstehende Figur 136 klar werden. Sie stellt in Grundris und Durchschnitt den Eingang des s. g. Hauses des Panas dar und es bezeichnet in ihr  $\mathcal{V}$  das Vestibulum,  $\mathcal{O}$  das Ostium, auf welches wir gelich kommen werden,  $\mathcal{A}$  die Pfosten,  $\mathcal{S}$  die Schwelle und in ihr  $\mathcal{V}$  dis Versteldung der Pfosten,  $\mathcal{S}$  die Thürangellöcher,  $\mathcal{V}$  die Riegelcher und  $\mathcal{V}$  den dich ein fache Rille, welche der eine mangelhaft emporgezogene Riegel bei vielmaligem Öffene der Thür in die Schwelle und den Fußboden des Ostium eingeschliffen hat. Auch von einer pompejanischen Flügelthür mit ihren Angelaspfen und einem michtigen, aber sehr verrosteten Schlosse kann Fig. 131 wenigstens einiger



Fig. 137. Fragment einer Hausthür.

maßen eine Vorstellung geben. Dieselbe stellt in einer von dem Verfasser selbe stellt in einer von dem Verfasser selbet so gut es gehn wollte gemachten Zeichnung einen der schon früher erwähnten, im kleinen Localmuseum von Pompej auf Bewahrten Gyrsabgfüsse einer hölzernen, verkohlt gefundenen Thär, und zwar deren innere Ansicht dar. Zierlicher gestaltete Thüren werden an einem andern Orte beigebracht werden. In größeren Häusern, namentlich der Tuffperiode, finden wir nicht selten neben der Hausthür und mit iht einen rechten Winkel bildend, eine

kleine, einflügelige Thür, welche also auf der rechten oder linken Seite des Vestibulums liegt und zunächst in einen Winkel zwischen eben dieser Thür und der entsprechenden Seitenwand des Hausflurs führt; so konnte man in das Haus treten, ohne die große und schwere Hauptthür zu öffnen. Wir finden diese Einrichtung z. B. in der Casa del Laberinto (VI, 11, 20), in der Casa del Toro di bronzo (V, 1, 7) und im Hause des Epidius Rufus (IX, 1, 20), wo sie auf dem weiter unten zu gebenden Plan deutlich sichtbar ist. Vergessen sei nicht, der freundlichen Sitte Erwähnung zu thun, nach welcher die Schwelle der Hausthür oft, auch in Pompeji einige Male, mit dem Bewillkommnungsgruß SALVE in Mosaik geschmückt war. Auf die Hausthür folgt der innere Hausflur, ostium, 4 auf dem Plane Fig. 135, zur Seite dessen sich, in Pompeji freilich keineswegs in der Regel, ein Kämmerchen 5 für den ostiarius, den Portier, befindet, neben welchem man oft einen Hund ankettete, oder ihn nur malte oder von Mosaik in den Fußboden einlegte, wie dies in Pompeii in der Casa del poeta der Fall ist. Eine Inschrift » Cave canem !« nimm dich vor dem Hunde in Acht! warnte vor der allzu großen Annäherung an den vierfüßigen Wächter und findet sich auch neben dem erwähnten Mosaikhund, den unsere Abbildung (Fig. 138) darstellt <sup>116</sup>). Das Ostium, welches in ganz einzelnen Fällen so gut wie das Vestibulum gänzlich fehlt, so dass man durch

die Hausthür unmittelbar das Atrium betritt (s. z. B. unten Fig. 15 und in dem Hause I, 3, 23), steigt in der Regel nach einer kurzen Strecke, welche der einwärts schlagenden Thür wegen horizontal liegt (s. Fig. 136), gegen das Atrium einwas an, um den Abfluss des etwa in's Atrium eingedrungenen Regenwassers und doch wahrscheinlich auch des beim Reinigen gebrauchten Wassers zu erleichern. Demselben Zwecke dieten wohl auch die



Fig. 138. Mosaikhund.

häufig in diesem Gange angebrachten, durch runde Steine geschlossenen Offnungen der weiterhin zu erwähnenden, aus dem Impluvium anf die Straße führenden bedeckten Rinne; wenngleich Hauptzweck derselben wohl die gelegentliche Keinigung dieser Rinne selbts war. Es sei noch bemerkt, dass der Name sotium für den Hausstur hinter der Thür zweifelhaft ist. Vitruv, wo er die Größlenverhältnisse des Atriums und der unliegenden Räume vorschreibt VI, 4, 5), nennt ihn føssee; an einer andern Stelle (VI, 10, 5, vgl. VI, 10, 1) sehein er zu sagen, dass ihn die Römer, nicht die Griechen, pro-thyros nannten. Eine zweite Thür am innern Ende des Ostium, gegen das Artium, ist ungewöhnlich; zwei sichere Beispiele bieten die Gase d'Adome (oder delle tolette dell' Ermefrodita, jetzt domus M. Asellini, VI, 7, 18) und das Hauss des L. Gaecillus Juvundus (V, 1, 26). Wo sich keine solche zweite Thür fand, also in der Regel, wurde das Ostium gegen das Artium entweder durch einen Vorhang (eshm) oder auch gar nicht abgesehlossen.

Auf das Ostium folgt unmittelbar das Atrium, der, wie sehon zu Fig. 134 bemerkt, bei weiten am meisten charakterisische Theil des Smischen Hauses. Der Name ist wahrzeheinlich von ater, schwarz, abgeleitet, und es sist, wie auch das griechsiche µitAzogev, so genantu worden, weil seine Decke vom Rauche des Heerdes geschwärzt wurde, was natürlich in noch zich böherem Grade der Fall war bei den alten Häusern mit Giebeldichern, deren Hauptraum vermuthlich sehon denselben Namen führte. Hier hatte ein zweiter, atrieusi genannter Schwe den Dienst und die Wache, als dessen Aufenfahlt (cella atrieusië) wir twich ads Simmer 7 neben der Treppe S bezeichnen können.

Vitrav unterscheidet fünf Arten von Atrien, das tuscanische, das tetrastyle, das korintische, das displentistum und das testudinatur. Wenige Worte werden genügen, um diese Benennungen, von denen wir die drei ersten in Pompej mit Beispielen belgene Können, klar zu machen. Die ersten vier Arten waren heilweise, das testudinatum allein war ganz bedeckt. Das Adrium tuscanieum ist das einfachste von allein. Es ist ein viereckiger Hof. dessen nach innen geneigtes Dach von zwei mit ihren Enden in die Langwände eingelassenen Hauptbalken und zwei mi dieselben eingebundenen oder auf hinen liegenden Querbalken getragen wurde. Die folgenden beiden Abbildungen, ideale aber wahrscheinlich im Ganzen richtige Reconstructionen Masois werden Alles leicht verständlich machen. as sind die Mautern, b die Hauptbalken (trobes), e die suf den Hauptbalken aufliegenden Querbalken (interspensive), Jurch welche die dem Hauptbalken aufliegenden Querbalken (interspensive), Jurch welche die

viereckige innere Öffnung, d die Zwischenbalken, durch welche die gleiche Höhe dieses ganzen Balkenwerks hergestellt wird; sie waren unnöthig, wenn die Querbalken nicht auf den Hauptbalken lagen, sondern in sie eingefugt



Fig. 139. Fig. 140.

Plan und Durchschnitt eines tuscanischen Atrium.

waren, eine Annahme, welche Mazois wohl vermieden hat, um nicht durch die Einfugung die sehr langen und schwer belasteten Hauptbalken zu schwächen; e sind die geneigten Streben (tigni colliciarum), f die Latten (capreoli). Gedeckt wurde das Dach durch zweierlei Ziegel, Plattziegel (tegulae) 1 und Hohlziegel (imbrices) 2, welche letzteren über die zusammenstoßenden Plattziegel gelegt wurden, um die Fugen zu schließen; von ihnen unterscheidet man noch, 3, unter dem Namen der tegulae colliciarum die eigenthümlichen Flachziegel, mit denen die zusammenstoßenden Kanten zweier nach innen gegen einander geneigten Dachschrägen gedeckt wurden, eine offenbar vortreffliche Erfindung, um sowohl den raschen Ablauf des Wassers wie auch die Dichtigkeit der Bedachung an dem Punkte zu sichern, welchem das Wasser von beiden Dachschrägen zulief. Die richtige Anschauung der Gestalt und Anwendung der verschiedenen Ziegel und die Art der Dachbedeckung verdanken wir schon früher erwähnten neueren Ausgrabungen in Pompeji. Ein Beispiel bietet das nur theilweise und auch nur eine Zeit lang erhaltene, jetzt zusammengebrochene und verschwundene Dach des Peristyls in der Casa di Sirico, ausgegraben 1852 (s. Fig. 141), welches aber hinreichen wird, um die Arten der Ziegel und ihre Verwendung klar zu machen. A sind die Plattziegel, B die über ihre Fugen gestürzten Hohlziegel, C die tegulae colliciarum, Einige der gewöhnlichen Plattziegel 1, 2, 3 sind mit eigenen Lichtöffnungen von etwas verschiedener Gestalt versehn, die möglicher Weise, obgleich nichts dergleichen aufgefunden worden, mit irgend einem durchsichtigen Material geschlossen gewesen sind, um ihren Zweck, den Regen abzuhalten, zu erfüllen, und dennoch Licht in den unter ihnen belegenen Ranm zu lassen. Ganz sicher sind wir übrigens über diese Einzelheit noch nicht. Beigegeben sind der Fig. 141 Abbildungen der einzelnen Ziegel in größerem Maßstabe, mit denselben Buchstaben und Zahlen wie in der Gesammtzeichnung versehen; C' ist eine Profilansicht der Eckziegel, welche deren Biegung und aufstehende Ränder zeigt, über welche die Hohlziegel gelegt wurden.



Fig. 141. Dach im Peristyl der Casa di Sirico.

Die in Fig. 139 und 140 wohl etwas zu klein angegebene viereckige Öffnung in der Mitte des vierecitig nach ihr abfallenden Daches, der natürlich das Regenwasser zufloss, heißt das compluriums g, und eine im Boden unter derselben angebrachte, meist mit Tuffiplatten belegte und eingefasste Vertiefung, in welcher das Regenwasser sich sammelte, h Fig. 140, das implurium. Aus diesem wurde das Wasser in eine Cisterne geleitet, aus der man es zum häuslichen Gebrauche schöpfte, und welche sich oft unter einen größen Theil des Atriums enstreckt. Außerdem aber hat das Impluvium regelmäßig einen zweiten Abfluss durch eine bedeckte Hinne, welche unter dem Ostium hindurch auf die Straße führt. Vermuthlich kam dieselbe nur dann zur Anwendung, wenn unreines, zu häuslichen Zwecken gebrauchtes Wasser entfernt werden sollte, oder wenn man das Atrium reinigte. Alsdann wurde das Abflussloch zur Cisterned uurch einen Stein geschlossen.

Ein zweites, besser erhaltenes und jetzt vollständig restaurirtes Dach finder sich im Perisityl des Hausse des C. Vibius (Plan No. 7.2) in der rechten hintern Ecke. Dasselbe stellt Fig. 142 nach einer photographischen Aufnahme dar, Bemerkenswerth ist an ihm die Art, wie die Streben von der Wand in einer 'Richtung schrig herab auf dus Epistyl der Situlen und an der Ecke selbet auf einen in dies eingelassenen Balken gelegt, und wie auf ihnen, mit den Enden über einander greifend, die großen Flachziegel ohne Latten durch Nigel befestiert sind.

nbas Atrium tetrastylum oder das vienšulige Atrium gleicht gans dem nacenieum, mit der einzigen Aussalme, dass die Huuptbalken an den vier Punkten, wo die Nebenbalken aufliegen, von vier Säulen unterstützt werden. Ein Beispiel hierfür bietet unter anderen die s. g. Casa di Champiomet sädlich vom Forum in Pompje [Plan No. 22]; ein zweites und drittes das östliche (Neben-) Artium der Caus del Fisuno (VI, 12, 7; Plan No. 46) und das östliche (Haupt-) Artium der Casa del Laberinto (VI, 11, 10; Plan No. 45), ein viertes die Casa del Toro di bronzo (V, 1, 7) u. a. m. Es scheint nicht, dass man die Skulen als eine Versehönerung betrachtete und um ihrer selbst willen aubrachte; vielnehr har man in dem menterbrollsten Hause der Tuffnerbole, der Casa del



Fig. 142. Dach im Peristyl der domus C. Vibii.

Fauno, für das Hauptatrium die tuseanische Construction vorgezogen, welche in der That sowohl wegen des ungestörten Verkehrs als wegen der großartigen Raumwirkung den Vorzug verdiente, während im Nebenatrium die tetrastyle Bauart angewandt ist. Letztere seheint vielmehr ihre Verbreitung dem Umstande zu verdanken, dass bei der zunehmenden Entwaldung Istelne se immer sehwerer wurde, sich so große und starke Balken zu verschaffen, wie sie für das tuseanische Atrium erforderlich waren <sup>117</sup>).

Auch das Afrium corinthium ist ganz verwandt, und unterscheidet sich wesentlich nur durch eine größere Öffnung des Compluviam und eine größere Zahl von Säulen um dasselbe, sowie durch die Lage der Balken, welche nur von der Wand bis zum Epistyl der Säulen reichten. Ein Beispiel ist in dem zu der Füllonica gehörigen Atrium (VI, 8, 21), ein zweites in der Caus die Dioteuri (VI, 9, 6; Plan No. 39), ein drittes in dem Hause des Epidius Rufus 13X, 1, 20; Plan No. 116) nité. 6, 12 und 16 Süulen um das Compluvium. Wir sehen ab von solchen Fällen, wo Peristylien von ihren Atrien getrennt und so gewissermaßen selbst zu Atrien geworden sind.

Abweichender ist das Atrium displaciatum, obwohl es noch zu den mit innerer Offung versehenen gehört, indem bei ihm das Dach nicht nach innere, sondern nach außen geneigt ist, so dass der Regen nicht in das Jupluvium zussmmenfloss, sondern in Rinnen gesammelt wurde, welche, an der äußern Dachkante angebracht, ihren Inhalt in Röhren ergossen, die das Wasser in die Caterne führten. Vitruv nennt diese Art der Bedachung bequen wegen der größern Helligkeit, indem das Dach mit dem höher gelegenen Compluvium den am Atrium liegenden Triclinien nicht das Licht wegnahm, hebt aber den Nachhteil für die umgebenden Wände hervor, der dadurch entstand, dass das Wasser aus der horizontalen Rinne am untern Dachrand nicht schuell genug durch die senkreichten Röhren abgeführt wurde und daher überlief. Irrhümlich hat man als Beispiel hiervon die s. g. Cusa di Modesto [Plan No. 24.s. unten S. 273) angeführt.

Endlich war das Atrium teatudinatum mit dem displaciatum in so fern verwandt, als auch bei him das Dach sich nach außen neigte, untersehied sich aber von allen anderen Atrien dadurch, dass es, ganz bedeckt, keine Compluvialöffnung hatte. Der Name atamnt von dem Vergleich des Daches mit der Schale einer Schildkröte (testudo); aber irrig ist es, anzunchmen, die Atria textudinata seine ge wölbt gewesen; viclmeht hat man sie sich als mit einem vierseitig abfallenden und in der Mitte in eine Spitze zusammenlaufenden Dache gedeckt zu denken. Es seheint aber, dass Vitzru unter diesem Namen auch solche Atrien begreift, über welchen sich von einem Balkengerüst getragene Wohnstüme befanden. Für die Erleuchtung musste natürlich durch Fenster gesorgt werden. Pompeji bietet uns kein Beispiel eines derartigen Hauses.

Bei den ersten drei Arten des Atriums, deren Dach nach innen geneigt ist, wurde in größeren und stattlicheren Häusern, namentlich der Tuffperiode, der Rand des Compluviums durch Traufkasten gebildet, aus welchen, wie aus einer Art Dachrinne, das Wasser sich durch Wasserspeier in Form von Thierköpfen in das Implnvium ergoss. Über diese Wasserkasten ragten dann noch, wo die Verzierung des Dachrandes vollständig war, Stirnziegel (Antefixen) hervor, welche den Abschluss der Hohlziegel bildeten und meistens entweder als Palmetten oder als menschliche Köpfe gebildet waren. Ein sehr schönes Beispiel einer solchen Vorrichtung zum Wasserausguss, welches aus einem der Häuser in der Nähe der Porta Marina (VII, 15, 2) stammt und in einem Laden an der Ecke der Strada del Foro und der Strada degli Augustali (Südwestecke der Insula VII, 4) aufgestellt ist, giebt Fig. 143 wieder. Hier sind die Wasserspeier nicht bloße Köpfe, sondern ganze Vordertheile von Hunden, unter deren Füßen das Wasser durch ein mit einem Akanthusblatt ornamentirtes halbes Rohr abfloss. In den Ecken, wo der Abfluss natürlich am stärksten war, ragte je ein Löwe mit einem größern Rohr über die Hunde empor 118).

Ob unter dem Dache des Atriums noch eine horizontale Felderdecke angebracht zu sein pflegte, kann nicht mit Sicherheit ausgemacht werden, da die Wände fast nie bis über die Höhe des Compluviums erhalten sind. In Säulenhallen können wir eine solche Decke mit ziemlicher Sicherheit nachweisen, nämlich in der Porticus und in der Vorhalle des Forum triangulare; shaliche, freilich wenizer sichere Spuren zeigt das erste Peristyl der Casa del



Fauno, während in dem der Casa del Laberinto allem Anschein nach das Dach bloß lag. Unsicher sind auch die in zwei Atrien, dem des Epidius Rufus und der Casa del Naviglio (VI, 10, 11) sichtbaren Spuren. Schwerlich stimmten in dieser Beziehung alle Atrien überein: wir dürfen vermuthen. dass sie in eleganteren Häusern manchmal eine Felderdecke hatten 119 . Die Größe des Compluviums schwankt nach Vitruv zwischen 1/4 und 1/4 der Breitendimension des Atriums, von welchen Maßen sich das erstere nur in wenigen Fällen. das letztere als Regel in Pompeji findet. Über die Öffnung des Compluvium wurde ein, oft gefärbtes oder hunt gewirktes, Zeltdach ausgespannt, um die Strahlen der beißen Sonne zu brechen und im Atrium ein angenehmes, schattiges und kühles Helldunkel zu erzeugen. In einem Falle (I. 2, 28) fand sich das Compluvium durch

ein (nach der Ausgrabung neu hergestelltes) Eisengitter geschlossen, um das Einsteigen von Dieben zu verhindern.

Die Bedeutung des Atriums wurde eine wesentlich andere, als das Haus durch das Perisyl erweitert wurde, und noch unch, als sich in der Kaiserzeit das häusliche Leben immer mehr in diese hinteren Räume zurückzog. Aus dem Mittelpunkt wurde es nun zu einem Vorraum der eigentlichen Wohnung, und so kommt es, dass es gelegentlich von den Schriftstellern mit dem Namen. Vestibulum beseichnet wird. In Pompeii ündert sich dieser Vorgang durch die augenscheinlich immer mehr zunehmende Vernachlässigung nicht grade des Artimus selbst, welches nebet Alae und Tahlimun immer der stattliche, der Reprisentation dienende Eingangsraum blieb, wohl aber der anliegenden Zimmer. Abgesehn von kleineren Häusern ohne hintere Rüume, dienten sie in der letzten Zeit größtentheils als Schlafzinmer für Schaven, ab Vorrathskammern, vielfach, wie aus den dort gefundenen Gegenständen hervorgeht, graderu als Rumpelkammern. Dies gilt auch in Betreff des Hauses des Epidins Rufus, welches, offenbar ein reiches Haus, doch keine hinteren Räume hat: hier waren offenbar die besseren Zimmer im obern Stock 1989,

In manchen großen Häusern begnügte man sich nicht mit einem Atrium, sondern legte deren zwei an, von denen das eine als prachtvolle Eintrittshalle diente, das andere einen mehr privaten Charakter hatte und namentlich auch den Zugang zu den Wirthschaftesäumen vermittelte. Dies letztere ist kleiner und hat nicht immer die vollständige und regelmäßige Gestalt mit Alae und Tablinum; es ist biswellen nur ein einfacher viereckiger Raum. In der Regel liegen die beiden Atrien beben einsander: so in der Casa del Fannos, del Laberinto, del Toro di bronzo (V, 1, 7) und öfter. Ansnahmsweise hatte das Hauss des Panas sein kleines Atrium neben dem Peristyl, in welches eine Thür in der Rückwand des Atriums führte. Später ist dann diese Thür vermauert und das Atrium mit den anliegenden Rüumen gertennt vermiechte vorden <sup>20</sup>1.

Über die Gemächer, welche sich um diesen Hauptraum des vordern Theiles des Hauses gruppirten und von ihm ihr Licht empfingen, 9 auf dem Plane Fig. 135, ist schon oben gesprochen worden: hier ist nur auf diejenigen zurückzukommen, welche ihren festen Platz und ihre nachweisbare Bedeutung haben, die drei Erweiterungen des Atriums, die alae und das tablinum. Alae, Flügel, heißen die beiden letzten, der Regel nach in ihrer ganzen Breite offen gelassenen Gemächer der Langseiten, 10 im Plan Fig. 135, welche zwischen Mauerpfeilern eingefasst oder in prächtigeren Wohnungen mit Säulen zwischen den Anten verziert wurden und in Pompeji fast immer durch sorgfältigere und schönere Bedeckung des Fußbodens, seltener durch reichern Schmuck der Wände ausgezeichnet sind. Nicht ganz selten sind sie aus ihrer Lage am Ende in die Mitte der Langseiten des Atriums verrückt. Anch kommt es in kleinen oder mittleren Häusern manchmal vor, dass sich die Ala nebst den übrigen Seitenzimmern nur auf einer Seite des Atriums findet, oder auch. wo der Raum sehr beschränkt war, dass sie ganz fehlen. In den Alae verwahrte in Rom die Nobilität ihre Ahnenbilder in eigenen Schränken; außerdem mögen sie als Empfangs- und Sprechzimmer benutzt worden sein. In Pompeji können wir icdoch beobachten, dass sie in der letzten Zeit mehr wirthschaftlichen Zwecken dienstbar gemacht wurden, indem man große Schränke in ihnen anbrachte, deren steinerne Untersätze in zahlreichen Fällen erhalten sind. Ihnen entspricht im Hintergrunde des Atriums das Tablinum. 11 im Plane Fig. 135, ein größeres, wie die Alae nach dem Atrium zu ganz offenes, nur durch ein velum zu schließendes Gemach, welches nach hinten in den ältesten Häusern Pompeiis (Kalksteinatrien), so oft wir seine ursprüngliche Gestalt erkennen können, ganz offen war. Erst in den folgenden Perioden finden wir es bisweilen durch eine Brüstung vom Peristyl getrennt, wie im Hanse des Sallust, oder auch ganz durch eine Mauer geschlossen. Seine Bedeutung ist sieher in verschiedenen Zeiten eine verschiedene gewesen. In den ältesten pompejanischen Häusern bildet es die Verbindung zwischen Haus und Garten; es diente als Durchgang zu dem letztern, und mochte überdies als kühles und luftiges Sommerzimmer benntzt werden: in der That berichtet uns Varro, dass man im Sommer im Tablinum zu speisen pflegte. Eine ganz andere Stellung erhielt es in den großen palastartigen Häusern der Tuffperiode und der spätern Zeit. Hier liegt es auf der Grenze des privaten und des gewissermaßen öffentlichen Theiles des Hauses: wir dürfen annehmen, dass hier der vornehme Hausherr nnter die ihn erwartenden Clienten trat. dass hier sein eigentliches und officielles Empfangszimmer war. Am einleuchtendsten ist dies da, wo es hinten offen ist. Wie sehr aber dies die Regel war, wie sehr man die Verbindung zwischen den beiden Theilen des Hauses als das eigentliche Wesen des Tablinums betrachtete, geht daraus hervor, dass man da, wo die Raumverhältnisse die Anlage eines Tablinnms nicht gestatteten, stets einen in der Breite ihm entsprechenden Durchgang zwisehen Atrium und Peristyl anbrachte, wie z. B. an dem nördlichen Atrium der Casa del Citarista (I. 4, 25, domus L. Optati Rapiani) und in den Häusern VI. 14, 12 und VII. 7. 5.

Der Name tablinum oder tabulinum ist natürlich von tabula abzuleiten: doch kennen wir damit noch nicht seine Bedeutung, da tabula Verschiedenes bezeichnen kann. Schon die Alten waren im Zweifel über die Erklärung des Wortes. Festus sagt, die alten Magistrate hätten hier ihre amtliehen Doeumente (tabulae) aufbewahrt, so dass also das Tablinum für den Einzelnen dasjenige gewesen wäre, was das Tabularium für das Gemeinwesen war. Es ist aber undenkbar, dass ein alter und regelmäßiger Theil des Hauses seinen Namen von einem Gebrauch erhalten haben sollte, der nur in sehr wenigen Fällen stattfinden konnte. Ungleich glaublicher ist daher die Ableitung des Namens von den Bretterverschlägen, mit denen es, wie auch in Pompeji vielfach nachgewiesen werden kann, gegen das Peristyl oder den Garten geschlossen werden konnte. Sehr ansprechend ist endlich die neuerdings von Nissen gegebene Erklärung, dass nämlich Tablinum ursprünglich nicht einen Theil dos Hauses selbst bezeichnete, sondern eine im Garten aufgeschlagene Laube aus Brettern (tabulae; Varro a. a. O.: in tabulino, quod maenianum possumus intellegere tabulis fabricatum, und dass man dann später diese Laube als stehenden Bestandtheil dem Hause einverleibt, sie in ein vorn und hinten offenes Sommerzimmer verwandelt, den alten Namen aber beibehalten habe 122). Vorher war dann an dieser Stelle ein geschlossenes Zimmer, and hier stand vermuthlich das Bett des Hausherrn.

Da das Tablinum Wohnzimmer, später Staatszimmer war, so mnsste es wünschenswerth sein, noch eine zweite, namentlich für die Dienenschaft bestimmte Verbindung zwischen Atrium und Garten oder Peristyl zu haben. Wir finden daber schon in den alten Kallsteinatrien Pompejis bisweilen neben dem Tablinum einen engen Verbindungsgang, der freilich damals noch sehr bäufig gefehlt zu haben scheint. In den Peristylhäussern der Tuffperiode wird das Vorhandensein dieses Ganess. 12 auf dem Plan Fiz. 135. zur Reegel; man pflegt ihn Fances zu nemen, ein Name, den wir, obgleich seine Berechtigung zweisfelhaft ist (vgl. ben S. 255), doch in Ermangehung eines andern beichalten. Ein ursprünglicher und wesentlicher Theil des uns in Pompeji vorliegenden Häussern der Toffperiode nicht selten; in einigen besonders alterthümlichen ist erest spiker von einem der neben dem Tabliumw liegenden Zimmer abgetrennt worden: so in der Casa di Sollustio (ferner in den Häussern VI, 13, No. 2 u. s). Namentlich ließ man ihn aber da gern fort, wo durch ein Nebenatrium eine zweite Verbindung mit den hinteren Räumen ermöglicht war, wie ein zwei großen Häussern in der Nähe des Brunnens mit dem Hahn (S. 241): VII, 15, 2 und insula occidentalis 11. Nur ganz ausnahmsweise wurden, der Symmetrie habber, zwei solche Gänge, einer auf gleier Seite des Tablinums, angelegt: in Pompeji finden wir dies in der Casa dei Cupitelli fögurati (oder d'Arisman, VII, 4, 31).

Mit der Anlage der Fauces hängt eine weitere Veränderung zusammen: das auf der betreffenden Solte neben dem Tablinum liegende Zimmer verlor jetzt seine Verbindung mit dem Atrium. Überhaupt aber musste es wünschenswerth sein, die beiden großen Zimmer neben dem Tablinum nicht mehr zum Atrium, sondern zu dem neuen Centrum des Hauses, dem Peristyl, in Beziehung zu setzen. Daher finden wir durchweg in den Häusern der Tufperiode diese beiden meist als Trichliene bemutzten Zimmer mit einer breiten Thür auf das Peristyl geöffnet, auch in den Häusern, welche keine Fauces haben. Sehr häufig sind die Thüren, mit velchen sie früher auf das Atrium, neben dem Tablinum, geöffnet waren, vermauert und in blinde Thüren verwandelt.

Durch die Fauces also betreten wir den privaten Theil des Hauses, dessen Mittelpunkt wiederum ein dem Atrium entsprechender offener, säulenumgebener Hof, 13 auf dem Plane Fig. 135, bildet, welcher den Namen des entsprechenden Theiles des griechischen Hauses, Peristylium, lateinisch Portiens erhalten hat. Das Peristylium ist iedoch bedeutend weiter offen, als das Atrium, immer von Säulen umgeben, welche oft einen obern Umgang trugen, und häufig in der mittlern Öffnung unter freiem Himmel als Garten, zustus. behandelt, wohl auch dann, wenn die Häuser einen eigenen Garten hinter sich hatten: häufig auch ist im Innern des Säulenumgangs ein Wasserbassin mit einem Springbrunnen oder einer Nische mit Wasserwerk, die piscing 14. angebracht, und diese wiederum nicht selten mit Blumenbeeten umgeben. Heiterkeit und Luftigkeit war hier der Hauptzweck der Anlage, weshalb wir auch die Säulen von leichter, meist korinthischer Ordnung und weit gestellt finden. In der Kaiserzeit, vermuthlich etwa seit der Zeit Neros, liebte man es, das dem Tablinum entsprechende Intercolumnium, und auch wohl das gegenüberliegende auf der Rückseite, dadurch auszuzeichnen, dass man sie weiter und höher machte als die übrigen. Wir finden daher häufig, dass mit den früher in gleichmäßigen Zwischenräumen stehenden Säulen ähnliche Veränderungen vorgenommen sind, wie die, welche wir im Hofe des Isistempels und in der Palaestra der größeren Thormen (S. 105 u. 218) beobachten konnten. Noch muss bemerkt werden, dass die Anlage des Peristyls bald mehr bald weniger vollständig ist, indem manche, auch recht ansehnliche Häuser sich begnügen, die Säulengänge an drei Seiten herumzuführen, wie z. B. das Haus der schwarzen Wand (VII, 4, 59), das der capitelli figurati (VII, 4, 57) und noch viele andere. Hier wird die vierte Seite durch die oft mit Halbsäulen oder Pilastern verzierte Außenwand des Hauses gebildet. Auch an Häusefn die nur auf zwei Seiten des Peristyls Säulengänge haben, fehlt es nicht; wir nennen als Beispiel die unten zu besprechende casa d'Adone (oder della toletta dell' Ermafrodita, VI, 7, 18). Und es kam auch in der Blüthezeit des Peristylbaues noch vor, dass man sieh in einem reiehen Hause, wie das des Epidius Rufus (IX, 1, 20), nach alter Weise mit einer quer vor dem Garten liegenden Säulenhalle begnügte. Um diesen Hof des Peristyls und seinen bedeckten Säulengang gruppiren sich nun die Privatgemächer der Familie, ähnlich wie die Zimmer des Vorderhauses um das Atrium. Hier finden wir zunächst die Schlafzimmer (cubicula) 15, in größeren Häusern bisweilen mit einem Vorzimmer. procoeton 15 a, verbunden, in welchem ein Diener schlafen konnte. Im eigentlichen Sehlafzimmer ist manchmal noch der Platz für das Bett als Nische oder Alkoven γ von dem Hauptraum β abgetheilt. Doch ist diese letztere Sitte sehon seit der ersten Zeit der römischen Colonie, der Zeit des zweiten Decorationsstils abgekommen: man begnügte sich seitdem, die Stelle des Bettes durch die Malerei der Wände und durch das Mosaikmuster des Fußbodens zu charakterisiren. Die Zahl der cubicula ändert sich natürlich nach dem Bedürfniss der Familie. Ferner begegnen wir den Speisezimmern, triclinia (16), so genannt von den drei Speisesophas oder Bänken, welche das Zimmer an drei Seiten umgeben, während die vordere vierte frei blieb, um der aufwartenden Dienerschaft Zugang zu dem in die Mitte gestellten Speisetisch zu gewähren. Gewöhnlich unterscheidet man ein Sommer- und ein Wintertriclinium (16 u. 16' auf dem Plane Fig. 135), deren ersteres in einer möglichst wenig sonnigen Lage angebracht wurde und gegen das Peristyl ganz offen war, wie die Alae und das Tablinum gegen das Atrium, um frische Luft einzulassen und die Aussicht auf das Peristyl mit seinen Blumen, Springbrunnen und sonstigen Decorationen zu gestatten. Das Wintertrichinium dagegen legte man an den sonnigsten Ort und öffnete es weniger weit, um den Zutritt der Luft abzuhalten. In großen Häusern steigt übrigens die Zahl der Speisezimmer auf eine bedeutende Höhe, und dieselben unterscheiden sich nicht allein in der angegebenen Art nach den Jahreszeiten, sondern sowohl nach der Größe wie nach der Pracht der Decoration, welche dem Aufwand der in ihnen gefeierten Mahle sich aupasste, und noch sonst in mancherlei Art. Die gewöhnlichen Trielinien fassten neun Personen. Für ganz große Gastmähler konnten, falls kein großes Speisezimmer (oecus) vorhanden war - ein besonders großes hat das Haus des Popidius Secundus - die Hallen des Peristyls und das Atrium benutzt werden. Näheres über die Einriehtung der Triclinien wird sich bei der Beschreibung einiger Häuser in Pompeji beibringen lassen. Ferner verdienen als das Peristylium umgebende Gemächer außer der Küche nebst Vorrathskammer, 17 auf dem Plane Fig. 135, besonders noch Erwähnung die oeci und exedrae. indem sie mehr als die später anzuführenden der Norm eines Mittelhauses angehören. Die oeci, von olzoc, waren weite Säle, die größten Gemächer des Privathauses, die eigentlichen Gesellschaftszimmer und deshalb so groß genommen, dass man zwei Triclinicn in ihnen stellen konnte : ihre Lage ist nicht fest bestimmt. Unterschieden werden tetrastyle Oeci mit vier Säulen zum Tragen der Decke, korinthische mit doppelter Säulenreihe unbestimmter Zahl und aegyptische mit einer eigenen Einrichtung. Diese hatten nämlich eine unterc und obere Säulenstellung; die Intercolumnien der letztern dienten als Fenster des erhöhten Mittelschiffs, während die Seitenschiffe in der Höhe der unteren Säulen einen äußern Umgang, einen erweiterten Balcon trugen. Endlich werden noch kyzikenische Oeci erwähnt, welche seltener im Gebrauch und besonders für den Sommer bestimmt waren, deshalb nach Norden sich öffneten und die Aussicht auf den Garten boten. Verwandt mit den Occi waren die exedrae (20 auf dem Plan), zu deren Charakteristik es gehört, dass sie nach vorn ganz oder fast ganz offen waren : sie dienten zu beliebigem Aufenthalt, konnten aber auch als Speisezimmer benutzt werden. Häufig ist eine geräumige Exedra dem Tablinum gegenüber auf der Rückseite des Peristyls angebracht. Die Wirthschaftsräume, Küche mit Vorrathskammern, zu denen in größeren Häusern manchmal noch ein Backofen nebst Zubehör und auch wohl ein Bad hinzukommt, bilden nicht selten eine gesonderte dritte, meist neben dem Peristyl gelegene Abtheilung des Hauses. Ein besonders deutliches Beispiel bietet die Casa del Laberinto, mit Bad, Bäckerei und Stallung; aber auch das Haus des Faun ist so angelegt, ferner das größte der kürzlich ausgegrabenen Häuser, die Casa del Fauno ubbriaco (oder del Centenario) u. a. m.

Dies sind die Gemächer des normalen Mittelhauses. Das obere Geschoss enthielt außer den cenacula die Zimmer für die Sclaven, ergastula, Arbeitszimmer genannt. Manche Häuser haben hinter der Wohnung, andere seitlich neben den Wohnräumen einen Garten, auf den sich bei der erstern Anlage an der hintern Façade des Hauses ein Säulengang, porticus, 21, öffnet und der eine Piscina, Brunnen und Springbrungen und eine künstliche Gruppirung von Bäumen und Sträuchern, Büschen und Blumen enthielt, falls er nicht wie in Pompeji z. B. der Garten im Hause des Pansa und ganz ähnlich derjenige im Hause des Epidius Rufus (Plan No. 116), sowie derjenige in einem dritten, namenlosen Privathause (Plan No. 86), bei denen noch heute die Art der antiken Bestellung völlig erkennbar ist, zu Gemüsebau verwendet wurde, Manche Häuser mit sehr kleinem Gartenraum halfen durch auf die Hinterwand gemalte Bäume, Sträucher und Blumen aus, und hatten den Xystus im Peristyl, In mehren Fällen, deren zwei als Beispiele ausgehoben werden mögen (Fig. 144), kann man die durchaus architektonisch symmetrische Anlage der Beete noch erkennen, indem dieselben mit hochkantig gestellten Ziegeln eingefasst sind. Der Geschmack solcher Anlagen ist in der modernen italienischen Gartenkunst ein ganz ähnlicher geblichen, so sehr die Anlagen selbst gewachsen sein mögen. Das erste Beispiel (a) ist aus dem hintern Peristyl der Casa dei capitelli colorati, das zweite (b, jetzt nicht mehr erhalten) aus derjenigen der capitelli figurati, welche beide (Plan No. 63 u. 61) dicht bei einander unter Nr. 31 und 57 in der Insula VII, 4 liegen. In einem Falle, soviel bisher bekannt, ist ein von jeder Wohnung abgesonderter, offenbarer Gemüsegarten mit gut erhaltener Beetanlage, eine Handelsgärtnerei, gefunden worden, in welchem nur in der einen Ecke eine Zelle als Wolnnung des Gärtners angebracht ist (Plan No. 54; vergl. unten im zweiten Abschnitte dieses Capitels'.



Fig. 144. Beetanlage in den Xysten sweier pompejanischen Häuser.

Grenzte ein Haus mit mehren Seiten an Straßen, wie in dem Plane Fig. 135 angenommen ist, so sorgte man für eigene Ausgänge aus dem Hinterhause 22, welche den Namen posticum führten und dem Wirthschaftsverkehr einen kürzern oder zweckmäßigern Weg öffneten, als derjenige durch das Vorderhaus war, und zugleich dem Hausherrn gestatteten, den im Vorderhause wartenden Clienten auszuweichen, postico fallere clientem. Endlich ist noch zu crwähnen, dass meistens, und so auch in dem Plane Fig. 135, die Häuser von einer Reihe von Läden 23 umgeben sind, die aus einem oder ein paar größeren oder kleineren Räumen bestehen, und von denen oft einer (24 im Plane Fig. 135) mit dem Innern des Hauses in Verbindung stand, so dass in ihm offenbar der Besitzer des Hauses sein Gewerbe trich und seine Waaren feil hatte oder durch Sclaven feil halten ließ. Die übrigen Läden wurden vermiethet, oft mit Beigabe eines kleinen Zimmers im ersten Stock, einem cenaculum, maenianum oder einer pergula, wie dies in einer unten beizubringenden Vermiethungsanzeige ansdrücklich gesagt ist. Auch wurden cenacula, maeniana und pergulae allein vermicthet, und es sind außer viclfachen Eingängen und Treppen zu abgetrenuten Miethwohnungen seit den neueren vorsichtigen und conservativen Ausgrabungen mehre solche kleine Miethwohnungen im obern Stockwerk, zum Theil mit vorspringenden Erkern, aufgefunden worden. Namentlich ist dies der Fall in der kleinen Gasse del balcone pensile, in welcher mehre Häuser neben einauder, wie dies die verkohlt aufgefundenen und jetzt erneuerten Balken beweisen, ziemlich weit über die Straße vorspringende Erker (maemana) gehabt haben, Von diesen hat einer, von dem Fig. 145 cine Ansicht bietet, durch Erneuerung des Holzwerkes vollkommen erhalten werden können. Er findet sich in dem nach ihm benannten Hause del balcone pensile (Plan No. 79), einem an sich weder großen, noch besonders ausgezeichneten oder merkwürdigen Hause, obgleich dasselbe in seinen privaten Theilen anmuthig genug erscheint. Von diesen sticht das vermiethete Maenianum gewaltig ab. An dem ziemlich tiefen aber wenig breiten Hausflur liegt rechts ein von der Wohnung wahrscheinlich unabhängiges ganz schmuckloses und von der Straße aus durch zwei vergitterte Fenster nothdürftig erleuchtetes Zimmer, wenn es ein solches und nicht vielmehr ein Stall war; links ist ein ähnlicher noch unanschnlicherer, wüster Ranm. Unmittelbar hinter der



· Fig. 145. Maenianum der Casa del balcone pensile.

Thür, die vom Hausdru in diese Rämme führt, liegt die jeztt wiederhergestellte hölzerne Treppe, über die man in die kleine Miethwohrung hinaufsteigt. Dieselbe besteht aus drei wenig gerüumigen, darch Thüren verbundenen Zimmern, welche zum größten Theile freilich über dem Hausßur und dem stallartigen Zimmer liegen, zum Theil aber als Erker über die Straße vorspringen, auf welche sie sich mit nicht albzu kleinen Fenstern öffnen. Inr Füßboden ist von opus Söginumm hergestellt, die Wände sind ganz einfich bemalt. Der Umstand, dass man in einem dieser Zimmer einen Ghadiatoren-helm fand, legt den Gedanken nahe, dass sie von einem, wahseheinlich ansgedienten Ghadiator bewohnt gewesen sind. Die Thür des Privathauses, zu dem diese kleine Miethwohung gebört, lag im Hintergrunde des Ostium; sehloss sie der Hausherr, so war er von der Miethwohunug abgettennt, mit det er freilich einen gemeinsamen Hauseingang zu benutzen hatte.

Das Vermiethen solcher überflüssigen Räumlichkeiten der Häuser war ein nicht unbedeutenher Erwerbasweig, und andererseits lässt uns die Masse der Läden dieser Art in Pompeji, deren in jener Vermiethungsanzeige allein mehre Hundert einer Besitzerin gehörende angeboten werden, auf die Lebhaftigkeit des Verkehrs schießen.

Außer den genannten Gemächern enthalten große Häuser deren noch eine ganze Reihe zu den versehiedensten Zereken: ein Bibliothekzimmer, ein Gemäldezimmer [pinceothecai, ein sphaeristerium zum Ballspiel, ein adetorium für sonstige Spiele, und viele andere, welche der Luxus dem Bedürfriss hinzufügte, die uns aber größtentheils für Pompejn inleit interessiren. oder, wo sie sieh finden, gelegentlich besprochen werden können. Vielfach findet man auch noch eine kleine Hauscapelle (sacellum, sacrarium), am häufigsten in einer Ecke des Atriums, bisweilen auch am Peristyl, wie z. B. im Hause des tragischen Dichters. An die Stelle derselben tritt häufig eine bisweilen als Aedicula gestaltete Nische in der Wand, in welcher die kleinen Bronzefiguren der Laren aufgestellt wurden, oder auch nur eine die Laren und den Genius familiaris darstellende Wandmalerei. Unter dieser Nische oder dieser Malerei ist manchmal, aber nicht immer, ein kleiner Altar angebracht; vielfach half man sieh mit kleinen tragbaren Altären aus Stein oder Thon. Diese einfacheren



Heilighimer finden sich besonders häufig in der Küche. Ein Beispiel einer im Stil der letten Zeit Dongsip besonders reich mit Stuke-branamenten verzierten Hausscapelle stellt Fig. 146 nach photographischer Aufnahme dar; es befindet sich in Artium des im ein 180, 111 Desciehneten, neben demignigen des Epidius Rufus an der Strada della canina dell' aquila liegenden Haussca des Epidius Sabinus (EX. 1, 22).

Keller (hypogaea oder apogaea) im eigentlichen Sinne, wie wir sie bauen, sind in Pompeji nicht häufig, denn die nur halb unterirdischen Räume, welche sich vielfach aus der Unebenheit des Terrains ergeben, können nicht eigentliche Keller genannt werden. Solche halb unterirdische Räume finden sich namentlich unter den großen Kaufmannshäusern am Südwestabhange des Stadthügels, unter der Casa dell' Ancora, unter der Casa di Marte e Venere (Plan No. 66) und noch öfter. Als wirklichen Keller müssen wir dagegen die Kryptoporticus der Villa suburbana bezeichnen, welche, nach den dort gefundenen Amphoren zu urtheilen, auch zu ähnlichen Zwecken wie unsere Keller gebraueht wurde. Ein wirklicher Keller findet sich ferner unter dem Hause des Caecilius Jucundus (V, 1, 26), unter der Casa del Fauno ubbriaco (del Centenario), nnter der Casa del Centauro (VI, 9, 5; Plan No. 38), wo im Keller die Küche mit dem Larenheiligthum war, über ihm aber, auf jetzt eingestürzten Wölbungen, der Garten. Der merkwürdigste aber ist derienige in dem Hause des N. Popidius Priscus, früher Casa dei marmi, am Vicolo del panattiere (VII, 2, 20; Plan No. 71), welcher sich seitwärts am Peristyl und zum Theil unterhalb desselben befindet. Aus diesem steigt man auf einer gradeaus geführten Treppe von zwölf Stufen in denselben hinab und befindet sieh dann zunächst der Hauscapelle oder dem sacellum des custos fontis gegenüber, d. h. zwei Nischen mit davorstehendem Altar. Links erstreckt sich der Keller in zwei Abtheilungen, in deren erster sieh der früher (S. 238) sehon erwähnte tiefe Brunnen befindet. Der Keller ist mit einem spitzbogigen Tonnengewölbe bedeckt, durch welches Lichtöffnungen nach dem Peristyl hin gebroehen sind. während er sich gegen die Treppe mit zwei rundbogigen Eingängen öffnet; in seinem Grunde ist eine wie eine große Badewanne gestaltete Abtheilung. in welcher bei der Ausgrabung Kalk gefunden wurde.

Schließlich muss hier noch ein Wort über die gaugbare Nomeuckatur der Häuser in Pomepig jesegts werden, der man, weil dies zur Verständigung nochwendig ist, folgen muss, obgleich die Namen nur selten gut gewählt sind. Einen Theil der Häuser hat man nach den Namen genannt, welche in den auf die Wände gemalten Wahlempfehlungen vorkommen, und welche man, abgesehn von weigen Aussahmen, mit Unrecht auf die Bestiere oder Bewohner bezog; so sind getauft worden z. B. die Häuser des Modestus, Panse, Fuseus, Sallnstius, Pomponius u. a. Zweitens entahm man Häusernamen den Titeln der hohen Herrschaften, in deren Gegenwart und zu deren Ehre die Häuser der Königin von England, des Königs von Preußen, des Käisers von Russland, der Königin von England, des Größherzogs von Toscana u. a. Drittens benannte man die Häuser anch auffällenden Eigenthümlichkeiten der Decoration oder des Haussraths oder mach Hauptbildern oder igned einem sonstigen Merkmal; von der Art sind z. B. die Namen der Häuser der bemalten und der Figurencapitelle. der schwarzen Wand, der Mosaikbrunnen, des Centauren, des Apollo, der Jagd: ferner der Silbergeschirre, der Glasvasen, des eisernen Heerdes, oder des Labyrinths, des Schiffes, des Ankers, des Bären, der fünf Gerippe, Endlich viertens hat der erkennbare oder vermuthete Stand des frühern Eigners zur Benennung der Häuser geführt, was z. B. von denen des Bildhauers, des Chirurgen, des tragischen Dichters u. A. gilt. Erst in der neuesten Zeit sind die Häuser, meistens nach sicheren Merkmalen und Zeugnissen, besonders häufig auf Grund der dort gefundenen Petschafte, mit dem Namen ihrer einstmaligen letzten Besitzer belegt, und sind diese Namen auf Marmortafeln eingehauen neben den Hauptthüren angebracht worden; so bei den Häusern des Siricus. des L. Clodius Varus, des P. Paquius Proculus, des M. Lucretius, des M. Gavius Rufus, des N. Popidius Priscus, des L. Caecilius Jucundus u. m. a. - Nach diesen Bemerkungen wird jede Polemik gegen die früher gangbare Nomenclatur und selbst das »sogenannt« vor den älteren Namen überflüssig erscheinen. Die wenigen richtigen sollen als solche bemerkt werden und sind in dem angehängten Verzeichniss und im Register zum Plane dadurch kenntlich gemacht, dass ihre Bezeichnung in lateinischer Sprache gegeben ist, so z. B. domus M. Gavii Rufi, domus M. Epidii Rufi u. s. w.

Unsere Musterung einer Auswahl charakteristischer Häuser Pompejis beginnen wir nach dieser Einleitung mit ein paar der kleinsten Häuser, die eben nur dem nackten Bedürfniss eines wenig begüterten Einwohners entsprechen.

(No. 1.) Das erste dieser Häuser am Vico di Modesto, 16 im Plan (VI, 2, 29), enthält eben nur die Theile, die durchaus nothwendig sind. Vor dem Hause befindet sich eine Bank a, auf welcher die Familie die freie Luft genoss,



Fig. 147. Plan eines kleinen Hauses.

da das Haus weder Atrium noch Perisyl enthält. Durch die Hausthür gelangt man auf einen bedeckten Hausfür 1. von dem sogleich links die Treppe 2 in das obere Geschoss führt und von dem man ebenfälls links in das Zimmer des Sclaven 3 gelangt. 4 ist das sm songfälligsten ausgemalte Zimmer des Hauses. abswomalte Zimmer des Hauses. abswohein Speisezimmer, 6 vielleicht ein Schlafzimmer; 1 die diese drei Zimmer

erhalten ihr Licht durch Fenster, welche auf den Garten des Hauses des Sallust s, unten jeden. Der durch den bedeckten Gang 5 zugängliche Raun S diente zugleich als Garten und Küche: das Dach senkte sich gegen die rechte hintere Ecke und hatte hier ein Compluvium; zwischen den Umfassungsmauern des gemauerten Impluvium 9 und den Wänden ist ein etwa of 15 M. breiter Zwischenraum gelassen, welcher mit Erde gefüllt war und in welchem man Blumen zog: eine Vorrichtung, die in shinkleher Weise nichts selten gefunden wird. Links daneben liegt der Heerd und der Abtritt. Eine Cisterne ist nicht vorhandeu, das Regenwasser Konnte durch eine bedeckte Rime auf die Straße abgelassen werden; bei 7 ist ein kleines rundes gemauertes Bassin unbekanuter Bestimmung. Weitere Wohnräume haben wir uns im obern Geschoss zu denken. Es ist interessant zu beobachten, wie die Anordnung um eine Art Atrium (1) und etwas dem Garten und Peristyl Ähnliches auch in den kleinsten Wohnungen so viel wie möglich durchgeführt wird.

(Nr. 2.) 123) Das zweite Haus, 51 a im Plan, liegt am nördlichen Theil der Stabianer Straße (V, 1, 28). Es mag, seiner Bauart nach, aus den früheren Zeiten der römischen Colonie stammen und gehörte, wie wir aus einer noch zu erwähnenden Inschrift entnehmen, dem M. Tofelanus Valens. In der linken Wand des gleich an der Straße verschlossenen Ostiums 1 ist die als Aedicula geformte Nische für die Larenbilder angebracht, welche, aus Brouze, in den

Boden derselben eingelassen waren. Weiter gelangen wir in das kleine Atrium 2, welches nicht die gewöhnliche Bedachung mit dem Compluvinm in der Mitte hatte. Vielmehr neigte sich das Dach gegen die Rückseite, und hatte eine Öffnung nur in der linken hintern Ecke, über dem dort befindlichen aufgemauerten Bassin, in welches das Regen-

Öffnung am Boden und eine bedeckte Rinne

wasser fiel und aus welchem es durch eine Fig.148. Haus des M. Tofelanus Valens.

auf die Straße geleitet werden konnte. Über den Mangel eines Gartens hat sich der Hansherr in sinniger Weise dadurch zu trösten gewusst, dass er auf die Wände der linken hintern Ecke des Atriums, so weit sie dem erwähnten Impluvium entsprechen, über einem hohen rothen Sockel auf gelbem Grunde Pflanzen und Vögel malen ließ, so dass es scheinen sollte, als sähe man hier in einen Garten. 3 ist offenbar das Schlafzimmer des Sclaven (schwerlich hatte diese Familie mehr als einen); die Wände haben einen hohen Sockel aus Ziegelstuck, weiter oben groben weißen Stuck; in der rechten hintern Ecke ist die Wand durchbohrt, um von hier aus den Querbalken (sera) vor die Hausthür schieben und wieder fortziehen zu können. 7 war das Schlafzimmer des Hausherrn und seiner Familie: seine Thür konnte von Innen durch einen Querbalken geschlossen werden. 6. mit weiter Öffnung auf das Atrium, war wohl ein Speisezimmer. Die Bestimmung von 4 können wir nicht feststellen: es konnte als Wohnzimmer oder Schlafzimmer dienen ; in einer frühern Periode wird es wohl die Küche gewesen sein, denn wir finden gleich daneben den gewöhnlich mit der Küche verbundenen Abtritt 5. In späterer Zeit, wohl nach der Zeit des Augustus, gab man dem Hause ein oberes Geschoss, welches sich über alle unteren Räume mit Ausnahme des Atriums erstreckte und dnrch die in das Zimmer über 7 einmündende Treppe an der Rückseite des Atriums zugänglich war. Hierher wird man dann auch wohl die Küche verlegt haben, da wir eine solche im Erdgeschoss nicht finden. Im übrigen scheinen die oberen Räume sehr bescheiden gewesen zu sein; sie hatten auf die Straße enge Schlitzfenster, nnr der über 4 und 5 liegende Raum ein etwas größeres. Links am Atrium, zwischen 6 und dem Gange zu 4 und 5, ist eine kleine Marmortafel eingemauert mit der Inschrift: M. Tofelano M. f. Valenti, quod amico donaci IIS n. I, welche so erklärt wird, dass ein Freund dem Hausherrn diese Inschrift nebst einem dabei aufgestellten Gegenstand, etwa dem Hermenbildniss desselben, schenkte, und zwar in der Form, dass er ihm beides um einen Sesterz (22 Pfennige) verkaufte.

(No. 3.) Endlich das dritte Beispiel dieser kleinsten Häuser (103 a im Plan) liegt hinter dem Hause des M. Holconius an der Straße des Isistempels,



Fig. 149. Plan eines dritten kleinen Hauses.

ist allerdings ziemlich stark zerstört, aber in der Bestimmung seiner Räume doch noch mit hinlänglicher Sicherheit zu erkennen. Ein ziemlich langer Hausaftur 1 zwischen zwei nicht zum Hause gehörenden Läden führt in einen atriumartigen 1167 z, an welchem im Hintergrand eine Cella 3 und, von einem kleinen Corridor 4 her zugänglich, ein ziemlich gerümniges Trichinim 5 legt, welches sich mit einem breiten Fenster auf einen rechts absweigenden Gang 6 öffent. Dieser führt gradaus in die Kiche 7., in weleher neben dem Heerd in der linken Ecke sich ein großer eingemanenter Kübel findet, während rechts, aber von der Küche abgetrennt, der Abritt 8 an-

von der Ruche abgetrennt, der Abtritt 8 angebracht ist. Die Schlafzimmer werden, wie bei No. 1, im Obergeschoss
gelegen haben und die Treppe, welche nicht mehr nachweisbar ist, wird
ähnlich wie hei No. 2, in dem atriumartieen Hofe 2 gewesen sein.

(No. 4.) Bei nur wenig größerer Ausdehnung zeigt das folgende Haus, welches neben dem unter No. 3 besprochenen an der Straße des Isistempels



Fig. 150. Kleines Haus mit tetrastylem Atrium.

liegt (VIII, 4, 34; Plan No. 104 a), nicht allein ein tetrastyles Atrium, sondern in einigen seiner wenigen Gemächer namhafte Bilder. Die Hausthür führt ohne jede Art von Ostium unmittelbar in das, wie schon gesagt, tetrastyle Atrium 1 mit einem ungewöhnlich großen Impluvium in der Mitte. Rechts und links umgeben dies Atrium zwei schmucklose Räume 2, 3, von denen 2 eine Thür und zwei große Fenster, 3 zwei Thüren und ein großes Fenster hat. Von dem Stuck der Wände ist hier und im Atrium nichts erhalten. Offenbar sind dies Arbeitsräume, Werkstätten, und hat man das Compluvium nur deshalb so groß gemacht, um ihnen das nöthige Licht zuzuführen. In 3 liegt an der Straßen-

wand ein Haufe zerstoßener Ziegel, wie man sie zum opus Signiums brauchte; an der linken Wand des Atriums liegt ein Haufe Kalk, und links vom Eingange eine Lavaschwelle und eine große nene Travertinschwelle, aus dere Stücken bestehend, lang zwischen den Antepagmenta 4,52 M. Wir dürfen aus diesen Funden, nannentlich aus der Schwelle, welche in diesem Hause

nicht zur Verwendung kommen konnte, auf das von dem Hausherrn betriebene Gewerbe schließen; er wird ein Unternehmer (redemptor) von Bauarbeiten gewesen sein. Im Hintergrunde, an der Stelle des Tablinums, liegt ein über zwei Stufen zugängliches großes Speisezimmer (Triclinium oder Oecus), 4. Dasselbe ist stattlich geschmückt; es hat rothe und gelbe Wände mit reichen. phantastischen Architekturmalereien letzten Stils, und in denselben als Mittelbilder auf der Hinterwand Herakles bei Omphale (Hlbg. No. 1136), rechts eine der nnerklärten Darstellungen aus dem Kreise der Lichtgottheiten Hlbg. No. 971), während dasjenige links die vom Stier geschleifte Dirke darzustellen seheint. Auf den Seitenfeldern der Wände sind außerdem noch in schwebenden Figuren die Jahreszeiten (Hlbg. No. 978, 982, 988, 1002), Nike (910) und Eroten (686, 675) gemalt. In der linken vordern Ecke dieses Tablinum führen drei Stufen zu der Thür eines angrenzenden, auch im letzten Stil ausgemalten Cubiculum 5, in dem wir an der Eingangswand eine Darstellung von Phaedra und Hippolytos (Hlbg. No. 1245), gegenüber eine solche des Endymion (956) finden, während auch hier das dritte Bild an der Wand rechts vom Eingange zerstört ist. Die linke ist von einem Fenster durchbrochen, welches diesem Gemache vom Atrium her Licht schafft. In dem Raum 6 rechts vom Tablinum, welcher durch zwei kurze Wandstücke in zwei Theile getheilt wird, sind die Wände unten mit Ziegelstuck, oben mit rohem weißen Stuck bekleidet. Ohne Zweifel diente dieser Raum in nicht näher bestimmbarer Weise dem Gewerbsbetrieb: jene beiden Wandstücke sollen nur ermöglichen, den entsprechenden Raum des Oberstocks in mehre Zimmer zu theilen. Links am Atrium liegt die Küche 7 mit Heerd und Abtritt und der Treppe zum Obergeschoss. An dieser Treppe vorbei gelangt man endlich in die dunkle Speisekammer (cella penaria) 8. - Die eigentlichen Wohnräume der Familie waren im Oberstock. 4 wurde sicher nur benntzt. wenn man Gäste hatte. 5 war entweder ein Gastzimmer oder das Schlafzimmer des Hausberrn, der seinen Werkstätten nahr bleiben wollte. Oben war ein Gang

über 8. an welchem ein Cubiculum über 5 lag. und durch welchen man zu einem Speisezimmer über 4 gelangte. Von da kam man in ein größeres Zimmer über dem vordern Theil von 6: aus diesem in ein Schlafzimmer mit erhöhtem Platz für das Bett über dem hintern Theil you 6 und in eine



Fig. 151. Plan der Casa di Modesto.

Kammer mit nur roh gemalten Wänden über der rechten hintern Ecke desselben Raumes.

(No. 5.) Das Haus, dessen Plan die obenstehende Fig. 151 zeigt, kaum ausgedehnter, als das vorige, und bekannt unter dem Namen der Casa di Overbeck, Pompeji. 4. Aufl.

Modest 10, liegt an der Ecke des Vicoletto di Mercurio und dessen di Modesto (VI, 5, 13; in Plan No. 24). Es vard in der entem Ceit der römischen Colonie mit Benutzung von Theilen eines ültem Hauses erbaut und ist durch zwei Umstünde besonders interessant. Estense nämlich enthiet es vorzügliche Gemülde zum Theil mythologischen Inhalts, so namentlich nach einigen Angaben in dem Gemache 6, nach anderen, weniger wahrscheinlich, im Atrium, jest völlig zerstört und spurlos verschwunden (Hüg, No. 1329), die bekannte Seene aus der Odyssee (X, 315 fd.), wo Kirke dem Odysseus das zanberische Weinmülg gemengt hat, und eben ihm, auf dessen Verwandehung sie hoft, gebietet, zu den Genossen in den Kofen zu wandern, als Odvisseus

..... das Schwert von der Hüfte alch reißend, Rannt' auf Kirke hinan wie voller Begier zu ermorden; Doch laut schrie sie und eilte gebückt ihm die Kniee zu fassen.

Das ist genau dem Dichter folgend und doch in trefflicher malerischer Auffasung wiedergegeben (abgeb. bei Mazois II, pl. 43). Ein zweites Gemälde, Achill
auf Skyros danstellend (Hlbg. No. 1299), ist gleicherweise zerstört und nur in
ülteren Zeichnungen überliefert. Zweitens ist dieses Haus zur Besprechung
geeignet, well wir dabei Gelegenheit haben werden, einne durch die Autorist
Mazoiv vertweiteten Irrhum zu berichtigen, als ob wir nämlich hier ein Beispiel des Atrium diephwiotum (s. oben S. 259) hätten. Indem wir also in
Fig. 152 den von Mazois restauristen Durchschnitt geben, müssen wir bemer-



Fig. 152, Restaurirter Durchschnitt auf der Linie a-b.

ken, dass die Restauration des Daches falsch, Jasselbe vielmehr, wie gewöhnlich, nach innen geneigt zu denken ist. Jeze Meienung nämlich stützt sich ausschließlich auf die in der That vorhandenen Löcher für enige schrig aufstehende Latten oder dünne Balken, wie eis auf dem Durchschnitt links den Dachvorprung unterstütsen. Diese Löcher aber liegen nicht mehr abs 2,30 M. über dem Fußboden des Artrums (der Durchschnitt gibt sie zu hoch an), das Dachtgebeit gegen gegeben des gestellt den der Bußboden des Artrums (der Durchschnitt gibt sie zu hoch an), das Dach

könnte also da, wo es die Wand trifft, allerhöchstens 3,50 M. hoch gewesen seein, und misste in derselben Hibbe auch die gegenüber liegende Wand getroffen haben. Da aber diese bis zu 5 M. unversehrt erhalten ist, so können wir vollkommen feststellen, dass dies nicht der Fall war, dass also jeine schrigen Balken eine andere Bedeutung hatten, etwa ein kleines Dach, unanbhängig von dem des Hauses, zum Schutze des Fußweges trugen. Auch findet sich von den bei Vitruv erwähnten Röhrenleitungen keine Spur; das Wasser müsste also, wie auch Mazois annimmt, nach außen abgefoßen sein, das heißt nach rechts in den Gratten des Nachbarn, was doch schwerlich zu-lässig war. Dargeen sieht man in der rechten Wand in der Hibbe von 5 M.

genau der Vorder- und Rückseite des Impluviums entsprechend, zwei größere Kalksteine, oberhalb deren die Mauer nicht erhalten ist: wahrscheinlich lagen auf ihnen die gewöhnlichen Querbalken des tuscanischen Atriums. Falsch ist ferner in dem Durchschnitt das Impluvium, welches in Wahrheit nicht nur durch die es umfassenden Mauern, sondern auch, wie gewöhnlich, durch eine Vertiefung im Fußboden gebildet wird: die erwähnte Mauer enthält, wie Plan und Durchschnitt zeigen, eine rinnenartige Vertiefung, welche diente, um Erde zur Zucht einiger Blumen aufzunehmen. Zwei Mündungen der Cisterne sehn wir in 4 neben dem Impluvium. Links im Atrium ist die Treppe 5. welche zu zwei Gemächern im obern Geschoss führt, deren allerdings lediglich vermuthete Fenster der Durchschnitt zeigt. Die Treppe ist aus ihren untersten Steinstufen deutlich zu erkennen, und soll der Symmetrie wegen auf der entgegengesetzten Wand in Malerei wiederholt gewesen sein, was aber schwerlich in der That der Fall war. Von den sorgfältig im Stil der letzten Zeit Pompejis ausgemalten Zimmern auf der Rückseite des Atriums können wir in 6 das Schlafzimmer des Hausherrn vermuthen; für 7, an dessen Hinterwand eine Darstellung von Phrixos und Helle (Hlbg. No. 1252) gemalt und, wenngleich ziemlich zerstört, noch an Ort und Stelle ist, während ein Adonis (Hlbg. No. 343) an der Wand rechts jetzt gar nicht mehr erkannt werden kann, wird der Name Oecus am ehesten passen. 8 ist das Zimmer des Sclaven, 9 die Küche mit Heerd, Abtritt und einer Thonröhrenleitung aus dem Oberstock; 10 ist ein mit dem Innern des Hauses in Verbindung stehender Laden mit einer gemauerten Ladenbank, an deren Ende eine auch sonst häufig begegnende Vorrichtung angebracht ist, um ein Gefäß über Feuer zu halten: es wurden hier also warme Speisen verkauft.

Doch genug dieser kleinen Häuser; die gegebenen Beispiele, die sich bedeutend vermehren ließen, werden genügen. um klar zu machen, wie man die regelmäßige Grundanlage möglichst festzuhalten strebte, wie dieselbe aber doch nach den Bedürfnissen und den räumlichen Bedingungen vielfach abgeändert werden musste. Wenden wir uns zu der Betrachtung einiger Häuser mittlerer Größe, um auch bei ihnen die Entfaltung und die oft geistreiche Modification des Princips zu beobachten.

(No. 6.) Als ein erstes Beispiel wählen wir die nach ihren Hauptbildern sogenannte Casa della toletta dell' Ermafrodito oder di Adone ferito, jetzt domus M. Asellini, ander Mercurstraße, VI. 7. 18 (No.29 im Plan), ausgegraben 1835-1836. Das Haus stammt in seinen wesentlichen Bestand-

theilen, einschließlich des Pe- Fig. 153. Plan der Casa della toletta dell Ermafrodito. ristyls, aus der Tuffperiode;

einem ältern Umbau verdanken die Zimmer 9, 10, 11 ihre Entstehung; durch einen spätern, in der letzten Zeit Pompejis, ward 12 vergrößert und das Haus

18 \*

mit dem Nachbarhause durch 15 verbuuden. Decorationsreste ersten Stils bewahrt 4 rechts vom Eingang. Einfache Decorationen dritten Stils, aus der Zeit nach dem frühern Umbau, sind in demselben Cubiculnm 4, im Atrium und in 9 erhalten; alle übrigen Malereien zeigen den Stil der letzten Zeit.

Zur Verständigung über die Räumlichkeiten und deren Bestimmung werden hier wie bei den folgenden Plänen wenige Worte nebst dem Verweis auf die Zahlen des Planes genügen, denen andere Notizen hinzugefügt werden sollen, wo die aufgefundenen Gemälde, Sculpturen oder Mobilien dazu veranlassen. Die Façade ist schmucklos; ursprünglich traten die Thürpfosten als Pilaster vor. später aber ist alles gleichmäßig mit grobem weißen Stuck überzogen worden. Auf den Pfosten der 4,20 M. hohen Thür liegen statt der Canitelle einfache rechteckige Tuffblöcke, wie häufig in Häusern der Tuffperiode. 1 Eingang oder Ostinm mit der Thür unmittelbar an der Straße und einer zweiten Thür bei der Einmündung ins Atrium; 2 Atrium; 3 marmorbekleidetes Impluvium: 4 Cubicula, von welchen das rechts vom Eingang, durch einen schwarzweißen Mosaikfußboden ausgezeichnet, vielleicht vom Hausherrn selbst benutzt wurde ; das zweite links am Atrium 4', dessen Wände nur mit Ziegelstuck bekleidet sind, war wohl für einen Sclaven bestimmt; 4" Durchgangsraum zur Treppe 5 : sowohl 4" als 5 waren früher von der Straße zugänglich: 6 Platz eines großen Schrankes, dessen gemauerter Untersatz erhalten ist: wie schon oben (S. 261) bemerkt, ist in vielen Häusern eine der Alae ganz oder zum Theil, je nach ihrer Größe, durch einen solchen Schrank ausgefüllt worden, wie es scheint, nicht vor der Zeit des dritten Decorationstils; für eine zweite Ala gegenüber war bei dem beschränkten Arcal kein Raum; 7 Tablinum, ans dem man über eine Stufe in das höher liegende Peristyl 13 gelangt; S Fauces; links am Tablinum, we das Areal breiter zu werden beginnt, liegt an einem gangartigen Vorraum 9a ein Gemach 9, welches wir als die hierher verschobene Ala betrachten können, angelegt als man die eigentliche Ala in einen Schrank verwandelte; 10 Cubiculum mit einigen weniger bedeutenden und schlechterhaltenen Gemälden bakchischen Inhalts, deren eines ausgehoben ist (Hlbg. No. 547, 548); 11 triclinium fenestratum, gegen das Peristyl mit einer Thür und niedriger Brüstungsmauer geöffnet; in ihm befindet sich an der Wand links vom Eingange aus dem Peristyl das Bild der Schmückung des Hermaphroditen (HIbg. No. 1369), an der Hinterwand ein sehr zerstörtes und nicht sicher gedeutetes Gegenstück (Hlbg. No. 1373); 12 Triclinium oder, besser, Oecus mit der offenen Aussicht auf das Peristylinm; der Platz des Tisches ist in dem schwarzweißen Mosaikfußboden durch ein von einem Bandornament umgebenes Quadrat bezeichnet, welches in grober Arbeit vier Tauben enthält. In dem nur auf zwei Seiten von Säulengängen umgebenen Viridarium 14 bemerken wir ein kleines viereckiges Springbrunnenbassin und ein Luftloch der von dort zum Impluvium führenden Rinne. Die ursprünglich ziemlich sehlanken, nicht cannellirten, sondern nur gekanteten dorischen Tuffsäulen erhielten in der letzten Zeit eine dicke, unten gelbe, oben weiße Stuckhülle; die Intercolumnien sind bis auf zwei Eingänge mit niedrigen Brüstungsmauern geschlossen; in einem derschen schn wir die Mündung der Cisterne, ohne Puteal, mit

einem Marmordeckel geschlossen. Ein hinterer Ausgang, posticum, 15 neben dem Oecus, führt in ein ursprüuglich schständiges, dann mit dem unsrigen verbundenes Haus, welches seinen Eingang von der Straße der Fullonica hat. Eine Kniche können wir nicht nachweisen; denn auch in dem erwähnten Nebenhause finden wir nur eine sehr dürftige, keinenfalls für ein so offenbar wohlhabendes Haus genügende Kochvorrichtung. Wir müssen also wohl aunehmen, dass sich die Küche im Oberstock befand. An der Wand des Peristyls 14, dem Triclinium gegenüber, befindet sich das große Gemälde, welches dem Haus den zweiten Namen der Casa di Adone ferito gegeben hat, der verwundete Adonis von Aphrodite und Liebesgöttern beklagt, eines der bedeutendsten und durch die an ihm besonders deutlich uschweisbare Frescotechnik (auf die zurückgekommen werden soll) interessantesten Bilder in Pompeii (Hlbg, No. 340); zu beiden Seiten ist zwei Mal mit hübschen Varianten, als Marmorgruppe weiß vor den rothen Pfeilern Achills Unterweisung im Lyraspiel durch Cheiron (Hlbg, No. 1295) gemalt (links schlecht erhalten), rechts davon, ungleich roher, ein über einem Brunnenbassin auf einer runden Marmorbank schlafend liegender Satyr, mit dem linken Arm auf einen Schlauch gestützt (Hlbg. No. 436), im Hintergrund ein Garten.

(No. 7.) Casa della caccia antica oder di Dedalo e Pasifar, an der Eke der Fortunastraße und des Vice sorto, VII, 4.4 Sim Plan No.6.19, ausgegnben 1532 und die folgenden Jahre. Anch dies Haus stammt aus der Tuffspriede; auf einen ersten Umbau (Anfang der Kaiserzeit!) gehn die Rünne links am Peristyl, von 15 an, zurück; durch einen spittern, wahrscheinlich sach dem Jahr 63, erhielten 10 und 11 ihre jetzige Gestalt; das Tablikum 10 war vorher wahrscheinlich auch nach hinten in ganzer Pierte geöffnet; femer wurde damals die linke Ala gebteilt in einen zur Küche 7 führenden Gang und einen fast gazu offenen Raum 3′, der vielleicht als Schrank diente oder einen solchen enthielt. Die Malereien stammen alle aus der letzten Zeit Pompejis. Die Faşade an der Fortunastraß (rechts auf dem Plan) und am

Vico storto (unten) bis jenseits der Ladenthür besteht aus Tuffquadern; die Pfosten der 4,07 M. hohen Hausthür sind als Pilaster behandelt, mit Tuffwürfeln statt der Capitelle. Die Eingänge der Läden sind noch höher.

1 Eingang mit Thir gleich an der Straße; 2 Atrium; 3 sehr kleines Impluvium, hinter dem das Puteal steht; 4 und 5 Cubicula, von denen das zweite rechts (4) ziemlich sorgfalzig ausgemalt ist und vielleicht vom Hausherrn benutzt wurde; die

Fig. 154. Plan der Casa della caccia antica.

beiden links mochten, ihrem Aussehu nach, für Sclaven bestimmt sein; das erste rechts dient jetzt zu Verwaltungszwecken. Auch der fensterlose Raum 8 war wohl eine Sclavencelle; in der linken Wand ist eine von Rauch geschwärzte Nische für eine Lampe; 6 Ala; von der Umgestaltung der linken Ala war schon die Rede; 7 Küche mit Heerd, Abtritt und einem Tisch auf drei gemauerten Füßen; 9 Fauces; 10 Tablinum; 11 Winterspeisezimmer: 12 Peristylium, welches den Garten mit der 2,60 M. großen und 1.35 M. tiefen Piscina 13 nur an zwei Seiten mit dorischen, unten roth bemalten und durch eine Brüstungswand (pluteus) verbundenen Säulen umgiebt. Die Säulen glichen ursprünglich denen der Casa di Adone und sind auch in ähnlicher Weise umgestaltet worden: unten glatt und roth, oben weiß mit dorischen Canneluren. Über einer dieser Säulen steht noch ein Stumpf einer zweiten leichterer Ordnung, zum Beweiso, dass oben eine Gallerie um den Hof führte, auf welche die Zimmer des obern Geschosses ausmündeten, 14 Sommertriclinium; 15 Exedra; 16 Posticum, an dem die Treppe zu dem obern Stockwerk und ein Abtritt liegt: 17 Kaufläden ohne Zusammenhang mit dem Hause. Die malerische Decoration ist reich. Im Atrinm finden wir rechts schwebende Figuren der Horen (Hlbg. No. 987, 998); das erste Cubiculum 4 zeigte auf seinen drei Wänden Danaë, auf welche Eros den goldenen Regen ausgießt (Hlbg. No. 116, ausgehoben), Leda (Hlbg. No. 145) und ein angelndes Mädchen, nach gewöhnlicher Benennung Aphrodite (Hlbg. No. 346), eine der in Pompeji oft wiederholten Darstellungen; in dem zweiten Zimmer 4 finden wir auf der Hinterwand eine reiche Architektur und in derselben, sehr stark verblichen, in ungewöhnlicher Art mit der Architektur verbnnden, Achill auf Skyros unter den Töchtern des Lykomedes von Odyssens erkannt und entlarvt Hlbg. No. 1301), ein ebenfalls in Pompeji mehrfach wiederholter Gegenstand, Auf den Wänden des Tablinum war rechts Daedalos dargestellt, welcher der Pasiphaë die von ihm gefertigte Kuh bringt (Hlbg. No. 1206), und links Thesens, der von Ariadne den Knäuel empfängt, vermöge dessen er den Ausgang aus dem Labyrinth finden wird (Hlbg. No. 1211, beide ausgehoben), außerdem zwei Mal Nike (Hlbg. No. 904, 918) und schwebende Gruppen nicht sicherer Bedentung (Hlbg. No. 1953); schwebende Gruppen bakchischen Charakters (Hlbg. No. 519, 521) schmücken auch die Wände des Wintertriclinium 11, Die Hinterwand des Peristyls 12 ist ganz mit dem noch jetzt an Ort und Stelle befindlichen Bilde bemalt, von dem das Haus seinen gewöhnlichsten Namen trägt [Hlbg. No. 1520], darstellend eine Jagd und Thierkämpfe, in Scenen, welche die Venationes im Amphitheater darbieten mochten, welche aber hier in die freie Natur und zwar in eine ziemlich bedeutend gehaltene wilde Gebirgsgegend verlegt sind, in der wir doch wohl schwerlich ein Muster der Decorationen der Arena erkennen dürfen; die der Exedra gegenüberliegende Wand desselben Viridariums ist mit zwei Landschaften mit Staffage geziert; die Figuren der einen stellen, jetzt schwer erkennbar, Polyphem und Galatea Hlbg. No. 1043), die der andern eine Opferseene (Hlbg. No. 1555) dar. Die Wände der Exedra 15 haben oder hatten nur mittelmäßige Bilder; eines, welches angeblich Apollons Aufenthalt bei Admet, richtiger wohl den Gott mit einem nicht bestimmbaren Geliebten (HIlbg, No. 221), und ein zweites, welches Artemis im Bade von Aktaeon belauscht (HIlbg, No. 250) darstellt, sind, das letztere stark zerstört, an Ort und Stelle, während das dritte, seiner Obscönität wegen in ein besonderes Zimmer des Museums in Neapel versetzte, sich wahrscheinlich auf Polyphem und Galatea bezieht (Illeg, No. 1952), ein viertes endlich (Illeg. No. 1952), unerklärt ist. In dieses Gemach ist man bei Nachgabungen wahrscheinlich bald nach der Verschittung durch ein Loch in der rechten Wand gedrungen, welches man jetzt, wie manch andere degleichen an verschiedenen Stellen der Stadt, als besondere Merkwürtigkeit zeigt; möglich, dass grade in diesem Hausem hausem en weigstense eine nicht unbertichtliche Reihe von Gegenstünden aus Bronze. Thon und Glas schließen, die man hier nebst Esswaren, namentich vielen Eiern, ausgegraben hat. In dem Pußboden des Artium hinter dem Brunnen und vor dem Tablinum lag ein jetzt in das Museum geschafftes Mossik, welches ein Maske darstellt und zu den beseren von Pompej gehört.

Wir geben hiemichst den Plan eines dritten etwa gleich geräumigen Hauses und lassen den eines vierten und fünften folgen, um eine möglichst genaue Vorstellung von der Mannichfaltigkeit der Hausanlagen Pompejis zu geben, die immer nach dem Bedürfniss und dem Raum variiren, der zu bebauen war, und doch fast immer nach antiken Begriffen sehr bequeme Wohnungen darstellen.

(No. 8.) Dieses Haus, das s. g. del chirurgo an der Via consolare (VI, 1, 10; No. 7 im Plan), ausgegraben 1770 und 71, war wohl eine der ansehnlichsten Wohnungen der ersten uns bekannten Bauperiode, der Zeit der Kalksteinatrien,

und seine Façade (s. unten) bietet eines der besten Muster jener Bauweise 124). Der wohl erhaltene alte Theil, die Räume 1-10, den letzten zur Hälfte, umfassend, ist wenig ausgedehnt, aber fast vollkommen regelmäßig und symmetrisch in der Anlage; die Unregelmäßigkeit des Gesammtplanes rührt von einem theilweisen Umbau in der römischen Periode her. Das Ostium 1 mit der Thür unmittelbar an der Straße, ist von mehr als der gewöhnlichen Breite: der daneben links liegende Laden 2 steht im Zusammenhange mit dem Hause; in ihm wurden also die Waaren des Hausherrn feilgehalten, seien dies Producte des Ackerbaus, seien es solche eines Gewerbes gewesen. Sollte wirklich der Bewohner dieses Hauses ein Chirurg gewesen sein, wie man nach Maßgabe der Auffindung von



Fig. 155. Plan der Casa del chirurgo.

alleriei chriverjischen Instrumenten in einem Zimmer (wahrscheinlich No. 9 oder 10] im Innern des Hauses amminut <sup>19</sup>1), so würde man viellichte sogst daran denken können, dass derselbe oder ein Gchülfe, wie mehr als einer seiner Berufgenossen im heutigen Nespel, in diesem Zimmer an der Straße manche der weniger tief eingreifenden Verrichtungen seiner Kunst vorgenommen habe. Wie freilich damit die hier zerbrochen aufgefundenen thönernen Gefaße Hydrien nennt sie der Fundbericht) übereinstimmen, muss dahingestellt bleiben. Im Atrium fand man 38 Gewichte von Blei, zum Theil mit der auch sonst noch vorkommenden Inschrift EME auf der einen und HABEBIS auf der andern Seite (d. h. »kaufe« und »du wirst haben«, natürlich : die mit diesen Gewichten gewogenen Waaren). Im Übrigen ist unter dem Hausrath außer den chirurgischen Instrumenten nichts besonders Interessantes gefunden worden. Der Laden 3 mit dem Hinterzimmer 4 an der rechten Ecke des Hauses hat wenigstens in der letzten Zeit nicht zu diesem gehört, sondern stellt mit ein paar Oberzimmern, zu denen die Treppe in 3 führte, eine Miethwohnung für sich dar. 5 Atrium mit dem Impluvium von Tuff; hinter demselben die Mündung der Cisterne ; 6 verschiedene Zimmer, von denen dasjenige an der Straße, mit einem viereckigen Fenster, in seinem vom Hauseingang entferntesten Theil einen Zwischenboden hatte, zu dem man auf einer hölzernen Treppe hinaufsteigen musste; die Wände sind hier nur ganz roh verputzt; am Boden liegt ein doch wohl hier gefundener kleiner Mühlstein: vermuthlich diente das Zimmer zu wirthschaftlichen Zwecken und zugleich als Sclavenwohnung. Die übrigen sind Cubicula von verschiedener Größe. 7 Tablinum: 8 Alae: aus der rechten führt eine Thür zu den Nebenräumen: 9 Sommertriclinium (\*): 10 Wintertriclinium, welches seine jetzige Form dem oben erwähnten Umbau verdankt, früher aber nicht größer war als 9. Hinter diesem alten und regelmäßigen Theil des Hauses lag noch ein Garten, und vor demselben eine von Pfeilern getragene Porticus: wenigstens ist der gleich neben der Brunnenmundung sichtbare Pfeiler aus Kalksteinquadern erbaut. Erst in römischer Zeit wurde die Porticus beseitigt durch den Bau zweier Zimmer: 19 kleines Sommertriclinium mit Fenster auf den Garten 20, und 21 kleines, sehr einfach gemaltes Schlafzimmer, vielleicht für einen Sclaven. So blieb von der Pfeilerhalle nur ein auf den Garten geöffneter, bedeckter Raum 16 übrig, und der erwähnte stehen gebliebene Pfeiler erscheint ziemlich zwecklos. 18 Treppe zu oberen Räumen, natürlich nicht älter als 19: das alte Haus hatte ursprünglich nur ein Erdgeschoss. Aus 16 führt neben der Treppe eine Thür zu den Nebenräumen; sowohl diese Thür als die in der rechten Ala (8) ist allem Anschein nach alt, aus der Zeit der Kalksteinatrien. Und aus derselben Zeit stammt ein Theil (bei 22) der Trennungsmauer zwischen den Nebenräumen und dem anstoßenden Gebäude. Wenn also diese Nebenräume auch vielleicht nicht von Anfang an zum Hause gehörten, so scheinen sie doch schon in jener alten Periode mit demselben vereinigt, dann aber ganz umgebaut worden zu sein; denn in ihnen selbst finden wir nur jüngeres Mauerwerk. Aus der Ala führt der stumpfwinklig gebrochene Gang 12 in die Küche 13 mit Heerd und Abtritt a. An dem Gange liegt rechts zuerst ein wie es scheint fensterloser Raum 23, unbekannter Bestimmung, dann der kleine unbedeckte Raum 22, in welchen das auf das Dach der Nebenräume fallende Regenwasser zusammenfloss; der Boden ist mit opus Signinum belegt und gegen den Eingang geneigt : eine Rinne führt auf die hinter dem Hause entlang gehende Straße. An der Küche vorbei gelangt man zu einem hintern Ausgange (posticum) 14. neben welchem ein zweiter Abtritt 15 liegt. Das der Küche gegenüberliegende Gelass 11 ist wohl eine Vorrathskammer, apotheca, 17 ein Raum unbekannter Bestimmung. Die Malereien dieses Hauses stammen alle aus der letzten Zeit Pompeijs. Im vordern Theil des Hauses ist wenig erhalten, recht gut daegen das Triclinium 19; hier stellt ein nicht sicher gedeutetes Bild (Hlbg. No. 1459) einen Mann mit einem geöffneten Diptychon (einen Dichter) und swei mit ihm im Gesprich begriffene Mäderhen dar; ebenda fand sich die jeht im Museum zu Nespel befindliche Darstellung einer Malerin in ihrem Atelier (Hlbg. No. 1443).

(No. 9.) Der Baumeister des nachstehenden, im wesentlichen aus der Tuffperiode stammenden, nahe am kleinen Theater in der Strada stubiuns gelegenen, 1795 ausgegrabenen Hauses (VIII. 5, 22; No. 108 im Plane) fand eine andere Aufgabe. Der Baugrund ist ein sehr gestrecktes Viereck und an drei Seiten loben, rechts und links im Plane) von anderen Gebäuden begrenzt, so dass die Hausthür nicht, wie dies gewöhnlich geschah, an die Schmalseite verlegt werden konnte. Außerdenn ist das Ternain ungleich, indem es zunichst links in Fig. 155 ziemlich stark fallt, noch weiter links aber sehon früher, vielleicht beim Bau des

großen Theaters, bedeutend erhöht worden war. Um nun diese Ungleichheit des Niveaus nutzbar auszugleichen, hat der Baumeister an der tiefern Stelle den in Fig. 156 nicht schrafürt dargestellten Theil des Hauses unterkellert und um 2,20 M. über den schrafürten rechts, bis zum Niveau des früher



Fig. 156. Plan eines andern mittelgroßen Hanses.

aufgebötten Termins erhölt, während er den Rest der Bedingungen, welche him sein Arael vorchrieb, dadurch erfüllte, dass er die beiden durch ein Terpep verbundenen Theile der Wohnung neben einander anstatt hinter einander legte. Demnach finden wir in 1 die Eingangshäri ohne Vestlbulum, in 2 das Atrium, in 3 Cubicula, in 4 das Tablimum, in 5 die Alae, in 6 die Treppe von fünfsehn Stufen in den privaten Theil der Wohnung, zunächst in das Peristyl.



Fig. 157. Restaurirter Durchschnitt.

an dem ein vorn offenes Triclinium 7, gegenüber eine ebenfalls offene Exedra 8 und ihr zur Seite zwei Cubicula 9 liegen. In dem Raume 10 führte die Treppe zu einem obern Geschoss, während wir in 11 die Treppe in den Keller finden. In einem der Kelleräume befindet sieh eine Niebes, auf deren Bückwand eine Fortuna gemalt ist: offenbar haben wir hier das Lararium zu erkennen, und in der Nähe wird auch die Küche gewesen sein. Der restaurite Durchsehnit Fig. 157 macht sowohl die besprochene Einrichtung klar, wie er den jetzt verschütteten Brunnen in der Mitte des Peristylhofes 12 und eine Andeutung der Kellergweißbe sehn lässt.

(No. 10.) Auch das folgende kleine Haus, gelegen an der Ecke der Strada degli Augustali und des Vico delle terme Stabiane, genannt domus M. Cassi Blandi (VII, 1, 40; No. 89 im Plaue), stammt im Wesentlichen aus der Tuff-



Fig. 158. Plan des Hauses des M. Caesius Blandus.

periode, und hat in seinem vordern Theil den alten Grundriss so ziemlich bewahrt 1261. Es wurde nach einem gründlichen Umbau, namentlich des Peristyls, im zweiten Stil ausgemalt; in einigen Zimmern am Atrium und in diesem selbst ward die Malerei zur Zeit des letzten Stils erneuert. Das an der Straße verschlossen gewesene Ostium 1 liegt neben einem Laden mit Hinterzimmer 2, 2a, In die Wand des Ladens sind folgende zwei Inschriften eingekratzt: M. Nonius Campanus mil. coh. VIIII pr. 7 Caesi, und Pr. idus Iulias refeci scalpro anglato et subla nerviaria : man fand hier ferner Schustergeräth und schließt ans alle dem. dass jener ausgediente Prätorianer der 9. Cohorte, aus der Centurie des Caesius hier das Schusterhandwerk trieb, wozu auch der 0,68 × 1,03 M. große Travertintisch auf vier Füßen aus Tuff wohl geeignet ist. Da

nun auf den Süulen des Peristyls dreimal der Name des M. Cassius Blandus eingekratzt ist, so vernuthet Fiorelli venigstens nicht home Wahrscheinlichkeit, dass dies der Hausherr und zugleich der Centurio war, unter dem
M. Nonius Campanus gedient hatte und der ihm in seinem Hause diese
Werkstatt eingerütumt hatte. Der Plan zeigt, dass das Zimmer 2° verkleinert
worden ist, um den Laden gerütumt jum ehen. An der Rückwand des letztern sieht man Spuren eines großen Schrankes, in dem M. Nonius seine Arbeiten und sein Geritüb bewahren mochte. Das tuseanische Artimu 3 mit

einem Impluvinm von Tuff, hinter dem zwei gemauerte Tischfüße stehn. und einer Cisternenmundung, hat theils rothe, theils gelbe Wände, welche außer mit weiblichen schwebenden Figuren von nicht sieher bestimmbarem Charakter (Sogliano No. 803, 821, 830) mit einem doppelten Brustbilde geschmückt sind (Hlbg. No. 1247), in welchem man Hippolytos mit Phaedra erkennen zu dürfen glaubt. Der Fußboden des Atriums besteht aus schwarzem Mosaik mit weißem Rande und unregelmäßig vertheilten bunten Marmorstückchen; das des Ostiums stellt auf weißem Grunde in Schwarz ein großes Steuerruder und einen Dreizack zwischen zwei Delphinen und einem Meerungeheuer dar, ferner auf der Schwelle gegen das Atrium eine Stadtmauer mit einem Thor und zwei Thürmen nebst zwei Schilden. An diesem Atrium liegen vier Cubicula, von denen 6. neben dem Ostium, eine reiche architektonische Decoration zweiten Stils bewahrt hat, deren Mittelbilder aber bis auf geringe Reste zerstört sind, Die anderen sind, wie das Atrium selbst, im letzten Stil ausgemalt. Zwei liegen rechts, 4 und 5, von denen das erste auf rothen Wänden kleine Darstellungen aus dem s. g. Stillleben, das zweite auf gelben Wänden mit leichten Architekturen schwebende Eroten zeigt; 7, links 5 gegenüber, hat auf weißem Grunde zwischen gelben Feldern leichte Architekturen und in den Mittelfeldern kleine Rundbilder, unter denen eins der nicht seltenen Brustbilder des von Eros begleiteten und umschmeichelten Paris (Hlbg. No. 1274) hervorzuheben ist. 8 war früher ein Laden; später schloss man den Eingang von der Straße und benutzte das Local zu irgend welchen wirthschaftlichen Zwecken und zugleich als Durchgangsraum zu dem Gange 9. welcher zu dem unter dem hintern Theil des Hauses befindlichen Keller führt. In der Mauer links neben der Thür zu diesem Raum war in früherer Zeit eine 0.40 M. vom Boden entfernte, mit einem Muster von kleinen bunten Quadern, nach Art des ersten oder zweiten Decorationsstils bemalte Nische, wohl ohne Zweifel für die Larenbilder bestimmt. Als nun das Atrinm im letzten Stil neu decorirt wurde, hat man die Nische nicht ausgefüllt, wohl aber, wir wissen nicht recht wie, die neue Stuckschicht über sie hinweggeführt, so dass sie als eine Höhlnng bestehn blicb, welche nun von dem Thürpfosten aus durch eine nur 0,175 M. breite Spalte zugänglich gemacht wurde, in welche man grade bequem die Hand einführen kann. Was man in dieser Art Schrank verwahrt haben mag (Fiorelli denkt an Wachstafeln oder Schriftrollen), das wird wohl schwer zu errathen sein. Von den Alae 10, 10 a ist die erstere in jüngerer Zeit durch eine Wand in zwei Theile getheilt und jeder derselben als Schrank, wohl zur Aufbewahrung von Geräthen und Gefäßen der Haushaltung, verwendet worden, ähnlich wie wir es im Hause des Holconins (s. unten No. 13) finden werden. Die rechte Ala 10 a, hat weiße Wände mit leichten Architekturen; ihr Mosaikfußboden ist schwarz wie der des Atriums, aber ohne die farbigen Marmorstücke, und hat in der Mitte ein quadratisches Ornament, welches, wenn hier gespeist wurde, den Platz des Tisches bezeichnen konnte; ein schwarzes Ornament mit wenigen farbigen Zuthaten auf weißem Grunde bildet die Schwelle. Das Tablinum 11 hat gegen das Atrium eine farbige Mosaikborde; sein hinterer Ausgang ist nachträglich durch Ziegelmauerstücken verengt worden. Das mit zwei Thüren nach dem Atrium und dem Peristyl geöffnete oecusartige Gemach

12 hat eine reiche Decoration zweiten Stils bewahrt. An seinen drei Wänden. dicienige gegen das Tablinum ausgenommen, finden wir, an derjenigen rechts am besten erhalten, sechs hermenartig aus Blattkelchen emporsteigende große geflügelte weibliche Gestalten, welche Guirlanden von Blumen und Früchten in den Händen halten (Sogliano No. 757); die Bilder am obern Theile der Wand sind zerstört; in den Resten eines derselben (Hlbg. No 574) glaubt man einen orgiastischen Tanz vor einer Priaposherme zu erkennen. Links vom Tablinum ist der Faucesdurchgang durch eine Art von Vorplatz 13 ersetzt, aus welchem man links in die Küche 14 gelangt und in welchem eine steinerne Treppe liegt, die links, von Holz fortgesetzt, in den Oberstock führte, in dem erhaltenen Stück aber den Zugang zu einem kleinen Bade bildet, deren es in mehren pompejanischen Häusern ähnliche oder etwas ausgedehntere giebt. Das gegenwärtige besteht aus zwei kleinen, mit Tonnengewölben überdeckten Cellen, welche ein Tepidarium 15 und ein Caldarinm 16 darstellen. Das letztere, welches seine Hitze von der Küche dnrch heiße Luft erhielt, die in seine suspensurae und Hohlwände eingeführt wurde, hat mit farbiger Steinnachahmung decorirte Wände in nnechtem, zur Zeit des dritten Stils imitirtem zweiten Stil, während das Tepidarium, mit einer monochromen Decoration echten zweiten Stils in gelb, übrigens von geringem Werth, seine Wärme von dem Caldarium aus durch ein 1,60 M. über dem Boden befindliches rundes Loch neben der mit einem Bogen überspannten engen Thür erhielt, welche beide Räume verbindet. Beide Räume haben einen schwarzweißen Mosaikfußboden : außer Ornamenten stellt der des Tepidariums Gladiatorenwaffen. Vögel und Delphine, der des Caldariums tanzende Satvrn dar. Im Caldarium ist außerdem durch das Mosaik und durch die Wandmalerei der Platz eines Ruhebettes angegeben, anf welchem ausgestreckt man sich dem Genuss des Schwitzens hingab. Den Xvstus 17, von nicht ganz regelmäßiger Form, umgiebt eine Porticus von weißen, gekanteten, links durch eine roth gemalte Brüstungsmauer verbundenen Säulen. Im Hintergrunde ist der Xvstus mit drei kleinen Hermen bakchischen Charakters a a a geschmückt, während vorn ein marmorner Tisch b und eine dreieckige Basis von schwarzem Granit stand, welche einen Candelaber oder auch eine Blumenvase getragen haben mag. Im Peristyl ist die eine Marmorbekleidung nachahmende Decoration zweiten Stils bewahrt geblieben, und so auch in allen anliegenden Zimmern außer 23. Diese Zimmer dienten theils als Speiseräume, theils zu beliebigem Aufenthalt. Wir verzichten darauf, ihnen besondere Namen als Oeci, Exedren u. s. w. zu geben, und bemerken nur, dass 19 ein Cubiculum mit Vorzimmerchen (procoetum), und dass in der linken hintern Ecke von 21 eine große Nische angebracht war, deren Bestimmung nicht klar ist; vielleicht war sie als Aedicula gestaltet. Die hinteren Gemächer lagen über dem anstoßenden Hospitium »Zum Elephanten«; ihr Fußboden ist eingestürzt, so dass die Gestalt von 24, welches gewiss mehre Zimmer umfasste, nicht mehr zu erkennen ist; 23 ist im letzten Stil ausgemalt. Die Thür rechts hinten in der Porticus führt von der Straße in den auch durch 8, 9 zugänglichen Keller, welcher sich unter dem ganzen Complex 17-21 hinzieht und zu dem auch 22 gehört, welcher Raum aber höher ist als die anderen Kellerräume, so dass über ihm kein Zimmer am Peristyl liegt. Der anstoßende Laden mit seinen Hinterzimmern 24 gehört nicht zum Hause; er wird nach einigen, aber kaum entscheidenden Anzeichen einem Gemissehändler zugeschrieben, hat uns aber hier nicht zu beschäftigen.

(No. 11.) Die durchweg der römischen Periode angehörende und deshalb den alten Typus in etwas modificirter Gestalt zeigende Casa del poeta tragico oder Casa omerica, gegenüber den älteren Thermen an der Strada delle terme belegen und 1824-1825 ausgegraben (VI, 8, 5; No. 35 im Plane). verdankt ihren erstern Namen insbesondere einem Gemälde, in welchem man irrthumlich eine Leseprobe erkannte (s. unten), und einem Mosaik im Tablinum, welches auf das Theater Bezug hat, den letztern den zahlreichen Gemälden aus den homerischen Gedichten (namentlich der Ilias), mit denen fast alle Wände bedeckt waren. Durch diesen Bilderschmuck, der, wenigstens theilweise, zu dem Vorzüglichsten zählt, was Pompeji aufzuweisen hat, und durch die edle Eleganz der Einrichtung ist dies Haus eines der berühmtesten der Stadt geworden und ist dasjenige, welches Bulwer in seinem Roman als die Wohnung seines feingebildeten Atheners Glaukos betrachtet. Die Annahme nun freilich, der Bewohner dieses Hauses sei ein tragischer Dichter gewesen, lässt sich nicht rechtfertigen; aber auch die, dass er Goldschmied gewesen sei, welche von Gell ausgegangen ist, ist unhaltbar. Diese Vermuthung stützt sich auf die Behauptung, in den mit dem Hause zusammenhangenden Läden sei eine Menge Goldschmiedewaaren nebst Geräthen der Goldschmiedekunst gefunden worden; allein die Ausgrabungsberichte 127) zeigen, dass der allerdings nicht unbeträchtliche in diesem Hause ausgegrabene Goldschmuck zu



Fig. 159. Restaurirte Ansicht der Casa del poeta tragico.

den Läden in keiner nähern Beziehung stand, sondern vielmehr aus dem obern Stockwerk mit dessen Mosaikfußboden herabgestürzt, folglich weit eher als der Schmuck der Frau vom Hause, denn als die Waare des Hausherrn zu betrachten ist. Sei deswegen der Bestizer dieses Hauses gewesen wer oder was er gewesen ist, jedenfalls treten uns in dieser wenig ausgedehnten Wohnung Spuren eines gebildeten Geistes reichlich entgegen und bezeugen, dass der Besitzer ein Mann von Geschmack und beiher von Wohlhabenheit war. Über den Plan [Fig. 160] nur ein paar Worte.

1 Ostium; die zweiftigelige Hausthür lag unmittelbar an der Straße, und zwar noch außerhalb der kleinen Eingängen in die mit 2 bezeichnetes Liden, welche also zum Hause gebiren. Unmittelbar hinter derselben lag im Ostium das ober Fig. 138 mitgeheilte, jetzt in das Museum geschafte Mosaik mit dem angeketteten Hunde und der Inschrift core conen. Das Ostium steigt nicht unbetrichlich sigen das Artium an und ist an seinem obern Ende mit einer einfachen Mosaikschwelle geziert, während sich vor der untern eins kleine Öffnung der aus dem Impluvium auf die Straße führenden Rinne, zum Afhüss des zum Reinigen gebrauchten Wassers, befindet: 3 ist das Artium mit einfachem sehwarrweißen Mosaikhoden und einem Bandornament um das marmorbekteidete Impluvium, hinter dem recht von der Mitte ein blüsches Puteal steht, welches freilich in der leitten Zeit nur zur Zierde diente, da unter ihm die Clüsterne durch eine Marmorphate geschlossen ist, von desse einstmaligem Gebrauche aber die in den innern Rand eingeschliffenen Rillen Zeugniss ablegen, welche von den Tauen herrühen, an denen man die Einer.



Fig. 160. Plan der Casa del posta tragico.

emporzog. Eine in den wesentlichen Theilen auf sicheren Elementen berubende Bestaurstion dieses Artimes nebst dem Tablimm, der einen Als und den Fauces bietet Fig. 159. 4 Treppen: die Zweizahl derselben war wohl nothwendig, weil die beiden Hälften des Oberstockes durch das Tablinus, welches höber war als die Seitenzimmer und über welchem sich vermuthlich kein oberes Zimmer befand, getrennt waren; 5 Zimmer das Artiensis, mit Nische unter der Treppe; 6 verschiedene Wohn- und Schlafzimmer, unter denen das erste links durch beseere Malereien und einen Mossifaßboden aus gezeichnet ist; das zweite links, urspringlich ein gut gemaltes Cubiculum mit der Nische für das Het trechts vom Eingang, ist spiter in eine Vorratbskammer

verwandelt worden: in der mit jüngerem weißen Stuck bekleideten Rückwand sicht man drei Reihen von Löchern für die Balken, auf denen die Bretter rahten. 7 Ala; 8 Tabilnum; 9 Fauees; 10 Peristylium mit Stalenumgang an drei Seiten und einer Hauseappelle 11 an der Hinterwand, in der man die Marmorstatuette eines Satym fand, welcher Frichte im Bausche eines um den Hals geknüpfen Felles trägt; 21 ein Cubiculum, nicht Bhilbündekrimmer, wie vielfach gesagt ist und zwar unter dem Eindruck, dass hier ein Dichter wohnte; 13 Küche, in derem Vorraum die Teppe zum obern Geschoss des Hinterhauses liegt, unter derselben der Abtritt. 14 Cubicula, 15 Sommerttichnium, gerömzig und beiter, mit der Aussichts auf das Viridarium im Peristylbofe, 16 Ponticum and die Strada della fallonica, welche seitwärts an diesem Hause vorbeiführt.

Wir durchwandern die bezeichneten Räume noch einmal, um uns den Bilderschmuck in seinem Reichthum und in seiner Anordnung zu vergegenwärtigen. Im Atrium finden wir (ictzt freilich meistens ausgehoben und in das Museum geschafft abgesehn von decorativen Malereien, folgende Hauptbilder: bei a Zeus' und Heras heilige Hochzeit: denn so, nicht als die aus dieser abgeleitete Scene auf dem Ida nach dem 14. Gesange der Ilias, wird man nach den mannichfachen neueren Erörterungen über dasselbe dies schöne Gemälde (Hlbg, Nr. 114) benennen müssen, das jetzt im Museum ist. b. Hier befand sich ein schon bei der Ausgrabung stark beschädigtes Gemälde (Hlbg. No. 294), darstellend eine nackte Aphrodite wesentlich in der Stellung der bekannten Statue der s. g. Mediceischen Venus in Florenz, zu ihren Füßen eine Taube oder ein Taubenpaar; Gell macht (N. Pomp. II, p. 148) großes Wesen von demselben, ja vergleicht das Colorit mit dem Tizians. Jetzt ist nichts mehr von dem Bilde zu sehn, man kann also anch nicht sagen, wie weit dessen Lob übertrieben ist. c. Übergabe der Briseis durch Acbill an die Herolde des Agamemnon (Hlbg. No. 1309), vielleicht das berühmteste aller pompejanischen Gemälde, das im artistischen Theil abgebildet und besprochen werden soll (ansgehoben). d, Chryseis' Einschiffung nach Ilias I, 310, oder nach neuerer, nicht unwahrscheinlicher Erklärung Helenas Entführung (Hlbg. No. 1308 u. Nachtrag S. 461, ausgehoben); e an Ort und Stelle, Fragment, ein Triton, der, begleitet von einem Eros auf einem Delphin, ein Seepferd am Zügel zu führen scheint, auf welchem zwei Figuren gesessen haben, von denen nur noch die Füße erhalten sind, wahrscheinlich eine, näher nicht erklärbare Darstellung aus dem Leben (der Liebe) der Meergötter (Hlbg. No. 1092); f stark zerstörtes Bild, an Ort und Stelle, von dem nur die Füße mehrer Figuren erhalten sind. Von den Gemächern um das Atrium ist nur das größere links mit nennenswerthen Gemälden geziert; in ihm finden wir und zwar sämmtlich noch an Ort und Stelle: g Entführung der Europe (Hlbg. No. 129, jetzt ganz zerstört), h Phrixos und Helle (Hlbg. No. 1256, erhalten ist nur das Brustbild des Phrixos mit blauem Nimbns) und i Apollon und Daphne, obscönes, jetzt ebenfalls stark zerstörtes Gcmälde, dessen Gegenstand zu den häufigeren in Pompeji gehört (Hlbg. Nr. 210). Nach Helbig (No. 296) wäre auch noch eine Venus Pompeiana bier dargestellt gewesen, was zweifelhaft ist, Im Fries dieses Zimmers ist ein Kampf von Fußgängern gegen Amazonen auf

Streitwagen und Rossen gemalt Hlbg. No. 1250). Im anstoßenden Zimmer sind, ebenfalls noch an Ort und Stelle, auf abwechselnd rothen und gelben Wandflächen Vögel gemalt; die übrigen Zimmer sind noch einfacher decorirt, Die Ala ist ebenfalls einfach mit architektonischen Decorationen über einem schwarzen Sockel mit Pflanzen bemalt, die jetzt sehr gelitten haben, hat aber einen hübschen Fußboden von schwarz und weißem Mosaik. Das Tablinum hatte außer niedlichen schwebenden Figürchen nur ein mittelmäßiges, ausgehobenes Gemälde auf der Wand & (Hlbg. No. 1158), in welchem man bestimmt mit Unrecht Terenz bat erkennen wollen, welcher in Anwesenheit von Apollo und Diana mehren Personen ein Stück vorlese; nach der neuesten und sicher allein richtigen Erklärung bezieht sich dasselbe auf die Geschichte von Admetos und Alkestis. Der Fußboden zeigte ein merkwürdiges, ietzt ebenfalls in das Mnseum gebrachtes Mosaik, eine Theaterprobe oder die Vorbereitungen zur Aufführung darstellend (abgeb. farbig bei Gell, N. Pompeiana pl. 45). Der Chorag, umgeben von verschiedenen Masken, überhört zweien Chorenten, die als Satyrn costumirt sind, ihre Rolle, während hinter ihm ein dritter sich mit einem gelben Gewande mit Hilfe eines Theaterdieners bekleidet. In dem ersten Gemache links am Peristylium finden wir bei l an Ort und Stelle Ariadne vom Theseus verlassen, einen der häufigsten Gegenstände in Pompeji (Hlbg. No. 1225), bei m, erloschen und durch hinabrinnendes Nass sowie den Salpeter der Wand zerstört. Narkissos sich im Quell spiegelnd, ebenfalls vielfach wiederholt (Hlbg. No. 1352), bei n Aphrodite und Eros fischend nach der gewöhnlichen Bezeichnung; wahrscheinlich aber ist nur eine schöne Frau gemeint, die sich die Zeit mit Angeln vertreibt, und welche Eros auch hierbei nicht verlässt, wie denn Anmuth und Liebreiz schönen Frauen überall bleibt (Hlbg. No. 349). Außerdem in Kränzen schwebende Eroten (Hlbg. No. 637. 638, 708, 731, 735, 736). Das folgende kleine Gemach bat auf den Seitenwänden Landschaften, auf der Hinterwand (erloschen) eine Papyrusrolle und sonstiges Schreibzeug, wonach man dies Zimmer zum Studirzimmer gemacht hat. Am Ende des Peristylumganges rechts bei o war das berühmte Gemälde der Opferung Iphigenias (ausgehoben, Hlbg, No. 1304), nicht gerade hervorragend in seiner Technik, aber höchst interessant in Auffassung und Composition. In einem Hauptmotiv nämlich, dem Dastehn des Agamemnon mit verhülltem Haupt, geht dasselbe auf ein hochberühmtes Bild von Timanthes zurück, von dem noch später im artistischen Theil zu reden sein wird. Endlich das Triclinium zeigt iu gar anmuthigem Bilde an Ort und Stelle bei p eine mehrfach wiederbolte Composition, welche man bisher auf Leda und Tyndareos mit dem Neste voll Kinder, welche aus den Eiern gekrochen sind, die Leda von dem Zeusschwan empfangen hatte, bezog, während zwei neuerdings aufgefundene Exemplare (Hlbg. No. 822, 823) gelehrt haben, dass es sich um ein Nest mit Eroten handelt, das ein junges Paar gefunden hat (Hlbg. No. 821). An der Hinterwand ist bei q stark beschädigt die von Theseus verlassene Ariadne anders als im Zimmer 14 wiederbolt (Hlbg. No. 1218), und die Seitenwand enthält bei r. ebenfalls stark fragmentirt, ein unerklärtes Bild aus dem Mythus der Artemis (Hlbg. No. 254). Diese fein gemalten Bilder sind auf den Nebenfeldern der Wände von meistens schönen schwebenden Figuren ungeben, unter denen wieder vier Tänzerinnen und vier Kämpfer oder Heroen heberozenheben sind; der Moasifkfüboden ist in der Mitte mit sehwarzen Ornamenten versehn, in welche Fische und Enten eingefasst sind. — Auch das obere Geschoss hatte reichern Schmuck, als man gewöhnlich dort annehinen kann, wenigstens hat man bei der Ausgrabung einen Mossikfüboden in Fragmenten gefunden, der von dort herabgestiirzt war und der auf andere entsurechende Decorationen schließen liisst.

(Nr. 12.) Höchst eigenthümlich ist der Grundriss des im Jahre 1878 ausgegrabenen Hauses IX, 5, 6, im Plan No. 108 a, welches in der uns vorliegenden Gestalt in römischer, aber wohl sicher noch republikanischer Zeit entstanden ist, während seine Malereien sämmtlich den Stil der letzten Zeit Pompejis zeigen 128). Das Atrium 2 (Fig. 161) hat hier die Form eines schmalen Ganges, nur wenig breiter als das Ostium 1. Zum ersten Mal begegnet uns ferner hier die Anordnung, dass die Alen nicht am Ende, sondern in der Mitte der Langseiten angebracht sind; zwischen ihnen liegt das ungewöhnlich tiefe (0,35 M.) Impluvium. Sehr merkwürdig ist ferner die Anlage des Tablinums 5: vor demselben zweigt sich in sonst nicht vorkommender Weise links der nach hinten führende Gang (Fauces) 7 ab, rechts bei 6 die hier ganz ans Mauerwerk bestehende und erhaltene Treppe zum Oberstock: hinten ist dem Tablinum ein bedeckter Gang 8 quer vorgelegt, auf welchen es sich mit einem breiten Fenster öffnet. Aus 8 gelangt man über drei Stufen in den unbedeckten Gang 9. an welchem die Wirthschaftsräume liegen: 13 Küche; 11 Vorrathskammer, in welcher Amphoren gefunden wurden; 12 und 14 entweder auch Vorrathskammern oder Sclavenzimmer; 15 Abtritt, 10 scheint, wie anch der Raum unter der Treppe, als eine Art Schrank gedient zu haben.

Die vorderen Rüume, einschließlich des Tablinums, sind alle im letzten pompenjanischen Stil ausgemalt und mit ziemlich sorgfeltig ausgeführten Bildeen verziert, deren Aufzählney mit der Kürze hutunterlassen. Nur das erste Zimmer rechts, vernuttliche die Celle des Attriensis, hat nichts als einen rohen Bewurf aus Ziegelstuck; die hinteren Räume haben einscheren Materien, ohne Bild ver

Der geringen Ausdehnung des Hauses kam ein Dobert Stock zu Hüffe, welcher sich niber alle be
gerochenen Räume erstreckte, mit Ausnahme des Atriums 2, des unbedeckten
Ganges 9 und der linken Ala (3, rechts auf dem Plan). Diese letztere war

Ortheast, Paspil, Asst.



nämlich höher als alle übrigen Räume, so dass also der Querschnitt des Hauses nicht so symmetrisch war, wie der Grundriss: vielleicht wollte der Erbauer hier etwas dem Tabilnum anderer Häuser ähnliches schaffen.

In Betreff des Gartens 16 ist zu bemerken, dass an der Westeck desselben ein gemaaterte Bassin steht, welches durch eine von Nordwestenkommende Leitungestöhre mit Wasser gefüllt wurde und zur Bewisserung des Gartens diente. In der Nordswam dist eine Nische angebracht, vor welcher rin kleiner Altar steht; wir erkennen bier das Lararium. An dem auf die hinten vorbeigebende steht; wir erkennen bier das Lararium. An dem auf die hinten vorbeigebende Straße führenden Posticum 17 liegt ein Stall 15 für Pferde ole Edel, mit dem zugebörigen Raume 19, und es mag noch erwähnt werden, dass Reste von Pferdegeschir in dem Raum unter der Trepne de gefunden wurden.

(No.13.) Einen sehr rogelmäßigen Plau einer mittelgroßen Wohnung bietet das Haus des Holoconius Ruffes, das Eckhaus an der Stroad echefo Hoesein und derjenigen dei teutri, dessen Haupteingang an der entgenannten Straße liegt (VIII, 4, 1; No. 103 im Plane). Einige der Läden, welche dieses Haus ungeben, sind sehon 1756 aufgegraben, aber wieder verschüttet worden; die Ausgrahung des ganzen Hauses gehört dem Jahre 1861, und wir haben über



Fig. 162. Plan des Hauses des Holconius Rufus.

dasselbe zwei genaue, einander vortreffich ergünzende Beschreibungen von Minervini und Fiorelli 119, auf welche für manche hier, wie bei anderen neuen Ausgrabungen, reichlicher als bei älteren bekannte Einzelheiten verwiesen sein mag, obgleich die ausführlichere Beschreibung dieses wie einiger anderen der genauer bekannten Häuser auch hier geboten erscheint.

Der Haupteingang I zwischen mannshoch roth, darüber weiß gemalten Pfeilern, an welchen man die Spur der hölbzenen Antepagments deutlich wahrnimmt, war ohne Vestibulum unmittelbar an der Straße mit einer zweifügeligen Thür versehn, deren Versehluss außer durch die gewöhnlichen in die Schwelle eingreifenden Riegel durch einen innen vorgelepten, in zwei Löcher in der Wand eingreifenden Querbalken (sera) bewirkt wurde. Das Ostium, dessen Wände über rothem Sockel mit gelber und grüner Einstellung und kleinen Vögeln breite schwarze und schmale rothe Felder laben, war auf ersteren mit anmutligen sehwebenden weiblichen Figuren bakchischen Charakters (IIIbg. No. 1999, 1913, 1920, 1942) geziert, welche sechon 1855 ogfunden und für das Museum ausgehoben worden sind. Aut dem obersten, weiß gegründeren Theil der Mauern sind phantastische Architekturen gemalt, von Figuren. Eroten und Weibern belebt.

Das tuscanische Atrium 2. dessen Impluvium wohl schon bei antiken Nachgrahungen seiner Marmorbekleidung beraubt worden ist, hat einen Fußboden von einer stuckartigen Masse aus Kalk und zerstoßener Lava mit regelmäßig in Linien eingelegten Marmorstückchen und in der Hauptsache über schwarzem Sockel mit grünen Pflanzen roth bemalte Wände ohne grade hervorragenden Gemäldeschmuck; hervorzuheben ist nur auf der Wand links vom Eingang ein gelagerter, epheubekränzter Silen (IIlbg. No. 375), jetzt ziemlich zerstört, welcher das auf seinem Beine sitzende Dionysoskind mit der Rechten umfaßt: schräge darunter ist auf gelbem Grund als gelbes Monochrom eine großartig gedachte Okeanosmaske mit Krobsscheeren in den Haaren gemalt, deren fließender Bart seitlich in emporgeschwungene Arabesken übergeht (Hlbg. No. 1023). Manche interessante Stücke des Hausraths sind bei der Ausgrabung in diesem Atrium gefunden worden, und zwar zum Theil auf dessen Fußboden selbst, zum Theil vier Meter über demselben, woraus hervorgeht, dass sie den Zimmern im obern Stockwerk angehört haben, von welchem sich beträchtliche Reste zeigen. Es seien nur die interessantesten der hier gefnndenen Gegenstände erwähnt. Unter den aus dem Obergeschosse gefallenen sind vor allen die Gerippe zweier seiner Bewohner nebst mancherlei Gefäßen von Thon und Glas hervorzuheben; unter denen, welche dem Erdgeschoss angehörten, verdient besonderes Interesse das Gerippe der Frau vom Hause, welche mit ihrem in einer Büchse verwahrten Schmuck zu fliehen versucht hatte, aber nahe beim Tablinum niedergestürzt ist. Unter diesem Schmuck zeichnet sich ein Halsband besonders aus, welches aus einer Menge verschiedenartiger Amulette zusammengesetzt ist, und auf das wir zurückkommen werden. Außerdem sind besonders mehre kleine Schlösser bemerkenswerth, welche auf hier vorhanden gewesene Schränke und Truhen oder Kasten hinweisen; einer derselben wird wohl links vom Eingang gestanden haben, wo am Boden noch Eisenspuren kenntlich sind,

Von den das Atrium umgebenden Zimmern 4, 5, 6, 7, welche alle gegen jenes mit Thirten abschließber waren, deren Angeln mas in den Schwellen sieht, war das erste rechts 4 die Cella des Schaven, welcher den Verkauf uns umbekannter Wasene des Haussherrn in dem neben den Ostium belegenen und mit dem Atrium sowie mit dieser Cella in Verbindung stehenden Laden 31 besorgte und Veileleitz uggleich als Atriensis diente. Seiner Hestimmung als Aufenthalt eines Selaven gemäss ist dies flach gedeckte Zimmerchen sehr einfach anf weißen Wänden, die durch gelbe und rothe Linien eingeheilt sind, mit Darstellungen verschiedener Gefüße, Candelaber und Festons decoritt. Reicher ist das Solgende Cubiculum S geschmickt, welches durch eine Austiefung in der linken Wand zur Aufnahme der Bettstelle als Schlafzimmer bezeichnet ist. Die weißen Wandfelder, mit einfachen aber ziemlich sorgfältig gemalten Ornamenten enthalten in der Mitte kleine viereckige Bilder (Hlbg. No. 372, 384, 417, 454, 455, 1274), welche in Halbfiguren Wesen hauptsächlich des bakchischen Kreises, daneben Paris und Eros darstellen, ohne große Kunst, aber flott gemalt. Gedeckt war das Zimmer mit einer 3,83 M. hohen Verschalung in Form eines Tonnengewölbes. Von dem Bette, das hier gestanden, wurden einige Theile des bronzenen Beschlags aufgefunden. Ganz schmucklos ist die Cella 6 links am Atrium, welche mit dem Laden links am Ostium im Zusammenhange steht, also für den hier verkaufenden Sclaven wie die gegenüberliegende für seinen Collegen vom andern Laden bestimmt war. In der Hinterwand sieht man die Löcher für die Deckenbalken; die linke Wand ist bis zur Höhe des ersten Stockwerks erhalten, welches durch eine Treppe in 30 a zugänglich war; in der Rückwand des obern Zimmers war ein Abtritt mit Röhrenleitung angebracht. Die Hinterwand und die linke Seitenwand des anstoßenden Cubiculum 7 ist bei alten Nachgrabungen durchschlagen: dasselbe ist einfacher als das gegenüberliegende 5, aber gleichfalls mit ähnlichen Bildern bakchischen Inhalts darunter die Silenbüste Hlbg. No. 413), freilich von ungleich roherer Malerei, geschmückt, von denen einigedurch die Durchschlagung der Wand zerstört sind. Auch dies Zimmer war wie 5 mit einer Verschalung bedeckt, aber nur 3,21 M. hoch. An der linken Wand hat eine eisenbeschlageue hölzerne Kiste gestanden, deren Spuren an der Wand und im Fußboden sichtbar sind; zu ihr gehörten verschiedene Exemplare vielfach vorkommender, eigenthümlicher Röhren von Knochen, deren Bedeutung, lange ein Räthsel, jetzt erklärt ist, und auf welche bei Besprechung des pompejanischen Hausgeräths zurückgekommen werden soll.

Die Ala 9 hat einen Fußboden aus einer stuckartigen Masse mit Marmorbrocken; die Mitte ist durch ein aus Marmorplatten gebildetes, mit einer Mosaikborde eingefasstes Quadrat ausgezeichnet. Auf den auch hier bei antiken Nachgrabungen durchbrochenen Wänden finden wir Bilder, unter denen Apollon mit Daphne (Hlbg. No. 209), Perseus und Andromeda links (Hlbg. No. 1192) und ein halbzerstörtes rechts (Hlbg. No. 1149) zu nennen sind, welches letztere wahrscheinlich Herakles darstellt, welcher Alkestis dem Admet zurückführt. Anders verhält sich's mit dem gegenüber liegenden Zimmer 8, der Lage nach der zweiten Ala, welche aber von Anfang an kleiner war, und von der es schr zweifelhaft ist, ob dieselbe, wenigstens in der letzten Zeit Pompejis, als solche gedient hat. Hier fand man nämlich, aufgestellt auf den Resten von hölzernen Brettern, welche in den roh angestrichenen Wänden befestigt waren, überaus reichliches Küchengeräth von Bronze, Eisen und Thon. Natürlich widerspricht dieser auch bei den entsprechenden Gemächern in anderen Häusern sich wiederholende Umstand der Bestimmung des Zimmers als Ala; wir werden es viclmehr als Gefäßkammer anzucrkennen haben; Spuren eines Verschlusses sind nicht nachweisbar, doch wird ein solcher wohl vorhanden gewesen sein. Die Lage dieser Gefäßkammer ist auffallend genug. um so mchr, da wir die Küche auf der andern Seite des Hauses finden werden; wir erinnern uns dabei der Schränke, welche, wie oben (S. 261) bemerkt, oft in den Alae angebracht wurden. - Vollkommen normal liegt dagegen das Tablinum 10: gänzlich unverschlossen gegen das Atrium, gegen das Peristylium jetzt ebenfalls ganz offen, ist dies Tablinum in antiker Zeit gegen dieses mit einer sich mehrfach zusammenlegenden Thür von Holz verschließbar gewesen, deren hölzerne Antepagmenta mit eisernen Krampen in die Wände befestigt waren. Der Fußboden ist ebenso behandelt wie in 9, die Decoration der Wände ziemlich reich, obgleich zum Theil zerstört. Auf der Wand rechts sind in der Mitte die Reste einer der oft wiederholten Darstellungen von Selene und Endymion (Hlbg. No. 961) mit Wahrscheinlichkeit erkennbar, zur Seite sind schwebende Figuren der Jahreszeiten (Hlbg. No. 984, 993, schlecht erhalten) gemalt. Auf der Wand links finden wir, wiederum zwischen ienen der rechten Seite entsprechenden Figuren, einen Gegenstand, dem wir auch schon begegnet sind (s. oben S. 288); das junge Paar nämlich, das ein Erotennest gefunden hat (Illbg. No. 822), hier mit manchen Besonderheiten behandelt. Das eine der Kinderchen hatte bei der Entdeckung des Bildes, ietzt nicht mehr, einen deutlich erhaltenen Flügel, welcher es als Eros charakterisirt. In 2/4 der Höhe der Wand läuft ein kleiner Carnies von Stucco, oberhalb dessen die Wandfläche mit den gewohnten phantastischen, hier durch menschliche Figuren belebten Architekturen bedeckt ist; ähnliche Architekturen sind auch als Umrahmung der oben genannten Bilder verwandt.

An allen Thüren sm Atrium, mit Ausnahme des Ostiums und der rechten Ala (§) waren die dem Atrium zugewandten Ecken mit blägernen Antespagmenta verkleidet. Die Zimmer selbst waren nicht alle von gleicher Höhe: 6 und in waren 3,21 M., die anderen 3,83 M. hoch. Die oberen Räume waren, nach dem Malereien zu schließen, niedrig und bescheiden; über 6 und 7 (unt ein Zimmer; waren die Wände roh, über 4 einfach bemalt und hier höchstens 3 M. hoch, so dass beide Stockwerke nicht ganz 7 M. erreichauf.

Nach dem Plane scheint es, als hätte das Haus zwei Fauces, 11 und 12 : doch ist nur 12 in der That dieser Durchgang zwischen dem öffentlichen und privaten Theile des Hauses, in 11 dagegen lag die Treppe zum obern Geschoss, deren erste steinerne Stufe erhalten ist, und unter welcher, vom Peristyl aus zugänglich, ein Tisch an die Wand angelehnt gestanden hat; von Decoration ist nicht die Rede; es ist übrigens deutlich zu erkennen, dass 11 erst nachträglich von dem anstoßenden Zimmer 19 abgetrennt worden ist. Eine bescheidene Decoration findet sich in dem Gange 12, dessen Wände mit sehr rohen, jetzt zerstörten Figürchen bemalt waren; am linken vordern Pfosten ist roh ein Gladiator gemalt. Außerdem ist hier der Name PRIMI mit Farbe angeschrieben und ein Distichon eingekratzt gewesen, von dem wir mit anderen Graffiti später sprechen werden. Thürangeln zeigen, dass dieser Gang an beiden Enden verschließbar gewesen ist. - Mit 13 ist das Peristylium bezeichnet. Die eigenthümliche Anordnung der nur an der linken vordern Ecke durch ein Podium verbundenen Säulen zeigt der Plan. Sie gehört aber nicht der ursprünglichen Anlage an; es ist vielmehr erweislich, dass die eigenthümliche Einknickung an der erwähnten Ecke auf einen Umbau zurückgeht, welcher jünger ist als die dem letzten Decorationsstil angehörige Stuckbekleidung der übrigen Säulen; die frühere Gestalt der linken Seite des

Peristyls lässt sich nicht mehr mit Sicherheit ermitteln. Die Decke des Peristylumganges bildete zugleich eine breite, von einer obern Säulenstellung umgebene Gallerie, zu der die erwähnte Treppe 11 emporführte, und von der aus man die Zimmer des obern Geschosses betrat. Links nach hinten bei 13 a nimmt der Peristylumgang mehr als doppelte Breite ein und bildet hier eine Art von großem offenem Saale, welcher als Sommertrielinium benutzt worden sein mag. Das Gärtehen in der Mitte ist von einer großen Wasserrinne umgeben, in welche aus Röhren, die sich in den Säulen der Vorder- und Rückscite (hier zwei an jeder Säule und eine an jedem Eckpfeiler) finden, aus der Höhe von 1,25 M. vom Boden verschiedene Wasserstrahlen sich ergossen. Die kleine Piscina in der Mitte 14 ist 1.35 M, tief: in ihr steht auf einer cannellirten Säule, welche ein Wasserrohr umkleidet, ein runder marmorner Tisch, aus dessen Mittelpunkte sich der Wasserstrahl des Springbrunnens erhob. In den Wänden der Piscina sieht man acht (vier erhaltene) eiserne Haken, an welchen man etwa Fleisch, Früchte u. dgl. zum Abkühlen in dem zu- und abfließenden, also stets frischen Wasser aufgehängt haben mag. Bei 15 ist ein kleiner Brunnen, gebildet durch die ziemlich rohe Marmorstatue eines Knaben. der eine Ente und ein Gefäß in den Armen trägt und auf einer kleinen Marmortreppe steht, über deren Stufen der aus dem Gefäß gegossene Wasserstrahl herunterplätscherte. Bei 16 steht noch ein runder marmorner Tisch, während 17 die Mündung einer Cisterne bezeichnet. Die Decoration des Peristyls ist im Ganzen einfach; die 4.10 M. hohen Säulen sind im untern Drittheil bei ausgefüllten Canneluren gelb, oben bei offenen dorischen Canneluren weiß, die dorischen Capitelle mit bunten gepressten Ornamenten verziert : die Wände (verblichen) sind in breite schwarze und schmale rothe Felder getheilt, deren erstere je ein kleines Bild, namentlich Esswaaren darstellend (Hlbg, No. 1665. 1671, 1713), letztere je einen Candelaber enthalten; der Sockel ist mit Pflanzen und Vögeln bemalt. Von den verschiedenen an den Wänden und Säulen des Peristyls gefundenen Graffiti eingekratzten Inschriften kann hier nur eine erwähnt werden, die auf einer Wand der rechten Seite gefunden wurde :

## IIX · ID · IVL · AXVNGIA · P · CC ALIV · MANVPLOS · CCL ·

d. h. ra deutsch: sden 7. Juli Schweinefett 200 f/r., Knoblauch 250 Bindels, eine Notiz Bider and diesem Tage gekaufte oder wahrscheinlicher verkaufte Waare. Von den im Peristyl gefundenen Gegenständen sind besonders die Resie von zwei großen hölzernen, mit Metall beschlagenen Kitsen zu nennen, deren eine bei å, die andere bei e stand. Ehe von den das Peristyl umgebenden Zimmern gesprechen wird, ist dagenige zu erwähnen, welches gegöffnet, lieget und mit 15 beseichnet ist. Durch die an der Rückseite angebinden Zimmern gesprechen wird, ist dagenige zu erwähnen, welches gegöffnet, lieget und mit 15 beseichnet ist. Durch die an der Rückseite angebrachte Nische für das Bett giebt es sich deutlich als Cabiculum zu gebrachte Nische für das Bett giebt es sich deutlich als Cabiculum zu erkennen. Von den nur ornamentalen Malereinen seiner über rothem Sockel untiekts zu satgen; es sei aber nicht vergesen, zu erwähnen, dass in ihm zwei Gerippe gefunden worden sind. Das größere gegenüber links gelegene Gemach 19 ist ein Trichnium, dessen ohlonge Gestalt ganz Viturs Vorschrift ent-

spricht und welches in seiner Bestimmung auch noch durch die Nachbarlichkeit der Küche 22 bestätigt wird; durch ein großes Fenster empfing das Gemach vom Peristyl aus Licht. Der Fußboden liegt eine Stufe tiefer als dieses und besteht aus opus Signinum, in welchem weiße Steinehen ein Muster bilden: ein Mosaikornament bezeichnet den Platz des Tisches. Die Wände sind abermals schwarz und außer mit Ornamenten verschiedener Art und schwebenden Eroten an den beiden Langseiten mit mythologischen Bildern von freilich nur geringer Ausdehnung geschmückt; und zwar finden wir links Phrixos auf dem Widder, von welchem Helle eben herabgestürzt ist (Hlbg. Nr. 1254), einen Gegenstand, dem wir z. B. schon im Macellum und in der Casa di Modesto und del poeta tragico begegnet sind, und rechts die nnzählig oft wiederholte verlassene Ariadne (Hlbg. No.1229). Mehr als drei Meter vom Boden fand sich in die Wand eingekratzt: SODALES AVETE » seid gegrüßt, Genossen!« was zu der Bestimmung des Gemachs bestens passt, da wo es steht aber nur angeschrieben werden konnte von Jemand, der sei es auf eine Bank, sei es auf eine Leiter gestiegen war. Wer der Schreiber war, lässt sich nicht sagen, aber Fiorellis Annahme, es sei der Sclave gewesen, der die Wände abzuputzen hatte, ist sehr anmuthend; dem mag bei seiner Arbeit der vielleicht oft genug von seinem Herrn gehörte Anruf an seine Gäste eingefallen sein; der Herr selbst hätte dergleichen wohl anders und anderwärts, wenn überhaupt, angeschrieben. Von diesem Triclinium, welches wir als das für den Winter bestimmte werden auffassen dürfen, führt der Weg zunächst in die nachbarliche Küche. Man gelangt dahin, indem man jenen kleinen Gang 20 betritt, welcher gegen das Viridarium durch die schon früher erwähnte Brüstungsmauer abgeschlossen ist und durch welchen man, rechts gewandt, in das Peristyl kommt. Neben diesem Gange befindet sich ein viereckiges gemanertes Wasserbehältniss 21, das durch ein kleines Leitungsrohr gefüllt wurde und von der Küche aus durch ein überwölbtes Loch in der Wand erreichbar ist. Geht man von dem zuerst erwähnten Eingange an dem Fenster des Triclinium vorbei gradaus, so kommt man in die eine Stufe tiefer liegende Küche 22, an welche hier wiederum der Abtritt 23 grenzt. In der Küche finden wir den Heerd, eine Vorrichtung, um einen großen Kessel zn erhitzen, ein gemanertes Wasserbassin und einen langen Tisch mit weißer Marmorplatte, auf welchem die Speisen zugerichtet wurden und welcher, wie andere ähnliche Tische, an seinem einen Ende eine flache Aushöhlung zeigt, vielleicht bestimmt, um in derselben Salz und Gewürze fein zu reiben. Die etwa einst vorhanden gewesene Decoration dieses Raumes ist gänzlich zerstört, nur über dem Wasserbassin ist eine rohe Larennische sichtbar.

Von den das Peristylium umgebenden Gemächern können die drei kleinen anf der der Küche gegeniber gelegenen Seite, 24, 25, 26, welche mit stemicht untergeordneten Decorationen versehn sind, als Cubicula bezeichnet werden. Neben dem ersten derselben liegt ein Posticum, welches in einen Laden und weiter auf die Theatentrafte hinausführt.

Größer, reicher decorirt und bestimmter charakterisirt sind die drei Gemächer an der Hinterseite des Peristylium 27, 25 und 29. Das erste derselben, 27, ist freilich in seinen Decorationen auch von geringem Belang und scheint

ein Schlafzimmer gewesen zu sein; der Fußboden ist opus Signinum, die Wände, hauptsächlich gelb und roth gegründet, zeigen, abgesehn von den bekannten Architekturen, rechts eine Nereide auf einem Delphin (IIIbg. No. 1030) und links entsprechend die an der Flanke des Zeusstieres durch die Wellen getragene Europe (Hlbg. No. 128); hinten, dem Eingange gegenüber ein sehr zerstörtes und nicht sicher erklärtes, aber, wie es scheint, auf Lichtgottheiten bezügliches Bild (Hlbg. No. 964). Eine Besonderheit findet sich in ehen dieser Wand: in ihrer Mitte unmittelbar über dem Boden ist eine 0.55 × 0.65 große vicreckige Öffnung, welche einstmals ganz mit Holz ausgekleidet und nach vorn und hinten mit hölzernen Thüren versehn gewesen ist; in ihr fand man acht Lampen. An sich betrachtet, würde sich dieser kleine Wandschrank also als zur Aufbewahrung der Lampen bestimmt sehr wohl verstehn lassen; das Merkwürdigste aber ist, dass hinter ihm einer iener unterirdischen Canäle sich hinzieht, durch welche in Pompeij das Wasser von den Straßen und aus den Häusern ablief. Es scheint nun, dass die besagte Öffnung auch die weitere Bestimmung hatte, diesen Abzugscanal, vielleicht behufs gelegentlicher Reinigung zugänglich zu machen. Mehr kann man hierüber bis jetzt nicht sagen, da die ganze Einrichtung bisher vereinzelt ist.

An dieses Schlafzimmer grenzt die schöne und große Exedra 28 mit weiß und schwarzem Marmorfußboden und einem kleinen, jetzt halb zerstörten Impluvium in der Mitte, welches aber wohl schwerlich auf eine Öffnung in der Decke schließen läßt, sondern vermuthlich einen kleinen Springbrunnen enthielt. Die Wände sind mit schönen Gemälden von ansehnlicher Größe geschmückt; diejenige dem Eingange gegenüber zeigt, sehr zerstört, aber durch die Art wie das Spiegelbild dargestellt ist, nicht uninteressant, eine der vielen Wiederholungen des sich im Quell spiegelnden Narkissos (Hlbg. No. 1356]; links finden wir einen auf die Schulter des Silen gelehnten Hermaphroditen Hlbg. No. 1372), dessen schwermüthige Gedanken Silen mit Lautenspiel sowie ein daneben stehender Fros mit der Doppelflöte zu begleiten scheint, während ein Panisk ihn verwundert betrachtet und eine zur Seite stehende Bakchantin Thyrsos und Tamburin hält. Rechts endlich eine der ebenfalls oft wiederholten Darstellungen der von Dionysos in Begleitung seines Thiasos aufgefundenen schlafenden Ariadne (Hlbg. No. 1240). Außerdem tritt eine Reihe nur zum Theil erhaltener weiblicher Figuren hervor. unter denen drei Musen, Urania (Hlbg. No. 891), Klio und Mclpomene am sichersten erkennbar sind, sowie am obern Theile der Wand schwebende Figuren und Bilder erscheinen, deren Gegenstand flinks Adonis? Hinterwand Danaë ! kaum mehr zu bestimmen ist. Eine Thür verbindet diese Exedra mit dem Triclinium 29, von dessen wiederum reicher Decoration wir nur die Hauptbilder, einen Achill auf Skyros (Hlbg. No. 1296), ein sehr interessantes Parisurteil (Hlbg. No. 1284) und eine größtentheils zerstörte und nur nach dem besser erhaltenen Exemplar (Hlbg. No. 1333) bestimmbare Darstellung der Iphigenia in Tauris (Hlbg. No. 1336) hervorheben wollen, ohne eine Reihe von sechs Medaillons mit Halbfiguren zu vergessen, welche, ähnlich denen, die wir in dem Zimmer 5 am Atrium gefunden haben, sich größtentheils auf die Kindheitspflege des Dionysos beziehn [Hlbg. No. 1413, 1427, 1440].

Sämmtliche Gemächer um das Peristyl zeigen in ihren Schwellen Spuren von Thüren, mit denen sie verschlossen werden konnten.

Über die Läden, welche dieses Haus an zwei Sciten umgeben und die mit den Nummern 30-37 bezeichnet sind, ist nicht viel zu sagen. Drei derselben, No. 30 mit 30 a, 31 mit 31 a und No. 34, 34 a neben den beiden Eingängen des Hauses, stehn mit diesem in Verbindung, die übrigen vermiethet gewesenen bestehn meist nur aus dem Ladenlocal mit einem kleinen Hinterzimmer und bieten außer dem durch große in den Boden eingemauerte thönerne Dolien (Vorrathsgefäße) ausgezeichneten No. 33 nichts Charakteristisches. Nur die mit der Ziffer 32 bezeichneten Räume geben sich ziemlich unzweifelhaft als Bebausung und Werkstatt eines Färbers (offector) zu erkennen, und zwar durch die in dem Gange 32 c aufgefundenen gemanerten und mit härtestem Stucco ausgekleideten Färberwannen, in denen Reste der zum Färben gebrauchten Materie erhalten waren; bei der chemischen Analyse erwies sich diese als sebwefelsaures Eiseuoxyd. Der hier arbeitende Färber hatte auch im Obergeschoss noch ein paar Cenacula inne, zu denen eine Treppe hinaufführte. Der erwähnte Gang enthält außerdem einen Heerd; die Bestimmung des niedrigen Verschlages 32 d ist unklar. Sein Laden ist nach beiden Straßen weit geöffnet und war in einer Weise verschlossen, auf welche im folgenden Capitel zurückgekommen werden soll. Erwähnen wollen wir schließlich noch, dass neben dem Laden 30 in 30 a eine Treppe in das obere Geschoss hinaufführte.

(No. 14.) Unter den einfiehen Häusern mit mehr oder weniger regelmilligem Plane nimnt einen hervorragenden Plate ein dasjenige des M. Epidius Rufus. Dasselbe liegt an der östlichen Verlängerung des Skrada degli
Okosni, der s., Skrada della cassan della quida (IX, 1, 2; No. 116 im Plane)
und wurde von 1868 an ausgegraben. Es stammt aus der Tuffperiode und ist in römissher Zeit nur wenig umgebaut worden; spikteren Ursprunges ist namentlich die Treppe 15. Von der dem ursprünglichen Hau wahrscheinlich
gleichzeitigen Deconstion ersten Stils ist in verschiedenen Räumen namenlich das charakteristische Zahuschnittgesims erhalten. Spitter, etws in der
Zeit des Augustus, wurde das Ilaus in einer dem dritten Stil verwanden,
aber auch dem zweiten noch nahe stehenden Deconstionsweise (Candchaberstil-) ausgemals; auch von diesen Decoration in Sin di Reste (im Atrium und in S.
erhalten. 191). Endlich erhielten die meisten Räume eine größtentheils geschnackvolle und sorgfätige Decoration in Sil der letztur Zeit trompejis.

Die Eigenthümlichteit dieser Wohnung beginnt sehou vor ihrer Hauschür mit einer in Pompeji bisher einzigen Einrichtung, welche beim Beginne der Ausgrabung den Gedanken nahe legte, dass es sich nicht um ein Privathaus, sondern um ein öffentliches Gebäude handele. An der Straße liegt nämlich vor der Paçade und swischen rechts und links vorspringenden Anten eine fast 15 M. breite und 1,20 M. hohe rothbemalte Rampe oder Platform 1, welche vom in ihrer ganzen Breite auf einer Hausteinkante vergittert gewesen ist und zu der an ihren beiden Enden verschließbar gewesene gebrochenen Treppen von seche Stufen emporführen. Die Paçadenwand (unten schwarz, durch rothe Striffen in Felder gedneit), ohen weiß, welche mit vielen, num Theil über einander gemalten, also älteren und jüngeren Wahlprogrammen bedeckt ist, wird nur in der Mitte von der sehr stattlichen Hausthür durchbrochen, deren Pfosten als Pilaster gestaltet sind. Durch sie betritt man ein wiederum eigenthümliches, wenneleich nicht einziges Vestibulum 2: dasselbe hat nämlich



Fig. 163. Plan der domus M. Epidii Rufi.

cine Hauptthür gradaus im Grunde und daneben rechts zur Seite eine zwcite, natürlich ebenfalls verschließbar gewesene kleinere, welche offenbar dem alltäglichen Verkehre bestimmt war, während die Hauptthür besonderen Gelegenheiten vorbehalten blieb. Durch ein kurzes aber weites Ostium betritt man das sehr prächtige korinthische Atrium 3, dessen Porticus von sechszehn ganz weißen und cannelirten Säulen von Stein mit feinem, altem Stuccoüberzug und kleinen dorischen Capitellen getragen wird. Dieselben umgeben ein sehr großes Impluvium mit einem Springbrunnen, dessen bleiernes Zuleitungsrohr (im Plane punktirt) erhalten ist, in der Mitte und einem marmornen, nieht mehr am Ort befindlichen Tisch im Hintergrunde. Von der Malerei des Atriums ist wenig erhalten: Bilder sind hier gar nicht. Oberhalb des spätern Stuckes hat man ein Stuckgesims mit Zahnschnitt. einen Rest der Decoration ersten Stils. stehn lassen - Das erste Gemach rechts an diesem Atrium 4 ist ein Sclavencubiculum mit weißen Wänden und einem in halber Höhe umlaufenden Stuccocarnies, einem Rest der ältern Decoration; über diesem ist die Wand nach der Straße von zwei schmalen Licht- und Luftöffnungen (Fenster kann man sie kaum nennen) durchbrochen, von deren eigenthümlicher und schöner Umrahmung die folgende Figur 164 wenigstens eine Vorstellung geben wird. Die äußerste Linie stellt einen hochkantig stehen-

den Stuccorahmen dar, die darauf folgende ist kräftig roth, die Lichtöffnung selbst liegt im Spiegel vertieft; in späterer Zeit scheint hier eine Glasscheibe eingesetzt gewesen zu sein. Das folgende Gemach 5 ist eine Vorrathskammer (cella



Ausicht des Sacellum im Hause des M. Epidius Rufus.

penaria) gewesen, in welcher sich eine Cisternenöffnung und der Fuß eines steinernen Tisches findet, und das dann folgende Gemach 6 ein zweites Cubiculum, dessen Wände im Stil der letzten Zeit Pompejis bemalt sind: die gelben

Felder, ohne Bilder, werden getrennt durch architektonische Durchbilcke auf selwarzem Grunde; der obere Wandtheil zeigt die gewohnten leichten Architekturen auf weißem Grunde. Eine Hüfte zu der anstoßenden rechten Ala 7 ist austik vermauert. Diese Ala, deren Gebälk oder Giebel von zwei unten roth bemalten, oben weißen und cannelitren (ursprünglich aber ganz weißen und cannelitren) ionischen Stulen getragen wird, gewährt eben hierdurch einen überaus stattlichen Anblick. Sie ist zum bäuslichen Heltigfuhm eingerichtet worden, und zwar von zwei Freigelassenen, welche an der Hinterwand das Sacellum errichteten, welches die belilegende Ansicht nach photographischer Aufnahme darstellt. Die Inschrift auf der Marmoratafel



Fig. 164. Fenster.

lautet: Genio Marci) nostri) et Laribus duo Diadumeni liberti (also; dem Genius unseres Marcus und den Lareu geweiht von den beiden Freigelassenen Diadumenus). Die weißen Wände dieser Ala, welche mit leichten Ornamenten letzten Stils und auf halber Höhe mit einem der ältern Decoration angehörigen Stuccocarnies gesehmückt sind, zeigen seitwärts schwebende Figuren (Eroten), im Hintergrunde rechts und links neben der Aedicula Opferscenen, ein Weihrauch- und ein Sticropfer (Hlbg. No. 59), welche dem Genius und den Laren dargebracht werden. Die Statuetten, welche offenbar in dem Tempelchen stehn sollten, sind nicht aufgefunden worden. Dass die ganze Einrichtung dieser Ala als häusliches Heiligthum später ist als der Bau des Hauses, geht besonders aus der Art hervor, wie, offenbar nach der Weihung, der Ranm zwischen den Säulen und zwischen diesen und den Wänden durch ein hölzernes Gitter abgesperrt wurde, von dessen etwas roher Befestigung man in den Säulen die deutlichen Spuren sieht und auch in der Abbildung erkennen kann; auch zeigen die erwähnten Opferseenen den Stil der letzten Zeit der Malerei in Pompeii. Zwischen der Ala und dem folgenden Gemach ist eine Thür schon im Alterthum zugemauert worden. Sowohl 5 als 9 sind einfache Cubicula; in ersterem ist auf dem obern Wandtheile die Decoration im Candelaberstil erhalten, während sie unten in der letzten Zeit Pompejis durch rothe und gelbe Felder (ohne Bilder) ersetzt worden ist. Gegenüber, an der linken Seite finden wir ein ebenfalls rohes Zimmer 10, wahrscheinlich die Cella des Atriensis; das größerc Gemach 11 war ursprünglich ein Tricliuium, wie die für die Speisesophas bestimmten Aushöhlungen in den Wänden beweisen; aus dem rohen Stuckbewurf, unter dem nur geringe Reste der Dccoration ersten Stils zum Vorschein kommen, müssen wir schließen, dass es in der letzten Zeit zu geringeren Zwecken, etwa als Speisezimmer der Dienerschaft gebraucht wurde; das von ihm aus zugängliche Gemach ungewisser Bestimmung 12 hat eine hübsche Decoration letzten Stils auf weißem Grundc:

eine Thür führt von hier in die linke Ala 13. Diese, welche der gegenüberliegenden in Anlage und architektonischer Ornamentik entspricht, aber ihrer ursprünglichen Bestimmung erhalten blieb, ist ebenfalls im letzten Stil ausgemalt worden, wobei jedoch auch hier der Stuccocarnies ersten Stils erhalten blieb; sie zeigt auf ihren weißen Wänden außer leichten Ornamenten kleine Landschaften und auf dem Mittelfelde der Rückwand eine schwebende weibliche Figur. Folgt eine, an den Löchern, in denen die Bretter befestigt waren, erkennbare Vorrathskammer (apotheca) 14, die Treppe zum obern Stockwerk 15, welche sich nach rechts über 16, einer zweiten Vorrathskammer mit Brunnenöffnung fortsetzt, und ein überwölbter dunkler Raum 17, der ein Ergastulum, als das man ihn bezeichnet hat, des mangelnden Lichtes wegen schwerlich gewosen sein kann. Im Hintergrunde des Atrium liegen zunächst die Fances 18, dann das nach hinten nur durch ein großes Fenster geöffnete Tablinum 19, dessen Malereien nicht erhalten sind, und endlich ein ebenfalls mit einem Fenster nach dem Garten versehenes Triclinium 20, welches wie das Tablinum mit einem weißen Mosaikfußboden geschmückt ist und auf seinen Wänden eine reiche Decoration letzten Stils auf weißem Grunde bewahrt hat. Bei a finden wir den lyraspielenden Apollon, bei b gegenüber den flötenden Marsyas (Hlbg. No. 231), bei e eine unerklärte Darstellung von Lichtgottheiten (967 b), außerdem bei dd und ee Musen (863 b. 870 b, 874 b, 885 b, 892 b, und noch eine), welche mit dem Apollon und Marsyas offenbar als Schiedsrichterinnen in ihrem Wettstreit in ideeller Verbindung stehn, obgleich sie mit diesen beiden Hauptpersonen nicht in eine Gesammtscene zusammencomponirt sind. Die Fauces durchschreitend gelangt man links in die überwölbte. geräumige, aber dunkele und nur von zwei Oberlichtern erlenchtete Küche 21 mit ihrem Zubchör, einer kleinen Vorrathskammer a und dem Heerde b. Ehe aber der Garten besprochen wird, muss hervorgehoben werden, dass an der schon erwähnten Treppe 15 ein Gemach des obern Stockwerks, wenn auch nicht ganz, erhalten ist und dass neben demselben rechts die Treppe sich noch mit einigen Stufen fortsetzt und in ein etwas höher liegendes Zimmer führt. so dass hier also die Räume des Oberveschosses nicht alle in gleicher Höhe lagen. - Im Garten 24, in welchen man durch eine Porticus mit Ziegelsäulen 22 gelangt, an der am Ende die Cella des Gärtners (hortulanus) 23 liegt, ist die antike Beetanlage vollkommen crhalten und lässt keinen Zweifel übrig, dass es sich um einen Nutz- und Gemüsegarten, nicht um einen Ziergarten handelt; Blumen und Ziergewächse sind dagegen wenigstens nicht unwahrscheinlich auf dem erhöhten Stücke des Gartengrundes hinter dem Gemüsegarten 25 gezogen worden, zu dem man über eine rechts gelegene Treppe gelangt und von dem aus sich ein hinterer Ausgang (posticum) auf die hintere Straße (vico dei Serpenti öffnet.

No. 15.) Nicht geräumiger als dies Haus, dagegen von einer viel eigenthümlichern Planeintheilung ist dasjenige, welches man unter dem nicht besser
als viele andere begründeten Namen der Casa di Sallustio oder (nach
einem Hauptgemälde) Casa di Atteone kennt, No. 15 im Plane (Vi, 2, 4). Im
Jahre 1506 aufgefunden und der Hauptsache nach ausgegraben, aber erst 1809
beendigt, zeichnet sich dies an der jetzt Strada consolare genannten Haupt-

straße vom Herculaner Thor schräge gegenüber dem ersten Brunnen gelegene Haus vor manchen anderen durch terffliche Erhaltung, sinnige Henutzung des nicht eben günstigen Bauplatzes, edlen Gemäldeschmuck und eine auffallende Anmuth und Wohnlichkeit aus. Auch dies Haus stammt aus der Tuffperiode; die eben dieser Zeit eigene, Marmortäfelung nachahmende Wanddecoration ist hier besondere gut erhalten <sup>[19]</sup>. In der Zeit des dritten Decorationsstils wurden verseihedene Räume neu ausgemalt, und wahrscheinlich erhielt damals das rechts neben dem Atrium liegende Peristyl 31 im Wesentlichen sein jetzige Gestalt; zur Zeit des letzten Stüls erfahr es einige Veränderungen und wurde neu ausgemalt. An der Haupstamßenfronte (unten auf dem Plane Fig. 165) finden wir mehr Edden; die Räume 6, 7, 5 und 9



Fig. 165. Plan der Casa di Sallustio.

waren an einen Bäcker vermiethet, der in 6 drei Mühlen a und den großen elliptischen Backöfen mit Schornstein 7, in 9 (ebemals einem Laden) seine Küche mit Hiered b und Abtritt e, und in 8 einen Nebenraum hatte, während eine Treppe im Backbaus zu Zimmern im obern Geschoes führte. Die Einrichtungen der Mühlen und Bäckerrien, deren wir noch mehre in verschiedenen Häusern finden werden, sollen in einem folgenden Capitel erläutert werden. Der Laden 3 mit einem kleinen Wandschrank steht durch eine weiter Thiir mit

dem Atrium in Verbindung und war auch gegen den Hausflur geöffnet. in ihm betrieb also der Hausherr selbst ein Geschäft, und zwar hielt er vermuthlich hier eine Garküche; denn in den Ladentisch sind nicht nur, wie so häufig, Thongcfäße eingelassen, welche zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, aber auch von Korn und Hülsenfrüchten dienen konnten, sondern er läuft neben der Thür zum Atrium in eine heerdartige Vorrichtung aus, um ein Gefäß durch ein darunter gestelltes Kohlenbecken warm zu halten: auch dies eine häufig wiederkehrende Erscheinung. Mitten im Local steht noch ein zweiter gemauerter Tisch, auf welchem weitere Gefäße Platz finden konnten; der auch auf dem Plan angedeutete niedrigere Theil desselben (links hinten) diente wohl dem Verkäufer als Sitz Die ganze Anlage ist offenbar darauf berechnet. dass die Käufer in den Hausflur 1 traten, und so werden wir wohl annehmen dürfen, dass das von hier aus zugängliche gegenüberliegende Zimmer 2 ähnlichen Zweeken diente, um etwa hier die in 3 gekauften Speisen zu verzehren: auch dieser Raum steht mit dem Atrium und dem Zimmer 16 durch Thüren in Verbindung. Auch der zunächst angrenzende Raum 4 ist ein Laden, der aus einem einzigen Gemach besteht, in welchem der Anfang einer Treppe zu einem zugehörigen Zimmer im obern Stockwerk liegt; im Übrigen steht er mit dem Hause in keiner Verbindung, und Gleiches gilt von einem andern, 5 mit zwei Hinterzimmern, deren erstes einen Ausgang auf die Nebenstraße hat. Dieser Laden hat eine gemanerte Ladenbank mit eingelassenen Thongefäßen und eben solcher heerdartigen, hier besonders großen Vorrichtung. wie wir sie in dem des Hausherm fanden, scheint also ebenfalls als Garküche und Speisewirthschaft (thermopolium) gedient zu haben, wozu ihn seine Lage an der Geschäftsstraße und an einer Ecke sehr geeignet erscheinen lässt. In der Mauer, welche die Läden 4 und 5 trennt, ist ein für beide brauchbarer Brunnen angebracht. In den leider in Bezichung auf die Angabe der Lage der einzelnen Räume schwer verständlichen Ausgrabungsberichten wird (Pomp. ant. hist. I. 11. p. 84) die Vermuthung ausgesprochen, dass in einer der bisher besprochenen Localitäten ein Steinhauer gehaust habe, da man in derselben viele Stücke und Splitter Marmor und Sand auffand, wie er beim Steinsägen gebraucht wird.

Betreten wir hiernach das Haus selbst, so wollen wir nicht unterlassen zu bemerken, dass die Straßenthiren der drei vom Hausberm selbst bemutzten Riume, 1, 2, 3 Travertinschwellen haben, aus denen wir erschen, dass I ohne Vestibulum gleich an der Straße durch eine dreiftigelige, 2 durch eine vier-flügelige (2 heiden hauf verschen der Stenen der Stenen der Stenen der besprechende Ladenthir hatte. Diese hatte auch 6 über einer sehlecht erhaltenen Lawaschwelle, und wahrscheinlich auch 4 und 5, wo die Schwellen ganz fehen mut vermuthlich aus Hols waren. Von dem wohlerhaltenen mscanischen Arrium 19 giebt Fig. 166 eine ammuthige Restauration, in welcher nur die Cassettendecke und die Malereien an den oberen Theilen der Winde besser weggeblieben witzen, da dieser Theil des Hauses keine Gemälde hat. Hinter dem Impluvium stand ein Tisch aus Cipollin mit Füßen aus zonso ontice in Form von Adlerfängen. In dem Zimmer 16 dürfen wir den Aufenthalt des Sclaven vermuthen, der vielleicht als diepseatzer in dem Laden 2 und als

atriensis zugleich fungirte. Die drei mit 14, 14 und 15 bezeichneten Zimmer, von denen das erste und zweite einfach ausgemalt sind, das dritte am obern Theil seiner Wände schöne Reste der Decoration ersten Sits hewahrt hat.



Fig. 166. Restaurirte Ansicht der Casa di Sallustio.

waren Gastainmer, 12 bildet ein Vorzimmer zu einem geräumigern Zimmer 13, das offenhar durch Oberlicht er dreubtet worden ist und bei den meisten Schriftstellern für ein Wintertriednibun gilt. In jedem Falle ist dies wahrscheinlicher, als ein Schlafzimmer in ihm zu erkennen, wenngleich auf die Nachbarschaft des Backofens, durch welchen man dies Gemach behaglich erwärmen lässt, nicht zu viel Gewicht fallen michte. Denn da der Backofen mit seinen ohnehn starken Mauern nicht unmittelbar an dies Kimmer grenst, dürfte es mit seiner Erwärmung nicht so gar weit her gewesen sein. Etwas anderes ist es wohl um ein Zimmer im ersten Stock über dem Raum 8 und über dem Backofen 17 gewesen: dieses ist dem Backofen und seinem Schornstein, denn er wie andere Backofen in Pompeji hat einen solchen, nahe genug gewesen, unv on ihm durchwärmt worden zu sein und als hibernozulun, Winterwohnzimmer, zu gelten; es gehörte aber zur Bäckerei und war durch die Treppe in 8 raugsinglich.

In den beiden Alae I7 ist, wie im Artrium, die eine Bekleidung mit buntem Marmor in Stuck nachahmende Decoration cretas Stils gut erhalten. Neben derjenigen links und neben dem Tablinum, an der Stelle einer vermauerten Thür, ist ein durch seine jetzt entfernten Malercien (Hlbg. No. 51) kenutliches Lararium d als Nische in der Wand angebracht. In der Rückwand eben dieser Ala führt eine Thür in das von der Ala nur durch eine Brüstung getrennte Zimmer 18, aus welchem man über eine Treppe, über 14 hinweg, in das Obergeschoss der um das Atrium liegenden Räume gelangte. An der rechten Ala liegt der große Wandschmah 17, neben ihr die Fauees 20; es ist abet wohl werth beachtet zu werden, dass dies Haus ursprünglich chenso wie das einer frühern Periode angelörige Haus des Chriturgen (S. 279) keine Faues

hatte, sondern 17, 20 und 28 nur ein großes, wie es scheint ziemlich schmuckloses Zimmer bildeten. Das Tablinum 19 ist nach vorn ganz offen, nach hinten durch eine niedrige Brüstungsmaucr geschlossen und links zwei Stufen aufwärts in ein größeres Gemach 22 geöffnet, in welchem man viel wahrscheinlicher das Sommerspeisezimmer, als eine Bibliothek oder Pinakothek erkennt. In diesem Gemache ist an der Hinterwand bei e an der Stelle einer vermauerten Thür aus dem Atrium eine blinde Thür gemalt, welche nächst der blinden Thür im Gebäude der Eumachia mit als Grundlage zur Reconstruction der verbrannten Holzthüren Pompejis dienen kann; die Thür aus dem Tablinum ist erst nachträglich durchgebrochen worden 132]. Durch die Fauces gelangt man in den Säulengang 21 des kleinen Gartens, von dem gleich die Rede sein soll, nachdem die Gemächer kurz bezeichnet worden sind, welche von diesem Säulengang ihren Eingang haben. Es sind dies außer dem Triclinium 22 ein kleines Zimmer 23, welches von dem Garten hinter der Bäckerei durch ein Fenster sein Licht erhält und als Cella des Gärtners gelten kann : sodann hinter dem Schrank 17 ein kleines Schlafzimmer 28, gegenüber der Abtritt n und neben demselben der hintere Ausgang, das posticum, durch einen Raum unbekannter Bestimmung 27, von dem man wegen des benachbarten Abtritts vermuthen kann, dass er in einer frühern Periode einmal als Küche gedient hat; endlich hinter einem an 27 vorbeiführenden Gange ein großer, jetzt ganz schmuckloser, aber nie besonders decorirt gewesener Raum 26, aus welchem einige Schriftsteller augenscheinlich verkehrt ein Bad machen wollen, während Andere, wie Mazois, hier die Küche erkennen. Diese berufen sich auf das mit m bezeichnete Mauerwerk, welches zerstört aufgefunden, restaurirt und wieder zerstört worden ist, und welches der Heerd sein soll, aber gewiss nicht ist.



Fig. 167. Restaurirte Ansicht des Gartens.

Eher könnte man hier den Arbeitssaal der Sclaven vermuthen; es steht aber nicht einmal fest, dass dieser Raum bedeckt war. Rechts an dem Gange, der in denselben führt, finden wir in o die Treppe in das obere Geschoss. Von dem freilich sehr kleinen, aber allerliebst und interessant angelegten Garten kann man sich durch die auf durchaus sicheren Elementen beruhende Restauration (Fig. 167) leichter als durch eine Schilderung in Worten einen Eindruck verschaffen. Da zur Anpflanzung von Bäumen und Gesträuchen zu wenig

Raum vorhanden war, hat man sich hier wie in einigen anderen Beispielen in Pompeji begnügt, einen unregelmäßigen und um ein paar Stufen über den

Säulengang erhabenen Sandplatz 24 auf beiden Langseiten mit gemauerten rinnenartigen Behältern für Erde zur Blumenzucht zu umgeben und die fehlenden Bäume auf die Hinterwand zu malen, wo sie jetzt allerdings sehr zerstört) von zahlreichen bunten Vögeln belebt, die Aussicht zu erweitern und zu begrenzen schienen. Freilich gehört diese Ausschmückung des Gartens erst einer spätern Zeit, etwa der des dritten Decorationsstils an : ursprünglich hatte die durch weiße Pilaster getheilte Gartenwand einen rothen Sockel, der durch einen hell marmorirten vorspringenden Gurt von der gelben obern Fläche getrennt wurde. Zwei kleine Treppen f und g führen an den beiden Enden in diesen Garten; neben der einen derselben befindet sich am schmalen Ende der Cisternenbrunnen h; k ist eine kleine, inwendig blau ausgemalte Piscina. Das breite Ende des Gartens nimmt ein gemauertes Trielinium 25 ein; dasselbe war von einer Laube beschattet, wie die Restauration sie zeigt, was durch das Vorhandensein der Löcher für die Balken oder Latten der Decke und durch einen dieselben stützenden Pfeiler unwidersprechlich erwiesen ist. In der Mitte dieser gemauerten und bemalt gewesenen Ruhebänke steht noch der Fuß eines steinernen Monopodium, eines einbeinigen Tisches, dessen Platte allerdings zertrümmert ist. Ganz nahe neben der einen Bank des Triclinium und auf der Grenze der Laube finden wir an der Wand einen Altar I. auf welchen man die Libationen ausgoss: etwas weiterhin bei a sprang aus der Wand ein lustiger Strahl Trinkwassers ans der städtischen Leitung und lief über eine an den Seiten mit einem aufstehenden Rande versehene Marmorplatte in ein Becken im Boden, aus welchem es in nicht bestimmbarer Weise weitergeleitet wurde. Unter dem Säulengang und vor dem Zimmer 23 steht in der Nähe des Triclinium an der Wand ein kleiner Heerd p, dessen Bestimmung man in nichts Anderem zu suchen haben wird, als darin, die Speisen, die aus der Küche am andern Ende des Hauses gebracht wurden, und welche in freier Luft schnell abkühlen mussten, vor dem Auftragen auf den Tisch zu erwärmen und während des Essens zur zweiten Darbietung warm zu halten; ein Heerd unter dem Säulengang eines Hofes, dessen unbedeckter Theil ein gemanertes Triclinium enthält, findet sich auch in einem kürzlich ausgegrabenen Hause (VIII, 5, Südseite), obgleich dort die Küche ganz in der Nähe ist. Der an der linken Seite des Hauses sich hinziehende Theil des Gartens, 20', mit einer Cisternenmündung q, war vermuthlich mit Pflanzen besetzt; auch an ihm entlang erstreckte sich ursprünglich die Säulenhalle, welche erst nachträglich zum Theil in die Zimmer 18 und 23, mit Fenstern auf den Garten. verwandelt worden ist.

Es entgeht wold Niemandem die große Ähnlichkeit des Grundrisses der bisher besprochenen Theile mit den der caue alst Chirupo (3. 279): hier wie dort fehlt der private, hintere, um das Peristyl gruppirte Theil des Hauses fast ganz. Und vielleicht war ursprünglich die Übereinstimmung noch größer, und war auch hier die schiedvinklige Fläche rechts vom Artinu und den anliegenden Zimmern zu Wirthschafteräumen benutzt. In römischer Zeit hat man dann hier den vorher fehlenden privaten Theil des Hauses, ein kleines Peristyl mit Küche und einigen Zimmern, angelegt. Die eng gestellten dünnen und niedrigen schetckigen Säuden, die niedrigen Thüren, die zierlichen Malern, die niedrigen Thüren, die zierlichen Walern.

reien letzten Stils, in denen es auch an figürlichen Darstellungen nicht fehlt. bilden einen eigenthümlichen Gegensatz zu den hohen und weiten Verhältnissen, dem ernsten, Marmorbekleidung nachahmenden Wandschmuck der bisher besprochenen Theile. Dort ist alles auf Großartigkeit und Repräsentation, hier auf Eleganz und Wohnlichkeit berechnet : die Wandelung der Zeiten und des Geschmacks wird hier recht anschaulich. Ganz unbegründet ist die weit verbreitete Ansicht, welche hicr ein Venereum, einen Ort für geheime Orgien erkennt. Die Bilder, auf welche man sich dafür berufen hat und von denen weiter unten die Rede sein wird, sind in ganz Pompeii, in Räumen jeglicher Art, häufig genug angebracht, so dass aus ihnen gar nichts geschlossen werden kann. Als vollständige Wohnung freilich konnten diese Räume nicht genügen. da sie außer dem Säulenhofe nur eine Küche 36, ein großes Triclinium 35 und zwei kleine Zimmer 33 und 34 enthalten, welche letztere beide wegen der großen Fenster auf den Garten zu Winterschlafzimmern nicht geeignet waren; als solche wurden ohne Zweifel die Zimmer am Atrium benutzt, während dieser ganze Theil des Hauses hauptsächlich als Sommeraufenthalt dienen mochte. Wir erwähnen noch, dass diese Räume nicht gleich in ihrer jetzigen Gestalt angelegt wurden: die beiden Zimmer 33, 34 sind erst nachträglich in das Peristyl hinein gebaut worden, zu welchem dagegen früher das zweite Hinterzimmer des Thermopoliums 5 gehörte, welches auch zum Winterschlafzimmer geeignet war. Endlich hatte das Triclinium 35 damals auch rechts eine solche nischenoder alenartige Erweiterung wie noch jetzt bei s. Vor diesen Veränderungen waren diese Räume im dritten, nach ihnen wurden sie im vierten Stil ausgemalt.

Der Eingang in diese Privatabtheilung des Hauses ist aus dem Atrium durch einen Gang 29, der, wie die erhaltene Schwelle und Reste der Thürangeln beweisen, am hintern Ende durch eine Thür geschlossen werden konnte. Von dem Kämmerchen 30 neben diesem Gange kann man nur vermuthen, dass es entweder als Vorrathskammer für Hausgeräthe oder, was wahrscheinlicher ist, als Wachtzimmer für einen Sclaven diente. Durch den Gang also gelangt man in das Peristyl 31, welches von neun achteckigen und rothbemalten Säulen oder Pfeilern gebildet wird, die einen offenen Hofraum 32 mit einer umlaufenden Wasserrinne an drei Sciten umgeben. Da der Hofraum nicht gepflastert oder mit sonst einem Fußboden bedeckt ist, darf man annehmen, dass er als Blumengarten diente. An der Hinterwand des Peristyls, in welchem sich die von Helbig unter No. 373, 493 und 1943 verzeichneten, nicht eben bedeutenden Bilder finden, ist zu beiden Seiten des Hofraums ie ein Zimmer 33 und 34. welches durch ein Fenster vom Hofraum Licht erhielt und die Aussicht auf die Blumen des Gärtchens hatte. Diese Zimmer sind mit Eleganz decorirt. ganz besonders aber dasjenige rechts 34, in welchem sowohl der Fußboden als der Sockel der Wände, letzterer mit Ausnahme des Platzes, wo an der Rückwand das Bett stand, mit Marmor getäfelt ist; hier fand man auch eine Bronzestatuette in einer Nische der Wand r. und neben mehren bronzenen ein goldenes Gefäß von 85 Grammen Gewicht und Münzen des Vespasian. An der Hinterwand ist das noch an Ort und Stelle befindliche Gemälde: Ares and Aphrodite (Hlbg. No. 319 angebracht, darunter Paris und Helena (Hlbg.

No. 1311) und in den Nebenfeldern schwebende Eroten Hlbg. No. 746, 751). Die Wände des Peristyls schmücken andere Bilder in reicher architektonischer Umrahmung, die Hinterwand zwisehen den Cabinetten das Bild des bestraften Aktaeon (Hlbg. No. 249 b), eines der größten Pompejis (4×3 M.), diejenige am Cabinet rechts Phrixos auf dem Widder, von welchem Helle hinten in das Meer gefallen ist (Hlbg. No. 1255) 133, die gegenüberliegende an dem Cabinet 33 Europa neben dem Stier durch die Wellen schwebend (Hlbg. No. 124), außerdem die von Helbig unter No. 1055, 429 und 465 näher beschriebenen Bilder. Rechts von dem Eingange ist ein großes Triclinium 35 mit einem jetzt fast ganz zerstörten schwarzweißen Mosaikfußboden, welcher die Stellung der Rnhebetten in seinen Figuren bezeichnet haben soll. Erkennbar ist als eine Nische in der rechten Wand s die Stelle für den Tisch, auf welchem die Selaven die Speisen zerlegten, die bekanntlich ohne Hilfe von Gabeln genossen wurden, Gegenüber links am Ende des Peristylganges ist ein Raum 36, der die Küche. den Abtritt und die Treppe enthält. In der Küche wurde mancherlei ihrer Bestimmung entsprechendes Geräth von Bronze und Thon gefunden. Die Treppe führt zunächst auf die flache Decke des Peristyls, welche auf der Ostund Südseite (links und oben auf dem Plan) eine Art großen Balcons oder ein solarium abgab, von welchem aus man wohl in die auf der rechten Seite des Atriums liegenden Räume des Oberstockes gelangte; dagegen war die nördliche Halle (unten auf dem Plan mit einem sehrägen Dache bedeckt. - Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß nach sieheren Spuren in dem öffentlichen Theile auch dieses Hauses in alter Zeit, vielleicht von den ursprünglichen Bewohnern selbst, nachgegraben und das Meiste der beweglichen Habe weggenommen worden ist. In den privaten Theil, rechts, sind sie dagegen nicht eingedrungen, und hier fand man außer einigem schon angeführten Hausrath und ein paar unbedeutenden Bronzefigürehen auch noch eine merkwürdige Lampe mit zwölf Schnauzen, eine Art antiken Kronleuchters.

(No. 16.) Eine gewisse Ähnlichkeit des Planes mit dieser Casa di Sallustio zeigt die Casa di Meleagro, welche deshalb zunächst folgen möge; denn anch in diesem Hause ist die ganze private Abtheilung neben anstatt hinter die öffentliche gelegt. Im Übrigen zeigt diese von 1829-1831 ausgegrabene. an der Ostseite der vornehmen Mercurstraße belegene Wohnung VI. 9, 2; No. 37 im Plane beträchtliche Unterschiede von der eben betrachteten und bietet, ohne zu den größten zu gehören, in Anordnung und Schmuck der Gemächer eines der reizendsten Bilder des behaglichen und heitern Luxus, denen wir auf unserer Wanderung durch Pompeii begegnen. Und da nun auch die größte Mehrzahl der hier gefundenen Bilder publicirt ist, so dass man sich auch ohne an Ort und Stelle gewesen zu sein grade von der Decoration dieses schönen Hauses eine Vorstellung machen kann, so ist an ihm am wenigsten stillschweigend vorüberzugehn. Es ist in der Tnffperiode wesentlich in seiner jetzigen Gestalt auf der Stelle mehrer älteren Häuser erbaut worden; von der Wanddecoration jener Zeit ist aber nur ein geringer Rest in 10 erhalten, im übrigen zeigen sämmtliche Malereien den Stil der letzten Periode.

Wie die allermeisten Häuser der Mercurstraße, die man Strada della signoria zu taufen sich versucht fühlt, ist auch die Casa di Meleagro ohne Läden an der Straßenfront. Ihre Außenwand, in der man die Reste der Bauart und des Gesteins der ältesten Periode erkennt, ist ganz mit Stucco bekleidet, welcher im untern Drittheil wie graugestreifter Marmor gefärbt und durch rothe Streifen in Felder getheilt, oberhalb weiß ist; außer der



Fig. 168. Plan der Casa di Melegoro.

Hausthür wird dieselbe nahe bei der letztern nur von drei hoch angebrachten Fenstern, zwei größeren und einem kleinen, durchbrochen, welche den Zimmern rechts und links vom unmittelbar an der Straße verschlossenen Ostium 1 Licht geben. Schon in diesem Ostium beginnt der Gemäldeschmuck; in der Mitte der unten schwarz, darüber roth und oben weiß gegründeten, mit reichen Grottesken geschmückten Wände finden wir einerseits in bester Erhaltung a Demeter, der Hermes einen Beutel in den Schoß zu legen im Begriff ist (IIlbg. No. 362), andererseits b ein Bild, von dem das Haus seinen Namen erhielt: Meleagros und Atalante nach Erlegung des kalydonischens Ebers im Gespräche mit einander [Hlbg. No. 1163]. Zu den Seiten außerdem noch schwebende Figuren und im obersten Theile von Figuren belebte Grottesken. Betreten wir das geräumige tuscanische Atrium 2, so fällt unser Blick zunächst auf das mit Marmor ausgekleidete Impluvium 3, hinter dem ein marmorbekleidetes Postament 5 und über einer doppelten mit Marmor ausgekleideten viereckigen Vertiefung zum Kühlen von Flaschen u. dgl., 7, ein wohl erhaltener Marmortisch 6 steht, dessen Füße durch die oft wiederkehrenden geflügelten

Löwen von eleganter Sculptur Mns. Borb. VII. 28, 21 gebildet werden. Der Fußboden des Atrium ist von opus Signinum mit reichlichen eingelegten Marmorstücken, aber stark beschädigt; die Wände sind über dunkelrothem Sockel hauptsächlich schwarz gegründet und außer mit den gleich zu nennenden Bildern mit leichten Architekturen bemalt; darüber lag, jetzt zu Grunde gegangen, ein bnntfarbiger Stuccosims. Von den Hauptbildern nennen wir; bei e ein auf Paris und Helena bezogenes, aber nicht sicher erklärtes und jetzt ausgehobenes Gemälde (Hlbg. No. 1386 b); bei e eine allegorische Darstellung der drei Welttheile des Alterthums (Europa, Asien und Afrika, Hlbg. No. 1113. ausgehoben), bei d folgt eine größtentheils zerstört aufgefundene und jetzt vollends zu Grunde gegangene Darstellung von Daedalos, welcher der Pasiphaë die hölzerne Kuh bringt (Hlbg. No. 1208), und bei f Hephaestos, welcher der Thetis die für Achill geschmiedeten Waffen zeigt (Hlbg. No. 1317, auszehoben). Am Sockel finden wir, links noch jetzt erhalten, auf Meerthieren reitende Nereïden, dergleichen an derschben Stelle auch noch in anderen Theilen dieses Hauses wiederkehren.

Das Tablinum 8 hat einen ähnlichen Fußboden wie das Atrium, mit in regelmäßigen Figuren eingelegten Marmorstückchen. In 9 sehn wir eine aus der linken Seitenwand des Tablinum herausgebaute Nische; in derselben sind noch jetzt die Spuren eines hier angebracht gewesenen hölzernen Schrankes mit mehren Brettern wahrnehmbar. Die Decoration des Tablinum, von welcher die Abbildung der hintern Wand g im Mus. Borb, X. 37 eine Vorstellung geben kann gelbe Felder, getheilt dnrch leichte Architekturen auf weißem Grunde, wie sie vermuthlich auch im obern Wandtheil angebracht waren), ist besonders durch einen theils gemalten, theils aus Stuccorelief bestehenden, aber jetzt entfernten oder zu Grunde gegangenen Fries, das einzige Beispiel eines solchen in Pompeii. ausgezeichnet und trug außerdem auf der Wand rechts bei h eine Darstellung von Ares und Aphrodite (Hlbg, No. 318, ausgehoben); das Gemälde der linken Wand enthielt wahrscheinlich die bei Helbig 132 verzeichnete, ebenfalls entfernte Darstellung von Argos mit Io; am Sockel setzen sich die Nereiden auf Seethieren fort. Von den übrigen das Atrium umgebenden Zimmern giebt sich dasjenige rechts neben dem Eingange 10 nnzweifelhaft als Vorrathsraum zu erkennen, in welchem zugleich die Treppe 11 liegt; denn in seinen einfach weißen Wänden finden wir in zwei über einander liegenden Reihen von viereckigen Löchern die sicheren Spuren hier befestigt gewesener ringsumlaufender Brettgestelle, und von den hier bewahrt gewesenen Geräthen und Gefäßen sind wenigstens einige nach den Ausgrabungsberichten (Pomp. ant. hist, II. II. p. 229 und III, I, p. 102) anfgefunden worden. So schmucklos dics Zimmer ist, so hübsch decorirt sind die drei kleinen Cubicula rechts am Atrium, 12, 13 und 14. Das erste derselben hat über schwarzem Sockel rothe Wände mit weißem obern Theil und außer reichen Grottesken mit mancherlei Figuren in seinen drei Wänden kleine aber hübsche Bilder gehabt, von denen die beiden auf den Seitenwänden ausgehoben sind: bei i die wohl kaum mythisch zu fassende Mahlzeit eines Mannes nnd einer Frau (Hlbg. No. 1448 b), gegenüber bei k den schlafenden Ganymedes, zu welchem Eros den in einen Adler verwandelten Zeus heranführt (Hlbg. No. 154); das Bild in der Hinterwand ist an Ort und Stelle geblieben, aber zerstört. No. 13 hat sehr schöne grüne Wände mit rothem Sockel und weißem obern Theil, wiederum mit reichen Grottesken und sehwebenden Eroten, und trug auf seinen beiden Seitenwänden rechts bei I eine sehöne auf einem Lehnstuhl sitzende Frau, der Eros ein geöffnetes Schmuckkästchem darbietet, wohl nicht mythieh (Illig. No. 1430, zerstört, gegenüber bei m ein obseönes, nicht publicittes, im Museum befindliches Bild (Hermaphrodit und Fannis, Hilligs, No. 1371). Endlich hat No. 14 auf rothen Wänden alle drei Bilder an Ort und Stelle, aber völlig zerstört: bei n. Leda mit dem Schwan (Illigs, No. 149), bei el Herstelke mit einem Sönnchen Telephos auf dem Knie, welcher der Hirschkuh, die ihn gesüugt hat, einen grünen Zweig darbietet (Hilligs, No. 1144), entlich bei p eine der oft wiederholten Darstellungen einer angelnden Schönen (Illigs, Nr. 335). Die Suuren der Thärungerla sind in den Schwellen aller dieser Zümmer erhalten.

Rechts neben dem Tablinum liegt ein gerüumiges Zimmer 15, welches gelbe Winde über rothem Sockel, aber keine Haupbülder auf den größen Flüchen hat. Seine Form ist die eines Tricliniums; eigenthümlicher Weise war die linke Wand durch Holtpofsten, an welche der Stuck hänagestrichen war, in zwei größere jin der Mitte) und zwei kleinere Abeknitte getheilt; der Faßboden besteht aus opus Sögniums; nann fanh lier [s. Pomp. ant. hist. III.], p. 103 und 105] ziemlich reichliches Bronzegeschirr, zwei Kessel, einen Candelber, eine Schale, ein Ölgefäß, ein Siels, ein kleines silberbeschlagenes Altärchen (wohl zum Verbrennen von Räucherwerk) u. dgl. m. Fin Fenster, welches dies Triclinium mit dem Zimmer No. 14 verbindet, mag zum Hin-einreichen der Speisen gedient haben, so dass die Thür während des Mahles geschlossen belehen konnte.

Indem wir die Fauces (30) links neben dem Tablinum und alle jene Räume, zu denen dieser sehr lange Gang in seinem Verlaufe führt, einstweilen übergehn, wenden wir uns der in der linken Wand des Atrium befindlichen breiten Thür zu, durch welche wir das schöne und große Peristylium 16 und den privaten Theil des Hauses mit seinen zum Theil überaus prachtvollen Gemächern betreten. Die erwähnte Thur war eine vierflügelige, welche in sich zusammengeschlagen fast nur die Dicke der Wand bedeckte und einen sehr stattlichen Durchgang und Durchblick in das Peristyl gestattete. Dies luftige Peristyl bildet einen 3,50 bis 4 M. breiten Umgang um das Viridarium 17 mit der Piscina 15 in der Mitte; vierundzwanzig unten nicht cannellirte und roth bemalte, oben cannellirte und weiße Säulen phantastischer Ordnung auf runden Basen und mit flachem Capitell umgeben das Viridarium. Die Intercolumnien konnten mit Gardinen verhängt werden; die Haken, an welchen man die Schnur befestigte, vermöge deren diese Gardinen gezogen wurden, sind in dem Fußende einiger Säulen an der linken und hintern Seite (vor 24 und 26) erhalten. Durch diesen Apparat, dem man übrigens in mehren anderen großen Peristylien und Atrien wieder begegnet, muss dieser weite, farbenglänzende, schattige und doch lichte Peristylumgang zu einem wahrhaft reizenden Aufenthalte geworden sein. Von den Pflanzungen im Viridarium sind die Wurzeln bei der Ausgrabung noch aufgefunden worden. Die Piscina in seiner Mitte ist 1,20 M. tief, von mannichfaltigem Planschema, wie unsere Figur zeigt, und

innen mit lebhaft azurblauem Stucco bekleidet, welcher dem Wasser eigenthümlich schöne Reflexe mitgetheilt haben muss; ein Springbrunnen in der Mitte der Piscina ist fast genau so eingerichtet gewesen, wie derienige im Hause des Holconius, und besteht aus einer Säule, welche eine jetzt größtentheils zerstörte Tischplatte trägt, auf welche das aus einer darauf liegenden Säulenbasis emporspringende Wasser plätschernd wieder herniederfiel. Ein zweiter Strahl rieselte von einem Brunnenuntersatz 19 mit acht Stufen, auf dem vermuthlich eine Figur stand, in die Piscina, eine Einrichtung, der wir sehr oft in Pompeii begegnen. Mit 20 ist ein neben dieser Brunnentreppe befindlicher, mit der Piscina durch ein Rohr verbundener Wasserbehälter bezeichnet, der zur Aufbewahrung von Fischen oder auch zum Kühlen von Getränken gedient haben mag; bei 21 befindet sich ein ähnlicher kleinerer. bei 22 das Puteal der Cisterne, bei 22' eine zweite Öffnung der Cisterne ohne Puteal, mit einem Lavadeckel, und 23 bezeichnet ein großes thönernes Gefäß, welches nur zufällig da gestanden hat, wo wir es sehn, und in welchem ein reichlicher Vorrath von Gypsstucco aufgefunden worden ist, worin man einen Beweis dafür zu finden meint, dass dies Haus bei der Verschüttung in Reparatur war. Die schwarzen Wandfelder werden getrennt durch lebhaft gefärbte leichte Architekturen auf weißem Grunde, welche auch den obern. ebenfalls weißen Wandtheil erfüllen. In den schwarzen Feldern sind nicht weniger als achtzehn Bilder angebracht, von denen aber nur noch fünf an Ort und Stelle sind, nämlich bei a Aphrodite, welche, einen Speer in der Linken haltend, eine Kette aus einem ihr von Eros dargebotenen Kästchen nimmt (Hlbg. No. 303, beschädigt, aber nicht zerstört), bei b Silen in felsiger Gegend gelagert, dem ein Knabe (Satyr ? ein Trinkhorn bringt (Hlbg. No. 419), bei c Narkissos (Hlbg. No. 1344), bei d Dionysos und ein Knabe Hlbg, No. 401), endlich an der westlichen Wand bei e Silen sitzend, welcher in beiden Händen das fröhlich uach einer ihm von einer Nymphe dargebotenen Traube greifende Dionysoskind emporhebt [Hlbg. No. 377]. Von den entfernten Bildern, deren Ort sich nicht genauer bestimmen lässt, seien in Kürze noch genannt: Adonis Hlbg. No. 337), Pan und Eros (No. 406), Satyr und Knabe (No. 441), Satyr und Mädchen (No. 545), Hymenaeos (No. 855). Perseus und Andromeda (No. 1202), Ariadne (No. 1227), Thetis (No. 1320). und wahrscheinlich noch Apollon und Daphne [No. 214]. Am Soekel treten außer Pflanzen wiederum Ncreiden auf Meerungeheuern reitend hervor.

Von den das Peristyl umgebenden Gemächern ist weitaus das bemerkenswertheste der schöne Geues Nr. 23. 1 berselbe öffent sich ohn ejeden Verschlusgegen das Peristyl zwischen zwei Halbstulen und twei mit seiner innern
Säulenstellung gekoppelten Säulen von der Stärke und Höhe derer im Peristyl. In seinem Innern wird er an drei Seiten, die ersten gekoppelten mit
gezählt, von zwölf dünneren und niedrigeren Säulen umgeben, welche höchst
wahrscheinlich eine Galleire trugen, zu der die Treppe 39 hinaufgeführt hat.
Diese Galleire stätzte sich auf flache Bogen, deren Ansätze an den Capitellen
nachweisbar sind und deren einer probeweise neuerdings restaurit worden ist.
Wir können dies schöne Speisezimmer als korinthischen Oecus bezeichnen,
wenn es auch der Beschreibung des Vitruv VI., 51 niett ganz genau entspricht.

und wir von dem Verhältnise der Säulen zur Decke, bei dem Fehlen der oberen Theile, keine sichere Vorstellung haben. Dass das Leben und sein wechselndes Bedürfnise, dass Lust und Laune des Bauherm und Architekten sich an die starre Norm nicht band, lehrt uns ganz Pompeji wieder und immer wieder. Sehr merkwürdig ist ferne die Thatsache, dass die gesammte Decoration in diesem Saale einfarbig in Gelb gemalt ist. Von den ebenfalls einfarbigen Hauptbildern and zwei erhalten, bei q'Ibeseun, ande Erlegung des Minotauros mit Arisdne im Gespräch (Hlbg. No. 1215) und bei r eine noch nicht genägend erklätte Vorstellung, in welcher ein Satty ein Mädehen mit einer une einen Stab gewundenen Schlange zu schrecken scheint (Ilbg. No. 131). Der Fußboden ist von weißem Mossik mit sehwarzen einzelgester Ornamenten.

Von den beiden Exedren, welche diesen Oecus rechts und links umgeben.

ist diejenige rechts No. 25 auffallend einfach: die Wände sind ganz weiß, aber sorgfältig geglättet und oben durch einen schönen Stuccocarnies abgeschlossen; der Fußboden ist mit Mosaik belegt; man fand hier (s. Pomp, ant. hist, a. a. O. p. 107) außer einer Wage, einem Kessel, einem Siebe und anderen Sachen die Fragmente des bronzenen Beschlages eines Ruhebettes (lectus tricliniaris). Die größere Exedra links No. 26 hat ihren vollständigen und schr reichen Wandschmnck erhalten, welcher der Hauptsache nach aus phantastischen Architekturen mit sehwebenden Figuren auf den roth und blau gegründeten und zum Theil wie aufgespannte Tücher behandelten Feldern besteht; von den Hauptbildern sind die der Seitenwände zerstört, erhalten das der Rückwand, welches Marsyas (Hlbg. No. 227) darstellt. Am Sockel abermals Nereiden auf Meerthieren (Hlbg. No. 1031, 1035, 1038, 1039), dies Mal aber schön und in natürlichen Farben ausgeführt, außerdem nicht uninteressante Atlanten, welche stehend und kniend den Carnies des Sockels zu tragen scheinen. Das größte Gemach dieses Hauses ist das Triclinium No. 27. welches sich sowohl gegen das Peristyl wie gegen den zur Küche führeuden Gang öffnet und vermuthlich durch ein Fenster bei s von dem dort anstoßenden offenen Hofe erleuchtet wurde. Seine Decoration - sehwarze und rothe Felder, dazwischen Durchblieke auf bnnte phantastische Architekturen - ist sehr reich, und auch hier haben wir bei der Zerstörung einiger anderen (außer schönen schwebenden Figuren) wenigstens einige mythologische Hauptbilder zu bemerken, bei s ein Parisurteil (Hlbg. No. 1285) und bei s' Paris sich rüstend, wie man meint (Hlbg, No. 1313). Am Sockel der Langwände liegende weibliche Figuren, an dem der Schmalseite telamonenartige Satyrfiguren. welche aber hier, leicht dahinschreitend, nur mit einer Hand den Carnies stützen. Der Fußboden besteht auch hier und in 26 aus schwarzweißem Mosaik.

Links an dieses Speisezimmer grenzt ein geräumiges Cubiculum 25, wir dürfen wohl vermuthen dasjenige des Hausherrn; es erhielt wahrscheinlich Licht durch ein Fenster über der Thür. Die Decoration zeigt auf rothen Wänden bei schwarzem Sockel und weißem obern Theile zierliche Grottesken, auf seiner Hinterwand bei † ein annuthiges Generbild, eine schöne Dame, an deren Knie sich Eros, schalkhaft plaudernd, vertraulich anlehnt (Illbg. No. 1429, ausgehoben), während die Bilder beider Langwände an Ort und Stelle.

zu Grunde gegangen sind. Der Fußboden aus opus Sigmissom zeigt ein mit kleinen Steinen eingelegtes Muster. Endlich haben wir noch eines an der entgegengesetzten Ecke des Peristyls gelegenen Zimmers 29 Erwähnung zu thun, welches sich frellich auch gegen das Artium öffinet, allein zum Peristyl durch ein breites Fenster neben der Thür einen noch bestimmtern Bezug hat. Die helbläuen Wände über rothem Sockel und mit weißem obern Theile sind reich mit architektonischen Ormanenten, schwebenden Figuren und mythologischen Bildern bemalt, von welchen letzteren wir eines Jilbg. No. 205. der es irrig in das Peristyl setzt Jhervorheben, welches Apollon mit einem nicht benennbaren Geliebten darstellt; der Fußboden besteht aus schwarzem Mosaik mit weißem Rande. Für ein trichinum fensetratum erschein das Zimmer zu klein; wir können in Betreff seiner Bestimmung nur sagen, dass es, nach Norden geöffinet, einen angenehmen Sommerangenhabt bieten musste.

Es bleibt nur noch übrig, einen Blick in die Wirthschaftsräume dieses stattlichen Hauses zu werfen, die sämmtlich an dem Gange 30 liegen, welcher neben dem Tablinum 8 beginnt und rechtwinkelig umbiegend an der von mehren Fenstern durchbrochenen Hinterwand des Hauses hinläuft; an seinem Ende ist er antik vermauert; einst aber mündete er auf einen von der hintern Straße, dem Vico del Fauno, zugängliehen Hof, der also in einer frühern Periode zum Hause gehört haben muss. Verfolgen wir ihn in diesem seinem Verlaufe, so begegnen wir zuerst einem überwölbten Zimmer 31 mit zwei Bettnischen; nach seinen sehr geringen Malereien auf weißem Grundc zu schließen, war es in der letzten Zeit von Sclaven bewohnt; doch deutet der schr gute schwarz-weiße Mosaikfußboden darauf, dass es einst eine andere Bestimmung hatte. Hinter diesem liegt in 32 eine die Treppe ersetzende geneigte Rampe, welche in den obern Stock führte, dessen Zimmermauern zum Theil über denen des Erdgeschosses erhalten sind. Wir verzichten darauf, die vier Räume 33-36 genaner zu benennen und erkennen in ihnen nur Wirthschaftsräume unbekannter Bestimmung. Das erste Zimmer links an. dem zweiten Flügel des Ganges, No. 37, können wir als Sclavencubiculum betrachten, obgleich es einen freilich sehr gewöhnlichen Mosaikfußboden hat. Nun folgt die Küche 38 mit leidlich erhaltenem gemauerten Heerd und einer Cisternennfündung. Über dem Hecrde bei u fand sich noch ein Gemälde, welches (Hlbg. No. 37), obwohl es in der Hauptsache nur die vielbekannten heerd- und hausbeschützenden Genienschlangen darstellt, dadurch sehr merkwürdig ist, dass es diese um einen nabelförmigen Stein gewunden zeigt, in welchem ein uraltes Symbol der Göttin des Hauses, Hestia oder Vesta nachgewiesen ist 134). Von der Treppe 39 zur Gallerie des Oecus ist bei diesem bereits gesprochen; an dem Abtritt 40 gehn wir stillschweigend vorüber, und von den kleinen und schmucklosen Zimmern 41, 42 und 43 ist nichts zu sagen, als dass sie wahrscheinlich Sclavencubicula für die in einem so vornehmen Hause natürlich zahlreiche Dienerschaft gewesen sind. - Von den in diesem Hause bei der Ausgrabung gefundenen Gegenständen sind einige schon bei den einzelnen Gemächern genannt worden; der Rest, mannichfache Geräthe und Gefäße. Thürangeln. Thürbeschläge und Beschläge von allerlei Mobilien, Glas- und Thongefäße u. dgl., welche in den Tagebüchern (Pomp.

ant, hist. Vol. II, 11, p. 214 ff., III, I, a. d. a. O. verzeichnet sind, verdienen eine Einzelerwähnung an dieser Stelle nicht.

(No. 17.) Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit einem Hause zu, welches durch die Fülle der in demselben gefundenen Gegenstände zu den interessantesten der Stadt zehört. Es ist dies das 1547 vom März bis Juni



Fig. 169. Gemâlde im Hause des Lucretius

ausgegrabene, an der Strade stebisans belegene Haus des M. Lucretius (IX, 3, 3; No. 109 im Plan), welches seinen Namen einem etwas verschiedenen Umstande verdankt, als andere Häuser in Pompeji; nicht an dem Hausthürpfeiler fand man nämlich den Namen Lucretius, sondern auf einem Gemilde in einem Gebinet (20) am

Perisyl. Dies Gemilde [Fig. 189] stellt Schreibzug dar, ein Tintenfass, Falbein, ein offene Tafel, den Schreibstig und endlich einen Gegenstand, den man für einen geschlossenen und adressirten Brief hilt. Die Adresse: M LVCRETIO FLAM - MARTIS DECVRIONIT POMPEL [e oder omo] zu Deutsch: An Marcus Lucretius, den Priester des Mars und Decurionen in



Fig. 170. Plan des Hauses des Lucretius.

oder von Pompeji« hat man auf den Hausbesitzer bezogen. In den Ausgrabungsberichten und einigen älteren Schriften führt dies Haus nach einem Gemälde in demselben den Namen der Casa delle suonatrici: was, um Irrthümer zu vermeiden. bemerkt werden muss 135). Das Haus zeigt durchaus die Construction der spätern römischen Zeit, nur die Vorderseite des Nebenatriums (28. 30, 31) ist älter: die Decoration gehört ganz der letzten Periode an. Der Plan bietet nicht viele, aber immerhin einige Besonderheiten. die es der Mühe werth machen, denselben im Einzelnen zu betrachten. Der Flächenraum des Areals ist unregelmäßig und umschließt auf der linken Seite ein

kleines fremdes Haus, dessen Plan in Fig. 170 unterthickt ist; zugleich aber hat dies Areal eine nicht unbeträchtliche Steigung von der Straße nach hinten, so dass das Artium höher liegt als der Fulweg der Straße, und der Garten oder Xystus wieder ganze sicht Stuffen in den Fauces höher als das Artium. Deswegen führt das 4,56 M. lange und mit weiß und sehwarzen

Mosaik genflasterte Ostium 1 hinter einem nur etwa 1,20 M. tiefen Vestibulum ziemlich rasch aufwärts in das tuscanische Atrium 2, vorbei an einer cella ostiarii 3, welche zugleich eine Treppe in das obere Gemach enthält. Schon das Ostium ist mit Gemälden geziert, und zwar, selbst abgesehn von den rein decorativen Malereien, mit bedeutenderen als sich sonst gewöhnlich in Pompeii an dieser Stelle finden; namentlich ist eine Komoedienscene Hlbg. No. 1469 hervorzuheben und sind die musicirenden Bakchantinnen [Hlbg. No. 482, 1919, 1945) zu erwähnen, von welchen das Haus bei der Ausgrabung, wie schon erwähnt, den Namen delle suonatrici erhielt. Das mit einem weißen Mosaikfußboden versehene, 5,36×9,7 M. große Atrium ist zunächst dadurch merkwürdig, dass es kein Impluvium hat, während eine gemauerte Wasserrinne durch dessen ganze Tiefe und unter dem Fußboden des Ostiums, sowie der Schwelle und dem Trottoir hindurch auf die Straße führt. Doch sind Spuren eines ältern Impluviums vorhanden, welches vermuthlich in kostbarem Material erneuert werden sollte, so dass die erwähnte Rinne nur als eine provisorische Aushülfe zu betrachten ist. Die Wände sind über einem Sockel, welcher verschiedene Marmorarten nachahmt, blau gegründet und mit Grottesken bedeckt, innerhalb deren Tritonen, Nerenden u. a. Seewesen gemalt sind; der Fries bestand aus vergoldetem Stucco und ist bei der Ausgrabung in vielen Stücken in der Verschüttungsmasse gefunden worden. An ungewöhnlicher Stelle und in ungewöhnlicher Gestalt, aber ähnlich der in dem Hause No. 117 im Plane (S. 265), finden wir hier gleich rechts vom Eingange bei a die mit farbigem Stucco reich verzierte Larennische, deren Giebel von zwei Säulen getragen wurde, deren Stellen wenigstens noch erkennbar sind. Man fand hier drei Figürchen von Bronze.

Vier Cubicula, 4, 5, 6, 7 gruppiren sich zunächst um das Atrium, alle auf s reichste bemalt, und zwar alle vier anf weißem Grunde, der das nicht besonders helle Licht in diesen Zimmern hebt, welche vermuthlich wie in der Casa di Meleagro durch Fenster über den Thüren, auch wenn diese verschlossen waren, erleuchtet wurden. Ähnlich sind einander in den vier Cubiculis auch die architektonischen leichten Umrahmungen der Haupt- und Nebenbilder; im Übrigen ist die größte Mannichfaltigkeit vorhanden. Das Zimmer No. 4 hat auf ieder Wand als Nebenbilder kleine Genien oder Eroten, die mit Waffen spielen (Hlbg. No. 624), rechts als freilich sehr kleines, aber feingemaltes Mittelbild Selcne und Endymion (Hlbg. No. 950), einen oft und in sinniger Weise behandelten Gegenstand, an der Mittelwand Achill vom Kentauren Cheiron im Leierspiel unterwiesen (Hlbg, No. 1294, sehr zerstört), ebenfalls ein in Pompeji und in Herculaneum wiederkehrender Gegenstand. Auf der dritten Wand links stellt das Mittelbild eine Nereide auf einem Seepford dar (Hlbg. No. 1029). An dem obern Theile der rechten und linken Wand sind noch die Musen Melpomene und Thalia gemalt (Hlbg. No. 876, 850). - Eine Nereïde anf einem Delphin reitend [Hlbg. No. 1037] bildet auch den ersten Hauptgegenstand rechts in dem Zimmer No. 5, dessen übrige Bilder, ein Kyparissos | Hlbg. No. 219 und ein Polyphem mit Galatea (Hlbg. No. 1051) stark gelitten haben, so dass ihre Deutung nicht ohne Bedenken ist und dass mit Sicherheit nur noch in den Nebenfeldern außer zwei schwebenden Satyrfiguren

vicr Bildeben erkannt werden können, welche mit Thieren spielende Genien darstellen [HBg. No. 778. 792. 848], in einer obern Riehe links ein, wie es scheint, allegorisches Bild, in dem die Personification Afrikas mit einer Elephantenexuvie auf dem Kopf [HBg. No. 1116] erkannt wird, rechts eine Fru mit Pruchtschale, in der Mitte eine solche mit einem Füllhorne, außerdem sechs Genien. In diesem Zimmer wurde ein 1 M. hoher Candelaber gefunden.

Anch in dem Zimmer No. 6 sind nur zwei Bilder außer den Decorationsmalereien vorhanden, das eine, an der Hinterwand, derb obscön. Faun und Nymphe darstellend (Hlbg. No. 562), das andere links (ausgehoben) den so vielfach wiederholten Narkissos, der sich im Quell bespiegelt (Hlbg. No. 1354), das dritte rechts stellt Aphrodite mit Eroten dar (Hlbg. No. 820 b). Unter den Decorationen in den oberen Reihen kehren Mädchenfiguren mit verschiedenen Attributen wieder (Hlbg. No. 932, 1798 b. 1820, 1947). Endlich das Zimmer No. 7 enthält an der untern Abtheilung seiner Wände eine Reihe kleiner Gemälde bald in rundem, bald in viereckigem Rahmen, unter denen rechts ein Polyphem, der Galateas Brief cmpfängt (Hlbg. No. 1049), in der Mitte eine angelnde Frau (Hlbg, No. 354) und links (jetzt ausgehoben) eine Darstellung von Phrixos auf dem Widder, von dem Helle in's Meer stürzt (Hlbg. No. 1253); zu nennen ist, beides mehrfach wiederholte Gegenstände. Die Rundbilder zeigen die Brustbilder der Aphrodite mit Eros (IIlbg. No. 277) und diejenigen des Zeus (Hlbg, No. 99, sehr zerstört' und der Hera (Hlbg, No. 159), beide einander entsprechend an der Eingangswand. In der obern Abtheilung der Hinterwand ist cine Nike mit Kranz und Palme auf einem Zweigespann gemalt (Hlbg, No. 939), an den Seitenwänden finden wir Thierstücke (Hlbg, No. 1521, 1558). Darüber Mädchen auf Globen stehend Hlbg, No. 453, 471), sowie an der Hinterwand seitwärts weibliche Genien (Psychen) mit Schmetterlingsflügeln (IIlbg. No. 830).

An der gewöhnlichen Stelle liegen im Verfolge der Gemächer um das Atrium die Alae 8 und 9. In der Ala rechts No. 8 sind über einem Sockel, der weißen, leichtgeaderten Marmor nachbildet und einer rothen Borde mit Meerungethümen auf hauptsächlich gelbem Grunde, der hie und da roth geworden ist, die Stellen von sieben ausgehobenen Bildern, die wir in Neapel zu suchen haben (Hlbg. No. 1455, 1458, 647, 835, 839, 840). Der eine Stufe über das Atrium erhobene Fußboden ist von weißem Mosaik mit schwarzen Linien. Bei der linken Ala No. 9, unter deren Bildern eine bessere und eine schlecht erhaltene Komoedienscene (Hlbg. No. 1466, 1474) hervorzuheben sind, und deren Fußboden nur aus opus Signinum besteht, kehrt ein Umstand der Anlage wieder, den wir im Hause des Sallust gefunden haben, dass nämlich dieselbe nach hinten nicht geschlossen ist, sondern einen Durchgang bildet, dort nur zur Treppe des obern Stockwerks, in dem vorliegenden Falle zu mehren Räumen, welche den Bedürfnissen des Haushalts dienten. Und zwar öffnet sich die Ala einerseits in ein dunkeles und durchaus ungeschmücktes Gemach 10, welches nur Vorrathskammer gewesen sein kann, andererseits nach hinten auf den gemeinsamen Vorplatz 11 des für zwei Personen eingerichteten Abtritts 13 und der durch Fenster aus dem Raume 39 dürftig, besser vielleicht durch Oberlicht erleuchteten Küche 14, in der man den Heerd, auf dessen einem Ende ein kleiner Backofen steht, und den Ausgussstein für das gebranchte Wasser nebst verschiedenem Küchengerüth fand, und endlich der Speisekammer 12, welche nur durch ein Fenster von der Küche aus dürftig erleuchtet war.

Das Tablinum 15 im Hintergrunde des Atriums, über dessen Fußboden sich auch dieses um eine Stufe erhebt, ist sowohl durch seine elegante Decoration wie durch einen besondern Umstand merkwürdig und bedeutend. Der Fußboden besteht aus weißem, mit schwarzen Linien eingefasstem Marmormosaik, welches sich um ein Mittelstück von farbigen Marmorplatten und eine dasselbe einfassende bunte Mosaikborde legt. Die Wände sind mit reichen Architekturen verziert, die jederseits einen viereckigen, vertieften, leeren Raum einrahmen, über dessen Bedeutung man bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz im Reinen ist. Nach der gewöhnlichen Ansicht waren in diese leeren Räume Bilder auf Holz eingelassen, die man aber schon im Alterthum entfernt hätte, und es gehört grade dies Beispiel zu den hauptsächlichen Beweisen für die Annahme, als hätten die Alten fertige Temperabilder auf Holztafeln in die Wände eingelassen. Allein die genauere Untersuchung durch Donner (Einleitung zu Helbigs Wandgemälden S. cxxvi) ergiebt, dass, obwohl ohne Zweifel Holz in diesen jetzt leeren Räumen befestigt gewesen ist, dieses, von dessen Kohle sich noch Spuren im Verputz fanden, weder von den Alten entfernt worden ist noch füglich als Bildtafel gedieut haben kann, ohne dass es möglich wäre, eine bessere Vermuthung aufzustellen. Die Decke des Tablinum war von Stucco, und zwar zeigen die reichlich aufgefundenen Fragmente derselben farbige Cassetten mit vergoldeten Rosetten im Centrum.

Das große Gemach 16 rechts vom Tablinum, von 6,40 zu 5,70 M. Grundfläche, welches, weil ein Eingang von hinten wegen der Niveauunterschiede unthunlich war, mit einem weiten Eingange gegen die rechte Ala geöffnet ist, scheint ein Wintertriclinium (triclinium fenestratum) gewesen zu sein, dessen Vorhandensein im Vorderhause durch die Lage der Küche (No. 14) in demselben in so fern bedingt wird, als zu dem einzigen Gemach rechts vom Xystus, welches noch ein Triclinium gewesen sein kann, der Weg von der Küche übermäßig weit erscheint. Sein Licht empfängt es durch das große niedrig anhebende Fenster in der linken Wand, welches auf den Garten hinausgeht, und zwei höher an der rechten Wand angebrachte, welche sich über die Dächer der angrenzenden Läden erheben. In ihm fand man die Reste einer um schie drei Wände umlaufenden Ruhebank, eines überaus kostbaren Möbels, da seine acht gedrechselten hölzernen, mit einer eisernen Stange im Centrum in den Boden befestigten Füße mit getriebenem Silber überkleidet waren. Die Decoration dieses Zimmers ist, solchem Luxus entsprechend, überaus kostbar und vortrefflich; der Fußboden ist mit weiß und schwarzem Mosaik im Macandermuster bedeckt, die Wände enthielten außer dem hier wie überall die Hauptbilder umrahmenden architektonischen Ornament und sechs kleineren trefflichen aber ausgehobenen Bildern von Eroten und Psychen (Hlbg. No. 757. 759, 760, 766, 767, 768), drei große Bilder mit fast lebensgroßen Figuren, von denen zwei in das Museo nazionale gebracht sind. Das erste derselben stellt Herakles bei Omphale dar (Hlbg. No. 1140), das zweite den Kuaben

Bakchos suf stierbespanntem Wagen von seinem Gefolge umgeben (IIIbg. No. 379), und ass dritte Hilbg. No. 555) für Errichtung eines Tropaeno durch bakchische Figuren, aber nicht Dionysos selbst, obgleich das Bild wohl suf den indischen Sieg des Gottes bezüglich ist. Diese drei Bilder, welche zu den bedeutendsten und sehönsten von Pompeij gehören und uns im artistischen Theile noch beschäftigen werden, sind nicht, wie man wiederholt gesagt lat. fertig in die Wände eingelassen worden, sondern, wie das auch bei anderen Bildern der Fall ist, auf eigens für sie eingeputztem Stuck an Ort und Stelle af frese gemaß.

Links vom Tablinum sind die Fauces 17, welche sich dadurch von sonstigen unterscheiden, dass sie, wie schon erwähnt, eine achtstufige Treppe in das Peristyl enthalten. An dem Theile vor dem Beginn der Troppe sind die Wände dieses Ganges mit zwei erwähnenswerthen Bildern geschmückt (Hlbg. No. 111 und 167), welche die Masken (links) des Zeus und (rechts) der Hera nebst Adler und Weltkugel bei jenem und dem Pfau bei dieser darstellen. Auf der Treppe fand man ein Gerippe und rechts liegt auf ihr das Bleirohr. welches dem Springbrunnen im Peristyl das Wasser zuführte. Der Peristylhof 18 wird an zwei Seiten von Pfeilern umgeben, welche durch Brüstungsmauern mit ein paar Eingängen verbunden werden, während das Tablinum 15 an die dritte und eine Exedra oder ein Oecus 25 an die vierte Seite grenzt. Auf den Eckpfeiler links ist ein jetzt ausgehobenes Labvrinth nebst der Inschrift: Labyrinthus, Hic habitat Minotaurus (abgeb. Mus. Borb. XIV, tav. a) sehr roh mit einem scharfen Griffel in die Tünche eingeritzt gewesen. An der Stelle des linken Peristylganges finden wir ein kleines Zimmer 19 und einen halboffenen Raum 20, und in ersterem, gegenüber dem Fenster auf den Peristylhof, ein auf Paris und Helena bezügliches, schlecht erhaltenes Bild (IIIbg, No. 1312), während in dem zweiten das oben Fig. 169 mitgetheilte Bild gefunden wurde. Der Peristylhof ist nicht, wie gewöhnlich, durch ein Viridarium geschmückt, sondern in einer ganz eigenthümlichen und im Ganzen herzlich geschmacklosen Weise eingerichtet und verziert. Im Hintergrunde zunächst an der Mauer steht auf fünfstufigem Untersatz eine mit Mosaik, Muschelwerk und Malerei verzierte Brunnennische, in derselben als Brunnenfigur ein kleiner Silen. Dergleichen Nischen, und zwar zum Theil noch geschmackloser mit Muscheln verzierte, kommen auch sonst noch vor, es brauchen nur die beiden nach ihren Brunnen benannten Häuser della grande oder prima und della piccola oder seconda fontana a musaico in der Mercurstraße (Plan No. 32 und 33) und die Casa del granduca in der Straße der Fortuna [Plan No. 62] genannt zu werden; im Übrigen aber ist die Decoration des Hofes hier einzig. Das Wasser, welches die Brunnenfigur ausgoss, floss über die Stufen des Unterbaues der Nische herab, wurde unten durch eine flache Marmorrinne gesammelt und in eine runde Piscina in der Mitte des Hofes geleitet, in der ein Springbrunnen angebracht ist. Um diese Piscina herum sind nun zunächst allerlei Thiere von Marmor, aber von ganz verschiedener Größe, aufgestellt, unter denen eine Ente, zwci liegende Kühe (auch diese von verschiedenem Maßstabe), zwei Kaninchen und zwei Ibisse genannt werden mögen. Weiter hinaus stehn dann zwei Reihen von Sculpturwerken: zunächst am Brunnen zwei Hermen-

pfeiler mit Doppelköpfen einerseits (a im Plan Fig. 170) des stierhörnigen, bärtigen und des ebenfalls stierhörnigen aber unbärtigen Dionysos, andererseits (c) wiederum des bärtigen, aber nicht gehörnten Dionysos und eines wahrscheinlich weiblichen Wesens (Ariadne?). Diesen entsprechen zwei gleiche Hermenpfeiler de in den vorderen Ecken des Hofes, welche beide einen bärtigen Bakchos und ein weibliches Wesen darstellen. In einer noch etwas vorgerückten Reihe stehn sodann zunächst den Hermenpfeilern zwei seltsame Bildwerke f g, welche Eroten auf große Polypen verschlingenden Delphinen reitend darstellen, während in der Mitte eine sehr mittelmäßige Gruppe h einen bocksfüßigen Pan zeigt, dem ein kleiner Satyr einen Dorn aus dem Fuße zieht. Endlich stehn links zwischen den Hermenpfeilern noch zwei Sculpturen, welche die übrigen übertreffen, nach hinten ein junger Satyr i, welcher die Hand über den Kopf hebt, als wolle er sich gegen die Sonnenstrahlen schützen, ein lebensvolles und auch nicht schlecht ausgeführtes Bildehen, weiter nach vorn ein in Hermenform auslaufender Satyr mit der Rohrflöte k, der ein Zicklein im Arm hält und an dem eine Ziege nach ihrem Jungen emporspringt. Die ganze Sammlung von Sculpturen, die mit einander nichts gemein haben, macht einen nichts weniger als künstlerischen Eindruck, wohl aber den eines heiterem Lebensgenusse dienenden Raumes. Das Wasser für den Brunnen und den Springbrunnen wurde von der Straße her durch ein Bleirohr geleitet. welches zuerst in den Fauces 17 und wieder hier links von der Nische vollkommen erhalten aufgefunden und noch heute nebst seinem Hahn und den zwei Zweigen, welche den Brunnen (Silen) und einen Springbrunnen in der Piscina speisten, vorhanden ist. Die Brüstungsmauern des Peristylhofes sind zur Aufnahme von Erde für Blumen ausgehöhlt.

Um das Peristyl liegen: 21 ein Zimmer mit zwei Eingängen, dessen Bestimmung als geräumiges Schlafzimmer wenigstens in hohem Grade wahrscheinlich ist, indem man nur die rechte Hälfte seiner Wände, wo als Hauptbilder Narkissos (\*oder Aphrodite, Hlbg. No. 304) und Apollon mit Daphne (Hlbg. No. 207) hervortreten, bemalt fand, während die andere Hälfte links, mit dem eigenen schmalen Eingange, einfach abgeweißt ist, wie mau glaubt, um mit Teppichen oder Tapeten (aulaea) als der eigentliche Schlafraum behangen zn werden. Als eine Art von Vorzimmer zu diesem vermuthlichen Schlafzimmer des Hausherrn, und vielleicht für dessen Kammerdiener bestimmt, folgt das Cubiculum 22, daneben ein ungeschmücktes Vorrathszimmer 23; hierauf finden wir rechts einen Treppenraum 24, der in den Keller führte, und den Oecus 25 mit hübschen, aber kleinen Bildern, welche Eroten als Winzer (Hlbg. No. 801) und spielende Knaben (Hlbg. No. 1477) darstellen. Auf der gegenüberliegenden linken Seite des Peristylganges kommt man au der Treppe in das obere Geschoss 26 vorbei auf einen breiten Durchgangsplatz 27 in eine kleinere Nebenabtheilung des Hauses, ursprünglich ein selbständiges kleines Haus, dessen Tablinum 33 jetzt den Durchgang bildet, mit einem eigenen Eingang 25 von einer bisher namenlosen Seitengasse, eigeuem Atrium 29 ohne Impluvium (ein kleines, nicht in der Mitte liegendes, jetzt fast ganz mit Erde bedecktes Bassin kann kanm als solches bezeichnet werden), links mit einem nicht sicher gedeuteten Bilde (Hlbg. No. 78), drei Cubiculis 30, 31, 32, dem schon cewähnten Tablinum und den Fauces 34, Alles mit geringen Decorationen, so dass wir hier voh mit einigem Recht an eine Scharenwohnung denken können. Übrigens ist es klar, dass diese ganze Abtheilung nicht von Anfang an zum Hause gehörte, sondern dasselbe durch den Ankauf eines weiter der Scharen der Scharen der Scharen der Scharen der Scharen der Scharen weiter weiterhin zu besprechenden Doppelhäusere, ein volkstäniger Neebau oder ein durchgreifender Umbau stattfand. Ein dem hier vorliegenden Beispiel solcher lockern Verbindung zweier Häuser ganz analoger Fall findet sich in

(No. 18.) dem Hause des Siricus, an welchem ohnehin nicht wohl stillschweigend vorbeigegangen werden kann, weil es auch sonst manches Interessante darbietet und eine nicht geringe Zahl bedeutender Malereien enthält.

Dieses in der zweiten Hälfte der 50er und im Anfange der 60er Jahre unseres Jahrhunderts ausgegrabene, anfänglich als Casa dei principi Russi



Fig. 171. Plan des Hauses des Sirieus.

benannte und jetzt nach ziemlich sicheren Merkmalen, namentlich einem aufgefundenen Petschaft als »Domus Siricis bezeichnete Haus (VII, 1, 47; Plan No. 91), liegt unmittelbar nördlich von den Stabianer Thermen, mit dem Eingange seines zunächst zu besprechenden westlichen Theiles in der Strada delle terme Stabiane, während seine andere Abtheilung den Eingang von der Strada Stabiana aus hat. Seinem Haupteingange 1 gegenüber steht an der Wand die Inschrift otiosis locus hic non est, discede morator, auf welche zurückgekommen werden soll; in den Fußboden des Ostiums, nahe am Atrium, sind in Mosaik die Worte SALVE LVCRV (m) (sei gegrüßt, Gewinn!) eingelegt, so dass man gewiss nicht fehlgeht, wenn man dies Haus als dasjenige eines Kaufmanns betrachtet. Die Atlage dieses westlichen Theils geht wohl auf ältere Zeit zurück, doch hat derselbe in römischer Zeit beträchtliche Umbauten erfahren. Die Hausthür, deren eine Hälfte aus der Form, welche sie in der Verschüttungsmasse zurückgelassen hatte, abgeformt worden ist, war reich mit kupfernen Nägeln beschlagen, von denen man 85 aufgefunden hat. An seinem ziemlich langen und am Ende wieder mit einer Thür versehenen Ostium 1 liegt rechts ein Gemach 2 mit weißen Wänden, leichten Ornamenten, kleinen Vögeln, welches als die Cella des Ostiarius gilt, für eine solche aber reichlich groß erscheint, vielleicht also als Geschäftsraum, allerdings aber nicht als Laden des Hausbesitzers gedient hat. Sein Licht empfing es von der Straße aus durch ein ziemlich großes, aber hoch angebrachtes, vergittertes Fenster. Das Ostium führt auf das sehr geräumige tuscanische Atrium 3, dessen Wände erst roh berappt sind, dessen marmornes Impluvium dagegen sehr schön ist; in ihm steht ein kleines Marmormonopodium [einfüßiges Becken zur Aufnahme eines Wasserstrahls), hinter dem sich die Basis des verlorenen Brunnenbildes und ein größeres Marmormonopodium findet. Rechts vom Impluvium steht das Puteal von weißem Travertin, welches geborsten war und von den Alten geflickt ist; an der vordern rechten Ecke des Atriums (bei g) sieht man die Spuren eines hölzernen Schrankes, in dem nicht wenige Tischgeräthe und Gefäße gefunden worden sind, ferner bei b einen Stein, auf welchem die Geldkiste befestigt war. Eine besondere Merkwürdigkeit in diesem Atrium bilden zwei viereckige Höhlungen in seiner rechten Wand, in welchen, den Ecken des Impluvium gegenüber, einst zwei hölzerne Bohlen antae) aufrecht standen. oberhalb deren, wie noch deutlich zu erkennen ist, die das Dach tragenden Querbalken (S. 255) in die Wand eingelassen waren. Als wirkliche Stütze der Dachbalken konnten die beiden Bohlen wegen ihrer zu geringen Stärke nicht in Betracht kommen; sie waren vielmehr eine Verzierung der Wand, welche freilich die Vorstellung einer solchen Stütze erwecken sollte. Eine ähnliche Verzierung begegnete uns in einem Zimmer der casa di Meleagro (S. 310), Neben der rechten Ecke öffnet sich die Thür eines sehr einfachen kleinen Cubiculum (4), vielleicht der cella atriensis, mit einer Bettstatt an der rechten Wand. Grade gegenüber befindet sich eine ähnliche kleine Kammer 5, welche früher durch eine Thür mit dem Tablinum 6 verbunden war, zuletzt aber, nachdem diese Thür vermauert worden, als Schrankzimmer gedient hat, in welchem man noch die Spuren von drei Reihen Brettern in den Wänden erkennt. Das Tablinum 6 liegt an der gewöhnlichen Stelle, ist aber un-21

gewöhnlicherweise nach hinten geschlossen und erscheint wie das Atrium in seiner Ausschmückung unfertig, einfach roh abgetüucht. In diesem Tablinum fand man außer manchen andereu Gegenständen die Reste einer sehr großen hölzernen Kiste und in derselben Reste von Geweben, welche möglicherweise die Waaren des Siricus waren. Neben ihm führen die Fauces 7 in den hintern Theil des Hauses und neben ihnen liegt ein großes und elegantes triclinium fenestratum 8. Dieses empfing sein Licht aus dem Peristyl durch eiu breites Fenster, an dem man nachweisen kann, dass es mit doppelten Klappladen geschlossen werden konnte, welche sich an einen in der Mitte stehenden hölzernen Pfeiler anlehnten. Wie so häufig in Triclinien war der innere Theil des Zimmers, wo der Tisch und die Ruhebetten standen, mit einer flach gewölbten Verschalung, der vordere Theil mit einer flachen Decke in der Scheitelhöhe der Verschalung überdeckt; über ihm lag ein Zimmer im Oberstocke, von dessen Wändeu Stücke erhalten sind. Unter der Wölbung war ein eleganter Stuccocarnies angebracht; sehr elegant, im letzten pompejanischen Stil, sind auch seine unten gelb und schwarz, oben weiß gegründeten und durch bunte Ornamentstreifen eingetheilten Wände bemalt, welche innerhalb reicher Architekturen eine Reihe interessanter Bilder tragen, so (ausgehoben) eine Darstellung von Aeneas' Verwundung, eines der sehr wenigen auf römische Poesie (hier Verg. Aen. XII, 398 ff.) zurückgehenden Bilder (HIbg. No. 1383), die nicht näher zn erklärende Schmückung eines Jünglings durch Mädchen (Hlbg. No. 1386) und ein mit Sicherheit noch gar nicht gedeutetes Bild (Hlbg. No. 1396); außerdem an den untergeordneten Stellen schwebende weibliche Figuren Hlbg, No. 478, 485, 488, 494, 1915, 1983 Dagegen besteht der sehr einfache Fußboden aus opus Signinum mit einem grob ausgeführten Muster aus weißen Steineben. Neben diesem Triclining führt der Gang 9 in die Küche; ienseits dieses Ganges liegt am Atrium und weit gegen dasselbe geöffnet das größte und am glänzendsten geschmückte, auch mit den interessantesten Bildern ausgestattete Gemach des Hauses, die große Exedra 10, deren mit opus Signinum gedeckter Boden in der Mitte durch ein mit Marmor getäfeltes, von einer Mosaikborde umgebenes Viereck ausgezeichnet ist. Anch hier zeigen die Malereien den Stil der letzten Zeit. Auf der Wand dem Eingange gegenüber ist als Hauptbild Herakles bei Omphale gemalt Hlbg. No. 1139, an der Wand links der troïsche Mauerbau durch Poseidon und Apollon (Hlbg, No. 1266), auf derjenigen rechts Thetis' Besuch bei Hephaestos, um die für Achill geschmiedeten Waffen in Empfang zu nehmen (Hlbg, No. 1316). Diese Bilder stehn auf rothem Grunde; ringsum in den gelben Nebenfeldern sind Apollon und die Musen angebracht (Hlbg. No. 186. 860, 863, 866, 869, 872, 882, 888, 890), Apollon und Kalliope auf der besonders reich geschmückten Hinterwand, die anderen Musen rechts und links neben den Hauptbildern vertheilt, während über einem umlaufenden Carnies von der Decoration des obern Theiles der Wand außer Architekturen die bronzefarbig, also als Statue gemalte Figur des Ares (IIIbg. No. 273 b) erhalten ist. An der vordern linken Ecke des Atriums befinden sich zwei Thüren, von denen die eine, dem Ostium zunächst, den Zugang einer ziemlich breiten, nicht erhaltenen Holztreppe zum obern Stockwerk bildet, während die andere in ein sehr geräumiges, aber seinem Zwecke nach schwer zu bestimmendes. wiederum von der Straße aus durch ein vergittertes Fenster erleuchtetes Gemach 11 führt, das auf weißen Wänden mit sehr einfachen Ornamenten letzten Stils und kleinen Landschaften und mit einer interessanten Folge von Götterattributen (Adler, Blitz und Globus für Zeus, Pfau und Wollkorb für Hera, Greif und Kithara für Apollon u. s. w., Hlbg. No. 108, 166, 192, 241. 268, 364, 586, 1108) decorirt ist. Der Fußboden besteht aus opus Signinum. Auch hier wurden die Reste einer großen hölzernen Kiste und ein schöner Candelaber gefunden, dessen Fuß mit scenischen Masken geziert ist. - Der Gang 9, an welchem rechts eine Nische für eine Lampe angebracht ist. führt, wic schon erwähnt, in die Küche 12; diese enthält an der Wand rechts vom Eintretenden den Heerd, ferner einen Backofen sowie einen gemauerten Wasserbehälter 14 mit einer Öffnung zum Abflusse des gebrauchten und einer Röhre der Wasserleitung zur Zuführung frischen Wassers, endlich die Spuren einer, offenbar schon in antiker Zeit entfernten Mühle, für welche der Hausbesitzer in der größern Bäckerei seincs Nachbars in der Via stabiana Ersatz finden mochte. Über dem Wasserbehälter sind Vesta, Vulcan und Laren (Hlbg. No. 63) in roher Ausführung gemalt. Neben der Küche liegt eine größere Vorrathskammer 13. Ein langer Gang 15 führt in einen auch von der Straße aus zugänglichen Raum 16, in welchem, gleich links für den von der Straße eintretenden, ein Abtritt, ferner rechts eine unbestimmbare Kammer Vorrathsraum?) 16 b und ein offener Raum 16 a angebracht ist. - Durch die Fauces 7 und durch ein kleines, gänzlich schmuckloses Zimmer 17, welches für irgend einen Sclaven bestimmt gewesen sein mag, gelangt man in das Peristyl, dessen Porticus 18 an zwei Seiten von Säulen, theils aus Tuff, theils aus Ziegeln, gebildet wird, die mit Stucco überkleidet, nicht cannellirt, sondern nur gekantet und mit einander durch eine Brüstungsmauer (pluteus) verbunden sind; innerhalb des frei bleibenden viereckigen Raumes 19 stehn vier grün bemalte und nicht cannellirte Säulen, auf denen ein leicht gebautes Schattendach gelegen haben wird. An der rechten Seite der Porticus wurde eines der vollständigsten Beispiele eines mit tegulae und imbrices gedeckten Daches gefunden, welches indessen nicht hat erhalten werden können, Halb in die Brüstungsmauer eingeschlossen ist bei b eine Cisternenmündung und bei c eine zweite mit einem thönernen Puteal angebracht. In der vordern rechten Ecke der Porticus liegt ein kleines Gemach 20 mit weißen Wänden und leichten Ornamenten letzten Stils. Dagegen haben die Wände des Peristyls eine Decoration zweiten Stils bis auf die letzte Zeit bewahrt. Am rechten Ende der vordern Porticus ist in der dem Atrium zunächstliegenden Wand in bedeutender Höhe eine Nische angebracht, bestimmt vermuthlich zur Aufstellung von Thonfiguren 136]. Der unbedeckte und ganz schmucklose Raum 21 ist durch Niederreißung verschiedener Zimmer gewonnen worden; es ist wohl das wahrscheinlichste, dass er als Garten diente. An ihm ging südlich früher eine Straße vorüber, auf welche sich bei d zwei Thüren und außerdem mehre Fenster öffneten. Diese Thüren und zum Theil auch die Fenster wurden zugemauert, als beim Bau der Thermen die Straße einging und nur der auf unserem Plan ersichtliche schmale und unzugängliche Gang. übrig blieb. Damals wurde nahe der rechten hintern Ecke ein Ausgang auf die Stabianer Straße eröffnet, dann aber ebenfalls wieder zugemauert. Das innerhalb dieses Gartens gelegene kleine, sorgfältig im dritten Stil ausgemalte Zimmer 22 diente jedenfalls als Schlafgemach. Es hatte drei Hauptbilder; dasienige der Hinterwand aber ist zerstört, während man links vom Eingang einen nicht ganz sicher erklärten musikalischen Wettstreit [Hlbg. No. 1375], rechts gegenüber ein noch ganz unerklärtes Bild findet, welches (Hlbg. No. 1388 b) einen Jüngling vor einem barbarischen (phrygischen) Könige darstellt,-Mit dem in den Räumen 1-20 in ziemlich normaler Anlage ursprünglich abgeschlossenen, dann durch 21 und 22 erweiterten Hause ist nnn vermöge einer durch die Wand der Porticus, wie es scheint nach ihrer Ausmalung im zweiten Stil, gebrochenen Thür e ein zweites Haus verbunden, welches wiederum für sich betrachtet eine ziemlich normale Anlage zeigt. Seine Bauart gehört der spätern römischen Zeit, seine Malerei ganz der letzten Zeit Pompejis an. Für diese Zeit ist auch die Vernachlässigung der Räume um das Atrinm charakteristisch, während die besseren, von der Familie des Hausherrn benutzten Wohnräume um das Peristyl liegen. Sein Eingang 23 ist, wie schon gesagt, von der Strada Stabiana aus; das mit gelben Wänden geschmückte ziemlich tiefe Ostium, neben dem an der Straße zwei Läden f g liegen, führt in ein mäßig geräumiges tuscanisches Atrinm mit dem regelmäßigen, hier mit Marmor getäfelten Impluvium; am hintern Rande desselben steht eine Basis für eine Brunnenfigur, welche einen Wasserstrahl in ein im Impluvium stehendes wannenförmiges Marmorbecken fallen ließ; hinter der Basis endlich steht ein Marmortisch. Von den das Atrium umgebenden, durchweg kleinen Zimmern ist das auf gelben Wänden nur roh ornamentirte 25 eine Vorrathskammer mit zwei Reihen Brettgestellen. In 26 (weiße Wände) sind auf der Wand links vom Eingang die bekannten zwei Schlangen angebracht; da wir hier keine der in einer Küche gewöhnlichen Vorrichtungen finden, müssen wir wohl annehmen, dass dieser Raum früher einmal als Küche, später aber zu anderen Zwecken diente; vielleicht war es auch eine cella penaria; an der Eingangswand rechts führt eine Treppe zu oberen Räumen. 27 und 29. auch mit weißen Wänden, sind offenbar Sclavencubicula : ziemlich gut ausgemalt ist das Cubiculum 28. Nur das alaartige Gemach 30 ist reicher mit gemalten Architekturen geschmückt und empfängt außer durch die Thür vom Atrium her, so wie auch das benachbarte Zimmer 29. Licht durch ein Fenster in seiner Hinterwand, welches auf einen am Ende vermauerten Gang des Nebenhauses hinausgeht. Jeder tablinumartige Raum fehlt diesem Hause; aus dem Atrium tritt man durch eine breite, verschließbar gewesene Thür sofort in das geräumige und regelmäßige Peristylium 31, dessen Porticus von zehn 2,50 M. hohen, unten gelb bemalten, oben weißen Säulen mit angedeuteten Canneluren getragen wird, innerhalb deren in der umlaufenden Rinne ein Puteal h steht. Die Wandfelder sind gelb, roth und schwarz, in nicht eben geschmackvoll angeordnetem Wechsel, und diejenige Wand, welche gegen das Peristyl des vorher beschriebenen Hauses grenzt, ist mit interessanten Bildern bemalt, unter denen eine muthmaßliche Leto (Hlbg. No. 170) und als ihr Gegenstück eine Artemis [Hlbg, No. 235] hervorzuheben, außerdem schwebende Figuren, eine Bakehantin und Niken (Hibg. No. 499; 997, 911, 914), endlich im Friese ein Amazonenkampf (Hibg. No. 1259 b) zu bemerken sind. In der rechten hintern Ecke des Peristyls finden wir eine gewülbte Nische und in derselben eine Basis: es kann nicht zweifchlaft sein, dass auf dieser Basis ic Acticula der Laren stand. Im Hintergrunde des Peristyls liegem drei Gemächer, von denen das erste 32, auf gelbem Grunde reich bemalt, jetzt aber schr zestört, ein Trichinium ist. Das mittlere 33 trägt exedraartigen Charakter und hat ebenfalls gelb bemalte Wände. Das dritte Gemach 34, ein Cubiculum, hat drei Hauptbilder aufnuweisen: links vom Eingange Aphrodite und Ares (Ilbg. No. 317), and der Hinterwand Endynion (Hibg. No. 1309); außerdem hüsten (Hibg. No. 536c. 1270). Alle drei Zimmer waren mit flach gewülbter Versenbalung überdeckt.

(No. 19.) Obgleich in der durch die verschiedensten Verhältnisse bedingten Mannichaltigkeit der bereits mitgerbeiten Pläne das Streben nach der Normalanlage und das Festhalten an der charakteristischen Ordinung der wesentlichen Rämen des römischen Hausse ehen so venig verkannt werden kann, wie in den in der Folge mittutheilenden Plänen, so soll doch nicht versäumt werden, hier Plan und Durchschnitt despinigen Hausses von Pompeji mittutheilen, welches am meisten von alleu die Regel darstellt und die charakteristischen Räumlichkeiten am vollständigsten enthält. Es ist dies, wie sehen früher bemerkt, das unter dem Namen der Casa di Panas bekannte, 1811 entdeckte, aber eigentlich erst 1813 und 1814 ausgegnabene Wohnhaus (No. 25 im Plan), welches mit eisen Faqade and er Strada delle



Fig. 172. Plan der Casa di Pansa (Norden rechts).

terme den alten Thermen gegenüber liegt, mit seinem Areal jedoch eine ganze Insula, d. h. ein Quartier zwischen vier Straßen (Strada delle terme, Vico della fullonica, Vico di Mercurio und Vicolo di Modesto) ausfüllt. Seiner Bauart nach stammt es offenbar aus der Tuffperiode, doch haben in nicht näher bestimmbarer römischer Zeit Umbauten stattgefunden, denen namentlich die Läden an der Westseite (oben auf dem Plan) angehören. Von Malereien ist finst nichts erhalten <sup>137</sup>).

a Vestibulum, dessen innere Schwelle mit einem SALVE in Mosaik geschmückt gewesen und auf welches, ziemlich rasch ansteigend, das Ostium 1 folgt; 2 Atrium mit dem marmorbekleideten Impluvium; 3 Cubicula; 4 Alae, durch feinere Fußböden aus opus Signinum vor den anderen Zimmern ausoczeiehnet, hier zu heiden Seiten des Atriums vorhanden und zu keinem Nebenzweck benutzt, während wir bereits in mehren Häusern des beschränktern Raumes wegen nur eine Ala oder eine derselben, sei es als Vorrathskammer, sei es als Durchgang, benutzt gefunden haben; 5 Tablinum. dessen Boden. wie in vielen anderen Häusern, mit weißem, schwarzgerandetem Mosaik bedeckt ist; dasselbe ist ganz offen nach beiden Seiten, nur dass der Boden nach hinten um zwei Stufen erhöht ist: 6 Fauces, auch hier nur auf einer Seite angebracht, während gegenüber ein mit weißem Mosaikboden geschmücktes, nach hinten gegen das Peristyl nur durch eine niedrige Brüstungsmauer geschlossenes Zimmer 7 liegt, welches von Einigen nach den angeblieh vorgefundenen Resten von Manuscripten die Bibliothek oder das Archiv des angesehenen und reichen Bewohners gewesen sein soll, welches aber viel eher den Eindruck eines triclinium fenestratum, kurz eines behaglichen, zum Peristyl in Beziehung stehenden großen Wohn- oder Speisezimmers macht. Ungefähr dasselbe gilt von dem Zimmer 8, rechts neben den Fauces und mit einem Eingange von ihnen, welches auch gegen das Peristyl durch eine, dem Fenster des Gemaches links entsprechende weite Thür geöffnet ist ; dieses Zimmer war ursprünglich ein kleines Sommertrielinium und hatte in der linken Wand eine Aushöhlung für eines der drei Ruhebetten; da dieselbe später theilweise ausgefüllt worden ist, so scheint es dann anderen Zwecken gedient zu haben. Aus dem Peristylium 9 führt gleich hinter diesem vordern Theile des Hauses durch das rechte Gemach 11 ein mit eigenem Verschluss versehen gewesenes Posticum 10 auf die Nebengasse; an dem Posticum liegt eine Treppe, durch die man auf den obern Umgang des Peristyls gelangte. Dies ist eines der geräumigeren in Pompeji, 19,17 × 15 M. groß, von sechszehn Säulen umgeben. Diese Säulen, von Nocerastein und ursprünglich ziemlich reiner ionischer Ordnung, wurden bei einer Restauration, wahrscheinlich nach dem Erdbeben von 63, mit Stucco bekleidet und im Capitell mit jetzt nur sehr wenig erhaltenem Blätterschmuck verschn, also in gemischte Ordnung gebracht, und in ihrem untersten, gekanteten Drittheil gelb bemalt, in den oberen zwei Drittheilen dagegen tiefer cannellirt und weiß gelassen. Zwischen den beiden ersten Säulen jeder Scite war ein Puteal für das Wasser der Cisterne, von denen aber nur dasienige der linken Seite erhalten ist. Der von den Säulen eingeschlossene Raum war vermuthlich bepflanzt; die Mitte desselben bildet eine Piscina von gegen 2 M. Tiefe, deren Wände mit Wasserpflanzen und Fischen bemalt gewesen, jetzt aber völlig farblos sind. Von den Gemächern, welche das Peristylium umgeben, bilden die ersten beiden rechts und links 11 eine Art von Exedren, schattige offene Räume mit Ruhebänken, welche beim Lustwandeln im Peristyl benutzt worden sein mögen; die zur Rechten diente zugleich als Durchgang zum Posticum. Auf der linken Seite liegen drei Cubicula 12, von denen die beiden letzten ausnahmsweise durch eine Zwischenthür verbunden sind. Rechts finden wir nur ein großes Triclinium 13 mit einem Nebenzimmer 14, welches wahrscheinlich für die Bedienung beim Gastmahl benutzt wurde; möglich auch, dass sich hier die Musikanten, Tänzerinnen, Gaukler und dergleichen Leute versammelten und vorbereiteten, welche man gegen das Ende der Mahlzeit den Gästen ihre Künste vorführen zu lassen liebte. Der übrige Raum dieser Seite steht mit dem Innern des Hauses in keiner Verbindung. Im Hintergrunde des Peristyls liegt das Hauptgemach des Hauses, ein prachtvoller Oecus 15 von 10,40 × 7,40 M., mit breitem thorartigem Eingang vom Peristyl, nach dem höher liegenden Sänlengang und Garten hinter dem Hause durch eine Futtermauer gesperrt, welche die ganze Aussicht frei ließ, jedoch ohne die innere Säulenstellung, welche wir aus dem Oecus der Casa di Meleagro (S. 311) kennen. Neben demselben ein um zwei Stufen erhöhtes, nicht näher zu benennendes Zimmer 16 mit schmaler Thür, andererseits ein faucesartiger Durchgang in den Garten 17 mit einem Eingang in den Oecus. Neben diesem Gange sehn wir die Küche 19 und in 18 den Stall für Pferde oder Maulthiere mit einem Abtritt : der größere Nebenraum 20: mit einem breiten, auch für Pferde und Wagen hinreichenden Ausgang auf die zweite Nebengasse, ist offenbar die Wagenremise. In der Küche sind außer dem gemauerten Heerde, auf dem noch die Holzkohlen gelegen haben sollen. viele Geschirre von Thon gefunden worden. Links vom Heerde ist ein Larenbild mit den Schlangen darunter (Hlbg. Nr. 53), zur Seite rechts ein aufgehängter Schinken gemalt, während das entsprechende Bild links zerstört ist. An der hintern Fronte des Gebäudes erstreckt sich ein Säulengang 21, dessen mittelstes Intercolumnium, wo die Säulen durch dickere Pfeiler ersetzt sind, wie sich das mehrfach in ähnlichen Fällen wiederholt (s. Isistempel, größere Thermen u. s. w.), weiter ist und ohne Zweifel auch höher war als die übrigen welche nur 2,35 M. hoch sind), um eine freie Aussicht auf den Oecus und aus demselben zu gestatten. Das einzige an ihm liegende Zimmer 22 wird als Wohnung (cella) des Gärtners (hortulanus) zu betrachten sein, welche wir an der entsprechenden Stelle auch im Hause des M. Epidius Rufus gefunden haben.

Was nun endlich diesen jetzt völlig wist liegenden Garten anlangt, dessen Anfang der Plan Fig. 172 seigt, so will man seine Bete bei vossichtiger Ausgrabung noch unter den Lapilli gefunden haben, wie dies bei dem Garten in dem ehen genannten Hause des M. Epidius Ruffas sieher der Fall ist. Hier im Hause des Pansa ist davon jetzt nichts mehr ru sehn; doch geht aus ihrer durch frühere Berichte überlieferten und mit derjenigen im Hause des Epidius Rufus übereinstimmenden Anordnung, welche man im Plan erkeumen kann, deutlich hervor, dass der Garten nicht als Zier- und Plumen-, sondern als Nutz- und Kächengarten gedient hat. Ob die hier gefundenen Bleichbren zur Hewässerung der Beete und nicht vielnehr zur Fillung der Piscina dienten, darf bezweicht werden; sicher diente jenen Zwecke ein in der zu dem Plan Fig. 172 fehlenden) rechten hintern Ecke angebrachter gemauerter Wasserbalter. Zwei große kunferne Ksesel können nur zufällig in diesen Garten

gekommen sein, so gut wie eine kleine Bronzegruppe, Bakchos und einen Satyrn darstellend (abgeb. unten im artistischen Theil), die man in Leinen

gewickelt in einem dieser Kessel fand, wohl nur bei der Flucht der Bewohner hierher gelangt ist.

Von der Einrichtung des obern Geschosses, dessen sichere Spuren vorhanden sind, können wir nichts Bestimmtes mittheilen; das Vorhandensein eines obern Umganges über der Porticus des Peristyls bezeugen die erhaltenen Sänlenreste: nur in einigen wenigen Zimmern des obern Stockwerks fand man den Fußboden bei der Ausgrabung noch nicht eingestürzt, und dass man in diesen Räumen namentlich sehr viele Gegenstände der Toilette und des weiblichen Putzes auf dem Boden liegend fand, beweist, was ohnehin anzunehmen war, daß hier Schlafzimmer. namentlich solche für den weiblichen Theil der Familie waren. Es ist zweckmäßig erschienen. von diesem regelmäßigen Hause einen aus zuverlässigen Elementen von Mazois restaurirten Durchschnitt (Fig. 173) zu geben, in welchem jedoch leider der obere Umgang des Peristyls ausgelassen ist. Ehe wir aber dasselbe verlassen. muss noch der Läden und sonstigen Räumlichkeiten Erwähnung geschehn, welche dasselbe rings umgeben und durch deren Miethe der Hausherr einen nicht unbeträchtlichen Theil seines Aufwandes bestritten hat.

An der obern Seite unseres Planes beginnend, finden wir zunächst in 22, 23 eine kleine Wohnung, zu welcher noch wenigstens ein Zimmer im obern Geschoss gehörte, wie dies die Treppe in 22 selbst beweist. Das hintere Zimmer 23 steht durch Fenster mit dem Peristyl und mit dem Cubiculum 12 in Verbindung: wir können uns vorstellen, dass diese Wohnung einem Sclaven überlassen war, welcher auswärtige Geschäfte besorgte, aber mit dem Hausherrn, der vielleicht in 12 schlief, in steter Verbindung bleiben musste. - Zwei ganz ähnliche kleine Wohnungen sind 24. 25 und 26. 27: in beiden enthält der Hauptranm einen Heerd und ist von demselben eine kleine Schlafkammer abgetheilt; nur in 24 führte eine Treppe zu obern Räumen.

Die Räume 28-34 gehören einer Bäckerei und Mühle an, deren Einrichtungen wir später an einem andern Beispiel genauer kennen lernen werden.



29 ist das Mühlenhaus mit drei Mühlen, zwei gemauerten Tischfüßen und mehren Wasserbecken, 30 der Backofen, 25 das Backzimmer Jounfeisein, mit dem Backtisch und zwei cylinderförmigen Steingefüßen, die wohl zum Kneten des Teiges dienten; im 33 mit dem Hinterzimmer 34 wird man den Laden annehmen dürfen, und auch 31, 32 scheinen ihnlichen Zwecken gedient zu haben. — In dem Mühlenzum, pistrisum, war ein talismanisches Bild an die Wand gemalt mit der Unterschrift: Hie habitat Felicitas, Hier wohnt das Glück.

Der folgende Laden 35 gehört zum Hans, in welches er sich öffnet, und zwar durch ein am Artium gelegenes Zimmer 35, in welchem der Selav sich aufhielt, der in diesem Laden für seinen Herrn feilbot. Welcherlei Waare, läst sich nicht entscheiden: es sist aber in diesem Falle allerdings annunehnen, dass es die Etträge des Feld-, Wein- und Ölbaus des Hausbesitzers gewesen seien. Der nichtet Laden 37, sowie die beiden Läden an der Haupbstraße jenseits des Einganges zum Hause 38 und 39 bilden einzelne Zimmer oder Gewölbe ohne Zusammenhang unter sich oder mit dem Hause. Auch die Treppen fehlen hinen, mit Aunsahner von 38, und nur der Laden 39 hat ein Hinterrimmer 40. Größer ist die Einrichtung des gewerbtreibenden Abmiethers des Eckladens 11, welcher außer diesem Laden noch ein größeres, durch ein Fenster auf die Straße erleuchtetes Gemach 42 innchatte, in welchem ein Backofen nebst einem Wasserbehlüter seht und an welches ein Hinterzimmer 43 anstößt. Totz dieser Funde hat es nicht gelingen wollen, das Geschift sicher Festunstellen, welches der Inhaber dieses Ladens betrich.

Endlich bleiben uns noch drei Gruppen von Gemächern zu erwähnen übrig. welche mit A, B und C bezeichnet, und welche, daran kann kaum gezweifelt werden, Miethwohnungen für weniger Wohlhabende (inquilini, Miethbewohner ohne Eigenthumsrecht) gewesen sind. In A führt die erste Thür (von links anf dem Plan) zur Treppe des Oberstockes, welcher also getrennt vermiethet war, und ebenso verhält es sich mit der zweiten Thür von C. B war nicht immer vom Haupthause getrennt: in der Rückwand des atriumartigen, aber bedeckt gewesenen Hauptraumes ist noch deutlich die Thür zu erkennen, welche hier einst in das Peristyl führte. Wir werden später aus derselben Periode stammende Häuser kennen lernen, welche in der Front zwei Atrien neben einander haben, ein vornehmeres und eines, durch welches man zu den Wirthschaftsräumen gelangte: hier war die Anordnung insofern abweichend, als das letztere neben das Peristyl gelegt, überdies aber als bedeckter Raum, ohne Implavium behandelt war. Übrigens handelt es sich hier nicht etwa um Einverleibung eines ältern Hauses; vielmehr ist das ganze Haus des Pansa nach gründlicher Wegräumung aller älteren Bauten auf Grund eines einheitlichen Planes erbaut worden. In der Wohnung C hat man vier Frauengerippe gefunden, welche goldene Ohr- und Fingerringe mit geschnittenen Steinen trugen, etliche dreißig Stücke Silbergeld und noch sonst allerlei Gegenstände bei sich hatten, und die also, falls es die Bewohncrinnen dieser Abtheilung waren, was man wohl annehmen darf, beweisen, dass dergleichen zur Miethe Wohnende nicht als arme Leute zu denken sind, wenn sie auch keinen Grundbesitz hatten.

Der in Fig. 174 gegebene Plan zweier großen, in den Jahren 1828 und 1829 ausgegrabenen, unter den Namen Casa del centauro und Casa dei Dioscuri (di Castore e Polluce) oder del questore bekannten großen Häuser an der Mercurstraße VI, 9, 3-7; No. 35 und 39 im Plan, zeigt uns ein Doppelbeispiel des so häufigen Vorganges der Vereinigung mehrer älteren Häuser zu einem großen. Man hat hier nicht, wie beim Hause des Pansa und in anderen noch zu besprechenden Fällen, das Alte vollständig oder fast vollständig weggeräumt, um von Grund auf in größeren Verhältnissen neu zu bauen, andererseits aber auch sich nicht begnügt, die älteren Häuser einfach in Verbindung zu setzen, wie im Hause des Siricus, sondern man hat sie so viel wie möglich benutzt, aber auch, so weit es nöthig war, gründlich umgebaut, aus welchem Verfahren sich eine gewisse Unregelmäßigkeit des Grundrisses mit Nothwendigkeit ergeben musste. Über die Benutzung der Theile solcher großen Häuser lässt sich etwas Allgemeines nicht sagen. War das eine der so verbundenen Häuser ein kleines, schmuckloses neben einem größern und reichern, so ist es ganz natürlich, dass man das kleinere als Sclavenwohnung, zu Haushaltungs- und Arbeitsräumen, zur Unterbringung von Gästen u. s. w. benutzte und die größeren und schöneren Räume dem Verkehr der Gesellschaft und ähnlichen Zwecken vorbehielt. Häufig mochten auch verwandte Familien sich ein solches großes Haus theilen, oder die verschiedenen Theile mochten zu verschiedenen Jahreszeiten vorzugsweise benutzt werden.

 $[No.\ 20.]$  Die Casa del centauro, VI, 9, 3—5, A,B auf dem Plan Fig. 174 ist vermuthlich schon in vorrömischer Zeit durch Vereinigung dreier Häuser entstanden; wir schließen dies daraus, dass die namentlich in 3, 32 und an dem



Fig. 174. Plan der Casa del centauro und der Casa dei Dioscuri. (Norden links.)

 Lichtöffnungen zu erkennen geben, ohne den Bewohnern irgend eine sonstige Beziehung zu dem Leben der Straße zu gewähren. Ganz Ähnliches ist uns schon in der Casa di Meleagro an derselben Straße begegnet, und überhaupt ist dies die Regel. Das Zimmer rechts 3 ist deutlich ein Schlafzimmer mit einem angebauten und etwas erhöhten Alkoven a; beide Räume ernst prächtig mit mehrfarbigen Quadernachahmungen in Stucco und wohl erhaltenem, im größern Raume doppeltem Stuccocarnies mit feinsten Zahnschnitten decorirt. An die Cella des Atriensis kann hier nicht gedacht werden; eher schlief hier der Hausherr. Den kleinen Raum neben a könnte man am ehesten für die Schlafstelle eines Lieblingshundes halten. Der Fußboden des Zimmers wie des Alkovens ist mit opus Signinum gedeckt, in welches kleine weiße Marmorstückchen, einfache gradlinige Figuren und auf der Schwelle des Alkovens einen Mäander bildend, eingelegt sind. Das Zimmer links 2 ist im letzten Stil ausgemalt; es zeigt auf abwechselnd gelben und rothen Wandflächen allerlei Thiere, zum Theil phantastische, außerdem kleine schwebende und sonstige Figuren, unter denen eine archaïsirende, als Statue gedachte, welche auf einer Basis von vier Stufen steht, auffällt. Auch das Zimmer 2 hat einen doppelten Carnies von Stucco und war wie jenes gegenüber gewölbt. 4 tuscanisches Atrium, hinter dessen Impluvium von Tuff ein jetzt fehlender, nicht besonders eleganter Tisch von weißem Marmor stand; an der linken Wand, zwischen der ersten und zweiten Thür, stand auf einer noch vorhandenen, mit unregelmäßigen Marmorstücken bekleideten Aufmauerung die mit Bronze beschlagene Geldkiste. Links am Atrium liegen verschiedene kleine Cellen 5, deren erste ursprünglich eine Schlafkammer mit Alkoven \u03b3 war, dann aber, wie die Löcher in der Wand zeigen, als apotheca diente; hier, wie es scheint denn die Ausgrabungsberichte sind nicht ganz klar), fand man dreizehn silberne Löffel, sechs kleinere und sieben größere, deren Griff als Ziegenfuß gestaltet ist. Auch die letzte dieser Cellen war eine apotheca, die übrigen waren Sclavenschlafkammern. Rechts liegen keine Zimmer am Atrium, in der Mauer dagegen befinden sich zwei Thüren, deren eine schon im Alterthum vermauert worden ist, wobei man jedoch ihre Schwelle von weißem Marmor liegen ließ; durch die andere gelangt man drei Stufen abwärts in das Peristyl 16. Neben dem Tablinum 6 liegt links ein größeres, sehr einfach im letzten Stil auf weißem Grund ausgemaltes Zimmer 7, in dem ein kleiner Wandschrank y angebracht ist; in diesem, in der Wand, ist ein Bleirohr der Wasserleitung sichtbar; rechts die Fauces 8, durch welche, wie durch das nach beiden Seiten ganz offene aber nach hinten um eine Stufc erhöhte Tablinum mit Resten einer Decoration dritten Stils, man in das Peristylium 9 gelangt. Dasselbe ist in jeder Weise sehr beschränkt, der Säulenumgang schmal, der als Viridarium benutzte, von einer Wasserrinne umgebene Hofraum klein; die acht Säulen von Tuff mit späterer Stuccobekleidung, deren letzte links in römischer Zeit in einen starken Doppelpfeiler von Ziegeln vermauert ist, sind durch einen pluteus, eine niedrige Brüstungsmauer, verbunden, welche oben ausgehöhlt ist, um Erde aufzunehmen, in welche Blumen genflanzt wurden; in der Mitte liegt ein aufgemauertes Wasserbassin; Reste der kleinen Säulen eines obern Umgangs stehn im Tablinum. Links ist der Säulenumgang durch

ein hineingebautes Zimmer 10 verengt; hinter demselben erweitert er sich. und man gelangt von hier gradaus in ein herrschaftliches Zimmer 11, mit Malereien letzten Stils, links durch eine Thür zu den ebenfalls mit 11 bezeichneten Wirthschaftsräumen. Von diesen ist der hinterste, mit Ausgang auf die östliche Straße (vico del Fauno), die durch Heerd und Abtritt gekennzeichnete Küche; die anderen mochten als Vorrathskammer und Sclavenschlafzimmer dienen. Bei d ist der Anfang der Treppe erhalten, welche vielleicht in einer Wendung nach links auf den Umgang des Peristyls, wenigstens sicher nicht gradaus führte. Im Hintergrunde des Peristyls liegt eine Exedra 12, auf deren linker Seitenwand ein mythologisches Bild sich befindet, welches Hlbg. No. 1382) auf Aeneas bezogen wird, der von Venus die Waffen empfängt; ihm entsprachen andere, jetzt zerstörte, unter denen man die Auffindung Achills unter den Töchtern des Lykomedes [Illbg. No. 1303] erkannt hat; eigenthümlicherweise liegt hier eine Cisternenöffnung. Der kleine Raum 13 enthielt wohl eine Treppe. Man sieht aus dem Überblick des Ganzen, dass dies ein völlig in sich abgeschlossenes und vollständiges Haus gewesen ist, welches einzig und allein durch die Thür im Atrium mit dem umgebauten Nachbarbause verbunden worden.

Dieses, B, welches im engera Sinne den Namen » Haus des Centauren» nach einem Gemälde im Tablinum trägt, ist größer und reicher in seiner Decoration and bietet in seinem Plane einige nicht unwichtige Besonderheiten. An der Stelle des Hauptraumes 16 lag ohne Zweifel einst ein Atrium; doch verdient derselbe in seiner jetzigen Gestalt, nach seinen Verhältnissen, mit Viridarium und flacher Piscina, sowie nach der Form und Anordnung der umliegenden Zimmer, eher den Namen eines Peristyls als den eines korinthischen Atriums. Neben dem Eingang 14, in dem wir demgemäß das Posticum erkennen, obgleich er ursprünglich das Ostium des einst hier befindlichen Atriums ist, liegt an der Straße links ein sowohl auf die Straße wie auf den Gang des Ostium geöffnetes Zimmer 15, welches eine steile Treppe zu einer obern, wahrscheinlich unabhängigen Miethwohnung enthielt, von dem Hanpthause aber zugleich (im subscalare), vermuthlich als Schlafstelle für den Ostiarius, benutzt wurde. Von der Decoration des Ostium ist nur ein kleines Stück erhalten, welches einen im Rohr gehenden storchartigen Vogel erkennen lässt. Die Hausthür lag unmittelbar an der Straße. Im Hintergrunde des schon erwähnten Viridariums steht eine Marmorbasis für eine Brunnenstatue ε. die aber so wenig aufgefunden wurde, wie zwei Statuetten in Nischen des Tablinum, wahrscheinlich also von den Besitzern des Hauses nach der Katastrophe ausgegraben worden ist. Dass im Nachbarhause C Nachgrabungen angestellt sind, ist wenigstens sicher. Vor der Basis e ist noch ein flaches Bassin für Wasser mit zwei kleinen Löchern in die Rinne um das Viridarium. Die sechszehn gemauerten und mit weißem Stueco bekleideten Säulen haben bemalte Capitelle, von denen ein Exemplar bei Zahn II, 19 abgebildet ist. An dem breiten Säulennmgang liegen nur sehr wenige Zimmer. An der Straßenseite sind 17 und 18 beide in fast gleicher Weise im dritten Stil auf schwarzem Grunde ausgemalt: 17 ist eine Schlafkammer, 18 eine Exedra. Die Wand des Atriums rechts ist von einem weiten Eingang nicht in ein Zimmer, sondern in

eine eigene Abtheilung des Gebäudes durchbrochen, in der man, vielleicht nicht mit Unrecht, die Frauenwohnung hat erkennen wollen. Jedenfalls ist dies der privateste Theil des Hauses, erbaut auf dem Boden einer einst selbständigen kleinen Wohnung, welche, wie schon oben bemerkt, bereits in der Tuffperiode mit der Casa del Centauro vereinigt, später aber durchgreifend umgebaut wurde. Den Mittelpunkt bildet das kleine Viridarium 19 mit dem Brunnen, von dessen Säulenumgang aus zwei Zimmer 20 und 21 durch breite Fenster Licht erhielten, aus welchen man zugleich die Aussicht auf die grünenden Pflanzungen hatte. Die Hinterwand des Zimmers 20, eines triclinium fenestratum, ist bei Zahn II, 74 farbig abgebildet. Sie zeigt auf schwarzem Grunde ziemlich einfache architektonische, Pflanzen - und Thierornamente dritten Stils und macht einen wenig heitern Eindruck. 22 ist eine apotheca, Aus dem Peristvlium zweigt sich ein schmaler gewölbter Gang 23 ab, welcher allmählich geneigt zu den Kellerräumen dieser Wohnung führt, welche sich mit jetzt eingestürzten Wölbungen soweit der Plan schraffirt ist unter No. 27, 29, 30 und 31 befinden. In diesen durch Fenster auf den Vico del Fauno erleuchteten Kellerräumen befindet sich die Küche, wo neben dem Heerd ein kleiner Altar an der Wand steht, auf welche über demselben das Larenbild gemalt ist. Über dem sich senkenden Gange 23 führte ein anderer, jetzt eingestürzter Gang, etwas höher als die Haupträume, um für den untern Platz zu lassen, zum Posticum auf den Vico del Fauno; neben dem Zugange des untern Ganges erreichte man den obern auf einer schmalen Rampe. - Neben dem Eingang in die eben besprochene Abtheilung der Wohnung liegt am großen Peristyl 16 ein Cubiculum 24, welches außer durch die Thür noch durch ein Fenster Licht erhält. Unmittelbar an dieses Zimmer grenzt ein Raum 25. der einzig in seiner Art in Pompeji ist. Es ist dies nämlich ein vorn durch eine niedrige Brüstungsmauer, in deren Marmorplatte die Spuren eiserner Riegel sichtbar sind, abgeschlossener Raum. Auf die wunderlichen Vermuthungen. als sei hier ein Behälter für wilde Thiere, oder ein Bad, oder ein Zimmer für Blumen gewesen, brauchen wir nicht einzugehen, da die wahre Bestimmung des Raumes hinlänglich klar ist. Die Brüstungsmauer ist 0.57 M. hoch; in der Höhe ihres Randes laufen viereckige Balkenlöcher um alle drei Wände; die hier eingelassenen Balken trugen also wohl unzweifelhaft einen hölzernen Fußboden; in der Hinterwand finden wir über einander zwei weitere Reihen viereckiger Löcher, in welchen Balken für Bretter oder schrankartige Kasten befestigt waren. So ist das ganze offenbar nichts anderes als ein großer, der Feuchtigkeit wegen über den Boden erhöhter Wandschrank.

Die Rückseite des Peristyls ist, weil hier noch ein Garten folgt, siemlich so angeordnet, wie es bei der Rückseite der Altrien der Fall na sein pflegt. Die tablinumartige Exedra (wir neunen sie der Deutlichkeit halber Tablinum) 26, nach vorn ganz offen, nach hinten halb geschlossen, war prächtig mit zwei großen ausgehobenen Gemäßen geschmückt, von denen dasjenige rechts (Hilbg. No. 1146) Hernkles mit den Kentauren Nessos in einer in Pompoji wiederholt vorkommenden Weise danstellend, dem Hause den Asmen gegeben hat. Auf der Wand gegenüber sind Melesgross und Atalante, den getößeteen kalydonjschen Eber vor ihren Füßen, gemält [Hilbg. No. 1165]. An den Seiten

des breiten Ausgangs nach hinten sieht man zwei blau gemalte Nischen für Statuetten, welche aber so wenig wie die Figur auf der Basis im Peristyl aufgefunden worden siud. Dagegen war dieses Haus besonders reich an mancherlei, zum Theil sehr schönem Hausgeräth, Candelabern, Vasen, Wasen u. del. m.

Links neben dem Tablinum, dessen Boden mit weiß und schwarzem Mosaik und in dasselbe eingelegten bunten Marmorstückchen bedeckt ist. welche regclmäßige Figuren bilden, liegt ein geräumiges Triclinium 27 mit einem doppelten Eingang aus dem Tablinum und aus dem Peristyl des Hinterhauses, auf dessen Viridarium ein breites, jetzt mit dem hintern Theile der Mauern zusammengestürztes Fenster sich öffnete. Der Fußboden dieses Saales. dessen Wände sehr einfach im dritten Stil bemalt sind, enthielt eines der schätzbarsten Mosaike, welche wir aus Pompeji besitzen und auf das wir zurückkommen werden, jene bekannte Darstellung eines von Eroten gebändigten Löwen, abgebildet unter anderem bei Zahn II, 93. Dies Bild, rund, von 2,30 M. Durchmesser, lag in der Mitte des Bodens, wurde 1829 in Gegenwart des Königs und der Königin von Sardinien entdeckt und ist in das Museum in Neapel gebracht worden. Rechts am Tablinum haben wir die Fauces 28, die hier die Gestalt eines von vorn und hinten und auch aus dem Tablinum zugänglichen Zimmers haben und reicher als gewöhnlich decorirt sind. Das in Folge des Einsturzes der Gewölbe des darunter liegenden Kellers unbetretbare und nebst den angrenzenden Räumen bis fast zur Unkenntlichkeit zerstörte Peristyl 29 und Viridarium 30 sind sehr beschränkt. Nur eine Reihe von vier Säulen, deren beide äußerste noch vermauert sind, öffnet den Zugang zum Viridarium, neben dem rechts eine Piscina lag. In der Mitte der Hauptwand des Viridarium ist, jetzt kaum noch erkennbar, eine lebensgroße Nereide auf einem Seenferd gemalt. Neben dieser führt ein hinterer Ausgang des Peristyls 31, neben dem Posticum, auf den Vico del Fauno. Diesem Ausgang gegennber finden wir in 32 eine früher nur vom Peristyl aus, ietzt gar nicht mehr erreichbare Exedra. Hier ist die eine Marmortäfelung nachahmende Decoration ersten Stils erhalten, welche aber in der Gliederung der Wände durch flache Pilaster mit eigenthümlichen, an dieienigen des Athenatempels von Priene erinnernden Capitellen, über denen ein freilich nicht ganz reiner dorischer Fries mit Triglyphen und Metopen liegt, wieder ihr ganz Besonderes hat. Eine ganze Abtheilung dieser Wand ist abgebildet im Mus. Borb. VI, tav. AB nnter E.

No. 21.) Die Wohnung C, mit welcher D verbunden ist, die Casa del questore oder die Diseaver, 1875 und 1529 anagegraben, ist nicht allein die größte und reichste dieses Complexes, sondern ninmt nach der Schönheit und Pracht ihrer Decoration eine der ersten Stellen unter allen Häusern Pompejis ein. Den ersten Namen empfing das Haus von drei Geldkisten im Arrium. nattielich ohne jegliche Gewähr, zumale sin Pompejir under Zeit, welcher das Haus im seiner um vorliegenden Gestalt angehört, keine Gunestoren gab; der zweite Name, velcher überveiegend im Gebrauche ist, bezieht sich auf anagehobene Gemälde der Dioseuren rechts und links im Ostium (110hg. No. 943).



Die Facade des Hauses hat ein heitereres Aussehn, als die mancher anderen, wenngleich auch sie nur einförmig und durch die zwei kleinen Fenster der Zimmer an der Straßenfront wenig belebt ist; aber man hat durch Farbe zu helfen gesucht, den in Quaderform gearbeiteten Bewurf mit einem mannshohen rothen Sockel verziert und die darauf folgenden in Stucco nachgeahmten weißen Quadern mit zierlichen Rändern eingefasst. Anf den rechten Thürpfeiler war ein jetzt ausgehobener Mercur (11lbg. No. 18) gemalt. der mit dem Beutel in der Hand von der Fortuna ausgesandt wird, um einem Günstling die Schätze der Göttin zu bringen, der also wahrscheinlich die Wohnung eines Kaufmanns bezeichnet. Die Schwelle des Hauses liegt zwischen zwei Anten unmittelbar au der Straße. In der Mitte des lebhaft gelb, blau und roth mit schwebenden Figuren hemalten Ostium 33 befindet sich ein Stein mit runder Öffnung, welcher zur Reinigung des nnter dem Boden fortgeführten Wasserabzugs diente und sich ebenso in manchen anderen Häusern wiederfindet (oben S. 255). Rechts öffnet sich eine Thür in einen dunkeln, nur 2 M. hohen Raum 34, welcher einen Abtritt und eine Treppe in ein obcres, durch ein Fenster auf die Straße erleuchtetes Zimmer enthielt ; ohne Zweifel war dies der Aufenthalt des Ostiarius, welcher also hier durch das Fenster des obern Raumes die vor der Thür stchenden in Augenschein nehmen konnte. Links vom Eingange finden wir ein nach dem Atrium geöffnetes kleines, elegant bemaltes Cubiculum 35. In ihm sieht man eine flache Nische, welche einen Schrank enthalten haben wird, und links neben der Thür füllt den Hintergrund eine Erhöhung (0.09 M.) für ein sehr breites Bett. Die weißen Wände sind mit Architekturen letzten Stils geziert, von denen Zahn II, 89 eine farbige Probe giebt : von den sie schmückenden Einzelfiguren sei in der obern Abtheilung ein Poseidon (Hlbg, No. 171) und eine als Hera mit zweifelhaftem Rechte benannte Figur Hlhg. No. 160 hervorgehoben. Neben diesem Zimmerchen ist eine kleine Geräth- oder Kleiderkammer 36, mit eigener Thür verschließbar. Das ausnahmsweise quadratische Atrium, dessen Eingang vom Ostium her wieder von zwei Pilastern flankirt wird, 37, ist korinthisch und eines des geräumigsten und schönsten in ganz Pompeji; zwölf Säulen mit unten rothen, oben weißen und cannellirten Schäften und jetzt nicht mehr vorhandenen bemalten Capitellen umgeben das Impluvium, an welchem seitwärts das Puteal der Cisterne und in der Mitte der hinteren Säulen ein Postament für eine nicht aufgefundene Statue steht. Übrigens stammt das Atrium aus der Tuffperiode und sind die Tuffsäulen erst später in der angegebenen Weise übertüncht worden. Der bedeckte Umgang ist fast 3 M. breit; die Malerei seiner Wände ist dadurch merkwürdig, dass hier eine ührigens ziemlich einfache Decoration dritten Stils auf rothem nnd gelbem Grunde nur rechts hinten bei g, durch einen Schrank geschützt, erhalten, im übrigen aber in der letzten Zeit Pompejis, weil der Besitzer an dem ältern Stil Gefallen fand, ernenert worden ist. Die Wände sind ringsum mit Gemälden bedeckt gewesen, von denen allerdings wenig zurückgehliehen ist. Jedoch rühren nicht alle leeren Stellen der Wände von modernen Aushebungen vorgefundener Bilder her; ihrer mehre sind vielmehr bei der Ausgrabung leer gefunden worden, waren also antiker Weise hergerichtet um in dieselben den Marmorstucco für die nach Vollendung der Wanddecoration zu malenden Bilder einzufügen. Auf der Wand a war Fortuna mit Füllhorn und Steuerruder (Hlbg. No. 942), auf derienigen b Bakchos mit einem Satyrknaben (Hlbg. No. 400) gemalt: die Wand e zeigte Demeter Hlbg, No. 176), diejenige d an der andern Seite des breiten Eingangs in das Peristylium, Apollon die Leier, spielend Hlbg, No. 1811; über der erwähnten Thür ist in der Mitte ein Panisk mit einem Hermaphroditen Hlbg, No. 1370), zu beiden Seiten sind Landschaften gemalt: dies Alles ist bis auf die an Ort und Stelle zu Grunde gegangenen Landschaften jetzt ausgehoben. Weiter folgte, jetzt ebenfalls im Museum zu suchen, bei e Kronos mit der Sichel in der Hand (Hlbg, No 96); bei f ist eine schwebende Siegesgöttin mit einem Kranz und einem Schilde, auf dem die bekannten Buchstaben S. C. (senatus consultum, senatus consulto) stehn (Hlbg. No. 909), noch heute vorhanden. Auch auf den schmalen Wandflächen der gegenüberliegenden Seite fehlten ähnliche Einzelfiguren nicht, von denen aber nur ein Ares Illbg. No. 273) erkennbar und am Orte ist, während unter den hier ausgehobenen der sitzende, von der Nike bekränzte Zeus (Hlbg. No. 102) als besonders großartig erfunden hervorgehoben werden muss. Die Malereien des Atriums stehen aber sowohl an Kunstwerth wie an Bedeutsamkeit des Gegenstandes gegen mehre Bilder der anderen Gemächer dieses Hauses zurück. Bevor wir diese durchwandern, müssen wir uns noch die drei im Atrium bei q q q aufgestellten Geldkisten, von denen jetzt nur noch die gemauerten Fundamente vorhanden sind, etwas näher betrachten. Dieselben 136) waren von starkem und diekem Holze, im Innern mit Kupfer ausgeschlagen, äußerlich mit bronzenen Platten belegt, in welchen theils reine Ornamente, Maeander, Arabesken, Blätterwerk, theils figürliche Reliefe ausgetrieben waren, die aber, schon bald nach der Ausgrabung durch einander geworfen, bis jetzt nicht näher bekannt sind. In der größern, reieher decorirt gewesenen fand man 45 Gold- und 5 Silbermünzen, in den kleineren kein Geld, sondern nur in einer derselben einen liegenden Hund in Relief von Bronze und eine Fortunenbüste von gleichem Material. Die schon erwähnte in der rechten hintern Ecke verdient wegen ihrer mehr hohen als hreiten Form mehr den Namen eines Schranks als den einer Kiste. Von den das Atrium umgebenden Gemächern ist dasjenige 38 an der Straße ein hübseh, mit dem Schlafzimmer 35 übereinstimmend ausgemaltes kleines Triclinium. Seine hintere Hauptwand, dem Eingange gegenüber, war in der Mitte durch ein ausgehobenes Gemälde geschmückt, welches Selene und Endymion darstellt [Hlbg, No. 960], während zu beiden Seiten desselben auf den Nebenfeldern des architektonischen Gesammtornaments sich schlecht erhaltene, schwebende Bakchantinnen finden und unter dem Fenster auf der Wand nach der Straße die Spuren eines sich im Quell beschanenden Narkissos Hlbg. No. 1364 noch erkennbar sind. Auf dies größere folgen zwei kleinere Zimmer 39, deren zweites in einer schmalen Nische rechts vom Eingange einen Wandschrank enthielt, während in dem ersten an den Aushöhlungen in den Wänden der Platz eines an der Rückwand stehenden Bettes kenntlich ist. Die Ala 40 war durch einen großen Schrank ausgefüllt, dessen Unterbau als Stufe an den Wänden hinläuft; durch ihn geschützt ist hier eine einfache, Marmortäfelung nachahmende Malerei zweiten Stils erhalten

worden, während das Atrinm zur Zeit des dritten und wieder zur Zeit des letzten Stils nen ausgemalt wurde. Auf der Rückseite des Atriums finden wir nach den Fauces 41, neben denen die Treppe liegt, ein schönes, nach beiden Seiten ganz offcnes Tablinum 42 von 5,30 × 4,80 M., dessen Boden mit weißem, schwarzgerandetem Mosaik belegt ist und dessen beide Wände mit sehr reicher und prächtiger Malerei bedeutsamen Inhalts geschmückt waren. Die ganze Wand rechts, letzten Stils mit blauen Feldern, ist bei Zahn II. 23 abgebildet, die einzelnen Ornamente farbig auf Taf. 75; das ausgehobene Mittelbild stellt die Entdeckung Achills durch Odvsseus unter Lykomedes' Töchtern auf Skyros dar (Hlbg. No. 1297), und ihm entsprach auf der in gleicher Weise decorirten Wand links als Hauptgemälde in der Mitte die fragmentirt ausgehobene Darstellung der bekannten Scene des ersten Buches der Ilias, wo Achill mit Agamemnon hadernd gegen den König sein Schwert ziehn will, von Pallas aber zurückgehalten wird (Hlbg. No. 1307). Dieselben beiden Gegenstände finden wir in der Casa di Apolline in merkwürdigen Mosaikgemälden einander ebenso entgegengesetzt; wenn auch die Gegenüberstellung derselben hauptsächlich durch Ähnlichkeit in der Composition und in der Bewegung der Hauptfiguren veranlasst sein mochte, so wollen wir doch auch den tiefern Sinn nicht verkennen: dort der Augenblick, wo die Griechen mit Mühe und List den gewaltigen Peliden gewinnen, ohne den sie nicht hoffen, llion einzunehmen, hier Achills Trennung von der gemeinsamen Sache der Griechen, jener Groll, der

»den Achacern unnennbaren Jammer erregte Und viel tapfere Seelen der Helden sandte zum Hades.«

Die Seitenfelder zeigen schwebende Gruppen je eines Bakchanten und einer Bakchantin (Hlbg. No. 515, 522, 523, 529), auf der linken Wand noch vorhanden, rechts ausgehoben.

Rechts neben dem Tablinum ist das Triclinium 43, welches aus dem Atrium betreten wird, aber aus dem Peristyl durch ein großes Fenster Licht erhält. Es ist reich und prächtig, ganz ähnlich wie das Tablinum, auch auf blauem Grunde, ausgemalt. Hier ist namentlich ein Gemälde an der Wand gegen das Tablinum bemerkenswerth, welches gewöhnlich als des Kindes Achill Eintauchung in den Styx durch seine Mutter gedeutet wird, aber schwerlich wirklich diesen Gegenstand darstellt (Hlbg, No. 1390). Auch Thetis mit den Waffen für ihren Sohn auf einem Seeross reitend (Hlbg. No. 1321) and gegenüber Arion auf dem Delphin (Hlbg. No. 1377) kommt hier vor, und in kleinen Medaillons tanzende und verschiedene Instrumente spielende Eroten. Auch an der Wand gegen das Atrium ist ein größeres Gemälde, welches erst neuerlich seine richtige Deutung: Minos und Skylla (Hlbg. No. 1337) erhalten hat. Viel weniger reich und elegant im letzten Stil auf weißem Grunde decorirt ist ein auf der andern Seite neben den Fauccs gelegenes und ebenfalls aus dem Peristyl beleuchtetes aber kleineres Zimmer 44, an dessen Hinterwand, bestens erhalten, Apollon und Daphne (Hlbg. No. 208) gemalt sind, während rechts kaum in Spuren erhalten Adonis (Hlbg, No. 344) und links Silen mit dem Bakchosknaben (Hlbg. No. 378) die Wand ziert 140).

Das Peristylium 45 ist ein nur unvollständiges, indem nur die vordere

Säulenreihe, einstmals in ihren Intercolumnien mit einem hölzernen Gitter verschlossen, frei stcht, während links und hinten Halbsäulen aus den das Viridarium umgebenden Mauern vorspringen. Rechts fehlen auch diese; hier tritt an die Stelle der Porticus ein schmaler, mit opus Signinum gepflasterter Gang, welcher durch das vorspringende Dach der Räume 46, 47 bedeckt und vom Viridarinm durch ein in Steinen mit viereckigen Löchern stehendes, 0.75 M. hohes Gitter getrennt war. Vor dem Säulengang ist eine Brumnenöffnung, nm das Wasser aus der Cisterne zu ziehn, auch steht hier ein Marmortisch mit Löwenfüßen. An der Rückseite des Viridariums befindet sich ein kleines zweisäuliges Tempelehen mit der Basis einer in Fragmenten gefundenen und nicht mehr vorhandenen Statuette, deren Kopf dem der Isis aus dem Tempel dieser Göttin gleichen soll; vor dem kleinen Heiligthume stand ein kleiner Altar aus Tuff. auf welchen die Opfergaben niedergelegt wurden. Auch in diesem Raume fehlt der malerische Wandschmuek nicht; unter dem Säulengang an den Mauerpfeilern des Tablinums entsprachen einander ein paar ietzt entfernte Lustspielscenen (Hlbg. No. 1465, 1470); außen an der Wand des großen Tricliniums oder Occus 46 rechts vom Viridarium ist einerseits links neben dem großen Fenster eine Landschaft mit Staffage, ein Opfer darstellend (Hlbg, No. 1556) gemalt, andererseits, an der Schmalwand der Porticus die bekannte Geschichte von Phaedra und Hippolytos (Hlbg. No. 1242), während eine Io (Hlbg. No. 133) ausgehoben ist und auf der Hinterwand des Viridariums Bäume und Sträucher mit Blumen und flatternden Vögeln, in Spuren erhalten, den beschränkten Raum des Viridariums scheinbar zu erweitern bestimmt sind, wie das in Pompeji noch mebrfach vorkommt.

Von den Gemächern, welche von der Porticus aus ihren Zugang haben, wurde schon erwähnt das Sommertrielinium oder der Oecus 46, neben dem der Gang zur Hinterthür 47 vorbeiführt. Vielfache und bedeutende Liehtöffnungen nach allen Seiten, die man im Plane erkennen kann, und die Aussieht auf die beiden Viridarien des Hauses machten ihn zu einem der heitersten und luftigsten Räume in Pompeji. Zugleich war er eins der am kostbarsten geschmückten Gemächer der Stadt; nicht mit bemaltem Stuck waren seine Wände bekleidet, sondern mit jetzt allerdings bis auf einzelne Spuren versehwundenen Platten vielfarbigen Marmors: eine Decoration, welche in Rom erst in Caesars Zeit durch Mamurra (s. oben S. 250) aufkam. Die daneben gelegenen Zimmer 48 können als Cubiculum mit einem Vorzimmer gelten; der schöne Mosaikfußboden des erstern stammt aus einer Zeit, wo die Räume ganz anders vertheilt waren; er gehörte damals einem großen Trielinium an, welches auch das Vorzimmer und einen Theil des Oecus 46 umfasste, welcher letztere also erst später, vermuthlich in der letzten Zeit Pompejis angelegt worden ist. Auf der andern Seite des Säulenganges finden wir in 49 nach der Ansicht einiger Schriftsteller ein geräumiges Schlafzimmer, während dasselbe Anderen ungleich wahrscheinlicher für ein Wintertriclinium gilt, das sein Licht von oben empfangen haben muss. Von der Malcrei seiner Wände gilt dasselbe wie von der des Atriums (oben S. 335) : die Decoration dritten Stils ist nur im obern Theil wirklich erhalten, während sie unten zur Zeit des letzten Stils erneuert worden ist. Von den Bildern erwähnen wir eines an der Eingangswand, welches Narkissos

(HIbg. No. 1366), und ein anderes an der Wand rechts von der Thür, welches nach einer frühern Deutung Hektor und Paris, nach dem sechsten Gesange der Ilias 325-341, nach richtiger Bestimmung dagegen Apollon mit einem hier so wenig wie in anderen Fällen benennbaren Geliebten darstellt, außerdem Ornamente, welche bei Zahn II, 49 farbig abgebildet sind. Neben diesem Zimmer liegt die Küche 50 mit wohlerhaltenem Feuerheerd, Resten einer Larencapelle und einer Treppe zum obern Geschoss; in 51 ist ein Durchgang mit einer Wandschranknische links neben dem Eingange; hinter diesem befindet sich in 51' noch ein geräumiges, einfach ausgemaltes Gemach mit einem Fenster in das Viridarium, und in 52 haben wir den hier, wie vielfach, neben der Küche angebrachten, durch zwei kleine Lichtöffnungen und ein größeres Fenster von der Straße erleuchteten, merkwürdig großen und mit unten rothen, oben weißen, roth getheilten Wänden stattlich decorirten Abtritt. In der Ecke der Treppe gegenüber ist in der Küche ein Ausguss mit einer aus dem Oberstock herabkommenden Thonleitung, vor der Kammer 51 in der Wand eine Cisternenöffnung.

Wenn für ein so großes und reiches Haus wie dieses das Viridarium mit der Hauscapellennische klein und unbedeutend erscheint, so ist diesem Mangel abgeholfen durch ein zweites Peristyl 53 mit Garten und Piscina, in der ein Springbrunnen plätscherte; dies liegt, wie in der Casa di Meleagro (oben No. 16) und in der eben besprochenen Casa del Centauro, neben der Hauptabtheilung der Wohnung und steht sowohl mit den beiden Atrien 37 und 60 als mit dem Peristyl 45 durch Durchgänge in Verbindung; auf dasselbe öffnen sich die schon besprochenen Zimmer 46 und 48. Sehr ausgedehnt ist es freilich nicht, doch bot es ohne Zweifel für die im Triclinium gelagerten Gäste eine reizende Aussicht, für die Hausbewohner einen ausgesuchten Spaziergang. Der Umgang farbiger Säulen mit seinen in lebhaften Farben (Roth, Gelb, Grün, Schwarz reich bemalten Wänden, das schöne, tiefe Bassin des Fischteiches mit dem Springbrunnen, die Pflanzen des Gartens, in welchem noch ein kleineres, viereckiges, auch wohl sicher einen Springbrunnen enthaltendes Bassin angebracht ist: alles das zusammen musste diesem Peristyl einen ganz eigenthümlichen Reiz verleihen. Es ist einer der Räume, in welchen uns die Bequemlichkeit und Heiterkeit dieses antiken Lebens so recht fühlbar vor die Seele tritt. - Wir bemerken noch, dass wir hier nicht die gleichmäßig ringsum laufenden Säulenreihen finden, wie sie in früherer Zeit, namentlich in der Tuffperiode üblich waren. Schon der Plan zeigt die in zwei Halbsäulen auslaufenden Eckpfeiler, zwischen denen auf den Schmalseiten gar keine Säulen standen; dazu kommt aber noch ein beträchtlicher Höhenunterschied zwischen den Lang- und Schmalseiten, indem die Eckpfeiler mit ihren den Schmalseiten zugewandten Halbsäulen 4,03 M., die Säulen und Halbsäulen der Langseiten nur 3,26 M. hoch waren. Ein solches Streben nach Abwechselung begegnet uns in Bauten der letzten Periode nicht selten; hier war ohne Zweifel die Rücksicht auf die große Öffnung des Tricliniums 46 maßgebend.

Der Gemäldeschmuck ist sehr interessant. Rechts und links vom Eingange aus dem Atrium setzen sich (noch vorhanden) jene Einzelfiguren fort, welche wir im Atrium gefunden haben, dort [h] in einer Venus Pompeisna mit

dem Genius Hlbg, No. 295), hier (i) in einer schwebenden Bakchantin mit Thyrsos und Tamburin [Hlbg. No. 481], einer der schönsten und großartigsten dieser schwebenden Einzelfiguren. Als männliche Gegenstücke finden wir gegenüber rechts und links neben dem Durchgang in das kleine Nebenhaus hier (k) einen bewegt vorschreitenden bewaffneten Jüngling oder Heros ungewisser Deutung (Hlbg. No. 1830), dort (1, zerstört, einen Krieger, der den Schild hoch erhebt und das Schwert zum Streiche bereit hält, nnd der durch die kühne Verkürzung, in der sein Gesicht gemalt ist, besonders merkwürdig wird Hlbg. No. 1834). Eine Einzelfigur schmückt endlich noch einen jener Pfeiler, welche an den Ecken des Peristyls anstatt der Säulen die Decke tragen, bei m eine Priesterin mit einer Schlange (IIlbg. No. 1819), während auf dem entsprechenden Pfeiler n ein heiteres Bildchen gemalt ist, ein Knabe, der einen Affen tanzen lässt (Hlbg. No. 1417). Auf der äußern Fläche der Pfeiler gegen das Triclinium befand sich (jetzt ausgehoben) rechts bei o Medea im Begriffe ihre Kinder zu tödten, welche in kindlicher Unschuld unter der Aufsicht des Paedagogen Knöchel spielen (IIIbg. No. 1262), links bei p (auch ausgehoben eine der häufig wiederholten Darstellungen der Befreiung Andromedas durch Perseus (Hlbg. No. 1186). Das meiste Interesse aber von den Gemälden dieses Hauses nehmen zwei Gegenstände auf der Fläche der beiden anderen Eckpfeiler q, r in Anspruch. Beide stellen (jetzt im Museum, Hlbg. No. 1154) golden gemalte Dreifüße dar, auf deren Querstäben die Apollons und Artemis' Pfeilen unterliegenden Kinder Niobes, links sieben Söhne, rechts sieben Töchter angebracht sind. Endlich nennen wir noch (ebenfalls ansgehoben) einen Bakchos mit einem Satyrn (Hlbg. No. 399) auf der Wandfläche s neben dem breiten Eingung vom Triclinium, sowie eine weitere Reihe von Compositionen und Einzelfiguren, von denen die folgenden noch au Ort und Stelle, andere ausgehoben oder bis auf geringe Reste zerstört sind : bei t eine Waffnung Achills (Hlbg, No. 1323), bei u ein Jüngling neben einem Pferde (Hlbg, No. 1841), gegenüber bei s ein bewaffneter Jüngling (HIbg. No. 1835), endlich bei z ein sitzendes und wie aufmerksam lauschendes Mädehen (Hlbg, No. 1886). Außerdem sind als Nebenbilder an den untergeordneten Stellen dieser Wände in dem Ornament eine Menge kleiner Darstellungen angebracht, welche sogenanntes Stillleben enthalten: eine Taube, welche eine Ähre aus einem Korbe zieht, zwei gebunden liegende Antilopen, Wasserhühner, ein todtes Rebhuhn neben einem Korb mit Feigen, ein Schwan, ein Korb mit Früchten, ein todtes Ferkel u. dgl. mehr.

Von den umliegenden Räumen ist außer den sehon besprochenen Zimmern der Ostseite noch das kleine Cubiculum an der Nordostecke (ohne Nummer) zu erwähnen. Es war mit flachgewöllber Verschalung bedeckt, hat einen weißen Mossikfußboden mit sehwarzem Rande und anf den Wänden eine Malterei letzten Stils sat sekwarzem Grande.

Aus diesem Peristylium gelangt man endlich in das kleine Nebenhaus D, welches in seiner ganzen Einrichtung Manches enthält, was den Gedanken zu unterstiltzen seheint, den man zur Erklärung der Doppelhäuser unter auderen ausgesprochen hat, dass inämlich die kleineren Nebenwohungen für die Dienerschaft der Hauphäuser benutzt worden seien. Erweislich ist freilich eine solche Bestimmung auch hier nicht, und es darf nicht versechwiegen den solche Bestimmung auch hier nicht, und es darf nicht versechwiegen

werden, dass der wenngleich verhältnissmäßig bescheidene Schmuck dieser Abtheilung für eine Diener- d. h. Sclavenwohnung doch zu bedeutend erscheint. Das ursprünglich ganz selbständige Haus hat seinen eigenen Eingang von der Straße 54 behalten, neben dem rechts die Küche 55 mit wohlerhaltenem gemauertem Heerd (über demselben sind zwei Schlangen gemalt), und der Treppenraum 56 liegt, in welchem sich auch ein Abfluss für das Wasser der Küche und der Abtritt befindet. In Betreff dieser Räume und der folgenden Zimmer 57, 58, 59 ist bemerkenswerth, dass sie nicht von gleicher Höhe sind. 56 und 57 sind niedrig (2.40 M.), um Raum für obere Räume zu gewinnen, während 55 und 58 höher sind. 57, mit einem ganz kleinen Fenster auf die Nebengasse, den Vicolo di Mercurio, und mit sehr bescheidener Decoration, gelben, von dunkeln Pfeilern getrennten Wandfeldern ohne Bilder, scheint ein Cubiculum gewesen zu sein; hier fand man eine Fülle von wohl nur zufällig hierher gekommenen Geräthen und Gefäßen, Bronzevasen mit eingelegtem Silberornament, Candelaber, ein Räucherfass (geerra), bronzene Schüsseln, Badekratzen, ein Feuerfass, eine Wage, eine kleine eiserne Hacke u. dgl. mehr. Etwas eleganter ist die Decoration von 58 mit einem größern, höher angebrachten Fenster nach der Straße, und das dritte, welches am 15. November 1828 in Gegenwart des Königs Friedrich Wilhelm III, von Preußen ausgegraben wurde, der auch die mancherlei in demselben gefundenen Geräthe vom Könige von Neapel zum Geschenk erhielt. Dies die Zimmer rechts an dem einfachen und schmucklosen tuscanischen Atrium 60, in dessen Hintergrunde ein kleines mit opus Signinum geplattetes Tablinum 61 mit schwarzen Wänden und zerstörten kleinen Bildern, ein als Fauces dienendes Gemach 62 und ein an einer Anshöhlung in der einen Wand kenntliches Cubiculum 63 mit gelben Wänden und leichten Architekturen liegen. Die linke Seite des Atriums ist nur von der Wand mit dem Durchgange in das größere Haus C begrenzt, während an der Vorderseite links vom Eingange ein einziges, einfach auf gelbem und rothem Grunde ausgemaltes Cubiculum 64 liegt. Aus den Fauces gelangt man rechts in ein Triclinium 65 mit rothen und gelben Wandflächen und der Aussicht auf das kleine Viridarium, neben dem eine Cisternenöffnung liegt. Die Decke des Umganges um dies Viridarium 66 wird nicht von Säulen, sondern nur von ein paar Pfeilern getragen. Auf den Umgang öffnet sich eine Reihe kleiner Schlafzimmer 67, welche in ihrer Schmucklosigkeit und Gleichförmigkeit für die der Dienerschaft gelten mögen. Hinter dem Tablinum liegt eine Art von kleiner Exedra 68', fast nur eine Nische oder Grotte mit einfach im zweiten Stil gemalten Wänden (während sonst dieser ganze Theil des Hauses nur Malereien letzten Stils hat), kleinem Stuccocarnies und niedriger Decke, deren Balkenlöcher erhalten sind; an den drei Schlafzimmern vorbei gelangt man in einen großen Raum 69, dessen Decke durch einen Pfeiler in der Mitte gestützt wurde und welcher einen fahrbaren, gepflasterten, jetzt vermauerten Ausgang auf die hintere Straße, den Vico del Fauno hatte und ohne Zweifel als Stall und Remise gedient hat. Links endlich neben diesem Stall, doch ohne Verbindung mit demselben, sehn wir noch zwei kleine Schlafzimmer 70, in welche man gradaus durch die jetzt verbaute Fortsetzung des Ganges zu 69 und durch einen Gang gelangt, der, durch ein Hinterfenster erleuchtet, am Ende über eine Rampe 71 anstatt der Treppe zum Posticum der Hauptwohnung C führt. Auch dies sind offenbar Sclavenzimmer gewesen,

(No. 22.) Hinter den beiden eben besprochenen H\u00e4usern, jedoch mit dem Eingang nicht aus dem breitern \u00darion ico del \u00e4runo, sondern von dem engen Vicolo di Mercurio aus, liegt ein Haus mit xwei Atrien, die 1534 gefundene



Fig. 175. Plan der s. g. Casa del Laberinto Norden oben.

aber besonders 1835 ausgegrabene Casa del Laberinto (VI, 11, 9 und 10; No. 45 im Plan), welches zu den bekanntesten von Pompeij gehört. Es ist in der Tuffperiode, wohl gegen das Ende derselben, nach fast vollständiger Wegräumung älterer Häuser, nach einem klaren und übersiehtlichen Plan erbaut worden: nur die Front des rechten Atriums und das vorspringende hinterste Stück der rechten Wand sind Reste älterer Bauten 141). Die ursprüngliche Decoration ersten Stils -Nachalimung einer Marmortäfelung durch plastische Stuckarbeit - ist nur in dem rechten Atrium 27 und in einigen anliegendeu Räumen erhalten. Nicht allzu lange nach der Deduction der römischen Colonie wurden in den Wirthschaftsräumen (11-22) einige Veränderungen vorgenommen, namentlich anch das kleine Bad 20-22 eingerichtet, und das ganze Haus, mit Ausnahme der erwähnten Räume am rechten Atrium, im zweiten Stil ausgemalt, welche Decoration nur in wenigen Räumen (z. B. in dem Bade) durch snätere Malereien ersetzt worden ist.

Ihr sind wahrscheinlich die zum Theil sehr schönen Mosaikfußböden gleichzeitig. Die rechte Vorderecke endlich ist in Folge des Erdbebens vom Jahre 63 neu aufgebaut worden. Die Orientirung ist leicht und lässt sich kurz abthun, 1 Eingang, Ostium, mit derselben doppelten Eingangseinrichtung, wie sie in dem Hause des M. Epidius Rufus (oben No. 14) besser erhalten ist. An demselben liegt rechts der Troppenraum 2, der, nach seiner Größe zu urteilen, auch entweder als Vorrathskammer oder als Schlafzimmer für Sclaven gedient hat. Das tuscanische Atrium 3, hinter dessen Impluvium der gemauerte Rest einer Statuenbasis steht, ist ein Nebenatrium, weniger regelmäßig gestaltet als das andere (27), und vermittelt den Zugang zu den links hinter ihm liegenden Wirthschaftsräumen. Am Atrium liegen nur links Zimmer und zwar 5 ein großes, von der Straße her erleuchtetes Gemach ungewisser Bestimmung mit einer gemauerten Basis an der Westwand (links), sorgfältig, wenn auch einfach decorirt, zu welehem der Gang 4 führt, an dessen Ende rechts eine frühere Thür nach 6 verbaut ist; ein kleineres dergleichen 6, welches, durch ein Fenster von der Straße her erleuchtet, in einer Decoration letzten Stils recht hübsche Bilder enthält, namentlich links (halb zerstört an Ort und Stelle) eine Entführung der Europe (Hlbg, No. 125) und gegenüber, noch mehr zerstört, eine verlassene Ariadne (Hlbg. No. 1230); sodann eine Ala 7 mit einem weißen Mosaikfußboden und streng architektonisch decorirten Wänden; eine rohe überwölbte Sclavencella 8 mit kleinen, nach außen sich verengenden Fenstern; die Schlafstätte befand sieh wohl unter der vortrefflich erhaltenen Treppe 9, welche über neunzehn steile Stufen zum Oberstoek führt. Von einem Vorplatze 10 gelangt man links in ein erst später hineingebautes ganz wüstes Zimmer oder einen Verschlag ungewisser Bedeutung 11 mit einem Nebenstübchen 12, in welchem sich ein kleiner Larenaltar befindet, und durch dieses in die Küche 13. Letztere hat zwei Heerde, einen rechts, neben welchem sieh in einer viereckigen Nische Reste des Larenbildes finden, und einen zweiten an der Hinterwand. Von letzterem aus müssen auch die Baderäume 21, 22 geheizt worden sein, wenn gleich das Nähere hier nieht mehr kenntlich ist. Reehts neben diesem Heerde war wohl der Abtritt. Von 10 gradaus, vorbei an dem Cubiculum 14, gelangen wir auf auf einem langen Gange 15 in eine Bäckerei 16 mit den Mühlen a, vier großen Wasserschüsseln von Thon auf gemauerten Untersätzen b. einem Ausgussstein e, über dem der Flussgott des Sarnus, eine der symbolischen Schlangen und Vesta von zwei Laren umgeben nebst der Venus Pompeiana mit dem Genius (Hlbg, No. 65) gemalt sind, endlich dem großen gewölbten Backofen d. Links neben letzterem sehn wir das eigentlich zur Brotbereitung bestimmte Zimmer mit einer Brunnenöffnung an der einen Seite, dem Fuße des Backtisches in der Mitte, dem evlinderförmigen Steingefäß zum Kneten des Teiges nnd Balkenlöchern für Bretter in der Wand des andern Endes. Da kein Laden mit dieser Bäckerei in Verbindung steht, vielmehr der Zugang zu derselben nur durch die ganze Wohnung ist, so darf man annehmen, dass das hier gebackene Brod nieht verkauft, sondern nur für den Hausstand dieser Familie verbraucht wurde, auf dessen Ansehnlichkeit sich aus diesem Umstande schließen lässt. Hinter der Bäckerei sehn wir noch den unregelmäßigen Raum 18, welcher durch die gemauerte Krippe deutlich als Stall gekennzeichnet ist. Links von ihm führt der Gang 17 zu einem zweiten Abtritt. Das größte Interesse in dieser Abtheilung des Hauses nehmen die Räume 20, 21, 22 in Anspruch, welche ein vollständiges Bad bilden, und zwar so, dass das kleine Vorzimmer 20 das Apodyterium war, 21 das Tepidarium, welches mit Stuccatur und Malerei in seiner Wölbung verziert war, und 22 das Caldarium mit der in Muschelform überwölbten Nische für das Labrum an dem einen Ende und zwei Nisehen für Wannen an dem andern Ende und an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite. Beide letzteren Räume wurden von der Küche 13 aus geheizt vermittels des von Thonröhren getragenen suspendirten Fußbodens und der Hohlwände. Ihre Malereien sind dritten Stils, einfach aber geschmackvoll, leider sehlecht erhalten 142]. Am Anfang des langen Ganges 15 ist die erste Verbindungsthür mit der Hauptabtheilung des Hauses, welche in das Peristyl führt, eine zweite und eine dritte finden wir zwischen beiden Atrien. Neben der letzten stand bei e im Nebenhause auf einer gemauerten Basis eine starke Geldkiste, ähnlich derjenigen im Hause des angeblichen Quaestors, von der noch jetzt einige unförmliche Reste erkennbar sind.

Die Hauptabtheilung des Hauses hat natürlich ihren eigenen Eingang von der Gasse 23 in ein ungewöhnlich breites, mehr zimmer- als gangartiges Ostium, neben dem links ein kleines Zimmer 24, füglich nur die cella atriensis, rechts ein noch kleineres 25 liegt, welches als apotheca diente. Rechts war das größere Zimmer 26 zur Zeit des zweiten Decorationsstils sorgfältig ausgemalt, vermuthlich ein Triclinium; später, als nach 63 die Ecke neu aufgebaut war, ließ man es roh und scheint es zu wirthschaftlichen Zwecken benutzt zu haben. Das Atrium 27 ist tetrastyl und von korinthischer Ordnung, geräumig, luftig, elegant ; von der Stuckbekleidung der Säulen ist fast nichts erhalten ; hinter dem Impluvium steht eine Basis für eine Brunnenfigur, welche einen Wasserstrahl auf einen im Impluvium selbst stehenden Marmortisch f fallen ließ; weiter zurück, sowie zwischen den vorderen Säulen, sind im Boden die Öffnungen der Cisterne. Als das Haus im zweiten Stil ausgemalt wurde, war im Atrium die Decoration ersten Stils noch vollständig erhalten; erst in der letzten Periode wurde sie auf dem untern Theil der Wände durch einfachen schwarzen, durch grüne Streifen in Felder getheilten Stuck ersetzt. Rechts bei g fand man auf gemauerter Unterlage eine in ihrem Eisenwerk wohl erhaltene zweite Geldkiste. welche aber nur mit Lapilli angefüllt war. Von den das Atrium umgebenden Zimmern gelten das erste und zweite links 28 und 29, und ein anderes rechts 30 für Cubicula, und zwar ist 29 durch die für das Bett bestimmte Aushöhlung in der einen Wand, 30 durch den erhöhten Platz des Bettes als solches gekennzeichnet. Dass 29 von beiden Atrieu aus zugänglich ist, kann keinen Gegengrund abgeben. Diese beiden Zimmer sind im letzten Stil ausgemalt: in 29 ist ein wegen seines Gegenstandes bemerkenswerthes, wenn gleich nur mittelmäßig ausgeführtes Gemälde: Paris, welchen Eros, indem er ihm Helena verspricht, zur Untreue an seiner ersten Gattin Oenone verführt Hlbg. No. 1287); das Motiv, nach welchem Eros dem willig lauschenden Paris über die Schulter seine Schmeichelreden zuraunt, kehrt auf Vasen freien Stils und in Reliefen wieder. Dagegen ist für 28 seit der Zeit des zweiten Stils nichts geschehen und befinden sich die Wände daselbst in einem sehr verwahrlosten Zustande.

Von dem Wandschmuck der rechten Als 32 ist nichts erhalten; die Wände der linken 31 sind weißt; sie war in der letzten Zeit in einen Sehrank oder eine Vorrathskammer verwandelt, so dass man für gewönnlich nur die Thür sab; ihte Hinterwand ist von schmalen Luftöffnungen nach dem benachbarten Artium durchbrochen. In der Mitte der Rückseit liegt das weit offene, aber nach hinten durch eine Brüstungsmauer gesperter Tablinum 33 mit einem Fußboden von weißem Mossik mit farbigem Rande, einer farbigen Schwelle



Fig. 176. Fenster-

in Form eines Maeanders und einem bunten, aus vier Maeandem gebülderen Labyrinth im Mittelpunkte; die Deconation ersten Stils ist hier erhalten. Daneben die Fauces 34, neben deren hinterer Thür eine viereekige Offnung sich befindet, welche durch eine von seels gewölkten Offnungen tubenschlagartig durchbrochene Thomplatte geschlossen ist, eine Füllung innere Feuster zum Luftdurchzug, welche in Pom-Füllung innere Feuster zum Luftdurchzug, welche in Pom-

peji mehrfach vorkommt. Zur linken Seite des Tablinums sehn wir endlich in

dieser vordern Abtheilung noch ein großes Sommertrielinium 35, welches gegen die Ala wie gegen das Peristyl und gegen das anatoßende Zimmer 38 hin durch breite Fenster geöffnet ist; es ist im letzten Stil auf vorwiegend rothem Grunde ausgemaß und hat einen weißen Mosaikfullboden mit sehwarzem Kande.

Das Peristvlium 36, welches einschließlich des 4 M, breiten Säulenganges 23,20 × 26,50 M. misst, dürfte wohl eines der größten in Pompeji sein. Die dreißig dorischen Ziegelsäulen, welche die Decke des Umgangs trugen, sind mit feinem weißem Stucco überkleidet; ihnen entsprechen an den Wänden beider Seiten flache Wandpilaster. Von farbiger Decoration dieses weiten Umgangs ist nichts erhalten; doch war sie zur Zeit des zweiten Stils sicher vorhanden. Eine Piscina findet sich nicht im Peristylhofe, nur eine Cisternenöffnung h sehn wir an der hintern Säulenreihe; in der Mitte der vordern Reihe steht ein Monopodium aus graucm Marmor. Es ist nicht anders zu denken, als dass der Hofraum zum Garten benutzt war. Man denke ihn sich bepflanzt mit schattigen Baumgruppen, unter denen für buntfarbige Blumen, für welche man in Pompeji nach dem Zeugniss der Gemälde viel Sinn hatte, Raum und Licht genug bleiben mochte, eingefasst von den dreißig weißglänzenden Säulen, umgeben von dem schönen breiten und schattigen Umgang, man denke sich darüber den blauen Himmel und die glänzende Sonne Süditaliens : alsdann wird man sich vielleicht eine Vorstellung machen können von der Anmuth und Schönheit eines solchen Peristyls, das wir nur durch ein paar armselige Linien im Plan anzugeben vermögen, und das auch in seinen Ruinen den Eindruck nur ahnen lässt. welchen es einst machen musste. An diesem Peristyl liegen nur vorn und hinten einige Zimmer, vorn ihrer zwei, beide mit schwarzweißem Mosaikfußboden, nämlich eine kleine Exedra 37 rechts neben den Fauces, die Wände schr einfach im letzten Stil gelb und roth mit schwebenden Figuren bemalt. und ein größeres, einfach im zweiten Stil ausgemaltes 38 mit breitem Eingang vom Peristvlgange und großen Fenstern gegen das Atrium 3 und das Gemach 35: wie dies letztere können wir es als Sommertriclinium bezeichnen. - Die Zimmer der hintern Seite sind alle im zweiten Stil gemalt. Hier liegen neben einander zunächst zwei große, gegen den Peristylhof weit geöffnete Zimmer 39 und 40, welche beide als Triclinien bezeichnet werden müssen. Der Fußboden von 39 ist in eigenthümlicher Weise aus Signinum und Mosaik zusammengesetzt; ein Mosaikquadrat bezeichnet den Platz des Tisches; 40 hat einen schönen farbigen Mosaikboden (bei Zahn II, 99), als Triclinium wird es durch seine Form hinlänglich charakterisirt. Die einfache Decoration von 39 (Mau, Wandmalerei Tf. III) stellt eine Marmorbekleidung und vor der Wand stehende Pfeiler dar; complicirter, mit gemalten Säulen, Pilastern und Gebälken, dabei weniger geschmackvoll in den Farben ist die von 40, hinter welchem ein kleines Cubiculum 41 liegt, gekennzeichnet durch die gewöhnliche, für das Ende des Bettes bestimmte Vertiefung in der einen Wand. Weiter folgt eine allerliebste Exedra 42 mit einem noch vorhandenen schönen Mosaikgemälde im Fußboden [abgcb. Zahn II, 50], welches innerhalb eines den Rand bildenden Labyrinthes den Kampf des Theseus gegen den Minotauros darstellt

und dem Hause seinen Namen gegeben hat. Sodann der prachtvolle korin-

thisehe Occus 43 von 6,70 × 6,80 M., dessen Fußboden von weißem, farbig umrandetem Mosaik ist und in der Mitte ein Quadrat aus farbigen Marmorplatten enthält, und an deren Wänden entlang, ähnlich wie in der Casa di Meleagro, zehn mit weißem Stueco überkleidete Backsteinsäulen stehn, deren Function und Verhältniss zur Zimmerdecke bei der Zerstörung der oberen Theile nicht kenntlich ist. Die Wände sind mit barocken und nicht allzu geschmackvollen Architekturen bemalt, haben aber sehr gelitten. Sehr eigenthümlich sind die beiden kleinen gewölbten und nur durch ganz kleine Fenster in den Lünetten erleuchteten Cabinette 44 und 45 (ersteres etwas größer; der Plan ist nicht genau', welche sieh zu beiden Seiten im Hintergrunde in den Oecus öffnen. Über ihre Bestimmung kann man nur die ähnlichen Räumen gegenüber schon hier und da ausgesprochene, natürlich nicht beweisbare Vermuthung aufstellen, dass ihrer eines als Zimmer zum Vorlegen und Warmhalten der Speisen, das andere als Wartezimmer für die Jongleurs, Tänzer, Akrobaten, Mimen u. dgl. Künstler diente, die man nach den Gastmählern auftreten ließ. Den Schluss der Gemächerreihe bildet ein schönes, weit offenes Zimmer exedral 46 mit einer Nische für die Ruhebank im Hintergrunde. Hier wie in 44 und 45 ist an den Wänden farbiger Marmor und Alabaster nachgeahmt und darüber liegt in der Nische ein Fries mit einfarbig gelb, grün und braun gemalten Brustbildern (HIbg. No. 601, 1526) und kleinen scherzhaften Figuren (HIbg. No. 1527). Der Fußboden besteht aus schachbrettartigem Mosaik.

(No. 23.) Als eiu in mancher Hinsicht in seinem Plane verwandtes, aber besonders durch die Eigenthümlichkeit seiner Decoration und durch seine große Vornehmheit sich auszeichnendes Haus, welches zugleich zu den berühmtesten und meistgenannten der Stadt gehört, möge hier auf die Casa del Laberinto das Haus No. 46 im Plane folgen, welches man 1830 in Gegenwart von Goethes Sohn auszugraben begann, und zu Ehren dieses und seines großen Vaters eine Zeit lang Casa di Goethe nannte, ein Name, den wir Deutsche nicht ganz in Vergessenheit gerathen zu lassen Ursache und Recht haben, obgleich man sich seiner an Ort und Stelle nicht mehr erinnert. Denn jetzt sind zwei andere Namen für dies Haus im Schwange, nämlich entweder Casa del Fauno nach einer kleinen Meisterstatue eines tanzenden Fauns, oder Casa del gran musaico nach dem großen Mosaik der Alexanderschlacht, auf welches wir zurückkommen. Aber nicht allein dieses wundervolle Mosaikgemälde zierte die Casa del gran musaico; dieselbe enthielt noch mehre andere ebenfalls vorzügliche Mosaiken, und ist eben durch diesen vielfachen Mosaikschmuck und die dem ersten Decorationsstil angehörende Stuccoornamentik ihrer Wände bei geringfügiger Wandmalerei von den meisten anderen Häusern Pompejis unterschieden. Zahlreiche Amphoren für Weinbewahrung, welche man in diesem Hause fand und noch heutzutage an der linken Wand seines Peristyls sehn kann, können zu der freilich sehr unsichern Vermuthung Anlass geben, dass sein letzter Besitzer Weinhandel trieb. Das Haus nimmt, wie das des Pansa, eine ganze insula (VI, 12) ein, ohne wie jenes rings von Läden umgeben und durch vermiethete Räumlichkeiten beschränkt zu sein; der Haupteingang ist von der Nolaner Straße.

Auch dies Haus ist in der Tuffperiode, nach vollständiger Wegräumung



älterer Bauten, auf einmal und nach einem leicht übersehbaren Plan erbaut worden und ist einer Bauart nach älter als die eben besprochenc Casa del Laberiute. Die derselben Periode angehörige Decoration der Wände ist darum



Fig. 177. Plan der s. g. Casa del Fauno oder del gran musaico (Norden links).

doch nicht dem Bau gleichzeitig: ihr gingen einige bauliche Veräuderungen voher. In vielen Theilen finden wir unter dem Sucke Bleiphatten mit vielen Nägeln auf die Wand befestigt; es ist aber erweislich, dass dieselben hier angebracht wurden nicht um die uns vorliegende, sondern mei nie faltere, jenen haulichen Veränderungen vorussliegende Decoration gegen Feuebtigkeit zu schützen. Auch diese aber muss, nach der Bauart zu schließen, dem ersten Decorationsstil angehört haben <sup>103</sup>.

Wie die Casa del Laberinto hat auch dies Haus zwei neben einander liegende Atrien; hier aber sind dieselben so geschickt in einander gefügt, dass auch das Nebenatrium 7 eine regelmäßige Form, freilich ohne Tablinum und mit den Alae in der Mitte der Langseiten, erhalten hat. Wie dort, so liegen auch hier die Wirthschaftsräume neben dem Peristyl und sind in ganz ühnlicher Weise aus dem Nebenatrium zugänglich. Wenn wir die Rundschau in der kleinern Abtheilung beginnen, soll doch zuvor noch kurz bemerkt werden, dass von den vier Läden 1, 2, 3, 4 zwei mit dem Innern des Hauses in Verbindung stehen und zwar No. 1 durch eine Thür direct ins Atrium und eine zweite in ein kleines auf das Atrium ausgehendes Ladenzimmer 5. Der Laden gehörte also zum Hause, so gut wie No. 2, welcher sich nach hinten direct in das größere Atrium öffnet. Im Eingang der kleinern Abtheilung gleicht ein um zwei Stufen erhöhtes, unverschlossenes Vestibulum den schiefen Winkel aus, welchen die Axe des Hauses mit der Straße bildet. Durch das Ostium 6 gelangen wir in das tetrastyle Atrium 7, dessen korinthische Tuffsäulen später an ihrem untern Theile mit dickem Stucco überzogen, eben hier nicht cannellirt und gelb bemalt sind, während ihr oberes Stück, noch mit dem dünnen und harten weißen Stucco der ältern Periode überzogen, cannellirt ist. Der Unterschied der beiden Arten des pompejanischen Stucco und ihrer Verwendung kann hier besonders deutlich beobachtet werden. Das Impluvium ist, wie gewöhnlich, aus Tuff. Im Atrium wurde eine kleine Ara von Travertin mit einer oskischen Inschrift gefunden, welche den Namen der Göttin Flora

(Fluusai d. i. Florae) enthält. Eine kleine Bronzestatuette, in der man eben diese Göttin erkennen will, findet sich ebenfalls in den Fundberichten dieses Atriums verzeichnet, doch ist sie nicht bekannt. In Bezug auf die Flora-Inschrit äußert Mommsen (Unterital. Diall. S. 189) frageweise die sehr wahrscheinliche Vermuthung, dass dies prächtigste aller Häuser in Pompeji einer alten Familie oskischer oder samnitischer Abkunft gehört habe, welche den nationalen Cult und die nationale Sprache länger als die übrigen Bewohner bewahrt hätte. Gleich links am Ostium und Atrium finden wir eine apotheca 8, welche zugleich eine vom Ostium aus betretbare Treppe zum Obergeschoss enthielt; gegenüber liegt die cella ostiarii 9. Auf der linken Seite des Atriums ist 10 ein sehr einfach im letzten Stil ausgemaltes, auch durch eine Thür aus dem Hauptatrium 27 zugängliches Schlafzimmer, wie wir es ganz ähnlich auch in der Casa del Laberinto (29) fanden. Die linke Ala 11 diente als Durchgangsraum. Neben der rechten Ala 14. mit schwarzweißem Mosaikfußboden, liegt ein Schlafzimmer 13 mit einem zweiten 12 hinter sich, welches, durch ein Fenster von der Straße erleuchtet, nur durch das erstere betretbar ist. Beide sind schr einfach, mit weißen Wänden; man würde sie für Sclavenzimmer halten, hätte man nicht in beiden, außer einigen bronzenen Vasen, elfenbeinerne Bettgestellfüße, also die Reste von sehr kostbaren Bettgestellen gefunden. Diese beiden Zimmer sind viel niedriger gestochen als die übrigen, so dass man über den Balkenlöchern der Decke den Anfang des zweiten Stockes sieht, in dessen sehr einfachen, durch die Treppe in 8 zugänglichen Räumen (über 8, 6, 9, 12, 13, vielleicht auch über dem Laden 4) wohl sicher die Dienerschaft untergebracht war. An den Enden des Atriums befinden sich rechts und links Hausteinfundamente a und b, von denen dasjenige links einem in Fragmenten gefundenen Geldkasten zur Basis gedient haben mag, während das andere rechts, so viel man aus den bei der Ausgrabung gefundenen Resten zu schließen vermag, eine Presse zum Ausdrücken einer Flüssigkeit getragen zu haben scheint, welche sich durch ein Loch in der Mauer in das durchaus ungeschmückte Zimmer 15 ergoss. In der Mitte der Steinbasis rechts steckt noch ein Zapfen von Eisen. Auf der Rückseite des Atriums finden wir links nur die Fauces 16 in das beiden Abtheilungen gemeinsame Peristyl, während der größern Abtheilung die Fauces fehlen, rechts einen Durchgangsraum zu den Wirthschaftsräumen, 17, an dem zwei Treppen und ein von der Straße her erleuchtetes Sclavenzimmer 18 liegen, und als dessen Verlängerung sich ein durch ein paar Fenster vom Peristyl 36 erleuchteter langer Gang 19 darstellt. welcher in das auf den Garten geöffnete Zimmer 43 führt. An diesem Gange liegen rechts ein zweites Sclaven - oder auch Vorrathszimmer 20, der geräumige Abtritt 21 mit einem ansehnlichen Fenster nach der Straße, ein doppeltes Badezimmer 22 und 23 mit unterhöhltem, von Thonröhren getragenem Fußboden und den Resten der die Hohlwände bildenden Thonplatten, weiter eine von zwei Fenstern erhellte geräumige Küche 24 mit einem großen gemauerten Heerde, der Öffnung zur Heizung des Caldariums 23, einer Brunnenöffnung in Travertin und einer hoch oben als Aedicula aus der linken Wand hervortretenden Larariumnische, endlich das weite Triclinium 25, welches sich mit einer Thür gegen den Gang, mit einer zweiten in die Exedra 43 öffnet und auf den Säulengang des Gartens ganz offen ist. An der Mauer der Kuben ist im Gange noch eine Treppe in das obere Geschoss augebrache Von Decoration ist außer dem erwähnten bescheidenen Mosaikfußboden in der Ala 14 inchts Xennenswerthes in dieser Abtheilung vorhanden, ja alle zu ihr gehörigen Räume sind, wenn nicht zennenswerthes indieser Abtheilung vorhanden, ja alle zu ihr gehörigen Räume sind, wenn nicht ganz roh abgetüncht, wie geflissentlich einsich mit weißen Wänden über rothen Sockelstreifen gehalten ; ohne Zweifel geht dies zurück auf den Wiederaufbau nach dem Erübeben vom Jahre 63, welches die rechte Seite dieses Artiums zerstörte.

Dagegen bietet das größere linke Atrium nebst den hinteren Räumen ein treffliches Beispiel der Decorationsweise der ältern Zeit. Hier beginnt in gewissem Sinne der Schmuck sehon vor dem Hause, indem in das Trottoir von opus Signinum vor der Thür des Vestibulnms 26 das Wort HAVE (are, sei gegrüßt!) mit großen Mosaikbuchstaben aus farbigen Marmorstücken eingelegt ist. In dem Hausflur können wir sehr deutlich das durch eine dreiflügelige Thür verschließbare Vestibulum e vor der, wie schon früher (S. 252) bemerkt, nach außen sieh öffnenden Hansthür, von deren Eisenwerk und Bronzebeschlag man bedeutende Reste aufgefunden hat, und das Ostium d unterscheiden. Das Vestibulum gleicht auch hier die Schiefwinkligkeit gegen die Straße aus. Das Ostinm hat eine beträchtliche Steigung bis in das Atrium und ist mit einer Zusammensetzung von kleinen Marmordreiecken von weißer, sehwarzer, rother, gelber und grüner Farbe gepflastert und gegen das Atrium mit einem ietzt ausgehobenen Mosaiksaume abgeschlossen, welcher meisterhaft aus farbigen Marmorstückehen, nicht aus Pasten, gearbeitete Masken, durchschlingen von einer Guirlande von Früchten und Blumen (Mus. Borb, XIV. 14) darstellt. Die Wände des Ganges sind mit Feldern in Stuck bis zur Höhe von 2,40 M, bekleidet, welche marmorartig bemalt sind. Darüber lag ein von in Hochrelief ans Gypsstucco gebildeten Sphinxen und Löwen getragener Carnies, über welchem zu beiden Seiten eine kleine Nische mit blinden Thüren in Stucco mit Stuccosüulen und Pfeilern, eine vollständige Tempelfacade darstellend, angebracht ist. Getragen werden diese Säulchen und Pfeiler von einem mit Cassetten geschmückten, einst von Kragsteinen getragenen und mit schönem Geison abgeschlossenen Deckengliede. Von der reichen Bemalung der Cassetten ist wenig erhalten; die violette innerste Fläche derselben war von einem gelben Ejerstab eingefasst und enthielt in der Mitte je eine kleine Reliefbüste, die aber nirgends erhalten ist. Von allen bisher entdeckten Hauseingängen Pompejis ist dieser weitaus der prächtigste 144).

Das tuscanische Atrium dieser Wohnung 27 hat an sich nichts besonders Interessantes, ausgenommen die sehon erwähnte, hier namentlich an der untern Ecke rechts deutlich erkennbare Bleibekleidung der Wände. Der die Bleiplatten haltenden Nägel sind so viele, dass man ihrer auf einem Quadrameter über 200 sählt; ihre vorspringenden Köpfe dienen als Haltepunkte der Stuccoverkleidung, welche natürfeh auf dem Blei selbst nicht gehaftet haben würde. Das ungewöhnlicher Weise mit einem Springbrunnen versehen gewesene Impluvium aus Travertin in der Mitte des Atriums ist besonders deswegen merkwürdig, weil sich bis auf seinen Boden die in diesem Hause vorherrschende Lust am Mosaik ausgedehnt hat, und zwar so, dass dieser

Boden aus wohl in einander gefugten Sticken bunten Marmors gebildet wird. And der Brode rechts vom Impluvium lag, also wohl nur zufällig an diesem Orte, der sehon erwähnte meisterhafte kleine Faun, auf den wir spiter noch einmal zurückkommen werden. Die Bleiröhren der Leitung, welche den Springbrunnen speiste, sind im Fußboden des Atriums rechts noch jetzt an ihrer Thombedechung verfolzen.

Das erste Zimmer rechts 28 ist ein Cubiculum mit zwei erhöhten Plätzen für Betten, welche im rechten Winkel zusammenstoßen und deren Oberfläche, so wie auch der Fußboden im Zimmer, mit Mosaik belegt ist. Und zwar enthielt derselbe in der Mitte ein Bild, Faun und Nymphe, welches ausgehoben ist. Die Wände sind im zweiten Stil decorirt und mit einem Stuccocarnies geschmückt; auf die Hinterwand ist in grader Perspective eine überwölbte Nische, auf die linke Wand eine Thür gemalt. Die beiden folgenden Zimmer 10 und 11, mit Durchgängen in das Atrium der andern Abtheilung, sind schon bei dieser erwähnt worden; das erstere ist mit doppeltem Stuccocarnies aus der ältern Periode über weißen, roth eingetheilten Wänden aus der jüngern geschmückt. Links neben der Thür ist ein kleines, noch theilweise mit Glas geschlossenes Fenster angebracht. In den beiden Alae 29 und 30 waren die Wände mit farbigen Quadernachahmungen ornamentirt; die Fußböden finden wir mit Mosaikbildern geschmückt, und zwar denjenigen der Ala links 29 auf schwarzem Grunde mit einer ziemlich grob gearbeiteten Darstellung von weißen Tauben, deren zwei aus einem halbgeöffneten, buntfarbigen Kästehen eine Perlenschnur ziehn, während derjenige der gegenüberliegenden Ala 30, von ungleich feinerer Arbeit (abgeb. Mus. Borb. XIV, 14), den wir aber jetzt im Museum in Neapel aufsuchen müssen, in der Mitte einer breiten Ornamentborde eine Katze darstellt, welche einen Vogel frisst, darunter zwei Enten, mehre kleine Vögel, Fische und Schalthiere. Die Hinterwand dieser Ala, ist mit einer weiten Offnung auf das Atrium des Nebenhauses durchbrochen, so dass von den beiden Alae die eine geschützt, die andere luftig war. Die beiden durch je zwei hoch angebrachte, sich nach außen verengende Fensterchen von der Straße aus erhellten Schlafzimmer 31 und 32 enthalten nichts besonders Bemerkenswerthes, es sei denn im erstern die Decoration des zur Zeit des zweiten Stils erneuerten Sockels, welcher einen aufgehängten gelben, roth gestickten Teppich darstellt, wie auch in 28, wo er aber schlecht erhalten ist; 32 zeigt ganz die alte bunte Stucconachahmung von Quadern und einen feinen Zahnschnittcarnies. Das von mächtigen cannellirten Anten eingefasst gewesene Tablinum 33 in der Mitte des Hintergrundes ist nach vorn ganz offen und nach hinten nur durch eine niedrige Brüstungsmauer gegen das Peristyl gesperrt, während es nach beiden Seiten je zwei Fenster in die anstoßenden Säle hat. Seinen Fußboden schmückt ein buntes Mosaikpflaster. umgeben von einer weißen Borde. Hier fand man die Fragmente einer zweiten oskischen Inschrift auf einer marmornen Tafel Mommsen, Unterital. Diall. S. 183 und 188) und einen Hermenkopf des bärtigen Bakchos. Außerdem aber grub man hier das Gerippe einer Frau aus, in der wir die Hausfrau vermuthen dürfen, welche mit reichlichem Schmuck beladen zu fliehen versucht hatte, und als sie dies für unmöglich erkannt haben mag, ihren Schmuck weggeworfen und sich unter das Tablinum geflüchtet zu haben scheint. Der Fundbericht (Pomp. ant. hist, II, II, p. 248) giebt an, was aber kanm glaublich ist, man habe das Skelett in einer Lage gefunden, ans der sich schließen lasse, die Unglückliche habe mit den Händen die sich seukende Decke des Tablinums zu stützen versucht, sei aber endlich von dieser begraben worden. Von ihrem im Atrium gefundenen Schmucke werden wir eines der zwei unter ihm ausgezeichneten großen goldenen Armbänder (armillae) in Schlangenform später in Abbildung mittheilen; das ganze Verzeichniss dieses höchst reichen Goldand Silberschatzes mag man in den Fundberichten nachlesen; es umfasst verschiedene Ringe, Ohrringe, Haarnadeln u. dgl., eine silberne Vase und einen Spiegel, sowie viele Münzen von demselben Metall, ein Glaskorallenhalsband und Anderes 145]. Auch andere Skelette sind in den benachbarten Zimmern gefunden worden. Rechts neben dem Tablinum liegt ein vom Atrium aus zugängliches und vom Peristyl nur durch eine Brüstungsmauer getrenntes großes Sommertriclinium 34, in dessen Fußboden in der Mitte eines der schönsten Mosaikgemälde des Alterthums (jetzt ausgehoben) eingelegt war, darstellend den bakchischen Daemon Akratos, der auf einem Panther reitet (abgeb, Zahn II, 50). Das Zimmer links vom Tablinum 35 ist von ungewisser Bestimmung, vielleicht ebenfalls ein Triclinium; mit Thuren sowohl auf das Atrium als auf das Peristyl bildet es, da die Fauces fehlen, die Verbindung zwischen beiden : auf das Peristyl hat es außerdem ein großes Fenster. Auch hier war der Fußboden mit einem jetzt ausgehobenen Mosaik geziert, welches zwar von gleich schöner Technik ist, wie das von No. 34, aber einen weniger interessanten Gegenstand in natürlicher Größe darstellt, nämlich ein Stück Meeresufer mit Fischen, Muscheln, Polypen und anderen »frutti di mare« (abgeb, Mus. Borb. XIV, 15). Von dem Speisesopha, welches hier stand, wurden die schönen bronzenen Füße aufgefunden. Der hier in der Farbenwahl nicht geschmackvolle Stuccoquaderschmuck ist an der linken Wand des Zimmers 35 besonders gut erhalten. Hinter den drei zuletzt genaunten Zimmern erstreckt sich das Peristyl 36 von 24 M. Breite und 19,20 M. Tiefe mit einem 3,80 M. breiten von 28 Säulen getragenen Umgang. Diese Säulen sind von Tuff und mit feinstem, marmorhartem, weißem, aber dünnem Stucco überzogen, unendlich verschieden von demjenigen der spätern Periode; nur einige der allerfeinsten Einzelheiten, wie der Perlenstab der Capitelle, sind nur im Stuck, nicht anch im Stein ausgearbeitet. Über den ionischen Capitellen lag, grade wie bei dem aus derselben Periode stammenden Apollotempel, auf einem sehr schmalen Architrav ein mit Triglyphen ornamentirter dorischer Fries, von welchem ein paar Stücke rechts an der hintern Seite des Peristyls liegen, Reste der kleinen Säulen eines obern Umganges sind jetzt an der rechten Wand des Gartens 39 aufgestellt. In der Mitte bilden Tuffplatten mit erhöhtem Rande ein Viereck. in dessen Mitte ein Monopodium von Marmor ein Beckeu gleichen Materials trug, aus dem sich, wie in den Häusern des Holconius und des Meleager, ein Springbrunnen erhob. Auf das Peristyl öffnen sich nur zwei Zimmer: das auf unserm Plan nicht numerirte Cubiculum neben den Fauces 16, mit rohen Wänden und Fußboden aus Signinum, und die Exedra 37. Letztere, gegen das Peristyl ganz offen, jedoch mit zwei rothbemalten korinthi-

schen Säulen auf 0.5 M. hohen viereekigen Basen zwischen den Antenpfeilern. vom Garten durch eine Brüstungsmauer getrennt, ist ein Heiligthum der Kunst; hier wurde am 24. October 1831 146) das wunderbare Mosaik der Alexanderschlacht gefunden, ein ganz einziges Kunstwerk, welches nach dem Vorgange der größten Gelehrten und Kunstkenner zu würdigen und zu erläutern in dem artistischen Theile dieser Betrachtungen versucht werden soll. In der rechten Ecke des Peristyls führt ein faucesartiger Durchgang 38 in den säulenumgebenen Garten 39 von 32 × 35 M., mit dem Umgange von 4 M. Breite und 56 gemauerten und mit feinem, weißem Stucco bekleideten, flach cannellirten dorischen Säulen, zu deren Füßen eine Wasserrinne das Wasser in die Cisterne führte, aus der man dasselbe durch zwei Öffnungen 40 und 41 schöpfte. Nur bei 40 ist ein schönes Puteal aus Marmor erhalten, an dessen oberem Rande Reste von Eisenkrampen sichtbar sind, von denen man annimmt. dass sie zur Befestigung eines Deckels dienten. Neben diesem Puteal hat vor Alters ein marmorner Tisch gestanden, von dem man leider nur einen Fuß, eine hockende, geflügelte Sphinx, gefunden hat, die zu den besten Werken der Sculptur gerechnet werden kann (abgeb. im artistischen Theile). Im Umgange links stehn noch an Ort und Stelle eine Masse von Weinamphoren. In den Säulen des Umgangs fand und sieht man zum Theil noch heute eiserne Nägel oder Haken: vielleicht ruhten auf ihnen die Stricke, an denen die Vorhänge, durch welche man bei heißem Sonnenschein den Umgang gegen den Garten abschließen und anmuthig beschatten konnte, hin und her gezogen wurden, wie dies auf einigen Wandgemälden, z. B. im Zimmer 46 der Casa del Laberinto, ersichtlich ist. Auch die Ringe, durch welche die Schnüre zum Ziehen der Vorhänge liefen, hat man in jeder Säule etwa 1 M, vom Boden, wo man jetzt die Löcher sieht, vorgefunden. Derselben Einrichtung sind wir schon in der Casa di Meleagro begegnet, und auch die dort besprochene Vergitterung der Intercolumnien wiederholt sich hier. Ein oberer Umgang war, wie in der Südostecke deutlich erkennbar, nicht vorhanden, und es müssen daher die hier aufbewahrten Reste kleinerer jonischer Säulen dem obern Umgange des Peristyls 36 angehört haben

Neben der Exedra des Peristyla liegt links gegen den Garten geöffnet ein Oceus 12, dessen Fußboden abermals ein bewunderungswürdiges Mosaik enthält, das leider arg beschädigt ist und deshalb nicht hat in das Museum geschaft werden können, abgeb. Mus. Berb. Vol. 1X, 55. Dasselbe stellt innerhalb einer reichen Maeanderborde einen von vorn gesehenen Löwen dar, ein Mesterstück des Ausbrucks von Karft und Feuer und ein eben so großes Meisterstück der Verkürzung. Das neben diesem Oceus und am Fade des langer Ganges 19 belegene kleinere Gemach 43 ist theils wegen seiner architektonisch gegliederten Deocration zweiten Stils, theils deswegen bemerkenswerth, weil in ihm eine ähnliche Maßregel zum Trockenhalten der Wände angebracht ist, wie die oben erwähnte, nur dass hier die Bleighatten durch solche von gebrannetem Thon ersetzt sind. Die ohne Zweifel mit einem großen Fenster (die beiden jetzt vorhandenen sind modern) auf den Gartenungang geöffnete Saal 44 links vom Oceus enthält jetzt eine Anzahl von zum Theil sehr interessanten Fragmenten der Stuccooranmentinger dieses Hausen nebet Stücken von thönerne





Restaurirte Ansicht de





e Casa del Centenario, bristyl, unten Längendarchschnitt.) Traufrinnen, von denen eines ein vollständiges Löwenvordertheil mit einem Blatt als Ausguss darstellt, ähnlich wie in der Traufrinne oben Fig. 143. An der hintern Seite des Gartens liegen von rechts nach links zunächst zwei kleine Zimmer ohne Schmuck 45 und 46; vermuthlich war 46, wo das Muster des Fußbodens aus Signinum den Platz des an der Straßenwand stehenden Bettes bezeichnet, die Cella des Thürhüters, 45 dagegen die des Gärtners. Sodann das Posticum 47 auf den Vicolo di Mercurio, neben dem in 48 eine Treppe zu einigen oberen Räumen des großen Peristyls lag; ferner eine breite, wohl zur Aufstellung von Statuen bestimmte, heute aber zur Aufbewahrung architektonischer Ornamente benutzte, über den Boden des Umganges erhöhte Nische 49. mit zwei Cabinetten 48 a und 48 b zu den Seiten, welche durch hölzerne Treppen zugänglich gewesen sein müssen und von denen 48 a. wie die erhaltenen Bretteindrücke und Löcher zeigen, als Vorrathskammer diente. Weiter links folgt eine Erweiterung des Umganges, von der aus unter 48 b die Öffnung cincr gewölbten Kloake sichtbar ist. Endlich an der Hinterwand zwei kleine Lararien 50 und 51, Nischen von flachen Giebeln gekrönt. Merkwürdig ist in einer so großen Wohnung das Fehlen von Zimmern, welche sich durch Lage und Bauart als Wintertriclinien zu erkennen geben.

Von den in diesem Hause in sehr großer Zahl gefundenen Gegenständen verdiene einige versilberte Thürschlösser, bronsene Thürschlöge mit mannichfaltigen Reliefornamenten, sowie Ornamente verschiedener Mobilien von demselben Metall, silberne Casseroleu und Schalen und dergt. hier zum Schlusse noch erwähnt ru werden, da auch diese Dinge von dem Reichthum, welcher in diesem Hause herrachte, Zeugniss ablegen.

No. 24.) In den Jahren 1879 und 1880 wurde in der neunten Region. östlich der Insulae 5 und 6, ein großes und in vielfacher Weise interessantes Haus (No. 108 b im Plan) aufgedeckt, welches man, weil dort bei der im Jahre 1879 veranstalteten Erinnerungsfeier an die Verschüttung Pompeijs Ausgrabungen gemacht wurden. Casa del Centenario, oder nach einer daselbst gefundenen Bronzestatuette Casa del Fauno ubbriaco nennt. Wir sind in der glücklichen Lage, von demselben nicht nur den Grundriss, sondern auch den Längen- und Querschnitt nach einer in allen wesentlichen Punkten sicher richtigen Restauration zu geben. Es stammt in seiner uns vorliegenden Gestalt im Wesentlichen aus römischer, aber wahrscheinlich noch republikanischer Zeit: seine Malcreien zerfallen in zwei Classen: die älteren sind vermuthlich dem Bau des Hauses gleichzeitig, jedenfalls aber, nach dem Zengniss einer noch zu erwähnenden Wandinschrift, älter als das Jahr 15 n. Chr.; sie gehören einer dem dritten Stil verwandten Manier (»Candelaberstil») an. Diese Malereien sind aber in den meisten, und namentlich in den bevorzugten Ränmen, durch Decorationen verdrängt worden, welche den Stil der letzten Zeiten Pompejis zeigen 147].

Ein Blick auf den Plan (Fig. 178) zeigt, dass wir hier im Großen und Ganzen dieselbe Anordnung haben, welcher wir in der Casa del Laberiuto und del Fauno (No. 22 und 23) begegneten: ein Haupt- und ein Nebenatrium, ein Peristyl hinter beiden, hauptsächlich aber hinter dem Hauptatrium, Wirthschaftsrüume neben dem Peristyl auf der Seite des Nebenatriums. Das Centrum der Wohnung ist das große Peristyl 9. Von den an ihm liegenden Räumen können wir 7, 8 und 11 als Winter-, 36, weil es nach Norden gewendet ist, als Sommertriclinium bezeichnen. Und ein Sommeraufenthalt war



Fig. 178. Plan der Casa del Centenario.

offenbar auch das sehr einfach, mit weißen Winden über wenig ornamentirtem rothen Sockel decoritet große Zimmer 32: zwischen dem Peristyl und dem kleinen Garten 33 gelegen, musste es ganz besonders kühl und luftig sein. 12, 31 und 35 sind Schlafzimmer; ebenso 27, welches mit einem Proceeton 22 versehen ist. — 29 und 30 sind Wirthschafts- und Vornthsräume, ebenso 37 und 38: beide Althellungen sind durch den niedrigen bedeckten Gang 34 (auf dem Plan schräffirt verbunden.

Die Säulengänge des Peristyls hatten nur auf der Vorderseite (oben auf dem Plan) ein oberes Geschoss, wie die beistehenden Durchschnitte zeigen. Die uncannelirten Säulen sind bis zur Höhe von 1,47 M. roth, dann über einem schmalen grünen Streifen weiß, mit einem blauen Streifen unter dem Capitell, welches von der dorischen Form abgeleitet ist, aber ein zierlich gegliedertes Profil hat; das einfach geformte Gebälk ist über einer Holzbohle aufgemauert. Die Säulen waren durch ein Holzgitter verbuuden; an jeder derselben finden sich, auf der dem Viridarium zugewandten Seite. Reste von zwei eisernen Nägeln oder Haken, welche ohne Zweifel zum Aufhängen von Vorhängen dienten. 10 ist eine Piscina, an deren gerundeter Seite auf einer kleinen Tuffbasis eine sehr schöne Bronzestatuette (jetzt im Nationalmuseum) stand, einen Satyr darstellend, welcher aus einem Schlauch den Wein auslaufen lässt: aus der Öffnung des Schlauches ergoss sich ein Wasserstrahl in die Piscina. Die decorativ wirkungsvolle und auch in manchen Details schöne Malerei der Peristylwände, letzten Stils, ist nur auf der Südwestwand erhalten: die großen gelben, violettroth geränderten, durch phantastische Architekturprospecte getrennten Felder enthalten jedes in der Mitte ein Bild, und zwar zwei größere Bilder, deren eines die Befreiung der Andromeda durch Perseus darstellt, das andere Bauern oder Hirten, welche mit Steinen und Stöcken einer Frau zu Hülfe eilen, welche in einem Teich, in der Nähe von Gebäuden, von einer Schlange in ihren Windungen gehalten wird: wahrscheinlich eine Parodie der vorigen Darstellung. Die übrigen Bilder sind kleiner und enthalten Götterattribute. Unter jedem der erwähnten Architekturprospecte ist in schwarzem Felde ein geflügelter Kopf gemalt; einer derselben ist besonders gut erhalten und meisterhaft ausgeführt 145 : wahrscheinlich haben wir in ihnen Windgötter zu erkennen.

33 war, wie sehon erwälnnt, ein kleiner Garten, rechts und hinten durch den bedeckten Gang 34 (auf dem Plan schräffty erengt. And dem vordern Rande dieses letztern steht eine mit buntfarbigem Mossik bekleidete Brunnen-nische, aus wehcher ein Wasserstrall über eine weiße Marmourtreppe in eine geräumige, innen blau ausgemalte Piscina fiel; eine in der Niche gedundene kleine Marmoratute eines Hermaphroditen stand wahrscheinlich in der Nische. Die Malervien der Wände, aus der letzten Zeit Pompejis, sind nicht eben sehr gesehmackvoll. Sie stellen theils die hinter einer Mauer sichtbaren Pflannen eines Gartens dar, theils sieht man in einem 0,57 M. hohen, bis an den obern Rand der Vordervand des Ganges 34 reichenden Streifen wie in einem Augarium allertei Sechliere: Fische, Muscheln, Hummer und Polypen, zum Theil im Kampf mit einnander.

In Betreff der übrigen Zimmer heben wir hervor die Wanddecorationen von 7 nnd 8, deren Wandfelder, dort weiß, hier schwarz, mit Arabesken umsäumt sind, besonders hübsch in 7; ferner das eine Gorgonenmaske darstellende Fußbodeminosaik von 12.

Den Hauptzugang zu diesem centralen Theil der Wolnung bildet das Haube- und Repräsentationsatrium 2, welches dieser seiner Bestimmung entsprechend nebst Alae und Ostim im Stil der letzten Zeit gut ausgenalt ist und auf seinen rothen Wandfeldern theils schwebende Figuren, theils vier Theaterscenen enthicit, von denen drei erhalten sind. In der linken Vorderecke stand die Geldkiste, derun Platz durch den Randstreifen des schwarzweißen Fußbodenmosalks bezeichnet ist. Die rechte Als ist, wie so häufig,
zur Außtellung eines sie ganz ausfüllenden großen Schrankes benutzt worden,
und zwar cats nachdem sie im Stil der leuten Zeit ausgemalt worden war.
Hinter dem Impluvium führt eine euge Treppe in einen Kellerraum, welcher
sich bis unter die vordere Halle des Peristyls erstreckt.

Es scheint, dass der Hausherr dem Dienst aegyptischer Gottheiten ergeben, und dass diesem Dienst das erste Zimmer links am Atrium gewidmet war. Hier ist nämlich in der Mitte eines ieden der weißen Wandfelder eine aegyptische Götter- oder Priesterfigur in ebenso unkünstlerischer wie ausführlicher Weise gemalt, während im übrigen die Decoration von äußerster Einfachheit ist. Man fand hier ein Sistrum aus Bronze und eine Bronzescheibe von 0.16 M. Durchmesser, auf welcher in Hochrelief eine weibliche Büste dargestellt ist. deren Kopf mit der Kopfhaut eines Elephanten bedeckt ist. Die übrigen das Atrium umgebenden Zimmer (3) erläutern in sprechender Weise die schon oben (S. 260) gemachte Beobachtung, dass sich in der Kaiserzeit das Leben vom Atrium in die hinteren Räume zurückzog: sie dienten als Vorrathskammern und waren, wie die in den Wänden erhaltenen Löcher beweisen, mit Brettgestellen versehen. Dass sie aber einst als Wohnräume dienten, beweist der schöne Fußboden des zweiten Zimmers rechts, in dessen opus Signinum ein Muster aus weißen Steinchen eingelegt ist, durch welches an der linken Wand der Platz eines Bettes bezeichnet wird. Das Zimmer war also ein Schlafzimmer, aber von solcher Geräumigkeit, dass es unmöglich etwa für einen Sclaven bestimmt sein konnte. Diese ausgedehnten Vorrathskammern, im Verein mit den zum Theil offenbar für ähnliche Zwecke bestimmten Räumen 38, legen die Vermuthung nahe, dass der Hausherr Handelsgeschäfte trieb und hier sein Waarenlager hatte.

Während man durch das Hauptatrium 2 nur in das Peristyl gelangte, führte das Nebenatrium 16 jan dem auch einige Cubicula 17 und appstkeece 14, 15 liegen] zu den verschiedensten Theilen des Hauses. Das Tablinum 21 fihrt in das Peristyl; der auch aus diesem zuglängliche Corride 22 zu den verschiedenen Räumen auf der Südwestseite des Hauses, die zechte Ala 19 in den Hof oder Garten 25 von unbekannter Bestimmung. Drei Treppen führten in das Ohergeschoss: die links am Atrium (neben 20) auch zu den lösumen über den das Hauptatrium umgebenden Nimmern, 24 zu den oberen Zimmern der Südwestseite, entdich eine dritte in 25 (von der die Aufmasurung an der Nord-westmauer ein Rest ist! zu den über 15, 19 und den Lüden an der Nolaner Straße gelegenen Räumen: es ist hier gant besonders klar, wie das Hauptarium als stattlicher Eingang, das Nebenatrium zu praktischen Zwecken diente.

Demgemäß war das letztere in der letzten Zeit sehr vernachlässigt (die Wände hatten nur einen ganz roben sekwarzen Bewurf), früher zwar nicht ohne Sorgfalt und Geschmack, aber doch nur einfach decoritt, wie die in 19, 20 und 21 erhaltene Malerei im «Candelaberstlis beweist. Dass die letztere mindestens älter ist als das Jahr 15 n. Chr., Deweist ein in die Wand von 20

neben einer rohen Zeichnung eines Gladiatorenkampfes eingeritzte Inschrift: Officiosus fugit VIII idus nor. Druso Caesare M. Iunio Silano cos. — Auf der Rückseite des Impluviums steht ein kleiner Tuffpfeiler, von dem wohl ehemals eine Brunnenfigur einen Wasserstrahl in das Impluvium fallen ließ.

Der schiefwinklige südwestliche Theil des Hausse enthält drei bestimmt geschiedene Gruppen von Räumichkeiten, welche durch den Gang 22 unter einander und mit den übrigen Räumen verbunden werden. Die erste derselben, bestehend aus den Zimmen 40, 41, 42, 43, ist von 22 ans durch den Gang 39 zugänglich, und war für die Gelage und Vergnügungen des Hausbern bestimmt: 41 ist ein großes und schönes Triclinium; 43 euthält obseöne Malereien, welche über den Charakter der Vergnügungen, denen dies Zimmer gewidnet war, keinen Zweifel aufkommen lassen; 42 ist unr ein Vorraum zu 43; für 40 lässt eich kein bestimmter Zweck anchweisen. In einer frühren Periode bestand diese Gruppe aus den Zimmern 40, 41, 43, welches letzter damals nicht mit 41 und 43, modern mit 90 durch einer Thür in Verbindung stand, während 42 und 43 micht von 41, sondern unz von 25 aus zugänglich waren. So kommt es, dass 42 und 43 im letzten pompejnischen Stil ausgemalt sind, während 40, 41, 45 die überen Malereien im «Candelaberstilt bewahrt haben, und zwar 40 und 5 auf weilen, 41 auf schwarzen Grunde.

Die Malerei des Tricliniums 41 (welches auch durch die alenartigen Erweiterungen seines vordern Theils merkwürdig ist) verdient eine besondere Erwähnung als eines der schönsten und reichsten Beispiele des genannten Stils. Mit seiner schwarzen Wandfläche und seinem ebenfalls schwarzen Fußboden, in welchem eingelegte weiße Steinchen ein Muster bilden, müsste das Zimmer einen ungemein ernsten, fast finstern Eindruck machen, wenn nicht die zwar sparsamen und zarten, aber in lebhaften Farben sich kräftig abhebenden Einzelheiten der Wandbemalung dem erfolgreich entgegen wirkten. Ein rother Streif zieht sich am Fußboden entlang : weiter wird der Sockel durch einen grünen gemalten Carnies, die Hauptfläche durch zwei einen Fries einschließende gemalte Gesimse abgeschlossen, deren geschwungenes Profil ohne horizontale Gliederung mittels Abschattirung aus Violett durch Weiß zu Grün mehr angedeutet als eigentlich dargestellt ist; den obern Abschluss der ganzen Wand bildet über einem schmalen hellen Ornamentstreif ein etwas breiterer hellrother Streifen. In horizontaler Richtung werden die Wände getheilt durch dünne Säulen und einfache Candelaber, beide in Grün gemalt; von den so entstehenden Feldern ist das Mittelfeld der Hauptfläche jeder der drei Wände des engern und innern Theils zinnoberroth, das der Straßenwand und der gegen 42 (in welche die Thür erst später gebrochen wurde) gelb. Jedes dieser Mittelfelder enthielt eine ziemlich groß ohne Einrahmung auf den rothen resp. gelben Grund gemalte genrehafte Gruppe; in den übrigen, schwarzen Feldern ist in viel kleineren Verhältnissen je eine weibliche Figur mit aegyptischen religiösen Symbolen und Geräthen dargestellt; der Fries enthält abwechselnd tragische und komische Theaterscenen, endlich der obere Wandtheil kleine, als Tafelbilder gedachte Gemälde mit Genrescenen. Die vorwiegenden Farben aller dieser Darstellungen sind Violett, Gelb, Grün, Hellblau. Von den Gruppen der Mittelfelder ist nur die der Straßenwand, eine Opferscene, ganz

erhalten; die übrigen sind ganz oder theilweise zerstört worden durch die Anlage der Thür zu 42 und dadurch, dass man in dem innern Theil des Zimmers hier in der letzten Zeit Pompejis vierecklige Löcher in den Bewurf schnitz, diese mit frischem Stuck ausfüllte und Bilder von geringem Kunstwerth darsuf malte [Theseus nach Tödtung des Minotaur, Hermaphrodit und Silen, Iphigenia, Orestes und Pylades in Tauris; Sogliano 530, 586, 585), welche zu der ganzen Decoration wenig passen und von dem Abwärtsgehen des Geschmackes ein deutliches Zeugniss ablogen <sup>189</sup>.

Die zweite Gruppe, 44, 45, 46, 47 ist eine Badeanlage. 44 ist das kalte Bad, mit dem großen Bassin 44a, zu welchem man über eine Treppe hinaufstieg. Dieser Ranm war unbedeckt, und von ihm erhielten 49 und 53 ihr Licht. Jedoch sprang aus der für den Eintretenden rechten Wand ein Dach vor, welches eine schmale Passage von 22 zu 45 bedeckte; ferner wurde in der Nähe des Bassins ein baldachinartiges Dach von der Eingangswand und zwei Säulen getragen, offenbar bestimmt, den sich Aus- und Ankleidenden Schutz zu bieten. Die Malereien der Wände, im letzten Stil, sind von geringem Interesse; wir bemerken jedoch, dass die Wände des bedeekten Theils an der rechten Wand ihr besonderes Muster haben, und dass über dem Bassin aegyptische Landschaften mit wenig Farben auf gelben Grund gemalt sind. 45 ist das zum Schwitzbad gehörige Apodyterium, 46 das Tepidarium, 47 das Caldarium. Beide letztgenannten Räume liegen oberhalb des im Keller befindlichen Backofens und daher wesentlich höher als 44. Weil 45 den Zugang vermitteln musste, ist auch sein Fußboden, als es, wie oben bemerkt (S. 357), nachträglich zum Bade gezogen wurde, etwas erhöht worden; vorher war ohne Zweifel 46 über eine Treppe von 44 aus zugänglich. Die Heizung der beiden mit hohlen Fußböden und Wänden versehenen Räume 46 und 47 wurde von der Küche 53 aus besorgt. Beide sind im letzten Stil ausgemalt; der Fußboden von 46 besteht aus schwarzweißem Mosaik, in welchem Fische dargestellt sind; der von 47 bestand aus rantenförmigen Marmorplatten, welche aber durch antike Ausgrabungen fast alle entfernt worden sind. Dieser letztere Raum hat gegen die Straße eine halbrunde auf dem Plan irrthümlich eckige) Nische, in der wir die schola labri erkennen; die andere Nische enthielt eine gemauerte Wanne.

Die dritte Gruppe besteht aus einem bedeckten Nebenatrium 49, drei Schlafzimmern 51; einem Abritt 50, einem Local unsicherer Bestimmung (vielleicht einem Stall) 52, einer Küche 53 und einem unter 53, 46 und 47 liegenden Keller, welcher unter 17 einem Backoffen enthält und zugsfiglich ist durch einen schmalen, schräg abwärts führenden Gang neben dem eben so sehmalen, welcher schräg aufwärts in die etwas erhöht liegende Küchen fährt. Am Artium liegt inks eine Treppe m oberen Räumen; das in der rechten hintern Eeke angebrachte Larenheiligthum besteht aus einer für kleine Bronzefiguren der Hausgötter bestimmten. Nische und aus Malereine, welche auf der rechten Wand neben der Nische die Laren, auf der Rückwand einen mit Reben bepfanatzen Berg, und neben dem selben den seinen Panther trinkenden Bakchos darstellen, welcher ganz in Truuben wie in ein Gewand eingehüllt sie köpeb, Gaz. arzehéd. 1889 Taf. II, Not. dentil Scari 1850 fat. VIII.) Die

kegelőrmige Gestalt des Berges macht es wahrscheinlich, dass mit ihm der Vesur gemeint ist; doch ist die Darstellung so kunstlose, dass uasers Kenntniss von dem Aussehen desselben vor dem Ausbruch durch sie nicht wesentlich gefördert wird. Diese ganze Ecke des Ariums ist durch ein Bristungsnauer abgetheilt, innerhalb welcher ein kleiner tragbarer Altar (eine viereckige Steinplates auf einem cylinderförmigen Fuß; gedunden wurde <sup>197</sup>. Zwischen dieser Brüstung und der Thir zum Peristyl, ebenso auch an der rechten Artiumswand und an der Straße links vom Eingang 45 sind gemauerte Blünke angebracht, Im Artium fand man das Gerippe eines Esels und Reste des Geschirrs, wodurch die Annahme wahrscheinlich wird, dass 52 (da an keinen andern Raum gedacht werden kann) ein Stall war. In der Küche 53 bemerken wir den sehr großen Hered; außer einigem andem Gericht fand man hier eine Thonamphora, welche laut der darauf gemalten Inschrift midsum, d. h. mit Honig angemachten Wein, enthielt.

Wir müssen es dahin gestellt sein lassen, ob die zuletzt besprochene Abtheilung des Hauses (48—52) von der Dienreschaft bewohnt war, oder ob hier vielleicht ein Gasthaus (hooptitum) mit Schenkwirthschaft gehalten wurde. Für letztere Annahme könnte geltend gemenkt werden, dass das den Bacchus neben dem Vesuv darstellende Gemälde so angebracht ist, dass es, wenn die Thür bei 48 offen stand, den auf der Straße Vorübergehenden in die Augen fallen musste und so den Dienst eines den «Vesuwerins ankündigenden Ausbäugeschildes eisten konnte. Doch werden wir wohl, in Anbetracht der Verbindung dieser Räume mit den Wohnräumen, jene audere Annahme für wahrscheinlicher halten.

Auf den vorhergehenden Blüttern ist eine Auswahl der gewöhnlichen kleineren und größeren ein- oder zweistöckigen pompejanischen Wohnbäuser, und zwar eine Ikelhe der normalsten Pläne, sowie der durch besondere Eigenthümlichkeiten ausgezeichneten beschrieben worden, welche zur Vergegenwärtigung der Verschiedenheiten in Anlage und Decoration genügen müssen, da es ummöglich ist, wenn nicht dieser Band gar zu sehr ausschwellen und die Geduld seiner Leeser auf eine gar zu harter Probe stellen soll, eine noch größere Anzahl pompejanischer Häuser im Einschen zu besprechen. Nur noch eines derselben muss seines ganz besonders eigenthümlichen, durch die Vereinigung mehrer Häuser entstandenen Planes wegen hier in Betracht gezogen werden. Dies ist

(No. 25.) die domus Popidii Secundi Augustiani (I, 4, 5; Plan No. 118), fridure Casa dei cinvitat genannt. Schon in der Tüffperiode wurde der südliche Theil des Ilauses, das Atrium 6 und die Peristylien 17 und 32 uurfassend, auf dem Boden mehrer älteren Häuser erhaut. In römischer Zeit kamen dann die Räume 19—30 und der nördlicher Theil (47, 56) hinzu und erheilt das Haus eine Decoration zweiten Stils, von der nur wenig erhalten ist. Auf einige Veränderungen, namentlich am Peristyl 56, folgte dann eine Decoration dritten Stils, und endlich wurden, wiederum nach einigen Veränderungen (am Atrium 47) einzelne Räume im letzten pompejanischen Stil ausgemalt.

An der Front dieses Hauses an der Strada Stabiana, dessen Ausgrabung

schon 1853 begann, aber nach langer Pause erst 1868 vollendet wurde, liegen drei Läden 1, 2 und 4, die ersteren beiden links, der letzte rechts vom Eingange 3. Zwei derselben 2 und 4 haben augenscheinlich bis in verhältnissmäßig späte Zeit mit dem Innern des Hauses in Verbindung gestanden, sind



Fig. 179. Plan des Hauses des Popidius Secundus.

aber zuletzt durch neu aufgebaute Scheidemauern von ihm getrennt worden. wobei die ursprünglich aus 2 in das Atrium führende Thür als Fenster übrig geblieben ist. In diesem Laden (mit Hinterzimmer) lag nach sicheren Spuren eine Treppe zu den im Oberstocke mit vermietheten Zimmern. Auch der Laden 4 hat ein Hinterzimmer b, welches früher mit dem Atrium und Ostium in Verbindung stand, indem die Mauer zwischen der links sichtbaren Nische und dem kleinen Raum 5 fehlte; nach Vermauerung dieser Verbindung ward in der erwähnten Nische ein Heerd gebaut. Der Laden 1 mit seinen beiden Hinterräumen b c endlich war von dem Hause unabhängig und besonders vermiethet; irgend Etwas von besonderem Interesse bietet auch er nicht. In diesen Läden ward eine ziemlich bedeutende Anzahl Geräthe und Gefäße von Bronze gefunden. - Die Hausthür liegt unmittelbar an der Straße, über drei Stufen erhöht; ob, wie Fiorelli behauptet, eine zweite Thür weiter im Innern des Ostiums vorhanden gewesen sei, ist zweifelhaft; wenn sie vorhanden war, so dürften wir vielleicht in dem sonst räthselhaften, auf das Ostium wie auf das Atrium geöffneten kleinen Raum 5 einen Nebeneingang erkennen, ver-

gleichbar dem, welchen wir im Hause des Epidius Rufus (S. 298) neben der eigentlichen Straßenthür fanden. In dem nicht eben besonders geräumigen tuscanischen Atrium 6 ist das Impluvium fast spurlos verschwunden, aber vorhanden gewesen. In ihm fand man einen kleinen marmornen Altar mit zwei eine Guirlande haltenden Eroten, zwei Vögeln, zwei gekreuzten Palmen und einem Praefericulum verziert. Die fünf das Atrium umgebenden Cubicula 7 und 8 rechts, 9, 10 und 11 links, von denen 7, 8 und 10 mit verschließbaren Thüren versehn waren, sind unbedeutend und auch ohne nennenswerthen Schmuck. Etwas reicher erscheinen die Alae 12, 13, mit lebhaft rothen Wänden letzten Stils; diese sind in der linken 13 besser erhalten und hier ist das Brustbild eines jungen Satyrn mit einem Kantharos (Hlbg, No. 424) gemalt. Bis hierher erscheint der Plan abgesehn von seiner Schiefwinkligkeit ziemlich normal; wenn das Tablinum 14 nicht in der Mitte der Rückseite liegt, so hat dies seinen Grund offenbar darin, dass man für den im Atrium Stehenden einen Blick durch das Tablinum in das Peristyl eröffnen wollte. In den natürlichen Höhenverschiedenheiten des Bodens ist es begründet, dass das Tablinum vom Atrium aus nicht betretbar, sondern durch eine 0,50 M. hohe Futtermauer von ihm getrennt ist. Betretbar ist cs theils aus dem Peristyl, gegen welches es durch eine Thür abgeschlossen werden konnte, theils aus den in ihrem ersten Theile ziemlich steil ansteigenden Fauces 15. Auch dass man von eben diesem Tablinum aus nicht allein ein Zimmer [36] des zweiten Theiles des Hauses betrat, sondern auch vermöge der Treppe d zum obern Geschoss der das Atrium umgebenden Räume hinaufstieg, ist ein sehr ungewöhnliches Vorkommniss. Durch dies Alles wird der Charakter des Tablinums stärker alterirt, als vielleicht in irgend einem andern pompejanischen Hause, Von den um das Atrium gruppirten Räumen ist nur noch die kleine, unter der eben erwähnten Treppe liegende Vorrathskammer 16 zu erwähnen. Die Fauces 15 führen in das erste Peristyl 17 mit rothen, leicht ornamentirten Wänden letzten Stils. Seine Porticus besteht aus ursprünglich achtzehn unten rothen, oben weißen cannelirten Säulen mit l'hantasiecapitellen, von denen jedoch später eine, vor der Piscina e, um den Blick aus 18 auf das Viridarium frei zu machen, entfernt worden ist. In der erwähnten halbrunden Piscina e liegt eine Stufe; auf ihrem Rande standen als Wasserspeier eine Anzahl von theils einzelnen, theils unter einander kämpfenden Thieren von Erz; ein Eber, zwei Hunde, ein Löwe, eine Hirschkuh und eine Schlange, welche jetzt entfernt, in das Museum nach Neapel gebracht und dort in der Ordnung, in der der man sie fand, aufgestellt sind. Nahe bei diesem Bassin fand man auch die schöne Erzstatue eines kitharspielenden Apollon, von der das Haus seinen ersten Namen (del citarista) empfing und von der im artistischen Theile näher gehandelt werden soll. Von den beiden Cisternenmündungen hat die eine, f, ein Lavaputeal, die audere g ist in einem Marmorstein angebracht, aber ohne Puteal; h ist eine viereckige Grube, wie es scheint zur Abklärung des aus der Piscina abfließenden Wassers. Auf der Schwelle der großen Exedra 18 stehn zwei Säulen als Träger ihres Gebälkes; ihr Fußboden besteht aus schwarzweißem Mosaik mit einem aus Marmorplatten zusammengesetzten Rechteck in der Mitte: die Wände sind einfach im letzten Stil auf gelbem

Grunde gemalt und hatten in den Mittelfeldern drei größere Bilder, von denen aber zwei ganz fehlen, das dritte unkenntlich geworden ist.

Die Räume an der gegenüberliegenden Seite des Peristyls zeigen, wie schon bemerkt, jüngere Bauart; sie entstanden in römischer Zeit nach Ankauf des ehemaligen südöstlichen Eckhauses der Insula. Auch ihre Wandmalereien haben einen gemeinsamen Charakter und sind zwar dem dritten Decorationsstil nahe verwandt, bilden aber eine besondere, dem zweiten Stil noch näher stehende Gruppe. In der linken hintern Ecke des Peristyls liegt ein großer Occus 19 mit reicher Decoration großer, aber sehr zerstörter Architekturen auf schwarzem Grunde: das einzige hier gefundene Bild, eine ermattet eingeschlafene Bacchantin darstellend, befindet sich im Museum zu Neapel. Der Fußboden besteht aus trefflichem weißen Mosaik mit schwarzem Rande. Weiter folgt ein wahrscheinlich als Triclinium zu bezeichnender Raum 20 mit einem eigenen Vorplatze 20 a und drei größeren Bildern auf seinen einfach gemalten Wänden, nämlich links einer Darstellung von Ares' und Aphroditens Liebe (Hlbg. No. 323), dem Eingange gegenüber einem unerklärten (Hlbg, No. 1401), rechts einer auf Leda nicht ganz sicher bezogenen Composition (Hlbg. No. 152): die beiden erstgenannten befinden sich in Neapel. Der Fußboden (Signinum mit eingelegten Steinen) ist sehr gering, besser der des Vorraumes, welcher ans in Stuck gelegten Travertinstückehen und unregelmäßigen Marmorstücken besteht. Die Wände des Vorraumes zeigen Pflanzen auf dunklem Grunde. Weiter rechts folgt eine Gruppe von Zimmern. welche aus dem atriumartigen aber bedeckten Mittelraum 21 zugänglich sind, auf dessen linker Wand eine interessante Darstellung des Parisurteils (Hlbg. No. 1256) erhalten ist. Von den hinter diesem Mittelraum liegenden Räumen ist 22, mit sehr einfachen, oben weißen, unten rothen Wänden, wohl eine Vorrathskammer; eine dort gefundene kleine Handmühle steht noch an ihrem Platz. Dagegen ist 23 ein zierlich gemaltes Cubiculum, welches auf den weißen Mittelfeldern seiner rothen Wände drei Bilder aufzuweisen hat: dem Eingange gegenüber Apollon vom Kitharspiele ruhend (Hlbg. No. 183; dies Bild geringer als die übrigen und später eingesetzt), rechts einen musikalischen Wettstreit (Hlbg. No. 1378 b), links einen uncrklärten Gegenstand ein Jüngling vor einem barbarischen oder phrygischen Könige, Hlbg. No. 1388), welcher sich ganz ähnlich in der domus Sirici (s. oben S. 324) wiederholt findet. Der kleine Raum daneben 24 ist eine Vorrathskammer (apotheca) gewescn, in welcher die Wände die Löcher zur Befestigung ringsum laufender Bretter zeigen. Hier vorbei führt der Gang 25 in eine Art von kleinem Atrium 26, an welchem ein Stall 27 und zwei Schlafzimmer der Stallknechte 29 und 30, mit vergitterten Fenstern, liegen, zwischen denen die breite Einfahrt 28 deutliche Spuren von Wagenrädern zeigt. Über allen diesen Räumen, mit Ausnahme vielleicht des von der Straße entfernten Theils des Atriums 26, befand sich ein niedriger Zwischenstock [mezzanino], welcher über dem Stall zwei Fenster auf die Straße hat. Darüber sieht man den Anfang des offenbar ganz niedrigen dritten Geschosses mit gut gemalten Wänden letzten Stils und einer Thür nach dem Raum über 24. Kehren wir nun durch den Gang 25 in den atriumartigen Raum 21 zurück, so finden wir an der linken (südlichen)

Seite desselben noch das im letzten Stil mit rothen und blauen Feldern über schwarzem Sockel ausgemalte Triclinium 30', ohne erhaltene Bilder, und das zierliche Cubiculum 30", dessen Wände (blaue Felder bei violettem Sockel und weißem obern Wandtheil) denselben oben erwähnten Stil zeigen, wie die übrigen Räume dieses Complexes. Wenden wir uns nun wieder in das Peristyl 17, so bemerken wir znnächst noch nahe der Südostecke die kleine, als Wandschrank dienende, gewölbte Nische 31, und auf der entgegengesetzten Seite die gewölbte Exedra 45, von nur sehr geringer Tiefe, mit Marmortäfelung auf dem Fußboden und am Wandsockel, endlich das Sclavencubiculum 44. Auf der Südseite ist das Peristyl von einer Mauer begrenzt, welche von zwei Thüren an den beiden Enden und zwischen diesen von sechs Fenstern durchbrochen ist. Diese Thüren und Fenster verbinden mit dem ersten ein zweites, schönes und heiteres Peristyl 32, dessen weiße Wände mit leichtem Ornament letzten Stils geschmückt sind, während seine Porticus von zwanzig dünnen. unten rothen, oben weißen cannelirten Säulen mit Phantasiecapitellen gebildet wird, zwischen denen ein Mosaiksaum liegt. Die freie Area in der Mitte ist, von einer niedrigen Mauer umgeben, erhöht und war ohne Zweifel als Xystus bepflanzt. Ein Puteal steht neben der nordöstlichen Ecksäule des Umgangs. Dieser Ecke gegenüber beginnen die Gemächer dieser Abtheilung mit einer kleinen, weit und unverschließbar gegen das Peristyl und außerdem gegen das anstoßende Cubiculum geöffneten Exedra 33, mit weiß und schwarzem Mosaikfußboden; folgt das eben erwähnte Cubiculum 34 mit Alkoven im Hintergrunde und weißen, mit leichten Architekturen decorirten Wänden, und ein großer Oecus 35, in desscn Eingang zwei Pfeiler stehn, welche den Deckenbalken trugen und zwischen denen Thüren angebracht waren. Die Wände sind in gelbe und blane Felder getheilt und mit schwebenden Figuren bemalt, doch haben die blauen Felder sehr gelitten. Aus den blauen Mittelfeldern sind ausgehoben und in das Museum zu Neapel geschafft die Bilder bei Helbig No. 1239 und 1333, ersteres Ariadnes Auffindung durch Dionysos. letzteres Orestes und Pylades in Tauris vor Thoas gefesselt und Iphigenia mit dem Götterbild im Arme darstellend, eines der schönsten und merkwürdigsten aller in Pompeji gefundenen Bilder. Am entgegengesetzten Ende des Peristyls liegt zunächst am Tablinum 14 der ersten Hausabtheilung das Zimmer 36, gegen das Peristyl und die beiden angrenzenden Räume geöffnet. Durch die dem zweiten Stil angehörige, eine Marmortäfelung nachahmende Malerei seiner Wände wird der innerste Theil als der Platz eines Bettes bezeichnet; dersclbe hatte auch seine besondere, flach gewölbte Verschalung: wir dürfen also das Zimmer als ein Cubiculum bezeichnen. Neben ihm liegt das Triclinium 37, dessen gelbe Wände letzten Stils mit Architekturen und schwebenden Gestalten (Hlbg. No. 1951) und auf rothen Mittelfeldern mit drei namhaften Bildern geschmückt waren. Von diesen ist dasjenige rechts, die von Argos bewachte Io darstellend (Hlbg. No. 137), für das Museum ausgehoben, dasjenige hinten (Hlbg. No. 1400) unerklärt und dasjenige links. Aphrodite und Adonis (Hlbg. No. 330), stark beschädigt.

So geräumig nun auch diese Wohnung in den bisher geschilderten Theilen ist, so genügte sie doch nicht dem offenbar wohlhabenden und vornehmen Besitzer. Kehrt man durch das erste Peristyl 17 und die Fauces 15 in das Atrium zurück, so findet man einen aus dessen linker Ala abzweigenden Gang 38, welcher zu einem Bade führt, dessen Tepidarium 40 und Caldarium 41 unter sich verbunden sind. In früheren Zeiten war mit denselben noch ein dritter Raum, 39, verbunden, welcher als Apodyterium und Frigidarium diente, später aber zu anderen Zwecken verwandt worden ist: die ausgefüllte Wanne in seinem innersten Theil, sowie die vermauerte Thür zum Tepidarium sind vollkommen kenntlich. In seiner Fortsetzung 38 a führt dieser Gang weiter links in die Küche 42, welche außer dem Heerde i und dem mit eigener Thure verschließbaren Abtritt & auch die Vorrichtung zur Heizung des Bades l enthält. Rechts zweigt dieser Gang zu einem Raume 38 b ab, welcher, an scinem Ende durch ein Oberlicht m und durch ein kleines Fenster auf das Peristyl, wenn auch nur sehr mäßig, erleuchtet, eine Treppe in den Oberstock und einen Brunnen oder Wasserbehälter n enthält. 43, aus dem Peristyl 17 zugänglich, ist ein Vorraum zum Bade, d. h. ein kleiner Hof mit Impluvium o und einem von vier achteckigen rothen Säulen getragenen atriumartigen Dach; von diesen Säulen sind zwei nachträglich in eine Mauer eingeschlossen, die übrigen durch ein niedriges Podium verbunden worden.

Aus dem Peristyl 17 gelangt man links noch zu einer Erweiterung dieser Wohnung, welche nicht blos ursprünglich ein eigenes Haus gewesen, sondern in der ganzen Einrichtung ziemlich unverändert geblieben ist, als Popidius Secundus oder sein Vorfahr es mit seiner Wohnung verband, während die zuletzt beschriebenen Räume 38-42 ziemlich augenscheinlich von dem Nachbarhause an der Strada Stabiana abgeschnitten und durch Umbau zu dem gemacht worden sind, als was wir sie kennen gelernt haben. Die Verbindung zwischen dem ersten Peristyl und dem annectirten Hause (domus L. Optati Rapiani ist seine officielle Benennung, welches, da sich die Strada Stabiana an dieser Stelle bereits ziemlich rasch dem Thore zu senkt, höher liegt als die beschriebenen Theile, wird durch eine breite Treppe von zehn aus Ziegelsteinen aufgemauerten Stufen p hergestellt, neben der rechts und links in dem theilweise mit Erde ausgefüllten Raume zwischen den Wänden des Peristyls 17 und des Nachbarhauses die beiden schon erwähnten Räume 44 und 45 ausgespart oder gewonnen sind. Bei der vollkommenen Selbständigkeit des Planes dieses Nebenhauses wird dessen Beschreibung am besten bei seinem eigenen Eingang an der nördlichen Nebengasse beginnen. Das kurze, unmittelbar an der Straße geschlossene Ostium 46 führt in das ziemlich geränmige tuscanische Atrium 47, dessen Impluvium von einer sehr wenig erhaltenen schönen farbigen Mosaikborde umgeben war. Links neben dem Ostium liegt eine in früherer Zeit von der Straße zugängliche Treppe zum Obergeschoss, zu welcher jedoch der nachträglich durchgebrochene überwölbte Eingang aus dem Ostium so eng ist, dass man sich nur von der Seite hindurchschieben kann. Die neben dieser Treppe liegenden Räume gehören nicht zu diesem Hause, sondern zu dem Laden neben seinem Eingange. Am Atrium liegt rechts neben dcm Ostium eine nur 2 M. hohe Celle 48; ohne Zweifel konnte der Atriensis von hier in ein oberes Gemach steigen und von dort durch ein Fenster auf die Straße sehen, wie in der Casa dei Dioscuri (S. 335). Weiter folgt eine von der Straße aus durch ein enges Fenster dürftig beleuchtete schmucklose Vorrathskammer (cella penaria) 49. An diese stößt das im letzten Stil gemalte Cubiculum 50, auf dessen rechter Seitenwand sich ein Bild (Hlbg. No. 542) findet. darstellend einen jugendlichen Satyrn, welcher vorsichtig eine schlafende Bakchantin beschleicht. An der linken Wand dieses Zimmers führt eine Treppe zum Oberstock, mit besonderem Zugang vom Atrium, steil über eine kleine Thür zur rechten Ala 51 hinweg; unter ihr waren einige Bretter zum Aufbewahren irgend welcher Gegenstände angebracht. Der innerste Theil der Ala 51 ist, wie öfter, durch die steinernen Substructionen eines großen hölzernen Schrankes eingenommen. Hier und unter der Treppe in 50 ist die einfache Decoration dritten Stils, mit schwarzem Grunde, erhalten geblieben. Aus der Ala führt eine Thür in das auch vom Peristyl zugängliche und, wie das Peristyl und alle umliegenden Räume, im dritten Stil (auf schwarzem Grunde) gemalte Zimmer 52. Auf der andern Seite liegt zuerst ein Triclinium 53 mit gelben Wänden letzten Stils, leichten Architekturen und kleinen Bildern von Fischen; auf dieses folgt die ursprüngliche linke Ala 54, welche aber zu einem bloßen Durchgang in ein großes Gemach 55 verwandelt worden ist, welches, in der letzten Zeit Pompejis dnrch Vergrößerung und Umgestaltung eines auf das Peristyl geöffneten Tricliniums entstanden, vermuthlich irgend einem Gewerbsbetriebe dienen sollte; durch die in ihm liegende Cisternenmündung q wird es nicht hinlänglich gekennzeichnet. Ein Tablinum fehlt diesem Hanse gänzlich; das Atrium wird nach hinten durch eine glatte Wand abgeschlossen, welche nur durch die breite Thür in das Peristyl unterbrochen ist: links neben derselben liegt der Stein, auf welchem die Geldkiste durch einen noch vorhandenen Eisenzapfen befestigt war. Die ursprünglich achtzehn Sänlen, welche die Porticus bildeten, wurden später in der auf dem Plan ersichtlichen Weise zum Theil in Zwischenwände verbaut; im Allgemeinen sind sie gang roth bemalt und glatt; nur das dem Eingang aus dem Atrium gegenüberliegende Intercolumnium sowohl der vordern als der hintern Reihe. sowie auch das mittlere der linken Schmalseite sind nicht nur durch größere Breite, sondern anch dadurch ausgezeichnet, dass hier die Säulen auf der dem Intercolumnium zugewandten Seite unten glatt und schwarz, oben weiß und cannelirt, auf der andern Seite aber, wie die übrigen, glatt und roth sind, Dem entsprechend sind auch die Halbsäulen der rechten Schmalseite unten glatt und schwarz, oben weiß und cannelirt. Es äußert sich hierin die auch sonst schon von uns beobachtete Neigung der spätern römischen Zeit, hier der Zeit des dritten Decorationsstils, die den Eingängen und den größeren Zimmern entsprechenden Intercolumnien hervorzuheben. An der linken Schmalseite steht zwischen den Mittelsäulen ein Puteal aus Travertin r. An diesem Peristyl liegt rechts nur eine geräumige Exedra 57 mit wenig erhaltener Malerei) hinter einem eigenen Vorraume 57 a, welcher erst durch die oben erwähnte Umwandlung der Porticus entstanden ist, links dagegen eine ganze Folge kleinerer Gemächer. Und zwar in der Mitte ein Triclinium 58 mit marmornem und Mosaikfußboden und gelben Wänden letzten Stils mit ursprünglich drei Bildern, von denen aber das der rechten Seitenwand fehlt, während das der Hinterwand (Hlbg. No. 333), etwas beschädigt, den verwundeten, von Evoten bedienten Adonis darstellt; auf der linken Wand Nereiden auf einem Seepferd. Zu diesem Frichinium seheimt das rechts von ihm liegende und mit ihm verbundene Gemach 59 als Anrichte- und Bedienungssimmer (ygl. S. 327 und 368); zu gebören, während daspeingie links 69, ungesämmer (ygl. S. 327 und 368); zu gebören, während daspeingie links 69, gillt. Neben ihm führt ein Durchpung 61 links in eine Vorrathskammer (zella penarini 62, gradeaus in einen Durchpung 51 links in eine Vorrathskammer (zella penarini 62, gradeaus in einen Durchpungsraum 63, durch welchen man zu den durch den Heerd gekennsrichnet wird. Der Raum hinter den Zimmern 55 und 99 ist nicht ganz auszegräumt worden: vermuchlich entsälte er den Abritt.

Es bleibt jetzt nur noch übrig, solche Leser, welche Pompeji selbst besuchen, auf einig der bier nicht beschriebenen Häuser aufmerksam zu machen, welche, sei es der Eigenthümlichkeit ihrer Decontion oder der Besonderheit häuslicher Einrichtung wegen, einen Besuch besonders lohnen. Als solche seien die beiden Häuser mit den Mossikbrunnen in der Mercustraße, die Häuser des Schiffes, der bemahten und der Figurencapitelle in der Fortunsstraße und besonders die in den letzten Jahren ausgegrabenen Häuser der Cornelier, des Paquius Proculus, des N. Popidius Priscus, dasjenige mit dem Nichlödenbilde (VII, 15, 1, 2; Phan No. 25), sowie diejenigen in Reg. I, Ins. 3 und 2 besonders empfohlen, sowie auch wegen ihrer sehönen und zum Theil prachtvollen Decontion die Cass di Appellies, della partes nera, dele ignale u. N.

Es können nun aber die Privatgebäude der Stadt Pompeji nicht verlassen werden, ohne dass wenigstens von einem jener großen mehrstöckigen oder vielmehr terrassenartig angelegten Häuser, welche am südwestlichen Abhange des Stadthügels auf der hier niedergerissenen Mauer erbaut sind, der Plan mitgetheilt und kurz besprochen werde. Wie sehon früher bemerkt wurde, bildete die Straße vom Herculaner Thor, an welcher diese Häuser liegen, die Hauptverkchstraße, und dem entsprechend scheinen die in Rede stehenden Hüuser Kaufmannshäuser gewesen zu sein.

(No. 26.) Eine nähere Betrachtung des mitzutheilenden Planes eines der ausgedehntesten dieser Häuser, der nach einem Wahlprogramm so genannten Casa di Polibio (VI, ins. occid, 19-26; No. 3b im Plane), wird dies bestätigen. indem wir in demselben nur verhältnissmäßig wenige Wohnräumlichkeiten, dagegen eine beträchtliche Zahl solcher finden werden, die allem Anscheine nach als Lagerräume für verschiedene, natürlich jetzt nicht mehr zu errathende Waaren gedient haben. Vor der Analyse des Planes sei noch bemerkt, dass bei diesem Hause unsere Autopsie nur eine theilweise hat sein können, da verschiedene der sehr zerstörten Räumlichkeiten der unteren Geschosse unzugänglich sind. Wir finden uns also hier vielfach auf Mazois angewicsen, nach dessen Plänen die drei Geschosse oder Terrassenetagen neben einander gestellt worden sind, und zwar so, dass A das Geschoss zu ebener Erde an der Straße enthält, dessen Räume durch Zahlen bezeichnet sind, während in B das zweite, in C das dritte Geschoss d. h. das unterste, im Niveau des Bodens am Fuße des Stadthügels von Pompeji, dargestellt wird, in welchen die Räume mit lateinischen und griechischen Lettern versehn worden sind.

Fassen wir zuerst das Erdgeschoss an der Straße A in das Auge. An der

Fronte der Straße liegen zunächst vier Läden 1 ohne Zusammenhaug mit dem Hause, welche mit ihrer Hinterwand den Umgang des Peristyls begrenzen. Neben diesen weiter links ein weiter Doppelladen 2 mit zwei Eingängen und



Fig. 150. Plan eines dreistockigen Hauses.

in Verbindung mit dem Hause, und zwar sowohl mit dessen Atrium und Peristyl wie auch vermöge eines geneigten Ganges (b in B) mit den Magazinräumen des untern Gesehosses. Es kann wenig Zweifel sein, dass wir hier die Packräume des Kaufherrn vor uns haben, aus denen die Waaren in die Magazine gebracht wurden, zu denen ein geneigter Gang anstatt einer Treppe führt, weil dieser für Waarentransporte ungleich zweckmäßiger ist als jene. Die Treppe nämlich 3, welche in diesem Raume angegeben ist, führt aus dem Erdgeschoss in das obere Stockwerk von A. der geneigte Gang geht unter ihrer obern Wendung hindurch. Eine ähnliche, kleinere Packkammer als Vorraum eines zweiten geneigten Ganges findet man jenseits des Hauseinganges in 4; der Gang, den wir in B bei a wiederfinden, ist mit einer einfachen Linie angegeben. Zwischen diesen dem Geschäft gewidmeten Ränmlichkeiten liegt das eigentliehe Wohnhans, zu dessen Verständniss auf dem Plane ein paar Winke genügen. In 5 ist der Eingang, das Ostium, in 6 das tuscanische Atrium, in dessen Hintergrunde das Tablinum 7 zwischen den beiden Fauces 8 leicht erkennbar ist. Die hinteren Theile, von der Mitte des Tablinums an, sind jetzt eingestürzt. Tablinum und Fauees öffneten sich auf eine große Terrasse 13, in welcher man die umgitterte Öffnung eines kleinen Hofes sieht, der in das untere Gesehoss Licht bringt und welche als das flache Dach eben dieses untern Geschosses gelten kann. Für ein Peristyl im eigentlichen Sinne war hinter dem Tablinum kein Raum; dasselbe liegt also, ähnlich wie bereits aus anderen Beispielen zur Genüge bekannt ist, seitwärts in 9. mit dem Atrium durch einen Zugang aus den rechten Fauces verbunden und nach hinten durch deri kleiner, mit einander zusammenhangende Simmer 10 begrenzt, von denen das erste von rechts eine zugleich als Durchgang zur Terrasse dienende kleine Exedra, die anderen Trielinien mit Fenstern sind. Daneben liegt das gerüunige Trielinium oder der Occus 11, neben welchem unsprünglich ein Gang auf die Terrasse führte: von diesem wurde aber später das kleine Anrichtecabinet 12 abgetrennt, mit einem gemauerten Tisch an der Kückwand. Rechts sind keine Zimmer am Perstylumgang, links liegt nur eine kleine unregelmäßige Sclavencella 14.

Der Umgang und die denselben bildenden Süulen umgeben den Hof oder das Viridarium nur an drei Seiten; in ihrer Nähe sind Reste eines Mosaikbodens erhalten, welcher jedoch vielleicht nicht die ganze Porticus, sondern

nur den Streifen, auf dem die Säulen stehn, bedeckte.

· Gehn wir zum Geschoss B über, welches unter dem Niveau der Straße liegt. Über die Eingünge in 2 und 4 des obern Geschosses ist das Nöthige gesagt; die beiden geneigten und überwölbten Gänge sind im Plane mit a und b bezeichnet. Folgen wir zuerst dem Gange a, so gelangen wir gradaus auf eine Treppe c, welche in das dritte Stockwerk hinunterführt und hier nur zum Theil, im Plane C ganz dargestellt ist. Mit einer kleinen Wendung rechts gclangt man in eine weitere Fortsetzung d des Ganges a, eine Fortsetzung, welche sich fast durch das ganze Geschoss als ein Corridor hinzieht, auf den die meisten Räume sich öffnen. Gleich zu Anfang liegt an demselben in e ein Saal unter dem Tablinum, an den hinten ein Cabinet f angebaut ist. Man hält dies für ein Badezimmer, ohne dass die bestimmenden Merkmale dafür angegeben werden könnten. Am Ende des Saales macht der Gang eine Wendung im rechten Winkel und wird zur linken Hand von dem wirklichen Bade dieses Hauses begrenzt. In q nämlich hat man das Apodyterium, in h das eigentliche Badezimmer und in i die Officin des Bades mit dem Feuerheerd erkannt; jetzt sind diese Räume nicht mehr sichtbar. Unter diesem liegt in dem Stockwerke C noch ein Bad, welches möglicherweise für die Dienerschaft bestimmt war. An der Ecke des Saales e stößt der geneigte Gang b, von den Packkammern 2 herabkommend, mit dem Gange a zusammen, und unmittelbar im Winkel dieses Zusammentreffens liegt in k der kleine Hof, der, unbedeckt, die obere Terrasse unterbricht, und hier wahrscheinlich mit einem Geländer umgeben war. Er ist einzig der Erleuchtung des Ganges und der umliegenden Räume wegen angebracht. Diese sind auf den beiden Seiten des Hofes zwei kleinere Zimmer l und m, von dencn das letzterc nur sehr wenig Licht hat; dies scheinen sicher Lagerräume gewesen zu sein und ebenso auch die weiter gegen die Straße zu liegenden, auf dem Plan nicht numerirten dunkeln Räume. Dagegen geben sich die Räume auf der andern Seite des Ganges, gegen den Abhang zu, durch die in ihnen erhaltenen Malereien als Wohnzimmer zu erkennen. Von ihnen kann der große Saal n, mit einem durch eine zweiflügelige Freitreppe o vermittelten Ausgang auf die etwas niedrigere Terrasse p, als Sommertriclinium gelten; auch s mochte ein Triclinium sein, während t ein geräumiges Cubiculum ist. Etwas niedriger noch als die Terrasse p, um die von dieser aus zu genießende Aussicht nicht zu beschränken, liegt der mit



« bezeichnete Umgang über den Säulen, welche den Hof des untersten Stockwerks umgeben; man gelangte auf ihn über die je vier Stufen der Treppen v.

Endlich das Stockwerk C, über das sich nur wenig Bestimmtes sagen lässt. Um bei einem Punkte anzuknüpfen, der das obere Geschoss berührt, sei zuerst die hier mit α bezeichnete und in ihrer ganzen Ausdehnung sichtbare Treppe c in B genannt, welche in das untere Stockwerk und durch dies hindurch in den Hofraum führt. Rechts vom ersten Absatz dieser Treppe zweigt sich der Gang & ab, welcher in die als Bad für die Dienerschaft geltenden Räume v und sodann weiter führt. Der bestimmte Zweck des hinter den Badezimmern gelegenen, auf den Hof geöffneten Zimmers å ist nicht bekannt. Durch das Apodyterium des Sclavenbades hindurch betritt man auf dem Gange 8 ein geräumiges Zimmer & mit rohen Wänden, welches, wie der darüber in B gelegene Saal s, als Triclinium für die heiße Jahreszeit gilt, in der man die Kühlung der kellerartigen Luft dieses untersten Stockwerks suchen mochte. und d waren ursprünglich beide Wohnräume mit guten Malercien dritten Stils : 8 ist dann später zu Wirthschaftszwecken (aber nicht als Küche) benutzt worden. Der Gang β führt mit einigen Niveaudifferenzen, welche zum Anbringen von einigen Stufen nöthigten, am Saale & und an einem Zimmer n. dessen Zweck nicht bekannt ist, vorüber und neben C anf den Hof hinaus. Rechts an demselben finden wir einen großen, überwölbten, schwach erleuchteten Raum, welcher durch dünne und nicht his an die Decke reichende Mauern in eine Anzahl kleiner Räume & getheilt ist, welche von einem gemeinsamen Vorraum 9 aus zugänglich sind. Ob dies Sclavenwohnungen waren, ob Vorrathsräume, ist wohl schwerlich zu entscheiden. Die von Mazois aufgestellte Meinnng, es sei ein ergastulum mit Strafcellen, ist schon wegen der schwachen Belenchtung wenig glaublich 151). Hinter diesem untersten Geschoss dehnt sich der geräumige Hof z aus, den an allen vier Seiten eine Säulenhalle λ umgiebt, über der der Umgang u des Geschosses B liegt; die geräumige Area des Hofes x, in deren Mitte cine Piscina µ sich befindet, war ohne Zweifel zu Baumpflanzungen und Blumenzucht benutzt.

(No. 27.) Den Schluss unserer Betrachtungen pompejanischer Wohnhäuser machen wir mit der vorstädtischen Villa, der sogenannten des M. Arrius Diomedes, welche nicht allein zu den größten, sondern auch zu den am besten erhaltenen Wohnhäusern Pompeiis gehört und seit ihrer Ausgrabung im Laufe der Jahre 1771-74 ganz besonders die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sie mag uns zugleich als Muster ähnlicher Baulichkeiten in Pompeii, der leider wieder zugeschütteten Villen, namentlich der sogenannten des Cicero dienen, von der nur mangelhafte Pläne überliefert sind 182), so dass ein näheres Eingehn auf dieselben für die Zwecke dieses Buches kaum hinreichendes Interesse bieten dürfte. Diese Villen, namentlich dicienige, welche der Kürze wegen als dieienige des Diomedes bezeichnet werden mag, obgleich der Name durch das gegenüberliegende Grab des M. Arrins Diomedes keineswegs hinlänglich begründet wird, verhalten sich zu der von Vitruv VI, 8 gegebenen Vorschrift der Musteranlage fast grade so, wie die Wohnhäuser zu dem vom alten Architekten für solche angegebenen Grundschema, übereinstimmend im Vorhandensein und der Lage der meisten wesentlichen Theile, abweichend nach dem Bedürfniss des Raumes und dem Geschmack des Eigners. Es soll im Verlaufe der Darstellung auf die Übereinstimmung mit der Regel hingewiesen werden und



Fig. 181. Plan der Villa suburbana.

es darf daher von einer vorgängigen Darstellung dieser abgesehn werden, welche zu vielen Wiederholungen führen müsste. Der Einzelbetrachtung des Planes ist nur die eine Bemerkung voranzusenden, dass, da die Villa mit ihrem Eingange an der gegen die Stadt ansteigenden Gräberstraße liegt, dieselbe in derselben Art wie das eben vorher betrachtete Haus mehrstöckig ist. Da aber diese Geschosse fast ganz terrassenförmig hinter, nicht unter einander liegen, so ist e in Plan genügend erschienen, in welchem die im Niveau der Straße liegenden Theile sehwarz und mit Ziffern, die tiefer liegenden hell gehalten und mit kleinen Buchstaben bezeichnet sind 153).

Der Fußweg der Gräberstraße ist etwa 4 Meter zu beiden Seiten

des Eingangs als eine kaum merklich ansteigende Rampe behandelt, vermöge deren man auf eine kleine Plattform vor dem Eingange gelangt. Dieser ist wie das ganze vordere Geschoss, welches die Wohnung umfasst, etwa 1,50 M, über das Niveau des Fußweges erhoben, so dass man über eine Treppe 1 von sieben Stufen zur Hausthür emporzusteigen hat. Auf den Enden der Treppenwaugen stehn noch die fragmentirten Schäfte zweier Backsteinsäulen, welche eine verschwundene Bedachung der Treppe stützten. Nach Durchschreitung der Hausthür und eines kleinen dreieckigen Vestibulums 2. welches auch hier die diesmal ganz besonders starke Schiefwinkligkeit gegen die Straße ausgleicht, stehn wir unmittelbar im Peristyl 3. Dies entspricht Vitruvs Angabe, dass in Landhäusern und derartigen suburbanen Villen das Peristyl anstatt des Atriums unmittelbar auf den Eingang folgend augelegt werde. In der Mitte des Säulenungangs finden wir ein kleines Viridarium mit Regenrinne, aus der das Wasser in ein darunter befanliche Osterne zusammenfloss. Aus dieser wurde es durch zwei roth gefärhte Putsale aus Travertin e geschöpft. Roth gemalt ist auch das untere nicht cannelite Dritteil der vierzehn die Porticus bildenden dorischen Säulen von Ziegeln mit Stuccobekleidung, deren obere zwei Drittheile weiß und mit nur durch eingeritzte Linien angedeuteen Canneluren versehn sind, und deren Capitell, welches im artistischen Theile noch einmal zu erwähnen sein wird, dasjenige Ornament plastisch ausgeführt zeigte (denn erhalten ist es birgendas), welches bei dem meisten Säulen nur genalt war und verschwunden ist. Ein oberer Umgang war nicht vorhanden; die einfache Malerei der Wände zeigt den Stil der letzten Periode. Der ganze Peristylhof macht in seiner einfachen Eleganz einen sehr heitern und freundlichen Eindruck.

Von den um das Peristyl gelegenen Räumen sind die meisten leicht und mit wenigen Worten bezeichnet. Beginnt man rechts am Eingang, so findet man in einem durch oben erwähnte Umstände wiederum dreieckigen Raum 4 die Treppe zu den rechts tiefer gelegenen Theilen des Hauses, in denen sich die Wirthschaftsräumlichkeiten befinden, und zu einem Gange a a, der in den Hof und Garten führt. Sodann folgt ein durch moderne Einbauten unkenntlich gewordenes Cubiculum 5, aus welchem man nach links in ein größeres Zimmer unbekannter Bestimmung, mit weißen Wänden, gelangte. An der Hinterseite des Peristyls liegt rechts der offene alaartige Vorplatz 6g des engen Durchganges 6, durch welchen man auf die unten zu besprechende Gallerie kommt, und an welchem rechts ein Cubiculum, links das kleine Zimmer 7 liegt, welches sich mit einem großen Fenster auf die Gallerie öffnet; weiter folgt ein nach beiden Seiten offenes Tablinum 8, aus dem man ebenfalls die Gallerie betritt. Entweder aus diesem Tablinum oder aus dem Zimmer 25 stammen die bei Helbig unter No. 546 b (Satyr und Bakchantin), 1222 b oder 1223 (Ariadne) und 1351 (Narkissos) verzeichneten, zum Theil zerstörten, zum Theil im Museum in Ncapel befindlichen Bilder. Neben dem Tablinum liegen zwei wiederum auf diese Gallerie geöffnete Zimmer 9 und 10, deren letztercs als Exedra gelten kann; in 9 ist die Wanddecoration zweiten Stils, eine Porticus darstellend, erhalten. Hinter 9 und 10 die vom Peristyl zu oberen Räumen führende Treppe 11, unter deren oberem Theil ein vom Peristyl aus zugänglicher Wandschrank angebracht war. Weiter neben 10, und mit ihm durch eine Thür verbunden, das auf die Gallerie geöffnete Triclinium 12. An der linken Peristylseite finden wir zwei Cubicula 5, in deren vorderem eine nicht uninteressante Decoration zweiten Stils jetzt nur sehr wenig erhalten ist: dieselbe (abgeb. Mau, Wandmalerei Taf, VII oben) stellt einen Ausblick auf das Meer mit von Meerthieren getragenen Nereïden dar. Zwischen diesen aber betritt man das interessanteste und schönste Schlafzimmer Pompejis 14 durch ein Procoeton 13, aus welchem die zwei bei Helbig No. 196 (Wagen des Apollon) und 247 (Wagen der Artemis) verzeichneten Gemälde stammen und neben dem ein Alkoven β für den cubicularis, den Kammerdiener, angebracht ist. Dieses Schlafzimmer ist halbrund mit gradlinig verlängerten Schenkeln; sein runder Abschluss ist von drei großen Fenstern durchbrochen, welche Luft und Sonne eindringen ließen, jedoch bei zu großer Hitze sowie bei Nacht mit Läden ganz verschlossen werden konnten, in welchem Falle ein über dem mittelsten derseiben angebrachtes viereckiges Fensterchem das nöthige Dämmerlicht eindringen ließ. Unter den Fenstern dieses Schlafzinmers lag, jetzt wiederum vollkommen verschisttet, ein Garten im Niveau der Straße, auf wieden der Gang (positieum) 15 hinausführt. Im Hintergrunde des Schlafzinmers sieht man in y den Bettalkoven, der mit einem Vorhang verschlossen war, dessen Ringe man noch gefunden hat, und in d ein Mauerwerk mit einer Verticfung, das wohl als Waschtisch gedient hat. Salb- und Ölgefäße hat mabenfalls in diesem Gemach gefunden. Neben dem Ausgang in den Seitengarten 15 liegt ein von diesem Gange aus betrefbares, ganz schnuckloses Zimmer 16, in welchem man die Reste mehrer Wandschrinke fand, und das darum als Garderobezinmer gilt, eine Bestimmung, die nicht recht einleuchtend ist.

Die Räume an der Vorderseite des Peristyls, zunächst der Straße, enthalten ein vollständiges Bad und außerdem die Küche nebst einer Vorrathskammer. Aus dem Peristyl gelangt man zuerst auf einen dreieckigen Hofraum 17; an zwei Seiten desselben bildete ein von sieben schlanken achteckigen Pfeilern getragenes Dach eine schattige Ambulatio, an deren einem Ende bei ε ein kleiner gemanerter Heerd steht, wahrscheinlich zur Bereitung warmer Getränke, welche die Römer nach dem kalten Bade zu genießen liebten. Ein Kessel und mehre Töpfe wurden hier gefunden. An der dritten Seite des dreieckigen Hofes, gegenüber dem Eingange, ist angelehnt an die Mauer gegen die Straße das Bassin für das kalte Bad, die Piscina C von 2.17 × 2.85 M. Größe und 1.10 M. Tiefe, mit härtestem Stucco ausgekleidet und durch drei in der einen Ecke angebrachte Stufen zu betreten. Die Ränder sind mit Marmorplatten belegt nnd die Wände um 0,65 M. über den Boden erhöht. Auf ihren Enden stehn zwei Säulen aus Backsteinen, welche ein Dach trugen, dessen Spuren auch noch in der Wand erkennbar sind, und welches die Badenden gegen die Strahlen der Sonne schützte, ohne den Zutritt der freien Luft zu behindern. Die Hinterwand war auf blauem Grunde mit Fischen, Muscheln und sonstigen Meerthieren bemalt, während zunächst außerhalb der Badenische jederseits Bäume und Gebüsche auf die gelbe Wand gemalt waren. Diesc Decoration ist jetzt fast völlig verschwunden, hat aber von Mazois, der sie Band II, Taf. 52 Fig. 1 mittheilt, noch gezeichnet werden können. Der Boden des Hofes und Umgangs war mit weiß und schwarzem Mosaik belegt. Das Wasser wurde von der Straße her durch ein, wahrscheinlich mit der großen Leitung der Stadt in Verbindung stehendes Bleirohr eingeführt und nach dem Gebrauch auf die Straße wieder abgeleitet. An diesen Hofraum grenzen zunächst die beiden Zimmer 18 und 19, von denen 18, nur durch eine schmale Thur vom Hofe aus erleuchtet und ohne andere Zugänge, mit weißen Wänden, an welchen Brettgestelle angebracht waren, als cine Vorrathskammer zu betrachten ist. Dagegen gehört 19 zum Bade als Vorraum oder Apodyterium, entsprechend dem Raume 20 der Casa del Laberinto. Aus ihm gelangt man in das Tepidarium 20. Diesem wurde die warme Luft von dem angrenzenden Caldarium aus durch eine runde, 0,22 M. weite

und mit Stucco bekleidete, wahrscheinlich verschließbar gewesene Öffnung zugeführt. Es hat ein Fenster nach dem Garten, welches mit vier 0.27 M, im Quadrat großen dieken Scheiben in hölzernen Rahmen, den ersten in Pompeji gefundenen, geschlossen war; durch ihre Auffindung wurde die Frage über den Gebrauch der Fensterscheiben bei den Alten zuerst endgiltig gelöst. Neben diesem Tepidarium liegt das Caldarium 21, welches fast in allen Stücken mit den Caldarien der Thermen, auf deren genauere Beschreibung verwiesen werden muss, übereinstimmt. Wir finden hier den Alveus, die Wanne für das heiße Wasser, in η, und die halbrund herausgebaute, mit einer Halbkuppel in Muschelform gedeckte, mit einem schmalen Stuccofriese geschmückte Nische für das Labrum in 3, während der Boden durch eine suspensura unterhöhlt ist, um die heiße Luft durchstreichen zu lassen, zu welchem Ende auch die Mauern mit jenem ein paar Zoll Raum lassenden Plattenüberzug bekleidet sind, von dem bei der Beschreibung der Thermen gesprochen ist. An die schmale Seite dieses Caldariums lehnt sieh die zugleich als Heizraum für das Bad dienende Küche 22. An der Wand des Caldariums ist in x das Hypocaustum für die heiße Luft; über demselben stand der Kessel für heißes Wasser, zu welchem man über drei Stufen hinaufstieg. An der zweiten Wand ist der Kochheerd μ angebracht, und an dem einen Ende desselben, in der Ecke, ein kleiner Backofen A; gegenüber an der Straßenwand stand auf zwei gemauerten Füßen ein Tisch v. Neben dem Heerd ist in § der Treppenraum, in dem heutzutage die hölzerne Treppe natürlich fehlt. In der Ecke neben z war der Abtritt. Den Schluss der Räumlichkeiten dieses kleinen Bades bildet ein Zimmer 23 ohne ieden Zugang, welches den Hauptwasserbehälter enthielt.

Kehrt man in das Peristyl zurück und durchschreitet das Tablinum oder die Fauces, so steht man auf der großen Gallerie 26 oder dem breiten Gange. auf welchen, wie oben erwähnt, außer Fauces und Tablinum die Zimmer 7, 9, 10 ihren Ausgang haben. Geräumig, reichlich erleuchtet und doch durchaus schattig, bildet dieser Gang eine der anmuthigsten Räumlichkeiten der Häuser in Pompeii; man konnte sich in ihm trefflich ergehn und vielleicht wurde er auch als Sphaeristerium oder zu ähnlichen Zwecken verwendet. An ihm liegen zu beiden Seiten kleine Gemächer 25 und 26 mit einer köstlichen Aussicht über den Garten und auf Meer und Gebirg, und nach dem Garten zu hinter dem Tablinum, nur freilich nicht in seiner Axe, ein großes Triclinium oder ein Oecus 27 mit zwei Thüren auf den Gang und nach hinten einem gewaltigen, bis auf den Boden herabgeführten Fenster, das augenscheinlich wieder nur der herrlichen, den ganzen Golf von Castellammare bis Torre dell' Annunziata nebst Capri, Ischia und Procida umfassenden Aussicht zu Liebe hier so groß gemacht ist. Zu beiden Seiten dieses Oecus liegen zwei weite anbedeckte Terrassen 25, an welehe sich der Umgang über der Portieus des tiefer gelegenen Gartens e, f, g, h ansehloss. Endlich sind noch zwei kleine Cabinette 29 und 30 zu erwähnen, welche hinter dem linken Flügelzimmer der Gallerie an einer Treppe b in das untere Gesehoss liegen; beides sind wohl Cubicula, und zwar war das sehr einfache Zimmer 29, mit weißen Wänden und einer Nische für eine Lampe, wohl für einen Sclaven bestimmt : die Wände von 30 sind einfach gemalt. Soweit die Wohnräumlichkeiten des Geschosses im Nýveau der Gräibersträle; über endelsen befand sich ein fast ganz zersöne. Stockwerk, on dem natüriber, höheres nicht angegeben werden kann. Die Decorationen der besprochenen Gemieher, deren ich eine Reibe Boux, Hercul. et Pomp. 18d. I. Taf. 28—30 findet, deren sich eine Reibe des Roux, Hercul. et Pomp. 18d. I. Taf. 2000. Sie der Bourde in de genat in de legant, ober des jedock irgendwo außer an den siehe bereits bezeichneten Stellen namhafte Gemälde oder auszuzeichnende Mossiken herovitreten.

Seitwärts vom Hauptgebäude und vermöge der schon mehrfach erwähnten Steigung der Gräberstraße gegen die Stadt ctwas tiefer liegt eine im Plane dunkel schraffirte Gruppe von Räumlichkeiten mit eigenem Eingange 31 von der Straße, in welchen man die Wirthschafts- und Haushaltungsabtheilung erkennt, was durch die Auffindung reichlicher Acker- und Küchengeräthschaften in derselben bestätigt wird. Sie ist vom Wohnhaus durch einen schmalen, fast ganz durchgeführten Gang 32 abgeschieden, wahrscheinlich nm einer Vitruv'schen Vorschrift gemäß die Feuersgefahr, welche Bäckerei und Küche mit sich bringen, zu verringern. Diese ganze Abtheilung wurde schon bei der Ausgrabung so arg zerstört vorgefunden, dass es unmöglich ist, die Bestimmung der einzelnen Gemächer nachzuweisen. Nur so viel ist aus den stehengebliebenen Mauern auch heute noch zu erkennen, dass ein atriumartiger Hof 33 die Mitte einnimmt, an den sich die Küche, die Bäckerei, die Waschzimmer anlehnen und der an der einen Seite durch eine fünfsänlige Porticus 34 begrenzt wird. Die Auffindung von Flaschen, Gläsern, Küchengeschirren, einer Amphora mit Getreide, einigen Spaten, einer Harke u. dgl. mehr bezeugt im Allgemeinen die Bestimmung dieser Abtheilung, in der auch noch das Skelett eines Mannes neben dem einer Ziege gefunden wurde, die eine Glocke am Halse trug.

Was endlich das untere Geschoss im Niveau des Hofes und Gartens anlangt, das auf dem Plane heller schraffirt ist, so ist schon auf die beiden Zugänge zn demselben aus dem Hause, nämlich den geneigten Gang a a und die Treppe b hingewiesen worden, welche letztere für die Herrschaft bestimmt gewesen zu sein scheint, wie ihre Lage im Innern des Hauses anzeigt. An dem geneigten und durch kleine Fenster erleuchteten Gange liegt eine Folge ebenfalls durch kleine Fenster von dem Gange her freilich nothdürftig erleuchteter Kammern c, welche nur als Vorrathsräume gedient haben können. Die Hauptgemächer des untern Geschosses liegen an der Hinterfront des Hauses unter dem Oecus und den Terrassen, welche diesen flankiren. Ein breiter Gang ddd bildet zu ihnen insgesammt den Zutritt. Dieser Gang ist vom Hofranm nur durch eine Reihe von Pfeilern getrennt, welche durch horizontale Wölbungen verbunden sind, und in gleicher Weise ist derselbe als eine Pfeilerporticus um die übrigen drei Seiten e-f, f-g, g-h des 33 Meter ins Geviert großen Gartens, vier Stufen über dessen Niveau, herumgeführt; er war augenscheinlich mit einem obern Umgange versehn. Diese Porticus ist auf der einen Seite, links vom Beschauer der S. 371 vorgehefteten Ansicht, bis auf die Fundamente zerstört, rechts dagegen im untern Geschoss völlig, im obern so weit erhalten, dass das Vorhandensein desselben sicher festgestellt werden kann. Die Bestimmung der elegant aber doch ziemlich einfach decorirten Zimmer i unter den Terrassen und dem Oecus ist nicht mehr nachzuweisen; man

kann die größeren als Sommertriclinien, die kleineren als Cubicula bezeichnen: jedenfalls dienten sie als angenehmer und kühler Aufenthalt in der heißen Jahreszeit. Aus & stammen die bei Helbig unter No. 533, 534 (schwebende Gruppen), 875 [Melpomene], 263 [Pallas und Urania] und 1463 [Alter und Mädchen) verzeichneten Gemälde. Zwei Cabinette 1 m am Ende des Ganges e-h und in der Flucht der Portiken e-f und g-h sind merkwürdig wegen der hier erhaltenen flachen Decken; die von l ist glatt mit grünen und rothen Sternen auf weißem Grunde, die von m war mit wenig erhaltenen Stuckcassetten verziert. Zwischen a und i befindet sich ein kleiner Brunnen, d. h. eine durch eine Brüstung von dem Gange d getrennte Nische, aus deren Rückwand ein Wasserleitungsrohr hervorkommt. Zwei andere Cabinette zu beiden Seiten der Porticus f-q, mit n und o bezeichnet, sind dagegen sehr einfach verziert, und eines derselben scheint ein Lararium gewesen zu sein. Neben dem Triclinium k führt ein Gang p zn einer Treppe q, die in den Keller führt, in welchen man anch von den oben besprochenen Wirthschaftsräumen aus durch den Gang 32, welcher wieder mit dem Gange a durch eine Thür verbunden ist, gelangen kann. Der Keller ist gewölbt und durch kleine Oberlichtfenster aus dem Hofe erleuchtet und erstreckt sich unter der ganzen Ausdehnung der drei Arme e-f, f-g, g-h der Porticus, deren Boden deshalb, wie schon erwähnt, um vier Stufen über das Niveau des Gartens und der vierten Seite h-e erhoben ist, um den Kellern die nöthige Höhe und das nöthige Licht zu verschaffen. Zahlreiche Amphoren, die man hier an die Wände angelehnt fand, zeigen, dass dieser Keller als Weinkeller diente. In ibm fand man die früher (S. 22) erwähnten achtzehn Gerippe der hierher geflüchteten Familie des Eigners.

In der Mitte des Gartens, dessen Bäume man, wie der Ausgrabnnesbericht vom 17. August 1771 angiebt, verkohlt, jedoch so auffand, dass man die Anordnung ihrer Pflanzung erkennen konnte, befindet sich eine geränmige Piscina r, mit einem Springbrunnen in der Mitte, deren Bassin ähnlich wie dasienige in der Casa di Meleagro in Nischenform behandelt erscheint. Hinter der Piscina liegt zwei Stufen über den Boden erhoben eine Säulenhalle s von sechs Säulen, deren Bestimmung nur die eines Gartenhauses, eines Sommertricliniums oder eines Oecus gewesen sein kann. In ihrer Axe führt in t die Hinterthür aus der Porticus in die Felder: in ihrer Nähe fand man die Skelette vielleicht des Herrn und eines Sclaven. Das erstere hatte einen Goldring am Finger, einen großen Schlüssel in der Hand und neben ihm lagen 10 goldene und 88 silberne Münzen. Hinter der Porticus links führt ein Gang u zu einer breiten Treppe v, über die man in den Garten im Niveau der Straße gelangte. Auf der andern Seite, neben der Porticus g h, finden wir noch einen schmalen Gang, der grades Weges in der Wirthschaftsabtheilung des Hauses ausgeht.

Die in diesem Hause aufgefundenen Gegenstände, deren einige sehon erwähnt wurden, sind unzählbar; Geld, Schmuck, Geräth aller Art, darunter als die werthvollsten Stücke ein leider in viele Fragmente zerbrochenes Glasgofäß mit Reliefen und ein ebenso zerstörter silberner Becher, mehre Mobilientheile und sonstiger Hausstath, unter dem ein Bronzecandelaber, auf den

zurückzukommen ist, sich auszeichnet, und Anderes mehr, welches aufzuzählen ermüden würde. Skelette wurden in den verschiedenen Räumen dieser Villa 34 Stück gefunden [vgl. Anmerkung 9].

## Zweiter Abschnitt.

## Läden, geschäftliche und gewerbliche Wohnungen,

Nachdem wir eine ausgewählte Zahl von kleinen, mittleren und großen Wohnungen Pompejis durchwandert und den Luxus und Aufwand in vielen derselben kennen gelernt, sowie auch eine Reihe von Spuren und Zeugnissen über die Art des Lebens, welches sich in diesen Häusern bewegte, aufgefunden haben, muss uns die Frage besonders interessiren, wovon denn diese Alten lebten, womit sie die Bequemlichkeit und den Aufwand ihrer Wohnungen bestritten. Es ist nun freilich unzweifelhaft, dass manche Einwohner von Pompeji als Rentner ohne Geschäft lebten, dass reiche Römer sich in die anmuthige Stadt Campanions zurückzegen, dass mancher Bürger von Pompeji seine Einnahmen aus dem Ertrag ländlicher Güter in der Umgegend der Stadt haben mochte; fanden wir doch manche Häuser, namentlich diejenigen in der Straße des Mercur, welche ohne Läden oder Geschäftsräume waren. Auf der andern Seite aber wissen wir, dass Pompeji einen schwunghaften Handel selbst bis nach Acgypten betricb; auch ist uns die Hauptstraße vom Herculaner Thor bereits früh im Charakter einer Verkehrs- und Kaufmannsstraße mit großen Magazinen und anderen bezeichnenden Räumlichkeiten erschienen: ferner haben wir die große Zahl von Läden an den Häusern, und von Häusern. die mit Läden in Verbindung standen, nicht überschn und haben bemerkt. dass mancher wohlhabende Pompejaner es nicht unter seiner Würde hielt, die Producte seiner Felder und Weinberge, wohl auch die seines Handels, und warum nicht die seines Gewerkes in einem mit seinem Hause verbundenen Laden durch einen Sclaven im Einzelnen verkaufen zu lassen, während die nngleich zahlreicheren, von den Häusern unabhängigen und mit ein paar Zimmern vermietheten Läden uns von großer Regsamkeit in Handel und Wandel, Kauf und Verkauf, namentlich Kleinhandel und Gewerbebetrieb deutlich redende Zeugnisse waren.

Das Vorhandensein dieser allgemeinen Zeugnisse legt die Frage nahe. ob sich denn etwas Näheres über die Arten und Mittel des Erwerbes, namenlich des kleinem Verkehrs, in Pompeji nachweisen lasse? Diese Frage läset sich mit Ja beautworten, und es sollen suf den folgenden Seiten die Lüden im Allgemeinen und die bedeutendsten und am besten verbürgten Geschäftsräume und Erwerbsanstalten der Stadt behandelt werden, während es für einen spätern Abschultt vorbehalten bleikt, die sonstigen Zeugnisse des Verkehrs und Erwerbs mit den übrigen Spuren des bürgerlichen Lebens in ein Gesammbild zu vereinigen.

Über die Einrichtung der Läden ist im Allgemeinen schon bei der Besprechung der Häuser gehandelt und es ist gezeigt worden, dass sie entweder aus dem einzigen Ladenlocal oder außerdem aus einem oder ein paar Zimmerchen hinter diesem bestehn, zu denen vielfach noch Schlafzimmer im obern

Stockwerk sich gesellten, wie aus den Treppen in den Läden ersichtlich ist. Um noch ein paar Bemerkungen im Einzelnen beizufügen, knüpfen wir an einen kleinen Laden mit zwei hinteren Zimmern an, dessen Plan in der nebenstehenden Figur 182 mitgetheilt ist. Es ist dies der Laden eines Garkochs und Händlers mit Leckerbissen, kann aber in den meisten Dingen als Norm dienen. Wie unsere Kleinhändler nach so breiten und glänzenden Schaufenstern wie möglich streben, so sorgten auch die pompejaner Krämer und Kaufleute dafür, ihre Waaren möglichst offen auszulegen und den Vorübergehender bemerkbar zu



Fig. 182. Plan eines Ladens.

machen. Deshalb sind die Läden nach der Straßenfront, bei Eckhäusern nach beiden Straßenfronten, fast ganz offen, jedoch häufig im untern Theil durch einen gemauerten Ladentisch, welcher gewöhnlich, wie auf dem Plane Fig. 152 bei 3, im rechten Winkel gebrochen ist, bis auf einen Eingang von gewöhnlicher Beite gesperrt. Die gemauerten und mit bemaltem Stucco oder

mit Marmorscherben bekleideten Ladentische sind in der Regel mit einer Stein- oder Marmorplatte oder mit Steinmosaik bedeckt, und häufig sind, wie in dem bier ausgehobenen Beispiel, Thongefäße zur Aufbewahrung flüssiger und auch wohl trockener Waaren, die man mit einer Schöpfkelle herausnahm. in den Ladentisch eingelassen. An den Wänden hinter dem Ladentisch sind häufig in Treppenform gemauerte Vorrichtungen zum Aufstellen von Gefäßen angebracht. Am Ende des Ladentisches



Fig. 183. Restaurirte Ansieht eines Ladens.

ist häufig, und so auch in der hier zu schildernden Garkäche, eine einfache Vorrichtung (s. den Plan Fig. 182) angebracht, um ein Gefäß durch ein darunter gestelles Kohlenbecken warm zu halten. In vielen Thermopolien hat man auf der Platte des Ladentisehes die Spuren der dort geschenkten Getränke gefunden und zwar in aufgetroekneten Ringen, welche den Füßen der Trinkgeschirre entsprechen. In den meisten dieser Getränke war Honig. Gegenüber dem Ladentieho der sonst irgendvo zur Seite, auch in einem der Hinterismmer, plegt die Treppe 4 angebracht zu sein, an der vorüber ein Eingang in die Ladenzimmer 5 führt, über die Näheres im Allgemeinen nicht zu sagen ist. Auch die obenstehende hübsche Restauration unseres Ladens bedarf keiner Erklärung; nur daranf sei noch ein Mal aufmerkaus gemecht, dass diese weit offenen Läden mit ihren buuten Façadempfellern, ihren mancherlei Waaren und ihrem tießehattigen Innern den Haupstechnuck der kahlen Häuser und Straßenfronten abgegeben haben, was angesiehts der Abbildung [Fig. 139] einleuchten wird. — Über die Art des Verschlusses der Läden haben erst die neueren Ausgrabungen vollständige Artläkrung gebracht. Die Sedwellen nämlich vor der ganzen



Fig. 184. Plan eines Ladeneingangs.

Breite der Öffnung sind so gestaltet, wie es vorstehende Fig. 154 zeigt. In die Schwelle ist auf  $^{i}_{j_{1}}$ — $^{i}_{j_{2}}$  hirre Breite an der einen Seite eine sehmale Rille eingehauen ( $^{i}_{j_{1}}$ ), während man in dem übrigbleibenden Viertel oder Fünftel die Vorrichtung eines gewöhnlichen Thürversehlusses ( $^{i}_{0}$ ) findet. Nun zeigen mehre während des letzten Jahrzehnts ausgegrabene und in Gyps ausgegosene Ladenverschüsse, deren einen Fig. 155 darstellt, dass in jene Rille sehmale



Fig. 185. Plan und Ansicht eines Ladenverschlusses.

Bretter, mit ihren Enden über einander greifend (Fig. 185 b) seitwärts hineingeschoben wurden, in deren letztes das Schloss der sich in regelmäßigen

Angeln drehenden Thür (Fig. 185a) eingriff, und so dem ganzen Verschluss Halt und Festigkeit gewährte. Dass die Oberschwelle mit einer eben solchen Rille versehn war, wie die Unterschwelle, versteht sich eigentlich von selbst, wird aber außerdem durch ein vollkommen erhaltenes Beispiel, nicht in Pompij, sondern in Rom am Trainasforum bewiesen 123. — Demnächst ist auf die Pfeiler rechts und links neben den Thüren und Verschlüssen der Läden zu achten. Es wurden nämlich diese Pfeiler dazu benutzt, um die Anshängeschilder umd Ladenzeichen aus Thon einzulassen oder häufiger noch anzumalen. Diese angemalten oder plastischen Ladenzeichen bieten uns denn auch die Möglichkeit, die urprüngliche Bestimmung des einen und des andern Ladens in Pompij nachzuweisen. Ein Milchhändler z. B. in einem Laden der kleineren Thermen hat eine Ziege an seinem Ladenpfeiler in Terracottzreife

angebracht, ein Bäck er die Reliefdanstellung einer von einem Mauthier getriebenen Mühe (s. Fig. 156) von der unten zu erklärenden Art; an dem Ladenpfeiler eines W ein hän dl ers fand man ebenfalls in Steinrelief zwei Männer, die eine Weinamphora an einem Stock auf den Schultern tragen <sup>183</sup>), während ein anderer, ungleich geschmackvoller als die meisten übrigen Kleinhändler, einen recht leidlichen Bakchos, der eine Traube ausdrückt (Hlüg. No. 25, jetzt zestört), auf seinen Ludenpfeiler hatte malen lassen. Andere Zeichnungen auf den Pfeilern sind ihrer Bedeutung nach nicht sicher, und so



Fig. 186. Reliefdarstellung an einem Bäckerladen.

auch die Bedeutung der mehrfach an Schenken vorkommenden Schachoder Damenbretter; da aber die Alten das Brettspiel kannten, so mag durch diese Aushängeschilder angezeigt worden sein, dass man in diesen Localen auch sein Spielchen machen konnte. Ein einzeln vorkommendes Schild eines Ladens an den kleineren Thermen neben dem des Milchhändlers, welches einen Gladiatorenkampf darstellt, dem Laden den Namen der Gladiatorenschule verschafft hat und an die Verse des Horaz Sat. II, 7, 71 ff. erinnert, erklärt sich vielleicht aus der Vergleichung der Sitte in modernen Matrosen - und Handwerkerkneipen, auf deren Schildern auch oft die Gäste gar anmuthig abconterfeit zu sehn sind. Der Laden wäre danach besonders von Gladiatoren besucht worden. Unter dem Bildchen steht in vorzüglicher und dem Stande der Gäste angemessener Orthographie, nämlich ABEAT VENERE BOMPEHANAMA IRATAM QVI LAESERIT (d. h. habeat Venerem Pompeianam 156) iratam qui laeserit), eine Verwünschung dessen, welcher das schöne Gemälde beschädigen würde. Von ganz besonderem Interesse sind die Schilder einiger Hospitien (Wirthshäuser), indem sie wie viele der unseren ein Thier als Zeichen führen; so beispielsweise das Wirthshaus im Vico delle terme Stabiane, No. 90 im Plane, neben der Casa di Sirico, dessen Schild, dem Vicolo del balcone pensile grade gegenüber, einen Elephanten darstellt, der von einer Schlange umringelt und von einem Zwerge gehütet wird 157). Darunter steht mit großen Buchstaben roth auf weißem Grunde HOSPITIUM . HIC · LOCATUR | TRICLINVM CVM TRIBVS LECTIS | HT COM (modis omnibus) 155) also: aWirthshaus. Hier vermiethet man ein Speisezimmer mit

drei Lagern und allen Bequemlichkeitene, wie wahrscheinlich zu ergänzen sein wird. Der Gastgeber in diesem übrigens äußerst bescheidenen Elephantenwirthshaus scheint ein in einer kleinen Inschrift Sittius restituit elepantu m über dem Abzeichen als dessen Erneuerer genaunter Sittius zu sein. Hospitien dieser Art kehren in nicht geringer Zahl in Pompeji wieder; hier mag nur noch dasjenige im Vicolo di Eumachia No. 15 angeführt werden, auf dessen Wänden die hier einquartiert gewesenen Gäste maucherlei interessante Insehriften hinterlassen haben. Die verschiedenen Lupanare, die man in Pompeji aufgefunden haben will (das neueste ist sicher ein solches), und die sieh hier am besten anfügen lassen, können aus nahe liegenden Gründen nu erwähnt werden. Außer den Ladenzeichen und dem ihnen Verwandten wurden auf die Pfeiler der Läden vielfach noch die bekannten symbolischen Schlangen als talismanische Zeichen zur Abwehr von Unheil angemalt, hier und da wohl auch noch ein anderer Schutzgenius (genius loci), und dieselbe oder ähnliche Bedeutung werden auch die Phallen haben, welche mehrfach an deu in Rede stehenden Stellen und neben Hauseingängen in Pompeji vorkommen.

Wenn man nun Alles zusammenfasst, was man von Merkmalen geschäftlichen Betriebes in Pompeji aufgefunden hat oder auch aufgefunden zu haben meint. - denn man kann sich keineswegs für Alles verbürgen. - so können wir die folgende kleine Reihe von Handwerken und Gewerben in Pompeii nachweisen. Die Werkstatt eines Grobschmiedes oder eines Wagners (Plan No. 19) liegt in der Straße vom Herculaner Thor unfern des zweiten Brunnens an der Vorderseite eines geräumigen Hauses, welches iedoch außer einem ziemlich bedeutenden Keller nichts besonders Bemerkenswerthes bietet. Auch die Werkstatt an sich enthält von Nennenswerthem höchstens eine kleine Nische für den Schutzgenius, die charakteristischen und nicht uninteressanten Werkzeuge sind in das Museum geschafft. Man fand mehre Hebebäume, von denen einer am obern Ende in einen Schweinefuß ausgeht, Hammer, Zangen, eiserne Zirkel und andere Geräthe, Wagenachsen und die Felge eines Rades. Größeres Interesse gewährt eine Töpferei in einem der Läden links an der Gräberstraße, namentlich durch die beiden eigenthümlichen Öfen zum Brennen der Geschirre. Dieselben sind gemauert und zwar mit doppelter Höhlung; der untere Theil, in welchen die Feuerung gethan wurde, ist mit einer flachen. von vielen kleinen Löchern durchbrochenen Wölbung gedeckt, nm die Hitze in den obern Raum, in den die Gefäße gestellt wurden, leicht durchdringen zu lassen. Dieser obere Raum ist überwölbt, und zwar ist in Betreff des kleineren Ofens bemerkenswerth, dass das Gewölbe aus in einander gesteckten Thongefäßen gebildet ist, eine Construction, welche in sinnreicher Weise Leichtigkeit und Festigkeit vereinigt. Keineswegs aber bilden diese kleinen Amphoren, wie behauptet worden ist, eine Spirale - eine Construction, welche bei der Kuppel von S. Vitale in Ravenna und in der Sophienkirche in Konstantinopel im Großen angewandt worden ist. Vielmehr ist die Wölbung ein Tonnengewölbe, gebildet durch sieben in der Querlinie liegende Reihen von Amphoren. Hiernächst ist kurz die s. g. Casa delle forme di creta, das Haus der Gypsformen [No. 59 im Plane], zu nennen, welches seinen Namen der Auffindung ziemlich vieler Formen aus Gyps verdankt und wahrscheinlich von einem Stuccateur bewohnt wurde. Die Ausgrabungen von 1852 haben ums wenigstens mit Wahrscheinlichkeit an der Ecke des Vice delle terms Sizabbine und desjenigen degli Ausgustali die Werkstatt eines Riemers und Schnaters kennen gelehr<sup>11</sup>in, bezeichnet als solche durch die Auffindung von mancherlei Handwerkszeug, unter welchem sich einige jener haldmondförmig gebogenem Messer mit in der Mitte befestigtem Griffe ausseichnen, welche noch heutzutage von den Lederarbeitern zum Verdünnen des Leders gebruncht werden (vgl. oben S. 252).

Den Ausgrabungen des Jahres 1873 verdanken wir die in der ersten Region, an der Nordostecke der fünften Insnla gelegene Gerberei 180). Da wir von der Gerberei der Alten nur wenig wissen, so kann der Zweck der einzelnen hier erhaltenen Vorrichtungen nicht genau nachgewiesen werden. Doch ist so viel klar, dass dieselben in zwei Abtheilungen zerfallen, von denen die eine zur Bereitung irgend welcher beim Gerben gebrauchten Flüssigkeit, die andere zum Einweichen der Felle diente. Es ist hier offenbar ein Haus zur Anlage der Gerberei umgebaut worden; man betritt dasselbe nicht mehr durch das Atrium, sondern gelangt zuerst in das Peristyl, an dessen einer Wand die zuerst erwähnte Vorrichtung angebracht ist. Dieselbe besteht aus einem gemauerten Becken, aus welchem die Flüssigkeit theils durch zwei Öffnungen in ein niedrigeres Becken, theils in eine an der Wand entlang laufende Rinne abfloss, aus welcher sie wieder durch drei am Anfang, in der Mitte und am Ende sich seitlich abzweigende Rinnen in große Thongefäße gelangte. Die zweite Abtheilung ist in dem frühern Atrium angelegt worden, von welchem etwa drei Viertel mit einer ganz niedrigen Mauer umgeben sind; innerhalb des so abgetheilten Raumes finden sich fünfzehn annähernd runde Gruben von 1,25 bis 1,60 M. Durchmesser nnd etwa 1,50 M. Tiefe, mit je zwei Löchern in den Wänden zum Ein- nnd Aussteigen. Sie sind, wie auch der Boden zwischen ihnen, mit Stuck bekleidet; in ihnen wurden sicher die Felle aufgeweicht. Zwischen ihnen befinden sich länglich viereckige, nach unten sich erweiternde Gruben (ungefähr 0.55 × 2.70 M.) von viel geringerer Tiefe (etwa 0.5 M.), welche nicht mit Stuck, sondern mit irgend einem andern, nicht erhaltenen Material bekleidet waren. Neben diesen länglichen Gruben ist an der Mitte ieder Langseite ein irdener Topf (größter Durchmesser 0.45, Tiefe 0.40 M.) in den Boden eingelassen. Endlich zwischen einem solchen Topf und der länglichen Grube findet sich iedesmal ein senkrechtes, evlinderförmiges Loch von der Tiefe der Grube, und gegen diese geöffnet; es sieht aus, als sci hier eine Thonröhre eingesetzt gewesen; doch ist eine solche nirgends erhalten. Offenbar diente alles dies zur Bereitung von irgend welchen zur Bearbeitung der Felle nöthigen Stoffen; und in der That fanden sich in den Töpfen Reste einer derartigen Masse, welche, soviel bekannt, noch nicht chemisch untersucht worden sind. Außerdem fand man hier vier Instrumente, welche den noch heute üblichen ähnlich sind. Das eine ist ein grades Schabmesser aus Bronze, mit einem Holzgriff, welcher den ganzen Rücken der Klinge nmfasste. Das Holz war merkwürdig gut erhalten, ist auch nachher an der Luft nur etwas zusammengeschrumpft. Ferner zwei gebogene Schabeisen, mit der Schneide auf der concaven Seite und einem (in Spuren erhaltenen) Holzgriff

an jedem Ende: offenbar wurden mit ihnen die auf den Schabebaum gelegten Felle gereinigt. Das vierte Iustrument ist ganz aus Eisen, mit annähernd halbkreisförmiger Schneide und knopfartigem Griff und diente zum Schneiden des Leders.

Unfern des ersten Brunnens in der Straße vom Herculaner Thor liegt eine Seifenfahrlis"]; so nennt man weingstens diese Werkstatt, in deren einem Zimmer man einem Heerd und fünf muldeuartig geformte, mit sehr hartem Stucco überzogene Gefäße von Stein in den Boden eingelassen fand, welche bei der Seifensiederei gebraucht wurden. Mehre andere Seifensiederein glaubt man an verschiedenen Stellen der Stadt nachweisen zu können, doch bieten dieselben keine interessanten Einzelheiten. Neben den angeblichen Seifensharbten darf sodann der s.g. Laden eines Parfü me urs und Weihrauch händlers (Gottege daß profismiere, No. 31 im Plane) nicht unerwähnt beliben, um so weniger als er neben zu Grande gegangenen, angeblich auf sein Geschäft bezüglichen Gemälden noch ein paar an seinen Eingangprelien = ziegte, von denen (Hlbg. No. 1207 Daedalos und Pasiphaë und No. 1450 Ferculum der Tieshelreinnung venzigtens genauere Kunde aft nas gekommen ist.



Fig. 187. Dreifacher Heerd mit Kesseln,

Als den Laden und die Werkstatt eines Erbt ers betrachtet man, und vurz aus besseren Gründen als sie für manches andere Geschäft geltend gemacht werden können, wie sehon früher [S. 291] bemerkt wurde, den einen Eckladen an der Caus di Okonio mit seinen Nebenräumen. Wahrscheinlich war auch nichts Anderes die sugenannte Fabrik von Che mik all'en neben dem Ifanse des Lucretius an der Strede Stokious,

deren dreifschen Heerd mit eingemauerteu Kesseln die beistehende Figur zeigt. Die Verkaufsläden liegen zu beiden Seiten des Eingangs in das Haus, welches kein besonderes Interesse bietet. Die Wohnung eines dritten Färbers elaubt man im Vico del bolcone penale No. 3 zu erkennen.

Hier wird sich am besten die Erwähnung von Apotheken einfügen. deren man drei in Pompeji zu kennen meint, die eine an der Straße vom Herculaner Thor gegenüber dem zweiten Brunnen an der einen Ecke der kleinen dreiseitigen Insula, deren Nebengässehen man Vico del farmacista getauft hat, die andere in der Strada dell' Abbondanza dem Gebäude der Eumachia gegenüber, und die dritte im Vico delle terme Stabiane gegenüber der Casa di Sirico. Das Aushängeschild der erstern zeigt eine Schlange mit einem Pinienapfel im Maul, bekanntlich das heilige Thier des Asklepios und der Hygieia, welche aber bei der vielfachen Verwendung der Schlangen in Pompeji in ganz auderer Bedeutung in diesem Falle die Apotheke nur schr unsicher bezeichnen würde (vgl. auch Hlbg. S. 10 f.). Fest steht die Bedeutung des Ladens durch die Auffindung einer Menge von Arzneien, Täfclehen, Pillen, eingetroekneten Flüssigkeiten iu Gläsern und dergleichen mehr. Das merkwürdigste Stück, das hier aufgefunden wurde, ist ein jetzt im Museum befindlicher Arzueikasten von Bronze mit versehiedenen Fäehern und mit einer Schublade unter denselben, in welcher eiu kleiner Salbenlöffel und ein Porphyrplättchen zum Reihen der Salben lag. Die zweite und dritte Apotheke sind durch in ihnen aufgefundene Arzneien wie die erste bestimmt.

Droguen und Arzneien fand man ferner in einem Hause der Strada dell'
Abbondausz: under ihnen aber eine Anzahl interessanter chrungeher Instrumente, weehalb man glaubt, in diesem Hause habe ein Arzt oder Chirurg
gewohnt. Das Haus eines angelbichen anderen Chirurgen and er Strade consolare ist schon früher (S. 279) besprochen worden; chirurgische Instrumente
sind bürigens einzeln in noch mehren anderen Häusern gefunden worden.
Eine toustrina, d. i. das Local eines Barbiers will man in den feinen Stadreiert, in der Strada di Mercurio neben der Fullonies in einem gar bescheidenen Stübehen von unt 3,30-×2,1 B. M. Größe erkennen, welches eine Steinbank an der einen Wand, zwei Nischen darüber und einen gemauerten Sitz
in der Mitte hat, von dem man glaubt, dass er für die Kunden während des
Barbierens gedient habe; wir haben oben (S. 249) gesehen, dass es mit mehr
Wahrscheinlichkeit für eine Capelle zu halten ist.

Zu den am sichersten nachgewiesenen Geschäftszweigen gehören die Farbenhandlungen, deren man mehre an verschiedenen Stellen der Stadt gefunden hat und unter welchen diejenige in der Casa del granduca di Toscana (No. 62 im Plane) das meiste Interesse in Anspruch nimmt. In den drei Läden an der Straße fand man außer einer Reibschale mit ihrem Pistill vicle Stücke Bimstein, welche oben halbrund gearbeitet sind, um beim Reiben bequem in der Hand zu liegen, ferner große Stücke Asphalt, ein Gemisch von Asphalt und Pech, reines Pech sowie Harz und sodann ein Stück gelben Ockers, in welchem sich Stücke Harz befinden, endlich von Farben Ocker in verschiedenen Farbenabstufungen, Blau, Rauchschwarz und zwei Arten Weiß. Fasst man alle diese Gegenstände zusammen, so ergiebt sich, dass sie sich auf die Bearbeitung und den Anstrich von Holzwerk beziehn, welches mit dem Bimstein glatt gerieben, mit dem Pech und Asphalt gegen Feuchtigkeit geschützt und mit der mit Harz vermischten Farbe ähnlich wie mit Lackirfarbe angestrichen wurde. Zum Malen von Bildern, wie man, auf die Enkaustik hinweisend, gemeint hat, konnte die so praeparirte Farbe nicht dienen 162). Von einer zweiten Farbenhandlung an der Strada consolare sprechen die Ausgrabungsberichte vom 20. October 1770; hier wurden namentlich angemachte Farben in thönernen Sehalen gefunden, welche auf verkohlten hölzernen Brettern standen, und ganz Ähnliches ist wiederum unter dem 27. October 1808 aus ungefähr derselben Gegend, gegenüber dem Hause des Pansa berichtet. Auch unter den neuesten Funden ist ein Laden eines Farbenhändlers in der Strada degli Olconj 163]. Die in diesen Läden verkauften Farben, als Matcrial der in Pompeji besonders geübten Kunst, erinnern uns. dass man auch die Werkstatt eines Künstlers, eines Bildhauers gefunden zu haben meint. Dieselbe (No. 107 im Plane) liegt in der Nähe des bedeckten Theaters unmittelbar hinter dem Tempel des Juppiter, der Juno und der Minerva. In diesem Hause fand man außer verschiedenen Geräthen zur Steinsculptur, ähnlich denen, welche noch heute gebraucht werden, mehre Marmorstatuen, Hermen und Büsten, ferner aber auch eine halb auseinaudergesägte Marmorplatte mit darin steckender Steinsäge, verschiedene Tische mit verzierten

Füßen, wie wir sie aus den Häusern kennen, endlich einen unfertigen marmornen Mörser, also Gegenstände, aus denen hervorgeht, dass der in Frage kommende Bildhauer nicht nur mit höheren künstlerischen, sondern auch mit handwerksmäßigen Aufgaben beschäftigt gewesen ist 1641. Um so mehr sei noch ein Mal an den Meister Steinhauer erinnert (vgl. S. 302), dessen Werkstatt von den Ausgrabungsberichten in der Casa di Sallustio vermuthet wird. Neben dem Bildhauer dürfen dann auch die Goldschmiede genannt werden. Die Läden derselben glaubt man in der Straße hinter oder neben dem Gebäude der Eumachia, die jetzt den Namen der Strada dell' Abbondanza führt und früher Strada degli orefici hieß, gefunden zu haben. Aus einer Inschrift, in der die aurifices universi genannt werden, ersehn wir, dass die Goldschmiede eine Zunft oder Corporation (collegium) bildeten, wie gleicherweise die Sackträger, die Maulthiertreiber, die Obsthändler und Andere, unter denen die Miethkutscher (cisiarii) nicht zu vergessen sind, welche nach der auf S. 59 besprochenen, vor dem Stabianer Thorc aufgestellten Inschrift außerhalb des genannten Thores ihre Station gehabt haben 165).

Eigentliche Krumladen sind in Pompeji nicht bekannt, nur den Laden eines Ölhän diers können wir in der Struden Stebinson nachweisen, in welchem die Thonbank mit einer Platte von Cipollin und grauem Marmor bedeckt und nach vom mit einer runden Porphyrplatte weischen zwei Rosetten verziert ist. In diesen Ladentisch sind acht Thongefäße eingelassen, in deren mehren man Oliven und verdicktes Öl fand. Eine neuter große vase stand in der Ecke des Ladens, wo such ein Heerd gefunden wurde, sowie eine kleine Cisterne ebenfalls für Öl. Auf dem gemauerten Repositorium fand man den angeklebten Fuß eines Bronzegefäßes und in dem Laden einige Gold- und Silbermünzen.

Auch wenigstens eine Handelsgärtnerei ist in Pompeji bekannt. Dieselbe No. 84 im Planei liegt am Veo dellen maschere und gicht ein als das was sie ist leicht zu erkennen. Es handelt sich nämlich um nichts als um einem Garten mit wohlerhaltener, durchaus regelmäßiger Beetanlage, welcher nicht. wie andere ihnliche Gürten, zu irgend einer Wohnung gehört, sondern ein Grundstück für sich bildet, in dessen linker vorderer Ecke neben dem Eingange von der Straße ein einziges Zimmer, die Wohnung des Gürtens, sich befindet. Dieser Wohnung gegenüber ist rechts vom Eingange von der Straße her der Rand des ersten Beetes mit zwölf halben, d. h. hires obern Endes beraubten Amphoren eingefasst, welche, dicht neben einander flach in den Boden eingelassen, ausgenscheinlich als Bumenstöfig egeient haben. In ihnen mag der Mann entweder Pflannen zum Verkauf gehalten oder auch die Ansaat seiner Sümereien besopt haben. Es gieht wenig so anheimelnde und unseren Einrichtungen so sehr entsprechende Dinge in Pompeji, wie diese kleine Handelsgärtnerei.

Genaueres als über die bisher kurz aufgeführten Erwerbszweige und die Locale, in denen sie betrieben wurden, können wir über zwei Gewerke beibringen, erstens über Bückere innd zweitens über Tuch walkerei.

Es sind, auch abgesehn von den Privatbäckereien in mehren Häusern Pompejis, wie z. B. in der Casa del Laberinto (S. 343), schon seit lange mehrfache gewerbmißig betriebene Bäckereien aufgefunden und zum Theil bereits oben besprochen, so diejenigs im Hause des Sallust und die im Hause des Pansa, zu denen, um unter vielen durch die neueren Ausgrabungen aufgedeckten nur noch einige zu nennen, noch eine dritte am Viero stortu und eine vierte an der Strada degli Augustali (VII, 1, 36) kommt, in deren Ofen eine große Anzahl alleralings fast ganz verkohlter, aber sonst sehr gut erhaltener Brode gefunden worden ist. Dicht neben der Bäckerei im Hause des Sallust an der Strafae zum Herculaner Thoe liegt die bedeutendets in Pompeji, welche der Bestitzer im eigenen ganzen Hause betrieb (No. 17 im Plane). Diese und die in ihr aufgefundenen Mühlen und anderen Gerithe und Einrichtungen

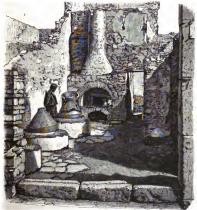

Fig. 188. Ansieht einer Bäckerei und Mühle.

mögen als Beispiel und Muster bei einer genauern Betrachtung dienen, während die vorstehende Fig. 158 von derjenigen in der Casa di Sallustie eine Ansicht nach photographischer Aufnahme bietet, aus welcher die Einrichtung eines Overbeet, Pempil. 4.548. der in Pompeji, wo man in der Regel mit Holzkohlen geheizt hat, seltenen, aber doch auch in Privathäusern, in denen sie aus thönernen Rohren bestehn, keineswegs unerhörten Schornsteine [s. Reg. VII, Ins. 12 zwei Beispiele und Ins. 3]<sup>169</sup>] auch ohne weitere Erläuterung klar werden wird.



Fig. 189. Plan einer Bäckerei.

An der Straßenfront liegen rechts und links vom Eingang 1 Fig. 159 zwei Läden, die aus je drei Räumlichkeiten 2, 3, 4 und 5, 6, 7 bestehn, jedoch keine Verbindung mit dem Innern des Hauses haben, in denen also unser Bäcker nicht sein eigenes Geschäft betrieb. sondern die er anderweitig vermiethete. Die Bäckerei in Pansas Hause hangt dagegen mit einem Laden zusammen, so dass es zu viel behauptet ist, wenn einige Schriftsteller angeben, keine Bäckerei habe ihre Waare im Hause feilgehalten, sondern das Brod sei auf tragbaren leichten Tischen auf dem Forum verkauft worden, wie ein Gemälde aus Pompeii [Hlbg. No. 1497] es darstellt. Das Atrium unserer Bäckerei 8, in welchem rechts die Treppe in das obere Stockwerk 9 liegt, zeigt vier starke Pfeiler um das Impluvium als Träger der Decke, welche nach sicheren Anzeichen nicht ein schräges Dach, sondern eine Terrasse

oder ein rundumlaufender großer Baleon war. Zu beiden Seiten des Atriums liegen je zwei Cubicula 10, 11 und 12, 13; das letzte ist mit gemauerten, aber nicht mehr vorhandenen Tischfüßen versehn gewesen. In der Mitte des Hintergrundes liegt ein Gemach in der Form eines Tablinums 14, natürlich hier nicht in der That ein solehes, sondern ein geräumiger Vorplatz, durch welchen man in die Werkstatt selbst eintritt. Der Hauptraum dieser Werkstatt, das Mühlenhaus 15, ist 10,20 × 8 M. groß und enthält als ersten Gegenstand von großem Interesse vier Mühlen b, welche in Form eines verschobenen Vierecks gegen einander gestellt sind, um den Raum weniger zu beengen, als sie bei einer den Wänden parallelen Stellung gethan haben würden. Zur Würdigung dieser Maschinen muss voraus bemerkt werden, dass, obwohl um die Zeit, um welche es sich hier handelt, Wassermühlen bereits bekannt waren, welche ein Epigramm der griechischen Anthologie poetisch preist und Vitruy ganz klar beschreibt, Windmühlen nicht erfunden, und alle Vorrichtungen zum Mahlen des Getreides lange Zeit sehr unvollkommen waren. so dass Orte wie Pompeji, welche kein fließendes Wasser in ihren Ringmauern hatten, auf den Gebrauch von Mühlen angewiesen waren, die entweder durch Menschenkraft oder von Zugvieh getrieben wurden. Derartige Mühlen sind überhaupt die ältesten; schon bei Homer drehen die Sclavinnen die Handmühle, welche das noch ältere Instrument zum Zerdrücken des Getreides, Mörser und Stößel, verdrängt hatte. Dass namentlich in Italien das Zerstoßen des Getreides das Ursprüngliche ist, wird uns bezeugt und liegt schon in dem Namen pistor, des Bäckers, der zugleich Müller ist. Wann das ungleichlich vorzüglichere Princip, das Korn durch Reibung großer Steine zerdrücken zu lassen, aufgekommen sei, ist nicht genau zu ermessen, vielleicht dürfen wir annehmen, dass die Neuerung in Rom erst in der Zeit ein- und durchdrang, als daselbst eigene Bäcker aufkamen, während früher jede Haushaltung ihr cigenes Brod mahlte und backte oder, noch richtiger, als einen Mehlbrei kochte. Es wäre nicht unmöglich, dass die Einführung der Bäckerzunft in Rom im Jahre 450 der Stadt (274 v. u. Z.) wenn nicht mit der von irgend welchen Mühlen überhaupt, so doch von stehenden Mühlen in größerem Maßstabe zusammenhinge, welche offenbar eine große Reform in der Brodbereitung hervorrufen mussten, indem erst sie im Stande waren, wirklich feines Mehl zu liefern. Mühlen wie die in unserer Bäckerei gefundenen scheinen die um diese Zeit allgemein gebräuchlichen gewesch zu sein und fanden sich ebenso, nur z. Th. weniger gut erhalten, in den anderen Bäckereien Pompejis. Die folgende genauere Betrachtung wird zeigen, dass diese Maschinen, obwohl mit unseren Mühlen verglichen noch

uwollkommen, doch sinnreich genug construirt und im Stande waren, ein ziemlich eines Product zu liefern. Die Abbildung Fig. 190 zeigt eine Mühle halb (rechns) in üßlerer Ansicht, halb (links im Durchschnitt. Die Grundlage bildet ein sehweres, cylinderförmiges Gemüner a, auf weches vielleicht, denn vorgefunden hat man dies an keiner Mühle im Pompeij, eine rundumlaufende Rime b au Haustein aufgesetzt gewesenist, in dersich das fertige



Fig. 196. Mühle.

Mehl, welches mit den Händen herauszunehmen war, asamnelle. Auf diesem flachliegenden Gemäuer erhebt sich, in dasselbe eingelassen, ein kegelfürniger Stein e mit etwas gesechwungenen Profillinien. Dieser bildet den einen Reiber; der andere besteht aus einem ausgehöhlten Doppellegel oder Doppeltrichter dir Form unserer Sanduhren, welches, durch die beide Trichter veirstiet und um denselben gedreht wird. Der obere Trichter diente um das zu mahlende Getreide aufzunehmen, welches, durch die beide Trichter verbindende Öffaung hinabgleitend, bei der Underbung des Apparates allmählich zerrieben wurde und als Mehl in die Rinne des Grundsteins fel. Nachdem so das Grundprincip nachgewiesen ist, sind noch einige feinere Einzelheiten zu betrachten, deren Kenntnis wir dem glücklichen Unstande verdauken, dass Mazo'is bei der Ausgrabung der hier näher beschriebenen Mühle auwesend war und die gleich zu nennenden, aus Eisen gebildeten Theile, freilich vom Rost fast ganz zerfressen, jedoch durchaus erkennbar vorfand, was beit keiner andern Mühle der Falli ist.

Zunächst würde es beinahe unmöglich gewesen sein, den gegen 2 M. hohen Doppeltrichter um den feststehenden untern Reiber zu drehen, wenn beide aus zunhem vulkanischen Stein gearbeitete Theile mit ihrer gesammten Fläche auf einander gelegen hätten. In den feststehenden untern Reiber ist daher

Fig. 191. Eiserner Zapfen und Drehscheibe

gelegen hatten. In den feststehenden untern Keiber ist daher ein starker eiserner Zapfen, a Fig. 199, eingelassen, während die Öffnung des Doppeltrichters an ihrer schmalsten Stelle durch eine dicke, von fünf

Löchern durchbohrte Scheibe b von demselben Metall verschlossen ist. In das mittelste und größte dieser fünf Löcher passte der feste Zapfen des untern Reibers, und folglich bewegte sich der steinerne Doppeltrichter um diesen Zapfen, während das Getreide durch die vier kleineren Löcher zwischen die Reiber fiel. Indem nun so der obere Reiber um ein Geringes von dem untern gehoben war, entstand zwischen beiden ein enger Zwischenraum, welcher vermöge der geschwungenen Profillinie der Reiber oben und unten etwas weiter, bei dem Punkte e Fig. 190 am engsten war. Hier war es also, wo eigentlich das Korn zerdrückt und zerrieben wurde, und diesem Punkte fiel es in Folge der Erweiterung des Zwischenraumes nach oben um so lebhafter zu. Wäre der Zwischenraum von oben bis unten gleich weit gewesen, so hätte man nur dann feines Mehl erhalten, wenn die Steine sich fast ganz berührt hätten, und dann wäre die Reibung so groß gewesen, dass sie nur durch die doppelte oder dreifache Kraft hätte überwunden werden können, die jetzt erforderlich erscheint, abgesehn davon, dass die ganze Operation durch den langsamern Zufall des Getreides unsäglich verlangsamt worden wäre. Die Vorrichtung zum Bewegen des obern Reibers besteht aus hölzernen Balken, welche entweder, wie bei unserer und einigen anderen, in der Form ctwas abweichenden, pompejanischen Mühlen, am Zusammenstoß der beiden Trichter eingelassen, oder in einer etwas künstlichern Weise, welche wir aus einem Sarkophagrelief im Vatican 167) kennen, mit dem obern Theile des Reibers verbunden waren. An diesen Balken oder Stangen schoben nun Menschen, natürlich meistens Sclaven, und diese Arbeit war die härteste von allen, welchen die Sclaven sich zu unterziehn hatten, so dass man sie zur Strafe für Vergehungen in die Mühlen sandte. Jedoch übertrug man die Drehung der Mühle in vielen Fällen auf Thiere. Esel oder Maulesel 168), und dass dies auch in unserer Bäckerei, sowie in derjenigen in der Casa di Sallustio und in den anderen pompejanischen der Fall gewesen sei, lässt sich erstens daraus schlicßen, dass der Umgang um die Mühlen, wie Plan und Ansicht es angeben, gepflastert ist, während im Übrigen der Fußboden mit Estrich belegt ist, zweitens daraus, dass sich neben dem Mühlhause in 16 der Stall mit der steinernen Krippe befindet, in welchem Mazois einige Reste von Maulthierknochen fand. Die Art, wie die Thiere an die Balken der Mühle angespannt



Fig. 192. Durchschnitt des Backofens.

oben Fig. 186 S. 379) mitgetheilten Aushängeschilde einer Bickerei, genauer in dem erwähnten Sarkophagrelief dargestellt. Es begreift sich, dass, wenn man die Balken, an denen gesehoben oder gezogen wurde, in ein Kammrad vervollständigte, man dieses auf die einfachste Weise mit einem Wassernde in Verbindung setzen konnte. Das ist die Einrichtung, welche Vitruv beschreibt.

wurden, finden wir freilich nur in roher Weisc in dem

Rechts von den Mühlen liegt bei 17 im Plane der Backofen, von dem Fig. 192 einen Durchschnitt giebt. Aus diesem ist ersichtlich, mit welcher Sorgfalt man die Hitze des Ofens zu benutzen strebte, indem der eigentliche innere gewölbte Ofen a von einem ringsum wohl verschlossenen,

mit einem Tonnengewölbe bedeckten Vorraum b umgeben ist, der die erhitzte Luft festhielt. Durch zwei Öffnungen d. die mit Thonröhren verkleidet sind. und nicht, wie es nach der Abbildung scheint, in der Scheitellinie liegen, zog der natürlich auch bei Holzkohlenheizung und dem Backen des Brodes entstehende Qualm und Dampf ab; e ist der Aschenbehälter. Mit Holzkohlen aber muss hier, wo von einem Schornstein keine Spur ist, geheizt worden sein. Der Backofen steht vermöge einer mäßigen Öffnung e mit den beiden anstoßenden Zimmern, 18 und 19 auf dem Plan, in Verbindung. In dem erstern dieser Zimmer erkennen wir das Backzimmer (panificium); hier sah man die jetzt nicht mehr erhaltenen gemanerten Füße eines großen Tisches, dessen hölzernes Blatt verkohlt war, und der offenbar zum Formen des Teiges diente; an den Wänden waren drei Reihen Brettgestelle, zum Aufbewahren des Brodes vor und vielleicht auch nach dem Backen, angebracht. Das geformte Brod wurde durch die erwähnte Öffnung e links in den Vorraum des Backofens gebracht. wo der Bäcker dasselbe empfing und in den Ofen schob. War es gar gebacken, so wurde es vielleicht durch e rechts weiter in das durch einen wenn auch nur gewöhnlichen Mosaikfußboden susgezeichnete Zimmer 19 gebracht, welches dann als Kühlzimmer gelten muß. Ein anderer Zweck der Verbindung dieses Zimmers mit dem Backofen ist nicht wohl denkbar; von irgend welchen bezüglichen Vorrichtungen freilich, z. B. Gestellen an der Wand, ist hier keine Spur. Links vor dem Backofen ist ein flaches Thongcfüß, f im Durchschnitt Figur 192, in den Boden eingelassen, welches vermuthlich Wasser zum Befeuchten des halbgaren Brodes enthielt, um seine Rinde glänzender zu machen. Ferner sind an der Tablinumswand, rechts und links von einer Brunnenöffnung, c Fig. 189, zwei ähnliche aber größere Gefäße auf einer Erhöhung von Mauerwerk eingelassen; vermuthlich wurde aus ihnen jenes kleinere Gefäß gefüllt. d (Fig. 189) bezeichnet jetzt nicht mehr erhaltene gemauerte Füße eines sehr niedrigen Tisches, der vielleicht zum Sieben des Mehles dienen mochte. Über dem Brunnen und dem Wasserbehälter war ein jetzt nicht mehr sichtbares und bei Mazois (II, 19) undeutlich überliefertes Bild in zwei Zonen; die obere (Hlbg. No. 85) wird Vesta zwischen den Laren darstellen; in der untern sind die bekannten zwei symbolischen Schlangen gemalt. In dem Stalle 16 ist eine eingemauerte Tränke, welche mitten in der Wand liegt, so dass sie auch aus dem Nebenzimmer 20 erreichbar war und von hier aus mit Wasser versehen werden konnte; 20 ist also vermuthlich das Schlafzimmer des Mühlensclaven, vielleicht auch zugleich, wie man aus den Fragmenten eines Heerdes schließen könnte, die Küche oder ein zweiter Backraum. Wir erwähnen endlich noch eine hier fehlende, sonst aber häufig in pompejanischen Bäckereien, und zwar regelmäßig im Backzimmer vorkommende Vorrichtung, deren besterhaltenes Beispicl, oder vielmehr das einzige, welches auf ihre Bedeutung schließen lässt, sich in dem Backzimmer einer Bäckerei auf der Nordseite der Insula VI, 14 befindet, welche bei dem jetzigen Stande der Ausgrabungen nur durch das auf der Westseite der Insula liegende Haus No. 37 zugänglich ist. Es ist dies ein cylinderformiges Gefäß aus Lava von 0,38 M. Tiefe und 0,47 M. innerem Durchmesser. Am Boden desselben befindet sich eine an den Enden etwas

in die Höhe gebogene Eisenstange, welche um einen im Centrum des Bodens befindlichen Zapfen drehbar war, jetzt aber natürlieh festgerostet ist. An dieser Stange sind Spuren von Holz kenntlich, und es fanden sich in dem Gefäß beträchtliche Holzreste. Mithin ist klar, dass in dem Steineylinder eine drehbare Vorrichtung aus Holz angebracht war. In den Wänden des Gefäßes befinden sich Löcher, deren Zweck nicht erkennbar ist. Das Ganze ist befestigt auf einem etwa 0,1 M, hohen Untersatz von Mauerwerk, Wozu nun diese ganze Vorrichtung gedient hat, ist nicht sieher, doch dürfen wir sie ohne Zweifel wiedererkennen in einigen auf das Bäckerhandwerk bezüglichen bildlichen Darstellungen, in welchen in einem cylinderförmigen Gefäß ein senkrechter Balken durch ein Pferd oder durch Männer gedreht wird. Man hat vermuthet, da sich eine andere einleuchtende Erklärung nicht bietet, dass hier eine Maschine zum Kneten des Teiges zu erkennen sei. Abbildungen von Broden, wie sie im Pompeji gebacken wurden, sind im artistischen Theile in dem für die Malerei bestimmten Capitel unter anderen Gegenständen der Stilllebengemälde mitgetheilt.

Ehe die Bückerei gann verlassen wird, um der Werkstatt der Tuchbereiter einen Besuch zu machen, sei noch bemerkt, dass man hinter dem Hause der Figurencapitelle (capitelli figurati, VII, 4, 57; No. 61 im Plane) an der Strada degli Augustati die Werkstatt eines K uch en b Ecker s [pistor duteizrius) aufgefünden hat, welche deutlicher als durch die kleineren Mühlen [pistrille] und den Doppelofen dadurch bezeichnet wird, dass man in dem Locale mehre Kuchen- oder Tortenformen und selbst zwei Kuchen noch vorfand, welche in das Museum gebracht sind; der eine stellt eine Art von Krone dar. Eine ähnliche Zuckerbäckerei ist in dem Hause No. 71 im Plane.

Die Full on i ca oder Tuchwalkerei, an der Straße des Mercur VI. 8, 20: No. 29 im Plan), entdeckt 1825 und hauptsächlich 1826 ausgegraben 169), ist in allen zum Geschäftsbetrieb wesentlichen Theilen eben so gut erhalten wie die Bäckerei, und nimmt ein fast eben so bedeutendes Interesse in Anspruch wie jene. Der Plan des ganzen Gebäudes Fig. 193 ist so einfach, dass man sich mit einem flüchtigen Blick in demselben zurecht zu finden vermag. An der vordern Straßenfronte liegen links vom Haupteingange vier Läden 1, 3, 5, 6 ohne Zusammenhang mit dem Innern des Hauses, die also vom Eigner vermiethet waren und zwar die beiden ersten mit einem hintern Ladenzimmer 2 und 4, diese und der dritte außerdem mit einem oder mehren Zimmern im obern Geschoss, wie sieh aus den Treppen ergiebt. Neben dem sehr geräumigen Hausflur 8 liegt ein durch ein Fenster von der Straße her erleuchtetes Gemach 7, welches man nur sehr uneigentlich als cella ostiarii betrachten darf, welches viclmehr bestimmt gewesen scheint, um die eingehenden Bestellungen und Arbeiten in Empfang zu nehmen. Etwas weiterhin am Hausgang ist in 9 ein räthselhaftes Kämmerchen von nur 1 D Meter Größe, welches wohl ein Fenster auf den Hausflur, aber keine Thür hat; vielleicht war es ein Wandschrank, doch findet so das Loch in der Wand, durch welches dieser Raum mit 7 verbunden ist, keine Erklärung. An diesen Zimmern vorbei gelangt man in das Atrium 10, oder vielmehr in den Raum, der unrichtiger, wenigstens uneigentlicher Weise gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet wird, eigentlich aber als Peristyl zu betrachten ist. Der breite Umgang um das Viridarium wird von zwölf massiv gemauerten Pfeilern getragen, über welchen sich wohl nur ein offener Umgang, ein Solarium, befand; ursprünglich freilich stammt das Peristyl aus der Tuffperiode und hatte auch eine obere



Fig. 193. Plan der Fullonica.

Porticus, deren Tuffsäulen in Fragmenten erhalten sind. Bei e' ist die Oeffnung der Cisterne: c ist eine Oeffnung der Rinne, durch welche das Regenwasser auf die Straße abfloss. Zwischen den Pfeilern des vordern Umganges befindet sich ein Wasserwerk, bestehend aus einer Marmorschale b in der Mitte, deren Fuß noch jetzt erhalten ist, und in die von beiden Seiten Wasserstrahlen aus gebogenen bleiernen Röhren fielen, während an den Pfeilern links ein kleiner Flussgott mit strömender Urne (Hlbg. No. 1011), rechts eine weibliche Figur mit einem Becken, aus dem Wasser sprudelte (Hlbg. No. 1059), gemalt ist. Das überlaufende Wasser wurde unter der muschelförmig gestalteten, in Stücken aufgefundenen Schale durch ein unregelmäßig geformtes Bassin aufgefangen. An dem mit a bezeichneten Eckpfeiler befanden sich außerdem dem Kunstwerthe nach geringe, dem Gegenstande nach interessante Gemälde (Hlbg. No. 1502), welche verschiedene Scenen, Vorrichtungen und Geräthe der Tuchwalkerei darstellen und in das Museum in Neapel gebracht sind. Auf dem ersten derselben, Fig. 194, sitzt im Vordergrunde eine reich bekleidete Frau, welche einer jungen Arbeiterin ein Stück Zeug eingehändigt zu haben und ihr Unterweisung zu geben scheint, um dasselbe zu nähen oder zu flicken.



Fig. 194. Gemålde aus der Fullonica.

Im Hintergrunde ist ein hochgeschürzter und nur mit der Tunica bekleideter Arbeiter beschäftigt, einen Mantel mit purpurnem Saum auszubürsten oder mit einer Striegel aufzukratzen, während ein zweiter, ebenso bekleideter, aber mit Olivenlaub bekränzter die Räucherpfanne und das Gestelle herbeiträgt, über welches die Stoffe nach dem Aufkratzen zum Schwefeln gelegt wurden : ein Verfahren, welches hauptsächlich zum Bleichen der sehr beliebten weißen Stoffe diente. Miner-

vens, der Schutzgöttin der Tuchwalker, heilige Eule sitzt auf demselben. Ein zweites Bild Fig. 195) zeigt uns vier in vieler Beziehung seltsam genug aussehende Arbeiter, besehäf-



Fig. 195. Gemälde aus der Fullonica.

ausschende Arbeiter, Josehärigt die Stoffe in runden Bitten oder Kummen zu waschen. Der mittelste, doppelt so groß als seine Genossen gehildete Arbeiter tritt das Zeug mit den Fäßen aus und stützt sich dabei mit den Händen auf eine niedrige Mauer, welche, nischenartig behandelt, diesen Raum von auderen abzugrenzen seheint. Dei fehrere, klein darsehint. Dei fehrere, klein darsehint. Dei fehrere, klein darsehint.

gestellte Arbeiter, ein kahlköpfiger Alter und zwei junge, stehn in shalichen Bütten, aus wehen sie das nit den Füßen gewalkte Zeug mit den Hinden hervorzieha. Es ist dies die erste der in der Fullonie mit den Stoffen vorgenomenen Manipulationen, das eigentliche Walken oder Waschen unter Beimischung von Chemikalien; es diente theils zur Reinigung, heelis bei neuen Stoffen zur Verfütung der Wollfäden. Auf der andern Seite des Pfellers sah man ein drittes Bild, in welchem eine Vorsteherin mehren Arbeitern Befehe Arbeitern Befehen Stange Tuch zum Trockena aufgehängt ist. Ein viertes Bild endlich [s. Fig. 196] sellt die Zeugpresse dar, unter welche die Tuche zuletzt. wenn sie fertüg waren, gebracht wurden, und welche um so weniger einer Erklärung bedarf, je genauer sie mit den bei uns gebräuschlichen fast in jeder Beziehung überinsstimmt.

Andere Gemälde an den Wänden und Pfeilern dieses Raumes sind bei Helbig (No. 190. 399) verzeichnet; sie haben mit der Fullonica als solcher nichts zu thun und können daher. als au und für sich nicht bedeutend, übergangen werden.

Auch über die um das Peristyl gelegenen Zimmer nur wenige Worte. Das erste am Eingange links 11 sebeint ein weites Zimmer zum Annehmen der Bestellungen zu sein, da es sich mit einem Michme Fenster, gleichaam einem Schalter, gegen den Haussfur öffnet. Von der einfachen Decoration sind besondern zwei jetzt fast verloschene Bilder zu nennen, welebe leichte Wagen, den einen von zwei Hirschen [Artemis, Hilbg. No. 246), den andern von zwei Pfrauen (Hera, Hilbg. No. 198 § gezogen darstellen. Der Fullboden besteht aus dem in Fompeji so gewöhnlichen



Fig. 196. Zeugpresse.

weißen Mosaik mit schwarzer Borde. Dies Zimmer öffnet sich zugleich in das anstoßende Gemach 12, eine Exedra, welche wiederum mit einem Cubiculum 13 in Verbindung steht. Der jetzt fast bis zur Unkenntliehkeit zerstörte Gemäldesehmuek der Exedra ist ziemlich reich, aber ohne sonderlichen Kunstwerth, die beiden nennenswerthesten Hauptbilder auf den Wänden rechts und links zeigen Aphrodite und Adonis (Hlbg. No. 338) und Theseus als Sieger über den Minotauros (Hlbg. No. 1213). Ein drittes (Hlbg. No. 223) ist nicht sicher erklärt. An der linken Seite des Peristyls liegt zucrst ein oecusartiges großes, hohes und sehr luftiges Gemach 14, dessen eine schadhafte Wand durch einen modernen Strebepfeiler gestützt wird, wiederum mit weiß und schwarzem Mosaikfußboden; von der Malerei der Wände ist nichts erhalten. Die Vermnthung liegt sehr nahe, dass hier ein Haupttheil der Werkstatt, das Trockenzimmer, nicht ein Salon zu erkennen sei. Sodann folgen zwei kleine Zimmer 15 und 17, je mit einem Vorzimmer 16 und 18, das erstere mit seinem Vorzimmer drei Stufen über den Peristylgang erhöht; von diesen ist 15 offenbar eine Vorrathskammer, sei es für die zubereiteten Stoffe, sei es für andcre Dinge; dagegen ist 17 ein mit einem Procoeton versehenes Sehlafzimmer. Den Hauptraum 19 der folgenden Gruppe von Räumlichkeiten nimmt eine Privatbäckerei ein, in der ein großer Backofen d steht, an den die gemauerten Füße des Backtisches e sich anlehnen und vor dem sieh ein gemauerter offener Heerd f befindet, der uns zeigt, dass man den Raum zugleich als Küche benutzte; in der Eingangswand sieht man die Löcher zur Befestigung zweier Bretter, wie sie in den Panificien der Bäckereien sich zu finden pflegen. Eine kleine Handmühle steht in der Porticus. Vor dem Back- und Küchenzimmer ist ein Gang 20, mit der Treppe zur Gallerie, und neben der Bäckerei ein ganz schmuckloses Zimmer 21, das wohl als Speisekammer oder Vorrathszimmer zu gelten hat. Über die Bedeutung und Bestimmung der vier unter sich verbundenen Räume am Ende des Peristyls lässt sich nicht absprechen, sicher ist nur, dass in 25 ein Durchgangsraum theils zum Posticum, theils zu den anderen Räumen zu erkennen ist, und wahrscheinlich, dass in 24 der Abtritt war. Die beiden Räume 22 und 23 scheinen ohne Zweifel zur Werkstatt gedient zu haben. In 23, welches von 22 nur durch eine Brüstungsmauer getrennt ist, und dessen Fußboden um einen Fuß erböht ist, mag die Presse aufgestellt gewesen sein; 22 diente dann wohl nur, um zu derschen zu gelangen; zu anderem Gebrauch ist es zu klein. An der Hinterwand des Peristyls befinden sich vier große gemauerte Wasserbehälter 26, deren erster und letzter höher liegen als die mittleren, welche von gleichem Niveau sind; alle vicr sind unter cinander verbunden, so dass die Flüssigkeit aus dem einen in den andern ablief. Sowie an Erhebung über den Boden unterscheiden sie sich auch an Tiefe: der erste ist 1,15 M., der letzte nur 0,50 M. ticf. Das hohle Mauerwerk dicser Behälter bildet vor den beiden mittleren einen ziemlich breiten, nach innen geneigten Auftritt, welchen man an der Seite des höchst gelegenen Behälters links auf einer Treppe besteigt. Dagegen ist der erste von höheren aber viel dünneren Mauern eingeschlossen, so dass zwischen denselben und der Regenrinne l'latz bleibt für ein länglich rundes Wasserbecken, während die Mauern der beiden mittleren ganz an die Rinne hinanreichen. In den ersten Behälter mündet von links vorn eine Wasserleitungsröhre, deren Hahn in der Grube 28 gelegen haben muss. Aus dem ersten konnte dann das Wasser in die folgenden Behälter abgelassen werden. Am rechten Ende des erwähnten Auftrittes ist in 27 eine Reihe von sechs jener kleinen Zellen angebracht, welche das eine der oben betrachteten Gemälde (Fig. 195) zeigt, und deren Zweck, die Aufnahme der Waschbütten, hierdurch bestimmt nachgewiesen werden kann. Dass die großen Behälter einen andern Zweck hatten, ist wohl klar; am wahrscheinlichsten wurden sie theils zur Färberei gebraucht, theils wurden hier die Stoffe nach dem in Fig. 195 dargestellten Verfahren in Wasser gelegt, um sie von den zum Theil sehr übelriechenden Stoffen zu reinigen, mit welchen sie dort in Berührung gebracht wurden. Links ist zwischen der Treppe und einer niedrigen Mauer eine mit Ziegelstuck bekleidete Rinne angebracht, welche sich gegen die Regenrinne des Peristyls senkt und gewiss zu irgend welchen Waschungen diente. Am Ende des linken Peristylganges finden wir endlich bei 29 noch einen einzelnen und zwar in der Höhe des Bodens liegenden Behälter ungewisser Bestimmung, am wahrscheinlichsten einen Brunnen.

Ein sehr beseichnender Raum ist das gewöllte Zimmer 30 rechts am Peristyl; wenigstens waren bei der Ausgrabung die jetzt nur noch in Spuren erkennbaren Gegenstände, welche seinen Charakter bestimmen, noch sehr wohl erhalten 11st, nämlich außer einer Cisternenöffnung an der linken Wand eine große gemauerte Wanne und an der rechten ein Steinisch zum Ausschlagen der Wissche mit dem noch heute in Italien und auch sonst gebrüuchlichen Schlaghob. Es ist dies also ein Waschrimmer; man fand in demselben eine beträchtliche Menge einer Masse, in welcher man Seife zu erkennen glaubte vgl. S. 395. Ein kleines Schlafzimmer 31 mit seinem Proceeton 32 bildet den Schluss der Räume um das Peristyl. Neben diesen Zimmern führt eine

Thür in eine Scitenabheilung des Hauses, welche das Atrium 33 und neben dem eigenne Eingung 34 links ein kleines, durch die für die Rubebetten bestimmten Aushöhlungen in den Wänden deutlich gekenneiechnetes Speiserimmer 35, rechts ein Sclavensimmer 36 und den Treppenraum 37 umfastt. Das ursprünglich gerüumige, aus der Tuftperiode stammende korinthische Atrium ist später durch hineingebaute Schectwände, deren Zweck im Einzelnen nicht verfolgt werden kann, entstellt worden. Vor dem Impluvium sethe ein Putaga aus gebranntem Thom A, hinter demaelben eine Basis oder ein niedriger mit weißem Marmot bekleideter Altar und hinter diesem ein sweites Putael. Endlich muss im Peristyl des Haupthauses noch eine kaum mannahohe nach vorn geöffnete Lumnaeurung 38 erwähnt werden, welche im Fußboden die Eindrücke von fünf Balken zeigt und vermnthlich nichts anderes als ein Schnauk war.

Eine zweite Fullonica wurde im Jahre 1875 in der 14. Insula der 6. Region gefunden (No. 21. 22, Plan No. 50 b); dieselbe ist zwar von geringerem Umfange, aber auf einen mindestens eben so großen Betrieb eingerichtet. Die zur Tuchbereitung dienenden Vorrichtungen finden sich theils in einem Laden, theils im Peristyl. Im Laden, wo iedenfalls der Verkehr mit dem Publicum stattfand, sind die Plätze für drei Waschbütten (Fig. 195) und außerdem eine Vertiefung im Fußboden, in welcher vermuthlich die Presse festgemauert war. Im Peristyl sind weitere sieben Plätze für Waschbütten und drei große Wasserbehälter (3,90 × 1,65 M.) angebracht, in deren hintersten das Wasser ans einer Leitungsröhre hineinfiel, um dann durch Löcher in den Zwischenwänden in die beiden anderen zu gelangen. An der linken Schmalseite eines ieden der drei Behälter sind Stufen in denselben angebracht, und zwar in den beiden ersten je eine in halber Tiefe. Diese machen ganz den Eindruck als habe man. auf ihnen knieend, die Stoffe anf der an dieser Seite nach Innen geneigten Oberfläche der Umfassungsmauer gewaschen. Dagegen sind in dem dritten Behälter zwei nur die halbe Breite einnehmende Stufen, welche offenbar zum Hineinsteigen dienten. In dem ursprünglich die Fauces bildenden Raume fand man eine beträchtliche Menge einer weißen Masse, in der man anfangs eine seifenartige Substanz zu erkennen glaubte; doch hat die chemische Analyse gezeigt, dass es vielmehr eine weißliche Thonart ist, Walkgrerde (terra fullonica), welche wegen ihrer fetteinsaugenden Kraft zur Reinigung der Stoffe benutzt wurde 171]. Die linke Seitenwand des Peristyls trägt ein ihre ganze Länge einnehmendes und noch auf die anstoßenden Wände übergreifendes Gemälde, welches in ziemlich geringer Ausführung die Walker darstellt, wie sie ein Fest, wahrscheinlich ihr Hauptfest, die zu Ehren der Minerva gefeierten Quinquatrus, begehn, nebst der gerichtlichen Verhandlung über eine dabei entstandene Schlägerei (abgeb. Giornale degli scari di Pompei, nuova serie III tav. 4).

Eine ungleich kleinere Tuchwalker- oder Wäseherwerkstatt haben die Ausgrabungen von 1862 im Viero del balense pessale [No. 81 im Plane) zu Tage gefördert, welche sieh durch Heerde mit Kesseln und eine Wanne zum Waschen dese Zeuges in Ihrer Bestimmung zu erkennen giebt. Auch das Zimmer zum Aufhängen der gewaschenen Stoffe mit den Löchern für die zum Aufhängen dienenden Latten ist noch nachweisbar. Hier wurde die vortreffliche Bronzen

statue gefunden, welche das Titelbild darstellt, und auf welche im artistischen Theile zurückgekommen werden soll; da diese Werkstatt mit einem durchaus nicht unansehnlichen Hause in Verbindung steht, mag das kostbare Kuustwerk, was man früher glaubte verneinen zu müssen 122, in der That dem Walker gebört haben, der einst hier gewohnt hat.

## Dritter Abschnitt.

## Die Gräber und Grabdenkmäler.

So wäre sie denn durchwandert die Stadt der Lebenden, und abermals stehn wir an dem Thore, durch das wir sie betreten haben. Wir durchschreiten das Thor, denn es bleibt noch ein Besuch bei den Wohnungen der Todten, die Betrachtung eines Theils der Stadtanlage von Pompeji übrig. welcher das maunichfaltigste Interesse sowohl in antiquarischer wie in künstlerischer Rücksicht in Anspruch nimmt, der vor dem Herculaner Thor gelegenen Gräberstraße. Da diejenigen Gebäude, welche außer Grabdenkmälern und dem zu ihnen Gehörigen an dieser Straße stehn, die Villa des Diomedes, die s. g. des Cicero, das Haus der vier Mosaikpfeiler, die Läden und Schenken zu beiden Seiten theils genauer, theils wenigstens im Vorübergehn besprochen worden sind, so bleiben jetzt nur diejenigen Monumente zu besichtigen, welche mit der Todtenbestattung im Zusammenhang stehn. Eine Ansicht der Gräberstraße in ihrem gegenwärtigen Zustande, von der Villa des Diomedes gegen das Thor aufgenommen, ist dieser Seite vorgeheftet; Fig. 197, S. 399 ist ein Specialplan der Gräberstraße, zu dem im Allgemeinen nur zu bemerken ist, dass die Theile zwischen A. A den Ausgrabungen des vorigen Jahrhunderts (1755, 1756, 1757, dann besonders 1763-1782), diejenigen zwischen B. B hauptsächlich denienigen der Jahre 1812 und 1813 angehören.

Zur Erläuterung der nun folgenden Monumente sind nur wenige allgemeine Vorbemerkungen über die römische Todtenbestattung nöthig. Es ist schon früher bemerkt, dass die Zwölf Tafeln sowohl das Begraben wie das Verbrennen der Todten in der Stadt untersagten: denn früher war es Sitte, die Todten im eigenen Hause zu bestatten, während nach dem Verbote man sich einen l'latz außerhalb der Stadt, vorzugsweise an den Heerstraßen erwarb, um auf demselben das Grabmal zu errichten. Ein solcher Platz konnte auch von Seiten der Gemeine als Auszeichnung für verdiente und angesehene Personen geschenkt werden, wovon uns Beispiele in Pompeji vorliegen, während nur für die Allergeringsten, namentlich für Sclaven und hingerichtete Verbrecher ein öffentlicher Begräbnissplatz, in Rom auf dem Esquilin, vorhanden war. Die religiös gebotene Sorgfalt für die Todten in Verbindung mit dem Verlangen nach Pomp und Pracht und dauerndem ehrenvollen Andenken ließ die Gräber mit der größtmöglichen Schönheit und Eleganz ausführen, so dass wir selbst in dem kleinen Pompeji eine Reihe äußerst stattlicher Grabdenkmäler finden, welche architektonisch zum Theil zu den besten Monumenten der Stadt zu rechnen sind, während in der Hauptstadt ein ungleich bedeuten-

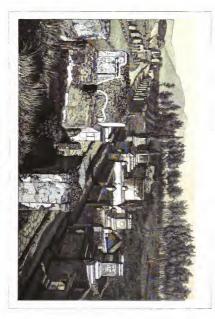

derer Luxus und eine wunderbare Pracht in deu Grabmonumenten entfaltet wurde und namentlich die Grabmiller der Kaiser zus okolossalen Bauwerken erweitett wurden, dass sie mit den Gräbern der Pharaonen, den aegyptischen Pyramiden, wetteifern können, und dass, wie männiglich bekannt, z. B. eines, das Grabmal Hadrians, in spitterer Zeit zu einer eigenen Festung, der ber
rühtnet Enzelebburg ungewandelt werden konneldt werden konneldt.

Über die Sitten der Bestattung in Rom und der römisch gebildeton Welt sei nur das gesagt 173), dass, während in der ältesten Zeit die Beerdigung des unverbrannten Leichnams Sitte gewesen sein soll, welche in einzelnen Familien beibehalten wurde, und von der auch in Pompeji Beispiele vorliegen, in der historisch bekannten Zeit das Verbrennen der Todten der allgemeinere Gebrauch war und erst in der spätern Zeit, namentlich unter den Antoninen, mehr und mehr wieder dem Beisetzen der unverbrannten Körper in Särgen und Sarkophagen wich, einer Sitte, der wir einen eigenen reichen Kreis von Kunstwerken, eine Kunstwelt für sich, in den Sarkophagreliefen verdanken. Verbrannt wurden die Leichen auf Scheiterhaufen, welche in einem eigenen, für diese bestimmten, meistens wohl ummauerten Raume errichtet wurden, welcher den Namen ustrimum führte und, wie Inschriften beweisen, häufig mit dem Grabe verbunden war. In Pompeji können wir kein sicheres Beispiel eines ustrinum nachweisen. Nach der Verbrennung der Leichen wurden die Knochen gesammelt, mit Wein und Milch begossen, nnd nachdem sie wieder getrocknet waren, in eine Urne, sei es von Thon, sei es von Stein oder Glas oder Metall. nebst Spezereien, oft auch mit Flüssigkeiten, namentlich Wein und Öl gelegt. In mehren Urnen Pompejis fand man neben den Knochen auch Münzen, die jedoch in diesem Falle wohl nicht auf das Fährgeld für Charon zu beziehn sind. welches man unverbrannt Beerdigten in den Mund zu stecken pflegte, sondern die man hier eher als Andenken, vielleicht auch als Merkmal des Datums der Bestattung zu betrachten hat. Die Urnen wurden im Innern der Grabmäler in Nischen aufgestellt, deren nur eine vorhanden war, wenn das Grab ein Einzeldenkmal sein sollte, deren jedoch mehre, oft sehr viele angebracht waren. wenn viele Urnen der Mitglieder einer Familie in einem gemeinsamen Grabmal beigesetzt werden sollten. Bei großer Zahl der Urnen, welche namentlich dadurch stark anwachsen konnte, dass manches Familienhaupt, außer für sich und die Seinen, auch für seine Freigelassenen Raum in dem Grabe haben wollte, half man sich durch Steinbänke, welche die Mauern des Grabes innen unter den Nischen umgaben, und auf welche man die Urnen hinstellte. Wuchsen solche gemeinsame Grabmäler einer Familie oder auch einer Corporation zu einer beträchtlichern Zahl von Nischen in den Wänden an, so nannte man sie columbaria, wegen ihrer Ähnlichkeit mit Taubenschlägen. In den öffentlichen großen Grabmälern in Rom hatte sich ein armer Sclave, der ein eigenes Grab nicht bezahlen konnte, eine Nische, olla genannt, für seine Urne zu kaufen, und diese ollae waren selbst Gegenstände von Geschenken, welche sich die Ärmeren unter einander machten, wie dies Inschriften beweisen. Denn unterhalb der einzelnen olla wurde in diesem Falle eine kleine Inschrift angebracht, welche den Namen dessen enthielt, dessen Gebeine in der Urne lagen und welche im Schenkungsfalle zugleich als Schenkungsurkunde abgefässt wurde. Bei Privatgrübern dagegen wurde die Grabschrift auflen, der Straße zugewendet angebracht, wie man dies in Pompeji an einer Fülle von Beispielen sehn kann. Wenn unn sehließlich noch bemerkt wird, dass die Grabmäler in der Regel mit einer das Areal bezeichnenden Mauer eingehegt waren, so dürfte Alles vorausbemerkt sein, was zum Verstündniss der folgenden Einzelbetrachtung und zur Vermeidung von Wiederbolungen nöbtig erzichein; vieles Einzelbe wird man am besten den Monumenten gegenüter kennen lernen.

Der wichtigste und am vollständigsten bekannte Begräbnissplatz in Pompejis die is, g. Grübertraße vor dem Herculauent Thor, es ist aber in mehr als einer Heziehung werth hervorgehoben zu werden, dass man auch vor anderen Thoren der Stadt Gräber gefunden hat, so vor dem von Nola, vor dem Seethor<sup>119</sup>) und angeblich auch vor dem Stahtianer Thöre <sup>119</sup>. Doch verdienen von diesen nur die Grüber vor dem Nolancr Thore <sup>119</sup>. Doch verdienen von diesen nur die Grüber vor dem Nolancr Thore in kurse Erwähnung. Offenbar behand sich hier ein Begräbnissphatz armer Leute, denen es nicht möglich war, eine eigene Grabstätte zu erwerben. Ihnen gestattete man, ihre Todten am Fulde der Stadtmauer, im städtischen Boden (im Pomerium; zu begraben. Den Ort bezeichneten sie theils dadurch, dass sie den Namen des Bestattene in die Steine der Stadtmauern eingetuche, theils durch Aufstellung der weiterhin zu erwähnenden kleinen Cippen in Hernenform; ein solcher Cippus, sowie Aschen- und Knochenreste wurden in der Nich eer erwähnten Inachriften gefunden <sup>119</sup>. — Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der Gräber vor dem Hereuchner Thor.

Schon lange bevor in römischer Zeit die stattlichen Monumente zu beiden Seiten der Straße entstanden, begruben hier in viel anspruchsloserer Weise die Osker ihre Todten. Da wo sich kurz vor der s. g. Villa des Diomedes rechts für den von der Stadt her Kommenden eine Straße abzweigt, sind rechts an dieser Straße neuerdings einige ihrer Gräber, namentlich von Leuten geringen Standes, aufgedeckt worden: zwei derselben sind auf unserm Plan angegeben. Dieselben bestehen aus sargartigen Kasten aus Kalkstein, und zwar zum Theil aus Quadern, zum Theil aus kleineren Steinen, und waren mit Erde bedeckt. In ihnen fand man die Gerippe der unverbrannten Leichen (während die Gräber der römischen Zeit durchweg zur Beizetzung der Asche bestimmt sind) und viel kleines bemaltes Thongeschirr nolanischer Fabrik, während im übrigen bemalte Vasen in Pompeji nicht gefunden werden; ferner 2 Kupfermünzen mit oskischer Aufschrift, von denen man vermuthet, dass sie in Nola geprägt sind. Für eine genaue Zeitbestimmung fehlt es an Anhaltspunkten; vermuthlich aber gehören diese Gräber in's zweite oder dritte Jahrhundert v. Chr. In der sie bedeckenden Erde haben dann in der Kaiserzeit arme Leute die Asche ihrer Todten beigesetzt: man fand daselbst Thongefäße mit verbrannten Knochen und Münzen der genannten Periode. Ob diese dicht gereihten einfachen Gräber auch über der Erde einzeln kenntlich waren, wissen wir nicht: wahrscheinlich war es nicht der Fall: wenigstens hat man keine zu ihnen gehörigen Cippen gefunden 177).

Eigentliche Grabmonumente entstanden hier erst in römischer Zeit, und zwar, wic es scheint, von den ersten Zeiten der Colonie an. Ein Blick auf



Fig. 197. Plan der Graberstrass

unsern Plan (Fig. 197) zeigt, dass dieselben in zwei Gruppen zerfallen: die eine dicht am Thor, auf beiden Seiten der Straße, die andere weiter abwärts, und zwar theils auf der linken Seite der Straße, theils auf der Höhe zwischen den hier sich trennenden Straßen und am Fuße derselben. Von diesen Gruppen ist die am Thor die älteste: hier begann man wohl bald nach der Ankunft der römischen Colonie zu begraben; eines dieser Gräber (30) ist das des M. Porcius, des Miterbauers des kleinen Theaters und des Amphitheaters. Man fuhr fort, hier Denkmäler zu errichten bis in die Zeit des Augustus, noch nach dem oben (S. 55) erwähnten Umbau des Thores. Dann bebaute man zur Zeit des Augustus die Höhe zwischen den beiden Straßen, wo vermuthlich schon in der letzten Zeit der Republik zwei bescheidene Gräber (2 und 4) entstanden waren; die bekanntesten, aber nicht ältesten dieser Gräber sind die der Familie des M. Arrius Diomedes. Und als die Höhe voll war, legte man, noch in früher Kaiserzeit, weitere Gräber am Fuße derselben an. Etwa gleichzeitig (unter Augustus oder Tiberius) entstanden zwei bescheidene Gräber (11 und 13) auf der linken Seite der Straße, einem damals wohl noch weniger gesuchten Platze. Dann aber begann man, von der Zeit des Claudius an, auch hier stattliche und mit der Zeit immer prächtigere Gräber zu errichten, indem man von unten nach oben (auf die Stadt zu) vorrückte (16, 17, 19). Und als man dann, wegen der an die Straße hinanreichenden Gebäude, in dieser Richtung nicht weiter gehen konnte, füllte man auch die anfangs gelassenen Zwischenräume, wieder von unten beginnend, mit immer reicher geschmückten Gräbern (12, 14, 15) aus. Gleichzeitig entstanden auf dem durch die Trennung der beiden Straßen gebildeten Platz neue Gräber, welche zur Zeit der Verschüttung noch unvollendet waren.

Beginnen wir nun, vom Thor (H. T. auf dem Plan) ausgehend, die Betrachtung der einzelnen Monumente.

An das erste Denkmal gleich links, 28 auf dem Plan, knüpft sich die oben (S. 21) erwähnte Fabel von der beim Untergange der Stadt auf ihrem Posten gestorbenen Schildwache.

> Es ist, wie der Grundriss auf dem Gesammtplan und die Abbildung Fig. 198 zeigt, eine viereckige und überwölbte Nische, an deren Seitenwänden steinerne Bänke angebracht sind, während in der Hinterwand eine viereckige Vertiefung sich befindct. Die Inschrift dieses jetzt im Museum zu Neapel aufgestellten Cippus (I. R. N. 2315; C. I. L. X, 994, 995) belehrt uns, dass dies die Ruhestätte des Augustalen M.



Fig. 198. Grabnische des M. Corrinius.

Cerrinius Restitutus ist, zu dessen Begräbniss die Decurionen den Platz geschenkt haben. Vor dem Cippus war bei der Auffindung noch das Piedestal einer Statue, natürlich des hier Begrabenen, sichtbar, und vor diesem stand ein an den Ecken mit Hörnern verzierter. nachher zerstörter Altar mit der gleichen Inschrift. So stand also der Todte hier im Bilde vor seinem Grabstein und es wurden ihm auf dem vor ihm stehenden Altar die Todtenopfer dargebracht <sup>178</sup>).

Weiter hinausschreitend befinden wir uns vor einer symmetrisch angeordneten Gruppe von Monumenten, bestehend aus zwei großen unbedeckten halbrunden Sitzen von Tuffstein, welche ein bis auf den Unterbau fast ganz zerstörtes Grubmal einfassen, 29, 30, 31 auf dem Plan. Und zwar ist es klar, dass von diesen Monumenten das Grabmal das eiltest ist, die Sitze erst spiletz an dasselbe hinangebaut sind, während der erste Sitz seinerseits älter ist als die Nische des Cerrinius Die beiden Sitze sind 6 M. Dreit und nach vorn mit



Fig. 199. Grabmäler des A. Veius, des M. Poreius und der Cerespriesterin Mamia.

Löwentaten abgeschlossen, wie sie als Abschluss auch an dem Sitze auf dem Forum triangulare und an der untersten Cavae des kleinen Theaters [Fig. 99) vorkommen. An den ersten derselben [29] ist machträglich in der Mitte der Rückseite eine die Lehne überragende Basis angebaut worden, welche eine nicht gefundene) Statue und auf der Vorderseite oberhalb der Lehne eine Inschrift trug, welche besagt, dass disrelbte dem Aulus Veius, sweimal Rechts-dumwrim, Quinquennalen und aus der Bürgerschaft gewähltem Millätrirtbun auf Decupionenbeschluss gesetzt war; wohl zu Zeit des Augustus, da spiëter die Würde des tribanus milltum a populo nicht mehr vorkommt. Dass A. Veius hier auch begrahen war, geht aus der Inschrift nicht hervor, und wir haben keinen Grund es anzunehmen. Noch später, beim Bau der Nische des Restitutus, ist dann, wie es scheint, die Lehne bis zur Höhe der Basis aufgemauert worden; doch ist das, was hiervon jetzt sichtbar ist, fast durchaus moderne Restauration."

Das dann folgende Grab 30 war ein massiger Bau auf einem Lavafundament. Seinem Bruchsteinkern missen wir uns mit Quadern verkleidet denken, die hier alle versehvunden, aber an dem ähnlichen Monument 27 erhalten sind; dieselhen bestanden aus Travertin, was in Anbetracht des hohen Alters dieses Monumentes auffallend ist. Am Platz geblieben ist zwar nur der Ablanf, doch liegen am Fusse des Monuments auch Theile der volutenartigen Glieder, durch welche es als Altar charakterisitt war 'vgl. Fig. 206]. Die im Immern befindliehe Grabkammer war vermauert und unmagnightel. Zwei kleine Lavaetippen au den beiden vorderen Ecken tragen in alterthimlicher Schrift die gleichhautende Inschrift die Port. fig. 40 m. f. es dee. derect. in fronten

ped. XXV, in agrum ped. XXV. Es ist also dies das Grab des M. Porcius, für welches die Decurionen ein Grundstück von 25 Fuss ins Geviert angewiesen. In der That ist dies die ungefahre Größe des Monnents: genau 25 Fuß freilich beträgt weder die Seite desselben noch die Entfernung der Cippen 189.



Fig. 200. Grab der Mamia.

Die Lehne des zweiten Sitzes 31, dessen Löwentatzen viel weniger gut gearbeitet sind, als die des ersten, trägt in ihrer ganzen Ausdehnung in großen und schönen Buchstaben eine Insehrift (I. R. N. 2318; C. I. L. X, 998), welche besagt, dass der öffentlichen Priesterin Mamia, Tochter des Publius, durch Decurionendecret der Platz zum Begräbniss angewiesen ist: Mamia ist uns bekannt als die muthmaßliche Stifterin des Augustustempels am Forum (S. 117). Das Grab selbst 181, 32, liegt weiter zurück, weil an der Straße. wegen des sich hier abzweigenden Weges, kein genügender Raum vorhanden war; es bestand aus einem tempelartigen Bauwerk mit Halbsäulen auf erhöhtem Unterbau und lag innerhalb einer von kleinen Bogen durchbrochenen Umfassungsmauer, wie die Gesammtansicht Fig. 200 zeigt, während Fig. 201 links den Durchsehnitt und rechts die Restauration vorführt 152). Ans dem Durchschnitt ersieht man, dass in den Mauern Nischen für Urnen sich befanden; es sind ihrer zehn und eine größere in der Ostwand; doch ist es wahrscheinlich, dass auch der große Steinpfeiler in der Mitte weitere Nischen enthielt. Auf die in diesen Nischen beigesetzten Personen beziehen sieh wahrscheinlich die Inschriften und Grabcippen, welche innerhalb der Umfassungsmauer des Grabmals gefunden worden sind; eine dieser Inschriften [I. R. N. 2319; C. I. L. 999) nennt eine zweite öffentliehe Priesterin, und zwar der Ceres, Istacidia Rufilla; andere Grabsteine gehören anderen Mitgliedern der vornehmen Familie der Istacidier, andere solehen der Familie der Melissaeer, einer einem Freigelassenen der Colonie, C. Venerius Epaphroditus (so genannt nach der



Fig. 201. Durchschnitt und Restauration des Grabes der Mamia.

colonia Vraeriei, S. 12. In welcher Beziehung diese Personen zur Mamia standen, kinne Armatie Standen, kinne zu der Standen, kinne standen, kinne standen, kinne such siehe Lee Vergang zu diesen untriedigten Baum war von der Stadseeite her durch einen schrigt anstetigenden Gang hinter dem Grabe des Percius [20], wie der Plan zeigt, an dem Eingange der Straße welche sich nehe Britze der Mamia absweigt, war eine große Schlange, das Bild dee gemin teri, angematit; unterhalb dersolben sprang ein Ziegel das Bild dee gemin teri, angematit; unterhalb dersolben sprang ein Ziegel das Bild dee straße vernament. Diese aber führe nicht die Straße vernamert. Diese aber führe nicht was dem besprochenen Grabe, sondern theils an das Meer und namentlich zu der auf S. 200 erwähnten Badaenstalt des M. Grassus Frigit, ihelis zu mehrme von eigenen Mauern ungebenen, jetzt wieder verschützten Abheilungen dieses antikten Friedlunger: in betteren fand man außer mehr naschriften

auf Hermencippen auch Statuen und Statuenfragmente, einige mehr oder weniger zerstörte nicht schr erhebliche Monumente und einige mit Thonplatten bedeckte Gräber in der Erde, in denen ganze Gerippe (also von Begrabenen) sowie verbrannte Knochen lagen. Die Mauern dieser Abtheilungen waren theils mit Masken, theils mit Stierschädeln verziert. In den ersteren hat man verkehrter Weise ein Zeichen sehn wollen, dass dieser Platz zum Begräbniss von Schanspielern gedient habe, während die Masken nach mehrfacher Analogie nur als ein allgemeines Grabessymbol, die abgeworfene Maske des Lebens, gelten können. Noch ungleich verkehrter hat man die mit Stierschädeln decorirte Abtheilung zum Viehbegräbnissplatz (sepolero dei bestiami) machen wollen, während in Wahrheit diese Bukranien. wie sie oft zur Verzierung von Altären und sonstigem heiligen Geräthe verwendet wurden, eben auch nichts sind, als ein auf Opfer hinweisendes Symbol. Der Annahme einiger Schriftsteller, dieser Platz sei das Ustrinum gewesen, steht die Auffindung von Gräbern in demselben entgegen 1831. Den Eingang zu der ersten dieser Abtheilungen, durch eine eigene Thür, lässt die Ansicht Fig. 200 erkennen.

An der Ecke jenseits des mehrerwähnten Weges stand eine jetzt im Museum befindliche Inschrift (I. R. N. 2314; C. I. L. X. 1018), welche besagt, dass im Auftrage des Kaisers Vespasian (also als außerordentlicher kaiserlicher Commissar) der Tribun T. Suedius Clemens nach Untersuchung der einzelnen Fälle (causis cognitis) und nach Aufnahme der Maße die von Privaten in Besitz genommenen (occupata) Bodenstrecken dem Gemeinwesen von Pompeji zurückerstattet hat. Wir wissen leider nicht, wo diese Gemeindegründe lagen und auf welche Weise - ob etwa durch Anlage von Gräbern - sie von Privatlenten occupirt worden waren.

Von hier an tritt die s. g. Villa des Cieero unmittelbar an die Straße hinan und lässt keinen Platz für Gräber. Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung der Monumente auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, indem wir nur noch bemerken, dass das Grab des Cerrinius und die Bank mit der Statue des Veius den mit einer Verschiebung nach Osten verbundeneu Neubau des Thores voraussetzen, während das Grab des Porcius sich der alten Straßenrichtung anzuschließen scheint. Die Bank der Mamia ist allem Anschein nach jünger als die des Veius.

Gegenüber also finden wir gleich am Thor, diesseits der sich hier abzweigenden, an der Mauer entlang führeuden Straße, ein Grab 27, welches dem des M. Porcius sehr ähnlich ist: ein mit Tuffquadern bekleideter Kern aus Incertum auf einem Unterbau aus Lava. Auch hier sind Theile der oben erwähnten volutenartigen Altarglieder erhalten, die Grabkammer ist auch hier unzugänglich. Offenbar setzt dies Grab den Neubau des Thores voraus 1841.

1hm gegenüber liegt ienseits der erwähnten Straße das Grab des Aedilen T. Terentius Felix auf dem Plan ohne Nummer, zu dessen Begräbniss die Stadt nicht nur den Platz, sondern noch 2000 Sesterzen (4351/2 Mark) bewilligte; mit dieser Beihülfe hat ihm seine Gattin Fabia Sabina, des Probus Tochter, das Denkmal errichtet, wie die Inschrift I. R. N. 2337; C. I. L. X. 1019 bezeugt. Das Grab ist schr einfach: eine bloße Ummauerung,



innerhalb deren die auf dem Plan sehrafürt angegebenen ganz niedrigen Mauern siehtbar sind; man wird in ihnen vielleicht zwei eingefriedigte Begräbnissplätze und ihnen gegenüber einen kleinen Altar erkennen dürfen. Nach dem Schriftcharakter gehört das Grab ebenfalls der Kaiserzeit an.

Weiter folgt eine Reihe von Grübern (24—26), deren der Straße nicht parallele Riehtung (auf dem Plan nicht deutlich) sich dadure herklärt, das sie älter sind als der Neubau des Thores und an einer Linie liegen, die verlängert die Osseite des alten, weiter westlich liegenden Thors herft, von welchem aus die Straße sieh allmählich erweiterte 189. Des erste (26) seheint dem des Poreius ähnlich gewesen zu sein; nur der Unterbau ist erhalten; ebenso steht es mit dem folgenden, nur zum kleinsten Theil freigelegten (ohne Nummer). Daram stößt 25 eine in Netzwerk gemauerte Grabeinfassung (rechts auf der Abbildung Fig. 292), in welche ein äußerst enger Eingang zwischen zwei altarförmigen Cippen hineinführt; innerhalb der Mauern sind nur ein Paar ansenlose Hermeneippen gefunden worden. Hierart folgt das Grab der G uirlan den (tomba delle ghritande), 24 auf dem Plan, so genannt von den Verzierungen an den Seiten, welche die nachstehende Abbildung (rechts erkennen lässt. Das Grabunal besteht aus einem einfachen, auf einer Blasis sethenden Mauerwirfel, an dem Platset vorsyningen, vier an der Front, der



Fig. 202. Grabmal der Guirlanden.

an den Seiten, zwischen denen die Guirlanden augebracht sind. Die Guirlanden sind ein beliebtes Motiv des zweiten Decorationssitis. Die Tüffguadern, mit denen der Kern aus Incertum verkleidet ist und im welchen die Plässter gearbeitet sind, haben eine dinne weiße Stuckbülle anch Art der vorrömischen Zeit, der Zeit des ersten Decorationsstils. Doch ist weder diese Stuckhülle so fein, noch sind die Cundern so gut gearbeitet und gefügt, wie es in jener Zeit üblich war. So werden wir also ohne Hedenkon dies Grüb der ersten Zeit der römischen Colonie und des zweiten Decorationsstiles zusehreiben dürfen. Auch hier war die Grübkammer unzugänglich. Nach einer leeren Limmaurung 23 folgt endlich ein an sich wenig ausgezeichnetes Grab, 22 auf dem Plan, dessen allein erhaltener, aus Quadern außeführter unterer Theil auf Fig. 203 rechts theilvesies siehtbar ist. In demselben wurde das sehönste Werk in Glass gefunden, welches wir bieher neben der Portalnavase aus dem

Alterhum besitzen. Es ist eine Vase von dunkelblauem Glase mit weißer Reliefdarstellung bakchischer Seenen in reichem Laubwerk, deren Abbildung und Besprechung im artistischen Theil gegeben werden soll. Hier genügt es zu bemerken, dass das Grab von diesem Glasgefäß den Namen der tomba del vaso di setro ble erhalten hat.

Den Abschluss dieser Reihe von Monumenten bildet ein nischenförmig überwölbter Sitz, 21 auf dem Plan, dessen Ansicht die folgende Figur 203 darstellt. Man könnte vermuthen, dass, wie der Sitz der Mamia zu dem Grabe derselben, so dieser zu dem des blauen Glasgefäßes in Beziehung stände;



Fig. 203. Halbkreisförmige Nische.

doch ist allem Anschein nach die Nische viel jünger als das Grab und gehört wohl der Zeit des dritten Decorationsstils an. So ist es wahrscheinlich, dass dieselbe ohne Beziehung auf ein Grab zur Bequemliehkeit der Vorübergehenden angelegt worden ist. In der That ist sie ein gar angenehmer Sitz, theils wegen der Aussieht auf die sehönen gegenüberliegenden Monnmente und über dieselben hinaus auf das prachtvolle Gebirge, theils weil derselbe vermöge einer einfach sinnigen Einrichtung im Winter Wärme, im Sommer Schatten gewährte. Die Öffnung der Nische liegt nämlich fast genau gegen Süden (SSW), und die Nische selbst ist so tief, dass die hochstehende Sommersonne, wie in der Abbildung Fig. 203, den Schatten der Wölbung auf die Bank im Hintergrunde wirft, während sie bei tieferem Stande im Winter ungehindert die Nische mit ihren warmen Strahlen erfüllen kann. Die Stuckornamentik der Nische ist bizarr; namentlich gilt dies von den Pilastern, welche die Öffnung einfassen, und welche in einer Doppelstellung über einander ohne trennende Balken aus einander hervorspringen. Die nur an der Wölbung jetzt zerstörte Malerei im Innern ist einfach und gefällig. Wie aus älteren Abbildungen (Mus. Borb, XV, tav. 25; Mazois I, pl. 34) und Nachrichten ersichtlieh, war in der Wölbung eine fast die ganze Halbkuppel einnehmende Muschel in Weiß gemalt, während die ringsum übrig bleibenden Theile des Grundes blau waren; auf den rothen Wandfeldern sind in natürliehen Farben kleine Thiere gemalt, während von den dieselben trennenden sehwarzen Streifen oder Pfeilern das leichte Ornament sieh goldfarbig abhebt. In das Giebelfeld der Nische ist eine kleine aber unbeschriebene Gedenktafel eingelassen.

Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung einer etwas jüngern Gruppe von Grübern, denjenigen, welsbe auf der Höbe zwischen den beiden in einiger Entfernung vom Thor sich theilenden Straßen und am Fuß derselben liegen, 1–10. Hier ist bei 1 die 1774 aufgedeckte Grabstätte der Familie des M. Arrius Diomedes, gegenüber der Villa suburdams, welche eben deshalb gewöhnlich als sVilla des Diomedess bezeichnet wird.

Auf einem gemeinsamen, durch eine Treppe bei dem Grabe 5 zu ersteigenden Unterbau von opus incertum erheben sich mehre Denkmäler; zunächst, von Norden (links) beginnend, zwei kleine Cippen in Hermenform, welche nach ihren Inschriften I. R. N. 2357. 2358; C. I. L. X, 1044, 1045) die Ruhestätten zweier Mitglieder der Familie des Diomedes bezeichnen. Dann folgt das Hauptmonument in Form eines zweisäuligen Tempelchens mit jetzt nicht mehr erhaltenem flachen Giebel; der Vorderwand hat man die Form einer geschlossenen Doppelthür gegeben, auf der zwei Fasees mit den Beilen die höhere obrigkeitliche oder priesterliehe Würde des Gründers dieser Grabstätte bezeiehnen. Aus der über der Doppelthür eingelassenen Insehrift in Marmor I. R. N. 2355; C. I. L. X, 1942) lernen wir, dass M. Arrius Diomedes, Freigelassener der Arria, Magister der Vorstadt Augustus Felix, dies Grab für sieh und die Seinigen erbaut hat. Unterhalb dieses Grabes ist in den Unterbau. der Straße zugewandt, eine Tuffplatte eingelassen mit der Insehrift Arriae M. f. Diomedes Libertus) sibi suis (auf der Abbildung Fig. 204 sichtbar), welche besagt, dass Arrius Diomedes hier für seine ehemalige Herrin (patrona) Arria, für sieh und die Seinigen eine Ruhestätte gegründet hat. Ohne Zweifel haben wir das Grab der Arria in dem in unserer Abbildung theilweise siehtbaren Monument 5c zu erkennen: es ist viereckig, von ähnlicher Bauart wie das des Diomedes (Lavaincertum mit Ziegelecken), mit dem es durch eine Mauer verbunden ist, mit nur theilweise erhaltener Stuckbekleidung. Nach Mauerwerk und Schriftcharakter gehören die Arriergräber wohl in die Zeit des Augustus.



Fig. 204. Grabstätte des M. Arrius Diomedes.

Rechts neben dem Monumente des Diomedes, aber etwas hinter demselben zurückliegend und durch die erwähnte Mauer von ihm getrennt, finden wir ein zweites Monument, 2 auf dem Plane, in Form einer giebelgekrönten Nische, in der die Spuren einer von Stuccorelief gebildeten Figur in den eingeritzten Umrissen unter Guirlanden erkennbar sind; es bezeichnet nach der in Iden Unterbau eingelassenen Inschrift [N. Velasio Grato viz. ann. XII] die Ruhestätte des zwölfjährigen N. Velasins Gratus. Dies Grab ist wohl das älteste dieser Gruppe, erweislich älter als die der Arrier und das gleich zu crwähnende des Labeo, und kann nach dem Schriftcharakter sehr wohl in republikanische Zeit gehören; das erwähnte Stuccorelief geht auf eine spätere Ausputzung zurück. Namenlose Hermeneippen stehn in nicht unbeträchtlicher Anzahl in der Nähe. Auf ein äußerst kleines und inschriftloses, nichts desto weniger in Form eines Tempelchens mit einem Cippus gearbeitetes Grab, 4 auf dem Plane, links auf der folgenden Abbildung a, folgt das von seinem Freigelassenen Menomachus errichtete Monument des Rechtsduumvirn und Quinquennalen L. Ceius Labeo. 5 auf dem Plane, welches zu den am wenigsten geschmackvollen von Pompeji gehört. Dasselbe ist in opus incertum erbaut und mit Stucco überkleidet: es bildet zuerst eine glatte Basis, welche nach vorn die heute ganz unkenntliche Copie der im Museum befindlichen Inschrift (I. R. N. 2351; C. I. L. X. 1037) trägt; über dieser erhebt sich ein von Pilastern eingefasster Würfel, welcher nach der Vorderseite a zwei ebenfalls nicht mehr erkennbare Porträtreliefe in Festons zu beiden Seiten eines Korbes zeigte, an der Seitenfläche nach der Stadt b in



Fig. 205, Grab des L. Ceius Labeo.

der Mitte zwei jetzt gänzlich zerstörte Reliefdarstellungen, deren erstere einen Gerüsteten neben einem Pferde zum Gegenstand hatte, während die andere, schon bei der Ausgrabung gänzlich zerstört, nur die Beine eines wie es seheint gleichfalls Gerüsteten erkennen lässt. Zu beiden Seiten sind die Felder mit gitterförmiger Stuccatur sehr dürftig ausgefüllt. Dieser reliefgeschmückte Würfel diente als Basis mittelmäßiger Statuen, welche aus Tuff gearbeitet und mit feiner Tünche überzogen einen Mann in der Toga und eine reiehlich bekleidete Frau, wahrscheinlich Ceius Labeos Gemahlin, darstellen, was wir um so bestimmter annehmen dürfen, da auch die fragmentirte Inschrift der Frau (I. R. N. 2352; C. I. L. X. 1038) im Museo Nazionale aufbewahrt wird. Die Statuen waren von dem theilweise zerstörten Basenwürfel herabgestürzt und sind im Museum : doeh stehn vier nicht bessere Statuen ohne Kopf, deren Herkunft nicht nachgewiesen werden kann, jetzt an den Unterbau dieses Grabmals und des dahinter befindlichen 5 b angelehnt. Das Grab des Labeo ist erweislich älter als das gleich zu erwähnende 5 b, welches in der Bauart dem der Arria auffallend gleicht und ihm daher wohl gleiehzeitig ist, jünger dagegen als das des Velasius Gratus: wir werden es also in dic erste Zcit des Augustus setzen dürfen. Hinter demselben liegen noch zwei sehr zerstörte Monumente 5 a, b und c auf dem Plane. Das erste, 5 a ist eine 1,25 M. hohe Umfassungsmauer, nach hinten und der rechten Seite von achtzehn sehmalen gewölbten Öffnungen durchbroehen, wie sie uns an der Umfassungsmauer des Grabes der Mamia begegneten. Zugänglieh war der so eingefriedigte Platz nur durch eine 0,90 M. weite Öffnung, die aber auf den 2,20 M. hohen Abhang nach der Stadtseite geht und von außen nur durch Ansetzen einer Leiter oder Holztreppe erreicht werden konnte. An die entgegengesetzte Seite grenzt das Monument 5 b, welches dem Grabe der Arria, 5 a, sehr ähnlich ist: ein viereckiger Unterbau von opus incertum, mit einer halb unter das Niveau des Bodens vertieften Grabkammer im Innern. Über ihm erhebt sich ein kleinerer

Oberbau gleicher Construction mit Stuceo überkleidet und etwa 1,30 M. hoch erhalten, mit einer zweiten Kammer. Hinter diesem Monumente stehn neben einander zehn Hermencippen aufrecht an Ort und Stelle, während hinter dem Grabmal der Arnia 5e librer drei am Boden liezen 1861.

Ein ungleich sehöneres und interessanteres Monument finden wir gleich am Fuß der Anhöhe, auf der die bisher besprochenen Gräber liegen. Es ist



Pig. 206. Das Grabmal der beiden Libella.

dies das Grab des M. Alleius Luccius Libella und seines Sohnes, 6 auf dem Plane. Dassclbe (Fig. 206) erhebt sich ohne Unterbau in Form eines einfachen, aber in vollkommen tadellosen Proportionen gehaltenen Altars von feinem und hartem weißen Travertin über den Fußweg der Straße. Aus der Inschrift (I. R. N. 2350; C. I. L. X, 1036), welche ganz gleichlautend auf der Hauptund einer der Nebenseiten wiederholt ist, ergiebt sich, dass M. Alleius Luccius Libella der Vater Aedil und fünfjähriger Duumvir hier duumvir praefectus quinquennalis genannt) 187], sein Sohn, obwohl bereits im 17. Jahre verstorben, Decurio von Pompeji war, unddass die Gemahlin des Libella. Alleia Decimilla, die ihrem Gemahl und ihrem Sohne dies Monument hat aufriehten lassen, öffentliehe Priesterin der Ceres war, deren Tempel

bisher in Pompeji noch nicht hat nachgewiesen werden können. In jeder Weise haben wir es also hier mit einer vormehmen und angesehenen Familie zu thun, von deren Geschmack und Bildung das einfach schöne Monument eben so deutlich Zeugniss ablegt, vie von ihrem Ansehn zwei in der Inschrift erwähnte Umstände. Erstens, dass der junge Libella so früh schon Decurio geworden war, was um so mehr bedeuten will, da wir Ciecros Antwort auf die Bitte nur Unterstützung bei der Bewerbung um eine Decurionenstelle in Pompeji kennen; es sei leichter in Rom Senator als in Pompeji Decurio zu werden. Als ein ferneres Zeugniss von dem Ansehn der Familie muss es uns gelten, dass nach det Inschrift der Platz für das Monument diesen verdeinen Bürgere von der Stadt geschenkt wurde (locus monumenti publice datus). Ein Zugang zu einer Grabkammer ist auch hier nicht vorhanden.

Hinter diesem Grabmal befindet sieh ein ummauerter viereckiger Raum, von dessen kleinen pyramidal auslaufenden Eckthürmehen jett keines mehr erhalten ist, 7 auf dem Plane. Man hat denselben als Umfassung von Gräbern ärmeter Bürger oder Einvohner, wie sieh eine ähnliche Einfassung auf der andern Scite der Grüberstraße findet, angesprochen, ohne doch jemals nur die leiseste Spur von Grübern darinnen zu finden. Andere haben in diesen vier kahlen Mauern ein Ustrimum erkennen wollen, was auch aus verschiedenen Gründen nicht angehr; denn erstens würde ein solches doch wohl einen Zugang haben, zweitens durfte ein Ustrimum nicht in geringerer Entfernung

als 500 Schritt von der Stadt angelegt werden. Wahrscheinlich sollte hier ein stattliches Denkmal erriehtet werden; nachher aber fehlten die Mittel, und man gab den bis zu einer gewissen Höhe gediehenen Mauern durch jene Eckthürmehen eine Art Absehluss. Jedenfalls ist das vor diesen beiden liegende

Grabmal 8 unvollendet, oder richtiger eben erst begonnen; es besteht aus zwei Lagen großer, roh behauener weißer Kalksteine auf einer breiten Unterlage.

Ehe wir uns auf die an interessanten Monumenten ungleich reichere reehte Seite hinüberbegeben, betrachten wir noch das mitten auf der Kreuzung der beiden Straßen belegene Grabmal, 9 auf dem Plane. Die änßere Form dieses aus kleinen Tuffsteinen meist in opus reti-



Fig. 207. Das Grab mit der Marmorthür.

culatum regelmäßig erbauten Grabes (Fig. 207), welches, da es namenlos ist, nach seiner bemerkenswerthen Thür den Namen des Grabes mit der Mar-

mort hür (della porta di marmo) erhalten hat, ist cinfach, aber sein Deail mannichfallig genug, um unsere Aufmerksamkeit auf einige Zeit zu fesschn. Wir finden nämlich hier eine weit volkständiger ab im Grabe der Mamia erhaltene Grabkammer, welche leider heutzutage unzugänglich ist, so dass wir für die folgenden Einzelheiten auf frühere Berichte angewisen sind. Die Marmorthür, welche die Grabkammer verschließt (Fig. 2081, dreht sich, wie die Zeichnung deutlich erkennen lässt, auf starken bronzenen, in die Ober- und Untersehwelle und zwar in Kapseln von gleichem Metal eingelassenen Zapfen, wurde durch das



Fig. 208. Marmorthür.



Fig. 209. Grabkammer des Grabes mit der Marmorthür. Querund Längendurchschnitt.

Anziehn einer bronzenen Handhabe geöffnet und durch das Vorsehieben eines in Spuren erhaltenen Riegels und eines mit dem Schlüssel zu öffnenden Schlosses geschlossen. Das Innere bildet eine durch ein kleines Fenster a (Fig. 209) von oben her beleuchtete und mit einem Tonnengewölbe gedeckte Kammer, in welche man über zwei Stufen b hinabsteigt, und welche im Hintergrunde eine giebelgekrönte Nische c für den ersten oder hauptsächlichen Aschenbehälter, den des Stifters, enthält, wie aus der Abbildung ersichtlich. Das in dieser Nische stehende größere Gefäß von Alabaster enthielt wirklich verbrannte Knochen. Um die ganze Grabkammer läuft eine Steinbank d. welche andere Aschengefäße von Glas, von Marmor und von Thon, und außerdem mehre bronzene Lampen trug, mit denen wahrscheinlich an den Feralien. dem römischen Allerseelenfeste, das Grab beleuchtet wurde. Es ist nicht glaublich, dass das opus reticulatum hier sichtbar bleiben sollte : ohne Zweifel sollte das Grab eine Quaderbekleidung, wahrscheinlich aus Travertin, erhalten. zu der wohl die rechts und hinten an den Kern angesetzten, aber weder genau an einander gepassten noch behauenen Blöcke dienen sollten. Vielleicht gingen auch hier den Erben die Mittel aus, um den Bau in der beabsichtigten Großartigkeit durchzuführen: denn das Mauerwerk trägt nicht den Stempel der letzten Periode. In dem viereckig ummauerten Platze 10 hat man das zu dem eben besprochenen Grabe gehörende Ustrinum erkennen wollen, doch steht dem die Gesetzesbestimmung entgegen, dass ein Ustrinum mindestens 500 Schritt von der Stadt entfernt sein musste (vgl. Anm. 183). Es wird wohl auch dieses ein angefangenes Grab sein.

Wir wenden uns jetzt zurück auf die andere Seite der Straße, zu dem jüngsten Theil der fräberstraße, welcher mehr und besser erhaltene Monumente darbietet. Gleich das erste derselben, 11 auf dem Plane, ist von beträchtlichem Interesse. Es ist ein durch eine giebelgekrönte Thür über drei



Fig. 210. Triclinium funebre.

Stufen betretbares, rings ummauertes, aber unbedecktes Triclinium für die Leichenmahle, welche den Schluss der Bestattung bildeten, erbaut

dem Cn. Vibrius Saturninus aus der falernischeu Tribus von seinem Freigelassenen Callistus, wie die in den Giebel eingemauerte Iuschrift I. R. N. 2349; C. I. L. 1033 (Copie der alten) aussagt. Die vorstehende Innenansieht zeigt dies jetzt viel mehr zerstörte Monument so, wie man es bei der Ausgrabung fand, eigentlich restaurirt ist aber außer der Decoration nichts als die kleine runde, jetzt theilweise zerstörte Basis eines Opferaltars. Die Wände waren einfach aber graciös bemalt, doch ist von der Malerei jetzt so gut wie nichts mehr vorhanden; die Bänke für die Theilnehmer am Mahle sowohl als der Tisch in ihrer Mitte bestehn, wie in manchem Triclinium in Privathäusern oder deren Gürten (z. B. im Hause des Sallust, s. S. 305), aus stuccoüberzogenem Mauerwerk, ebenso das kleine runde Piedestal, in welchem ein Opferaltar für die Libationen während des Mahles schwer zu verkennen ist. Hinter der Mauer des Tricliniums zieht sich die gemeinsame aus Tuffsteinen in opus incertum erbaute und bis an das Peristyl der Villa des Cicero fortgeführte Einfassung der Gräberstraße hin. Dies einfache Monument ist nebst einem noch zu erwähnenden (13) das älteste dieser gauzen Reihe.

An dies Trielinium, in welchem, wie bereits in der Einleitung angegeben, mehre Gerippe gefunden wordten sein sollen, die wohl in das Gebiet der Fabel gebören, grenzt eines der bedeutendsten Grabmiller Pompejis, das der Navolein Tyche. Das Moirt 'desselhen weicht von denen der bisher betrachteten Grüber gänzlich ab, wird uns aber auf dieser Seite der Straße noch öfter begegenen. Aus seinme Grundriss, 12 auf dem Plane, sowie aus der Annieht Fig. 211 links erkennt man, dass dasselbe aus einer Umfassungsmauer vorn aus Tuffquaden, im übrigen opsui inertrahm imt einer Thir nach der Straße besteht, immer-



Fig. 211. Grab der Naevoleia Tyche. Ansicht und Durchschnitt.

halb welcher Umfassungsmauer sich eine Grabkammer (aus Tuffquadern) erhebt, die oben durch ein Monument in Altarform geschlossen wird. An der Vorderseite des Altars ist unter dem Beliefporträt der Gränderin und über einem ein Todtenopfer darstellenden Beliefs in eleganter und reicher Arabeskenumnhamung die Insehrift (I. R. N. 2346; C. I. L. N. 1030) angebracht, welche in certer Linie unsere Aufmerksamkeit erheischt. Sie leht uns Folgendete: Nae-voleis Tyche, die Freigelassene eines Lucius Naevoleius, lat dies Grabmal sich und dem Augustaleu und Paganen & S. (3. 1. Munaties Paututs, swöte

ihren und seinen freigelassenen Sclaven und Selavinnen bei Lebzeiten errichtet. Dem Munatius Faustus aber haben die Decurionen unter Zustimmung des



Fig. 212. Inschrift und Relief am Grabe der Naevolcia Tyche.

Volkes wegen seiner Verdienste die Ehre des Bisellium zuerkannt (s. Figg. 212 und 214 .

Man sieht also zunächst, dass das Grabmal das gemeinsame der ganzen Familie der Nacyoleia war, und demgemäß hat das Innere der Grabkammer (Fig. 211 rechts eine ähnliche Einrichtung wie die in dem kurz vorher besprochenen Grabe mit der Marmorthür. In einer Nische im Hintergruude ist der Platz für eine Aschenurne, welche als die der Gründerin gelten mag; andere Nischen in den Seitenwänden sind für kleinere Gefäße bestimmt, während eine umlaufende Steinbank deren mehre von größeren Dimensionen und einige



Lampen trug. Von den Aschengefäßen sind nur drei, vou denen in Fig. 213 eines als Probe mitgetheilt wird, von speciellerem Interesse: denn während die übrigen von Thon sind und gewöhnliche Formen zeigen, bestehu diese drei aus Glas, welches in einer bleiernen, ungefähr gleich gestalteten Kapsel steht: die gewöhnliche Art, Glasgcfäße in Gräbern gegen etwaige äußere Verletzungen zu schützen. Obgleich nun diese Gefäße keineswegs zu den besseren Arbeiten in Glas gehören, von denen uns ein Meisterstück oben begegnete, so sind sie doch wegen ihres vollkommen

Fig. 213. Aschenurne. erhaltenen Inhalts merkwürdig genug. Sie enthalten oder enthielten, so wird nämlich von Früheren überliefert, die verbranuten Knochen. schwimmend in einer aus Wasser, Wein und Öl gemengten Flüssigkeit, welche als bei ihrer Auffindung halbdick, aber durchsichtig, in einem Fälle röthlich. in den anderen gelblich geschildert wird.

Das in der Inschrift erwähnte Bisellium des L. Munatius Faustus ist zum Andenken seiner Ehrenauszeichnung, über deren Bedeutung bei der Besprechung der Theater das Nöthige gesagt ist, auf der einen Seite des Altars in Relief dargestellt, während die andere Seite ein Schrift darstellt, an dem die Segel gerefft werden. Über das bisellium wärer höchstens das Eine zu bemer-





Fig. 214. Relief vom Grabe der Naevoleia Tyche.

ken, dass der in der Mitte vor demselben stehende Schemel die Bedeutung dieser Dopp els titter für ein e Person recht augenscheinlich macht. Das Schlift dagegen ist verschieden gedeutet worden. Nicht wenige Schriftsteller über Pompeij sehn in demselben eine allegorische Himweisung auf den Tod als das Einlaufen in den Hafen nach den Stürmen des Lebens, indem sie sich auf eine Stelle Gierors die senzet. 19, 11) berufen, in welcher der Blick auf das Grab mit dem Ulicke des Reisenden verglichen wird, der nach langer Pahrt sich dem Gestade und Hafen nähert. Vermutblich aber ist nach Analogie anderer Grabsteine in diesem Schiffe nichts zu erkennen als ein Denkmal des Geschiffes, welches einer der hier Begrabenen trieb. Entwocher Faustus oder Tyche (letzteres ist vielleicht wahrscheinlicher; trieb Handel und hatte ein eigenes Schiff zur See. Zugleich aber werden wir in der am Steuer sitzenden weiblichen Figur die Fortuna (griechisch Tyche), und somit eine Hindeutung auf den Namen der Erbauerin des Grabes zu erkennen haber.

Das Relief endlich unter der Inschrift und dem anschnlichen Porträt der Naevoleia zeigt ums das Todtenopfer, zu welchen die Sclaven und Sclavinnen oder die Freigelassenen der Naevoleia Opferspenden herzutragen. Dies Grab sit neben dem gleich zu erwähnnenden des Calventius Quietus das am reichsten ornamentitte, und muthmaßlich sind diese beiden auch die jüugsten der ganzen Reihe.

Hart neben diesem Grabe der Naevoleia und der Ihrigen liegt das Grabeines Freigelasseneu, des Pagenen N. Istacidius Helenus, und seiner Familie (Fig. 215). Dies sehr cinfache Monument, neben dem Triclinium das älteste dieser Riehe, besteht wie der Grundriss 13 auf dem Plane vergilchen mit der nachstehenden Ansieht lehrt, aus einer Ummaerung, innerhalb deren mehre Hermencippen mit den Inschriften (L. R. N. 2344. 2315; C. I. L. X., 1025. 1029) aufgerichtet sind. Einer derselben ist in seinem obern zunder Threil

nach hinten als ein menschlicher Kopf mit Haarflechten behandelt, wovon wir weiterhin noch ein Beispiel finden werden. Vor dem einen Cippus ist eine



Fig. 215. Grab der Familie Istacidia.

Vase in den Boden eingelassen, um die Spenden aufzunehmen. Das Grah bietet in seiner Einfachheit kein besonderes Interesse, wenn nicht das, uns die Mannichfaltigkeit der alten Grabstätten zu zeigen. Eine Besonderheit bietet die Inschrift an der Frontmauer der Straße (I. R. N. 2343: C. I. L. X, 1027), in so fern sie die Maße des von dieser Familie gekauften Begräbnissplatzes enthält: in agro pedes XV, in fronte pedes XV, d. h. von 15 Fuß Tiefe und gleicher Breite. In der That ist derselbe genau 15 römische Fuß oder 4,44 M. ticf, während die Breite nur 4,34 M. beträgt.

Das folgende Grabmal, No. 14 auf dem Plane, hat wiederum ein größeres eigenes Interesse und muss

zu den zierlichsten Monumenten seiner Gattung gezählt werden, obgleich es von Einigen überschätzt wird. Wahr ist es, dass ein reinerer Geschmack in diesem Denkmal herrscht, als in manchen anderen, auch dem der Nacvoleia



Fig. 216. Grabeltar des C. Calventius Quietus.

Tyche, dem es durch die ganze Anordnung und den Reichthum der Ornamente am nächsten steht; aber den Adel der Einfachheit und die Reinheit der Verhältnisse des Grabaltars der Libella erreicht dies dem Augustalen C. Calventius Quietus 185) gesetzte Monument nicht. Dasselbe besteht, wie die [restaurirte] Abbildung (Fig. 216) zeigt, innerhalb einer nach der Straße zu niedrigen, nach hinten erhöhten und giebelartig abgeschlossenen, von kleinen Pfeilern mit Relief

flankirten Ummauerung aus einem Altar auf drei Stufen und einem viereckigen Unterbau (aus Ziegeln und ziegelförnig behauenen Steinen). Die Hauptfaçade des Altars nach der Straße zu trägt die Inschrift (f. R. N. 2342; C. I. L. X, 1026), aus der wir den erwähnten Namen und Stand des Calventius Quietus, sowie ferner erfahren, dass ihm die Decurionen unter Zustimmung des Volkes wegen seiner Munificenz das Bisellium zuerkannt haben. Dies ist denn unterhalb der Inschrift in Relief gebildet, fast ganz so wie das Bisellium des Munatius Faustus am Grabe der Naevoleia und wie dieses mit dem Schemel vor der Mitte des Doppelsitzes. An den beiden Nebenseiten des Altars sind Eichenkränze mit Bändern, das sind bürgerliche Kronen (coronae civicae), gebildet, welche für verschiedene Verdienste, namentlich aber für Lebensrettung von Bürgern ertheilt wurden, weshalb vielfach bei ähnlichen Reliefen im Kranze steht O. C. S. = ob civem servatum oder ob cives servatos. Welcher Art Calventius' Verdienste waren, und worin seine Munificenz sich offenbarte, wissen wir nicht, obgleich es nahe liegt, in Bezug auf letztere an den Neubau der Stadt nach dem Erdbeben zu denken, bei dem der Bürgersinn mancher reichen Pompejaner sich, wie wir gesehn haben, so glänzend kundgab, und bei dem eben hierfür diesen Bürgern mehr als eine Ehrenauszeichnung zu Theil wurde. Der hintere Giebel der Umfassungsmauer enthält, jetzt am besten von dem Nachbargrabe aus sichtbar, eine von in Stuck gearbeiteten schwebenden Flügelfiguren, wohl Victorien, getragene und unten von Löwenklauen gestützte Gedenktafel, auf der jedoch die Inschrift fehlt. Die kleinen Thürmchen oder Pfeiler der Umfassungsmauer waren mit Stuccoreliefen geziert, welche jetzt fast gänzlich abgefallen und nur noch in ihren eingerissenen Umrisslinien hallwegs erkennbar sind.

Die Gegenstände der interessantesten dieser Reliefe, welche nach früheren, freilich ungenügenden Abbildungen in den Figg. 21 und 218 mitgetheilt werden, sind: Oedipus vor der Sphinx in dem Augenblick, wo er, dem Sinne des berühmten Räthsels nachdenkend, den Finger an die Stim legt, während am Fuße des Felsens, auf dem die Sphinx hockt, die Leichen der von its ge-tötteten thebanischen Jünglinge liegen. Sodann wahrscheinlich Theseus im Labyrinth nach Besiegung des Minotauros (e. Fig. 217).



Fig. 217. Reliefe vom Grabe des Calventius.

Das dritte Relief Fig. 218 ist, in so fern es richtig verstanden und erklärt worden, von besonderer Bedeutung, indem es uns eine Sitte der Todtenbe-0rerbesk, Pempil. 4. Auf. stattung vergegenwärtigt. Der Scheiterhaufen, auf welchem die Leiche lag, war von dem nächsten Angehörigen zu entzünden, und dies geschah, um den begreiflicher Weise unsäglich schmerzlichen Eindruck zu vermeiden, welchen



Fig. 218. Relief ebendaher.

der Anblick des geliebten Todten in dem Augenblick hervorrufen musste. wo er der Zerstörung auf immer anheimfallen sollte, hinterrücks mit abgewandtem Gesiehte. Es scheint nun. dass die Figur unseres Reliefs, welche als eines der officiellen Klageweiber zu crklären sehr oberflächlich ist, eine Frau oder Tochter in dem Augenblick darstellt, wo sie die Fackel an den Holzstoß legt.

Dies Grabmal wird gewöhnlich als Kenotaph bezeichnet, weil ein Zugang zu einer Grabkammer nicht vorhanden ist. In der That ist dies auffallend.

weil es offenbar, wie die ähnlichen Gräber zeigen, in dieser spätern Periode üblich war, die Grabkammer zugänglich zu lassen; doch dürfen wir die Möglichkeit nicht leugnen, dass man hier einmal zu der ältern Weise zurückgekehrt ist, vielleicht weil der Verstorbene keine Angehörigen hatte, die mit ihm in demselben Grabe beigesetzt werden sollten.

An dieses Grab grenzt ein mit einer, wie man annimmt provisorischen



Mauer umzogener Raum, 15 auf dem Plane, in welchem erst später Monumente oder Gräber angelegt werden sollten, in dem aber wenigstens ein Hermencippus steht; und auf diesen Raum folgt ein von den bisher betrachteten in einer Beziehung abweichendes, aber inschriftloses Familienbegräbniss, 16 auf dem Plane. Dasselbe besteht innerhalb einer mit kleinen reliefgeschmückten Thiirmen versehenen Mauer aus einem runden und stumpfen Thurm, zu dessen von der Straße abgewendetem, jetzt vermauertem Eingang man auf einer in Fig. 219 durch die Thür sichtbaren steinernen Treppe emporsteigt. Der runde Thurm

auf viereckiger Basis ist von außen mit Stucco bekleidet, und enthält, abermals nach frül eren Berichten über das jetzt unzugängliche und wohl gänzlich ausgeräumte Monument, die mit kleinen, aber zierlichen Gemälden (Arabesken) verzierte und 2 M. weite Grabkammer mit drei Nischen, welche Lampen und die in den Boden ganz eingemauerten Urnen einschließen. In einer derselben fand man noch die verbrannten Knochen. Am merkwürdigsten ist die geschweifte Wölbung der Decke, deren Profilirung in antiken Monumenten ohne ein zweites Beispiel sein dürfte, wohl aber in der türkischen Architektur wiederkehrt. Der flache Boden dieser Decke soll mit einem ziemlich roh gemalten Gesichte (etwa einem Gorgoneion?) verziert sein oder gewesen sein; für eleganter gelten die übrigen einfachen Malereien, deren Charakter sich einigermaßen aus der Zeichnung in Fig. 220



Fig. 22). Grabkammer des runden Grabmals.

erkennen lässt. Die Thürmchen auch dieser Umfassungsmauer, in welche in der Mitte der Frontseite eine unbeschriebene Tafel eingelassen ist, sind, wie erwähnt, nach der Seite der Straße hin mit Reliefen in Stucco verziert. Diese

Reliefc, von denen eines einen schwebenden Genius, das zweite eine Opfercaeremonic darstellt, bieten weder ihrem Gegenstande noch ihrer Ausführung nach ein besonderes Interesse; nur ein drittes ist von größerer Bedeutung. Es stellt einc Frau dar, welche eine Taenie (Binde) auf das Gerippe eines auf Steintrümmern liegenden Kindes zu breiten im Begriffe ist [s. Fig. 221]. Warum und mit welchem Rechte man freilich dieseDarstellung vielfach auf eine Scene des Erdbebens vom Jahre 63 bezogen hat, ist schwer anzugeben.



Dies runde Grab unterscheidet sich von allen Relief vom runden Grabmal

übrigen dieser Reihe (abgesehn vom Triclinium und dem Grabe der Istacidier) durch größere Einfachheit und durch die Bekleidung mit Stucco anstatt mit Marmor. Schon dies lässt auf höheres Alter schließen. In der That kann deutlich festgestellt werden, dass es älter ist, als das anstoßende, jetzt gleich zu besprechende, welches, wie wir sehen werden, der Zeit des Claudius angebört.

Es ist dies, 17 auf dem Plan, das Grab des Scaurns 189). Das Hauptieresse dieses 1812 aufgefundenen Grabmals, von dessen keineswegs schöner Form Fig. 222 eine Gesammtansicht bietet, besteht in den Gladiatorenreliefen.



Fig. 222. Grab mit den Gladiatorenreliefen.

welche bei Besprechung des Amphitheaters hinreichend genau betrachtet worden sind. Die Art. wie diese Reliefe auf die Umfassungsmauer und die Stufen der Inschriftbasis, welche wahrscheinlich eine Statue trug, vertheilt sind, erkennt man aus der Abbildung ohne weitern Nachweis. Das Tonnengewölbe der Grahkammer wird gestiitzt durch einen von zweisich kreuzenden Tonnengewölben, zur Aufnahme von vier Aschenurnen, durchschnittenen Pfeiler; außerdem sind in den Wänden vierzehn Nischen (loculi) für weitere Urnen angebracht. ---

Wir erashen oben [8, 192] aus den Reliefen, dass dies Grab in die Zeit des Claudius oder die erste Zeit des Nero (41—59 n. Chr.) fällt. Von den späteren, mit denen es im Grundmotive übereinstimmt, unterscheidet es sich durch die Armuth an Ornamenten, indem der oberste Würfel an drei Seiten nur mit Stuck, an der Vorderseite mit der gans einschen Inschriftafel bekleidet ist.

Ein wenig weiterhin liegt ein Grab, 19 auf dem Plan, welches denjenigen des Cubentius Quietus und der Naevoleia Tyche am meisten gleicht, indem es aus einem altarförmigen Monumente besteht, welches sich über zwei Stufen auf einem viereckigen Unterbau von glattebauenen Tuffquaden erhebt. Von den genannten Monumenten unterscheidet es sich durch etwas einfachere Ornamentiumg, indem Ablauf und Carnies ohne Ornamente und einfach glatt sind. Auf seiner Hinterseite hat es einen jetzt vermanerten Eingang. Man sigt, dies Grabmal sei bei der Verschittung erst im Auffau begriffen gewesen, und bezeichnet es demnach als sepolero in costruzione; doch sit das Feblen einiger Platten der Marmorbekleidung hiefür kein genügender Beweis und kunn sehr wohl auf andere Ursachen zurückgehen; mit mehr Recht kann auf Grund dier erwähnten einschern Ornamentiung vermuthet werden, dass dies Grab zeitlich dem der Naevoleia Tyche und des Munatius Fausuts vorausliegt. Neben diesem Grabe steht ein im Plane mit 13 bezeichneter Hermencippus von Marmor, an welchem man die wunder-liche Form dieser Pompejii (eigenhämlichen Monumente aus der unsatehenden Abbildung recht geman kennen lernen kann. Die Hinterseite (rechts) zeigt deutlich, dass mit dem obern runden Theil ein menschlicher Hals und Kopf gemeint ist, der hier wie in anderen Beispielen wie Haare mit auf den Schultern berahfallenden Flechten gearbeitei tit, wihrend das Gesicht (s. die Vorderseite links) entweder wie in diesem Falle gans fehlt oder durch die Insechrift ersetzt wird, die sich hier auf dem untern Theile findet, deren

Erläuterung sich aber nicht füglich in der Kürze geben lässt  $^{109}$ ). Nach dem Grabe No. 19 wird die Folge der Grüber unterbrochen, indem die s. g. Villa des Cicero, und die zu ihr gebörigen, früher [8. 38] erwähnten Läden unmittelbar an die Straße herantreten; dee Eingang der Villa ist auf dem Plane mit V. C., ein neben ihn liegendes Wasserbehältniss mit P bezeichnet. Den ummauerten dreieckigen Raum 20, dessen Mauer wie diejenige des Grabmals  $^{2}$  au und desjenigen der Mamis Fig 200 von einer Reihe kleiner neben einander stehender Begenföffungen durchbrochen ist, hat man



Fig. 223. Ein Hermencippus.

ohne genügenden Grund für den oskischen Begräbnissplatz oder für ein Ustrinum gehalten; in Wahrheit gehörte er wohl zur Villa. Die jenseits der letzteren folgenden Grüber sind sehon oben besprochen worden.

Fünf Formen von Grabmonumenten sind es (abgesehn von den oskischen Gräbern), die wir auf unsrer Wanderung durch die Gräberstraße kennen gelernt haben. 1. Ummauerungen, in denen man die Asche mehrer Todten begrub und die Plätze der einzelnen durch Hermeneippen bezeichnete. 2. Grabnischen über dem gleichfalls unterirdischen Grabe: in einer derselben fanden wir einen Cippus, das Bild des Todten und einen Altar. 3. Große. mit Tuffquadern bekleidete Monumente in Altarform (das besterhaltene 27), wahrscheinlich mit einer Grabkammer im Innern, welche nach der Beisetzung geschlossen wurde. Dieser Classe schließt sich auch das Grab der Libella an , nur in eleganterer Form und feinerem Material. 4. Monumente in Tempelform, in einem Falle mit Tuffquadern bekleidet (Guirlandengrab). sonst aus Incertum mit Stuckverkleidung; auch hier ist die Grabkammer mit Ausnahme eines Falles (Mamia) vermauert : ob das Grab mit der Marmorthür dieser oder der folgenden Classe angehören sollte, können wir nicht entscheiden. 5. Gräber wie das der Naevoleia Tyche: ein großer, die mit Ausnahme eines Falles (Quietus) zugängliche Grabkammer enthaltender Unterbau, trägt das viel kleinere als Altar oder als einfacher Würfel (Scaurus) gestaltete, mit der Inschrift versehene Monument. - Von diesen fünf Classen gehört die fünfte der letzten Zeit Pompejis, seit Claudius, an. Die dritte und vierte

können wir seit den ersten Zeiten der römischen Colonie, die zweite wahrscheinlich seit Ende der Republik, die erste seit der frühern Kaiserzeit nachweisen. Doch ist wahrscheinlich, dass die beiden ersten Classen. bei denen die Pompeji eigenthümlichen Hermencippen zur Verwendung kamen oder kommen konnten, eine mindestens eben so alte Sitte darstellen, wie die dritte und vierte. Es ist ferner klar, dass die vierte Classe erst seit Augustus allgemeiner wurde und die dritte verdrängte; mit dem Grabe der Libella (der Vater Quinquennal 25/26 n. Chr.) griff man auf ein älteres Motiv zurück. -Wir bemerken noch, dass die ältesten Monumente den Kern aus opus incertum mit Tuffquadern verkleidet haben, welche in einem Falle (Guirlandengrab) nach Art der vorrömischen Zeit eine dünne, weiße Stuckschicht tragen. In der ersten Kaiserzeit begann man dann, das opus incertum einfach mit Stuck zu bedecken und in diesem die Ornamente auszuführen; gleichzeitig entstand das auch in dieser Beziehung vercinzelt dastehende Travertingrab des Libella. Endlich seit Nero begann die Sitte der Verkleidung mit immer reicher ornamentirten Marmorplatten.

## Fünftes Capitel.

## Die gegenständliche Hinterlassenschaft des Verkehrs und des Lebens.

## Erster Abschnitt.

## Mobilien, Geräthe und Gefäße.

Bei der Beschreibung einer Anzahl der bemerkenswerthesten pompejaner Häuser ist allerdings hier und da auch des in den verschiedenen Zimmern gefundenen und für ihre Bestimmung bezeichnenden Hausraths im weitesten Sinne, der gemauerten Bettstellen, der in die Wände verticften oder an denselben befestigt gewesenen Schränke und Bretter, der Speisesophas, Geldkisten, dann auch der in ihnen gefundenen Candelaber, Kessel, Lampen u. s. w. gedacht; allein das ist doch mehr gelegentlich geschehn, und zwar aus dem bedachten Grunde, um einerseits die sich immer wiederholenden Verzeichnisse wichtiger und unwichtiger Geräthe und Gefäße zu ersparen, welche das Lesen der Fundberichte bis zur Unleidlichkeit ermüdend machen, und um andererseits die hier in Frage kommenden Gegenstände in einer planmäßig geordneten Auswahl zu vollständigerer Übersicht bringen zu können, als es bei der Verflechtung in die Darstellung der Häuser in ihrer architektonischen Anordnung und in ihrer künstlerischen Ausschmückung möglich gewesen wäre. Hier soll nun versucht werden, von dem ganzen antiken Hausrath aller und jeder Art, welcher die Häuser in Pompeji erfüllte, eine so vollständige Anschauung zu geben, wie dies innerhalb gewisser, nothwendig einzuhaltender Grenzen thunlich ist.



Zwei Marmortische,

Beginnen wir mit dem, was wir » Mobilien « (beweglichen Hausrath) nennen, obgleich deren Manches, wie die gemauerten Bettstellen in Pompeji eben nicht beweglich gewesen ist, so muss vorweg bemerkt werden, dass deren Funde nicht so zahlreich und bedeutend gewesen sind, wie man vielleicht vermuthen mag. Der Grund hiervon ist ein doppelter. Erstens ist natürlich alles aus vergänglichen Stoffen, namentlieh alles aus Holz Verfertigte bis auf verhältnissmäßig geringe Reste verkommen und untergegangen, und erst das neueste schonende Verfahren bei der Ausgrabung hat auch von diesen Dingen Manches so weit erhalten, dass es entweder durch neue Nachbildung ersetzt oder in Gyps abgegossen werden konnte. Von ein paar in Gypsabgüssen erhaltenen merkwürdigen Gegenständen werden demnächst die ersten überhaupt gemachten Abbildungen vorgelegt werden. Aber Alles, was man auf diese Weise hat gewinnen können und Alles, was man in der Zukunft noch gewinnen mag, wird gegenüber der Masse des rettungslos verlorenen Holzwerks immer wenig bleiben, und das trifft besonders die Mobilien: denn dass Holz mit verschiedenen Verzierungen aus anderen Stoffen, Elfenbein, Metall und dergleichen auch im Alterthum das Hauptmaterial der Möbelschreinerei gewesen sei, braucht kaum gesagt zu werden. Dazu kommt aber noch ein Auderes. Es ist nämlich eine Thatsache, dass der Hausrath der Alten ungleich einfacher und weniger mannichfaltig war, als der unsere, indem namentlich die vielerlei Sehränke und Commoden, die unter weehselnden Namen und Bestimmungen unsere Häuser füllen, als Mobilien fast ganz fehlen, und entweder durch eingetiefte oder angehängte Wandschränke oder durch kofferartige Kasten ersetzt wurden. Mit Tischen, Sitzen, sophaartigen Lagern, Betten und Kasten ist im Grunde das antike Mobiliar erschöpft, wobei freilieh innerhalb dieser Klassen Manniehfaltigkeit nicht ausgeschlossen ist, und auch nieht bestritten werden soll, dass dieses und jenes über dieselben hinausgeht, wovon der Schrank mit einer Klappe in dem kastenartig vertieften Boden, welcher. nach antiken Resten genau restaurirt (und deshalb ohne Thür, weil man diese nicht gefunden hat), im Localmuseum der porta della marina ein sehr bemerkenswerthes Beispiel darbietet.

Möge die Rundschau in den Mobilien Pompeijs von denen der Schlafzimmer ausgehn. In diesen findet man in der Regel nur die Betstelle, aus gewöhnlichsten, wie bereits mehrfach bemerkt, in eine Vertiefung der Wand einegneasst, aber auch in einem Alkoven der Hinter- oder einer Seitenwand, welcher, wie das Beispiel des halbrunden Cutvieulum in der Villa des Diomedes uns lehrt, wohl durch eine an einer Stange und Ringen hangende Gardine verschlossen werden konnte. In anderen Fällen mag man ein Geräth, welches wir eine spanische Wand s nennen wirden, wie auch wir das thun, um die Lagerstatt oder das Bett gestellt haben. Ein solches Geräth, wohl eines der in seiner Erhaltung merkwirdigsten ist der Bettschirm, welchen Fig. 224 nach einer Zeichnung des Verfassers darstellt, für uckehe demgemäß auf alle möge-liche Nachsicht gerechnet werden muss. Es kaum freilich nicht verbürgt werden, dass dieselbe, deren Cypsabguss im Localunseum steht, in einem Schlafzimmer aufgefunden worden ist, allein ihr Zweck kann kein anderer geweens ein, als den wir mit dergleichen Certsthen verbinden. Dies antike

Stück, welches uns die drei Theile des Schirmes a, b (in der Abbildung unsichtbar, hinter a) und e zusammengelegt zeigt, besteht aus einem festen, ziemlich schweren Holzrahmen, der auf der halben Höhe durch eine Querleiste



Fig. 224. Bettschirm.

getheilt wird. Da, wo diese Querleiste in den Hauptpfosten eingezapft ist, ist der letztere mit einem bronzenen Knopfe verziert, der jetzt fest auf dem Gyps haftet. In diese feste Umrahmung sind nun feine hölzerne Stäbe senkrecht und wagerecht eingespannt, welche je drei Vierecke in der Breite und ihrer vier in der Höhe iede der beiden Abtheilungen bilden und auf ihren Schneidungspunkten mit Knöpfen aus weißem Knochen verziert sind, die ebenfalls auf dem Gyps haften. Weiter spannen sich noch feinere hölzerne Stäbe querlaufend durch die eben beschricbenen Vierecke, und endlich ist der Grund des Rahmens von hinten her mit starkem, zwilligartigem Zeuge gefüllt, dessen Gewebe sich auch im Gypsabguss noch ferkennen lässt. - Die antiken

Bietstellen waren von Holz, mit Bronze oder auch mit Elfenbein und natürlich in sehr verschiedenum Grade einfach oder reich verziert. Ganz aus Metall ge-arbeitete Betstellen, wie sie jetzt in Italien üblich sind, seheinen in Pompeji nicht oder nur sehr selten vorgekommen zu sein, wenigstens sind deren keine vorgefunden worden. Dagegen sind einige Fragmente elfenbeinerner Bettergestelle, namentlich gedrechselte Füße, ausgefunden und früher sehon erwähnt, so dass man, die leichte Zerstörbarkeit dieses Materials erwägend, auf eine nicht gar zu sehtene Verwendung desselben sehließen darf. Von dem Kopfende einer blötzenne Bietstelle ist chenfalls ein Gypsabguss, den die folgende Fügur (auch sie nach einer Zeichnung des Verfassers) venigstens einigermaßen vergegenwärtige wird, in dem Localmusseum an der porte delle mariav vorhanden.



Fig. 225. Kopfende eines hölzernen Bettes.

Der halbrund gebogene Ablauf oben und die mit fünf Spiegela (Pannelen) verzierte Fläche darunter wird wohl Jeden an manehes Ähnliche bei uns erinnern. Die Breite dieses Bettkopfes scheint darauf hinzuweisen, dass dasselbe fün wei Personen bestimmt war. Bei einem andern Bettkopfe da-

selbst sind die Ornamente, theils grade Linien, theils blattratige Zierath von Knochen eingelegt und baften auf dem Gypashguss. Am häufigsten aber finder man die Bettstelle durch Mauerwerk hergestellt, und zwar als eine gewöhnlich etwa 2 M. lange, 1 M. breite und nur 0,50 bis 0,70 M. hohe Stufe, deren vorderer Rand zuweilen etliche Finger beit erhöht ist. Auf diese gemauerte Unterlage. wurden die Matratzen oder Decken und Kissen gebreitet. Dass im Schlafzimmer und in seinem Procoeton, wo ein solches vorhanden war, noch einige andere Mobilien, Sitze, Waschtische und Kleiderkisten, sowie dergleichen für Kostbarkeiten, die man in den innersten Gemäehern verwahrte, gestanden haben, ist natürlich anzunchmen, obgleich von denselben niehts vorgefunden ist, ausgenommen den gemauerten Waschtisch im halbrunden Cubiculum der Villa des Diomedes (S. 372). An den Wänden sind sehr häufig die Löcher gefunden worden, in denen Bretter befestigt waren. Die nicht selten in verschiedenen Räumen der Häuser in Resten aufgefundenen großen Kisten bezeichnet man wohl mit Unrecht durch die Bank als Geldkasten; es mögen auch ganz andere Dinge, namentlich Kleidungsstücke in ihnen bewahrt worden sein. Die Seharniere von solchen Kisten und wohl auch anderen Mobilicn, wurden gewöhnlich aus Knochen und zwar aus jenen in unübersehbarer Zahl aufgefundenen Knochenröhren gebildet, welche man früher als Flötenstücke bezeichnete, und deren wirkliehe Bestimmung erst neuerlich nachgewiesen ist, wie sie denn auch bei einem neu hergestellten Modell eines kleinen Kastens im Localmuseum an der porta della marina in praktische Anwendung gebracht worden sind 191). Zwei besonders sehöne Exemplare erzbeschlagener Kisten, welche den neueren Ausgrabungen verdankt werden, stehn im Museum zu Neapel in dem letzten Bronzezimmer, wo auch die beiden gleich zu erwähnenden Speisesophas aufbewahrt werden. Ihr Sehmuekwerk ist so reich und fein, dass ihre Darstellung in diesem Buch in Holzschnitt oder Lithographie nicht wohl möglich gewesen ist.

Besser crhalten sind uns die Mobiliargegenstände der Wohn- und Esszimmer, welche in Sitzen und Stühlen bestehn. Die antiken Sitze, Stühle und Sessel sind uns in Malereien in anmuthigster und reichster Mannichfaltigkeit überliefert, so dass wir eine lange Reihe von Formen in denselben verfolgen können. Diese beginnen bei dem einfachen lehnelosen Klappstuhl, dessen Beine in der Regel als Thierbeine gestaltet, dessen Sitz aus einem Stück Leder, Leinen oder Wollenzeug über Gurten gebildet ist, treten sodann als feste Sessel mit vier in leichter Säulenform gestalteten Füßen und gradem Sitzbrett und als eben solche mit ausgerundetem Sitz auf; ihnen folgen Klappstiihle mit schräge zurückliegender Lehne, welche gerundet und oben geschweift dem Körper die bequemste Stütze bieten musste, die man sich denken kann. Endlich um nur die Hauptformen anzuführen, da das Eingehn auf das Einzelne in's Endlose führen würde, schließen sich die s. g. Thronc (solia), die eigentlichen Armstühle mit hoher und grader Lehne, weitem, von Armstützen begrenztem Sitz an, welche als die Sitze von Göttern und vornehmen Personen vorkommen. Die Bisellien, über deren Bedeutung bereits gesprochen ist, mögen der Vollständigkeit wegen noch cinmal erwähnt werden. Von dem ganzen Reichthum dieser Formen ist in Wirklichkeit in Pompeji nur sehr wenig gefunden; dass Holz begreiflicher Weise grade für Stühle und Sessel das Hauptmaterial war, hat deren Untergang bedingt. Von gewöhnlichen lehnelosen Sitzen seien als Beispiele die beiden in Fig. 226 folgenden von Bronze angeführt, der eine in perspectivischer, der andere in geometrischer Ansicht von zwei Seiten gezeichnet. Die geschmackvolle Art der einfachen

Verzierung ergiebt sich aus der Abbildung; nur auf die Schweifung des Sitzes möge aufmerksam gemacht werden, welche das Sitzen auf diesen Sesseln selbst



Fig. 226. Zwei Sessel von Bronze.

ohne Polster bequem macht. Zwei bronzene Bisellien stellt die Abbildung Fig. 227, dar; auch bei ihnen genügt die Zeichnung, um den Charakter des



Schmuckwerkes zu erkennen: die in demselben hervortretenden Pferdeköpfe mögen auf ritterlichen Stand deuten. Die in Herculaneum gefundenen sellae curules gehn uns hier nicht an.

Nächst den Sitzen erwähnen wir die Ruhebetten und Sophas (lecti), die wir ebeufalls in großer Fülle und in sehr zierlicher Gestalt aus Bildwerken kennen, in Wirklichkeit dagegen in Pompeji nur selten gefunden und in diesen Ausnahmefällen bereits angeführt haben (s. z. B. S. 317). Den neueren Ausgrabungen werden die schon erwähnten drei prachtvollen lecti tricliniares Speisesophas) verdankt, welche als Hauptschaustücke im letzten Bronzezimmer des neapeler Museums stehn und von denen Fig. 228 das eine, wie es nach sciner Restauration dasteht, nach photographischer Aufnahme wiedergiebt. Das ganze Gestell und das Kopfende ist von Holz, welches, natürlich verkohlt, in einem so vorzüglichen Zustande der Erhaltung aufgefunden worden ist, dass man es ganz nach dem antiken Muster hat wiederherstellen können. Es war beschlagen mit feingetriebener Bronze (nur die Halbfiguren am Kopfende sind gegossen) und diese mit silbernen Verzierungen ausgelegt. Von solchen zierlichen Ruhebetten und Speisesophas sind außer den Fragmenten bronzener, mit Silber eingelegter Bekleidung auch solche mit elfenbeinernen

Füßen gefunden worden. Sie waren entweder beweglich oder mit den Füßen in den Boden eingelassen und so befestigt, und wurden beim Gebrauche über einer Gurtenspannung mit beweglichen, zum Theil matratzenartigen, zum



Fig. 228. Lectus tricliniarie.

Theil pfühlartigen Polstern, auf welche man den linken Arm stützte, belegt. Als einfache Form der Ruhebetten können wir die lehnelosen Blänke betrachten, die wir gemauert in einigen Häusern im Artium, oder den Alac, von Bronze im Tepidarium der kleineren Thermen fanden. Über diese und über die von den zierlichen lecit von Holz und Metall sehr verschiederen gemauerten Triclinien, wie sie in manchen Häusern sich fanden, ist dem, was bei der Beschreibung der Hüsser gesaugt worden, hier nicht binzuurüßer.

Viel seltener sind in Kunstwerken Tische dargestellt, wovon der hauptsächliche Grund in der geringern Mannichfaltigkeit des Gebrauchs gelegen ist. Sitze brauchten die Alten ungefähr so viel wie wir, obgleich sie bei mehr Gelegenheiten lagen als wir es thun; Tische hatten sie weit weniger als wir, die wir in Ess-, Sopha-, Spicl-, Putz-, Schreib- und anderen Tischen eine ganze Heerschaar besitzen. Esstische hatten die Alten in ihren Triclinien natürlich, und zwar in recht verschiedener Form, mehrfüßig und einfüßig, und von sehr verschiedener zum Theil großer Kostbarkeit. Die einfachsten Esstische sind die gemauerten Monopodien, wie beispielsweise derjenige im Hause des Sallustius (oben S. 305), auf deren massiven Fuß man ein Blatt von glattem Holz oder auch eine Steinplatte legte. In hölzernen Tischen wurde, in Material und Verzierung, ein zum Theil fabelhafter Luxus entfaltet, und auch die steinernen sind, wenn sie aus weißem oder farbigem Marmor gearbeitet wurden, großentheils ebenfalls gar kostbare Prachtstücke, welche außer als Esstische, namentlich auch als Schautische für kostbare Gefäße dienten. Dieser Zweck kann bei den schönsten der wenigen in Pompeji gefundenen Marmortische vorausgesetzt werden, von denen die folgende Figur 229 links das besterhaltene Prachtexemplar aus dem Hause



des kleinen Mosaikbrunnens, rochts ein kostbares Fragment, einen Fuß in Gestall einer meisterhaft gearbeiteten kauernden Sphinx aus dem Hause des Fauns darstellt. Andere sind weniger reich und sehön geschmückt, jeloch bestehn ihre Füße meistens wie in dem vollständigen Beispiel aus stillsirten und tektonisch behandelten Thier-meistens Löwenklauen. Derartige Tische haben meistens ihren Platz im Tablinum, etwas anders gestaltet finden wir sie im Atrium, vielfach über einem Puteal hinter dem Impluvium mit dem augenschrillichen Zweck, die Schöpf- umd Wassergefäße oder diejenigen Gegenscheillichen Zweck, die Schöpf- umd Wassergefäße oder diejenigen Gegensche

stände aufzunehmen, die man im Wasser kühlen wollte. Hier sind sie oftmals ganz einfach mit zwei durchgehenden Füßen und schlichtem dickem Blatt. In anderen Fällen dagegen, von dencn die diesem Capitel vorgeheftete Ansicht zwei Beispiele bietet, und zwar ein ganz erhaltenes aus der domus Sirici und ein besonders prächtiges ohne Blatt aus der domus Corn. Ruft, sind die durchgehenden Füße reich mit Sculptur verziert, und stellen über den stützenden Löwentatzen, die sich auch hier wiederholen, die Leiber und Köpfe mehr oder weuiger fabelhafter geflügelter Thiere dar, während sie auf der Mittelfläche bald mit einem Füllhorn, wie in dem Beispiel aus der domus Sirici, bald mit verschiedenen Ornamenten, wie in dem andern, verziert sind. Ein merkwürdiges Beispiel steht in der domus Octavii primi (No. 54 im Plane), ganz erhalten wie der Tisch in der domus Sirici, aber an den Breitseiten unten zwischen den geflügelten Löwenklauen anstatt mit den gewöhnlichen Ornamenten mit interessanten kleinen Reliefen verziert, darstellend zwei Mal einen Hund nebeu einem Baum und einen solchen, der einen Eber gepackt hat. Auch die, an den Innenseiten besser erhaltenen, Farbenspuren sind bemerkenswerth; an den Flügeln der Löwenfüße sind reichliche Reste von rother und gelber, an den großen Eicheln des einen Baumes von grüner Farbe.

Puttisehe hatten die Alten ehenfalls, jedoolt sind uns deren keine erhalten. Eine eigene leichte Art von Tischehen stellen die bronzenen Dreifüße (gelegentlich Vierfüße) dar, welche freilieh ursprünglich den Küchengeräthen angehören und zur Aufnahme von Kesseln bestimmt wareu, die aber, wie in den folgenden Beispielen, zum Theil von solcher Zierlichkeit und Eleganz sind, dass sie für diesen ursprünglichen Zweck weuig geeignet erscheinen, vielmehr sich nur als leichte Tische mit lossen Blatt darstellen, die man im Wohnzimmer, im Tablinum oder Atrium stehn hatte, um dies und das aus der Hand zu legen, oder um Blumenvasen oder einzehe Prachtgefäße darauf zu stellen. Durch kein Beispiel wird das klarer bewiseen, als durch den Vierfüß



Fig. 230. Dreifüße und Vierfuß von Bronze.

e in Fig. 230, den man von den Dreifüßen durchaus nieht trennen kann; denn hier ist die Tischplatte von rosso antico mit um den Rand umlaufender bron-

zener Verzierung erhalten, und in sie sind die vier Füße eingezapft. Ein verwandter Gebrauch der Dreifüße zum Schmncke des Speisesaales ist schon homerisch und für Pompeji wird er mit dadurch bestätigt, dass diese Mobilien nicht in der Küche, sondern in Wohnräumlichkeiten aufgefunden sind. Von den beiden mitgetheilten Proben von Dreifüßen zeichnet sich das eine a. welches aus dem Isistempel stammt und dem Cultus diente, durch große Zierliehkeit und reichen Schmuck aus, während das andere b durch eine Vorrichtung zum Höher- und Niedrigerstellen interessant ist, welches sich bei dem Vierfuß wiederholt. Die Beine sind oben in Gelenkbändern beweglich, und die ebenfalls beweglichen Querstäbe enden in einen Ring, der an einem Metallstab an den Beinen herauf und hinunterläuft, so dass vermöge dieser Vorrichtung der Dreifuß bei breiter Auseinanderstellung der Füße um 1/4 der Höhe seiner Beine erniedrigt, bei engerer Fußstellung um so viel erhöht werden kann. Angesichts aller dieser und vieler anderen antiken Tische kann die Bemerkung nicht unterdrückt werden, wie viel reiner der Geschmack der Alten war, als der moderne, indem sie allen Schmuck auf die Füße und auf die Kante des Blattes verwendeten, nicht aber wie es seit der Renaissance geschieht, auf die Fläche dieses letztern, welche zum Bestellen oder Belegen bestimmt ist, und auf der das Ornament verschwindet oder für das Auge wenigstens unterbrochen wird, sobald der Tisch seinen Zweck erfüllt, irgend Etwas zu tragen.

Auch dürfte hier der Ort sein, die Bemerkung einzusehalten, zu der die neueren Ausgrabungen die Utterlage geliefert haben, dass nämlich, mag der größte Theil der pompejaner Mohilien an Ort und Stelle oder in den benachbarten Sidden gearbeitet worden sein, man prächtigere Stücke wetterher, ja aus der Haupsetatd selbst bezog. Den Beweis liefert ein im Localmuseum von Pompeji auf bewahrtes Plättchen von Brouze, welches nebst verschiedenen Ornamenten, unter denen zwei ingendliche gehörnte Dionysoköpfe hervortreten, zum Beschlag eines Mobiliarstäckes von Holz diente und die Inschrift C-CALPYENITYS - ROMAE. Feefet trägt.

Dass außer den zum eigentlichen Mobiliar des Wohnbauses gehörenden Tischen sich deren in jedem Hausbalt, in Külen, Aurichteriumern, Bischereien u. s. w. und in vielen Läden und Werkstätten noch manche andere zu verschiedenem Gebrauche bestimmte Tische fanden, versteht sich sog gazz von selbst, dass es kaum erwähnt zu werden braucht, und auch dass diese Tische, seien sie von Holz, seien sie gemauert und mit hölzernen oder steinernen Platten je nach dem Bedürfinis belegt, immer ganz einfach und praktisch waren, lässt sich nach den Beispielen, die wir in den Häusern vorgefunden haben, nicht bestreiten.

Einen wichtigen Platz unter dem Hausrath nehmen die Can de laber ein, wichtig swohl in praktischem wie in decorativem und künsderischem Betracht. Von keiner Art antiker Mohilien ist in Pompeji eine so große Zahl und eine so große Mannichfaltigkeit aufgefunden worden, wie von Candelbern, und in wenigen anderen zeigt sieh die unermüdliche und unerschöpfliche Erfindungsgabe der Alten so glänzend und erstaunlich, wie in diesen Geräthen. Über die Candelaber kann man nicht reden, ohne einige Worte über die antike

Beleuchtung vorauszusenden. Dieselbe stand, was die Hervorbringung hellen Lichtes anlangt, keineswegs auf einer hohen Stufe der Ausbildung, namentlich deshalb nieht, weil bei dem die Benutzung von Kerzen weit überwiegenden Gebrauch der Lampen die Alten keine jener Erfindungen gemacht hatten, durch welche wir, die Hitze der Flamme zusammenhaltend, die Verbrennung im Wesentliehen auf das aus dem Brennmaterial sich bildende Gas nebst der Verzehrung des Rauches beschränken. Von Gläsern, welche die leuchtende Flamme umgaben, kommt nicht eine Spur vor, und die antiken Lampen, selbst die größten und sehönsten, sind in ihrer Einrichtung grade so vollkommen und um niehts vollkommener, als die kleinen Lämpchen, die wir in unseren Küehen und Gesindestuben zu verwenden pflegen oder wenigstens in älteren Zeiten verwendet haben. Denn jede antike Lampe besteht aus einem weitern, gewöhnlich flachen, runden Behälter für das Öl und den dasselbe aufsaugenden Doeht, welcher aus einer an das Ölgefäß angefügten Lichtschnauze hervorsteckte. Grade dasselbe Princip zeigen noch heutigen Tages auch die Stubenlampen besonders in Rom, die von den antiken nur darin abweiehen, dass sie von Messing gemacht und an einem den antiken Candelaber ersetzenden Stiel hinauf und hinabschiebbar sind. Wer diese römischen lumi aus Erfahrung kennt, der weiss, wie schlecht sie ihm (namentlich ehe er sieh an sie gewöhnt und civilisirtere Lampen vergessen hatte) gelenehtet haben, mochten sie auch mit drei oder vier Flammen brennen, welche, um nicht trotz der Verwendung von Olivenöl erster Güte, unerträglich zu dunsten, klein gehalten werden müssen, in jedem Luftzuge flackern und im Winde auslöschen. Was von diesen modern-antiken, das gilt ebenso von den wirklich antiken Lampen, und namentlich gilt, dass man auch bei deren kleinen Flammen in der Vervielfachung dieser das einzige Mittel zur Steigerung der Beleuchtung besaß. Wollte man ja einmal eine größere Flamme brennen lassen, so musste man für einen Rauchfang über derselben Sorge tragen, wovon uns in der immerbrennenden Lampe des Kallimaehos im Tempel der Polias in Athen, bei welcher der Rauehfang als ein Palmbaum gestaltet war, ein interessantes Beispiel überliefert ist. Die Vervielfältigung der Flammen erreichte man nun entweder, wie wir dies z.B. in den kleineren Thermen gefunden haben, durch die Aufstellung einer größern Anzahl von Lampen mit einer Flamme oder Tülle, welche mit einem aus dem griechischen entlehnten Ausdruck myza hieß und der einflammigen Lampe den Namen monomyzos gab, oder durch die Vervielfältigung der Tüllen an einer Lampe, welche man nach deren Zahl mit den Namen dimyxos (zweitüllig) oder bilychnis (zweiflammig), trimyxos (dreitüllig) oder trilychnis u. s. f. belegte. Als das einfachste Material erscheint gebrannter Thon, neben dem jedoch vielfach auch Bronze verwendet wurde. In beiden Hauptmaterialen, Thon und Bronze, zu denen gelegentlich edlere Metalle kamen, finden wir, dass die Lampen von der allereinfachsten Form sich durch eine fast unübersehbare Reihe von Ornamenten bis zu äußerst zierlichen und schönen Kunstwerken erheben, wobei natürlich die Blüthe der Entwickelung der Bronze zufällt. In der folgenden Abbildung Fig. 231 ist eine Reihe pompejanischer und herculanischer Lampen zusammengestellt, in der die Hanptstufen des Aufsteigens sowohl in Beziehung auf die Zahl der Flammen wie desjenigen von der einfachsten Form bis zur kunstvollsten veranschaplicht werden.



Die einfachste Grundform der antiken Lampe vergegenwärtigt das Lämpchen a aus gebranntem Thon. Derartige Lämpchen sind in unübersehbarer Masse in allen Theilen des weiten Römerreichs gefunden, bestehn in der Regel aus nicht glasiertem, einmal gebranntem Thon und sind sehr oft in der einfachsten Weise dadurch verziert, dass mit einem scharfen Instrument auf den Deckel oder den Bauch des Ölbehälters Kreise, Spiralen oder sonstige Linien eingerissen, oder dadurch, dass diese Linien mit einer blassrothen Farbe aufgetragen sind. Von den beiden Löchern in der Lampe dient dasjenige im Bauch, welches, wie wir sehn werden, bei besseren Lampen mit einem oft sehr hübsch verzierten Deckel verschlossen wird, zum Eingießen des Öles, dasjenige in der Tülle für den Docht. Zu diesen beiden natürlich immer vorhandenen Löchern kommt oft noch ein viel kleineres drittes am Anfang der Tülle, welches entweder zum Herausstochern des Dochtes, oder viel wahrscheinlicher noch dazu diente, um den nöthigen Luftdruck zu vermitteln, falls die Ölöffnung durch einen Deckel verschlossen war. Zu den einfachen Verzierungen dieser kleinen Thonlampen gesellt sich sehr oft noch der unter dem Fuß eingestempelte Name des Fabrikanten, wie dies beispielsweise das Lämpchen b zeigt. Dieser Name steht entweder, wie hier, im Nominativ und allein PVL-CHER, oder mit einem F (fecit) hinter sich, oder im Genetiv allein, z. B. TITINI, des Titinius Lampe oder Machwerk, oder was man sonst ergänzen will, oder auch mit vorhergehendem OF., d. h. officina, Fabrik, z. B. OF. ATIMETI, Fabrik des Atimetus. - Die Lämpchen a und b vergegenwärtigen, wie gesagt, die gewöhnliche Grundform, welche wir noch vielfach, aber doch nicht so ausschließlich wieder finden werden, dass daneben nicht andere, zum Theil verwandte Formen vorkämen. Als Beispiel einer solchen diene das Lämpchen c, bei dem die Tülle als runde Spitze verlängert und der Griff seitwärts angebracht ist. Auf ihr erscheint nun auch zuerst einer jener figürlichen. fast den ganzen Kreis darstellbarer Gegenstände umfassenden Verzierungen. welche insbesondere eine fast vollständige und sehr manuichfaltige mythologische Folge enthalten und in welcher eines der wesentlichsten Interessen der antiken Lampen liegt. Auf diesem Lämpchen ist ein kampfbereit stehender Gladiator in flachem Relief angebracht, wogegen das in gewöhnlicher Weise gestaltete Lämpcheu d ein palmetteuartiges Ornament zeigt, in dessen Mitte das Ölloch durchgebohrt ist. Unter e ist ein in mehrem Betracht interessantes Beispiel einer bilychnis von Bronze in der Oberansicht mitgetheilt, welche sich von der in der Folge noch vorzufindenden gewöhnlichsten Form der zweiflammigen Lampen dadurch unterscheidet, dass bei ihr die Tüllen einander gegenüber liegen, anstatt wie gewöhnlich neben einander. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, dass diese Lampe zum Hängen an Kettchen bestimmt war. welche in die als Haken behandelten ornamentalen Gänseköpfe auf den Tüllen eingehängt wurden. Eine ganz besondere Wichtigkeit erhält diese im Übrigen sehr einfache Doppellampe dadurch, dass sie die erste war, in deren Tülle man, wie später bei mehren anderen, den Docht steckend fand, wie dies die Abbildung zeigt. Dieser antike Docht besteht aus gehecheltem, aber nicht gesponnenem Flachs, der zu einer Art von Strick zusammengedreht ist, und verdankt seine Erhaltung der Berührung mit dem Metall, einem Umstande, der auch sonst noch manchen leicht zerstörbaren Gegenstand in Pompeii hat auffinden lassen, wie z. B. leinene Geldbeutel, das wollene Futter von Bronzehelmen u. dgl. m. Einen reicher verzierten bronzenen Dimyxos der gewöhnlichen Form stellt f dar: sein Griff ist als Adler gestaltet und auf der Decke seines Ölbehälters, aus dem die beiden Lichttüllen neben einander eutspringen. ist die Büste einer Luna vor der Mondsichel ausgetricben, welche zugleich als ein Beispiel dieser mythischen Darstellungen dienen mag, nud bei der auf die nach damaliger Sitte als Perücke gestaltete Haartracht aufmerksam gemacht werden möge. Ehe zu weit in der aufsteigenden Entwickelung der Verzierungen fortgeschritten wird, sind ein paar an sich einfache vielflammige Lampen q. h zu betrachten, von denen die erstere sehr deutlich den Übergang der gewöhnlichen Form mit neben einander stehenden Lichttüllen zu der kreisförmigen Stellung der Flammen zeigt, welche sich bei der zweiten Lampe A findet. Bei ihr ist der mit dem Kranze verzierte Theil der Ölbehälter, das Loch zum Eingicßen liegt rechts, das kleine Loch für die Luft nach vorn. Dadurch, dass dies nur einmal, nicht aber bei jedem Flammenloch vorhanden ist, wird sein angegebener Zweck recht deutlich. Ein anderes Beispiel einer ringförmigen Hängelampe mit mehr Verzierung ist mit  $n \alpha$  und  $\beta$  bezeichnet; die drei nach innen stehenden Zapfen sind durchbohrt und in ihnen waren die Ketten zum Aufhängen befestigt. Die Löcher zum Öleingießen sieht man oben neben dem Silenskopf, hinter dem ein kleiner Griff angebracht ist. Unter i folgt ein kleines, aber sehr anmuthig und reich gestaltetes Bronzelämpchen in der Oberansicht, dem weiterhin unter & ein anderes in der Seitenansicht beigefügt ist, während bei l und bei m zwei jener nicht seltenen Lampen abgebildet sind, welche bei sehr einfach gestaltetem Körper einen mehr oder weniger reich, hier im einen Falle durch einen kräftig modellirten Löwenkopf, im andern durch einen Pferdekopf geschmückten Griff zeigen. Außer dem Körper und dem Griff der Lampe bietet nun besonders noch der Deckel oder der Deckelknopf des Ölbehälters Gelegenheit zu kunstreicher Gestaltung, wovon e ein Beispiel ist. Hier steht auf dem Deckel ein leichtzegürteter Jüngling, der sich im vollen Laufe gleichsam nach einem mit ihm um die Wette laufenden umblickt, und der zugleich als Halter des Häkchens dicht. mit dem man den Docht stocherte. Ein ungleich anmuthigeres Beispiel eines sehr gefällig gestalteten und durchweg mit großem Geschmack verzierten Dimyxos finden wir bei p. Hier stellt der Deckelknopf eines jener allerliebsten Genrebilder der antiken Plastik dar, welche noch immer nicht gehörig zusammengestellt und gewürdigt sind, ein Flügelknäbehen, das mit einer Gans ringt, an deren Fuß zugleich das Kettchen hangt, mit welchem der Deckel an den Griff befestigt ist. Den Grundgedanken der kleinen Gruppe bietet ein Werk des Boëthos, welches Plinius anführt, und welches auch in Marmor nachgebildet auf uns gekommen ist. Eine ziemlich reich verzierte größere dreiarmige Hängelampe ist mit q bezeichnet, und endlich sind unter r. s. t und u vier Lampen von besonderer Form zusammengestellt, welche beweisen, dass der Geschmack in der Gestaltung dieser Geräthe grade nicht immer sich auf gleicher Höhe hielt. Die Abbildung r zeigt eine dreiflammige Lampe, bei der für die zweite und dritte Flamme ein Nebenlämpehen dem Körper der Hauptlampe unorganisch genug angeflickt ist, s eine schiffartig geformte vielflammige Lampe, t eine Lampe in Form eines menschlichen Kopfes, bei dem die abnehmbaren Haare als Ölöffnung und der maskenartig verzerrte Mund für den Docht diente, endlich u eine ähnliche Lampe in Maskenform in drei Ausichten. Diese Spielerei kommt in ähnlicher Weise ziemlich häufig vor. während, ungleich sinniger, auch die Form des Schneckenhauses, indem dieses umgekehrt aufgehängt wurde, nicht selten zu Lampen verwendet worden ist.

Doch nun zurück zu den Candelabern, zu deren Würdigung diese Abselweifung in der Besprechung der pompejnischen Gerithe nohtwendig war, um die Zwecke der Candelaber deutlich zu machen. Die Durchmusterung der Lampen hat gezeigt, dass die meisten zum Himstellen eingerichtet sind; das Hinstellen konnte nun freilich wohl auf den bloßen Tisch erfolgen, aber in diesem Falle wire die Planme so niedrig gewesen, dass ihr Licht sich nur auf einen kleinen Kreis estreckt haben würde. Man musste abso Untersetzer für die Lampen haben, welche man auf den Tisch stellen konnte, und diese Untersetzer erscheinen entweder in Form niedriger Tischchen oder Dreifüße, oder als die der einen Hauptelasse der Candelaber, welche etwa einen Fuß bis anderthalb hoch sind. Aber nicht allein auf den Tisch wollte man Lampen stellen, es galt viel häufiger die Erleuchtung des gauzen Zimmers. Wollte man nicht Häuschannen verwenden, so musste man höhere Stünde für die

Lampen haben, und diese Stände sind die zweite Hauptelasse der Candelaber, welche 3-5 Füh hoch von Brunze, in onch viel größeren Maßen, jedoch gewiss nicht zu häuslichem Gebrauche, sondern besonders wohl für Tempel oder für Päläste der Großen bestimmt, auch von Marmor gebildet, zugleich zu den seibnisten Mobiliarstücken des Alterthums gehören. Die folgende Auswahl von Lampenfüßen, kleineren und größeren Gandelabern wird zur Vergegenwärtigung dieser Geriäthe gemügen. Von den wier Lampenfüßen Fig. 232 sind



Fig. 232. Lampenfüße von Bronze.

zwei gewichtig und zwei leicht und elegant. Der Vorzug dieser antiken Lampenflüße, bei denen meisten Thierflüße, einmal Delphine als Stützen der Platte benutzt sind, vor den meisten der sehr ühnlichen modernen Füße der lampse å modérateur besteht in der Klarheit, mit der die zum Tragen bestimmten Theile diese ihre Function ausdrüchen, während wir nur zu oft in dieser Beziehung ganz gedankenlos verfahren und künstlerisch betrachtet Ummögliches schaffen.

Noch ungleich größer ist die Mannichfaltigkeit und zugleich die Anmuth der Formen bei den kleinen Candelabern, von denen nachstehend fünf als Proben ausgewählt sind, welche, wenngleich sie eine sehr kleine Auswahl aus der Fülle des Vorhaudenen bilden, doch im Stande sein werden, eine ungefähre Vorstellung von diesen Geräthen zu geben. Die kleinen oder Leuchtereandelaber, wie man sie nach der Analogie unserer auf den Tisch zu stellenden Leuchter und Armleuchter neunen könnte, sind wie diese zunächst nach der Lampenzahl zu unterscheiden, welche sie zu tragen bestimmt sind. Die Abbildung giebt in a einen einlampigen, in b und d zweilampige, in e einen vierlampigen und in e einen fünflampigen Candelaber, so dass der letzte, mit fünf Bilychnen behängt, mit zehn Flammen leuchtete. Ferner kann man diese Leuchtercandelaber insgesammt nach der Form in zwei Hauptelassen eintheilen, in solche, die rein tektonische Formen verwenden, wie in Fig. 233 a und e, und solche, die in freierer Weise pflanzliche und ausuahmsweise thierische oder menschliche Formen benutzen, wie in b, c und d. Die ersteren stehn den großen Caudelabern am nächsten, bei denen man als die Haupttheile Fuß, Schaft und Platte unterscheidet, die als Träger der Ornamentik erscheinen. Bei der andern Art findet sich freilich ebenfalls in vielen Fällen Fuß, Schaft und Platte, wie in b und e, in vielen anderen ist aber entweder der Fuß im eigentlichen Sinne aufgegeben wie in d oder die Platte ganz weggelassen wie in c, bei welchem als Baum gestalteten Candelaber die fünf Lampen an Ketten von den Zweigen hangen. Bei der Anmuth aller dieser Exemplare verdient doch ohne Zweifel a als tektonisch, d als freier gestaltetes Geräth den Preis, wogegen b einem leisen Tadel nicht recht organischer Verbindung des Fußes mit dem Schaft schwerlich entgelm wird.

Noch etwas anders gestaltet sieh die Aufgabe bei den großen Candelabern, welche frei ins Zimmer auf den Boden oder auch in Wandnischen ge-



einige Exemplare gefunden worden sind, bestimmt die Räume im Allgemeinen, kaum aber dieselben sehr hell zu beleuchten, weshalb die großen Candelaber in der Regel nur für eine, zwei bis höchstens drei Lampen, die freilich mehrflammige sein konnten, auf ihren Platten oder Tellern Raum bieten. In Fig. 234 sind drei ganze Candelaber und einige Beispiele der drei schon oben genannten Haupttheile, Fuß, Schaftund Knauf oder Platte zusammengestellt, auf welche bei der folgeuden Beschreibung zu verweisen ist. Iu seiner Gesammtheit spricht der Candelaber seine Bestimmung, das Licht hoch emporzuheben, mit seiner leichten Schlankheit auf das

stellt wurden, in denen

Vortrefflichste aus. Nicht eine Last zu heben und zu stützen ist der Candelaber be-

stimut, deshalb konute ein Schaft so dünn und lang genommen und auf dem zierlichen Pulle erhöht werden. Dieser meistens aus Thierklauen, aber auch aus phuozlichen Formen zusammengesetzte Fuß ist wieder nur diesen leichten Steugel zu tragen im Stande, der möglicher Weise aus einer natürlichen vegetablien Stütze hervorgegangen und deshalb auch zuweilen nach ihrem Schema gearbeitet jeiche Fig. 231 das Schaftstück bei g), in der Regel aber nach diesem Grundschema, wie alle Studen, weiter stillstit und zu einer cannelirten Säule geworden ist, aus der in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle und in den besten Exemplaren ein, natürlich ebenfalls stilisirter, Blumenkelch emporblüht, dem das Licht der Lampe entstrahlt. Die Abweichungen



Fig. 234. Große Candelaber.

von diesem als regelmäßig zu betrachtenden Schema sind bei allen drei Theilen maunichfaltig genug, um eine etwas genauere Betrachtung zu rechtfertigen. Im Fuße sind die Verschiedenheiten nicht so bedeutend wie im Knauf. Zunächst werden durchgängig drei Stützpunkte festgehalten, welche selten durch andere Glieder als Thierfüße dargestellt werden. Am häufigsten sind Löwenklauen verwandt, seltener die Hufe grasfressender Thiere, wie in c Fig. 234, noch seltener Pflanzentheile, namentlich Baumwurzeln. Pflanzentheile werden dagegen meistens in verschiedenem Grade des Reichthums zur Verbindung der drei Thierfüße verwendet, ein Beispiel ihres Fehlens sieht man bei dem Candelaber a, ein anderes bei demjenigen c, bei dem sie einem praktischen Bedürfniss weichen mussten, das überhaupt zum Nachtheil der Form in diesem Candelaber durchherrscht. Sehr zierlich dagegen ist das pflanzliche Ornament mit dem thierischen in dem Candelaberfuß verbunden, von dem e eine Oberausicht bietet, einfacher in dem Fuß des Candelabers b, sehr reich und prachtvoll dagegen in dem bei f in der Seitenansicht mitgetheilten Candelaberfuß. Die so gestalteten Füße lassen nun den Schaft des Candelabers entweder unmittelbar aus ihrer Mitte emporschießen, oder sie sind mit einer Scheibe, einem Teller (Diskos) bedeckt, aus dessen Mitte sich der Schaft erhebt. Ein Beispiel eines solchen Fußes zeigt in der Seitenansicht der Candelaber a, ein auderes in der Oberansicht derjenige d, ein drittes, aber nicht mustergiltiges Beispiel der Candelaber c. Es ist wohl einleuchtend, dass die Candelaberfüße ohne Deekplatte den Vorzug verdienen, weil aus ihnen der Schaft am meisten organisch entspringt, doch lässt sich nicht läugnen, dass wieder die Platte der Kunst des Ciscleurs den schönsten Anlass zu getriebenen, eingeritzten und eingelegten Ornamenten (Damascenerarbeit) darbot, und dass diese Gelegenheit in geistreicher Weise benutzt ist. Verwandt mit dieser Art von Füßen, aber am wenigsten mustergiltig sind diejenigen, von welchen I eine Probe ist, und bei denen sich die Platte in ein flach glockenförmiges Glied verwandelt hat, dem der Ausdruck des Emporhebens fast ganz abgeht. Wesentlich abweichend von der Form dieser brouzenen Candelaber sind diejenigen der großen marmornen, von denen eine Reihe von Prachtexemplaren auf uns gekommen ist. Bei ihnen ist der Fuß dem Material gemäß massiver, als ein dreiseitiger Altar auf niedrigen Löwenfüßen gestaltet, dessen drei Flächen mit bedeutungsvollen Reliefen verziert wurden. Und ebenso ist der Stamm dicker: entweder als Stengel oder Stamm mit Blättern behandelt, wie in g oder mit Relief oder auch von fast rund herausgearbeiteten Figuren umgeben, endlich die Platte gelegentlich zur Aufnahme einer größern Fackel oder eines sonstigen Feuers ausgeweitet. Doch kann hierauf nicht näher eingegangen werden, da in Pompeji dergleichen Geräth nicht vorkommt.

Der Schaft der brouzenen Candelaher ist in der überviegenden Mehrzahl der Fälle eine sehlanke cannelhirt wie dur Her der die eine dem ennelhirt wie in dem Candelaher c und dem, dessen Fuß bei / abgebüldet ist, noch seltener als Baumstamm gestaltet wie der Schaft bei g. Mit dem Puße verbindet dem Schaft eine leichte Basis, welche in der Mehrzahl der Fälle, am musterhaftesten bei dem Candelaherfuße bei / aus mehren Reihen von Blättern mit leichtem Cherfall besteht, gleichsam den Wurzelblättern des schlanken Blüthensteides.

Bei anderen Candelabern ist dies Bindeglied zwischen Fuß und Schaft zum Nachtheil des Organischen ins Kurze gezogen, aber nur in sehr seltenen Fällen verfehltermaßen in der Gestalt der eigentlichen Säulenbasis behandelt und niemals vergessen. Dass das Bindeglied bei Füßen mit der Deckplatte kleiner sein dürfe, als bei solchen ohne diese, leuchtet von selbst ein. Endlich der Knauf und die Platte. Die Blüthenkelchform ist bei Candelabern mit caunelirtem Schaft für den Knauf ohne Frage die beste und naturgemäßeste, die ihr nahe verwandte Vasenform weniger zu loben. Bei Candelabern mit Pflanzenschaft muss natürlich der Knauf der Natur des Stengels folgen, was in einfachster Weise durch Darstellung von Zweigen geschieht, welche die Platte tragen; ein einfaches Beispiel ist bei i. So wie der Anfang des Schaftes mit dem Fuß, so muss das Ende oder die Spitze desselben mit dem Knauf verbunden werden, was am besten wie bei a und & durch Glieder geschieht, welche die stilisirte Blumenform des Knaufs tragen und sich ihm unten gleichsam wie der Fruchtboden und die Kelchblätter den Kronenblättern der Blume anlegen. Andere Verbindungen, sei es durch reine architektonische, sei es durch thierische Glieder, verdienen weniger Lob, und so anmuthig die Schaftspitze des Candelabers b mit der Sphinx, welche vergrößert in der Seitenansieht bei m wiederkehrt, anch erseheinen mag, so kann sie doch der tektonischen Idee nach nieht tadellos genannt werden. Ganz verwerflich erscheinen aber Vermittelungen des Schaftes und des Knaufes wie die, wovon k ein geschmackloses Beispiel ist. Sehließlich sei noch auf die Vorrichtung zum Verlängern und Verkürzen bei dem Candelaber c hingewiesen. Man sieht, dass der Schaft aus dem Fuße gelöst werden kann, indem zwei große Scharniere in dem letztern, wie es die Zeichnung darstellt, geöffnet werden; ferner, dass der Schaft selbst aus zwei in einander steckenden Theilen besteht, von denen der obere emporgehoben und durch einen an einem Kettchen hangenden durch seinen durchlöcherten Stiel gesteckten Pflock beliebig hoch oder tief gestellt werden kann. Schön wird wohl Niemand diesen Candelaber finden.

Mit den Sitzen, Tischen, Dreifüßen, Leuchtern und Candelabern nebst Lampen und Hängelampen ist das ständige Mobiliar des pompejanischen Wohnzimmers und Salons erschöpft. Von solchen Mobilienstücken oder Geräthen, welche zeitweilig in diesen Räumen aufgestellt wurden, sind uur etwa noch die Feuerbecken oder Kohlenpfannen und tragbaren Öfchen und Heerde zu nennen, welche im Winter, da wo man nicht etwa durch Hypokausten geheizte hohle Fußböden und Wände hatte, was in Pompeji außer in Baderäumen nicht vorkommt, unsere Öfeu ersetzen mussten, und grade so gut und so schlecht ersetzt haben werden, wie die ganz verwandten Kohlenbecken dies thaten und thun, welche vor noch nicht langer Zeit den ganzen Heizapparat im modernen Süditalien ausmachten, übrigens besser sind, als ihr Ruf durch manchen modernen Reisenden. Diese Kohlenbecken, deren je eines in beiden Thermen schon erwähnt wurde, sind so einfach eingeriehtet, dass Abbildungen derselben unnöthig sein würden, wenn zur Mittheilung einiger Proben nicht doch die anmuthige Verzierung veranlasste. Sie bestehn wie aus Fig. 235 ersichtlich aus einer gewöhnlich runden Platte mit einem entweder grade oder geschweift aufsteigenden Rande, welcher mit verschiedenen getriebenen oder eingegrabenen Ornamenten verziert wird. Auf die Platte werden unverbrennliche Stoffe, in der Regel Ziegel- oder Bimssteinstücke gelegt, über diese ein Rost



Fig. 235, Bronsene Feuerbecken.

von Eisenstäben, auf welchen man die güühenden Hokkoblen schüttete. Das Ganze wird von drei oder vier Füßen getragen, die, wie sich dies beimahe von selbst versteht, durch Thierklauen dargestellt werden, und hildet, obgleich gewöhnlich, doch mit Ausnahmen, an Zierlichkeit und Eleganz hinter den Candelabern nicht allein, sondern auch hinter Sitzen und Tischen zurückstehend, doch ein Stück, welches sich dem hübsehen Hausrath harmonisch einfügt und die modernen zeidnis böchlich bebrergt. Von den kleinen tragbaren Heerden von Brome wird besser bei Durchmusterung der Küchengeräthe gegroechen werden, denn als blöße Heizapparate haben diese schwerlich gedient. Ehe wir uns zu diesen wenden, muss noch kurz der Mobiliardecoration, wenn man so sagen darf, der Atrien gedacht werden, welche außer in der



Fig. 236. Marmornes Wasserbecken.

sehen erwähnten und abgebildeten an den Implurien stehenden, nehr oder weniger reich und gesehmackvoll gestalteten Tisehen, Putealen, Wasserbecken und Springbrunnen, in Candelahern, Sesseln, Stülhen und b\u00e4nder und au\u00e4berder noch gelegentlich in kleinen Alt\u00e4ren besteht, von denen ein paar Beispiele in der Beschreibung der H\u00e4user erw\u00e4hnt worden sind, abgeschn von den mehrfach vorhandenen Geldkisten und von gelegentlich vorhanden gewesenem Stattun- oder Herhanden gewesenem Stattun- oder Her-

menschmuck. Das marmorne Wasserbecken Fig. 236 in flacher Kraterform wurde in einem Hause gegenüber dem Gebäude der Eumachia gefunden und ist das schönste seiner Art in Pompeji.

Die Einrichtung der Küchen war, so weit es sich aus den monumentalen Resten beurteilen lässt, einfeht genug. Die in der Regel und mit nur sehr seltenen Ausnahmen gemauerten Heerde, über denen nur in ganz einzelnen Füllen ein Heerdmantel angebracht ist, welcher den Rauch auffrig und in die Esse leitete, während gewöhnlich mit rauchlos brennenden Hökkohlen geheirt worden sein wird, diese Heerde machten nur ein Koehen auf der Platte über freiem Fetur möglich, über welches die Koehegschirze auf Dreifüßen gestellt zu warden. Von den gewöhnlichen Heerden braucht nach dem Gesagten nichtnikher geredet zu werden, dagegen missen hier jene kleinen traglaren Offen und Heerde oder Feuerbecken erwähnt werden, die freilich sehwerlich zum eigentlichen Koehen oder Backen der Speisen dienen konnten, und deshalb auch selwerlich in der Kifehe ihren Platz fanden, sondern welche zum Warnhalten oder Wiedererwärmen der Speisen allein geeignet seheinen, und aller Wahrscheinlichkeit nach im Triclinium oder in dem mehrfach, wie bei der Häuserbeschreibung bemerkt wurde, mit dem Trichium werbundenen Anrichtezimmer standen. Es sind hier zwei Hauptfor-

men zu unterscheiden. Die erstere, welche, mit Ofen bezeichnet, Fig. 237 vergegenwärtigt, besetch uss einem auf derei Löwenfüßen stehenden Cylinder von Eisenblech mit einem beweglichen Indiesen Cylinder ist von oben her ein kupferner Kessel von fast ½ der Höhe des Ofens hienigeabasen (s. die punktirte Linie), so dass für die Kohlen darunter nur wenig Raum verblieb. Diese wurden durch die kleine Thür, deren Griff einen Gänsekopf bildet, hineingehan, und für den nöhigen Lufragu um sie bernnend zu erhalteu war dadurch gesongt, daß man weiter oben ein paar mit Löwenköpfen verkleidete Löber aufbrachte. die Rauch absgrühren verkleidete



Fig. 237. Ofen.

nicht bestimmt sein konnten. Man sieht recht deutlich, dass es sich bei diesem Ofen um ein Instrument zum Erhitzen der Gegenstände handelt, die man in den Kessel that, und nicht um einen Heizapparat für ein Zimmer. Das Gleiche zilt von den kleinen Kohlenbecken. welche Fig. 238 darstellt. Sie bestehn

wie die Feuerbecken aus einer Feuerplatte mit umgebendem Rande, der jedoch doppelt und oben verschlossen, eine rundumlaufende Rinne für Wasser bildet. Wird nun das Innere des Feuerbeckens mit glühenden Kohlen gefüllt, so musste,



Fig. 238. Kohlenbecken von Bronze.

wie leicht einzusehn, das umgebende Wasser sehnell erwärmt werden, nud die beiter leinzusehn, das umgebende Wasser sehnell erwärmt werden, nud die obere Flüche der erhizten Röhre oder Rinne konnte zum Aufstellen heiß zu haltender Schüsseln dienen, während immerhin auch die aufsteigende Gluhd des Feuerbeckens zu gleichem Zwecke verwendet worden sein mag. Zu gleicher Zeit konnte man das kochende Wasser benutzen, welche durch einen Hahn abgezapft wurde. In aller Einfachbeit zeigt das niedlich verzierte Becken rechts in Fig. 238 diese Einrichtung, währendt dajseinge Iniks noch un ein Geringes verrollkomment erscheint. Es gleicht im Ganzen einem kleinen Befestigungswerk, mit einem Zinnenkrauz, welcher als Ormanent für dereit Heerde und Feuerbecken ganz besonders belieht war, so dass ein ähnliches bei einem der in Fig. 235 algebülden Feuerbecken, sowie bei dem Heerdebe

rechts und bei den Feuerbecken der Thermen sich wiederholt. An den vier Ecken dieses Heerdehens erheben sich kleine, ebenfalls zinnenbekränzte Thürme, welche mit einem Klappdeckel verschlossen sind; wurde dieser zurückgeschlagen, wie es bei dem einen Thürmehen in der Abbildung ersichtlich sit, so konnte man ein Gefäß etwa mit zu erwärmender Brinke unmittelbar in das heiße Wasser stellen, welches zu anderweitigem Gebrauche durch den an der linken Fliche erkennbaren Hahn abgezapf wurde.

Verwandt im Princip, aber abweichend in der Form und von weniger cinfacher Einrichtung ist der Heerd, den Fig. 239 in Ansicht und Durchschnitt



Fig. 239. Heerd von Bronze.

darstellt. Die Grundlage bildet auch hier eine von vier Sphinxfüßen getragene Feuerplatte mit einfachem Rande, in dem fünf Handhaben befestigt sind. Gegen das eine Eude hin endet diese Platte rechtwinkelig, gegen das andere ist sie eincrseits halbkreisförmig, andercrseits durch ein rundes, tonnenförmiges Bronzegefüß abgeschlossen. Der halbrunde nach vorn offene Abschluß bildet das eigentliche Feuerbecken und ist von dem Wassergefäß mit doppelten Wänden umgeben, auf dessen Rande drei Schwäne als Träger eines überzusetzenden Kessels stehn. Während also das Wasser ringsum kochte, strahlten die Kohlen auch nach oben ihre durch die Wände zusammengehaltene Hitze aus, deren Benutzung in diesem Falle augenscheinlich und eben dadurch in anderen Fällen wahrscheinlich ist. Mit dem halbrunden Wassergefäß, dessen Hahn in Maskenform gearbeitet ist, steht, wie der Durchschnitt zeigt, der tonnenförmige Behälter im Zusammenhange, der mit einem Klappdeckel verschlossen und mit einer Offnung in Maskenform nahe dem obern Rande versehn ist. Es scheint, dass durch das Feuer in dem halbrunden Kohlenbecken das Wasser auch in dem größern Gefäß zum Kochen gebracht wurde und dass die Öffnung zum Ablassen des Dampfes diente, denn als bloßer Behälter kann das größere Gefäß wegen seiner ganz freien Verbindung mit dem halbrunden nicht gelten. War sein Deckel zurückgeschlagen, so konnte man ein passendes Gefäß mit der zu erwärmenden Speise in das heiße Wasser stellen. Der viereckige Vorraum mag zum Abstellen der erhitzten Geschirre gedient haben.



Fig. 240. Gefäß von Bronze zur Bereitung der Calda.

mit zwei Henkeln, durch dessen Bauch von oben nach unten ein milliges Bohr von Bronze führt, welches unten mit einem siehartigen Rost geschlossen, zur Aufnahme der glühenden Kohlen bestimmt war; den umgebenden, mit dem Gettfanke angefüllten Raum des Gefülles verzehließt ein abnehmbarer ringförmiger Deckel), der den Kohlenbehälter offen lisset, während der an einem Scharnier bewegliche spitze Deckel, den die Ansicht geschlossen, der Durchschnitt zurückgeschlagen zeigt, das ganze Gefüß bedeckt. An der Hinterseite desselben ist eine vasenartig erweiterte Röhre angebracht, welche in den für die Plüssigkeit bestimmten Haum führt und durch welche das allmäblich abgezapfte Getränk nachgegossen werden konnte; zum Abzapfen dient ein Hahn an der Vorderseite, mit dem ein nach ober führendes Rohr in Verbindung steht, durch welches der Dampf entweichen und Luft eintreten konnte.

Hier wird nun eine Auswahl von Küchengeschirren am natürlichsten folgen, bei denen um so weniger Erklärung nöthig ist, je mehr dieselben mit den bei ums gebräuehlichen übereinstimmen.

In der untersten Reihe in Fig. 211 steht zuinächst links a ein Kessel oder Topf auf dem niedrigen dreifüßigen Gestell, mit dem er über die auf der Heerdplatte glütenden Kohlen gestellt wurde. Dieselbe Aufstellung ist bei allen Koch-, Brat- und Backgeschirren wiederholt zu denken, weshalb auch kein antiker Topf oder Tiegel Füße hat. Die Größe der Dreifüßgestelle wechselt natürlich mit derjenigen der Geschirre, welche sie zu tragen bestimmt sind. Ein geräumiger Kessel ist bei b als Beispiel vieler ähnlichen abgebildet und neben



Fig. 211. Verschiedene Küchengeschirre von Bronze.

ihm bei c und d zwei verschiedene Eimer, welche von der gewöhnlich im Haushalt gebrauchten Sorte, keineswegs Prachtstücke wie der unten beizubringende sind. Ihre Verzierungen sind einfach, und doch wie viel reicher als an irgend einem modernen Eimer; der erstere hat im Henkel einen Ring zum Auhäugen, und neben den Ringen, in denen sieh dieser Henkel bewegt, sind Zapfen angebracht, durch welche das Niederschlagen des Henkels auf den Bauch des Gefäßes verhindert wird. Der zweite Eimer hat einen Doppelhenkel, durch welchen das ruhige Tragen desselben erleichtert wird und der. niedergelegt wie in der Abbildung, genau auf den Rand passt und diesen abzuschließen scheint. An dem oben onerüberlaufenden Stabe hangen drei Schöpfkellen, eine größere mit kurzem Stiel e. und zwei andere kleinere mit längerem in einen Schwanenkopf endenden Stiele q und u. Die erste Schöpfkelle kann als in der Küche gebraucht gelten, die beiden anderen waren bestimmt, um Wein oder andere Flüssigkeiten aus den tiefen und nicht sehr weiten Amphoren, in denen dieselben aufbewahrt wurden, herauszuschöpfen. Auf der Platte des Tisches liegt eine Casserole f und über dieser sind bei o und p zwei flache Bratpfannen aufgehängt, welche sieh durch einen spitzen Ausguss für die Brühe im Gebrauche bequem erwiesen haben werden. Eine andere flache Pfanne mit zwei Handgriffen ist mit r bezeichnet. Auf der Tischplatte folgt bei g ein Gefäß, welches wahrscheinlich zur Aufbewahrung

eines trockenen Küchenmaterials gedient hat, mit einem Klappdeckel versehn ist und sich durch den elegant als handlieher Delphin gestalteten Griff auszeiehnet. Ein tehr einfacher Topf ohne Griff steht bei h, zwischen den Bratpfannen hangt bei i eine kleine viereckige Pfanne mit vier flachen Löchern. sowie weiterhin bei t eine größere mit 29 Löchern jedoch ohne Handhaben steht, welche beiden Instrumente wohl zum Eierbacken gedient haben werden. Neben der größern Pfanne ist ein zierliches Töpfelien / mit wohl verschließendem Deckel aufgestellt und rechts von demselben eine niedliche Kanne k, welche sich vor auderen ihres Gleichen, die unten folgen, durch einen Klappdeckel und vor unseren Kannen durch den einfach zierlichen Griff auszeichnet. An das Töpfehen I lehnt sich auch ein flacher rundlicher Löffel m, den wir als Löffel zum Begießen der Braten betrachten mögen, während den Schluss zwei Esslöffel n und v machen, von denen der Stiel des letztern in einen Ziegenfuß endet. In der Mitte des Stabes oben hangt bei s noch eine Pastetenform, welche, wie die meisten Geräthe der Art, muschelförmig gestaltet und auf dem Grunde mit einem Gesichte (Gorgoneion) verziert ist. Andere derartige Formen ahmen mancherlei kleinere Fleischgerichte nach, einen Hascn, ein Spanferkel, Huhn u. dgl. m. und haben vielleicht nicht immer für süße Kuchen und Pasteten, sondern für sülzeartige Speisen gedient.

Die Figur 242 enthält eine kleine Sammlung von Geräthen des Küchengebrauchs, wie Siche, Durchschläge oder Schaumlöffel, dazu bei 1 noch eine

Schöpfkelle in perpectivischer Seitenansicht; 2, 3, 4, 5 sind eigentliche Siebe oder Durchselhäge, welche zum Umwenden und Abschäumen des kochenden Fleisches gedient haben, und bei denen besonders nur die zierlichen Figuren zu bemerken sind, welche die Durchlöcherung darstellt. Bei No. 3



Fig. 242. Siebe von Bronze.

hat sich der Fabrikant Victor i (Victor feeit) auf der Handhabe genannt. Das Geräth No. 6 in Ansieht u und Durchschnitt b ist einem Gebrauch bestimmt gewesen, für den wir keine eigentliche Analogie haben, dem Abklären des Weines nämlich, der vermöge der eigentlimiliehen antiken Behandlungsund Bewahrungsart leicht einen Bodensatz bekan. Um diesen abzuklären, betiente man sich des mitgebneiten Geräthes, welches aus einem von einer solden Kelle umgebenen und bose in dieser an eigeneun Stiele liegenden Siebe besteht. Schöpfte man nun mit dem ganzen Geräth den Wein im unklaren Zustande und hob sodaam das innere Sieb heraus, so blieb in der Kelle die geklärer Plüssigkeit zurück.

Die Kannen, von denen die Figuren 243 und 244 Proben darstellen, geberne zu den am nannichfaltigsten gebrauchten und demgemäß gestalteten Geräthen des Alterthums. Schon bei uns giebt es eine Reihe von verschieden verwendeten und verschieden gestalteten Kannen von der Waschkanne bis zum Sahnckänneh ninab, im Alterthum aber mussten Kannen außerdem fist.



Fig. 243. Kannen von Bronze.

allen den Zwecken dienen, für welche wir Caraffen und Flaschen verwenden, woraus sich ihre viel größere Mannichfaltigkeit leicht begreifen lässt. Ein eingänglicheres Studinm der sehr verschiedenen Formen antiker Kannen, als es hier bei der Fülle zu betrachtender Gegenstände möglich ist, ist mehr als manches Andere geeignet, uns ein Bild von dem praktischen Sinn der Alten zu geben, mit welchem sie ihre Geräthe dem Gebrauch gemäß und für diesen bequem gestalteten; denn nach der Größe und Weite des Bauches, des Halses, des Ausgusses, nach der Gestalt und Lage des Henkels läßt sich in den meisten Fällen der Gebrauch errathen. In Fig. 243 darf No. 1 vermöge seines dünnen röhrenartigen Ausgusses wohl für eine Ölkanne gehalten werden, mit der man das Öl in das Mittelloch der Lampen natürlich in feinem Strahle goss. No. 2 und 4 gelten für jene kleinen Wasserkannen, aus denen man bei Tisch den Gästeu nach jedem Gange die Hände begoss, damit sie dieselben in einem untergehaltenen Becken wüschen. Die größere Kanne No. 3 in der Mitte darf man als eine Weinkaunc betrachten. Ihre etwas seltsame Verzierung ist aus dem Thierreich entnommen; auf dem



Fig. 244. Kannen von Bronze.

Rande sitzt, als oberer Griff zum Tragen des Gefäßes bestümnt, ein Adler auf seiner Beute, einem Reh, den eigentlichen untern, beim Einsehenken in der Hand ruhenden Griff bildet der obere Theil eines Schwanes oder einer Gans, welche sich zum Fluge zu erheben im Begriff ist. Wie bequem beide Griffe in die Hand fallen, kann man freilich nicht an der Zeichnung, sondern nur am Original wahr-

nehmen. Der ehemalige Gebrauch der letzten schlichten Kanne No.5 mag dahinstehn, sie wird aus der Küche stammen. Dagegen gehört die links in Fig. 244

stehende nur kleine Kanne sicher dem Gebrauche in den Zimmern des Herrn oder seiner Familie an, wenn dieselbe nicht vielleicht noch vornehmerer Bestimmung, dem Tempeldienste gewidmet war. Die eigenthümliche Form lernt man erst dann ganz würdigen, wenn man das Geräth in der Hand hält und bemerkt wie genau man die Menge der auszugießenden Flüssigkeit in seiner Gewalt hat. Man nimmt das Gefäß für eine Weinkanne. Ob die andere rechts stehende gleichen Zweck hatte, wie man nach ihrem bakchischen Ornament, namentlich dem ausdrucksvoll modellirten Satyrkopfe, aus dem der Henkel entspringt, schließen will, muss ungewiss bleiben; der weite Hals und der breite Ausguss lassen eher an eine Wasserkanne denken. Hier sei noch bemerkt, dass die Henkel der meisten Kannen sich an Schönheit ja Knnstwerth der Arbeit weit über die Schönheit der wenn auch äußerst zweckmäßig gestalteten Kannen selbst erheben; anch sind sie, die man häufig in größerer Zahl allein aufgefunden hat, ohne dass man dabei an die Zerstörung und den Verlust der zugehörigen Kannen zu denken hätte, die Producte anderer Hände als die Kannen, welche der gewöhnliche Kupferschmied anfertigte, der dann bei dem feinern Bronzearbeiter den passenden und ihm oder seinem Auftraggeber gefallenden Henkel fertig kaufte oder bestellte und sei es durch Löthung, sei es durch Vernietung mit dem Körper seincs Gefäßes verband.

Recht sinnreich ist die Einrichtung der zierlichen Schnellwagen oder Desemer, welche in Pompeji gäng und gebe waren, wie sie es noch heute in Italien sind, und von denen Fig. 245 etliche Probestücke bietet. Das einfache Princip dieser Geräthe ist

wie bei unseren Decimalwagen das der ungleichen Schenkel, an dem kürzen hangt der zu wägende Gegenstand, an dem längern wird einer Seale bald niher einer Seale bald niher am den Aufhängungpunkt, bald entfernter von demselben gerükt. Einige dieser Wagen (2, 1, 5) haben nur Hsken, an denn derz uw wägende



Fig. 245. Schnellwagen.

Gegenstand aufgehängt wurde, andere bieten nur eine Schale, in welche man denselben legte, bei noch anderen, wie den Nummern I und 3, finden sich Schale und Haken verbunden. Bei diesen und ühnlich bei No. 2 findet man zwei merkbar verschiedene Aufhängungspunkte für den zu wigenden Gegenstand, elne einen ferner vom Schwerpunkte des Wagebalkens, den andern niber an demselben. Bei diesen Wagen aber ist auch eine doppelte Scale auf beide Seiten des langen Schenkels eingegraben, von denen die eine dem äußern, die andere dem innern Aufhängungspunkte des zu wägenden Gegenstandes ont-

spricht, so dass auch die erstere Scale kleinere, die andere größere Werthe und Verschiedeubeiten bietet. So zierlich diese derüthe an sich sehon sind, hat doch das im Verzieren nie müde werdende Alterthum noch auf Gewichte und Wagsehalten bosondern Fleiß verweuder; die Gewichte erscheinen in der ein-fachsten Form als Eicheln oder kleine Vasen (No. 4 und 5), häufiger aber noch als Köpfe von Güttern oder Menschen, so in No. 3 als Satyptibust, in No. 1 und 2 als weihliche, wie es scheint Porträtköpfe. Bei anderen Wagen sind Mercur-, auch Bakchusköpfs oder Kaiserköpfe, sowie sonstige Menscheublider als Gewichte verwendet. Von der Ornamentirung der Wagsehalen ist rechts in der Abbildung ein einfaches leibspiel mit concentrischen Doppelkerisen mid ein schmuckvolleres mitgelbeilt, welches einen mit einem Bock ringenden

Dass mau in Pompeji neben diesen Desemern auch gewöhnliche zweischalige Wagen kannte, braucht kaum besonders erwähnt zu werden; eine Sammlung von dergleichen liegt im Museum von Neapel in einem Glasschranke zusammen, in welchem sich auch eine größere Schalenwage an einem eigenen Gestell befindet. Dieses besteht aus zwei, oben durch einem Bogen, am welchem der Wagebalken hängt, geselbossenen Pfeilern, welche auf einer breiten Grundlage stehn; das ganze, etwa 0,50 M. hohe Geräth von streng architektonischem Charaktre besteht aus Bronze. Algeb. h. Niecolini, il. ecase eec. Deerr, gen. daz. 2

Hier mag ein weiteres Stück seinen Platz fluden, welches aus den Gebieten von Küche und Keller stammt, in denen wir uns jetzt bewegen, eine Laterne Fig. 246. Die Veranlassung zum Gebrauch von Laternen liegt bei der früher



Fig. 246. Laterne aus Bronze

beschriebeneu Beschaffenheit der antiken Lampen, die jeder irgend lebhaftere Windzug verlöschen musste, so nahe, dass darüber nichts zu sagen ist: nur das sei bemerkt, dass, weil Laternen fast überall vorkommen, wo im Freien Beleuchtung geschafft werden sollte, ihr Gebrauch ein sehr ausgebreiteter sowohl im Privatleben wie im Heer- und Seewesen war, und dass die Laternen aus verschiedenen Materialien, Holz, Bronze, Thon, vielleicht auch edlen Metallen verfertigt und mit Glas, geöltem Leinen oder Horn, Blasen, Häuten, je nach Bedürfniss geschlossen wurden, sowic sic auch vier-

eckig und cylindrisch, wie das hier ausgewählte Beispiel aus Hereulaneum, vorkommen. Die Abhiblung zeigt diese Laterne in der Ausicht 1 bei geschlossenen nud im Durchsehnitt 2 bei aufgezogenem Deckel. Hierzu ist noch zu bemerken, dass der Boden und der obere Rand, auf welehem der Deckel ruht, nur durch die zwei Stützen verbunden wird, welche die Zeichung darstellt, in deren Ringen die Kette zum Tragen befestigt ist, und deren wir eine in grader Ansicht bei 3 finden; sodans sei darzuf hingewissen, dass, wie aus der Zeichunug eberafälle hervorgeht, das Licht im Innern von einer Lampe ausging, deren fest aufzusetzender, im Durchschnitt 2 gehoben geseichneter Deckel das Verschitten des Öles verhinderte, dass femer der bei 4 in der Oberansicht mitgetheilte Deckel von verschieden gestalteten Löchern durchbohrt ist, um der Laft Zutritt und dem Rauuch Abzug zu gestatten, endlich, dass bei 5 der Dämfer oder Lichtverlöseher dargestellt ist. Auf dem Deckel ist eine Inschrift von allerdings zweifslähert Lesung is. I.R. N. No. 5095. 139 eingeritzt, in welcher man jedoch den Namen des einstmaligen Eigenthümers wohl nicht ohne Wahrsscheinlichkeit zu erkennen glaubt.

Außer den in Beispielen mitgerheilten einfachen oder mißlig verzierten Geräthen und Geräßen ist noch eine herichtliche Zahl wiklicher Prachtgefäße in den verschitteten Städten aufgefunden worden, von denen wenigstens zwei Proben mitgetheilt werden mögen, ein Eimer und ein Krater, zwei Gefäße, welche an eleganter und geschmackvoller Pracht bei aller Einfachbeit und Zweckmißligkeit so ziemlich zu den vorziglichsten unter Ihregeleichen gehören dürfen. Schon die Gesamnform des folgenden, übrigens aus Herenlancun, nicht aus Pompeji stammenden Eimers ist gefällig und sehön, noch mehr aber nehmen die an seinen Füßlen und um seinen Raud angebrachten Ornamente unsere Bewunderung in Anspruch. Die Stützen werden von den beliebten Thierklauen gebüldet, welche hier jedoch, wie auch in anderen Beispielen, in ein gefüngletes Fabelthier auskaufen, welches sich dem Bauche des Gefüßes anlegt. Den Raud bildet ein feiner Arabeskenstreifen, aus planzlichen Ele-

menten mit eingefügten Thiergestalten bestehend, und über demselben ein reiches geflochtenes Band, jenes sinnige Ornament, welches die antike Kunst überall anwendet, wo ein Umfassen und Umspannen ausgedrückt werden soll. Die beiden Henkel, welche hier wie bei früher betrachteten Eimern angebracht sind, um dem Schwanken des Gefäßes entgegenzuwirken, entspringen aus anmuthigen Rosetten, welche zwei Masken mit Diadem und Weinlaubbekränzung, vielleicht den geflügelten Dionysos darstellend, einfassen. Die Inschrift auf den Henkeln (I. R. N. No. 6305. 5), Corneliaes Chelidonis, bietet den Namen der Eigenthümerin in einer unregelmäßigen, aber auch in Pompeji noch sonst vorkommenden Genetivform. Übertroffen wird die Schönheit und elegante Pracht dieses Eimers noch durch



Fig. 247. Prachteimer.

den in Fig. 24s abgebildeten Krater, welcher in Pompeji in einem Hause un der Straße der Abundantia, gegenüber dem Seiteneingang in das Gebäude der Eumachia gefunden worden ist. Die Krateren waren die Gefäße, in denen nach bekannter antiker Sitte der Wein mit Wasser gemischt, und aus denen er mit der Schöpfkelle geschöpft wurde.



Fig. 248. Krater.

Der hier abgebildete von 0.54 M. Höhe ist eben so tadellos und zweckmäßig in seiner Gesammtform. wie zierlich in seinen Ornamenten, welche zum Theil ausgetrieben, zum Theil mit Silber eingelegt sind, nach einer Technik, in welcher die Alten den höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht haben. Um die Gestaltung der Stelle, welche den Fuß mit dem Gefäße verbindet (a) recht zu verstehn, muss bemerkt werden, dass sie dadurch bedingt wird, dass in der Regel Krater und Fuß oder Untersatz aus zwei Stücken bestanden, dass der Krater einen kleinen Fuß für sich hatte, und dass deshalb der Untersatz in einen Teller oder eine Platte zur Aufnahme dieses Fußes enden musste. Danach wird man das Schema des Untersatzes vollkommen billigen, wenngleich bei diesem Geräthe Krater und Fuß

ein Stück bilden, so dass die gewöhnliche Trennung nur künstlerisch und formell festgehalten ist.

So mannichfaltig nun auch die Geräthe und Geräße von Bronze waren, so konnten sie doch nicht jeglichem Gebrauehe dienen, und andere Materialien musten zur Herstellung anderer Geräthe verwendet werden. Diese Materialien waren Thon und Glas. Es ist allerdings richtig und gelt sehon aus dem bisher Gesagten hervor, dass die ausgebreitete und ausgebildete Bronzetechnik dem Thon und dem Glase manche Anwendung, die sie in anderen Zeiten und Orten hatten, entzog; aber entbehren konnte man weder das eine noch das andere. Zum Aufbewahren des Weines wurden z. B. ständig thöuren Amphoren verwendet und alle jene Geräthe und Geschirre, in desen man Säuren bewahren oder aus denen man Säuren gemißen wollte, mussten von Thon oder Glas angefertigt werden. Die Thongeschirre stehn freilich, vergleicht man sie mit dem, was in Pompeji in Bronze geleistet wurde, oder was Griechenland fühle



Fig. 249. Trinkgefäß und Schüssel von Thon.

in Thon hervorgebracht hatte, auf einer niedrigen Stufe oder der Stufe des Verfalls. Das Material selbst, mit rothem Firniss überzogener Thon, ist allerdings noch vorzüglich zu nennen, sehr fein gesehlemnt, fest, rein und in Folge dessen oft von erstaunlicher Leichtigkeit bei lebhafter Farbe; aler weder in den Gefüß-Farbe; aler weder in den Gefüß-

formen noch in der Ornamentik ist Besonderes geleistet. Unter den Formen treten mehr oder weniger flache Schüsseln und Trinkgeschirre, woron Fig. 249 Proben giebt, am meisten hervor, die Ornamente aber bestehn in flach aufliegenden Reliefarabesken, welche mit dem Gefäße zusammen in der Form

gepresst wurden und welche meistens in der Zeichnung und Composition besser als in der Ausführung, in etwas schweren und stumpfen Formen gerathen sind.

Von Thongeschirren zeigt Fig. 250 zwei Amphoren zur Aufbewahrung des Weines a, b, beide aus dem Hause des großen Mosaik, die eine in der gewöhnlichen schlichen

ten, die andere in einer etwas gewähltern Form, namentlich mit eleganteren Henkeln. Diese Amphoren . unfahig allein zu stehn. wurden an die Wand des Kellers gelehnt. wie man sie in der Villa des Diomedes gefunden hat, auch gelegentlich mit dem spitzen Ende in den Boden gesteckt. Thon besteht auch die tiefe Schüssel mit um-



Fig. 250. Gefäße aus Glas und gebranntem Thon.

laufenden Arabeskenornamenten und das flache Trinkgefäß Fig. 249, welches unterhalb eines glatten Randes und eines Eierstabes zunächst mit einer Reihe einzelner Blätter verziert ist, zwischen denen die Inschrift Bibe amice de meo. strinke. Freund, von meinem Weine!« steht, einer der vielfachen ähnlichen Sprüche auf solchen Trinkgeschirren. Zu unterst besteht das Ornament wieder aus einzelnen Blättern, an denen zwei Kaninchen nagen und zwischen denen zwei Hunde Eber oder nach Anderen Wölfe verfolgen. Endlich finden wir an der einen uns zugewendeten Seite einen Frauenkopf zwischen zwei Caduceen Mercurstäbchen) von eigenthümlicher Form. Reicher konnte eine Sammlung gewöhnlicher Glasgefäße (Fig. 250) ausgestattet werden. Hier sind zuerst von Flaschen bei e ein cylindrisches Flaschenpaar mit Henkeln in einem Tragbehälter von Thon, bei o eine kleinere kugelige Flasche ebenfalls mit einem Henkel, also eigentlich kannenartig gestaltet, mit engerem Halse als die vorigen Exemplare, in l und p dagegen zwei henkellose, also eigentliche Flaschen, die eine in anmuthiger, die andere in wunderlicher Gestalt, deren Zweck und Bedeutung schwer zu ermessen sind, endlich bei q ein amphorenförmiges zierliches Gefäß, wohl für feines Öl bestimmt, vereinigt. Zwecken der Körperpflege wird auch das kugelförmige Gefäßchen k mit kurzem engem Halse und zwei kleinen Henkeln gedient haben; unter dem sogleich zu betrachtenden Badegeräth befindet sich ein ähnliches Gefäß von Bronze für die in's Bad mitzunehmende Salbe, und ein sicheres Salben- oder Ölfläschehen von dem Putztisch einer Pompejanerin ist das Fläschehen von buntfarbig in Zickzack oder Wellenornamenten verziertem Glase bei s, eines der verkehrter Weise so genannten Thrünenfläschehen. Der Trichter bei å, das zierlüch Henkelgefäßchen bei r, sowie der bei n abgebildete Heber bedarf keiner Erklärung. Verwandt ist das bei g abgebildete fragmentitte Geräth, welches an seiner untern Flöche von sechs Löchern durchbohrt ist, um den dicklichen Sarz des Weines nicht mit durchrudassen. Bei d, e und f stehn drei Trinkgläser, welche mit aufgeschmodzenen Relichvorisreungen versehn sind, nach einer Technik, in der man im Alterthun, wie noch weiterhin gezeigt werden wird, Erstamlichse beistete. Badlich finden wir bei meine fäche Schale und bei ei eine größere dergleichen auf einer Unternkinsel; es ist möglich, aber nicht gewiss, dass diese Geschierz zum Auftragen von Brühe deineten.

Reichlich vertreten sind in den Funden von Pompeji auch die zur Körperpflege und zum Putz dienenden Gegenstände, von denen die folgenden Abbildungen eine kleine Answahl euthalten. Fig. 251 stellt einen in den kleineren



Fig. 251. Badegeräthschaften.

Thermon gemachten Fund von Badogcräthschaften dar. Dieselben sind auf einen Metallring, unseren Schlüsselringen ähnlich, gezogen, welcher elastisch ist und dessen Trennung in das Ornament zweier Thierköpfe fällt, welche in einen Apfel oder in eine Kugel beißen. Am zahlreichsten vertreten ist dasienige Geräth, welches uns am fremdartigsten erscheint, die Badekratze nämlich (strigilis), welche die Alten nöthig hatten, um das Fett, die Salben und Öle vom Körper abzuschaben, mit welchen sie sich einzureiben und zu bestreichen liebten. Und zwar sowohl nach dem Baden wie auch bei den Übungen auf dem Ring- und Turnplatze, bei denen sich auf das Öl noch Staub und Schmutz legte, so dass eine Strigilis als das einzige mögliche Werkzeug der Reinigung erscheint, obgleich es den Nachtheil hatte, dass man durch häufigen Gebrauch leicht

Schwichen bekam. Die Gestalt dieser Instrumente ist aus der Zeichnung (Innen- und Sciennasisch) wohl klar genug, um eine längesee Beschreibung unnöthig zu machen; an einem Handgriff ist ein halbhohler Haken befestigt, dessen Schärfe über die Haut geführt wurde, so dass sich das abgoschabte (bi in der Höhlung sammelte. Das Vorhaudensein einer Mehrzahl dieser Instrumente überhob den Besitzer der Reinigung derselben wahrend des Gebrauchs; diese war Sache des den Herm begleitenden Selaven. Neben den Badekratzen hangt einerseits ein Salbbüchschen mit aufgeschraubtem Deckel, andererseits eine Patera, deren Innen- und Seitenansicht außerden biegegeben ist, und welche der Badende gebraucht haben mag, um sich nach dem Schwitzbade im Caldarium mit dem hauen Wasser des Jahvum zu begießen.

Die folgende Abbildung enthält eine Sammlung von Gegenständen des weiblichen Schunckes, zu der nur sehr wenige Bemerkungen zu machen sind, während diejenigen, welche sich für die Körperpflege und den Schmuck der antiken Dannen näher interessiren, auf Böttigers »Sabinas und Beckers »Gallus«, 3. Auft. III. S. 114 ff. verwiesen werden möser. Bei a, l, m und n finden wir Spiegel, und zwar in a, l, n die runden Handspiegel von Metall, welche überwiegend im Gebrauch waren, obwohl auch viereckige Spiegel vorkommen, wie das Beispiel bei m (in modernem



Fig. 252. Schmuckgeräthschaften,

Rahmen) lehrt, und Wandspiegel ebenfalls nachweisbar sind. Gewöhnlich aber bediente man sich der runden Handspiegel von Metall, meistens von Erz. hie und da auch von edelen Metallen, bei denen die Rückseite und der Stiel der künstlerischen Verzierung Raum und Anlass boten. Die Rückseite wurde bei den Römern freilich nur mit einfachen Linien, Arabesken oder sonstigen rein decorativen Ornamenten in eingerissenen oder erhabenen Figuren verziert (siehe n), während die Rückseite der in früheren Zeiten irrthümlich für Pateren gehaltenen Spiegel bei den Etruskern mit einer Fülle zum Theil der vortrefflichsten Figurencompositionen bedeekt wurden; den Stiel dagegen findet man auch bei Spiegeln aus Pompeii in manniehfaltiger Weise gestaltet und geschmückt, wie die mitgetheilten drei Beispiele zeigen, deren eines eine nackte auf einer Schildkröte stehende Figur zum Träger hat, während der Stiel des zweiten nur einfache Ornamentglieder zeigt und der des dritten aus einer Maske entpringt und in einen Schwanenkopf hakenförmig endet. Neben den Spiegeln stehn bei e und e ein paar Schminknäpfchen, das eine von Glas, durch welches man das vielgebrauchte Material, ein Stückehen rother und ein kleineres weißer Schminke erkennt, das andere von Elfenbein mit einem. Eros darstellenden Relief verziert. Die Kämme d, i, k erkennt Jeder ohne Beschreibung, es ist nur zu bemerken, dass die weiten (Pferde-) Kämme d, k von Bronze sind, während der Stanbkamm i, welcher den modernen durchaus gleicht, wie diese aus Knochen besteht. Auch das Ohrlöffelchen b erklärt sieh selbst. Den beiden Büchschen von Elfenbein f. h kann nur fragweise ein Zweek angewiesen werden, für das eine ist er durch hineingelegte moderne Stecknadeln angedentet, bei dem andern mit dem Stöpsel wird er in Aufbewahrung einer feinen Salbe bestanden haben. Bei g endlich ist eine Auswahl von Haarnadeln von Elfenbein zusammengeordnet, deren Köpfe in verschiedener Weise und mit verschiedenem Geschmack verziert sind. Am anmuthigsten erscheinen unstreitbar die weiblichen Figürchen, welche Aphrodite darstellen, auch ungleich passender zum Schmuck eines schönen Kopfes als eine Gemse oder eine offene Hand oder dergleichen armselige, nur zum Theil durch symbolische Bedeutung der dargestellten Gegenstände motivirte Spielereien mehr, über welche die moderne Darstellung von solchen Gegenständen sich fast nie erhebt.

Die eigentlichen Stücke der Kleidung und des Schmuckes, Fibulae, Ringe, Spangen, Hals- und Armbünder, Ohrringe u. dgl. sind so umsäglich mannichfaltig, dass hier umsöglich eine nur ingendwie die Verschiedenbeit ihrer Formen erschöpfende Darstellung versucht werden kann, ohne weit über den Raum hinauszugehn, welcher diesem Abechnitt im ganzen Werke angewiesen werden darf, weswegen die Betrachtung einiger Hauptstücke der Geschmeide- und Goldschmiedearbeit für den artistischen Theil verspart wird.

#### Zweiter Abschnitt.

### Waffen und sonstige Instrumente.

Dem in dem vorigen Abschnitt betrachteten Hausgeräthe wird in diesem Abschnitt eine kurze Übersicht über die sonstigen Geräthschaften beigefügt, welche in Pompelj gefunden worden sind; der Abschnitt umfasst freilich nicht gans Gleichartiges, aber zu einer weitergehenden Theilung ist der Stoff doch nicht reich genug.

Am reichlichsten vorhanden sind die Waffen, von denen jedoch die zuert zu behandelnden Kriegerwaffen nicht aus Pompeji, sondern fast durchgüngig aus griechischen Grübern stammen. Sie mussten trotzden hier aufgenommen werden, um ihren großen Unterschied von den in Pompeji und namentlich in der Gladiatorencaserne gefundenen Gladiatorenwaffen recht augenfällig zu machen.

Von den Gladiatorenwaffen unterscheiden sich die Kriegerwaffen, von denen Fig. 253 eine Auswahl der am meisten charakteristischen darbietet. außer durch das Fehlen einiger besonderer Theile, welche bei ienen durch die eigenthümlichen Kampfarten bedingt wurden, durch die Bank durch große Einfachheit und Schmucklosigkeit, die dem Schmuck und Putz der Gladiatorenwaffen gegenüber einen sehr würdigen und wohlthuenden Eindruck macht. Bequem und zweckmäßig mussten die Waffen des ernsten Kriegers sein, der die Schlachten des Vaterlandes schlug oder die Ordnung in den Städten erhiclt; jene feilen Sclaven und Schlachtopfer einer blutgierigen Menge mochten sich putzen und schmücken bei ihren elenden Klopffechtereien, wie man das Opferthier schmückte, das zur Schlachtbank geführt wurde. Wir finden in Fig. 253 zunächst einen Erzpanzer in der Vorder- und in der Hinteransicht a und b. Er besteht aus zwei Hälften, deren eine die Brust, die andere den Rücken deckte, und welche über der Schulter mit einer Spange, hier in Form einer Schlange, an den Sciten unter den Armen durch doppelte Gelenkbänder verbunden wurden, welche die Zeichnung andeutet. Die Hauptformen des Körpers sind in dem Erz des Panzers sorgfältig ausgetrieben, damit er nicht irgend drücke und die Bewegungen lähme. Man sieht, dass hierdurch zugleich jener widerwärtig steife und schwerfällige Eindruck fast

ganz gehoben wird, den mittelalterliche Harnische und moderne Kürasse machen. Den Unterleib und die Oberschenkel sehützte ein doppelter in Falten gelegter oder in Streifen zerschnittener und mit Erzplatten benieteter Lederschutz, welcher zugleich jeder Bewegung Raum ließ. Bei e ist diesem Erz-



Fig. 253. Kriegerwaffen.

panzer die Probe eines im Museum von Neapel aufbewahrten Schuppenpanzers von Knochen beigefügt, der allerdings sich nicht mehr ganz herstellen lässt, dessen Zusammensetzung aus kleinen Knochenplatten, welche durch einen Riemen ancinandergeheftet wurden, man jedoch aus der Probe hinreichend erkennen kann. Während die Brust und der Leib des Kriegers vom Panzer und Lederschurz geschützt wurde, welchen letztern ein um die Nabelgegend gelegter metallener Ring oder Gürtel ø verstärkte, blieben die Arme zur unbehinderten Bewegung des Angriffs und der Abwehr ganz nackt; bekanntlich wurden sic aber nebst dem Hals und dem ganzen übrigen Oberkörper durch den Schild gedeckt, den man am linken Arm trug, und der je nach der Waffengattung in verschiedener Größe und Form erscheint. Die Abbildung n stellt einen mäßig verzierten runden Schild (parma) dar, wie ihn die Reiterei und das leichtbewaffnete Fußvolk zu tragen pflegte. Ein Medusenhaupt, das beliebte und passende Emblem des Schildes, schmückt die Mitte auch dieser Parma. Von den Schutzwaffen des Hauptes, den Helmen und Sturmhauben, sind zwei Exemplare verschiedener Art q und m aufgenommen, von denen das erstere q, eine einfache Sturmhaube mit beweglichen Backenlaschen, aus Pompeji stammt. Für sie genügt der Hinweis auf die Zeichnung; dagegen ist in Betracht des Helmes m. der diesen Namen im eigentlichen Sinne verdient, und der aus den Ruinen des antiken Lokris in das Museum von Neapel gebracht ist, wenigstens das hervorzuheben, dass er von der Form der sogen. korinthischen Helme, wenngleich weniger hoch ist, als diese zu sein pflegen. Diese Helme haben nicht bewegliche (in Gelenkbändern wie die Sturmhaube g), sondern elastische Backenlaschen, vermöge deren sie in zwei Stellungen auf dem Kopfe gehalten werden, entweder zurückgeschoben, der Art, dass die hier als Widderköpfe gestalteten Backenlaschen sich den Schläfen- und den Backenknochen anlegten und aller Druck vom Schädel entfernt wurde, oder dergestalt über das Gesicht gezogen, dass die Backenlaschen die Wangen bis zum Kinn bedeckten, die Erzzunge vorn am Helm sich auf die Nase legte. und diese gegen einen Schwerthieb schützte, während die Augen aus den Öffnungen hervorsahen, welche zwischen den Backenlaschen und dem Nasenschutz angebracht sind. Um diese tiefe Lage des Helmes, der somit eine Art von Visirhelm wurde, zu ermöglichen, ist endlich jener Einschnitt oder jene Einbucht im untern Rande hinter den Backenlaschen nöthig, in welche sich das Ohr legte. Selbstverständlich trug man den Helm in der erstern Stellung auf dem Marsch und im Lager, in der andern im Kampfe und man sieht, wie zweckmäßig eine solche Einrichtung und mit wie einfachen Mitteln sie erreicht ist. Außer der Brust, dem Leibe und dem Kopfe bedurften namentlich die Beine einer Schutzwaffe, weil man dieselben mit dem Schilde nicht zu decken vermochte. Seit der ältesten Zeit bediente man sich daher der Beinschienen (knemides, ocreae), deren e und f ein Paar der einfachsteu in doppelter Ansicht darstellt. Sie reichten, wie die Austreibung der Hauptformen des Beincs zeigt, vom Knie bis zum Fußgelenk, waren meistens so viel elastisch gearbeitet, dass sie sich ohne zu drücken an das Bein anlegten, an dem sie durch mehre hinten querübergeschnallte Riemen oder durch eine Schnürung der beiden Kanten gehalten wurden.

Noch ungleich einfacher als die Schutzwaffen sind die zum Angriff bestimmten, Lanzen, Speere, Schwerter, Dolche und Messer. Hier ist nur an den Unterschied der langen Stoßlanzen des schweren Fußvolkes und der kurzen und leichten Wurfspeere des leichten Fußvolks und der Reiter zu erinnern, und auf die Abbildung zu verweisen, welche sechs verschiedene Lanzen - und Speerspitzenformen bei h, i und l darstellt, da hier zu weitläufigen Einzeluntersuchungen über die Gestaltungen der römischen Speere nicht der Raum ist. Das Schwert d steckt in seiner Scheide, welche an den beiden Ringen an Riemen umgeschnallt oder richtiger, über die Schulter gehängt wurde. Der Griff ist hier zerstört, weshalb daneben der Griff eines andern Schwertes d' in Form eines Adlerkopfes beigefügt ist. Endlich zeigt k ein kurzes Schwert oder eine Art Dolch außer der Scheide, von dessen Griff ebenfalls nur der innere, aus Bronze bestehende Theil erhalten ist, während die beiden Elfenbein- oder Hornplatten fehlen, die, mit den in der Zeichnung erkennbaren Stiften aufgenietet, dem Griff erst die nöthige Dicke und Handlichkeit verlichen.

Ganz anders eracheinen die Gladiatoren waffen; reich verziert, fast überhaden stechen sie sichtlang gegen die eratse Einfachheit der Kriegerwaffen ab. In der 254. Figur sind drei Gladiatorenhelme in drei verschiedenen Ansichten zusammengestellt, aus denen sowohl die eigenthmälliche Gestaltung wie die Verzierung derselben erschen werden kann 129. Anlangend die Gesammeform unterscheiden sich diese Gladiatorenhelme von den eng an den Kopfamliegenden kniegenden kniegerhelmen namentlich durch den schwerfäligen, sehirme

artigen, weitabstehenden Rand, der sich bei allen Exemplaren in etwas verschiedener Gestalt wiederfindet. Sodann ist aber besonders das eigenthümliche Visir das unterscheidende Merkmal, das jeden Gladiatorenhelm vor dem



Fig. 254. Gladiatorenhelme.

Kriegerbelm auszeichnet. Wir kennen diese Visire bereits aus den früher betrachteten Reifen und Gemälden, welche Amphitheaterkämpfe darstellen, hier können wir die Art der Einrichtung kennen lernen. Die Visire bestehn aus vier Stücken, zwei massiven Platen, welche den untern Theil des Gesichtes deckten, und zwei mit vielen Öffnungen durchhohrten Platten, welche sich vor dem obern Theile des Gesichtes befanden, das Durchsehn ermöglichten, indem sie zugleich jeden Sehwerthieb abheiten, und in den unteren am Helm mit Gelenkländern befestigten Platten, sowie in dem Schrim des Helmes befestigt wurden, wie dies namentlich durch den mittern Helm in der Vorderansicht klag wird. Seitwärts legt sich über die Verbindung der oberen und unteren Theile noch eine kleinere Platte, welche den wohlgezielten Hieb in diese Verbindung alwehrte, und welche bei dem Helm links am deutlichsten zu erkennen ist.

Die Verzierung der Gladistorenhelme ist doppelter Art, zunlichst diejenieg, welche ihnen durch Rosshaar oder Federbüsche verlichen wird, und
sodam die eigentlich künstlerische durch ausgetrieben: und aufgenietete oder
aufgelötetes Reliefe. Der erste Helm links hat wahrscheinlich niemals einen
Busch getragen, sein Buschträger (crista) endet in einen Greifenkopf; die
Crista des mittlern Helms wird mit wellendem Rosshaarbusch geziert gewesen
sein, zu dessen Aufnahme die Crista oben hohl und mit kleinen Löchern am
Rande durchbohrt ist, durch die man Metallstife oder Fiden zum Befastigen
des Busches steckte. Bei dem ersten und dritten Helm endlich ist seitwärts
am Kopfe ein schenckenförnig gewundener Behälter augebracht, in welchen
jederseits entweder ein emporstehender Rosshaar- oder ein Federbusch gesteckt
wurde.

Zur Reliefverzierung bieten fast alle einzelnen Theile des Helmes geeigneten Raum. Zunächst findet man die Crist mit Figuren geschmidet und
zwar am ansehnlichsten bei dem rechts stehenden Helm, dessen Crista vorn
einen bärtigen Krieger in Hochvelief, seitwiste sien Arabeskenverzierung mit
Greifen in Flachrelief seigt. Verziert wird sodann der eigentliche an den Kopf
anliegende Theil, mit einem Medusenkopf nach vorn bei dem Helme rechts,

mit einem weiblichen Gesicht nach vorn und Delphinen an der Seite bei dem Helme links, mit einem ganz unbaufenden, fagurenreichen Relief, welches verschiedene Seenen des Sieges und der Unterwerfung der Besiegten enthält, bei dem mittlern Helme. Ein besonders ausgezeichneter Prachthelm im Moseum von Neapel S. Annn. 192) enthält an den genannten Theilen verschiedene Seenen der Einnahme Trojas. Reliefgeschmückt erscheinen endlich die verschiedenen Visirplatten, und zwar die Verbindungsplatten bei dem Helme rechts und dem mittlern, die unteren massiven Platten bei demjenigen rechts, während diese bei den anderen beiden Helmen glatt sind.

In mehren dieser Ornamente treten bakchische Seenen oder Elemente des bakchischen Cultus hervor, welche an theatraliehe Schauspiele erinnen, zu denen die Gladiatorenkämpfe freilich nur sehr uneigentlich gehören. Dieselben Elemente herrschen sehr bestimmt von in den Verzierungen anderer Waffen der Gladiatoren, namentlich in den meistens sehr reich geschmickten Beinschienen, von denen in der nachstehenden Abhildung Fig. 25s films ein Exemplar als Probe mitgetheilt ist. Hier bilden sechs Theatermasken, oben und in der Mitte anzebracht den hervorsstehenden Theil des Reifeischmuckes.



Fig. 255. Deinschiene, Armberge und Onierus

der in seiner Gesammtheit nicht erörtert werden kann, weil dazu ein ganz unverhältnissmäßiger

unverhältnissmäßiger Raum nöthig sein würde. Neben dieser Beinschiene ist eine ähnlich gestalkete Armberge abgebildet, eins jener Waffenstücke, welches die Rüstung der Gladiatoren von derjenigen der Krieger unterscheidet. Diese Armberge

schützte, angeschnallt wie die Beinschienen, den rechten Oberarm, während der linke den Schild trug, von dessen verschiedenen Formen die früher betrachteten Relicfe eine Anschauung vermittelt haben. Ein ganz eigenthümliches Schutzwaffenstück, welches ausschließlich den Retiariern zukommt, den sog. galerus; zeigt die Abbildung rechts 193). Der vorgewölbte Theil schloss sich der Schulter und dem Oberarm an, während die diesen Theil umgebende und aufsteigende Platte mit den Reliefkönfen den Hals deckte. Befestigt war dieser Galerus an dem Ärmel des linken Armes und mit einer Schnur um die Brust, und so finden wir ihn in mehren Darstellungen der Retiarier von diesen getragen. Diese Schutzwaffen sind iedenfalls die am meisten charakteristischen Theile der Gladiatorenrüstung; die meisten ihrer Angriffswaffen, unter denen der Dreizack des Retiarius und das winkelig gebogene Schwert, die sica des Thrakers, welche sich in dem Tropaeon aus der Gladiatorenkaserne (Bull. Napol n. s. I. tav. 7) gemalt finden, am eigenthümlichsten sind, erscheinen im Übrigen nicht so schr abweichend von den gewöhnlichen Formen, dass es nöthig wäre, sie hier im Einzelnen vorzuführen. Auch sind die meisten derselben auf den schon oben (S. 189 f.) mitgetheilten Reliefen mit Amphitheaterkämpfen, so weit nöthig erkennbar. Bei Vergleichung dieser Reliefe bemerkt man, dass die Speere ganz die gewöhnliche Form haben, die Schwerter sich nur durch den glockenförmig erweiterten Handschutz von den Kriegerschwertern unterscheiden, und dass die Tridente der Retiarii, leichte dreispitzige Speere, die einzigen Angriffswaffen sind, welche wesentlich nur von Gladiatoren geführt wurden.

Von Pferdegeschirr, welches hier zunächst Erwähnung verdient, sind nur einige Fragmente gefunden worden, wie überhaupt Alles, was auf Reitund Fuhrwesen Beziehung hat, in Pompeji selten ist. Proben von pompejaner Pferdegeschirren sind im Mus. Borb. vol. VIII, Taf. 32 abgebildet. Von einem Wagenrade ist es gelungen, einen im Localmuseum der porta della marina aufgestellten Abguss zu gewinnen.

Von den ziemlich mannichfaltigen Opfergeräthschaften der Alten ist nur weniges in Pompeji aufgefunden oder bekannt gemacht, und das wenige ist nicht bedeutend genug, um ein näheres Eingehn auf dasselbe an diesem Orte zu rechtfertigen. Bekannt sind einige Kannen (simpula), in denen die beim Opfer gebrauchten geweihten Flüssigkeiten getragen wurden, in ihren Formen nicht wesentlich von oben mitgetheilten Kannen abweichend : ferner etliche Pateren oder flache Opferschalen, mit denen man die erwähnten Flüssigkeiten auf das Opfer ausgoss; sie sind in doppelter Hauptform bekannt, mit einem längern Stiel oder Handgriff, welcher erwünschte Gelegenheit zur Ornamentirung bietet, oder mit zwei Henkeln. Auch ein paar Weihrauchbüchschen (thuribola, thymiateria) werden im Museum bewahrt, einfach cylindrische Gefäßchen mit einem Gelenkdeckel an Ketten hangend. Etwa noch vorhandene Opfermesser und Beile sind nicht bekannt gemacht, dagegen unter den in den Schränken des Museums neuerdings wohlgeordnet liegenden Geräthen unschwer aufzufinden.

Keine andere Stelle als diese war ausfindig zu machen, um von den in Pompeji gefundenen Sonnenuhren zu sprechen, welche als regelmäßige Beispiele dieser interessanten Monumente gelten dürfen. Von den fünf in Pompeji gefundenen Sonnenuhren 194), deren mehre ihres Ortes bereits erwähnt worden sind, sei als Beispiel diejenige, welche in den größeren Thermen gefunden wurde (s. S. 216, 219), ausgehoben, indem dieselbe sich nicht allein durch ihre oskische Inschrift und durch die besonders gewählte Ausstattung mit Löwentatzen und Ornamenten auszeichnet, sondern vor allen anderen durch die vollkommene Erhaltung des Zeigers wichtig ist.

Ohne dass hier auf eine Erörterung der antiken Zeitmesser, Wasser- und Schattenuhren, eingegangen werden könnte, wird das, was zum Verständniss des in der nachstehenden Figur in doppelter Ansicht dargestellten Instrumentes nöthig ist, sich in wenig Worten sagen lassen. Die Fläche, auf welche der Schatten des Zeigers (anomon) fällt, ist wie ein Kugclabschnitt ausgehöhlt und mit graden Linien eingetheilt, welche als Radien in dem Punkte zusammenlaufen, in welchem der Gnomon horizontal befestigt ist. Jeder sieht, dass sie die Zeiteintheilung bezeichnen, welche in anderen Exemplaren mit Zahlzeichen an ihren Endpunkten versehn ist. Wir finden rechts wie links von der Mittagslinie ihrer je fünf; außerdem aber sehn wir diese Radien von drei Kreislinien geschnitten, welche, antiken Zeugnissen nach, sich auf die ver-



Fig. 256. Sonnenuhr.

schiedenen Jahreszeiten und die Länge des Gnomonschattens in denselben beziehn; die oberen Linien dienten bei niedrigem, die unterset bei hohen Sonnenstande, also jene im Wiuter, diese im Sommer. Diese hemicyclium gemannte Art von Sonnenuhren wird auf die Erfuulung des Chaldacers Berosss zurückgeführt.

Bei weitem das meiste Interesse gewähren nächst dieser Sonnenuhr der Betrachtung, außer den nicht eben zahlreichen musikalischen Instrumenten, deren nur wenige, wie einige nach Art unserer Schalmeien zu blasende Flöten und mehre grade Tuben (Posaunen) mehr oder weniger gut erhalten, die meisten nur in Bruchstücken aufgefunden sind 195), diejenigen, welche zu technischen Zwecken gedient haben. Hier ist denn in Eisen und Bronze die allergrößte Fülle vorhanden, beginnend bei Acker- und Gartengeräthen aller Art von der Radehacke bis zum Baummesser, die Instrumente mehr als eines Handwerks, besonders Tischlerwerkzeuge (Fuchsschwanzsäge und Hobel, Hammer und Bohrer u. s. w.). Vollständig aufgefunden sind auch die Werkzeuge des Bildhauers, von dem schon früher berichtet worden ist. Aber alle diese Geräthe entsprechen, abgeschn von ein paar unwesentlichen Abweichungen in der Form so vollkommen den heutzutage, besonders den in Italien gebrauchten, dass es völlig überflüssig ist, sie näher zu beschreiben oder vollends abzubilden. Nur einen Zirkel, der bei der Bildhauerei diente. theilen wir zur Probe unter der kleinen Auswahl von pompejanischem Messgeräth mit, welche Fig. 257 enthält, und welches dem unseru so ähnlich ist. wie ein Ei dem andern, was übrigens das Interesse an diesen Gegenständen nicht vermindern kaun. Wir finden zu unterst einen zusammenlegbaren Maßstab von einem römischen Fuß, welcher durch Punkte auf der einen Seitenfläche in zwölf Uneien, durch Punkte auf der untern Kante in sechszehn Digiti. die beiden gewöhnlichen Theilungen des Fußes, getheilt ist. Den kleinen Halter, durch welchen der auseinandergelegte Maßstab gesteift, und der.

wenn der Maßstab zusammengeklappt ist, zurückgeschlagen wird, bemerkt und versteht man wohl ohne weitern Nachweis aus der Zeichnung. In der Mitte der Figur ist ein einfacher Zirkel, innerhalb dessen Schenkeln ein Bleigewicht (Senkblei.

Loth, perpendiculum) größern Gewichtes, sowie zwischen den Schenkeln des Halbirgirkels links ein solches kleinern Gewichtes und von zierlicher Gestalt gezeichnet. Rechts ist ein Zirkel mit gebogenen Spitzen (Tasterzir-



Fig. 257. Messgeräthe.

kel), von denen die eine lose ist, aus der Bildhauerwerkstatt abgebildet, wo er zur Messung von krummen Flächen diente, und zwar mit nach innen gekehrten Spitzen zur Messung convexer, mit nach außen gekehrten Spitzen zur Messung concaver Gegenstände. Zum Verständniss der Anwendung ist etwa noch zu bemerken. dass die beiden Schenkel wie die Schneiden einer Scheere neben einander liegen, so dass der jetzt rechts befindliche links, der linke rechts stehn konnte. in welcher Stellung sodann durch Umdrehung der einen Spitze die beiden Spitzen einander zugekehrt waren. Dieselbe Einrichtung der Lage beider Schenkel in zwei Ebenen zeigt die Seitenansicht des Halbirzirkels links, über den nur hervorgehoben werden mag, dass er in jeder Weite durch die in der Seitenansicht deutliche Stellschraube befestigt werden konnte. - Mehr noch als



diese Messgeräthe werden Manche die chirurgischen Instrumente interessiren, deren Abbildung aus mehren, für die Kundigen leicht ersichtlichen Gründen in diesem Buche ohne eingehende Beschreibung bleiben muss. Es möge deshalb genügen anzugeben, dass wir nach der ausführlichen, von Fachleuten übrigens nicht in allen Theilen unangefochten gebliebenen Erötterung Benedette Vulpis im Musee Borbonico Vol. XIV zu tav. 28 bei aund a' zwei Annichten eines speculum magnum matricis, bei e eine Seitenasischt eines einfachen speculum ani, zwischen ihnen und der Knochenzange bei d'und fälepinigen zweier feiner Pincetten, ferente bei ein Löffelchen und bei d eine einfaches Sonde, sowie rechts bei g eine gebogene Zange vor uns haben, welche zum Ausziehn von Knochenspittern, zum Halten der Adem beim Unterbünden und zu dergleichen Zwecken gedient haben mag. Den Schluss bildet bei ß ein Katheter.

## Seehstes Capitel.

Zeugnisse des Verkehrs und des Lebens nach Inschriften .).

# M HOLCONIVM PRISCUALII UIR-1D POMARI-UNIUERS!

Fig. 259. Inschrift; Wahlempfehlung.

Sowie überhaupt neben den litterarischen und monumentalen Überliefrungen des Alterhums die epigraphischen, velche in gewissen Sinne zwischen den beiden anderen stehn, an Bedeutung und Interesse keineswegs die letzte Stelle einnehmen, so darf man Gleiches getrost auch von den Inschriften Pompejis oder wenigtens von zweein der gleich zu nennenden drei Classen derselben behaupten. Die erste Classe, die in Stein gehauenen Urkunden, deren manche schon im Verlaufe der vorbergehenden Darstellung gelegentlich berührt worden sind, bieten freilich kein Interesse, welches sie über die zahlreichen ühnlichen Urkunden anderer Colonier und Municipien erhöbe. Das was wir aus diesen Steinschriften über das Verhältniss der Gelonie zur Hauptstadt, über ihre communale Verfassung und Verwaltung, über ihre Magistrate Priesterthimer und Stände, über Ehrenauszeichnungen verdienter Bürger u.s. w. lernen können, dies Alles ist uns auch sonsther vielfältig überliefert und bezeut, und darum hier näher einzugehn würde wenig geeignet sein. Was wir

Die Quellennachweise mussten hier unter dem Text gegeben werden. Die im Text hinter den einzelnen Inschriften stehenden Zahlen beziehn sich auf das Corpus Inscriptionus Latinarum Vol. IV.

aus diesen Urkunden für die Baugeschichte der Stadt entnehmen können, ist seines Orts benutzt worden, darauf also hier nicht zurückzukommen.

Anders verhält es sich mit den beiden anderen Classen der pompejaner Inschriften, den an die Winde öffentlicher und privater Gebüude mit bäld rother, bäld schwarzer Farbe angemalten (dipint) 100, in einzelnen Fällen mit Kohle angeschriebenen, und den ebendaselbst außen und im Innern in den Stucco eingekratzen (graffiß) 100, lederdings sind auch diese nicht einzig in ilher Art; man hat, abgesehn von der Schwesterstadt Herculauenm, auch sonst noch angemalte, so gut wie eingekratzte Inschriften, zum Theil — es seien nur die Ausgrabungen am Palatin in Rom erwähnt") — in beträchtlicher Anzahl und von nicht geringem Interesse aufgefunden. Allein schon ihrer bloßen Zahl nach nehmen die pompejaner zijnstit und graffigt einen hervorragenden Platz ein, und ihren Inhalte nach verdienen sie die eingehendste Betrachtung in ehen so hohem Grade wie irgend welche anderen des eingehendste

Einer solchen Betrachtung sind nun freilich in einem Buche, wie dieses ist, sehr enge Grenzen gezogen, und zwar nicht allein aus äußerlichen und räumlichen Gründen. Mit einer bloßen Sammlung dieser Inschriften oder der Wiedergabe und Ergänzung der von Anderen gemachten Sammlungen, von der ohnehin gewisse, hier nicht näher zu bezeichnende Theile ausgeschlossen bleiben müssten, welche sich zur Mittheilung an ein nicht gelehrtes Publikum nicht eignen, mit einer solchen Sammlung würde einem nicht gelehrten Leserkreise gewiss sehr wenig gedient sein; ausführliche Erklärungen und Erörterungen - und nicht wenige dieser Inschriften erheischen solche - würden wahrscheinlich den meisten Lesern dieses Buches auch sehr wenig willkommen sein. Und somit bleibt nichts übrig, als eine ausgewählte Zusammenstellung solcher dipinti und graffiti, welche, sei es au und für sich verständlich, sei es durch eine beigefügte Übersetzung und ein paar kurze erläuternde Bemerkungen allgemein verständlich zu machen sind. Die durchgängige Hinzufügung einer Übersetzung, so mannichfaltige Schwierigkeiten dieselbe bieten mochte, wurde für Pflicht erachtet; mögen die hier angedeuteten Gesichtspunkte von einer billigen Beurteilung dessen, was gegeben und nicht gegeben, auch wie es gegeben wird, erwogen werden.

Ehe wir auf die dipinit und grafföt niber eingehn, muss in letreff aller pompejnischen Inschriften bemerkt werden, dass in denselben die drei Sprachen erscheinen, welche nach einander und wohl auch neben einander in Pompeji gesprochen worden sind: die oksische, die griechische und die lateinische. Die oskischen Inschriften, jedenfalls in ihrem Hauptbestande die illesten, aus der Zeit der Autonnie Pompejis vor dem Bundesgenossenkriege und der Gründung der sullanischen Colonie (85 v. u. Z.) stammenden, müssen hier ganz bei Steit beiben; wer sie sucht, findet sie in ihrem Hauptbestande gesammelt und erläutert in Mommenen Enteritalischen Dialekten S. 155–159 und in Fiorellis Mommente giepraphice Pompeiman Heft 1, in denen sie in erster Ausgabe 1534 in Facsimiles in der originalen Größe, freilich für den Preis von 150 lier, publicit sind, während sie in einer sweiten Ausgabe in St.

<sup>\*)</sup> Garrucci, Graffiti de Pompei etc. 2. Aufi. Paris 1856. pl. 30 und 31.

1856, wenn auch nicht facsimilirt, leicht zugänglich sind. Nachträge neuerdings aufgefundener, wie z. B. die Wegebauinschrift aus dem Subinner Thor (z. S. 59 und Anm. 25), die Inschrift an der Sonnenuhr aus den größeren Thermen (s. S. 219 und S. 460) u. a., hat das Bulletino archeologico Napolitano, welches als Italiano leider! mit dem zweiten Jahrgauer en rescheinen aufgehört hat, nach ihm das Giornale degli sessi di Pompei gebracht und bringen seitlem die Notizie degli sessi di antichtile (in den Schriften der R. Accademia dei Lincei) und das Bulletino unseres archäologischen Instituts in Rom.

Was zweitens die griechische Sprache anlangt, so scheint es nach Maßgabe der Inschriften, dass dieselbe in Pompeji nicht so verbreitet gewesen ist, wie man nach anderen Spuren griechischer Bildung und Kunst glauben sollte. Allerdings ist Griechisch in den Schulen ohne allen Zweifel gelehrt worden, und wenn nichts Anderes, würden die gar nicht selten in die Wände eingekratzten griechischen Alphabete dies beweisen. Diese rühren von Kindern her, welche sie auf ihrem Wege in die Schule und aus der Schule in die Wände eingekritzelt haben, wo wir sie meistens, wenn nicht durchgängig, zwei bis drei Fuß über dem Boden, also auf der Höhe finden, welche den Kleinen am bequemsten war. Hier sind sie in einfacher Folge α β γ δ u. s. w. angeschrieben, theils vollständig, theils auch unvollständig, von links nach rechts und auch von rechts nach links\*), je nachdem Zeit, Geduld und Wissen des kleinen Schreibers ausreichten. Hier sei denn auch gleich angeführt, dass sich in ähnlicher Weise auch das lateinische Alphabet nicht selten findet, einzelne Male wohl noch aus republikanischer Zeit stammend und mit dem X schließend (2514 sqq.) \*\*), in anderen Fällen so, dass der Schreiber von vorn und von hinten anfangend die ersten und die letzten Buchstaben abwechselnd setzte: so: AXBVCu.s.w. oder ABVCTDSERFIQ, was vielleicht auf eine Manier in den Schulen, das Alphabet in und außer der Reihe zu lehren, schließen lässt (2541 p. 176). Auch die gelegentlich in Graffiti vorkommenden grammatischen (Declinations-) Übungen \*\*\*) finden wohl am besten an diesem Orte ihre Erwähnung. - Die übrigen griechischen Inschriften außer den erwähnten Alphabeten sind von geringem Belange, die eingehauenen ganz selten; die angemalten und eingekratzten bieten meistens nur Namen, theils einzelne, theils in größeren Folgen, von denen abgesehn werden kann+), hier und da, echt griechischer, aus den Vaseninschriften überaus bekannter Sitte entsprechend, mit einem rühmenden xalóg »schön« oder »schön ist« verbunden, aber meistens mit lateinischen Buchstaben geschrieben: calos Hermeros, calos Paris u. s. w. + Ein besonderes Interesse bietet es, dass im Tablinum des Hauscs des Bankiers L. Caecilius Iucundus der Aufang eines

<sup>&</sup>quot;) Corp. Inser. Lat. a. a. O. p. 164,

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Bücheler N. Rhein. Mus. XII, S. 246 f. Ritschl, Priscas Latinitatis monumenta epigraphica, tab. 17, No. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Garrucci Taf. 17 No. 1 und 4, Taf. 26 No. 26.

<sup>†)</sup> Vgl. Bücheler a. a. O. S. 245 f.

<sup>++)</sup> Bücheler a. a. O. und Mommsen N. Rh. Mus. V, S. 462.

homerischen Verses xat  $\mu\nu$  qosviças, eingekratzt gefunden ist  $^{*}$ ), vie sich dies mit Versen römischer Diehter wiederholt is, unten S. 477]. Denn dies möchte doch ein Zeugniss dafür sein, dass die homerischen Gedichte in Pompeji gelesen wurden und im Gedichtniss hafteten. Von den wenigen längeren Inschriften ist vorzüglich die folgende hervorzuheben, welche 1572 an der Außenwand eines Hauses der Reg. VII, Ins. 15 gefunden worden ist und lautet:

'Αμέριμνος έμνήσθη άρμονίας της ίδίας κυρίας

ἐπ' ἀγαθῷ ἦς ὁ ἀφιθμὸς με' (oder aλε') τοῦ καλοῦ ὀνόματος\*\*)

[Amerimnos gedachte der Harmonie mit seiner eigenen Herrin zu guter Vorbedeutung, der die Zahl 45 [oder 1035] diejenige des sehönen Namens ist].

Das Lettzere will asgen, dass der Name, welchen Amerimnos nicht auszuschreiben wagte, durch die genannte Zahl beseichnet wird, wenn man dessen
Buchstaben  $(\mu=40, a=5)$ ; oder  $\alpha=1000$ ,  $\lambda=30, a=5$ ) als Zahlzeichen betrachtet und diese addirt. Den mit den Summen  $\mu'$  oder  $\alpha \alpha \alpha'$  (denn die Schreibung ist nicht sieher) gemeinten Namen zu errathen ist uns natürlich hier so wenig möglich wie in einem andern ähnlichen Falle, wo im Atrium eines der friher sehon einmal ausgegrabenen und wieder versehütteten, neuerdings zum zweiten Mal ausgegrabenen Häuser geschrieben steht:  $g \alpha \alpha \alpha'$   $g \alpha'$   $g \alpha \alpha'$   $g \alpha'$ 

Eine andere längere griechische Inschrift ist von einem Ladeneingange in der Struda degli Olconj den Thermen gegenüber in die große Eingangshalle des Museums in Neapel geschafft; sie (733) lautet, mit großen und deutliehen rothen Buehstaben angemalt, mit Hinweglassung orthographischer Fehler:

'Ο τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς Ἐνθάδε κατοικεῖ: μηδὲν εἰσίτω κακόν.

also etwa:

Der Sohn des Zeus, der siegesfrohe Herakles Bewohnt dies Haus, nichts Böses komme hier herein!

Die Verse sind auch sonsther bekannt 188, und an sie kuüpft sich eine Anekdote von Diogenes dem Cyniker, der, als er diesen Spruch über der Thür eines Hauses las, fragte, wo denn der Hausberr hineingehn solle? — Jwei andere längere griechische Inschriften\*\*\* sind noch nieht entziffert und werden vielleicht nie entziffert werden.

Hier möge denn auch ein Fund des Jahres 1875 seine Stelle finden, welcher allerdings, streng genommen, in dieses den insehriftlichen Zeugnissen des Verkehrs umd des Lebens gewidmete Capitel nicht gehört, aber schwer an einer andern Stelle unterzubringen ist und doch nicht unerwähnt bleiben darf. In dem Hause V, 1, 15, dem Nachbarhause des L. Caecillius Iueundus an der Via Stabiana, wurden in einem kleinen Zimmer am Atrium fiinf Gemälde entdeckt, welche, zum Theil stark zerstört, mit mehr oder weniger vollständig lesbaren Inschriften in griechischen Versen versehn und folgender-

 <sup>\*)</sup> Bull. d. Inst. 1876, p. 233.
 \*\*) Bull. d. Inst. 1874, p. 90.

<sup>\*\*\*)</sup> Garrucci Taf. 2. No. 5 und N. Rhein. Mus. XVII (1862) S. 140 mit der dazu gehörigen Tafel.

maßen angeordnet sind:  $\begin{bmatrix} B & C & D \\ A & E \end{bmatrix}$ . Das Gemälde A, nur theilweise erhal-

ten, stellt vor einem Rundtempel den Ringkampf zwischen Pan und Eros, einen in antiken Kunstwerken nicht selten wiederholten Gegenstand, hier in Anwesenheit der in nachdenklicher Haltung bei Seite stehenden Aphrodit dar. Unter den Füßen der Ringenden stehn die jetzt zum großen Theil unlesbar gewordenen Verse:

> <sup>6</sup>Ο θρασύς ἀνθέστακεν "Ερως τῷ Πανὶ παλαίων, χὰ Κύπρις ἐδθνει, τίς τίνα πρώτος ἐἰεῖ. εἰσχυρὸς μὲν ὁ Πὰν καὶ καριτερές: ἀλλὰ πανοῦργος ὁ πτανός, καὶ "Ερως" οῦχεται ἀ δύναμες».

welche in Übersetzung etwa so lauten würden:

Kühn sum Ringkampf stellet dem Pan sich Eros entgegen, Kypris zagt, wer wohl schneller den andern besiegt. -Muthig zwar ist Pan und kraftvoll, aher ein Schlaukopf Eros, der Flügelknah'; ihm unterlieget die Kraft-.

Das Mittelbild der Hinterwand [C] stellt eine in den Lebensbeschreibungen Homers berichtete Anekdote dar. Homer soll in Ios am Meeresufer sitzend Fischer, welehe vom Fange heimkehrten, nach dem Ergebniss ihres Fanges gefragt und von diesen die ihm unverständliche Antwort erhalten haben : δσσ' έλομεν λιπόμεσθα, δσσ' ούχ έλομεν φερόμεσθα (was wir gefangen haben warfen wir weg, was wir nicht gefangen haben tragen wir bei uns). Sie sprachen nämlich nicht von ihrem Fischzuge, sondern von Ungeziefer. Die vor Homer (OMHPOC) stehenden Fischer (AAIEIC), von denen der zu Homer redende eine der Räthselantwort würdige, gemeine Gestalt ist, stellt das Bild dar und zu den Füßen der Fischer steht der Vers. Das Gemälde links von diesem (B) zeigt drei Jünglinge, welche an einem Baume vor einer mit der Statue des Pan gekrönten Säule Netze aufgehängt haben. Die zugehörigen Verse sind bis auf einzelne Spuren zu Grunde gegangen; aus diesen Spuren aber lässt sich feststellen, dass diese Verse diejenigen waren, welche in der Anthol. Palat. VI, 13 dem Leonidas von Tarent beigelegt werden und in denen drei Brüder, ein Jäger, ein Vogelsteller und ein Fischer dem Pan zum Danke für glücklichen Fang ihre Netze weihen. Das nur in der untern Hälfte erhaltene entsprechende Bild rechts | D| zeigt eine an einer Säule sieh emporwindende Rebe, gegen welche ein Ziegenbock sich aufrichtet, um die Trauben zu fressen. Links in dem Bilde wird derselbe Ziegenbock von einem Knaben zum Onfer geführt, während ein Mann ihm den Saft einer Traube auf den Kopf träufelt. Darunter stehn die ebenfalls schon anderweit bekannten Verse Anthol, Palat. IX, 75):

> Κάν με φάγης ποτί φίζαν υμως έτι καρπορορήσω οσσον Επισπείσαι σοί, τράγε, θυομένω

also etwa:

Friest du mich auch his zur Wurzel, genug doch trag' ich der Früchte, Dich su weihen, o Bock, wirst du sum Opfer geführt.

Von der Hauptcomposition des fünsten Bildes (E) sind nur geringe und

nicht mit Sicherheit zu deutende Reste erhalten, nichts aber von den beigeschrieben gewesenen Versen "l.

Die überwiegende Masse der angemalten sowohl wie der eingekratzten Inschriften ist lateinisch, und zwar stammen wiederum die meisten aus beiden Classen nnzweifelhaft aus der Zeit kurz vor der Verschüttung, also aus der letzten Periode Pompeiis. Allerdings lassen sich nicht ganz wenige dipinti bis in die Zeit des Bundesgenossenkrieges hinaufdatiren, und beweisen neben den Steinschriften, dass schon damals die Geschäftssprache in Pompeji lateinisch war. Diese älteren Inschriften \*\*), welche zum Theil erst durch das Abfallen der sie verhüllenden Tünche späterer Perioden zum Vorschein gekommen sind, stehn mit oskischen Inschriften gemischt auf den soliden Tuffpilastern der älteren Bauwerke Pompejis, nicht auf dem Stucco, mit welchem in der letzten Periode Alles überzogen worden ist; sie unterscheiden sich in den Buchstabenformen, in den Nameu, in orthographischen und grammatischen Archaismen von denen der jüngern Zeit. Von Graffiti ist das älteste Beispiel eine Inschrift in der Basilika (1842), welche bis in das Jahr der Stadt 676 (78 v. u. Z.) hinaufgeht, Dipinti zeigen die Daten 707 urb. (47 v. u. Z.) (60), 708 urb. (46 v. u. Z.) (60), 751 (3 v. u. Z.) (2450), 771 (17 n. Chr.) (1552), andere die Jahre 18, 19, 21, 25, 29, 37, 47, 58 n. Chr., noch andere weisen durch sprachliche Archaismen auf eine frühere Periode hin \*\*\*); aber die große Masse der auf den Stucco gemalten und in denselben eingekratzten Dipinti und Graffiti gehört, wie gesagt, der letzten Periode der Stadt nach dem Erdbeben von 63 an, und grade diese eröffnen uns einen überaus interessanten Blick in das Leben und Treiben der antiken Stadt, welches durch die Verschüttung abgeschnitten wurde.

Über die Sitte oder Unsitte die Mauern und Wände öffentlicher und privater Gebäude an besehreiben haben wir reichliche Zeugnisse in den Schriften der Alten; in welcher erstaunlichen Augehnung man aber derrelben huldigte, abt ums so recht deutlich erst Pumpei gezeigt, wo an gewissen Orten eines besonders lebhaften Verkchrs, in der Isstilka, im gewölbten Theatergang und im Amphithestert die Masse der Schreibereine so groß ist, dass eis schon deu Alten den an den drei genannten Orten bis auf kleine Abweichungen übereinstimmen diengekratzten Vers (1904, 241). 2437, """ jengber 1904, 2410, 2437, "" jengber 1904, 2410, 2437,

Admiror paries te non cecidisse ruinis, Qui tot scriptorum taedia sustineas.

(Wand, ich wundere mich, dass du nicht hinsinkest in Trümmer, Die du zu tragen verdammt so vieler Hände Geschmier.)

Beide Classen, die Dipinti sowohl wie die Graffiti gehn so recht unmittel-

<sup>\*)</sup> Vgl. su dem Ganzen Dilthey in den Ann. d. Inst. 1876, p. 294 sqq. mit dem Facsl-mile tav. d'agg. P und die Abbildungen in den Monumenti Vol. X, tav. 35 u. 36.
\*\*) Vgl. Mommeen, Untertial Diall. S. 116.

vgi. Mommsen, Unterital. Diali.

<sup>\*\*\*</sup> Bücheler a. a. O. S. 247.

<sup>\*\*\*\*</sup> Hr. Prof. Zangemeister theilte mir dazu folgende naive Parallele vom Palatin mit; da steht unter vielen Inschriften, größer als alle anderen:

πολλοὶ πολλὰ ἐπέγφαψαν, ἐγὼ μότος οὐ(κ ἐπ)ἐγφαψα, (Viele schrieben hier vieles, nur ich habe nichts hier geschrieben.)

bar aus dem tigliehen Leben hervor; dennoch besteht zwischen ihnen ein wichtiger Unterschied. Die Diplinit, allermeist an die Anßenwinde der Gebüuden auch im Innern, angemalt, leicht mit dem gefügigen Material flüssiger rother oder sehwarzer Farbe herrustellen und vielfach, vielleicht in der Regel von der Hand öffentlicher Schreiber is. S. 472, zeigen uns große, nicht selten mehr als fußgroße, dicke und deutliche Buchstaben (vgl. z. B. Fig. 259 an der Spitze dieses Capitels); is sind, meistens ohne Mühe und schon in größerer Entfernung zu lesen und waren für die Öffentlichkeit bestimmt. In ihnen spiegelt sieh abs das öffentliche, besonders das communale Leben; Walhempfelhungen maehen ihren Hauptbestandtheil aus, daneben Anzeigen, namentlich amplitikentatischer Spiele, dann auch zu vermiethender Localitäten, verlorener Sachen und dergleichen Dinge, welche leicht and schuell von den Vorüberschenden zelesen werden sollten.

Anders die Graffiti, welche mit einem Nagel oder einem ähnlichen spitzen und scharfen Instrument in den zum Theil sehr harten und spröden Stucco eingekratzt werden mussten, und welche daher selten aus großen, und wohl fast nie, wenigstens nicht durchgängig, aus mehr als etliche Zolle großen, dünnen, mehr oder weniger lang gezogenen, oft aus ganz kleinen, gekritzelten, schwer, zuweilen gar nicht lesbaren Buchstaben einer sehr wenig kalligraphischen Cursivschrift bestehn, zu der nicht selten allerlei an Kunstwerth mit der Schönheit der Schrift wetteifernde Zeiehnungen sich gesellen (vgl. die Proben weiterhin). In diesen Graffiti, welche die Wände sowohl im Innern der Gebäude, in Zimmern, Gängen, Küchen u. s. w., wie außen in Anspruch nehmen, hat das Leben der Individuen mit allen seinen Eindrücken, hat gute und schlechte Laune, Scherz, Witz, Neckerei und bis zum bittersten Hohn gesteigerter Spott, Übermuth und Langeweile in Versen und Prosa ihren Ausdruck gefunden; da finden wir Lesefrüchte aus Dichtern, Stücke von Rechnungen, Fragmente von Briefen, Erinnerungen an Gladiatorenspiele, Empfehlungen von Gasthäusern und Kneipen und Erinnerungen an deren Treiben, gute und schlechte Lebensweisheit, Grüße und Liebesseufzer neben Verwünschungen und Angebereien bunt neben einander, kurz Alles und Jedes, was in irgend einem Augenblick die Soele irgend eines alten Pompeianers bewegte. oder dessen schriftlicher Ausdruck einen Zweiten zu einer Entgegnung, gelegentlich einen Dritten zn einer Duplik anregte. Waren nun auch viele dieser Graffiti - gewiss nicht alle - bestimmt, von Anderen gelesen zu werden, so kann man ihnen doch den Charakter der Öffentlichkeit, welchen die Dipinti tragen, im Allgemeinen absprechen und sie als den Spiegel des Privatlebens bezeichnen. Um so werthvoller aber sind sie für uns, denen sie einen Einblick in innerliche, vertrauliche und zum Theil heimliehe Verhältnisse dieses seit achtzehn Jahrhunderten erloschenen Privatlebens gestatten, wie ihn kaum irgend eine andere Überlieferung des Alterthums zu vermitteln im Stande ist.

Beginnen wir unsere Umschau in diesem Schatze von antiken Lebenasußerungen mit den Dipinti. Die größte Zahl derselben besteht, wie gessagt, aus Wahlempfehlungen, durch welehe die Aufmerksamkeit der Wahlberechtigten auf den einen oder den andern Candidaten für das Dunmvirat oder die Aedlität (dem meines Wissens kommen nur diese vor) von Seiten dessen oder derjenigen gelenkt werden sollte, welche eben ihn in einer dieser obrigkeitlichen Stellungen zu sehn vätnechten. Denn keineswegs sind es die in den Wahlcomitien stimmberechtigten Bürger selbst, oder nur sie, von denen diese Wahlempfehlungen ausgegaugen sind, im Gegentheil finden wir unter denes, welche sie angeschrieben haben oder haben anschrieben lassen, außer nicht wenigen, welche sich Clienten der Empfohlenen nennen, was an sich wohl nichts beweisen würde. Weiber, Kinder und Scharen oder Freigelassene, kurz Leute, welche mit den Wahlabstimmungen gewiss nichts zu thun und selbst keine Stimmen abzugeben hatten.

Die gewöhnliche, einfache aber vollständige Form dieser Wahlempfehlungen ist diese: sie enthält 1, den Namen des Empfohlenen, 2, das Amt, zu dem er empfohlen wird, und 3. den Namen dessen oder deren, von denen die Empfehlung ausgeht, mit der Formel: Orat Vos Faciatis (sbittet Euch, dass Ihr macht, wählts), welche gewöhnlich nur mit den Anfangsbuchstaben O V F und zwar mit diesen in einer Sigle (zusammengezogen) geschrieben ist, und deren richtige Auflösung und Erklärung sich erst in neuerer Zeit durch die Auffindung einiger ganz ausgeschriebenen Beispiele hat feststellen lassen \*\*). Früher wurde sie stark missverstanden, indem man die Buchstaben O V F ergänzte: Orat Vt Faveat ( bittet, dass er gewogen seis) und darin die Anrufung des Patrons durch einen Clienten, eines Reichen und Angesehenen durch Arme und Hilfsbedürftige zu erkennen meinte, woraus man sodann weiter folgerte, diese Anrufungen möchten wohl an den Häusern der angerufenen Patrone gestanden haben. Dieser falschen Ansicht verdanken, wie schon früher im Vorbeigehn erinnert worden ist (S. 269), die Häuser des Modestus, des Pansa, des Sallustius, des Pomponius, des Iulius Polybius u. a. m. ihre populären, aber ohne Frage ihnen nicht zukommenden Namen. Eine ganz normale, einfache Wahlempfehlung würde dem Gesagten nach z. B. folgendermaßen abgcfasst sein: M. Holconium Priscum duumvirum iuri dicundo orat vos faciatis Philippus. Aber diese Formel ist keineswegs die alleinige oder auch nur überwiegend häufige, sie wird im Gegentheil sehr vielfach abgeändert und erweitert \*\*\*). Unter den Abänderungen ist die geringfügigste, wenn statt orat das gleichgeltende rogat oder petit gesetzt wird, oder wenn statt der Bitte: orat vos faciatis die einfache Aufforderung : facite steht, wobei nicht selten der Name des Auffordernden weggelassen wird, auf den es ja in der That weniger ankam, als auf denienigen des Empfohlenen, auf welchen die öffentliche Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte. Setzt der Empfehlende seinen Namen hinzu, so geschieht das wohl meistens, weil er glaubt, damit seiner Empfehlung irgendwelchen Nachdruck zu geben. Dies wird namentlich gelten, wenn eine geschlossene Mehrzahl von Personen, eine Zunft oder eine Bruderschaft die Empfehlung ausspricht.

Solchen Inschriften verdanken wir zugleich ein kleines Verzeichniss von Gewerben und Gewerken, Zünften und Collegien (Bruderschaften) in Pompeji,



<sup>\*)</sup> Vgl. Garrucci, Bull. Napol. n. s. I, p. 151 sq. C. I. L. a. a. O. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. C. I. L. a. a. O. p. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. C. I. L. a. a. O. p. 9 sq.

470

deren wir folgende nachweisen können\*): die offectores (Färber), pistores (Bäcker), clibanarii (Topfkuchenbäcker), aurifices (Goldschmiede), pomarii (Obsthändler), lignarii (Holzhändler), plostrarii (Stellmacher), salinienses (Salinenarbeiter), piscicapi (Fischer), agricolae (Bauern), forenses (Marktleute), muliones (Maulthiertreiber), cisiarii (Kutscher), saccarii (Sackträger), fullones (Zengwalker) nebst einem lanifricarius (1190) \*\*) (Wollenwäscher), sagarii Mantelschneider oder -händler), caupones (Schenkwirthe), tonsores (Barbiere), unquentarii (Salbenköche), einen perfusor (Parfümeur), einen vestiarius (Klciderhändler) und einen fornacator Ofenheizer). Daneben erscheinen die Collegien der Isiaci und Venerei, das sind die Tempelsclaven der Isis und der Stadtgöttin Venus. Erwähnen wir sodann noch, dass ein gewisser Phocbus mit seiner Kundschaft (cum emptoribus) (103); ein Valentinus, buchstäblich »mit seine Lehrlinges (cum discentes suos) (275) und Sema mit ihren Kindern (cum pueris) (668) Wahlempfehlungen hat ausgehn lassen, und dass so gut wie die Ballspieler (pilicrepi) zu einer Wahl aufgefordert werden (1147), die Schläfer, und zwar sammtliche Schläfers (dormientes universi) (575) nnd in einem andern Falle alle Spättrinker (seribibi) (581) sich zu einer Empfehlung zusammengethan haben, so bekommen wir ein heiteres Ende unserer kleinen Liste, der wir nur etwa noch hinzuzufügen haben, dass ein Mal erklärt wird, »sämmtliehe Pompejaners (Pompeiani universi) (1122) stimmen für den und den.

Wie sich Gesellschaften oder auch Einzelne als Empfehlende nennen, tritt auch gelegentlich der Ausdruck des Wunsches mit cupit oder cupiunt an die Stelle der Bitte oder Aufforderung, was an dem Sinne der ganzen Sache um so weniger ändert, als sich gelegentlich die Formel: cupidissime orat vos faciatis findet. Alle diese Bitten, Aufforderungen und Wünsche richten sich öffentlich an die Wahlberechtigten, seien dies die in den Comitien stimmberechtigten Bürger, sei es das Collegium der Decurionen, nachdem, wahrscheinlich unter Tiberius, das Wahlrecht oder ein Theil desselben von der Bürgerschaft auf jenes Colleginm übertragen worden war \*\*\*). Es ist nun schon gesagt, dass die Namen und der Stand sehr vieler der Empfehlenden ieden Gedanken an ihr eigenes Stimmrecht ausschließt; die gewöhnlichen Formeln der Empfehlungen sprechen nicht hiergegen, und nur das nicht selten vorkommende facit oder faciunt, auch fecit (»macht» oder »machen«, »hat gemacht, gewähltel könnte wie die öffentliche Stimmabgabe eines Wahlberechtigten oder wie eine Erklärung über seine Abstimmung aussehn, doch wechselt diese Formel unter sonst ganz gleichen Umständen entweder mit den anderen, oder ist mit ihnen verbunden (rogat et facit), so dass wir ihr schwerlich eine besondere Bedeutung beizulegen haben \*\*\*\* |. Hervorgehoben zu werden verdienen dagegen insbesondere die Fälle, in denen sich die Bitte oder Aufforderung nicht an die Gesammtheit der Wähler, sondern an einen Wahl-

\*\*\*\* Vgl. Garrucci Bull. Nap. n. s. I, p. 150, Note 3. p. 151. C. I. L. a. a. O.

<sup>\*)</sup> Bull. Napol. n. s. I, p. 150, vgl. den Index sum C. I. L. a. a. O. p. 256. Abschnitt XI. \*\*) Giorn. d. scavi fasc. 14, p. 36, vgl. 15, p. 81 u. 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Bull. Napol. n. s. II, p. 51. Becker-Marquardt, Röm. Alterthümer III, S. 349. C. I. L. a, a. O. p. 11.

berechtigten, dessen Namen genannt werden, mit der Formel far oder far farcias (mache l.), einzelse Male auch fare (12g) (beginnistiges) wendet, wown die neueren Ausgrabungen mehre Beispiele geliefert haben. So liest man: Modestum oder führe flexies (1011) doer Uzupi far Faulium odd.ilmel (1665) oder [Post/umium Modestum Serie fare fareias (905) (also: Panas oder Cupius — d.; desselben Panas bekannter Geselhechtsname — oder Siricus mache zum Aedilen den Modestus oder Fadius' u. s. w. Ein besonders merkwirtiges Beispiel ist: Sobiuma aed,ilmen Procule faz et illte faziel (935) (eProculus, mache den Sabinus zum Aedilen, und er wird dich [seinerseits dauz] machen). Mit großer Wahrscheinlichkeit ist angenomen worder "), dass in diesen Fällen die Inschriften sich an die Besitzer der Hüsser wenden, an deren Wände neben der Huss- und Hinterhür die Aufforderung gemalt ist, wonach denn freilich das Haus des Panas sich als ein gans anderes herausstellt, als dasjenige, welches populäterweises mit diesem Namen belegt ist.

Die bisher besprochenen Abwandelungen sind nun freilich nicht die einzigen, welche die Wahlempfehlungen aufzuweisen haben. Zunächst müssen wir die mannichfaltigen Lobsprüche und Anpreisungen hervorheben, welche bald in einzelnen Buchstaben, deren Sinn bei ihrer unzählbar häufigen Wiederholung jeder alte Wähler verstand wie wir ihn verstehn, bald ganz ausgeschrieben den Namen der Candidaten hinzugefügt werden \*\*\*). Der allerhäufigste Lobspruch ist V · B d. i. virum bonum; er war so gewöhnlich, dass Seneca schrieb: omnes candidatos viros bonos dicimus (alle Candidaten nennen wir vortreffliche Männer), demnächst folgt ein dignus, dignissimus est (er ist würdig, sehr würdig), dignus rei publicae (würdig der öffentlichen Beamtung), probissimus und verecundissimus (Ehrenmann); durch: iuvenis integer, innocuus, frugi, egregius (junger Mann von gutem Ruf), bonus civis (guter Bürger), omni bono meritus (in jeder Weise verdient), auch hic aerarium conservabit \*\*\*\*) (wird sparsam wirthschaften u. dgl, m. setzen sich diese Lobsprüche fort, welche sich gelegentlich verdoppeln und verdreifschen, mit einem cupidissime rogat (bittet auf's dringendste) des Schreibers verbinden und so bis zu beträchtlichem Schwung und Nachdruck anwachsen können. In allen diesen Fällen aber bleibt die Verhandlung zwischen den pompejaner Wahlberechtigten und den einzelnen Einwohnern, welche auf die Wahlen einen Einfluss zu gewinnen und dem sie so oder so ein Gewicht zu verleihen snchen. Nur in ein paar einzelnen Fällen, welche besondere Beachtung verdienen, finden wir eine, man kann nicht sagen Einmischung, wohl aber Hineinziehung einer höhern Autorität in den Wahlkampf der Colonie. Schon früher ist eine Inschrift zu Tage gekommen (668), welche einen Iulius Simplex zur Aedilität empfiehlt und in deren einzelnen Buchstaben V · A · S man die Worte votis Augusti susceptis und in diesen eine Hinweisung auf den Wunsch des Kaisers selbst ver-

<sup>\*)</sup> Vgl. Procule Frontoni tuo officium commoda. No. 920.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Kiessling im Bull. d. Inst. 1862, p. 94, Fiorelli im Giorn. d. scav. fasc. 15, p. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. C. I. L. Index p. 253 sq. \*candidatorum laudes.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ephem. epigr. I, 52.

muthete\*; die neueren Ausgrabungen haben uns aber zwei Mal denselben Tribunen T. Suedius Clemens, den kaiserlichen außerordentlichen Commissar. dessen Wirksamkeit in Beziehung auf Expropriation occupirter Bodenstrecken schon früher erwähnt wurde (oben S. 404), in die Wahlangelegenheiten Pompeiis hineingezogen gezeigt, indem seine mächtige Empfehlung für einen Candidaten in die Wagschale geworfen wird; denn an eine directe Einmischung dieses hochgestellten Mannes ist auch hier sicherlich nicht zu denken. Um nicht zu tief in Einzelheiten zu gerathen, welche hier doch nicht erledigt werden können, muss es genügen, den Wortlaut der in Rede stehenden Inschriften in einer unten stebenden Note \*\*) mitzutheilen. Als Besonderheiten führen wir demnächst noch an, dass neben demienigen, welcher, und zwar als öffentlicher Schreiber, der dies Geschäft jahrein, jahraus besorgte \*\*\*), die Wahlempfehlungen angeschrieben zu haben angiebt (scripsit; scriptor), in einigen Fällen auch noch der genannt ist, welcher eine ältere Inschrift überweißt hat (dealbante : dealbator) (1190, 222), um für die neuen den nöthigen Platz berzustellen. Dem entsprechend finden wir denn auch an nicht wenigen Stellen mehre solcher Inschriften über einander gemalt, und mehr als eine ältere, zum Theil von den auf den Tuff gemalten, ist, wie schon erwähnt, erst dadurch sichtbar geworden, dass die Überweißung, welche die jüngeren trug, abgeblättert ist.

Dass die ständig sieb wiederholenden Ämter des Aedilen oder Duumvirn, zu denen der und der empfohlen wird, und dass die fast eben so ständigen Lobsprüche, die wir oben kennen gelernt haben, dass endlich das immer wiederkehrende orat vos faciatis, rogat, cupit, facit in Siglen und Abkürzungen oder mit einem einzigen Buchstaben für jedes Wort geschrieben ist, wird Nicmand Wunder nehmen; viel auffallender ist die Thatsache, dass auch die Namen der Empfohlenen gelegentlich und nicht ganz selten mit den bloßen Anfangsbuchstaben bezeichnet sind, so dass wir Inschriften finden, welche fast nur aus einzelnen Buchstaben bestehn \*\*\*\* : und dennoch scheint es. dass diese Thatsache nicht wegzuleugnen ist, welche sich daraus erklären mag, dass die in solchen Inschriften Empfohlenen besonders stadtbekannt und vielleicht grade zur Zeit einer Wahl besonders oft genannte Personen waren, deren Namen eben alle Welt im Munde führte, so dass es genügte P · P · P · M · E · S · zu schreiben, um die Vorübergehenden an P. Paquius Proculus und M. Epidius Sabinus zu erinnern. -- Hiermit dürfte über die Eigenthümlichkeiten dieser Wahlempfehlungen, ohne natürlich den reichen Stoff zu

<sup>\*)</sup> Bull. Nap. n. s. I, p. 151, Note 27, vgl. Bull. d. Inst. 1865, p. 183 sq.

<sup>\*\*)</sup> Schon seit längerer Zeit bekannt war die Inschrift (791): M. Epidium Sabinum ex sententia Suedi Clementis d. i. d. o. v. f.; die beiden neuerlich gefundenen lauten (768): M. Epidium Sabinum d. i. die (o v. f. dig. est. kleiner) | defensorem, coloniae, ex. sententia. Suedi. Clementis. sancti iudicis || consensu. ordinis. obmerita (20) || eius. et. probitatem, dignum reipublicae. faciat | Sabinus. dissignator. cum. plausu. facit. Und (1059): M. Epidium | Sabinum | II. vir. iur. dic. o. v. f. dignum. iuvenem | Suedius. Clemens. sanctissimus | iudex facit. vicinis. rogantibus. Vgl. noch Bull. d. Inst. 1865, p. 184 und C. I. L. a. a. O. p. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Henzen, Archaeolog. Zeitung v. 1846, S. 295. C. I. L. a. a. O. p. 10.

<sup>\*\*\*\*</sup> Vgl. Bull, Nap. n. s. I, p. 6 sq.

erschöpfen, das Hauptsächliche und so viel mitgetheilt sein, wie sich ohne gelehrte Einzelerötterungen überhaupt mittheilen und zum Verständniss bringen lässt, und somit wenden wir uns zu der zweiten Classe der Dipinti, den Amphitheateranzeigen.

Dieselben bilden, wie ebenfalls schon erwähnt, nächst den Wahlempfehlungen die am häufigsten vertretene Art der pompejanischen Dipinti. In ihrer einfachsten Art enthalten diese an verschiedenen Orten der Stadt zum Theil ganz gleichlautend wiederholten Programme den Namen der zum Auftreten bestimmten Gladiatorenfamilie, den oft lange vorher angesetzten Tag des Auftretens, sowie fast regelmäßig den Beisatz, dass eine Thierhetze (venatio) mit den Gladiatorenkämpfen verbunden und dass das Zeltdach (vela) ausgespannt sein werde. Eine Anzeige in dieser einfachsten Form ist z. B. diese, welche am Album des Gebäudes der Eumachia (s. S. 135) und fast buchstäblich wiederholt an einer Wand in der Strada degli Augustali (1189 und 1190) stand: A. Suettii Certi aedilis familia gladiatoria pugnabit Pompeis pridie Kalendas Iunias, venatio et vela erunt. Eine andere fragmentirt erhaltene Anzeige (1181) des Auftretens der Gladiatoren des Ti. Claudius Verus schließt mit den Worten: qua dies patientur, d. h. »wenn das Wetter es erlaubt», womit also auf eine als möglich vorausgesehene Störung und eine etwa dadurch nöthig werdende Verschiebung des Schauspiels sehr begreiflicher Weise hingedeutet wird. Dergleichen mochte aber dem schaulustigen Pöbel nicht genehm sein, und danach begreift es sich nicht minder leicht, dass wieder durch eine andere Anzeige (1180) ausdrücklich erklärt wird, das Schauspiel werde stattfinden sine ulla dilatione sohne jeglichen Aufschubs.

Es ist schon bei der Besprechung des Amphitheaters (S. 176 f.) darauf hingewiesen worden, dass die ursprünglich mit feierlichen Bestattungen allein verbunden gewesenen Gladiatorenkämpfe später, wie jedes andere Schauspiel mit Gebäudeeinweihungen und allen anderen Veranlassungen verkniipft wurden, bei denen überhaupt dem Volke ein Schauspiel veranstaltet wurde. Eine Anzeige der Art fand sich, wenn auch beschädigt im Hofe der kleineren Thermen (oben S. 178), auf deren eigene Einweihung (man ergänzte die erhaltenen Worte: dedicatione . . . . . rum in dedicatione thermarum) sie freilich, wie aus der Zeit der Erbauung der kleineren Thermen (oben S. 176) hervorgeht, sicher mit Unrecht bezogen worden ist", Und so möge nur noch erwähnt werden, dass diese Anzeige (1177), welche außer einer Thierhetze das Auftreten von Athleten verheißt und neben der Ausspannung des Zeltdaches Besprengungen (sparsiones) gegen Staub und Hitze ankündigt, ähnlich wie andere den Inhaber der zum Kampfe bestimmten Gladiatorenhande (familia gladiatoria), hier den Cn. Alleius Nigidius Maius nennt, neben dessen Namen dann eine dankbare Hand geschrieben hat: Maio principi coloniae feliciter, d. h. Heil dem Maius dem Stadtältesten! Ein solcher Zuruf an den Festgeber verbindet sich auch mit anderen dergleichen Anzeigen; demselben Maius, der hier aber als Quinquennal wie dort als Ältester des Decurionencollegs bezeichnet ist, gilt er in einer Anzeige, die man in der Strada di Nola fand (1179: Maio quinq. feli-

<sup>\*)</sup> Vgl. Fiorelli, Descrizione di Pompei p. 230 sq.

citer), in einer dritten in der Gladiatorenkaserne gefundenen Anzeige (1186) lantet der hinzugefügte Zuruf . . . . o procurator[i] felicit[er] und mag sich an den Vorsteher der pompejaner Gladiatorenschule richten, denn die Vorsteher der Gladiatorenschulen führten den Titel procurator\*). Aber unendlich emphatischer ist der Zuruf an den Festgeber, wahrscheinlich Ampliatus, neben einer andern, an demselben Orte gefundenen Anzeige (1184), wo wie es scheint derselbe totius orbis desiderium und munificus ubique (»des Weltalls Liebling» und süberall freigebigs) genannt wird. Worte die an des Kaisers Titus erhabenen Lobspruch amor et deliciae generis humani Liebe und Wonne des Menschengeschlechts«) erinnern. Außer der auf die Einweihung eines uns unbekannten Gebäudes bezüglichen Anzeige in den Thermen ist noch eine solche, allerdings nur in den Ausgrabungstagebüchern und nicht durchaus zuverlässig überliefert, welche (1180) abermals von Cn. Nigidius Maius als Priester des Augustus veranstaltete Gladiatorenspiele mit der Einweihung des Altars einer Göttin ungewissen Namens, wahrscheinlich aber der Clementia in Verbindung bringt und außerdem erklärt, dieselben werden gefeiert pro salute . . . . Caesaris Augusti liberorumque eius | zum Heile des Kaisers, wahrscheinlich Claudius, und seiner Kinder) \*\*). In ähnlicher Weise zeigt ein anderes Programm (1196) Spicle an, welche pro salute domus Augusti (zum Heile des kaiserlichen Hauses) gegeben werden sollen. Schon früher (S. 195 f.) ist erwähnt worden, dass manche Anzeigen auch die Zahl der zum Kampfe bestimmten Gladiatorenpaare enthalten, hier sei noch nachgetragen, dass eine daselbst angeführte Anzeige (1179) gladiatorum paria XXX et eor [um] supp[ositicios] (30 Paar Gladiatoren und Hilfsgladiatoren, Stellvertretere) erwähnt, welche letzteren für die Besiegten mit deren Siegern zu kämpfen hatten \*\*\*). Dieselbe Anzeige verheißt, dass die Spiele drei Tage dauern sollen.

Während, wie es scheint, die sechs Inhaber von Gladiatorenbanden, die wir bisher aus Pompeji kennen \*\*\*\* Pompejaner gewesen sind, was von fünf derselben als sicher gelten darf, während ihre Mannschaften also, wenn sie in Pompeji waren, wahrscheinlich in dem uns bekannten ludus gladiatorius (S. 193) gehaust haben, kommen, allerdings nicht in öffentlichen Anzeigen. sondern in Graffiti, welche Erinnerungen an geschene Spiele enthalten (1421. 1422, 1474 und sonst), neronische Gladiatoren (Neronianus) vor, nnd Neros Name in Verbindung mit Spielen ist auch in einem Dipinto in dem Vico del lupanare (delle terme Stabiane) zum Vorschein gekommen (1190). Diese neronischen Gladiatoren sind wohl ohne Zweifel Mitglieder der oder einer kaiserlichen Bande, von deren Bestehn wir sonsther unterrichtet sind+); auch wissen

<sup>\*)</sup> Vgl. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeseh. Roms II, S. 203. 5.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. wegen der wahrscheinlichsten Ergänsungen des lückenhaft und entstellt überlieferten Textes Zangemeister in der Archaeolog. Zeitung von 1868, S. 88 f. und Mommsen das. S. 90. Dass Garrucci den Altar der Amentia statt der Clementia geweiht werden lässt, darf auch hier nicht unerwähnt gelassen werden.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Henzen in d. Atti dell' accad. pontif. Rom. XII, p. 120.

<sup>\*\*\*\*)</sup> C. I. L. a. a. O. p. 70, es sind diese: Cn. Alleius Nigidius Majus, [Ti.] Claudius Verus, N. Festius Ampliatus, . . . Lucretius Valens, N. Popidius Rufus und A. Suettius Certus. +) Friedlaender a. a. O. S. 202 ff.

wir, dass es nicht nur in Rom, sondern auch in den Provinzen, so namentlich in Capua kaiserliche Gladiatorenschulen gab. Die capuaner Bande war von Iulius Caesar eingerichtet und ihre, auch in pompeianer Graffiti z. B. 1182. 1770) vorkommenden Glieder heißen Iuliani, sowie andere kaiserliche Gladiatoren als Augustans | z. B. 1330, 1379, 1380 | bezeichnet sind. Ob aber die Mitglieder der kaiserlichen Banden in Pompeji gekämpft haben, oder ob die Graffiti Erinnerungen an in Rom oder etwa in Capua geschene Kämpfe enthalten, muss dahinstehn. Dasselbe gilt von einem angeblich, nicht gewiss in Pompeji gefundenen, jetzt im Museum von Neapel bewahrten Graffito (2508), welcher ein interessantes Beispiel eines s. g. libellus gladiatorius enthält, d. h. des Programms eines Gladiatorenkampfes oder der vom Festgeber geordneten Verzeichnisse der zum Kampfe bestimmten Gladiatorenpaare, welche vielfach abgeschrieben, in den Straßen verkauft, ja nach auswärts versandt wurden. Der hier in Rede stehende libellus, bezüglich auf zwei Kämpfe, in dencn in Pompeji sonst nicht nachweisbare Kampfarten vorkommen \*), oder genauer gesprochen, das in ihm copirte Original scheint vor den Spielen aufgeschrieben und nachher mit der Bezeichnung der Sieger (Victor) und Besiegten (Missus)) versehn worden zu sein, woraus es sich am einfachsten erklärt, dass der Sieger nicht immer vor dem Besiegten genannt ist, wie dies in allen dergleichen Schriftstücken der Fall zu sein pflegt \*\*). Auf andere Graffiti mit Erinnerungen an das Amphitheater und Nachklängen aus den dortigen Kämpfen wird weiterhin zurückgekommen werden.

Was neben den Wahlprogrammen und Gladiatorenanzeigen noch von Dipintia den Winden von Dompeji vorkommt, nägt durchaus den Charakter des Einzelnen. Die schon früher (oben S.379) mitgetheilte Anzeige am Gasthause Zum Blephantens und die oben (s. 463), angeführte griechniche Inschrift aus der Strada degli Oleonj können hier kaum sählen, zu ihnen gesellt sich zumichen noch folgende Inschrift. Der Betsitere der Casa di Sirvico, Strada dellet terme Stabiane No. 16, offenbar ein Kaufmann, in dessen Schwelle, wie seines Ortes (S.321) erwähnt, in Mossik die Worte Sache kurzer im Seigegrißt, Gewinns eingelegt sind, welche in dem Lucrum gaudium (Gewinn ist Freudo) auf dem Rand eines Impluvimns Reg. VI, 14, 39 ihre Parallele finden, hat seiner Hansthür gegenüber an die Wand unter einem Paar ganz riesenmäßiger Schlangen mit großen sohlen Buchstaben anmalen lassen [1812].

Otiosis locus hic non est, discede morator.

(Allier ist kein Ort für Nichtsthuer, hinweg Müßiggünger.e) Eher lassen sich als eine Classe öffentlicher Kundgebungen, obgleich nur durch zwei Exemplare vertreten, die Vermierhungsanzeigen anführen. Die eine verloren gegangene und in der Überlieferung an mehr als einem Punkte nicht ganz verlässliche (138) lauter:

> INSVLA - ARRIANA POLLIANA - CN - ALLEI - NIGIDI - MAI

<sup>\*)</sup> Mit Wahrscheinlichkeit lassen sich folgende Bezeichnungen von Kämpfern entziffern: Threx, Mirmillo, Oplomachus, Essedarius, Dimachaerus.

<sup>\*\*)</sup> C. I. L. a. a. O. p. 163.

### LOCANTUR - EX - K - IVLIS - PRIMIS - TABERNAE CVM - PERGYLIS - SVIS - ET - CENACULA EQUESTRIA - ET - DOMVS - CONDVCTOR CONVENITO - PRIMUM - CN - ALLEI

NIGIDI · MAI · SER.

Im Häuserquartier der Arria Polla im Besitze des Cn. Alleius Nigidius Maius werden vermiethet von den nächsten Iden des Juli an Tabernen mit ihren Vorbauten und feinen Oberstuben (oder et restibula (? Mommsen, C. I. L. a. a. O.) und ein ganzes Haus. Der Abmiethe hat sich zu benehmen mit des Cn. Alleius Nigidius Selaven Primus.

Die zweite, am 8. Februar 1766 gefundene und jetzt im Museum von Neavel aufbewahrte (1136) sagt aus:

IN · PRAEDIS · IVLIAE · SP · F · FELICIS

### LOCANTVR

BALNEVM · VENEREVM · ET · NONGENTVM · TABERNAE · PERGVLAE CEXACULA · EX · IDIBVS · AVG · PRIMIS IN · IDVS · AVG · SEXTAS · ANNOS · CONTINVOS · QVINQVE

VS · AVG · SEXTAS · ANNOS · CONTINVOS · QVINC S · Q · D · L · E · N · C

»In dem Grundstück der Iulia Felix, des Spurius Tochter, werden vermiethet ein Balneum venereum und neunhundert (?)\*) Läden, Buden, Oberzimmer vom nächsten 14. August bis zum sechsten 14. August auf fünf Jahre hinter einanders. Die Siglen der letzten Zeile sind überaus verschieden erklärt worden. Winckelmann \*\*), dem Andere gefolgt sind, welche das Original nicht kannten, haben den Anfang einer Wahlempfehlung: A · SVETTIVM · VERUM · AED, welche sich unter der in Rede stehenden befindet und mit der Miethanzeige natürlich nichts zu thun hat, ungehöriger Weise zu derselben gezogen und nun erklärt: si quis dominam loci eius non cognoverit adeat Susttium Verum gedilem (wer die Herrin dieses Ortes nicht kennt, der wende sich an den Aedilen Suettius Verus); Andere, welche die Trennung richtig vornahmen \*\*\*, erklärten entweder: si quis domi lenocinium exerceat ne conducito oder si quem deceat locatio corum nos convenito swer im Hause ein schmutziges Gewerbe betreibt, wird nicht angenommen« oder »wenn Jemand Lust zur Abmiethe hat, so wende er sich an uns«). Die neueste Erklärung. welche aber eben so wenig unbestritten geblieben, ist von Fiorelli \*\*\*\*): si quinquennium decurrerit locatio esto nudo consensu (»nach Ablauf der fünf Jahre wird die Vermiethung [wenn nicht gekündigt worden] stillschweigend verlängerta).

Diese kleine Reihe der für die Öffentlichkeit bestimmten Dipinti möge mit einer aus voraugusteïscher Zeit stammenden, gegen das Ende nicht

<sup>\*)</sup> Die Lesst nongentum steht unbedingt fest, desto unsicherer ist die Bedeutung; die in der Übersetzung gegebene bisher allgemein befolgte Erklärung ist weder der Form noch der Sache wegen wahrscheinlich.

 <sup>\*\*)</sup> Sendschreiben §. 59, Orelli 4323,
 \*\*) Rosini, Dissert, isag. p. 1. cap. 10. psg. 63 sq.; Guarini, Fasti duumv. p. 199.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Bull. Nap. n. s. II, p. 23 sq. mit einem Zusats von Garrucci, der diese Erklärung nus uns moglich gelten lassen will, wahrend sie Mommsen bei Orelli-Hensen III, p. 469 und zu G. I. Z. a. a. O. als juristisch ummöglich bezeichnet.

sicher lesbaren Anzeige eines Diebstahls in der Theaterstraße (64) geschlossen werden:

> VRNA AENIA PEREIT · DE · TABERNA SEIQVIS · RETTVLEHIT DABVNTVR HS LXV · SEI · FVREM DABIT · VNDI⇔ LNVAPHIC

(\*eine eherne Urne ist aus einem Laden fortgekommen; wenn sie Jemand zurückbringt, so werden bezahlt 65 Sest. [ungefähr 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub> M.], wenn den Dieb, so wird bezahlt . . . . . s).

Durchaus nicht den Charakter der übrigen für die Öffentlichkeit bestimmten Dipinti tragen ein paar gemalte Inschriften, welche sich aber auch der Form nach von den bisher besprochenen dadurch unterscheiden, dass sie sich in Gemälden beänden; eine derselbe ist jene Briefaldresse am M. Lucretius (579), die ihres Ortes bei Besprechung der nach ihr genannten Casa di Lucretius (58, 314) erwähnt worden ist; eine andere, welche uns mit Übergehung von noch etlichen nicht besonders bedeutenden, den Übergach zu den Graffiti bahnen mag, steht als Text auf einer halb aufgerollten, gemalten Bücherrolle (1173) und lautet unter Nichherüksichtigung der orthographischen Eigenthümlichkeiten, in den ersten beiden Versen (welche im Hause des L. Caecilus lucundus als Graffito wiederholt sind und deter erster an einer andern Stelle ebenso wiederkehrly (1173, 3199. Bull. d. Inst. 1876, 233):

Quisquis amat valeat, pereat qui nescit amare,
Bis tanto pereat quisquis amare vetat.

(etwa: Hell sei Jedem, der liebt. weh dem, der die Liebe nicht kennet,
Doppelt verwünseht sei der, welcher die Liebe verbeut.)

Zwei folgende Verse sind so unsicher entziffert, dass sich ihr Sinn allenfalls, aber auch dies kaum, errathen lässt, so dass hier von ihnen abgesehn werden muss.

Sovie wir die Dijniti mit diesen Versen schließen, ist die Übersicht über die Graffiti mit den netrischen Inschriften zu eröffnen. Unter diesen eiugekritzelten Versen findet man zuerst nicht ganz wenigt Lesefrüchte aus lateinischen Dichtern, zum Theil nur abgeriseune Worte und einzelne Nach-Klänge, wie mehrfach (1932, 2361, 3198) die ersten Worte des Verses armet eirungus cano Troise qui primus ab oris und (1841) quisquis es, anisons hine immobileiscere Graios aus Vergils Aeneis [1, und II, 143], such (1672 und sonst) das Wort conficuere, welches als das crate des Verses conficuere onnee intentigue or at enebant ebendaher (II, 1) gellen kunn, ferner (1924, 1927), rusticus est Corydon und (1982) carmisibus Oiree socios mutarit Utzis ans dessen Eclogen (II, 50 und VIII, 70), Aeneadum genetriz (2072) aus Lucretius (I, 1) u. m. a.; theils ganze Distichen 3, deren Lesat übrigens, obgleich die älteste auf uns gekommene, der in den Handschriften überlieherten keineswegs immer vorzuziehn ist, was sich sehr leicht daraus erklärt, dass diese Verse aus dem Gedichtnis gewiss nicht immer der Höchstepsbildeten and

<sup>°)</sup> S. Bücheler, N. Rhein, Mus. XII, S. 251 f.

geschrieben worden sind. Beispielsweise finden wir die Verse aus Ovids Ars amandi I, 475 f. in der Basilika von Pompeji (1895) in dieser Gestalt wieder:

> Quid pote tam durum saxso aut quid mollius unda? Dura tamen molli saxsa cavantur aqua. Was ist harter als Fels und was ist weicher als Wasser? Aber der härteste Fels wird von dem Wasser gehöhlt.)

So hat ein Anderer ebendaselbst (1893, 1894) zwei Verse Ovids (Amores I, 77 f.) mit zweien des Properz (V, 5, 47 f.) der Ähnlichkeit des Inhaltes nach zu einem Ganzen verbunden, noch ein Anderer wieder an demselben Orte (1950) zwei andere Verse des Properz (IV, 16, 13 f.) mit einigen nicht vorzüglichen Abweichungen von unserer handschriftlichen Lesart wiederholt. Und neuerdings sind abermals zwei Verse desselben Dichters (II, 5, 98 f.) im Peristyl des Hauses Reg. VI. 14, 9 gefunden worden \*).

Neben diesen Erinnerungen aus bekannten Dichtern und zwar überwiegend oft aus Vergil und weiter aus erotischen Gedichten, finden wir nun aber an den Wänden Pompeijs nicht wenige andere Verse, welche an bekannte nur entfernter anklingen, und noch andere, von denen wir es dahingestellt sein lassen müssen, ob sie der Schreiber auch selbst gedichtet, oder wie jene anderen aus fremden, uns nur nicht bekannten Poesien entlehnt hat. Auch von solchen Versen mögen hier ein paar Proben folgen. Wiederum aus der Basilika, die überhaupt am meisten derartige Inschriften aufzuweisen hatte, ist dies aus allerlei ovidischen, properzischen und anderen Erinnerungen zusammengesetzte Distichon (1928):

Scribenti mi dictat Amor mo[n]stratque Cupido, [Ah] peream, sine te si deus esse velim.

(Mir spricht Amor vor und mich belehret Cupido: Weh' mir, wünscht ohne dich selber ein Gott ich zu sein.)

Sehr zierlich, und bis auf einen metrischen Fehler eines guten Dichters würdig, aus dem es ein nicht genau wiedergegebener Nachklang sein mag, ist folgendes Distichon (1649), welches an den Thürpfeiler eines Hauses im Vico dei soprastanti eingekratzt ist :

> Alliget hic auras si quis obiurgat amantes Et vetet assiduas currere fontis aquas. (Binde den Wind hier an wer Liebende suchet au trennen Und verbiete des Quells murmelnden Wellen den Lauf.)

Überaus schmachtend hat sich der Verliebte ausgedrückt, der folgende Versc (1837) mit Anklängen an Tibull (II, 6, 17-22) und Vergil (Ecl. II, 7) in der Basilika angeschrieben hat:

Si potes et non vis cur gaudia differs, Spemque foves et cras usque redire iubes? Er go coge mori, quem sine te vivere coges, Munus erit certe non cruciasse boni. Quod spes eripuit spes certe reddet amanti . . . .

<sup>\*)</sup> Bull. d. Inst. 1875, p. 191.

fetwa : Kannst du mich lieben und willst es doch nicht, was vertröstest du stets mich, Nährest die Hoffnung und sprichst : kehre nnr morgen zurück?

Heiße mich sterben, den ach! ohne dich du zwingest zu leben, Dank verdienst du gewiss, quâlest du langer mich nicht.

Was Enttäuschung entriss, giebt Hoffen dem Liebenden wieder. . . .)

Den dritten Pentameter hat der Unglückliche in seiner Rührung vergessen, Andere aber hat sein Erguss zu etlichen bissigen Bemerkungen veranlasst, welche unter den obigen, von einer Hand geschriebenen Versen stehn; der Erste schrieb in vortrefflicher Orthographie Qui hoc leget nunc quam posteac aled legat et nunquam sit salvos (»wer dies liest, möge niemals nachher etwas Anderes lesen und es gehe ihm nie gute), ein Zweiter fügte bei: qui supra scripsit (sder oben geschrieben hats) und ein Dritter bekräftigend: pere dicis (odu hast Rechts).

Neuesten Funden (s. Not. d. scavi 1883 Febbr. p. 53) werden die folgenden Verse verdankt, welche an einem Pfciler rechts neben dem Westeingange zum Theatrum tectum unter anderen stark beschädigten stånden:

Sei quid amor valeut nostrei, sei te hominem scis,

Commiseresce mihi, da veniam ut veniam, (welche man, wenn es erlaubt ist, um das kleine Wortspiel im Pentameter zu wahren, diesen als Hexameter zu fassen, etwa so übersetzen könnte:

> Wenn meine Liebe dir etwas gilt und du fühlest als Mensch dich. Ach, so erbarme dich mein und heiße mein Kommen willkommen.)

So schmachtend diese Verse sind, so wild geberdet sich der folgende unglückliche Verliebte, welcher seinen Zorn über die Göttin der Liebe selbst in diesen Versen ebenfalls in der Basilika (1824) ausschüttet:

> Quisquis amat veniat; Veneri volo frangere costas Fustibus et lumbos debilitare deae: Si pot is illa mihi tenerum pertundere pectus,

Cu[r] ego non possim caput ill[i] frangere fuste? (also etwa: Komme hierher, wer liebt: der Venus will ich die Rippen

Brechen mit Prügeln und ihr weidlich die Schenkel zerbläun; Kann mir jene das zärtliehe Herz im Busen zerreißen. Warum könnt' ich ihr nicht den Kopf mit Prügeln zerbrechen?)

ja sein Eifer hat ihn sogar, wie man sieht, den zweiten Pentameter verfehlen und durch einen Hexameter ersetzen lassen. - Ziemlich kräftig verwünscht seinen Nebenbuhler auch ein Liebender, welcher diese Verse (1645) an den schon erwähnten Pfeiler im Vico dei soprastanti angeschrieben hat:

> Si quis forte meam cupiet vio lare puellam, Illum in desertis montibus urat Amor. (Wer mein Mädchen verführt . . . Den versehre die Lieb' einsam im rauhen Gebirg.)

Eine merkwürdige Parallele dazu findet sich zwei Mal dicht neben einander in Rom an einem der Bögen am clivus Victoriae an der Südseite des Palatin angeschrieben (C. I. L. a. a. O. Anmerkung), und zwar mit dem vorgesetzten Namen Cresce[n]s:

> Quisque meam f . . . rivalis amicam Illum in secretis montibus ursus edat!

Wer mein Mädehen verführt . . .

Den im öden Gebirg fresse der gräuliche Bär!)

Aber nicht blos Liebesseufzer und Verwünschungen sind in Versen an die Wände Pompejis geschrieben, auch ganz andere Interessen geben sich gelegenlieh in Hexametern oder Pentametern kund. Gegen den Kneipwirth, der verwässerten Wein verkauft, macht z. B. ein Gast seinem Ärger in folgenden Versen Luft:

Talia te fallant utinam me[n]dacia, copo; Tu ve[n]des acuam et bibes ipse merum.

¡O dass solcherlei Lug doch dieh betrüge, du Kneipwirth; Wasser verkaufest du uns und trinkest selber den Wein.)

welche an einem Pilaster in einer compona (Kneipel Reg. I, 2, 24 standen, aber, ohwohl tief und deutlich eingekritzt, schon in dem Jahre, in welchem sie gefunden wurden, zu Grunde gegangen sind \*). Wenn dagegen einer dem L. Istacidius (die Istacidier gehören zu den Vornehmen in Pompeji) wiederum in der Basilika (1850) zuruft:

L. Istacidi! At quem non ceno barbarus ille mihi est.

3. I. Istacidius! Wer mich zu Tisehe nicht l\u00e4dt, gilt mir als roher Gesell!) wozu sich folgende daselbst (1937) in Prosa geschriebenen Worte: quisque me ad cenam vocarit v[aleat] [\*Heil dem, der mich zur Tafel ruft!\*) in Gegensatz stellen. so darf man in Beiden Zeugnisse des auch in Pompei b\u00fchiehenden Para-

sitenthums erkennen. Und vielleicht war von dem Parasitismus auch der dankbare Gast nicht allzu weit entfernt, der in einem Schlafzimmer des Hauses Reg. VI, 14, 3 an die Wand geschrieben hat: Semper M. Terentius Eudozus unus supstenet amicos — et tenet et tutat supstenet

Semper M. Terentius Eudoxus unus supstenet amicos — et tenet et tutat supstene omne (so) modo \*\*)

(Immer erhält M. Terentius Eudoxus allein seine Freunde; hält und beschützt und erhält alle in jeglieher Art).

Denn die letzten Worte sollen doch wohl ein Vers sein.

Nicht ganz so leicht verständlich wie Anderes und noch schwerer in Übersetzung wiederzagehen sind die folgenden von indirecter in die directe Anrede überzehenden Verse, die, in Schlangenwindungen \*\*\*, is, 1595 in dem Eingang einse Privathusse der Strade di Node angeschrieben (jetzt im Museumi die Schlangenspiele eines gewissen Sepunnius (wohl eines Gauklers oder Kautschukmannes) der Bewunderung empfehlen und den Leser auffordern, die Wage des Rechts oder des Urteils stets gleichschwehend un halten, d. h. gerecht zu urteilen über des Sepunnius Künste, möge er Bühnenliebhaber oder Liebbaber von Pferden (dos Circus) sein:

> [Ser] pentis lusos si quis sibi forte notarit Sepumius incenis quos fac[i]t ingenio: Spectator scaenae sice ee studiosus e/g]uorum Sic habeas [lan]ces semper ubiq/ue pares].

<sup>\*</sup> Bull, d. Inst. 1874, p. 252,

<sup>\*\*</sup> Glorn, d. scavi di Pomp, III, p. 18.

<sup>\*\*\*</sup> Siehe C. I. L. a. a. O. nach Garrucci tav. VI. No. 1.

(also etwa: Wer sie jemals geschn die Schlangenspiele des jungen Sepumius, die er künstlieh au spielen versteht: Seist da der Bahne Freund, eist du Liebhaber der Rosse, Stets doch halte du gleiehschwebend die Schalen des Rechts.)

Neben den Hexametern und Pentametern treten ferner unter den Doesien an den Wänden Pompejis nicht ganz selten inmbische Senare auft, von diener jedoch, theils weil die meisten uur mangelhaft entziffert sind, theils aus anderen, hier nicht zu erörternden Gründen, nur ganz einzelne Proben ausgehoben werden können. Recht ammuthig, wenngteich nicht ohne alle metrischen Anstölfe, sind die Verse, welche Jenand in Erinnerung an die auf einer Reise nach Pompeji, welche ihm, dem Verliebten, zul haggaan gegangen, empfundene Ungeduld, im Peristyl des Hauses Reg. 133, 5, 11 an die Wand geschrieben hat welche hier aber um zuit Unterdrückung einer dritten, nicht metriach gefassten Zeile in ihrer auch sprachlich interessanten Schreibweise mitgebellt werden können:

(und welche man etwa, mit Modernisirung des in keinen deutschen Vers zu bringenden Maulthiertreibers (mulio), so wiedergeben könnte:

> Wenn du der Liebe Feuer fühltest, Hauderer, So führst du sehneller, um dein Liebehen zu erschaun. Getrunken hast du! So nimm die Zögel und peltsche drauf, Bring sehnell mich nach Pompeji, wo mein Schätzchen weilt, Das aße.

Eines der interessantesten Stücke in freilich nicht durchgeführten oder etwas wild gewordenen Senaren ist ferner das folgende mit : Räthsels überschriebene aus der Basilika (1877), von dem es uns nicht wundern darf, wenn wir es nicht ganz verstehn, da es ja schon den alten Pompejanern zu rathen geben sollte:

Zetema.
Mulier ferebat filium similem sui;
Nee meus est nee mi similat sed
Vellem osest meus
Et ego: volebu/m) ut meus esset.
Et ego: volebu/m) ut meus esset.
Es trug ein Weib ein tähtelen, das ihr shalish war;
Nicht ist en meines, noch auch gleicht en mir.
Doch woll ich, en wir meines

<sup>\*)</sup> Bull, d. Inst. 1877, p. 223.

a. ) Die Erklärungsversuche, die aber zu keiner Lösung geführt haben, sind im C. I. L. a. n. O. angeführt. Hr. Dr. B. Rogoviez, danals und phil. in Italie, sandte mir briefflich (d. d. 30, 1. 74) einen nicht unswärscheinlichen Lousqueversuch, welcher sich in der Übersetzung nicht wiedergeben lässt, da er auf ein Wortspiel in dem Worte ses im gen. von susse Overheet. Perssiid. 4.68.

Wohl dem Wortlaute, aber nicht so ganz ihrer innern Bedeutung nach sind die folgenden, eommunistisch lautenden Zeilen in einem Hause der Strada di Nola (1597) klar:

> Communem nummum dividendum censio est. Nam noster nummus magna[m] habet pecuniam. Die gemeine Casse zu vertheilen hat man Lust, Denn unsere Casse hat gewaltig vieles Geld.)

Dagegen können wir über den Sinn des folgenden Verses aus dem Peristyl der Casa di Olconio (s. S. 294. C. I. L. 2069) nicht zweifelhaft sein:

Moram si quaeres sparge miliu m' et collige. (etwa: Langweilst du dich, streu' Hirsen aus und lies sie auf!) \*1

mit welchem grade nicht sehr witzigen Einfall eines müßigen Kopfes wir von diesen pompejaner Versen Abschied nehmen, um uns den in Prosa abgefassten Graffiti zuzuwenden \*\* , unter denen wir freilich noch allerlei rhythmischen Anklängen, daktylischen so gut wie iambischen begegnen, die aber, wenigstens in ihrer Gesammtheit, nichts als Prosa sein wollen.

In der Fülle dieser in Prosa abgefassten Graffiti Weg und Steg zu finden ist nicht leicht, und man weiß in der That nicht, wo man anfangen soll, um sie in Auswahl zur Übersicht zu bringen. Denn wie sie im buntesten Durcheinander an gewissen Wänden stehn, so greift auch ihr Inhalt vielfältig in einander über, wenn man ihn nach gewissen Classen eintheilt. Und dabei geräth man außerdem in Gefahr bei Diugen, welche von allem Systematischen und Steifen so entfernt wie möglich sind, den Eindruck des Steifen und Pedantischen hervorzurufen. Allein in irgend einer Ordnung muss man denn doch vorgehn, und so sei versucht, wie weit wir kommen, indem wir an die metrischen Graffiti möglichst nahe auknüpfen, während es vielleicht eben so nahe gelegen hätte, bei den kürzesten und einfachsten Inschriften, d. h. den sehr vielen bloßen Namen anzufangen und von ihnen zu den längeren und inhaltreicheren emporzusteigen. Die Anknüpfung aber geschieht wohl am besten, wenn wir etliche Liebesergüsse voranstellen. So z. B. das sententiöse und metrische Sprüchlein (1883): Nemo est bellus nisi qui amacit mulierem . . . . (swer nie ein Liebchen hatte ist kein braver Manns). An einer andern Stelle schmachtet Einer: amans auimus meus (smein Herz ist voll Liebes), hat ein

a. a. O. tab. XXVII, 15). Der Liebeszurufe mit dem griechischen καλός. und dat. von sus) hinausläuft, nach welchem filius similis sui auch - porculus sein könnte-Dass es eine mulier ist, welche diesen filium similem sui trägt, ist für die eigentliche Bedeutung des Rathsels gleichgiltig, vermehrt aber den Doppelsinn in dem ferre seil, in ventre). Mein College Lange schlägt folgeude Herstellung der von dem Schreiber entstellten Verse vor : Mulier ferebat filium similem sui:

Zweiter das Wort "Psyche" ("Seele", Liebchen) so angeschrieben, dass die Schnörkel des # ein Herz bilden, welches das ganze Wort einfasst (s. C. I. L.

Nec meus est nec mi similis, ast esset meus,

Der vierte Quasivers ist Zusatz des Schreibers.

\*) Anders Minervini, Bull. Ital. I, p. 55 und Fiorelli, Giorn. d. scav. 1, fasc. 2, p. 90, tav. 11, No. 6.

\*\* Die Citirung der Nummern des C. I. L. bei jedem einzelnen Graffito ist überflüssig erschienen.

wenn auch in lateinischen Buchstaben geschrieben, wurde schon gedacht; ihnen entsprechen am nächsten diejenigen mit dem lateinischen Bravoruf euge; so euge Issa, Cerialis euge u. A. und auf dasselbe Gebiet gehört es, wenn schöne Mädchen selbst Aphroditen genannt werden, Aphrodite Issa, Aphrodite Augustiana u. dgl. m. Ein zärtlicher Abschiedsgruß im Theatergange (2414) lautet: propero, vale mea Sava (†) fac me ames (sich scheide (eile), lebe wohl, meine Sava, und liebe michs); ein verschmähter Liebhaber schrieb (3042): crudelis Lalage quae non am . . . (grausame Lalage, die du nicht geliebt . . . ) Sehr rührend wird die Liebe zweier Unfreien unter den Schutz der Venus Pompeiana gestellt in dieser Zeile (2457) aus dem Theatergange: Methe Cominiae s. atellana amat Chrestum corde, sit utreisque Venus Pompeiana propitia et semper concordes veivant (Methe, der Cominia Sclavin, die Schauspielerin liebt Chrestus von Herzen, sei ihnen Beiden die pompejanische Venus gewogen und mögen sie stets in Eintracht leben»). Eine Angeberei ist die folgende Zeile (2060) in dem Atrium eines Hauses au der Strada dell' abbondanza: Romula hic cum Staphylo moratur (shier giebt sich Romula mit Staphylus Rendezvouss).

Zu den verliebten gesellen sich dann andere Zurufe und Grüße, so uuzählbare mit vale: Lucide vale, Crispe vale, Acti vale amicus u. s. w., andere mit ave (have): Egloge have, wieder andere mit salutem: Vettius Cranio salutem, Gemellus Cesernin[a]e salutem; und eben so häufige mit feliciter (Glück auf!), nicht nur an Privatpersonen gerichtet wie Claudio Vero feliciter, duobus Fabis feliciter u. A., sondern auch an Standespersonen, wie in iudicis Augusti feliciter, defensoribus coloniae feliciter und den Kaiser selbst (2460): Augusto feliciter. Daneben ferner: felix Atamas felix, faustus felix Florus, A. Veius M. f. felix u. dgl., auch ein Mal o felicem me (sich Glücklichers); auch der oft gebrauchte Segenswunsch bonum faustum feliz (\*Glück, Heil und Segena) ohne bestimmte Adresse und wiederum feliz est Ianuarius Fuficius qui hic habitat (sder hier wohnts) mit einer sehr bestimmten, sowie der Neuiahrwunsch (2059) Innuarias [Kalendas] nobis felices multis annis (»Neuiahr sei uns viele Jahre glücklich.). Aber auch das Gegentheil dieser Glückwünsche und Segenswänsche findet sich nicht minder oft, Verwünschungen im Allgemeinen oder bestimmter Personen, so vae tibi (»wche dir»), Nucerinis infelicia und Vei Barca tabescas (vgehe zu Grundes) im Amphitheater; ferner Samius Cornelio suspendere (slass dich hängens) in der Basilika, oder wenn einer daselbst angeschrieben hat: Agato Herenni servus rogat Venerem . . . . (A., Herennius' Sclave, bittet die Venus . . . . . ) und ein Anderer darunter setzte: ut pereat rogo (sdass er sterbe, bitte iche).

Zu den An- und Zurufen stellen sich sodann die gar nicht seltenen Brie feu mit Brieffungmente in natürliche Nachbarschaft, welche, vielleich als Entswürfe wirklicher Briefe, vielleicht, in einigen Fällen gewiss, nur als der in dieser Form gefasste Ausdruck dessen zu gelten haben, was die Seele des Schreibenden bewegte und bekümmerte. Ein solches Fragment aus der Küche der Cusa di Apolline er Coronide (1991) lautet: Adius Magnus Pfoilides suse saltem. Rogo domina («A. M. seiner Pfoilid Gruß ! Ich bitte dich, Herriny). Weiter stand nichts da, der Schreiber mag hier unterbrochen worden sein und hat später nicht fortgefahren. Ein ähnlicher Aufung des Briefes, vielleicht

eines Mädchens an ihren Schatz ist (1695): . . . . Paguro suo salutem. Vielleicht kann man auch als Brieffragment die folgende nichts weniger als höfliche Anrede (in dem Eingang eines Hauses des Vico del balcone pensile, 2043) betrachten: Nicerale, vana succula, qu'ae amas Felicione[m] et ad porta m deducis, illud tantum in mente habeto . . . . (etwa: »Nicerate . . . . welche du den Felicio liebst und ihn an die Thür verlockst, dies Eine bedenke doch wenigstens« , , . .). Indem wir ein paar längere, aber von Garrucci unsicher überlieferte, neuerlich nicht wieder aufgefundene Briefe bei Seite lassen, führen wir noch die beiden naivsten dieser Briefe an. Im Hausflur der Casa del orso (1684) steht: Victoriae suae salute[m]. Zosimus Victoriae salutem. Rogo te ut mihi suc c ur r us uetati meae; si putas me aes non hab e re . . . . Seiner Victoria Gruß! Zosimus grüßt Victoria. Ich bitte dich, dass du mir zu Hilfe kommst, meiner Jugend; wenn du denkst, dass ich kein Geld habes . . . .). Das erste Victoriae suae salutem steht getrennt von dem Texte, gleichsam als Adresse, die Orthographie ist vielfach fchlerhaft. Aus der Basilika, jetzt im Museum ist dies (1852); Pyrrhus Chio conlegae sal utem), Moleste fero quod audici te mortuom; itaque cale, Pyrrhus seinem Collegen Chius Gruß. Ich bin betrübt, dass ich gehört habe, du seiest gestorben. So gehabe dich denn wohl !a)

Im Gegensatz und zum Theil in schneidendem Gegensatze gegen die Gemüthlichkeit und Gutmüthigkeit dieser Briefe stehn die Äußerungen von Neckerei, Spott, Lästerung, welche sieh sehr zahlreich finden, und welche sich bis zu den gröbsten Schmähungen und Beleidigungen steigern. Die allermeisten dieser Inschriften liegen auf einem Gebiete, von dessen Wiedergabe hier ganz abgeschn werden muss, so dass man deren (iesammtheit nach dem sehr Wenigen, das hier mitgetheilt werden kann, nicht zu beurteilen im Stande ist. Von der Angeberci der Rendezvous des Staphylus und der Romula ist schon oben gesprochen; in einer andern Inschrift, abermals in der

LEVE (VINAL



Basilika (1948) wird einem mit Namen genannten Mädchen (Lucilla) ein schmutziges Gewerbe nachgesagt, wieder in einer andern daselbst [1949]: Oppi emboliari fur furuncule der genannte, wahrscheinlich ein Possenreißer des Mimus, als »Dieb, Spitzbube!« angeredet. Unter dem mancherlei Spott ist beispielsweise auch dieser, allerdings nicht ganz sicher überlieferte"), dass einer ein )( hingezeichnet mit den begleitenden Worten: Miccionis statum considerate (scht euch des Miccio Beine ane), und endlich treffen wir auch auf offenbar karrikirte Porträts mit Namenbeischrift, von denen Fig. 260 wenigsteus eine Probe (1810)

bietet, da sich dergleichen in Worten nicht wiedergeben oder umschreiben lässt. Der Name ist Peregrinus. Von ganz besonderem Interesse ist der Wiederhall des öffentlichen Lebens

<sup>\*)</sup> S. Zangemeisters Bemerkung zu C. I. L. a a. O. No. 2416.

in diesen privaten lusschriften; denn unders kann man es doch füglich nich nennen, wenn und Wahlpogramme in den nennen, wenn isch fürf Wahlempfehlungen und Wahlpogramme in den Stucco der Säulen und Wählpogramme in Stucco der Säulen und Wählpogramme in Stucco der Säulen und Wände der Atrien und Peristyle im Innern von Habbauern eingekartzt finden") die hier für die Öffentlichkeit in keiner Weisbestimmt gewessen sein können. Auf deu besondern Inhalt dieser zum Theistenstanderen Wiederholungen der für die Öffentlichkeit bestimmten Dipinti kann hier niehe teingegange werden; interessant ist vor Allem die Thatssche im danzen, welche deutlich zeigt, wie lebhaft bewegt das öffentliche communale Leben zu Zeiten in Pompeji war, und wie die Wahlkämpfe die Gemüther erregten.

Neben ihnen dann, und zwar in ganz besonderer Ausdehnung, die Kämpfe der Ausdehnung, die Kämpfe der Ausdehnung der Kämpfe der Graffit i abgeben. Auch hier muss auf das Eingeln in das Einzelne verziehtet werden; von einigen dieser Inschriffen, welche uns die ausgegebenen liebelli mit den zum Kampfe geordneter Gladitoterenparen vergegeuwärigen, ist sehon ohen bei Gelegenheit der Dipinit gesprochen worden; andere und neben ihnen vielfache, wem zum größten Theile auch sehr robe Zeichungen, welche Gladitatoren verschiedener Waffengattungen, häufig, ja meistens mit ihren Namen, in den verschiedensten Seenen und Stadien der Kämpfe, gegen einander angebend, siegerich und besiegt, triumphirend und gefallen dasstellen, mochten als werthe Erinnerungen an die gesehenen Herrlichkeiten der heißgeliebten Spiele dienen. Auch von diesen Zeichnun-

gen ist Fig. 261 ein Prübchen, welches zugeleich zu Vergegenwärtigung des Schriftcharakters der Graftit dieuen kann. Rechts in etwater der Graftit dieuen kann. Rechts der Halle die Graftit dieuen kann. Rechts eileicht ein Gladiator, eine Treppe ileicht ein Gladiator, eine Treppe ileicht ein Gladiator, eine Treppe ileicht ein Gladiator, eine Treppe beiden des Amphilibeaters herzh, die eine soche des Amphilibeaters herzh, die eine Massikant inks sind wentger sicher ten beiden Pressense ilnks sind wentger sicher ten die einen Massikant oder den Procenutor auf



Fig. 261. Graffito mit Bild.

dem Tribunal und den Herold darstellen. Unsicher ist auch die Bedeutung der jetzt verlorrene Inschrift (1929): Campani rietoria uns cum Nuoreinia peristia (Campaner (Capuaner), ihr seid in einem Siege mit den Nueerinern ungekommen). Sie sit sehon seit langer Zeit und enverdings wieder, wohl nicht ohne Grund, auf jene Schlägerei im Amphitheater von Pompeji bezogen worden, über welche oben S. 14 f. berichtet ist. In eine uähere Auseinandersetzung über den Wortlaut der Inschrift kann her nicht eingetzeten werden.

Sowie die Erinnerungen aus dem öffentlichen Leben finden sich auch diejenigen aus dem Leben des Hauses und der Familie in nicht geringer Zahl an den Säulen und Wänden im Immern der Häuser angeschrieben, neben ihnen auch etliche aus dem Treiben der Gesellschaft. Ein Stück einer Buchführung über Schweinerfett und Knoblauch haben wir sehon früher (S. 249) in der Coze

<sup>\*)</sup> Zangemeister Bull. d. Inst. 1865, p. 183 sq.

di Olconio kennen gelernt. Ähnliches kommt auch sonst vor. Ferner finden sich Verzeichnisse von Kleidungsstücken, wie z. B. K. XXI. Maias tunica pallium nonis Maias fascia, VIII idus Maias tunicae III (sden 18. April eine Tunika ein Pallium, den 7. Mai eine Binde, den 8. Mai drei Tunikene), welche vielleicht, ju einem Falle wohl gewiss zur Wäsche gegeben, oder zu solcher vom Walker und Wäscher angenommen sind; Buchführung über Schusterarbeit und dergleichen mehr. Von besonderem Interesse ist uns der Einblick in eine antike Spinn- oder genauer gesprochen Webestube, ein Ergastulum der Selavinnen eines Hauses, welches uns das Verzeichniss von elf Mädehen verschafft, deren Namen nebst den von ihnen zu lösenden Aufgaben (pensa geschrieben pesa) wahrscheinlich ein dispensator, d. i. ein Aufseher des Ergastulum an eine Sänle, und zwar des Peristyl, nicht des Atrinm, wo die Webstühle zu stehn pflegten, in dem Eckhause der Strada della Fortuna (di Nola) und des l'ico degli scienziati geschrieben hat (1507). In diesem Verzeichniss heißt es

> VITALIS TRAMA PHSV FLORIINTINA PIISA - III AMARVLLIS PHSV, TRAMA - HT - STAMHN IANVARIA SVPTII PIISA III IIT - STA' PIIS DVA S HIIRACLA · PHSV STAMIN MARIA PH STAMUN LALAGII PIIS STAMIIN IANVARIA PILATRAMA FLORUNTINA PHSY TRAMA DAMALIS TRAMA PHSV S...RVSA TRAMA PHSV PAPTIS, PHSV TRAMA DORIS, PHSV STAMUN

Wenn dazu bemerkt wird, dass stamen den verticalen Aufzug am - aufrecht stehenden - Webstuhle, trama den schräge gekreuzten Aufzug, subte[men] die Kette des Gewebes bezeichnet und pensum die zum Spinnen zugewogene Wolle, so kann von einer Übersetzung des ganzen Verzeiehnisses abgesehn werden; es ist nur noch auf die zum Theil sehr poetischen Namen dieser Mägde (Damalis, Doris, Lalage, Amaryllis z. B.) aufmerksam zu machen, unter denen aber die Maria nicht etwa Maria zu lesen und als Christin oder Jiidiu zu betrachten ist, sondern Mária, als l'emininum zu Márius. Aber auch anderen häuslichen Notizen begegnet man. Mit feierlicher Angabe des Consulats ist auf der Wand des Atriums eines Hauses in der Strada della Fortuna (di Nola) die Geburt eines Eselchens am 6. Juli im Jahre 783 Roms = 29 n. Chr. verzeichnet (1555) so:

### L · NONIO ASPRENATE A · PLOTIO COS ASELLVS NATVS PRIDIE NONAS · CAPRATINAS

An einem andern Orte wahrscheinlich die Geburt von Lämmern im Jahre 784 R. = 30 n. Chr. vermerkt. Auch sehr vergängliche persönliche Leiden finden wir insehriftlich verewigt, so wenn Jomand der Mitwelt kundthat und der Nachwelt, letattere freilich ohne Absich, hinterließ, dass er den Schunghen habe | pitulta me tenef. Aus dem geselligen Leben aber ist eine Erimerung folgende Notiz über ein Ballspiel in der Basilika [1936]: zhaimstan, Epaphra, Tertius ludant zum Hebysto, Iucundus Nolamus petat, numeret Citus et Status Amianhlo], in welcher die Rollen and is eisben Theilnehmer vertheilt werden, die ersten vier sollen den Ball sohlagen, der füsfte ihn holen und die zwei letzten die Ginge zählen. Aus einem Ballspiel stammt auch (das. 1926) der an sich gutmitthige Spott über den sehn hier genannten Epaphra, von dem es helit plüterepas non set (ist kein Ballspieler) und der eine sehn stadtlekannte Persönlichkeit gewesen zu sein scheint, in mehren Graffiti wieder vorkommt und sich die grüßten Abscheiluchkeiten anchsagen lassen musse

Diesen häuslichen und geselligen Inschriften fügen sich diejenigen an. welche sich auf Wirthshäuser und Schenken und das Leben in ihnen beziehn. Die Anzeige des Wirthshauses »zum Elephanten« haben wir oben (S. 379) kennen gelernt; hier sei zunächst erinnert, dass sich hier und da in den Straßen Empfehlungen von Wirthshäusern, Schenken oder Läden eingekratzt finden, z. B., allerdings nicht sieher (2324); L. Sentius Celsus adeas Liani (?) taberna[m] ad dex tram] . . . (\*besuche des L. Taverne rechts an der und der Straße); auch die Worte taberna[m] Appii sind wohl das Fragment einer solchen Empfehlung, eine dritte anderer Art, so interessant sie ist, muss hier übergaugen werden\*). Ferner finden wir in mehren Hospitien, namentlich in dem schon früher (S. 380) erwähnten im Vicolo di Eumachia No. 15 an den Wänden der Cubicula eine Menge von Namen, welche ein Fremdenbuch vertreten, so manches Interessante sich in diesen Namen, in den Angaben über Stand und Herkunft findet \*\*), wir müssen, um gelehrte Erörterungen zu vermeiden, daran vorübergehn. Ohne Commentar aber versteht Jeder den Stoßseufzer eines Verliebten (2146) aus demselben Wirthshause: Vibius Restitutus hie solus dormivit et Urbanam suam desiderabat (»V. R. schlief hier allein und sehute sich nach seiner Urbanas). Aus der Schenke stammen aber beispielsweise folgende Inschriften: unter einem Bilde im Innern einer Schenke, auf welchem ein Soldat dem Schenksclaven den Becher reicht, steht (1291): da fri qi dam pusillum (sgieb ein wenig kalten Trunk !s), eine andere ietzt zerstörte Inschrift an demselben Orte ebenfalls mit einem Bilde (1292) lautete: adde calicem Setinum (sthu ein Maß Setinerwein hinzus, nämlich zu dem Gemisch, das dem Gaste nicht stark genug sein mochte). Über ein in einer Kneipe Reg, VI, 14, 36 aufgefundenes und ausgehobenes Gemälde mit Kneipscenen und auf dieselben bezüglichen Inschriften \*\*\*) lässt sieh aus Gründen nicht ausführlich beriehten. Dasselbe ist friesartig augeordnet und bietet vier Darstellungen neben einander. Die dritte zeigt zwei Männer beim Würfelspiel

<sup>&</sup>quot; Vgl. C. I. L. a. a. O. No. 1751 und N. Rhein, Mus. 1862, S. 138 mit Taf, 1.

<sup>\*\*)</sup> Zangemeister, Bull. d. Inst. 1865, p. 179 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gemälde ist veröffentlicht in den *Notizie degli seasei di ant.* 1876, *tan.* 7; mit Text p. 193 sq. und in Presubna: Pompoji, d. neuesten Ausgrabungen, 2. Aufl. Abth. 5, Taf. 6 u. 7; über die Inschriften yel; Bull. d. Inst. 1878, p. 192 sq.

und aus den Inschriften geht hervor, dass sie über den von dem einen oder von dem andern gethanen Wurf in Streit gerathen. Dieser droht in dem vierten Bild in Thätlichkeiten auszuarten, welche in den Beischriften von gegenseitigen Beschimpfungen begleitet sind. Der Wirth aber tritt hinzu mit den über ihm geschriebencu Worten: sitis foris rixsatiss (hinaus! zankt euch draußen). Hier wird es erlanbt sein, des ebenfalls auf den Trunk bezüglichen Inhalts wegen eine Inschrift nicht von einer Wand, sondern von einer 1763 in Pompeii gefundenen Weinamphora (2776) anzufügen: presta mi sinceru mi sic te amet quae custodit [hortum Venus segieb mir reinen Wein, so liebe dich Venus, welche den [Wein- Garten schützts], Worte, die der Gast zum Weinbauer spricht, welcher ihm Wein ansschenkt. Von einem starken Durst legt folgende Inschrift aus der Basilika (1819) Zeugniss ab: Suaris vinaria sitit, rogo vos, et valde sitit (»Suavis dürstet nach ganzen Flaschen, ich bitte euch, er dürstet gewaltigs \*), der hinzugefügt ist: Calpurnia tibi dicit vale (sCalpurnia die Schenkin | sagt dir : wohl bekomm's [a]. Die interessanteste dieser Schenkinschriften aber ist die im Atrium der Casa del orso gefundene (1679), welche so lantet: Edone dicit: assibus hie bibitur, dipundium si dederis meliora bibes, quantus (f) si dederis vina Falerna bibes (Edonc = [Hedone, das ist die Kellnerin] sagt: hier trinkt man für ein As; giebst du ein Doppelas, so wirst du bessern Wein trinken : wenn du viere bezahlst trinkst du Falernergewächse). denn dies scheint der Sinn zu sein, da die Lesung oder Erklärung des quantus, das eine Unregelmäßigkeit in den Satz bringt, nicht über allen Zweifel erhaben ist: die Bedeutung des Ganzen ist klar, und prächtig ist, wie der edle Falernerwein am Schlusse die poetischen Anklänge der ganzen Inschrift in einen regelrechten Pentameter sammelt. Die Verwünschung eines betrüglichen Kneipwirths ist oben (S. 480) unter den Versen mitgetheilt worden.

Wir beschließen diese kleine Übersicht mit der Erwähnung der wenigen mehr oder weniger sicheren Notizen über Juden und Christen in Pompeji, welche sich bisher gefunden haben. Dass Juden in Pompeji gelebt haben, ist bei dem schwunghaften Handel, welchen die Stadt betrieb, an sich wahrscheinlich genug, die sicheren Beweise ans Inschriften aber sind noch ziemlich vereinzelt. Was sich von ihnen hat auftreiben lassen, hat Garrucci im Bullettino Napolitano n. s. 11, p. 8 zusammengestellt, doch ist von seinen Beweisstücken das Vorkommen eines auscheinend semitischen Namens Meraob in einer der schon oben (S. 465, Note \*\*\*) erwähnten griechischen, nicht entzifferten Inschriften nur schwach, viel bedeutender die mehrfache Wiederholung des Wortes verpus in Dipinti, da dieses eine aus Juvenal (Sat. 14, vs. 104) u. A. bekannte Bezeichnung der Juden ist, welche sich schwerlich anders wird erklären lassen. Ganz vereinzelt, aber doch wohl nicht zu bezweifeln ist die Erwähnung von Christen in einer mit Kohle geschriebenen Inschrift in dem Hause No. 26 des Vico dei lupanari (679). Zum größten Theile verwischt lässt sie mit der nöthigen Sicherheit nur das einzige, aber wohl

<sup>1)</sup> Die Übersetzung folgt der Erklärung Jahns, Jahrbb, des Alterth. Vereins im Rheinlande XIII. S. 106, aber vgl. denselben in Ber. d. k. sichs. Ges. d. Wiss. IX, S. 196, Note 32. Sweete kann auch fem, und als Schenkin bezeichnet sein.



Eine pompejanische Quittungstafel wiederhergestellt

entscheidende Wort (CHRISTIAN., erkennen, welches speciell auf die nermische Christenverfolgung zu beziehn, wei dies gesechen ist, allerdings kein geuügender Grund vorliegt. Eine unzweifelhaft christliche Lampe, welche nach Annahme der Akademiker von Hervalauenn im Jahre 1756 in Pompeij gefnuden sein soll, gehärt dem vierten einrätlichen Jahrhundert au"), kann also zur Lösung der Frage über die Anweseuheit von Christen in keiner Weise benutzt werden.

Um die Reihe der kleineren inschriftlichen Denkmäler des Verkehrs und des Lebens in Dumpeji, welche durch eine Übersetzung und einige Worte der Eläuterung zum Verständniss gebracht werden konnten, nicht durch solche zu unterbrechen, welche eine eingünglichere Erklärung nötlig machen, hat die Mittheilung des interessautesten Inschriftenfundes bis hieher, an den Schluss des Capitels versehoben werden müssen. Es handelt sich nur die Quittung stafe lu des Bankhalters L. Caccilius lurendus swig. Dieselben wurden am 3. und 3. Juli 1875 in deut durch sie seinen Namen nach hestimmten Hause Reg. V., 1. 26 gefunden, und zwar anf der Höhe des ersten Stockwerks über der Portiens des Peristyls, songfältig neben einander gepackt in einer hölzernen Kiste, welche selbst zu sarkt verkohlt war, um erhalten zu werden, während es gelang, ihren Inhalt, chen die Quittungstafeln, hiere 127 an Zahl, mit unvergleichlicher Geschichliekheit zu bergen, mehr oder weniger gut erhalten in das Museum nach Neupel zu bringen und zum grüßen Theile zu entziffern.

Diese Quittungstafeln, welche, wie schon ihre Verpackung in eine Kiste und ihre Aufbewahrung im ersten Stockwerke der Privatwohnung schließen ließ und wie die Daten, deren jüngstes ans dem Jahre 62 u. Z. stammt, bestätigen, ein alter, zurückgestellter Besitz, sind meistens Triptychen, nur wenige Diptychen, d. h. sie bestehn, wie die ideale Reconstruction eines Triptychon in der beiliegenden Abbildung zeigt, aus drei mit einander verhundenen Holztafeln, deren Größe zwischen 0.137 × 0.120 M. und 0.100 × 0,053 M. sehwankt. Von den sechs zur Aufnahme von Schrift geeigneten Seiten, welche sie darhieten, sind die beiden äußersten. 1 und 6 unbesehrieben und bilden die Decken. Die Seiten 2 und 3 wurden durch einen umgeschlungenen, durch Löcher in den Rändern gezogenen Faden zusammengeschlossen und enthalten die Haupturkuude nebst den Namen und den Siegeln der Zeugen; die Seiten 4 und 5 blieben offen und enthalten die Nebenurkunde nebst der Unterschrift und dem Siegel des Ausstellenden und den Namen und Siegeln von Zeugen. Die Seiten 2, 3 und 5 sind in der Mitte, bis auf einen umgebenden Rand ausgetieft und waren in dieser vertieften Mitte mit Wachs ausgefüllt, in welches die Urkunden mit dem Griffel geschrieben wurden; die 4. Seite zeigt nur eine Vertiefung für die Wachssiegel des Quittirenden und der Zeugen, deren Namen auf der neben der Vertiefung (oft zu beiden Seiten derselben, welche in der Mitte liegt) stehn gelassenen Fläche mit Tinte geschrieben wurden. Auf dem obern Rande der Tafeln steht oft eine Überschrift (Inhaltsangabe) der Urkunde.



<sup>\*)</sup> Garrucci, Bull. Napol. n. s. II, p. 8 a. E.

Ihrem Inhalte nach zerfallen die Tafeln a) in Auctionsquittungen , d. h. Quittungen über von L. Caecilius Iucundus ausgezahlte, aus Anetionen stammende Gelder und b) Paehtquittungen, d. h. Quittungen über von dem Genannten gezahlte Pachtgelder für die von ihm gepachteten Gemeindegrundstücke.

Mit den Auetionsquittungen verhält es sich, wenn, der gebotenen Kürze wegen, Alles, sei es auch mannichfach interessant, hinweggelassen wird, was nicht streng zum Verständniss der Sache gehört, folgendermaßen.

Bei allen Arten von Verkäufen war es in der römischen Welt üblich, den Weg der öffentlichen Auction zu beschreiten, wobei jedoch der Verkäufer in den allerseltensten Fällen das Geschäft selbst besorgte. Da man nämlich bei auch nur einigermaßen beträchtlichen Gegenständen ein bestimmtes Auctionslocal und ein geschultes Personal für Ausrufung, Rechnungsführung, Beitreibung des Geldes nöthig hatte, so bediente man sieh eines Mittelmannes. des coactor. Dieser tritt nun dem Publieum und dem Käufer gegenüber als Verkäufer auf, stellt die Zahlungsbedingungen fest und bürgt seinem Auftraggeber für die Zahlung, welche er in der Regel sofort leistete, auch dann, wenn er selbst dem Käufer Credit geben musste. Hiezu hatte er selbstverständlich Betriebscapital nöthig und so komut es, dass bei nur einigermaßen erheblichen Gesehäften der coactor ein argentarius, d. h. ein Baukier oder Bankhalter sein musste und dass er gewöhnlich als coactor argentarius oder auch nur als argentarius bezeichnet wurde.

Für die oben bezeichneten Leistungen und für die weiteren Geschäftsunkosten, für das Local, die Ausrufer (praecones), die Bedienung und die Rechnungsführung, endlich für eine dem Staate zu leistende Abgabe von 1% des Kaufgeldes erhielt der argentarius seinen al.ohns (merces), welcher in der Regel 2 % (== 1/50. squinquagesimas) der gesammten Kaufsumme betrug, bei kleineren oder schwierigeren Geschäften aber höher berechnet werden konnte und in einem uns vorliegenden Falle von L. Caccilius Incundus mit 8% berechnet worden ist. Diesen Lohn des Auctionators hatte der Käufer als Zuschlag zu seinem Gebote zu erlegen, während dem Verkäufer die ganze Summe gut geschrieben und die Auctionskosten verrechnet, d. h. abgezogen wurden. Vom Käufer also wurden 102 statt 100 erhoben und der Anftraggeber quittirte seinem Mittelsmann beim Empfange des Auctionsbetrages über 102 »weniger den Lohn» (mercede minus). Die Geringfügigkeit des Lohnes (wir sagen in unserem Geschäftsleben »der Provisiou«) des Auctionators erklärt sich nur aus der großen Zahl der von ihm besorgten Geschäfte, und eben diese große Zahl und der wenigstens zum Theil beträchtliche Umfang der Geschäfte (die höchste dem L. Caecilius ausgestellte Quittung lautet auf 38079 Sesterzen, in runder Summe 5270 M.) macht es begreiflich, dass die argentarii zu angesehenen und vermöglichen Leuten wurden, dergleichen unscr pompejaner Bankhalter nach Ausweis seiner Wohnung geworden zu sein scheint.

Die Quittungen selbst nnn, in welchen stets L. Caecilius Iucundus als der Zahlende erscheint, dem die Quittung ausgestellt wird, während der Empfangende und Quittirende, einige Wiederholungen abgerechnet, stets wechselt, zerfallen in zwei Formen, welche sich zugleich als eine ältere und jüngere erweisen.

Die erstere Form, welche, neun Fälle ausgenommen, den Inhalt der verschlossenen Tafeln (Seite 2 und 3, »Haupturkunde«) ansmacht, darf man als das Protokoll einer mündlichen Verhandlung vor sieben (oder mehr) Zeugen, römischen Bürgern bezeichnen, abgefasst und gesehrieben (stets von derselben Hand auf der 2. Seite) von dem Zahlungsleistenden, während von dem Empfänger in der dritten Person gesprochen und von diesem erklärt wird, dass er die Zahlung der aus seiner Auetion stammenden Gelder von L. Caecilius Iucundus bar ausgezahlt erhalten habe (numeratos se accepisse dixit). Auf der dritten Seite stehn dann die Namen der sieben (oder mehr) Zengen, oft nebst Namen und Siegel des Quittirenden. Auf die vor Zeugen (testato) geführte Verhandlung und Empfangserklärung (acceptilatio) des Quittirenden wird dann in der (offenen) Nebenurkunde (Seite 4 mit den Worten facta interrogatione tabellarum signatarum) verwiesen. Und weil es sich um eine mündliche Verhandlung und deren protokollarische Aufnahme vor Zeugen handelt, findet niemals eine Stellvertretung des Quittirenden statt, wie dies in den Nebenurkunden der Fall ist. Die Nebenurkunden nämlich auf der vierten und fünften Seite enthalten nur in drei Ausnahmefällen eine Wiederholung der Haupturkunde, der Regel und dem Wesen nach sind sie von der eigenen Hand des in der ersten Person redenden Empfängers geschriebeue [chirographum), unmittelbare Empfangsbescheinigung (scripsi me accepisse), bei welcher es auf die eigenhändig vollzogene, unterzeichnete und untersiegelte Schrift aukomnit, wobei, der Vorsieht wegen, Zeugen in beliebiger Zahl beigezogen werden können, aber nicht müssen, so dass sieh lediglich von dem Empfänger des Geldes vollzogene Quittungen finden. Eben deswegen kann bei diesem Acte Stellvertretung stattfinden und muss dies, wo es sich um des Schreibens unkundige Personen handelt, um welche es sieh in Pompeji wohl immer gehandelt haben wird, da unter den Vertretenen sich fünf Fraueu finden.

Da, wie gesagt, die Form der Haupturkunde die ältere ist, findet sie sich auch unter den datirten Quittungstaffen des 1. Caceilius lucundus nur bei den beiden ältesten (vom 7. November 27 und vom 10. Mai 54 n. Z., jin der Nelenurkunde wiederholt. Unter den chirographischen, datirten Quittungen ist die älteste vom 29. Mai 54. Es scheint also, dass bis zum Tode des Kaisers Claudius die ältere Form die altein giltige war; seitdem trat die eigenhändig esschriebene Nebenquittung auf und endlich (wie in neun der hier behandelten Fälle) gab man die ältere Form ganz auf und die Form der Nebenurkunde ist auch diejenige der Haupturkunde. Oder man begnügte sich mit einer einzigen eigenhändig zeschriebene und vollzogenen Quittung.

Von deu Auetionsgelderquittungen unterschieden sich die Pachtgelderquittungen unschat dadurch, dass bei ihnen in allen Fällen der Gemeindesclave (servus actor; colonorum colonius Venerius Cornelius servus oder kützer: colonius eureus) der Unitirende ist, der aler (als Unfreier) giltig nur quittiren konnte, wenn zu seiner schriftlichen, unterschriebenen umd untersiegelden Erklärung, das Geld empfangen zu haben, die Vollmacht der zur klagharen liettreibung der Geleder berechtigten Gemeindebeaunten hinzukam, welche deshalb die Urkunde ebenfalls zu unterschreiben und zu besiegeln hatten. Eben dies zeigen auch die pompejanischen Urkunden, deren ältere von dem Gemeindesclaven Secundus und deren jüngere von demjenigen Namens Privatus ausgestellt und welche, da es Quaestoren in der hier in Rede stehenden Zeit in Pompeii nicht gab, von den Rechtsduovirn, entweder von beiden, oder doch von einem derselben mit unterschrieben und besiegelt sind. Denn ein Fall (No. 127), in welchem der servus actor allein unterzeichnet hat, kann nur als eine Interimsquittung gelten, währeud auch die Fälle, wo neben den Rechtsduovirn noch ein weiterer Zeuge mitunterschrieben hat, als Ausnahmen erscheinen.

Eine weitere Abweichung der l'achtgelder- von den Auctionsquittungen besteht darin, dass bei jenen zur Bestimmung von Ort und Zeit die Gemeindebehörden (Duovirn) an der Spitze stehn, deren Namen das Datum (Tag und Monat) folgt, während die Consuln erst am Schlusse bei der Ortsangabe genannt werden, wogegen in den Auctionsquittungen die Gemeindebehörden unerwähnt bleiben.

Mit Übergehung mancher Einzelheiten, welche sich in Kürze nieht erörtern lassen, wie das Verhältniss der Fälligkeitstermine zu den Zahltagen, die Vermerke über früher bereits erfolgte Theilzahlungen u. dgl. m. ist nur noch auzuführen, dass die Zahlungen auf Grund eines mit der Gemeinde abgeschlossenen Pachtvertrages erfolgen, als dessen Gegenstand 1) eine Weide mit dem Pachtzins von 2675 sest. (pp. 573 M.), 2) eine Zeugwalkerei (fullonica) mit 1652 sest, (pp. 380 M.) Zius und 3) die Erbpacht eines der Gemeinde gehörigen Grundstückes (fundus) erscheint, in welcher L. Caecilius Incundus jährlich 6000 sest. (pp. 1286 M.) erlegte. Das Genauere über dies letzte Rechtsgeschäft lässt sieh hier nicht darlegen.

## III.

# Zweiter oder artistischer Haupttheil.

## Einleitung und Allgemeines.

Es ist schon in der allgemeinen Einleitung hervorgehoben worden, dass
die Mommente Pompejis außer in antiquarischer auch in künstlerischer Richtung unser lateresse in Anspruch nehmen, und ehenso wurde in kurzen Zügen
dargelegt, unter welchen Gesichtspunkten dies der Fäll sei. Obgleich nun die
antiquarische und die künstlerische Betrachtung vielfach in einander greifen
und daher im ersten Theile dieses Buches mancherfei terchnische und künsterische Einzelbeiten, welche für die Baugeschichte Pompejse von entscheidender Bedeutung sind, haben berührt werden müssen, ist es doch zweckmäßig erscheinen, die beiderdei Gesichtspunkte so viel wis möglich getreunt
zu halten, um sowohl der antiquarischen wie der künstlerischen Betrachtung
ihre Einheitünkeit und Übersichtlichkeit zu wahren und der letztern die
Hervorbebung maucher Gesichtspunkte zu ermöglichen, welche sich mit den
gegeustfänlichen Eförterungen nicht wohl verbinden ließen.

So wenig aber im antiquarischen Theile die öffentlichen und privaten Gelsäude Pompeijs nach Maßgabe der Chronologie der Baugeschichte haben dargestellt werden können, da es galt, sie unter Zusammenfassung des gegenständlich Gleichartigen und Zusammengchörigen und dewegen sieh unter einander Erlänternden zur Übersicht zu bringen, so wenig kann hier eine rein kunstgeschichtliche Abfolge der Hetrachtung, wie sie vielleichte rewartet wird, unternommen werden. Der Grund davon liegt darin, dass die Reste der früheren Perioden von dem was aus den letzetne/Zeiten Dumpiejs, zwischen dem Erübeben von 63 und der Verschittung stammt, selbst anf dem Gebiete der Architektur und der mit dieser zumüchst zusammenhangenden Wanddecontion um plastischen Ornamentik in dem Maß überwuchert wird, dass sie mehr oder weniger mübsam aufgesusielt und als das was sie sim derwiesen werden missen, während eine kunstgeschichtliche Anordnung der mit der Architektur nicht verbundenen Seulutzurwerke, und der Herordviringungen des Kumsthandweckes, so gewiss unter

beiden Älteres und Jüngeres unterschieden werden kann, nur zu sehr dürftigen und vielfind: werifelhaften Ergebnissen führen würde. Wenn gleichwohl in antiquarischen Theile nirgend versäumt worden ist, die Monumente innerhalb der gleichartigen Gruppen so viel wie möglich baugeschiehtlich zu ordnen, oder wenigstens auf die Periode ihrer Entschung hinzuweisen, so soll hier eine allgemeine kunstgeschiehtliche Überzieht über die Entwickelung der Künste in Pompeji der Einzelbetrachtung der verschiedenen Gattungen von Kunstwerken vorangeschiekt und an diese in den späteren Capiteln erinnert werden.

Die drei oder vier Hamptperioden der pompejanisehen Bau- und Kunstgeschiehte sind sehon oben S. 36 bezeichnet und kurz charakterisirt worden.

Aus der ältesten Periode, deren Begiun wir nicht bestimmen köunen und welche am sichtesten durch die Kalksteinhäuser bezeichnet wird, während hit ohne Zweifel der griechische Tempel auf dem Forum triangulare (s. 8. 85) und doch währscheinlich die Mauer in ihrer ursprängichen Gestatt ohne Thürme angehört (8. 43), lässt sich von Resten der bildenden Kunst mit Sicherbeit nichts nachweisen. Zugeschrieben sind ihr ein Sinafragment mit einem Löwenkopf als Wasserspeier von bemalter Terrenotta (abgeb, bei Fiorelli, offi sexaci di Pompei del 1861 al 1872 tor. 20 und bei v. Robden, Die Terracotten von Pompeji, Stutty, 1880 Taf. 1, yz. 8. 31), welches man als von den griechischen Tempel herstammend betrachtet (s. oben S. 85) und welches in seinen schönen und kraftvollen Archaismus dieser Herkunft wenigtens würdig erscheint.

Anders und wesentlich besser stehn die Sachen für die zweite Periode, die Blüthezeit der in künstlerischer Beziehung unter griechischen Einflüssen stehenden oskischen Cultur, der s. g. «Tuffperiode», zugleich derjenigen des ersten Decorationsstiles, welcher die Friedenszeit zwischen dem hannibalischen uud dem Bundesgenossenkrieg (etwa von 200-80 v. u. Z.) umfasst. Dieser Periode, welcher die hauptsächliehsten Säulenbauten (die Porticus des Forums iu ihrer ältern Gestalt, diejenige des Forum triangulare, der Gladiatorenkaserne), der Juppiter- und der Apollotempel, die Basilika, die Stabianer Thermen, die Palaestra, das größere Theater und die alten vornehmen Häuser des Fauns, des Labyrinths, des Sallust u. s. w. in ihrer Anlage und die letzteren auch ihrem Hauptbestande nach angehören, ist zunächst eine ausgiebige Verwendung der Terracotta zu plastisch verzierten Baugliedern, Simsen, Wasserrinnen und Wasserspeiern zuzuschreiben, dergleichen wir vom Apollotempel (v. Rohden a. a. O. 2 und Holzselmitt 22 a. b), wahrscheinlich von den Stabianer Thermen (das. 7 u. 8) und aus den Häusern des Fauns (das. 5, 2. 6, 1, 21, 1 u. 2, und Holzschnittfiguren 32 u. 33) und des Sallust (das. 5, 1. 6, 2, vgl. S. 9 u. 10) kennen, um von weniger Sicherem zu schweigen. Aber auch zu Friesen scheinen Terracottareliefe damals verwendet worden zu sein, wie die Platten mit Nereiden aus der Casa del Fauno (das. 21) und die verwandten ungewisser Herkunft (das. 20, vgl. die Fragmente eines großen Frieses mit Reiterkämpfen das. 22 und Holzschnitt Fig. 12) zeigen. Nieht minder gehören die in Tuff gehauenen Köpfe an den Schlusssteinen der Bogenwößbungen des Nolaner Thores und des großen Theaters (s. oben S. 51 f. u. 158) dieser Periode. Für die sehöue Hermesherme im Apollontempel (oben S. 101) ist dies

wenigstens nicht unwahrscheinlich. Ob dagegen ebenfalls ihr oder oiner spätern Zeit die Mamrorcopie des polykletischen Doryphoros in der Plalester zumaschreiben sei, wird durch die oben S. 151 besprochene Art der Aufstellung zweifelbaft. Wichtiger aber als alles bisber Erwähnte ist, dass während Wandiger, aber bewinder ing des während Wandiger, aber bewinder ing des während ist, aber die Sieden der Sieden der Gena die Frause (s. oben S. 349 ff. u. vgl. unten Cap. 4) nit dem Ian diese oskischen Patricierhause geleichzeitig senion. Ob dies auch von der vorterflichen Statutete des tanzenden Satyrn (s. S.549.5) gelte und wenn von ihm, dann auch von einigen anderen, ihm an deren, här and mahren, ihm an Mamron (s. G.3.2) sagen, welches in den von Nissen dem Mains Castricians zugesprochenen, seiner Aulage nach altoskischen Hause (s. oben S. 56 f.) gefunden worden ist.

Der frühesten Periode der römischen Herrschaft von der Gründung der sullanischen Colonie bis zur Herrschaft des Angustus, also etwa dem halben Jahrhnndert von 80-30 v. n. Z., dem von hervorragenden öffentlichen Banten das kleinere Theater, das Amphitheater, die kleineren Thermen und der Tempel der capitolinischen Gottheiten (s. g. Aesenlaptempel oben S. 110 ff.) gehören, sind zunächst mit Sicherheit nur die mit diesen Bauten verbundenen Ornamentschlpturen, also die in Tuff gehauenen Atlauten des kleiuern Theaters (s. v. Rohden a. a. O. Taf. 26, 1) und die durchans stilverwandten thönernen im Tepidarium der kleineren Thermen (das, 25), weiter mit Wahrscheinlichkeit die nur in einem beträchtlichen Bruchstück erhaltene Terracottastatuette der stadtschitzenden Minerva aus der porta della marina (das. 31, vgl. oben S. 53) zuzuweisen, während vielleicht auch eine Anzahl von Stirnziegeln mit Götterköpfen, welche sich durch die Güte ihrer Technik und die Euergie ihres Formenausdrucks vor anderen auszeichnen (s. von Rohden Taf. 11 mit S. 34), von Bauten dieser kurzen Periode herstammen. Dagegen sind ohne Zweifel nicht ihr, sondern der letzten Periode Pompejis nach dem Erdbeben die thönernen Götterbilder des s. g. Aesculaptempels zuzuschreiben, s. von Rohden Taf. 29 mit S. 20 f. und 42 f.; vgl. oben S. 112. Anf die Wanddecoration und die zu ihr gehörigen Gemälde soll weiterhin zurückgekommen werden.

Auch in dem letzten Jahrhundert Pompejis wird man zwei Perioden seines Knustlebens zu unterscheident haben, derem Trennung ungefähr durch die Thronbesteigung Neros (54 n. Chr.) beseichnet wird. Die frühere, eharnkterrisitt durch die Blithe des dritten Decorationstiles, steht an Giste der Kunstleistungen in der Hanptsache hinter der zweiten und dritten kaum zurück, von denen sie sich durch Verfeinerung und Eleganz unterscheidet, während die letzte, durch den vierten Decorationstil bezeichnete, in mehr als einer Hinsieht eine Verfalbzie genannt werden muss

Am wenigaten sicher datirt sind an sich die plastischen Mouumente. Einen Maßtab für das, was wir von solchen der einen und der andern Periode zuzu-weisen haben, bieten uns die zu den datirten öffentlichen Bauten gebörzenden, mit ihnen als gleichzeitig zu erachtenden Schlyturen. Da sei denn für die frühere Zeit and ich im Tempel der Portuna Augusta gefundenen Statuen oben.

S. 115 f.), an die Porträtstatuen der kaiserlichen Familien in der Capelle des Macellum (S. 124), an das Altarrelici im Heilightume des Gernius Augusti S. 118 f.), an die Statue der Concordia Augusta und die Porträtstatue der Eumaachia in dem nach dieser letztern genannten Gebäude S. 134] erinnert. Für die spatrer Zeit bietet uns anneantlich der nach dem Erdbeben von Gruud aus neu gebaute Tempel der leis nebeu mancherlei architektonischen Ornamentstücken in gebraunten Thom (s. vom Rohden Taf. 17), 24, 1. 26, 2 und dem Holzschnitt Fig. 39), zu denen sich die Stuccordicfe an dem s. g. Purgatorium (oben S. 199) gesellen, in deu S. 106 ; genantnen Statuen der Venas, der läs und des Barchus (s. miten Fig. 259) nebst der Herme des Norbanus und dem Fingenatet einer Sphius von Terractott (von Rohden Taf. 33) die erwünschten Muster, selche church die Thonstatuen aus dem s. g. Aeseulsptennel vermehrt werden.

Nach Maßgabe dieser Muster wird man nicht zweifelhaft sein, das allermeiste was sich von Decorationsstatuen von Marmor und Thon in den Privathäusern gefnuden hat, so gut wie die nur roh zugehauenen, auf einen Stucküberzug berechneten Grubstatuen von Tuff der letzten Periode zuzuweisen und nur für wenige Ausnahmen eine frühere Entstehung anzunehmen. Zu diesen Ansnahmen wird man unter den Marmorstatuen wohl die archaistische Artemis (Fig. 281) zu rechnen haben, welche einer anderweitig bekannten Liebhaberei der augusteischen Zeit für die alterthümliche Kunst entspricht, unter den Terracottawerken am sichersten die sehöne, wenn auch noch nicht sicher gedentete Statuette eines bärtigen sitzenden Mannes (bei von Rohden Taf. 32), welche auf ein griechisches Original zurückgeht, so wie den elegant und edel gestalteten Atlanten (das. 26, 2), welcher einen Tischfuß bildet. Von den decorativen Marmorsculpturcu dürften am ersten mehre der kraftvoll und schön modellirten und vortrefflich ausgeführten Tischfüße, zum Theil nachweislich griechische Arbeiten, von deueu im letzten Capitel des I. Haupttheiles gesprochen worden ist und von denen dort einige erlesene Muster mitgetheilt sind, der frühern Zeit zugeschrieben werden dürfen.

Anders als mit den Marmorstatuen und Terracottawerken steht es mit den größeren Bronzefiguren, deren örtliche Entstehung in Pompeji außerdem im allerhöchsten Grad unwahrscheinlich ist. So wie sich unter ihnen weitaus das Beste findet, das in Pompeji von Kunstwerken zu Tage gekommen, so wird man, was schon oben bei Erwähnung des tanzenden Satyrn berührt worden, für manche derselben einen wesentlich ältern Ursprung in wirklich guter Kunstzeit und eine Herkunft aus Griechenland anzunehmen geneigt sein, obgleich sich unter ihnen, vielleicht abgesehn von dem Apollon aus dem Hause des Popidius Secundus (unten Fig. 282), nicht allein keine Arbeit irgend eines namhaften Meisters, ja nicht einmal eine namittelbare Copie nach irgend einem uns bekannten griechischen Originalwerke nachweisen lässt. Nur für weuige, durch eine gewisse Leere und Glätte auffallende Bronzefiguren, wie z. B. die in Fig. 283 abgebildeten, wird man unter die Periode des Augustus herabzugehn Grund haben. Von kleinen Bronzesigillen ist hierhei so wenig die Rede wie von den kleinen Thonfiguren, von denen bei von Rohden Taf. 37 ff. eine Auswahl abgebildet ist nud welche ihrer Hauptmasse nach unzweifelhaft

örtlicher Fabrikation und den letzten Jahrzehnten der Stadt angehören. Die malerische Wanddecoration auch dieser letzten Perioden kann erst weiterhin in einem andern Zusammenhang erörtert werden und dasselbe gilt von den Hervorbringungen des Kunsthandwerkes.

Aus dieser kunstgeschichtlichen Übersicht, mit so flüchtigen Strichen sie auch skizzirt sein mag, wird man wohl von vorn herein den Schluss ziehn, dass man in Pompeji keine oder doch nur recht wenige Meister- und Musterwerke der Kunst zu suchen hat, womit freilich durchaus nicht gesagt werden soll, dass sich nicht manches Schöne und Erfreuliche fände. Aber nicht diese aus der Masse hervorragenden Stücke, welche man ja leicht aussondern und zusammenstellen könnte, oder doch nicht sie allein und nicht einmal vorzugsweise sie sind es, welche ein näheres Eingehn auf die in Pompeji vertretene Kunst rechtfertigen; es ist vielmehr auch auf dem künstlerischen wie auf dem antiquarischen Gebiete das Ganze als solches, es ist der Zusammenhang alles Einzelnen unter einander und mit dem gesammten Leben der antiken Stadt. was der kleinen pompejanischen Kunstwelt ihren eigenthümlichen Reiz und ihre große Wichtigkeit für die Forschung verleiht. Denn es giebt auch unter diesem Gesichtspunkte keinen Ort auf Erden, wo die Hervorbringungen der bildenden Künste von der Architektur an durch Plastik und Malerei und durch das Kunstgewerbe in seinen verschiedenen Zweigen bis hinab zum reinen Handwerk auch nur annähernd in gleicher Vollständigkeit erhalten wären; und wenngleich das Gesammtbild, das wir von der Kunst in Pompeji empfangen, nur dasjenige seiner letzten Periode ist, in welche die Reste der Vergangenheit mchr oder weniger vereinzelt hineinragen, so ist doch auch dies unschätzbar, mit nichts in der weiten Welt zu vergleichen und mehr als sonst irgend etwas geeignet, um uns die Kunst als einen organischen Bestandtheil des antiken Lebens erkennen und empfinden zu lassen.

# Erstes Capitel.

## Die Architektur und das Bauhandwerk.

#### Erster Abschnitt.

## Material und Technik. 200)

Eine etwas eingehendere Zusammenstellung der Materialien, aus denen die pompejnischen Bauereke aufgeführt sind, rechtfertigt sich nicht allein dadurch, dass mit dem Material die Technik auße engste zusammenhangt, sondern weiter und nicht am wenigsten dadurch, dass diese Materialien eine der wesentlichsten Handhaben zur Bestimmung des Alters der Bauten und demgemäß zur Herstellung einer Baugeschichte der Stadt darbieten. Im Allgemeinen findet sich in Pompeji wie in der ganzen Welt daspinge Material zu den Bauten verwandt, welches am Orte selbst oder in seiner nachbarliehen Ungebung zu gewinnen war; und sowie das in seinem Pentelikos mamorreiche
Attika in seinen öffentlichen Monumenten fast nur Marmorbauten aufnuweisen
hat, wie in anderen Gegenden Griechenlands bald Sandstein, bald Kalkstein,
hald Tuff gebrochen und verhaut wurde, so sind in Pompeji hauptsächlich
solche Gesteinarten verwendet, welche in der Nahe oder doch in nicht allra
großer Entfermung gewonnen wurden und noch heute nachweisbar sind. Doch
ist sehon hier zu bemerken, dass die ältere Zeit sich soweit möglich an das
zunächst gelegene Material hiet, während der verfeinerte Kunstbetrieb die
Herbeischaffung des für seine Zweeke gesigneten Materialis aus größeren Entfernungen nieht scheute.

Ungewiss wo, jedenfalls aber in der Nähe hatte das selbst auf einem uralten Lavastrom erbaute Pompeji Brüche von Lava, einem sehr harten, sehwer zu bearbeitenden Material, welehes daher auch nur sehr selten zu Quadern behauen und nur an einer einzigen Stelle zu einer ganzen Quadermauer verwendet worden ist. Auch ihr sonstiges Vorkommen in Pfeilern, Thürgewänden, Säulentrommeln u. s. w. ist vereinzelt, während sie ihre Hauptverwendung außer im Straßenpflaster in den Schwellen der Thüren und Läden gefunden hat und außerdem als unregelmäßiger Bruehstein in kleinen Stücken häufig in den Wänden (dem opus incertum) der früheren Perioden vorkommt. Auch die vulcanische Schlacke (cruma) und der Bimsstein kommen nur unregelmäßig in Bruehsteinmauerwerk und, ohne Zweifel der Leichtigkeit wegen, in Gussgewölben, wie z. B. denjenigen der Stabianer Thermen, vor. Das erste Hauptbaumaterial ist ein aus dem Wasser des Sarno niedergeschlagener Kalkstein, welcher sieh längs des ganzen Flusslaufes in mehr oder weniger starken Lagern findet. Derselbe ist nicht durchaus von gleieher Beschaffenheit, bald diehter, bald poröser und von Pflanzenresten durchsetzt; frisch gebrochen ist er nicht hart und unsehwer zu bearbeiten, während er an der Luft dunkelt und erhartet und in den antik verwendeten Stücken braun aussieht und ein hartes, sehr widerstandfähiges Material darstellt, welches jedoch eine feinere Bearbeitung nicht zulässt und deswegen hauptsächlich da verwendet worden ist, wo gegen Druck, Stoß oder Verwitterung größerer Widerstand geleistet werden sollte. Im Übrigen ist sein Gebrauch früh eingeschränkt worden, und zwar zu Gunsten des ungleich feinkörnigern, durch sein Gefüge und seine graue Farbe von jenem leicht zu unterscheidenden vulcanischen Tuffes, welcher in den Bergen bei Nocera brieht und zu Lande aus einer immerhin ansehnliehen Entfernung herbeigebracht werden musste, aber sieh als ein sehr vorzügliches, auch zur feinern Formgebung geeignetes Material erweist, dessen überwiegende Verwendung die höchste Blüthezeit des selbständigen Pompeji ("Tuffperiode") bezeichnet. Neben diesem grauen Tuff erscheint eine zweite von gelber Farbe und sehr geringer Haltbarkeit, welche an den Küsten um Pompeji überall vorkommt. aber niemals in größeren Blöcken, sondern lediglieh in kleinen, ziegelförmig oder quadratisch zugeschnittenen Stücken in dem Mörtelmauerwerk verwendet worden ist. Dass dieses jedoch nur in den letzten Zeiten der Stadt geschehn sei, ist ein Irrthum. Dagegen gehört in architektonischer Verwendung lediglich der Spätzeit ein allerdings schon seit alter Zeit bekannter weißer. fast marmorartiger Kalkstein ungewisser Herkunft, der s. g. Travertin, an, den wir hauptsächlich aus der unvollendet gebliebenen Wiederherstellung des Forums nach dem Erdbeben (s. oben S. 73 n. vgl. unten Fig. 270) und sonst an einigen Banten kennen lernen, an denen er als Ersatz für den kostspieligen weißen Marmor zu dienen hatte. Denn dieser ist wesentlich als ein Luxusmaterial der Kaiserzeit zu betrachten, welches nur decorativ in den weiterhin genauer zu beschreibenden Formen verwendet wurde, uns aber wohl häufiger, als es thatsächlich der Fall ist, entgegentreten würde, wenn er nicht bald nach der Verschüttung seines Werthes wegen entfernt worden wäre. In dem Localmuseum der Porta della marina hat Ruggiero mehre Tafeln mit Proben der in Pompeji gebrauchten Marmor-, Alabaster- und sonstigen Steinarten anbringen lassen und wir finden diese Steinarten in öffentlichen und in Privathäusern der späteren Bauperioden in Sänlen und Halbsäulen. Capitellen.\* Täfelungen, Thüreinfassungen und anderen Gliedern in zum Theil vortrefflicher Behandlung wieder. Auch zu Fußbodenplattungen wurde in öffentlichen und Privatgebäuden farbiger Marmor verwendet, der übrigens meistens in unregelmäßigen Platten, Plättehen und Stücken vorkommt, was den Gedanken nahe legt, dass es sich hier um den Abfall handelt, der etwa in der Hauptstadt bei der Herstellung von Prachtbauten übrig blieb und der in die Provinzen verkauft worden sein mag 201).

Neben den Bruchsteinen ist endlich noch der Thonniegel zu gedenken, von denen wir nicht mit Sicherheis sagen können, ob sie einheimischer Zahrlaten oder von außen her eingeführt worden sind. Indem auf ihre Verwendung in Verbindung mit anderen Materialien zurückgekommen werden soll, sei hier nur bemerkt, dass in Pompeji, wo sie am frühesten zur Dachbedeckung, dann zur Sühlen (sehon in der Basilika und in den vonnehmen oskieche Häusern zur Sühlen (sehon in der Basilika und in den vonnehmen oskieche Häusern del Zingehn (brie die Jahren der Siehen der Siehen

Zu dem Material, von welchem die Bauweise abhangt, gehört aber nicht allein der Stein, aus dem, sondern eben so sehr das Bindemittel, mit dem man baut. Es ist eines der wesemtlichsten Verdienste Nissens (Pompejan. Studien S. 40 ff.), dies nachgewiesen und daraus die für die Bauten in Pompeji sich erzerbenden Polerungen abseichtet zu haben.

Nun findet sich neben dem verschieden gemischten Kalkmörtel an zahlreichen pompejanischen Bauwerken Lehn als Verband der Werkstücke verwendet, und venn es auch irrig sein würde, alle die Stellen, wo dies der Fall ist, sehlechtin für älter zu erklüren, als diejenigen, wo Kalkmörtel gebraucht ist, so ist doch sicher, dass der Lehnverband dem Kalkmörtel vorangegangen ist und dass, so wie ein haltbarer Bruchstein- und Ziegelbau von der Verwendung von Kalkmörtel abhangt, der massive Quaderban durch den Lehnwerband bedingt und hauptsächlich durch das Aufkommen des Kalkmörtels verdrängt worden ist.

Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, dass wir in den massiven Quader-

bauten die ältesten Monumente Ponpejis vor uns haben; und zwar wurde in Privathüusen dem Sarnokalstein, als dem in der größten Nishe zu habenden Material, der Vorzug gregeben. In den vollkommensten Mustern, von denen mur als Beispiele die Caus del chierzego (ebne S. 279 f.), del merzigio (No. 44 im Plane), depå seieszisti (No. 45 im Plane) genannt werden mögen und von denen die Façade der Caus del chierzego in der belliegenden Abbildung mitgethelt ist, finden wir in den Façaden und in den Hauptmauern, namentlich den-jenigen um das Atrium, welche wegen ihrer Durchbrechung mit den Thüren der umliegenden Zimmer und ihrer Helsatung mit den Thüren der umliegenden Zimmer und ihrer Helsatung mit den Blaken des Dachse besondere Festigkeit erheischten, den Kalkstein in ziemlich bedeutenden, regelmäßig behauenen Quadern verwendet, swischen denne ine düme Lehnschicht, nicht sowohl als Bindemittel, als vielmehr zu dem Zwecke angebracht ist, um durch sie kleine Unregelmäßige inder der Oberfäßen kauszugleichen, welche, indem sie einen ungleichmäßigen Druck der Quadern mit sich bringen, diese leicht zersprengen würden.

Dieser massive Quaderbau ist nun aber in keinem Falle durch alle Mauern eines Hauses durchgeführt, noch jemals durchgeführt gewesen, vielmehr verbindet sich mit ihm grade in den genannten besten Mustern dieser Bauweise, mit denen alle übrigen Beispiele übereinstimmen, für Innen- und Zwischenwände, welche nichts oder doch nur geringe Lasten zu tragen und die Räume nur abzuschließen hatten, der eigenthümliche Kalksteinfachbau, von welchem Fig. 262 aus einem Hause der Reg. VII, ins. 3 eine Probe giebt und der sich ebenfalls nur aus dem Mangel des Kalkmörtels verstehn lässt. Diese Wände bestehn aus kleinen Bruchsteinen, wie sie bei der Bearbeitung der Quadern abfallen mochten und daher überwiegend, aber nicht ausschließlich, ebenfalls von Kalkstein, welche ohne Verbindung durch Kalkmörtel, vielmehr nur mit Lehmverband auf einander geschichtet sind und welehe deshalb ein Mauerwerk von sehr geringer Haltbarkeit abgegeben haben würden. Aus diesem Grunde hat man diesen Wänden außer massiven Quaderecken ein System von l'feilern aus theils flach gelegten, theils hochgestellten Quadern gegeben, zu dem der Holzfachwerkbau das Vorbild geliefert haben mag. Dies Quadergerippe, dessen Zwischenräume mit den kleinen Bruchsteinen im Lehmverband ausgefüllt wurden, gab der Wand die nöthige Festigkeit, welche bei der Verwendung von wirklich verbindendem Kalkmörtel auch ohne dasselbe erreicht worden wäre.

Wenn oben gesagt wurde, dass man für den ältesten Quaderbau den Samokallstein den Vorzug gegeben habe, so würde es doch irrig sein, zu behaupten, derselbe sei zu irgend einer Zeit aussehließlich im Gebrauche gewesen und die Verwendung des Tuffes gehöre einer spätern Periode als diejenige des Kalksteines an; besteht doch schon das älteste uns bekannte Gebäude Pompejis, der griechische Tempel bis auf die Capitelle aus Tuff (s. oben S. SS). Vielmehr steht die Sache so, dass man den Kalkstein als das widerstandsfähigere Material da verwendete, wo es galt, äußeren Einflüssen (Stoß und Druck) zu begegnen, den Tuff dagegen als das feinköringere und leichte zu bearbeitende Material da, wo eine feinere und künstlerische Forngebung gefordert wurde. Aus diesem Grunde bestehn die unteren Theil der Stadt-

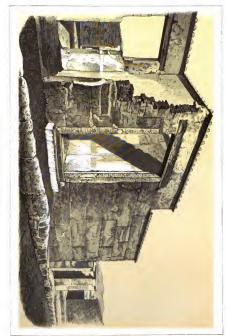

.

mauer aus Kalkstein, während in den oberen Tuff verwendet ist (oben S. 44), aus demselben Grunde behauptet der Kalkstein auch in den prächtigeren



Fig. 262. Probe einer innern Mauer aus Kalksteinfachwerk.

Häusern der Tuffperiode, deren Façaden und Säulen aus diesem Material hergestellt sind, seinen Platz in den Wandstücken der Atrien, wieder aus demselben Grunde bestehn die Gaptielle der Tuffsäulen des griechischen Tempels aus Kallstein, und wenn sich hier und da in den Façaden der Privathäuser wie in dem in Fig. 263 gegebenen Beispiele von der domus Sparii Mesoris (VII, 3, 29) die beiden Gesteinarten so verbunden zeigen, dass die unteren Lagen aus Kallstein, die oberen aus Tuff bestehn, so mögen hierfür älmliche Erwägungen wie bei der Stadtmauer maßgebend gewesen sein. Es verdient hierbei hervorgehoben zu werden, dass die kleinen Fensterspalten, welche sich an diesem Bau erhalten haben, und welche der Histestn Bauweise angehören, sich in den oberen Tufflagen befinden. Die größeren Fensteröffnungen sind erst spätze eingebroehen.

Die ausgedehnte, ja ganz überwiegende Verwendung des Tuffes aber



Von dem Charakter, der Feinheit und Güte des Steines kann man sich aus dem vortrefflichen Quaderbau mit feinstem Fugenschnitt und glatt geschliffener Oberfläche an der 26, 13 M. langen Facade eines an der Westseite der Strada di Mercurio gelegenen Hauses; welche die beiliegende Ansicht nach photographischer Aufnahme darstellt, cinc Vorstellung machen. Es muss aber hervorgehoben werden, dass dergleichen geschlossene Facaden in der Tuffperiode sehr selten vorkommen: denn diese Periode, zugleich diejenige des lebhaften Aufschwunges des Verkehrs, war es, welche in der Regel die Häuser mit den nach der Straße weit geöffneten Läden umgab, zwischen denen die Tuffquadern nur in Gestalt von Pfeilern die Facaden der Häuser bilden. Daneben werden die Thürpfosten im Anfang noch aus Kalkstein, erst später aus Tuff als eigene Pilaster gebildet, welche den Thürsturz tragen und welche nicht selten mit mehr oder weniger reichen Capitellen (das reichste Muster an der Casa dei capitelli figurati, No. 61 im Plane) ausgestattet wurden. Die "Tuffperiode" war aber zugleich diejenige, in welcher der Kalkmörtel gegenüber dem Lehm zur durchgreifen-

den Verwendung gelangte, und

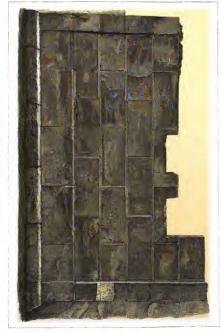

Nach S. 342.

zwar zunächst an den Innenmauern der Bauwerke mit Tuffpfeilern, während später das Bruchsteinmauerwerk den Tuffquaderbau auch aus den Façaden verdrängte. Die Technik ist eine vorzügliche; ganz selten und nur zur Verbindung von Kalksteinquadern braucht man reinen Kalk, der Regel nach wird er mit Puzzolane gemischt, mit der er zu einer steinharten Masse zusammentrocknet. Mit diesem vorzügliehen Material wurden die Mauern aus kleinen, an ihrer Außenseite glatt behauenen Bruchsteinen erbaut, zu welchen man in der ältern Zeit gleichmäßiges Material, in den unteren Theilen ausschließlich Lava, weiter nach oben andere Steinarten wählte, während man später und namentlich bei dem Wiederaufbau der Stadt nach dem Erdbeben auch in dieser Beziehung nachlässig wurde, so dass sieh das Mauerwerk der verschiedenen Perioden unschwer unterseheiden lässt. Dasjenige der ältern Zeit, welches man namentlich an der Basilika, an den jüngeren Theilen der Stadtmauer und an den Thürmen studieren kann, zeigt das s. g. opus incertum, d. h. eine horizontale Schiehtung der mit mäßiger Mörtelmasse aufs festeste verbundenen Bruehsteine; die Ecken soleher Mauern stellte man anfangs noch aus Quadern, bald aber auch sie aus ziegelförmig behauenen Bruchsteinen her, während Thonziegel, wie bereits bemerkt, in dieser Periode nur selten verwendet wurde. Erst später kam neben dem opus incertum das s. g. opus reticulatum, das netzförmige Mauerwerk mit schaehbrettartig geordneten Bruchsteinen und schräg laufenden Fugen auf, dessen gröbere Art (» Quasireticulat») für die Bauten der sullanischen Zeit (kleineres Theater, Amphitheater, Forumstheater, Tempel der capitolinischen Gottheiten, an -welchem letztern sowie an dem Grabmal des M. Cerrinius man in Fig. 61 und Fig. 195 eine kleine Probe davon erkennen kanu) bezeichnend ist, während das reine Reticulat, d. h. dasjenige mit Ecken aus ziegelförmig behauenen Stücken desselben Steines, zu Vitruvs Zeit allgemein üblieh war, also gegen Ende der republikanischen Zeit aufgekommen sein wird, und endlich das in der spätern Periode übliche mit Ecken von Ziegeln am frühesten an der Südwand des Macellum nachgewiesen werden kann (vgl. oben S. 120 f.).

Außer als Mörtel wurde der Kalk aber noch zum Verputz verwendet. Die Frage, bis in welches Alter der Stuecoverputz hinaufreiehe, ist eine offene; oder vielmehr nicht die nach seinem frühesten Vorkommen, als vielmehr dieienige nach dem Alter und dem Maße seiner Anwendung und Verbreitung. Denn sehon die Bautheile des griechischen Tempels waren, wie oben S. 88 bemerkt worden, mit feinem weißem Kalkstueeo überzogen, und es wäre gegen iede Analogie, anzunehmen, dass dieser Verputz erst nachträglich angebracht worden wäre. Während aber weder die Facaden des Kalksteins, noch dieienigen des Tuffquaderbaus verputzt gewesen sind, ist es nicht gewiss, aber sehr unwahrscheinlich, dass die mit Lehm aufgeführten Kalksteinfachwände unverputzt geblieben sind und hätten bleiben können. Und so wie die Ziegelwände (Front der Basilika) und Ziegelsäulen der Tuffperiode (s. oben) ohne Stuccouberzug gar nicht gedacht werden können, so kann man auch daran nicht zweifeln, dass die Tuffsäulen derselben Periode ebenfalls verputzt gewesen sind, während die aus Bruehstein und Mörtel aufgeführten Mauern dieser Periode die eigentliehen Träger der weiterhin näher zu schildernden ersten Decorationsweise sind, welche auf der Nachahmung von Marmorincrustation durch plastisch behandelten Stuccoverputz beruht.

In Betreff des Verputzes aber ist es fast noch wichtiger als in Betreff des rein Baulichen auf den großen Unterschied der älteren Perioden von der jüngsten aufmerksam zu machen, und zwar deswegen, weil hier der künstlerische Charakter der Architektur und der Ornamentik fast noch unmittelbarer in die Erscheinung tritt. Der Unterschied ist aber der, dass der Stucco, wo er in den älteren Perioden als Verputz auftritt, nur bestimmt ist, dem unscheinbaren und ungleichartigen Material ein edleres und gleichmäßiges Ansehn zu geben und der Färbung oder Malerei, wo diese auftrat, als Unterlage zu dienen, ohne, wie dies schon bei dem griechischen Tempel bemerkt worden ist, irgendwo zum Träger auch nur des geringsten Gliedes zu werden. Er erscheint hierbei, technisch auf das vortrefflichste bereitet, als ein sehr harter und feiner Überzug, der weder architektonische Glieder noch selbst plastische Ornamente in ihren Formen verdirbt (vgl. z. B. von Rohden, Terracotten von Pompeii S. 9), während in ihm, da wo er im Innern selbst formgebend verwendet wird, wie an Simsen und den für den ersten Decorationsstil so charakteristischen Zahnschnitten, die größte Schärfe und Genauigkeit der Formen zeigt. Im graden Gegentheil hierzu bildet der Stuccobewurf der spätern Zeit. welcher wesentlich als die Grundlage der Frescomalerei zu betrachten und unter diesem seines Ortes näher darzulegenden Gesichtspunkte vortrefflich ist, eine dicke Kruste, unter der jede Form wie jedes Material verschwindet oder gleichgiltig wird. Mit dieser dicken Verputzungskruste hat aber die letzte Periode Pompejis nicht nur ihre eigenen Bauten, sondern zum großen Theilauch diejenigen der früheren Perioden überzogen und verdeckt und dabei eine Menge schöner alter Formen nicht nur verhüllt und stumpf gemacht, sondern auch vielfach gänzlich umgewandelt. Hierfür möge es genügen auf ein bestimmtes Beispiel hinzuweisen, welches Fig. 264 vergegenwärtigt. Um die



Fig. 264. Übertünchtes dorisches Gebälk vom Apollotempel.

ursprünglich ionischen Säulen mit dorischem Gebälk im Peribolos des Apollotempels (s. Fig. 51) mit dem in korinthischem Stil restauriten Tempel in eine Art von Übereinstimmung zu bringen, sind dieselben in der Weise, welche die Abbildung zeigt, übertüncht worden. Jetzt ist übrigens davon nichts mehr sichtbar, an der von Mazois übertiferten, vielen anderen entsprechenden und durch die zum Theil noch erhaltene dicke Umhüllung der Säulen verbürgten Thatsache jedoch nicht zu zweifelm. Ein Beispiel der Verunstaltung eines alten Traufkranzes von Terracotta behandelt von Rönden a. a. O. Auf die originalen Stuccoarbeiten der Spätzeit soll im dritten Abschnitte dieses Capitels zurückgekommen werden.

Über die Bauweise der römischen Perioden Pompejis ist, wenn nicht auf eine Fülle von Einzelheiten eingegangen werden soll, welche großentheils bei der Beschreibung der einzelnen Gebäude berührt worden sind, nur wenig zu sagen. Das Hauptmerkmal dürfte das Aufhören des Quaderbaus und seine Ersetzung durch den Bruchsteinbau auch in den Facaden sein, wobei eine zunehmende Verwendung des Backsteinziegels in den Ecken und den Thürpfosten bemerkt wird, welche letzteren zum Theil ganz aus Ziegeln, daneben freilich auch ganz aus ziegelförmig geschnittenem Bruchstein oder gemischt, in abwechselnden Lagen (ein Bruchstein und zwei Ziegel) aus beiden Materialien aufgeführt werden. Für die augusteische Zeit scheint die Anwendung des reinen opus reticulatum charakteristisch, während die Bauten nach dem Erdbeben vielfach die Spuren flüchtiger Arbeit und in der Wahl der Materialien sowie in der Technik geringere Sorgfalt zeigen. Daneben wird noch ein Mal auf die vielfache Verwendung des Travertins (s. oben) und darauf hinzuweisen sein, dass der Kaiserzeit neben dem dicken Stuccoverputz auch die Incrustation und Verblendung des Baukernes mit edleren Steinarten, namentlich mit Marmor eigenthümlich ist.

Mit dem Maurerhandwerk verband sich in allen Privatbauten Pompejis und in den meisten öffentlichen das des Zimmermanns, und Holz, besonders Fichtenholz, daneben, wie die Untersuchungen der Kohlen ergeben haben, in geringerem Umfange Nussbaum-, Kastanien-, Eichen- und Buchenholz wurde überall in großer Masse und auch da verwendet, wo es in der Gegenwart vermöge der Holzarmuth Italiens vollständig verdrängt ist. Namentlich wurde es in den oberen Geschossen gebraucht, welche deshalb, wie bereits verschiedentlich bemerkt, fast durchgängig zerstört sind. Von Holz construirte man so ziemlich alles Decken- und Dachwerk in Privathäusern wie in öffentlichen Gebäuden; Wölbungen kommen außer in den Thermen, in den Thorbogen, in den Gängen der Theater und des Amphitheaters und in beschränktem Maßstabe in einigen Privathäusern (z. B, S, 284, 322) und Grabmälern nicht vor, was um so mehr bemerkt zu werden verdient, als in der Durchführung der Wölbung der bedeutendste Fortschritt der römischen Architektur gegen die griechische liegt; aber auch gerade Steinbalkendecken sind höchstens in ganz einzelnen Ausnahmen und in geringen Maßen nachweisbar, und selbst das Gebälk der alten Forumscolonnade besteht (wie S. 65 bemerkt) nicht aus einem Stück von Säule zu Säule, sondern ruhte auf einer Holzbohle, welche auf der Innenseite durch eine hochkantig gestellte Bohlc verstärkt wurde. Auch hatte kein Tempel, keine der öffentlichen Hallen in Pompeji eine Steindecke, sondern die Decke wie der Dachstuhl war von Holz und wahrscheinlich mit lebhaften und glänzenden Farben bemalt. Diese Thatsachen, welche auf eine große Billigkeit des Holzes schließen lassen, stimmen damit überein, dass Italien noch zur Zeit des Augustus ausgedehnte und prächtige Waldungen besaß, aus denen das viele und starke Langholz entnommen werden konnte. welches zu diesen Decken und zu den Architravbalken über den Tablinumund Ladenöffnungen nöthig war, welche nicht selten bis zu 5 M. Spannweite zeigen. Nichts desto weniger kann man auch an den Bauten Pompejis die allmähliche Abnahme des Holzreichthums gar wohl verfolgen. Es ist schon oben (S. 258) darauf hingewiesen worden, dass die Einführung der Säulen in die Atrien nicht sowohl als eine Verschönerung betrachtet wurde, sondern darauf beruht, dass es bei der fortsehreitenden Entwaldung Italiens immer schwerer werden mochte, sich so schwere und starke Balken zu verschaffen, wie sie für das tuscanische Atrium nöthig waren. Sehr deutlich weist auf denselben Umstand ein durch die sorgfältigen Untersuchungen des Architekten Ruggiere nachgewiesenes Verfahren hin, durch welches man in dem römischen Pompeji die Anwendung ganzer Balken von den angedeuteten Maßen zu umgehn und eine bedeutende Holzersparniss mit fester Construction zu verbinden wusste. Die Balken bestanden eben nicht aus einem Stück, sondern waren aus zwei hochkantig gestellten Bohlen (a) vorn und hinten und aus einer darunter liegenden wagrechten Bohle (b) so etwa zusammengesetzt, wie es die folgende Skizze eines Durchschnitts Fig. 265 zeigt. Das Innere des so zusammengesetzten, ebeu so wohlfeilen wie starken Balkens wurde mit Mauerwerk in



Fig. 265. Durchschnitt eines Balkens.

Bruchsteinen mit viel Cement (c) und zu oberst Züegeln ausgefüllt. Man ermeuert die betreffenden Greibilk, jetzt auf dieselbe Weise mit dem besten Erfolge. Von Holz bildete man ferner die zum Theil ausgedchnten Gallerien, von denen das bedeutendste öffentliche Beispiel in der Gladiatorenesserne, sehr ausehnliche aber auch in den Persiyteln mancher Privathiuwer zu finden sind. Von Holz waren meistens in den Häusern und in einiven öffentlichen Gebäuden die Treunen

bis auf die in der Regel von Stein gearbeiteten untersten Stufen, welche viclfach den sichersten Anhalt zum Nachweis des Vorhandengewesenseins des Ortes und der Beschaffenheit der Treppen bieten; sodaun die Thüren, wenigstens ständig in Privathäusern, meistens aber auch in öffentlichen Gebäuden, weshalb sie auch überall fehlen; sicher in der Regel auch die Fenster, deren Existenz nicht mehr bezweifelt werden kann und an vielen Orten nachgewiesen ist. Nur in Ausnahmefällen, wie z.B. in den Thermen und in einigen Privathäusern finden sich metallene Fensterrahmen uud Sprossen. Nicht von Holz waren dagegen die Fußböden, sondern diese stellte man, den Forderungen des Klimas gemäß, aus Estrich und aus den verschiedenen Arten von Mosaik her. welche sieh vom rohesten bis zu den wundervollen Mosaikgemälden erheben, die bereits genannt und weiter unten zu bespreehen sind. Über die roheren Arten, welche man in Pompeji fast überall findet, sei hier nur kurz bemerkt, dass den Ausgangspunkt eine auf den geglätteten Boden ausgegossene und auf demselben geebnete Gyps- und Mörtelmasse bildet, welche nach einer in Signia (Segni) gemachten Erfindung entweder nur mit zerstoßenen Ziegeln oder einem sonstigen Stoff gefärbt wurde, und dadurch ungefähr das Ansehn rothen Granits erhielt, indem zugleich die Festigkeit erhöht wurde (opus Signinum), oder in welche man, wie wir dies nach der Auffindung eines unvollendeten Fußbodens ganz genau beurteilen können, nach vorgezeichneten Linjen vor der völligen Erstarrung verschieden gestaltete Ziegel- oder Steinstückchen inerustirte, mit denen mancherlei Linien und Figuren hergestellt wurden (vgl. Zahn II, 96). Dies ist bereits ganz das Princip des in Griechenland erfundenen Mosaiks (Lithostroton), welches in Rom seit Sullas Zeiten in Gebrauch kam, and von diesem einfachsten Mosaik bis zum vollendetsten Gemälde ist in Pompeji eine fast ununterbrochene Reihenfolge nachweisbar, indem die in den Gypsmörtelgrund eingelegten Steine denselben immer mehr verschwinden machen, während in ihnen die Figuren und Linien immer reicher nud mannigfaltiger, sodann diese Steinwürfel immer kleiner, die Zeichnungen dadurch fleißiger werden, indem man ferner die Steinwürfel farbig, oft sehr vielfarbig wählte, und sie endlich etwa in der Art eines Stickmusters so nahe und unmittelbar an einander rückte, dass der Grund, in dem sie alle haften, vollkommen verschwindet. Beispiele, durch welche man sieh die aufsteigende Reihe vergegenwärtigen kann, die aber in Verkleinerung und ohne Farben hier nicht wiederholt werden können, finden sich in Zahn's Ornamenten und Gemälden 2. Folge auf den Tafeln 56, 79, 96, 99,

Um aber über die Fußböden und Mosaike das Zimmerhandwerk nicht aus den Augen au verlieren, ist zu bemerken, dass, was uns in den verschütteten Städten sei es im verkohlten Zustand oder Abdruck oder in Nachbildung, überliefert ist, in structiver Beziehung als gut, selbst vortrefflich behandelt anerkannt

werden muss, wofür namentlich die weit ausladenden Gallerien Zeugniss ablegen und was bei den weiten Spannungen mancher Decken, z. B. im bedeckten Theater, im Sitzungssaale der Decurionen und sonst vorausgesetzt werden muss. Allerdings ist das Balkenwerk in Privathäusern, da wo es nicht in der oben näher angegebenen Weise zusammengesetzt ist, meistens einfach, ja sogar ziemlich roh bearbeitet, selbst nicht überall regelmäßig viereckig verschnitten, allein dies wird dadurch erklärt und entschuldigt, dass das Meiste durch verschiedene Verschalungen und Verpntze den Blieken entzogen war. Auch mehre der in Gypsabguss erhaltenen Thüren sind nichts we-



Fig. 266. Fragment einer Zimmerthür.

niger als zierlieh gearbeitet, wogegen z. B. die gemalte blinde Thür im hintern Gange des Gebüudes der Eumachia (oben S. 134) und diejenige im Hause des Sallustius (S. 304) wohl geeignet sind, uns von dem Zimmerhandwerk einen günstigen Begriff zu geben. Ganz besonders aber zeigt uns das ebenfalls im Gypastyons erhaltene Fragment einer breiten Thür aus dem Innern eines Privathauses, von dem die vorstehende Zeichnung <sup>289</sup> (Fig. 285) wenigstens eine Vorstellung geben wird, die Arbeit der pompejaner Schreiner in sehr vorheilbafferen Lichte.

Metalle findet man fast an allen Orten im Bau verwendet, an welchen wir dieselben gebrauchen, und auch die Art den Gebrauche stimmt mit der unserigen bis auf wenige Ausnahmen, z. B. die bronzenen Thürangeln überein. Bemerkt muss jedoch werden, dass gegen sonst bekannte Sitte des Alterthuns das Eisen in Pompeji eine über die Bronze überwiegende Verwendung fand, und dass, was uus von Sehlosserarbeit in Schlössern und Schlüsseln überliefert sist, so sinnreiche se construit sein mag, in auffallender Weise durch Schwer-fälligkeit und selbst Robheit gegen die meisten sonstigen Handwerkerarbeiten in Pompeji contrastit; was zum großen Theile damit zusammenhangt, dass noch nicht eine einzige Schraube — so wenig wie eine Feder — in Pompeji gefunden worden ist, vielnecht Alles, was an und aufgeherte wurde, mit durchgetriebenen und an der Spitze umgeschlagenen Nägeln und Stiften befestigt erscheint <sup>250</sup>.

Nach dieser zur Vergegenwättigung des Weseultichen wohl gemügenden, gedifüngten Überricht über die in Pompeij gebruauchten Baumaterialien und die Art ihrer Verwendung ist der folgende Abschnitt bestimmt zu vergegenwättigen, was die pompejamer Architekten und Baumeister in formeller und stillstiecher Beeichung geleichet haben.

#### Zweiter Abschnitt.

## Stil und künstlerischer Werth der Bauwerke in Pompeji.

Aus dem, was in der Einleitung über den Entwickelungsgang der Kunst in Ponpej im Allgemeinen und was im vorstehenden Abschnit über die materielle Bautechnit gesagt worden ist, geht hervor, dass wir auch an die künstlerischen Leitungen der Architektur der verschiedenen Proidon einen sehr verschiedenen Maßtab zu legen haben, wobei es sich indessen, da aus der Keit der Kulksteinquaderbauten so grut wie nichts erhalten ist, das ums über den Künstlerischen Werth ihrer Architektur unterrichten Könnte, in der Hauptsache um den Unterschield der Blüthezeit der odkieden Cultur, der Fuffperiode und der römischen Periode und allenfalls innerhalt dieser um die vor- und die nachneronische Zeit handelt. Diese letztere und der Wiederaufbau der Stadt nach dem Erübeben aber ist es, welche dem Gesammteindruck wie alles Pompiganischen so auch der Architektur bestimmt; es mögen daher über die architektonischen Leistungen dieser letzten Periode einige Bemerkungen voranstehn, denen eine Betrachtung der älteren und besseren Zeiten gegenübergestellt werden sollen.

Bei der Beurtcilung der jüngsten Bauten Pompejis wird man gut thun, die stengeren Forderungen nicht nur der Regel und der Schule, sondern auch eines geläuterten Geschmackes so viel wie möglich bei Seite zu lassen, womit freilich nicht gesagt sein soll, dass wir diese Forderungen auch da schweigen heißen müssten, wo gedankenlose Nachahmung das wenig Mustergiltige als Muster und rechtfertigendes Vorbild betrachtet hat, weil es auf classischem Boden steht.

Zunächst darf nicht vergessen oder verschwiegen werden, dass eine Zeit wie diejenige, aus der die neue Stadt Pompeji stammt, nicht nach einem festen, einheitlichen, alle Kunstbewegungen beherrschenden Princip baut und bildet, und deshalb auch, genau gesprochen, keinen eigenen Stil, d. h. keine Kunstform hat, welche aus dem Volksbewusstsein mit Nothwendigkeit so und nicht anders entspringt, und welche sich deshalb folgerichtig in jeder einzelnen Schöpfung offenbart. Eine solche Zeit ist vielmehr die des Eklekticismus. Und doch, wenn wir unter Stil die Knnstdarstellung gemäß der eigensten und individuellen Anschauung eines Künstlers, eines Volkes oder eines Zeitalters verstehn, so geht auch den architektonischen Leistungen der Pompejaner in der letzten Periode ein Stil, ein gemeinsamer Charakter, ein eigenthümliches Gepräge, und zwar überwiegend dasjenige der Üppigkeit, des Strebens nach Mannigfaltigkeit und decorativer Heiterkeit nicht ab. Die aus classischen Zeiten überlieferten Formen liegen auch den jüngsten Schöpfungen der pompejaner Architekten zum Grunde, aber deren strenge Anwendung und principielle Durchführung war diesem leicht lebenden Völkchen viel zu ernst und einförmig: deshalb wird die Norm und das Gesetz überall überschritten. und es entsteht eine Regellosigkeit, welche der strenge Kunstrichter, der den Maßstab des reinen Princips anlegt, freilich in derselben Art verurteilen mag, wie Vitruy gegen die Phantasiearchitektur eifert, welche in seiner Zeit in der Decorationsmalerei herrschend zu werden begann. Dennoch wird man nicht verkennen, dass diese Regellosigkeit vielfach den Reiz besitzt, den die Überschreitung strenger Formen und Gesetze durch geistvolle und muntere Menschen fast überall im Leben auszeichnet. Freilich kann auch hier zu weit gegangen werden; von der Überschreitung der Regel, von dem Verlassen des Princips bis zur Verwilderung sind nicht gar viele Schritte. Und auch in Pompeji finden wir in einigen der jüngsten Monumente Ausschweifungen, welche als Ausartungen und als mindestens der Beginn verwilderter, des innern Haltes barer Formgebung erscheinen. Ja man könnte eine recht lange Liste von unglücklichen und unrichtigen Motiven aufstellen, doch mag es genügen, einige der hauptsächlichsten deswegen hervorzuheben, weil sie nicht selten nachgeahmt worden sind.

Eines der häufigsten schlichten Motive, welches aus dem Streben nach Mannigfaltigkeit und Heiterkeit, der Purcht vor Eintönigkeit recht deutlich hervorgeht, ist die abvechselnde Bekrönung sich wiederholender Wandfelder winden Flühren Zeichnungen zwei Beispiele mitgethellt sind, das eine in der Mauer der Peribolos der Tempels des Genius Augusti [s. die Ansicht zu S. 117], das andere in der als Album benutzten Seitenwand des Gebäudes der Eunachie (Fig. 78, S. 135). Dieses letztere Gebäude, welches im Übrigen manches Hübsche aufkruwienen hat, wie namentlich z. B. die sehöne und reiche Thüreinfassung von Marmor mit Arabesken, welche jetzt im Museum von Neapel den Eingang zum ersten Stattensimmer bildet (s. die Probe weiterhin), ent-

hält in abgeschrägten Kragsteinen unter der Dachschräge des Giebels über der Nische am Ende des offenen Mittelschiffs (siehe Fig. 267) einen recht hässlichen



Fehler, der sich jedoch ühnlich an anderen römischen Bauwerken, z. B. sogar an der Vorhalle des Pantheon in Rom wiederholt. Zweimal sicher, vielleicht noch öfter kehrt eine Durebschneidung eines graden Zwischengebälks durch einen runden Bogen, der unter dem Gebälk keine organische Stütze hat, wieder, am

Triumphbogen (Fig. 28, vgl. Mazois III, pl. 41, Fig. 3) und noch auffallender am s. g. Purgatorium des Isistempels (Fig. 58). In der halbrunden Nische an der Gräberstraße Fig. 203 springt ein anderer Fehler in die Augen, dass nämlich zwei Pilaster ohne Zwischengebälk über einander gestellt sind. Auf den ohne Stütze in seiner jetzigen Gestalt unorganisch aus der glätten Wand schwer ausladenden Abacus unterhalb der Nischen zur Kleiderbewahrung in mehren Sälen beider Thermen (s. Fig. 119 und die Ansicht zu S. 225) ist schon früher (S. 206 u. 226) hingewiesen worden. Sehr gewöhnlich und viel zu häufig, um in einzelnen Beispielen angeführt zu werden, ist der Verstoß theilweiser Cannellirung der Säulen, welche den Begriff der Cannellur aufhebt, den Ausdruck des Aufstrebens des Säulenschaftes, welcher so glücklich in ihrer Cannellirung gegeben ist, vernichtet. Die Nichteannellirung des untersten Drittheils der Säulen oder die Wiederausfüllung der Cannellur durch Rundstäbe (s. den Peribolos des Isistempels und des Apollontempels in den Ansichten zu S. 80 u. S. 97) ist zum großen Theil eine praktische Folge der Überkleidung mit der dicken Stuccokruste der Spätzeit, eine Sicherung eben dieser die Säule umgebenden Stuccomasse gegen die änßeren Verletzungen, welche bei lebhaftem Verkehr beinahe unvermeidlich sind. Aber nachgeahmt, und zwar auch da, wo die praktische Rücksicht sie nicht gebietet, sollte diese Form des nicht mustergiltigen Alterthums nicht so oft werden, wie es unter uns geschieht. Noch auffallender wird der Verstoß gegen das Princip der Säulen, wenn die Schäfte im untern Drittheil dicker gehalten und zugleich nicht cannellirt sind, womit sich dann sehr oft noch das verschiedenfarbige Bemalen der Säulen verbindet. sollte sich doch nicht darüber täuschen, dass wenn man die aufstrebende Verticale des Säulenschaftes durch eine nicht durchgeführte Cannellur oder durch verschiedene Stärke des Schaftes oder durch eine Färbung des untern Dritttheils unterbricht, man gegen die Natur und das innerste Wesen der aus dem Boden aufstrebenden Stütze handelt und den Ausdruck ihrer Function trübt oder zerstört. Einen ähnlichen Fehler finden wir an vielen Wänden nach außen, bei denen das unterc Drittheil oder die untere Hälfte aus einer ganz glatten Stuccomasse besteht, während nach oben der Bewurf in derselben Art. wie bei uns geschieht, in Hausteinform, aber freilich nirgends als eine mächtig

aussebn sollende Rustica, wie an manchem modermen Bauwerken, behandelt ist. So gatt wie durch unvollständige Cannellirung der Begriff ets Säulenfunction, wird hierdurch der Begriff der Wandfunction, das Umbegen und Umsehließen, gertült, abgesehn davon, dass in Quaderbauten, die doch nachgehildet sind, Niemand so etwas machen könnte. Finden sich diese und eine Reihe anderer, scheinhar kleinerer, aber aus derselben Quelle, der Principlosigkeit, fließender Pchler, welche bürgens um Fachkenmer würdigen Könnten und die deshalb übergangen werden sollen, in öffentlichen Banten, so ist begreifficher Weise die legelleisigkeit in den Privatbauten noch vieb bedeutsender und steigert sich zu völliger Geschmachlosigkeit, wie z. B. der Bekleidung von Säulen und Pfeilern mit Mosaik oder in ihrer Benalung mit einem schuppenförmigen vielfarbigen Ornament oder im Herstellung von Dingen, wie die Mosaikbrunnen in den nach diesem Brunnen genannten Häusern (Zuse della prima e seconda fontom a musariee, oder in der Cusa del granduca oder derjenigen di Luerezie und anderen).

Gegenüber diesen Ausstellungen dürfte es nun aber am Orte sein, mit besonderem Nachdruck dessen zu gedenken, was den Architekten Pompejis zu unvergänglichem Ruhme gereichen wird, nämlich die bewunderungswürdig malerische Anlage der Privathäuser und zwar nicht am wenigsten derjenigen der letzten Periode. In der That kann man sich nicht leicht etwas Reizenderes und Anmuthigeres denken, als die perspectivischen Durchsichten dieser Wohnungen vom Hausflur durch die Atrien, Tablinen, Peristylien und Xysten mit dem Sehmuek der Säulen, der farbigen Wände, der marmornen Tische, Springbrunnen, Piscinen, Brunnennischen. Und wenn diese inneren Ansichten in ihrer Mehrzahl noch jetzt im höchsten Grade mannigfaltig, reich ohne Überladung, farbig ohne Buntheit siud, so müssen sie im Alterthum noch ungleich lebhafter und reicher gewirkt haben, als jetzt, wo alle Räume der fehlenden Decken wegen im gleichmäßig hellen Lichte daliegen. Freilich haben im Alterthum geschlossene Thüren oder Vorhänge den Blick vielfach beschränkt; allein wenn man sich diese Thüren oder Vorhänge im Tablinum geöffnet denkt und nun im Geiste aus dem halbschattigen Atrium durch das bedeckte Tablinum hinausschaut in das liehte Peristylium mit den grünenden und hlühenden Gärten, den springenden und fließenden Wassern, den luftigen, farbigen Säulengängen, dem gelegentlichen Schmuck plastischer Decorationen und zierlicher Mobilien, so ergiebt sieh ein Ganzes nicht allein von der reizendsten und behaglichsten Wohnlichkeit für das südliche Klima, sondern von wahrhaft künstlerischer Schönheit und Harmonie.

Wenden wir uns num von den Bauten der letzten Periode denjenigen der früheren Zeiten und ihrer Fortsetzung im augusteischen Zeitalter zu, so wird es erlauht sein, von den altelassischen Ordnungen, der dorischen, ionischen und korinthischen auszugehn und deren Modificationen in Pompeji ins Auge zu fassen.

Es zeugt von gutem Geschmack und richtigem Gefühl, dass in der Tuffperiode die einfache dorische Ordnung wenn nieht durchgängig, so doch ganz überwiegend zur Herstellung der Näulengänge um die großen Plätze und Hallen verwendet ist. Dorisch ist die Colonnade des Forum triangulare, des Forum civile, der Gladiatoreneaserne, der Palaestra; auch die größeren Peristyle der Privathäuser gehören dem Dorismus an, so z. B. in der Casa del Faumo (S. 352), in der Casa del Laberinto (S. 345), in dem Hause des Epidius Rufus (S. 298);



auch der Säulengang an dem kleinen Garten der Casa di Sallustio ist dorisch (S. 344). Ionisch dagegen oder pseudoionisch und mit einander ganz übereinstimmend sind der Peribolos des Apollotempels (S. 97) und das erste Peristyl in der Casa del Fauno (S. 351). Die mehrfach aufgestellte Behauptung, der Dorismus herrsche in Pompeji vor, ist also für die Tuffperiode gerechtfertigt; und nur wenn man die Stadt Pompeji, so wie sie aus ihren letzten Umwandlungen hervorgegangen ist, ins Auge fasst, muss man sagen, dass derselbe durch eine überwiegende Verwendung der korinthischen und einer korinthisirenden Misch- oder Phantasiegattung überwuchert worden ist. Von den Bauwerken in dorischer Ordnung, welche freilich nirgend in ihrer ganzen Würde auftritt, verdient die Colonnade des Forum triangulare das meiste Lob (Fig. 268 a, vgl. für die Einzelheiten Mazois III, 10). Die Säulen sind fast 7 (67/s) untere Durchmesser hoch und 3 Durchmesser von einander entfernt, eine Leichtigkeit, welche, obgleich sie bei classischen Tempelmustern vor der makedonischen Zeit nicht vorkommt, aus dem Zweck der Säulen, einen großen Platz luftig zu umgeben und ein nur leichtes Dach zu tragen, sich gar wohl vertheidigen lässt, und welche dadurch um so harmonischer

erscheint, dass auch das Gebälk verhältnissmäßig leicht ( $^{1}/_{b}$ , untere Säulendurchmesser hoch) genommen ist. Die mit feinem weißem Stucco überkleideten Tuffsäulen sind vom Boden aus cannellitt, sehr wenig verjüngt ( $^{1}/_{b}$  u. D.) und ohne Entasis (Schwellung) sowie ohne den energisch hervorgehobenen Hals guter griechischer Vorhälter in das Gaptiell übergeführt, dessen Echnissen

selbst im Verhältniss zu dem leichten Gebälk mit etwas zu wenig Ausladung straff zur dünnen Plinthe aufsteigt, eine Form, welche durch das nicht sehr widerstandsfähige Material wenn auch nicht bedingt, so doch wohl veranlasst worden ist. Dem Schein der Leichtigkeit zu Liebe ist der Epistyl(Architrav)balken in nicht ganz stilgerechter Weise der Länge nach in zwei gleiche Hälften zerschnitten, von denen die untere um ein geringes zurückliegt. Die in gutem Verhältniss ausladende Dachschräge (Geison) ist einfach, aber nicht makellos profilirt. Die Streben des Daches ruhten auf ihr und in der Hintermauer einfach auf, eine Construction, welcher das Umstürzen der Säulen beim Erdbeben wesentlich mit zur Last fällt. Die einzelnen Blöcke des Gebälkes waren, wie sich aus der Abbildung Fig. 268 a erkennen lässt, im Innern durch eine durchgehende hochkantig gestellte hölzerne Bohle unter einander verbunden, wodurch ihre Tragfähigkeit vergrößert wurde,

Über den Dorismus der Palaestra (vgl. die Abbildung zu S. 151) lässt sich nur unvollständig urteilen, da das Gebälk verloren ist, und die Elemente nicht bekannt sind, auf denen Mazois' Reconstruction (III, 11) mit zerschnittenem Architrav und ohne Fries beruht. Nur das ist gewiss, dass die Säulen (von 73/4 u. D.) unverhältnissmäßig schlank und die Intercolumnien (von fast 6 u. D., Säulen 0,40 M., Intercolumnien 2,31 M.) zu weit sind, so dass lange nicht der harmonische Eindruck entsteht, den die Colonnade des Forum triangulare macht. Die Capitelle sind auch hier schwächlich, die Plinthen leicht,

aber stark ausladend.

Die an der Südseite erhaltenen Theile der ältern Colonnade des Forum civile (Fig. 268 b, vgl, Fig. 26), welche nach der bereits lateinisch gefassten Erbauungsinschrift der Spätzeit der oskischen Periode Pompejis angehört (vgl. oben S. 64 f.), erscheinen, so wie sie jetzt zum Theil wieder aufgerichtet sind und wie sie Fig. 269 in einer nach photographischer Aufnahme gezeichneten Probe darstellt, in den genau 5 untere Durchmesser hohen, 3 u. D. von einander entfernt stehenden ganz cannellirten Säulen nicht ohne Würde und Kraft, aber wiederum mit zu schwächlichen Capitellen ausgestattet und im Gebälk, auch wenn man dasselbe als Zwischengebälk betrachtet (s. oben S. 65) dadurch fehlerhaft, dass der Architravbalken fast ganz unterdrückt und ihm gegenüber Fries und Krönung schwerfällig ist. Über die Construction dieses Gebälks mit der untergelegten Holzbohle sowie über die wahrscheinliche Farbenausstattung desselben ist a. a. O. gesprochen worden. Interessant ist es, mit den ursprünglichen Säulen an der Südseite die der Restauration nach dem Erdbeben angehörenden an der Westseite zu vergleichen, von denen, wie sie ebenfalls in neuerer Zeit zum Theil wieder aufgerichtet sind, Fig. 270 nach photographischer Aufnahme eine Probe giebt (vgl. oben S. 73). Sie sind aus weißem Travertin erbaut und schließen sich in ihren Ausmessungen natürlich den vorbildlichen älteren an, doch sind sie gänzlich uncannellirt und es lässt sieh kaum bezweifeln, dass sie später so geblieben wären, wenn nicht die Verschüttung die Arbeit unterbrochen hätte. Denn erstens ist auch der Fries ungegliedert und ohne die Abwechselung von Triglyphen und Metopen, welche die älteren Friesstücke zeigen, und zweitens ist die Cannellur auch am Halse nicht angelegt, wie dies hei dem Aufbau der Säulen zu geschehn pflegte, um nach den Maßen dieses Anfangs die fertige Säule zu cannelliren. Auf die Construction des Gebälkes mit Keilschnitt der einzelnen Blöcke ist schon obea a. a. O. hingewiesen worden.



Fig. 269. Probestück der ältern Forumcolonnade von der Südseite.

Etwas leichter erscheint wiederum der Säulenumgang der Gladiatorencaserne (Fig. 268 c, vgl. die Ansicht vor S. 197), über deren ursprünglich sehr verschiedene Bestimmung oben S. 197 gesprochen worden ist. Die 74, im untern Drittheil nur gekanteten, in den oberen zwei Drittheilen cannellirten, ursprünglich mit feinem Stucco bekleideten, später mit einer dicken Stuckhülle umgebenen



Fig. 270. Probestück der restaurirten Forumcolonnade von der Westseite.

Tuffsäulen, welche um 31/2 u. D. von einander entfernt stehn, ersetzen mit ihrer Höhe von 71/2 u. D. (dick 0,48, hoch 3,60 M.) die fehlende Würde durch Eleganz, so dass man einen Sinn für einen harmonischen Gesammteindruck bei dem Baumeister erkennt. Dass hier aber wiederum der Fries wie beim Forum der Architrav fehlt, ist eben so wenig zu loben; dass sich das Dach unmittelbar auf den Architravbalken legt, bringt ein gedrücktes Anssehn hervor. Die ursprünglich aus Tuff gehauenen, leichten Capitelle sind durch Tünche in einer nur bei Mazois überlieferten Weise nicht zu ihrem Vortheil umgestaltet. Über die Colonnade, welche die Palaestra der Stabianer Thermen umgicht is, oben S. 220) ist kein Urteil möglich, da sie nur in ihrer letzten Umgestaltung und Entstellung auf uns gekommen ist (oben S. 218 f.). Die dorischen Säulen, welche zwei Seiten des Hofs der, wie S. 201 bemerkt, aus der Zeit der sullanischen Colonie stammenden kleineren Thermen umgeben. sind bereits wie die neuen Säulen des Forums ohne Cannellirung. Der zweifarbige Anstrich, welcher sie ihrer Höhe nach halbirt, wird dagegen der letzten Periode zuzuschreiben sein. Uncannellirt ist auch noch die aus der Zeit des Augustus stammende ionische Säule mit der Sonnenuhr im Apollotempel (s. oben S. 101), was hier beiläufig bemerkt werden möge, und sind mehrfach die dorischen Peristylsäulen in Privathäusern. Dagegen kommen dorische Säulen mit Basen noch durchaus nicht vor.

Ein besonderes Interesse bieten die vierzehn Säulen, welche das Peristyl in der aus der römischen Zeit stammenden sogenannten Villa des Diomedes ungeben (Fig. 28s d, vgl. oben S. 399 fl.), indem sie in ihren Capitellen und Gehalken die Gildeerechemata plastisch ausgeführt zeigen, welche den Gliederer zum Grunde liegen und meistens nur mit Farbe in leichten Umrissen auf dem glatten Kern ausgegeben sind. Wenn dies einerseits ein nicht unwichtiges Heispiel der Dauer älterer Täudtion ist, so darf doch auch nicht verkannt werden, dass das Bewusstsein der Bedeutung der Ornamente nicht mchr lebendig war, so dass zwar das Ornament des Echinus und der Sina, der s. g. Eierstab (Blätterkyna), richtig und am richtigen Orte ist, während das Ornament der Plinte ohne Analogie und Verständins erscheint. Dazu kommt, dass die Cannellur zwischen den Hohlkehlen Stege stehn lässt, was den beiden jüngeren Ordunugen, nicht aber der dörschen zukommt.

Außer zu Gebäuden scheint die dorische Ordnung selten verwandt worden zu sein, die Grahmläter und die Geritik wie Gandelaber u. dg. gehn in ihrer Forungebung von anderen Ordnungen aus; einen wie sehönen Dorisnus man aber gelegentlich doch außerhalb der Südenbauten findet, zeigt der oben den [S. 112, Fig. 63] abgebildete Altar des Tempels der capitolinischen Gottheiten, welcher, herstammend aus der Zeit der sullanischen Gobnie (5, oben S. 111), dem berühnten Grabmal des Lucius Cornelius Scipio Barbatus im Vatican an die Seite zestellt werden kann.

Die ionische Ordnung ist am seltenstem in Pompeji und findet sich in ihrer ganzen Reinheit und dem Beichlunm ihrer Gliederung, in welchem sie in den Monumenten der Blüthezeit Griechenlands uns entgegentritt, nicht ein einziges Mal. Das vergleichsweise vorzüglichste Monument finden wir auch hier wie bei der dorischen Ordnung wieder in einem der ältesene Bauten, der Vorhalle des Forum triangulare, von der in ihrem gegenwärtigen Zustande die der Seite 17 vorgeheftete Abhüldung eine Ansicht giebt. Dieses Halle zeichnet. sich sowohl im Ganzen durch schöne Verhältnisse vor den meisten Bauwerken Pompejis aus, wie auch die Säulen (Fig. 271 a) im Einzelnen von feinem Sinn und Verständniss der Formen und von dem Herrschen einer guten Tradition



Fig. 271. Proben der ionischen Ordnung in Pompeji.

zur Zeit der Erbauung dieser Propylaeen Zeugniss ablegen. Die Basis ist in hiere Gliederung durchaus richtig gedacht, wenngleich ein wenig straff und trocken ausgefallen, der Schaft, der übrigene in seinem untern Theil ausgefüllte (nicht ausgehöllte, sondern nur durch Linien bezeichnete) Cauncillur hat, kräftig, ohne sehwer zu sein, das Capitell aber, welches Fig. 272 in einer

nach photographischer Anfnahme gezeichneten Probe darstellt, deren Eigenthiumlichkeiten in Fig. 271 kaum erkaunt werden können, weicht von classischen Mustern ziemlich weit ab, verdient aber um so mehr Beschtung, als ihm so ziemlich alle ionischen Capitelle aus den früheren Bauperioden Pompejis, auch diejenigen in Privathäusern entsprechen. Hervorgehoben zu werden verdient, dass an der Vorballe des Forum triangulare wie an



Fig. 272. Ionisches Capitell von den Propylaeen des Forum triangulare.

anderen Gebäuden (z. B. auch am Peribolos des Apollotempels) alle Capitelle durch diagonale Stellung der Voluten die Gestalt von Eckcapitellen haben, ein Umstand, den man, so weing er zu billigen sit, vohl aus dem Streben nach vermehrter Zierlichkeit ableiten darf. Das Gebälk ist einfach, findet aber in dem jetzt zerstörten Tempel am Ilissos in Athen ein durchaus classisches Vorbild.

Weit zurück steht hingegen, was sonst in ionischer Ordnung in l'ompeji

gebaut und hinlänglich erhalten ist, um beutreilt werden zu können. Zunächst is bei einem der aus der ältern Periode stammenden Bauwerke, dem Peribode des Apollotempels, die sehon einmal (oben S. 99) berührte und von Vitruv (I, II, 6) streng getudelte Seltsamkeit hervorzuheben, dass die Säulen, welche vor ihrer durch Tünche bewerkstelligten Umwandlung konisch waren, ein dorischen Gebällt mit Triglyphen und Tropfenregula tragen, weshalb man füher auch die durch den Stuccoverbüllten Säulenespitelle für dorische gebalten hat. Ganz dieselbe Verbündung ionischer und dorischer Ordnung kehrt in dem Peristyl 36 der aus derselben Periode stammenden Casa del Renno wieder (s. oben S. 351) und Ähnliches wiederholt sich in der Stuccodecoration der Zimmers. No. 15 der Casa die Säulestio 394.

Die Cellasäulen des Juppitertempels [Fig. 271 b] haben gedrückte Basen und ein durch das fast günzliche Fehlen des Polsters schwächliches, durch schwerfällige Voluten steifes Capitell und der leichten Schlankheit ermangelnde Schäfte, bei denen die Art, wie die Cannellur über der Basis unmittelbar aufsetzt, sehr hart und unangenehm berührt; jedoch ist hier noch kein fremdartiges Element beigemischt, wie dies bei den Pilastercapitellen der Basilika (Fig. 271 c) der Fall ist. Diese nehmen schon Einiges (Blätteransätze und eine Blume vor dem Polster und der Plinthe) aus der korinthischen Ordnung auf und bahnen jene Mischgattung an, welche man mit dem Namen des compositen Capitells oder der römischen Ordnung zu bezeichnen, und für welche man den Bogen des Titus in Rom als das früheste Beispiel anzugeben pflegt. Wahrscheinlich aber haben wir in den Säulen des Pronaos des Juppitertempels (Fig. 271 d) ein frijheres Beispiel dieser aus Elementen des Ionismus und der korinthischen Ordnung gemischten Gattung vor uns. Denn ob wir die Capitelle dieser Säulen für rein korinthisch erklären können, ist zweifelhaft. Freilich sind die Voluten abgeschlagen, aber der Bruch und die Fläche derselben scheint deren einstiges Vorhandengewesensein in einer Größe zu bezeugen, welche dem reinen korinthischen Stile nicht gemäß ist.

In Privathauten ist die ionische Ordnung selten, jedoch immerhin nachweisbar. Außer den oben bereits erwähnten Beispielen aus der Casa del Fauno und derjenigen di Salhatio finden wir ein recht gefälliges ans der Casa del capitelli figurati bei Zahn II, 36, ein anderes weniger anmuthiges aus der Casa dei capitelli offorati daselbes II; nicht minder it das Peristyl in der Casa del l'imperatore Giuseppe II ionisch. Auch bei den Grabmillern sind die Elemente des Ionismus seltener und dabei nie ganz rein, verwendet, als man es bei der alten Auwendung dieser Ordnung bei Gräbern erwarten sollte.

Am häufigsten findet sich, allerdings besonders in dem Pompeji der letzten Perioden, in öffentlichen und Privabauten die Korinthische Ordnung, freilich auch sie, die heitzer Bifühe der Marmorarchitektur, selten ganz rein, meistens mit Elementen vermischt, welche von der geistreichen Launenhaftigkeit der Baumeister und von der Beschränkung durch das Material zugleich Zeugniss geben. Am reinsten und elegantesten in Verhältnissen und Ausführung erscheinen uns die Capitelle von Marmor im Gebünde der Eumachie [Fig. 273 o, ibnlich die am Grabmal der Mamia [Fig. 201], gegen welche die Formen der Capitelle in der Basilika [Fig. 273 ö) und die sehr slinlichen der restautriten Apollotempels sich stumpf und schwer ausnehmen, welcher Eindruck durch die Verhältnisse des ganzen Gliedes noch vermehrt wird. Weniger fein als die Capitelle der Eumachia

sind die Steincapitelle des Tempels des Genius Augusti (Fig. 273 c, vgl. Mazois IV, 12), am weitesten von der Norm entfernt die Pilastercapitelle Stucco im Isistempel (Fig. 273 d), welche mit ihren einfachen Blättern und den nackten Voluten recht dürftig aussehn, sowie auch die Basis, welche die zwei Polster fast ohne Hohlkehle auf eiuander gelegt hat, überaus



Fig. 273. Proben der korinthischen Ordnung in Pompeji.

schwächlich ist. Mit der Vergegenwärtigung der Monumente der drei altclassischen Ordnungen an den pompejaner Monumenten ist aber erst eine Hälfte von dem gethan, was zu thun ist, wenn man sich von den in Pompeji auftretenden Bauformen unterrichten will. Der lebendige Geist des Schaffens und Bildens im Sinne der Zeit offenbart sich viel deutlicher in dem Erfinden neuer Formen. als in der Wiederholung der alten und überlicferten, bei denen es mit Neuerungen im Einzelnen immer misslich steht. Es ist freilich sehr möglich, dass der Rigorismus in der Kunst sich geneigt fühlen mag, die vielfachen Erfindungen, von denen jetzt zu reden, in Bausch und Bogen als unclassisch, als Spielerei einer ungeschulten Phantasie, als Ausgeburt der Laune zu verwerfen : legt man aber einen billigern Maßstab, als den der starren Classicität an die heiteren Schöpfungen der campanischen Architekten, beurteilt man diese nach dem Werthe des in ihnen liegenden Formgefühls, der Sinnigkeit und des Verständnisses der Functionen, so wird sich Manches finden, was unserer Billigung und, recht benutzt, unserer Nachahmung durchans würdig ist. So namentlich viele der zahlreichen und mannigfachen s. g. Phantasiecapitelle von Stein und Stucco, von denen in der folgenden Abbildung eine kleine Auswahl der vorzüglichsten zusammengestellt ist, und von denen sich die einen an Formen und Elemente der jonischen (3, Fig. 274), andere an die der korinthischen (1, 2, 4, 6, 7, 8) Ordnung anlehnen, während einzelne eutfernt an den Dorismus erinnern (z. B. die Capitelle der Säulen im Xystus des Sallust Fig. 274, 5, vergl. Mazois II, pl. 37, 2), aber alle den Zweck und die Functionen des Säulen-, resp. Pilastercapitells mehr oder weniger klar, bündig, geschmackvoll ausdrücken und nur eine Minderzahl diesem echt künstlerischen Kriterium nicht genügt, wie namentlich solche Capitelle, welche, seien es Köpfe,

seien es halbe Figuren, in ihre Gliederung aufnehmen (vgl. Mazois II, Frontisp. und Taf. 36, 2). Was von den Capitellen, gilt fast ebenso von den anderen Gliedern der Privatbauten, in Gebälken, Täfelungen und sonstigen Einzelheiten; im Maßen und Verhältnissen, in Anlage und Ausführung findet sich so viel Geschnack und feiner Sinn, dass sich ein Mustersammlung von großen.



Fig. 274. Phantasiecapitelle.

Reichthun zusammenstellen ließe, wenn nicht die Beschränkung des Raumes und der technischen Mittel hier Verzichtleistung geböte. Dass neben der mastergiltigen Schöpfungen auch Verirrungen, Beispiele von Mangel an Geschmack, von Dürftigkeit oder von wirklicher Regellosigkeit der Phantasie vorkommen, wer könnte das verkennen und wen könnte das in Erstaunes etzen. Mässen wir doch vielmehr diese alten Baumeister bewundern und voll Ehrfurcht zu ihnen emporschauen, in denen der Geist der Form und des Prinzips vielleicht mehr thatsächlich als hewusst, jedenfalls aber in echt künstlerischer Weise so le be nd ig war, dass sie für ein e Gestaltung, die wir ihnen mit Sinn und Verstand ablauschen, deren ganze Reihen aus der eigenen Phantasie hervorbrachten.

## Dritter Abschnitt.

## Die Decoration und Ornamentik.

Dasjenige, was in den vorigen Abschuitten über die Bautechnik und Baugeschiehte Pompigs mitgecheit ist, erheischt als wesentliche Ergänung eine etwas nibere Erötterung des Systems der Decoration und Ornamentik, oder richtiger der verschiedemen, in historischer Brutwickelung auf einnader gefolgten Systeme. Denn nur einem gans flüchtigen Beschauer kann die Decorationsweise der pompejaner Geläude vermöge des Überwiegens des letzten Stilles gleichartig erseheinen, wer auch nur etwas genauer zusieht und prüft, wird sich der durchgreifendaten Verschiedenheiten und unsehwer anch dessen bewusst werden, dass in denselben Älteres und Jüngeres vorliegt, wenngleich man nicht im Stande ist, so ohne Weiteres die historische Abfolge der einzelnen Deconstonsweisen zu erkennen und festsustellen. Dies in umfassender seharfsinniger und überzeugender Weise gethan zu haben, ist das Verdienst von A. Mau 200, dessen Ergebnisse daher im Folgenden, so gut es ohne suft zu viel Einzelheiten einzugehn und ohne die Unterstützung von Abbildungen möglich ist, zusammenenessa werden sollen.

Von der Decorationsweise der ältesten Periode (»Kalksteinatrien«) können wir uns keine Vorstellung machen, es ist von ihr Nachweisbares nicht erhalten: chronologisch feststellbar ist nur diejenige der beiden letzten Jahrhunderte Pompeiis. Der älteste Stil wird als solcher zunächst dadurch bestimmt dass er sich im Innern der Basilika findet, auf deren Wand, wie schon früher (oben S. 149) bemerkt worden, eine aus dem Jahre Roms 676 (= 78 v. u. Z.) stammende Inschrift eingekratzt ist. Allein dieser Anhalt ist deswegen ungenügend, weil sich aus ihm nicht ableiten lässt, wie viel älter die Decoration der Basilika und alles das sci, was mit ihr im System übereinstimmt. Weiter führt die Thatsache, dass sich die Decoration dieses Stiles fast ansschließlich in Bauwerken aus der "Tuffperiodes findet, mit deren architektonischen Merkmalen, den Quaderfacaden mit Fugenschnitt (oben S. 502) und den Zahnschnittgesimsen die in Rede stehende Decoration im unlöslichen Zusammenhange steht. Wenn nnn die Tuffperiode, wie früher bemerkt, der langen Friedenszeit zwischen dem hannibalischen und dem Bundesgenossenkrieg entspricht, so werden wir das zweite und den Anfang des ersten Jahrhunderts v. u. Z. als die Zeit des ersten Decorationsstils betrachten dürfen, dessen besterhaltene Muster uns außer der Basilika die Casa di Sallustio und die Casa del Fauno (vgl. oben S. 301 f. und 347 f.) bieten, während sich mehr oder weniger bedeutende Überbleibsel in nicht wenigen anderen Gebäuden finden, welche beweisen, dass diese Decoration einstmals weit verbreitet war, aber von jüngeren Decorationsweisen verdrängt worden ist, und zwar an nicht wenigen Stellen in der Art, dass man deutlich die historische Abfolge zu erkennen vermag. Diese älteste Decorationsweise (erster oder »Incrustationsstil«) besteht in einer plastisch in Stucco ausgeführten Nachahmung der Wandbekleidung mit Tafeln mehrfarbigen Marmors, deren Vorbilder man aller Wahrscheinlichkeit nach in Alexandria zu suchen und bis in das 3. Jahrhundert hinaufzudatiren haben wird. Denn in Italien war um diese Zeit die Incrustation der Wände mit wirklichem Marmor noch nicht eingeführt und wurde, wie ebenfalls schon früher bemerkt (oben S. 250), in Rom zuerst von Mamurra, dem Zeitgenossen Caesars, etwa ein Menschenalter nach dem in der Basilika angeschriebenen Datum angewendet. Eine Schilderung dieser Decoration im Einzelnen würde hier zu weit führen; es sei daher nur im Allgemeinen bemerkt, dass dieselbe, wie sie sich am besten erhalten und am strengsten durchgeführt in dem ursprünglichen Theile der Casa di Sallustio (oben S. 301) vorfindet, zu unterst mit einem in diesem Stile stets heller, als die über ihm liegenden Mauertheile gehaltenen, meistens ganz glatten Sockel beginnt, über welchem mehre Lagen von quaderartig behandelten, zu unterst größeren, zu oberst kleineren Rechtecken folgen. Diese bedecken jedoch selten die ganze Wand, meistens nur deren untere ungefähre Hälfte und werden durch das für diesen Stil ganz besonders charakteristische Stuccogesims mit Zahnschnitt bekrönt, auf welches sehon mehrfach in der Beschreibung der Häuser aufmerksam gemacht worden ist und das in Stein ausgeführt als Bekrönung der Thüren der größeren Thormen an dem Vico delle terme Stabiane sowie sonst noch in einzelnen Beispielen aus derschen Periode wiederkehrt. Oberhalb dieses Gesimses bildet die Wand entweder eine nur mit gröberem Stucco überzogene weiße Fläche oder sie ist doch nur durch verschiedene Farben felderweise, aber nicht mehr in Quadernachahmung eingetheilt und wird endlich zu oberst durch ein schmales und einfach gegliedertes Gesims abgeschlossen. In vielen Fällen, aber nicht immer, ist die Wand durch Pilaster oder Halbsäulen gegliedert; es verdient hervorgehoben zu werden. dass wo dies der Fall ist, wohl die nachgeahmten Quadern, niemals aber die Gesimse bis an diese Pilaster hinangeführt sind, vielmehr kurz vor ihnen mit Wiederholung ihres Profils an den Enden abbrechen. Dasselbe ist neben Thürgewänden der Fall; die Nachahmung einer mit dem Gesims abschließenden Mauer ist also nicht rein durchgeführt. Eben so wenig ist dies die Nachahmung der Quadern, indem zwischen diese trennende Glieder eingeschoben und die Stuckmarmorplatte mit andersfarbigen Rändern umgeben wird.

Größere Gemilde, welche in mehren der späteren Stilarten den Mittelpunkt des ganzen Wandechnuckes bilden, sind von dieser Decorationsweise günzlich ausgeschlossen; durch Malerei sind nur kleine Zwischenglieder ausgedrückt und außerdem finden sich, nicht häufig, auf einzelnen Platten einfarbige Darstellungen, welche zum Theil wie Naturspiele des Marmorgeiders aussehn sollen, zum Theil enkaustische Marmormalerei nachahmen. Um so unzweifelbafter ist es, dass die malerischen (Mosaik-) Darstellungen in den Paßböden mit dieser Decorationsweise zusammenhangen und mit im gleichzeitig sind (s. oben S. 195). Die malerische Decoration in älterer Zeit ist offenbar durch die prachtvolle Marmorincrustation der hellenischen Periode von den Wänden auf die Pußböden verdrüngt und hier durch das in eben dieser Periode erfundene Mosaik in dauerhafter Weise festgehabten worden.

Die Decorationsweise des ersten Stils tritt uns als eine durch lange Übung ausgehildete Decorationskunst entgegen, welche, hires Grundmotiv bewusst, dieses nicht in selavischer Nachahmung wiedergieht, sondern den Anforderungen des eigenen Materials gerecht wird und sieh mit mancherlei Modificationen zu sehmiekenden Räumen anzupassen weiß, wobei jedoch in der Wahl der Farben immer die Grenze dessen eingehalten wird, was mit den in Marmor vorkommenden wenigstens eine gewisse Ahnlichkeit hat, wewegen sieh die Farbenscala hauptsächlich von Schwarz durch Violet, Grün, Roth, Geblu und verschiedene Marmorirung bewegt, Blun dagegen so gut wie Völigt ausschließt.

Der zweite oder »Architekturstil» kann im Allgemeinen dahin charakterisirt werden, dass er die Wand nicht ornamentirt, sondern zum Feld einer Darstellung architektonischer Art macht; er zerfällt sie daher in mehre, in versehiedener Tiefe liegende Flächen der zemalten Architektur. behandelt die vorspringenden Theile perspectivisch und durch Licht und Schatten und giebt jedem Theile sein bestimmtes Verhältniss zu dem architektonischen Ganzen. Er steht also mitten zwischen dem ersten Stile, welcher die architektonische Ornamentik in plastischer Wirklichkeit darstellt und den späteren Stilarten. welche die Wand als solche decoriren, jedoch zeigt er mehre Entwickelungsstufen, welche sicher principiell, wahrscheinlich auch zeitlich auf einander gefolgt sind. Anf der ersten Stufe, für welche die Casa del Laberinto (oben S. 342 das beste Muster bietet, ahmt dieser Stil eben so wie der erste die Incrnstation der Wände mit Marmor nach, allein nicht mehr plastisch, sondern lediglich durch Malerei; dies bezieht sich sowohl auf den Sockel und die Quadern der Wand mit dem sie umgebenden glatten Streifen, über welchen die Mitte durch Schattenlinien als erhoben gebildet ist, wie auf das charakteristische Gesims oberhalb der Quaderlagen und alle sonstige Gliederung der Wandflächen. Oberhalb des Gesimses setzt sich die Wand theils in liegenden Rechtecken (Marmortafeln nachahmend) fort, theils zeigt sie einheitliche größere Flächen, an welche verschiedene weitere Modificationen anknüpfen. Ein wesentliches Merkmal dieses Stiles besteht darin. dass man, um den engen Raum der Zimmer scheinbar zu erweitern. Säulen oder Pilaster auf die Wände malt, und zwar so, dass sie entweder (seltener) auf dem Fnßboden oder (gewöhnlich) auf dem perspectivisch vorspringenden Sockelstreifen aufsetzen und bis zur Decke emporragen, unter welcher sie das Epistyl tragen. Da sie nun in der Fläche der Wand liegen, so soll die zwischen ihnen gemalte Wand als hinter ihnen zurücktretend erscheinen. So große Sorgfalt aber auch auf eben diese perspectivische Wirkung gelegt ist, so wenig ist sie irgendwo streng richtig durchgeführt, noch war dies bei den wechselnden Gesichtspunkten des Beschauers möglich. Die Fiction der hinter den Säulen in größerer Tiefe sich hinziehenden Wand führt dann dazu, dass. während zwischen den Säulen vielfach Guirlanden wie frei schwebend aufgehängt werden, das den untern Wandtheil abschließende Gesims hinter ihnen fortlaufend gemalt wird. Auf dem untern, auf diese Weise selbständig gewordenen Wandabschnitte werden nun entweder die Incrustationsplatten des ersten Stiles beibehalten oder diese Tafeln weichen einheitlichen und einfarbigen Wandflächen, welche die Aufnahme von Bildern an diesen Stellen vorbereiten, während der obere Wandabschnitt entweder als eine abermals entfernter liegende Wand oder eine dahinterliegende, theilweise recht weit ausgeführte Architektur behandelt oder endlich himmelblau gefärbt wird, so dass es scheinen soll, die Wand erhebe sich nur bis zum Gesims und oberhalb desselben sehe man in's Freie.

Durch diese Behandlung der Wandflächen innerhalb der architektonischen Gesamntdarstellung, deren verschiedene Abwandelungen hier nicht weiter verfolgt werden können, bahnt sich dam endlich auch die Wiederaufnahme der durch den esten Stil verdrüngten Gemilde in den Wandschmuck an. Es ist ein erster Schritt, wenn auf dem Absehluss des untern Wandabschnittes verschiedene Gegenstände: Masken, Gefäße, kleine Tafelbilder als aufgestellt gemalt werden, ein weiterer, wenn, in nicht eben zahlreichen Fillen, der obere Abschnitt von einer Landscheft mit Staffage, auf die mas gleichsam hinaus-

blickt, eingenommen wird. Es schließt sich an, wenn der Fries des untern Wandabschnittes mit landschaftlichen Darstellungen verziert wird und wenn auf einzelnen Platten desselben kleine Bilder, aber noch nicht Nachahmungen von Tafelgemälden erscheinen. Der entscheidende Schritt aber wird mit eben dieser Nachahmung von Tafelbildern gethan, welche man in den reichen Häusern der frühern Periode ohne Zweifel vielfach vor den Wänden aufstellte und welche nunmehr in die überhaupt nur gemalte Decoration selbst aufzunehmen und damit auch weniger Bemittelten den Gemäldeschmuck ihrer Wohnungen zu ermöglichen kein entscheidendes Hinderniss mehr vorlag. Und so finden wir denn in der letzten Entwickelung des Architekturstiles die Wand zur Aufnahme des Schmuckes größerer Gemälde hergerichtet, ja diese als den Mittelpunkt der ganzen Decoration behandelt. Die mittleren Säulen werden vor den übrigen, welche zum Theil durch candelaberartige Gebilde ersetzt werden, hervorgehoben, erhalten ihr eigenes Gebälk und einen selbständigen Abschluss und bilden auf diese Weise ein pavillonartiges Bauwerk, welches cin gleichsam dahinter erscheinendes Hauptbild einfasst und in anszeichnender Weise umrahmt. Auf den seitlichen Wandflächen treten nun aber nicht selten ebenfalls figürliche Darstellungen auf, seicn es Einzelfiguren, welche auf eigenen Sockeln stehn oder schwebend auf der Wandfläche gemalt sind, seien es Gegenstände, welche wie an der Wand hangend gedacht werden. Das ganze auf diese Weise ausgebildete System aber bereitet den dritten Stil vor. von dem sich der zweite in seiner letzten Entwickelnng hauptsächlich durch das Festhalten an structiv möglicher oder möglich scheinender Behandlung der Glieder unterscheidet, bei denen auch das für sie augenommene Material, sei dies Marmor, sei cs Holz oder Metall, in seiner Farbe und in den ihm natürlichen Formen mehr oder weniger gewissenhaft nachgebildet ist. Den Zeitpunkt aber, in welchem der zweite Stil, dessen Beginn sicherlich später ist, als die Tuffperiode und mit der Deduction der sullanischen Colonie zusammenfallen wird, durch den dritten verdrängt worden ist, lässt sich mit voller Bestimmtheit nicht angeben; die frühesten Zeugnisse für das Vorhandensein des dritten Stils (in Inschriften auf in diesem Stile decorirten Wänden) fallen in die Jahre 15-19 n. Chr.; man wird aber schwerlich irren, wenn man den Beginn desselben etwas früher und den Übergang des zweiten in den dritten Stil etwa um den Beginn unserer Zeitrechnung ansetzt.

Der dritte oder »Decorationsstile hält das architektonische Schema in der Theilung der Wand au dem zweiten Stille fest, aber er charakteristri die Theile nicht mehr oder doch nur andentungsweise architektonisch. Auch hier bildet der pavillonartige Bau für ein Hanptbild, welches and meistens, aber nicht immer vorhanden ist, den Mittelpunkt der ganzen Decoration und sein Gebilk enthält noch Nachklänge eines vollständigen Baues, aber er erzielt seine Wirkung wesentlich durch die Farben. Die weißlichen Säulen, welche auf einem nicht mehr als vorspringend gemalten Sockel stehn, sind unexmellirt, oder die Cannellur ist nur durch feine Linien angedeutet; sie sind mit farbigen Ringen oder spiräligen Bländern umgeben, in mehrere Abschnitte zeitegt, in dem Gebälke berrecht der mit feinen Flächenornamenten in matten Farben, selten mit kförrechtlichen Gesenständen verzierer Fries vor. Der immer dunkele, meistens schwarze Sockel ist mit sich durchkreuzenden feinen Linien, seltener mit straff gespannten Lanbbändern, noch seltener mit weiter ausgeführten Ornamenten verziert; die auf ihm gemalten, wie aus dem Boden aufsprießenden Pflanzen theilt dieser Stil mit dem vierten, niemals aber zeigt der Sockel dieses Stiles Marmornachahmung, welche erst im vierten, wahrscheinlich im Anschluss an wirkliche Marmorincrustation in reichen Häusern der letzten Zeit wieder aufkam. Über dem Sockel pflegt ein reich ornamentirter Streifen zu liegen, welcher sich ähnlich als oberer Wandabschluss wiederholt. Die verticale Theilung der Wand wird durch zum Theil auf's reichste ornamentirte Streifen bewirkt, in welchem körperliche Darstellungen mit Flächenornamenten auf eigenthümliche Art verbunden werden; schmale Wandstreifen. durch welche zu breite Flächen getheilt werden, zeigen diesem Stil eigene weiß gemalte und auf das feinste und geschmackvollste verzierte Candelaber. Die Seitenfelder der Wände sind mit feinen mehrfarbigen Linien oder mit ienen straff gespannten Laubbändern eingefasst, welche auch am Sockel erscheinen und welche, indem von ihnen äußerst fein gezeichnete Zweige und Kränze ausgehn, auch die Fläche der Wand überspannen, in deren Mittelpunkte wohl eine einzelne Figur, aber weit seltener als im vierten Stil ein nachgeahmtes Tafelbild angebracht ist. Unter diesen Figuren sind solche aegyptischen Charakters im dritten Stile nicht selten. An dem obern Theile der Wände, wo die Vorstellung eines offenen Raumes zum Grunde liegt, finden sich phantastische Architekturen, welche aber, bald weiß auf rothem, bald blaugrau auf weißem oder gelbem Grunde, sorgfältiger gemalt sind, als in dem jüngsten Stile. Überhaupt ist größte Sauberkeit, Feinheit und Sorgfalt in allen Einzelheiten für diesen Stil charakteristisch und hildet den schärfsten Gegensatz gegen die auf eine malerische Gesammtwirkung abzielende flotte und nachlässige Technik des letzten Stiles. Indem auf eine Menge interessanter Einzelheiten und Abarten, welche sich theils nicht ohne Weitläufigkeit erörtern, theils ohne Hilfe von Abbildungen unmöglich verständlich machen lassen, verzichtet werden muss, sei nur noch bemerkt, dass auch in den Hauptbildern, und zwar sowohl ihrem Gegenstande wie auch ihrer Behandlung nach. der dritte Stil sich von dem vierten sehr bestimmt unterscheidet, worauf bei der Betrachtung der Malerei zurückgekommen werden soll. Als die Zeit, in welcher der dritte Stil herrschte, lässt sich mit ziemlicher Bestimmtheit und Genauigkeit das erste halbe Jahrhundert unserer Zeitrechnung bezeichnen.

Der jüngste Stil endlich, welcher zugleich als der Hunpträger der eigenlichen, est in einem spätern Capitel näher zu besprechenden Wandmalerei erscheint, setzt an die Stelle der verhältnissmäßigen Einfachheit des dritten eine überwuchernd reiche Entwickelung phantastischer Architekturen, welche allerdings an Vorbilder anknüpft, welche einzeln der zweite Stil darbietet, aber diese ohne Rücksicht auf structive Möglichkeit und auf die Herstellung bestimmter, in sich zusammenhangender Bunformen ungestattet. Die Anordnung der Wand, welche dem zweiten und dritten Stil eigen ist, die Dreitheilung mit dem pavillomartigen Mittelbau, wird nicht ganz aufgegeben, aber das charakteristische Motir des vierten Stiles ist die Durchbrechung der ganzen Wand durch zwischen die Hauptfelder eingeschobene architektonische Productions-

specte, oder die Auflösung der ganzen Wand in solche (z. B. Zahn II, 76), welche zum Theil schon im Sockel beginnen, der außerdem eine Reihe gegenständlicher Darstellungen, auch menschlicher Figuren, in sich aufnimmt, von deuen nur die Pflanzen dem dritten Stile nicht fremd sind. Auf den Hauptabschnitten der Wand aber treten an die Stelle kleiner Systeme von ein paar Säulchen oder der kleinen Durchsichten in einen angrenzenden Raum ganze Gebäulichkeiten von mehren Stockwerken mit Treppen und Balconen, Bogenund Säulengängen, luftigen Perspectiven. Hier lassen nun die Maler ihrer Phantasie Zaum und Zügel schießen, die Mannigfaltigkeit der Formen, welche sich kaum an irgend ein als bestimmt gedachtes Material, am meisten noch an durch gelbe Farbe Vergoldung andeutendes Metall knüpfen, ist unübersehbar, es ist eine Architektonik, in der sich Rohrsäulen, Festonsgebäude, Raukenbogen in's Schrankenlose nach allen Richtungen und in zwei- und dreifachen perspectivischen Durchsichten aufbauen. Der Reichthum des Einzelnen entspricht dem der Hauptformen, da ist kein Pflanzenelement, kaum eine Thiergestalt, welche nicht benutzt würde; Geräthe und Gefäße aller Art und endlich menschliche Gestalten als Statuen und Statuetten behandelt oder auch, was am wenigsten reinen Geschmack verräth, als Bewohner dieser luftigen Gebäude, müssen sich dem Ganzen einfügen, welches in lebhaften und bunten Farben einer ungleich reichern Scala, als in den früheren Stilen, wie spielend mit kecker Hand hingeworfen wird. Die Hauptflächen der nach oben oft mit einem buntbemalten Stuccogesims abgeschlossenen Wand aber zwischen diesen phantastischen Architekturen sind reichlich mit Bildern geschmückt; neben die Hauptgemälde in dem Mittelfelde treten auf den Seitenfeldern viel häufiger und in größerer Mannigfaltigkeit, als im dritten Stile schwebende Figuren, einzeln und in Gruppen, aber auch Tafelgemälde auf und kleinere Darstellungen, Landschaften, Genre, Thierstücke nehmen die untergeordneten Stellen ein, an welchen im frühern Stile nur feingezeichnete Ornamente sich fanden. Auch hier wäre noch viel im Einzelnen zu sagen, wäre neben manchem Schönen auf manches Andere hinzuweisen, welches diesen Stil als den Beginn des Verfalls der antiken Decorationskunst charakterisirt. Allein der Mangel bildlicher Darstellung und die der grade hier besonders großen Fülle gegenüber nnüberwindliche Schwierigkeit einer Auswahl gebietet Verzichtleistung. Während aber der dem Mau'schen Buche beigegebene Athas für die drei früheren Stilarten bezeichnende Proben bietet, sei für den letzten Stil nur beispielsweise auf die in den Zahn'schen Blättern H, 6, 13, 23, 24, 25, 33, 43, 44, 53, 54, 66, 73, 76, 83, 84, 89, 94 und 95 gegebenen Proben des letzten Stils in seinen verschiedenen Abarten hingewiesen.

Nach der Vergegeuwärtigung der Gesammtdecoration pompejanischer Wände, welche, wie gezeigt wurde, nur in der ältesten Stilart einen plastischarchitektonischen Charakter trägt, während sie in den späteren in einen malerisch-architektonischen, dann einen malerisch-decorativen und zuletzt einen fast ganz malerischen übergeht, ist zur Ergänzung dessen, was im zweiten Abschnitted dieses Capitels über den Stil der eigentlichen Bauformen gesagt worden, noch ein Blück auf die Ornamentik im engern Sinue zu werfen, welche sich mit den Baugliedern m. o. w. nahe verbindet und von ihren Grundformen ausgebend sich bis zu m. o. w. sebständiger Bedeutung erbeht. Es darf hierbei jedoch nicht naussgesprochen bleiben, dass die Geschichte der Ornamentik in Pompeji eine durchgreifende Bearbeitung noch nicht gefunden bat, ja dass es selbst an einer irgendwie übersichtlichen Zussammenstellung des Materials fehlt. Wenn also hier nicht eine Menge Einzelheiten erwähnt und geschildert werden sollen, wozu der gebotene Raum nicht ausreicht, so muss es bei venigen Bemerkungen und einer allgemeinen Gegenüberstellung der älteren und der jüngeren Perioden sein Bewenden haben.

Die ältere Periode, welcher die Quaderbauten aus Noceratuff und die älteren Bruchsteinmauern sowie die erste und zweite Decorationsweise angehören, zeigt sich wie in diesen, so auch in der Ornamentik ernster, einfacher und strenger als die späteren. Sie legt ihrer ornamentalen Gestaltung von Thür- und Fenstereinfassungen, Thürbekrönungen, Friesen und Simsen hauptsächlich die Formen des ionischen Baustiles zum Grunde oder wendet diese in ganzer Reinheit an, was besonders von den Thürbekrönungen und von den Gesimsen innerhalb der incrustirten Wände gilt, welche nach dem Schema des ionischen Außengebälks und besonders des Gesimses mit darunter liegendem glattem Friese und getragen von Mutulen und Zahnschnitten gestaltet sind. Als ihr Material verwendet diese Periode auch im Ornament entweder Tuff, oder, und zwar in ganz überwiegendem Maße Stucco. Diesen aber weiß man in der ältern Zeit so zu bereiten, dass er im Material und folgeweise in den Formen sich, wie dies schon bei der Besprechung einzelner Beispiele und oben in der kunstgeschichtlichen Einleitung berührt worden, bedeutend und sehr zu seinem Vortheile von demjenigen der spätern Periode unterscheidet. Materiell ist er von der größten Feinheit und Härte und demgemäß lässt er sich formell mit der Feinheit und Sauberkeit behandeln, welche an den aus ihm hergestellten Gliederungen und Ornamenten, Eierstäben, Zahnschnitten, Perlenstäben, Voluten an Capitellen, sowie an jenen zierlichen kleinen Nachbildungen von Tempelfaçaden, mit denen das Ostium der Casa del Fauno geschmückt ist (oben S. 349, abgeb. bei Niccolini, Le case ecc. di Pompei, Casa del Fauuo tav. 8), unsere volle Bewunderung erregt. Dabei wird dieser Stucco niemals in der Dicke und Massenhaftigkeit aufgetragen wie derjenige der spätern Periode, sondern stets, wo er nicht schbständiger Träger der Form ist, wie z. B. in Säulenüberzügen, Füllungen u. dgl. fein und dünn, so dass er nichts von den Formen verhüllt, deneu er lediglich eine edlere Oberfläche zu geben bestimmt ist, als die, welche das Baumaterial darbietet. In welchem Umfange die ältere Periode ihren trefflichen Stucco in freier Modellirung, in welchem dagegen in Anwendung mechanischer Behandlung durch das Formholz oder durch Aufpressung hölzerner Formen gestaltet hat, lässt sich genau noch nicht feststellen, dass jedoch bei durchlaufenden Gliedern, Eier- und Perlenstäben u. dgl. mechanische Mittel angewendet worden siud, lässt sich gar nicht bezweifeln und an manchen Beispielen bestimmt darthun, während uns andererseits wiederum eine überraschend weitgehende freie Modellirung entgegentritt, welche aus leichten Ungleichheiten in wiederholten Gliedern und Ornamenten unwidersprechlich nachgewiesen



Fig. 275. Marmorne Thüreinfassung.

Arabeske, deren Blätterwerk hauptsächlich auch dem Akanthus entlehnt ist, während in den Windungen der Spiralen verschieden stillsirte Blumen liegen und hier und da Früchte an eigenen Stielen

genen Spiralen reich und kräftig aufsteigende s. g.

bervonschießen, zu denen Maiskolben (wie gleich unten), Mohn oder Granaten und Trauben die Vorbilder geliefert haben. Diese Ambeske na sich wird man gewiss (namentlich auf der hier mitgetheilten linken Seite, denn auf der rechten ist sie stellenweise etwas magerer; als gut erfunden und fein ausgeführt anerkennen dürfen, während ihr jedoch die in sie eingestreuten mannigfaltigen und zum Theil sehr ungeschiekt ausgeführten und angebrachten Thiere, Hasen oder Kaninchen, Mäuse, vielerlei Vögel, Schlangen und Eidechsen, mancherlei Insecten, Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Fliegen, nebst Schnecken u. dg.l. durchaus nicht zu erhölter Zier gereichen, sondern so verständig der Grundgedanke der Belebung solches Blätterwerks sein mag, als eine dürfürgerfundene und zum Theil blässiche Spielerei erscheinen.

Neben dem Marmor und verwandten Gesteinarten (s. oben S. 199) bleibt der Stucco das Hauptmaterial der Ornamentik auch in der letzten Periode; in dieser aber war er nicht auf die Herstellung einzelner architektonischer und plastischer Glieder und Schmucksticke beschräukt wie, abgeehn von der Wandbekleidung mit Marmormachahmung, in der frihern Periode, sondern wurde zu gannen und ausgedehnten Decorationen verwendet, wie sie gauz besonders aus dem Hofe der grüßeren und den Baderiumen beider Thermen bekannt und litres Ortes ioben S. 201 f., 222 f. und 225) näher beschrieben worden sind und wie sie sieh weiter z. B. im Isistempel am s. g. Purgatorium (S. 199 f.), aber auch an der einen und der andern Wand von Privathiusern wiederfinden, von deren letzteren eines der schönsten Beispiele im Museum zu Neanel im zweiten Saale der Ornamente aufmauschen ist.

Wie in diesen wesentlich malerisch gehaltenen und mit den gemalten übereinstimmenden Decorationen wirken auch bei den einzelnen Stuccoornamenten dieser Periode an Sockeln, Einfassungen, Bekrönungen, Capitellen und Simsen sowie in den größeren Compositionen lebhafte Farben in ungleich höherem Maße mit der plastischen Gestaltung zusammen, als in den Ornamentgliedern der frühern Zeit, wie dies nicht blos aus einem Theil der auf S. 520 abgebildeten Capitelle sondern ganz vorzüglich aus dem auf S. 268 abgebildeten Sacrarium selbst in der nichtfarbigen Nachbildung ersehn werden kann. Die Formen selbst aber haben nicht blos an Classicität, sondern auch an Schärfe. Eleganz. Feinheit bedeutend verloren und sind eben so oft plump wie spielend und kleinlich und viel häufiger als früher auf mechanischem Wege, durch Aufpressen und das Formholz hergestellt. Und auch das Material selbst, obgleich dem meisten modernen Stucco, namentlich dem in unseren Privathäusern verwendeten, weit überlegen, ist in auffallendem Grade geringer als dasjenige der frühern Periode. Je mehr nun dieser massenhaft angewendete und dick aufgetragene Stucco Alles überwuchert und sich zum fast alleinigeu Träger der Formgebung und Ornamentik aufwirft, er von dem mit dem vollsten Rechte gesagt worden ist, »dass er auf die Länge die Formen immer demoralisires, desto gerechtfertigter ist es, wenn man von einer übermäßigen Tünchewirthschaft in den letzten Zeiten Pompejis redet, wodurch man sich nicht braucht abhalten zu lassen gleichzeitig deu aus dem Zusammenwirken der Stuccoornamentik und der Farbe hervorgegangenen glänzendeu und heitern Gesammteindruck der späten pompejanischen Decoration anzuerkennen.

Das dritte Material der plastischen Ornamentik ist der Thon, welcher modellirt oder in Formen gepresst und dann gebrannt zu solchen Ornamenteu verwendet wurde, welche besouders der Nässe ausgesetzt waren. Aus gebranntem Thon bestanden deshalb besonders die Verzierungen des Daches, die Traufrinnen mit ihren Ausgüssen (Speiern) und Stirnziegeln, weiter Brunnenmündungen und die Atlanten im Tepidarium der kleineren Thermen, aber auch einzeln Friesreliefe. Im Allgemeinen jedoch ist gebrannter Thon zur architektonischen Ornameutik in Pompeji nur selten verwendet worden und seinem Material nach, wenn man von den Wasserspeiern des griechischen Tempels (S. 494) absieht, gewiss nie zu Gesichte gekommen, sondern mit einer dünnen Staccolage überzogen und auf dieser hemalt wortlen, was sieh für die ältere Zeit aus der damals verwendeten groben Thonmasse erklärt, welche, wie der Tuff, mit einer glatten Oberfläche versehn werden musste, um einen Farbenauftrag aufnehmen zu können, dessen Vorhandengewesensein sich jedoch selten nachweisen lässt. In der spätern Periode aber verschwand ohnehin alle Form, gegen welche man immer gleichgiltiger wurde, unter der dieken, bunt bemalten Stuccodeeke.

Über die einzelnen Formen mögeu hier noch die folgenden Bemerkungen Platz finden.

Die Brunnenmündungen von Thon waren seit der Tuffperiode im Gebrauch, es sind aber nur weuige auf uns gekommen. Die ältereu sind mit einem Triglyphensims abgeschlossen; ein Beispiel mit einem schönen Rankenornament auf dem mittlern Theile ist bei v. Rohden , Terracotten aus Pompeji Taf. 27, 1 (das Ornament auch bei Zahn II, 46) abgebildet. Diejenigen aus der spätern Zeit, in welcher vorzugsweise Travertin zu den Putealen verwendet wurde, sind mit ganz wenigen Ausnahmen künstlerisch werthlos; zwei Proben idie eine aus dem Isistempelibei v. Rohden a. a. O. 2 u. 3. - Etwas zahlreicher sind die Traufrinnen, welche übrigens nur eine beschränkte Anwendung gefunden haben und deren von öffentlichen Bauten stammende nnr in ganz geringer Zahl nachgewiesen werden können. Schöne Muster aus der ältern Periode stammen aus der Casa di Sallustio (von Rohden Taf, 5, 1) und aus der Casa del Fauno (das. 5, 2 m. 6, 1), wahrscheinlich aus den Atrien; sie sind mit dem schönen feinen Zahnschnittgesims der Tuffperiode abgeschlossen und ihre Speier bestehn aus vortrefflieh modellirten Löwen- und Hundeköpfen, während die Eckspeier, welche die größere Masse Wasser aufzunehmen hatten und vom Impluvium entfernter waren, selten ebenfalls nur aus Köpfen, der Regel nach aus weiter vorspringenden Löwenvordertheilen bestehn, zwischen deren Tatzen sich der Ausguss befindet. Ein Beispiel aus der Casa del Fauno a. a. O. Taf. 6, 2. In der Zeit des zweiten Decorationsstiles scheint die Modification aufgekommen zu sein, von welcher unsere Fig. 143 (oben S. 260) eine Vorstellung giebt. Die Form der alten Eckspeier ist hier auf sämmtliche Ausgüsse übergegangen und neben ihnen, welche Hundevordertheile bilden, erscheint der Eckspeier als größerer Löwenvordertheil. Die unverkennbare Überladung wird durch die Palmetten zwischen deu Ausgüssen noch vermehrt. Die Stirnziegel, welche sich jedoch keineswegs mit allen Traufrinnen verbunden finden, hatten in der ältern Zeit wohl nur die Palmettenform, welche unsere genannte Figur zeigt.

In der Spitzeit kehrte man für die Wasserspiere entweder zu der Form der Lüwenköpfe zurück, welche aber kleinlich und schlecht modellist und zwisches denen in recht wenig organischer Weise andere Reliefe angebracht wurden (Reispiele a. a. O. Taf. 10 u. 2. 1, letzters aus dem Isistemple), docr mat gestaltete die Spier als, meistens komische, Masken, welche fabrikmillig bergestaltet die Spier als, meistens komische, Masken, welche fabrikmillig bergestaltet den Nutzer (Beispiele a. R. O. Taf. 14 – 16). Eine ungleich bessere Sorte von Stirnziegel mit Gütterkipfen (das. Taf. 11-a. 13) gehört wahspechnikh der augusteisischen Periode an,

Von Friesreliefen, welche aus guter alter Zeit stammen, sind nur einige Proben auf uns gekommen, abgeh, a. a. O. Taf. 19-22. Zwei derselben stellen auf Seethieren reitende Nereïden dar (Taf. 21 aus der Casa del Fauno), je zwei Compositionen, welche in längerer Folge mit einander abgewechselt zu habeu scheinen; ein dritter (Taf. 22) stellte einen Reiterkampf dar, und von einem vierten ist uns nur ein Stück (Taf. 19, 1), eine anmuthige Bakchantin darstellend, erhalten. Wenn man die pompejanischen architektonischen Ornamentterraeotten in ihrer Gesammtheit überblickt, so drängt sich die Bemerkung auf, welche auch von Rohden S. 16 ausspricht, dass sieh in der Terracottateehnik in verhältnissmäßig nicht langer Zeit ein starker Wandel vollzogen hat, ähnlich demjenigen im Stil der Decoration. Würdig uud ernst beginnend, werden die Ornamente bald bunter, leichter und kleinlicher, und nach dem Erdbeben erfolgt ein, in den letzten Jahrzehnten vor demselben vorbereiteter Niedergang der Kunst, welcher mit der Eile des Wiederaufbaus in offenbarem Zusammenhange steht. Die Alles überwucherude Tünche, welche alle Mängel zudeckte, machte Geschmack und Sorgfalt der Ausführung überflüssig.

Wenn man schlicßlich die ganze pompejanische Ornamentik überschaut, darf die eine Bemerkung nicht unansgesprochen bleiben, dass sieh in ihr mit den architektonischen Grundformen in auffallend geringem Maße die höhere, namentlich die figürliche Plastik verbindet. Für die jüngere Periode erklärt sich dies einfach daraus, dass in ihr der ganze Charakter der Decoration durchaus malerisch ist: aber auch für die ältere muss dieselbe Thatsache festgestellt werden, welche wohl nur aus der Beschränktheit der Mittel einer kleinen Stadt zu erklären ist. Immerhin ist es auffallend, dass in Pompeji, wo doch so Manches in dorischer Ordnung gebaut ist, sieh keine einzige mit Relief geschmückte Metope findet. Ob dielben bemalt gewesen sind, lässt sich nicht mehr nachweisen, auf farbigen Schmuck derselben (roth) können wir nur schließen (s. oben S. 65). Eben so ist nicht die geringste Spur vorhanden, dass irgend einer der Giebel der Tempel und öffentlichen Gebäude plastischen oder vollends statuarischen Schmuck getragen habe, und nieht minder fehlt der Reliefschmuek an Statuenhasen und Altären, den einzigen im Tempel des Genius Angusti ausgenommen. Überhaupt ist das Relief in Pompeji selteu und auch die statuarische Plastik, so vielfach ihre Werke decorativ aufgestellt worden sind, erscheint aus der nähern Verbindung mit der Architektur vollkommen gelöst.

## Zweites Capitel.

## Die Plastik.

Es ist schon früher hemerkt worden, dass die Plastik in ihrer ganzen Ausdehnung nicht eigentlich die Trägerin des Charakters der Kunst in Pompeji sei. Dennoch darf sie in diesen Betrachtungen nicht ühergangen oder vernachlässigt werden, und zwar aus mehr als einem Grunde. Erstens nämlich gehören ihre Werke doch nicht allein mit zu dem Ganzen dieser versunkenen kleinen Welt, sondern es finden sich unter denselben, wenn auch nicht eben viele, so doch immerhin einige Stücke, welche als Muster in ihrer Art eine eingehende Betrachtung erheischen und lohnen, und die allgemeinste Aufmerksamkeit erregen würden, wenn sie auch nicht in Pompeji gefunden wären, Stücke, welche sich, wo nicht dem Besten, das wir überhaupt von antiker Kunst hesitzen, jedenfalls dem Bessern anreihen, und welche sich namentlich nehen Allem, was das wesentlich vornehmere und an plastischen Kunstwerken ungleich reichere Herculaneum hat zu Tage fördern lassen. getrost sehn lassen können. Dazu kommt zweitens, dass die plastischen Monumente aus Pompeji uns mancherlei lehren, was uns unser übriger Antikenbesitz entweder gar nicht oder doch nicht in der Ausdehnung uud Klarheit zu lehren im Stande ist. Das gilt schon von manchen technischen Eigenthümlichkeiten, wie z. B. von der Bemalung und Vergoldung der Statuen, welche an den pompejaner Seulpturen vermöge der Art ihrer Erhaltung sich vollständiger nachweisen lassen, als an den meisten übrigen Antiken; ganz besonders aber tritt auch bei den plastischen Monumenten in Pompeji das Interesse in den Vordergrund, welches, wie schon früher hervorgehoben wurde, allem Pompejanischen seinen eigenthümlichen Werth verleiht, das Bekanntsein der Bestimmung, der Aufstellung, der Zusammengehörigkeit mit Anderem. Die Werke der Bildhaucrei uehmeu in unserer moderneu Welt einen verhältnissmäßig so untergeordneten Platz ein, dass es denen, welche auf diesem Gebiete nicht besondere Studien gemacht haben, sehwer wird, sieh ein richtiges Bild von der ganz verschiedenen Stellung zu entwerfen, welche die Plastik in der antiken Welt einnahm. Es ist uns freilich geläufig genug geworden, dass die Alten einen überschwänglichen Reichthum plastischer Kunstwerke besaßen. wold wissen wir, dass manche kleine griechische Stadt mehr Statuen aufweisen kounte, als viele unserer Hauptstädte, dass das kaiserliche Rom nehen seiner lebenden noch eine andere Bevölkerung von Stein und Erz hatte; allein so wenig wie überhaupt erweckt iu diesem Falle das Anhören von abstracten großen Zahlen eine lebendige Vorstellung. Und wenn wir die Masse von Sculpturen überblicken, welche als geringe Reste dessen, was einst vorhanden war, zu Tausenden unsere Museen füllen, so mag uns das freilich vergegenwärtigen, wie groß der Reichthum der Alten gewesen ist, allein nun werden wir andererseits nicht wissen, wo wir diesen Reichthum, der ja doch im Alterthum nicht wie bei uns in Museen zusammengehäuft war, in der lehendigen antiken Welt unterbringen sollen. Freilich wird der Gelehrte hier wohl nicht in Verlegenheit geratheu; die Bilder dessen, was an plastischen

Werken z. B. die Akropolis von Athen, was die Altis von Olympia, der delphische Tempelbezirk, um nur diese zu neunen, umsehloss, sind ihm mehr oder weniger lebendig; er weiß auch, wie viel man, um ein anderes Beispiel anzuführen, in Rom aus den Trümmern der Thermen des Caracalla oder aus denen des Palastes des Hadrian in Tivoli gezogen hat. Allein dem Nichtarchaeologen diese Bilder, zu denen ihm die Analogien fehlen, klar und anschaulich zu machen, wird nicht in allen Fällen leicht gelingen. Auch hier, wie auf anderen Punkten, hietet nun Pompeji, so weit sein Besitz plastischer Werke hinter dem mancher andern Stadt gleichen Umfangs zurückstehn mag. eine erwünschte Vermittelung bestimmter Anschauungen. Schreitet der Kunstfreund durch die Ruinen der pompejanischen Tempel und Capellen und man kann ihm sagen, dass in den Cellen, dem Pronaos, den seitlichen Nischen, dem Peribolos außer den geweihten Cultusbildern noch so und so viele Weiheund Ehrenbildsäulen standen, sieht er auf dem Forum die Stellen und Postamente, wo, abgesehn von Reiterstatuen, ganze Reihen von Porträtstatuen verdienter Bürger standen (ihrer vierzehn allein an der westlichen Langseite des Forum civile, folgt er uns durch die Straßen der Stadt, durch die öffentlichen Gebäude, durch die Grabmonumente und wir können ihm überall nachweisen: hier sind so und so viele Nischen und Fußgestelle für Statuen (ihrer 12-13 allein im Sitzungssaale der Decurionen, s. oben S. 129), oder er sieht ihrer noch manche, wie im Macellum, im Gebäude der Eumachia, in der Gräberstraße im Original oder im Abguss vor sich; betritt er dann ein Privathaus nach dem andern und es kann ihm, sei es aus noch an Ort und Stelle Vorhandenem, sei es aus den Fundberichten, nachgewiesen werden, wie auch hier Hauscapellen, Atrien, Peristyle, Gärten, Brunnennischen u. s. w. mit Statuen geschmückt und erfüllt waren; so gewinnt er auf einen Schlag nicht allein eine Übersicht über die Fülle der hier vorhanden gewesenen Sculpturwerke, sondern er sieht eben so schuell, wo er diesen Reichthum unterzuhringen und einzuordnen hat, und begreift auf einem solchen Rundgange, wie dieser Reichthum an plastischen Kunstwerken aus dem idealen Lebeusbedürfnisse der Alten naturgemäß entsprang und wie mit demselhen hausgehalten wurde. Und das ist kein Geringes.

Wenigstens ehen so wichtig aber ist ein Zweites. Unser Urteil über ein Sculpturerek wird sieh nicht unerheblich nach Mäggabe seiner Bestimmung zu ändern haben; Anforderungen, welche wir z. B. an ein Tempelbild oder an ein öffentlichen Werhebild stellen müssen und dürfen, sind andere als die, welche wir einer, wenn auch mythologischen, also idealem Kreise angebörigen Decomtionsstatue gegenüber erheben werden; anders wirkt ein Sculpturwerk in prächtigen architektonisch unsehlossenen Räumen, anders in traulicher häuslicher Umkegung, verschielen auf dem säulenungebenen Markplatz und im lanschigen Winkel eines grünenden und bülnenden Gartens oder dem plätschernden Brumnen nachbariche gesellt. Was hier in einem Palle passt und grade das Rechte trifft, das kann im andern Falle sehr unpassend und verkehrt sein. In unseren Museen aber sich die auftien Statuen unterscheidungslos durch einander, ihre einstmalige Bestimmung und Anfatellung lässt sich in den wenigsten Fällen erweisen, und ist sehr oft viel sehwieriger festunstellen,

als man gewöhnlich weiß und glaubt. Und so hat sich denn für die Beurteilung der Antike ein gewisser Durchschnittsmaßstab ausgebildet, mit dem wir wenn auch nicht grade unterscheidungslos messen, aber doch sehr vielen Werken schwerlich ganz gerecht werden. Hier wird nun durch die pompejanischen und hereulanischen Monumente wenigstens manches berichtigt. Freilich sind auch sie ietzt mit wenigen Ausnahmen von ihren ursprünglichen Aufstellungsund Fundorten eutfernt und in das Museum von Neapel zusammengetragen. ein unvermeidlicher Übelstand, dem man je eher je lieber durch Rückversetzung von Abgüssen an Ort nud Stelle begegnen sollte; allein auch bevor dies gesehehn sein wird, kann man diese Rückversetzung wenigstens im Geiste bewirken, da die meisten Fundstätten bekannt sind; und fast in jedem Falle ist es möglich, unter den Sculpturen aus Pompeji Tempel- und Cultusbilder, Weihestatuen (Auathemata), Bilder des häuslichen Cultus, öffentliche Ehrenstandbilder. Grabstatuen. Brunnenfiguren und sonstige Decorationsarbeiten sieher nachzuweisen und demgemäß an ihre Beurteilung eigenartigere Maßstäbe anzulegen, als an die große Masse der Antiken, denen die Analogie des hier Gewonnenen ebenfalls, in gewissen Grenzen wenigstens, zu gute kommt.

Wer diese Gesiehtspunkte bei der Durchmusterung der pompejaner Seulpturen festhält, dem werden diese ohne Zweifel ein mannigfaltiges Interese erwecken, welches in der künstlerischen Freude an dem wahrhaft Schönen und Gediegenen, das ums besonders unter den Bronzewerken begegnet, seinen natäflichen Gliefel findet.

Beginnen wir mit einigen technischen Erörterungen im weitern Sinne dieses Wortes, d. h. mit solchen, die sich auf das Material, die technische Behandlnug und die Kunstformen der pompejaner Sculpturwerke beziehn, so finden wir von Materialien am häufigsten weißen Marmor, griechischen und italischen, aber keinen farbigen, sodann Bronze verwendet, verhältnissmißig seltener Thon, wenngleich, auch abgesehn von kleinen Statuetten, die Anzahl der größeren Thonstatuen und Statuetten etwas bedeutender ist. als man vor v. Robdens Arbeit über die Terracotten von Pompeji allgemein gewusst oder beachtet hatte, wie die Übersicht a. a. O. S. 18 beweist. Auf einzelne derselben soll im Verlaufe der folgenden Darstellung zurückgekommen werden. Auch die kleinen Statuetten von Terracotta, welche in Griechenland eiue ganze Kuustwelt für sich ausmachen und vielfache Verwendung hatten, sind in Pompeji verhältnissmäßig wenig zahlreich. Die Blüthezeit der Terracottafabrication war vorüber, der Geschmack an Thonfiguren geschwunden. wenngleich er sich grade in Campanien länger gehalten zu haben seheint, als an anderen Orten. Die Römer machten dergleichen Sigilla lieber von Bronze und zwar entweder als selbständige kleine Kunstwerke oder in mehr oder weniger enger Verbindung mit Geräthen und Gefäßen, von denen auch die meisten in l'ompeii gefundenen stammen. Grade die pompejaner Fnnde bestätigen nicht am wenigsten, dass die Thonfiguren in der nachaugusteischen Zeit auf die unteren Volkselassen beschränkt gewesen sind, deren Geschmack die zahlreichen Männer und Frauen in römischer Tracht, die Gladiatoren und Krieger und manche sonstige genrehafte Darstellung wie Säuftenträger, Packträger, Sieger im Wettrennen neben maucherlei Porträtartigem oder Karrikirtem am meisten entsprochen haben mögen.

Von der ganz seltenen Verwendung des Tuffs und der reichlichen des Stucco ist im vorigen Capitel gesprochen worden; edle Metalle finden wir in den Producten plastischer Goldschmiedekuust, auf welche weiterhin in einem eigenen Capitel fiber das Kunsthandwerk zurücksukommen sein wird. Daselbet soll auch ein ganz vereinzeltes Bleigefäß mit Reliefen näher erötrett werden. Irgend namhafte Arbeiten Künstlerischer Art in Effenbein und Knochen sind aus Fompeji uicht bekannt; dagegen ist eine Merkwücligkeit nach Maßgabe der Ausgrabungsberichte (Pomp. Ant. Hist., 1, p. 156; far. Add. pars II, p. 151) am 4. März 1766 im Isistempel gefunden worden, nämlich eine weibliche Statue, deren Kopf mit Estremitäten von Marzon gearbeite sind, und die so lagen, dass man deutlich sah, der Körper habe aus Holz bestanden. Das sit ein s. g. A. Krol it h. 28%. Just wars fast der etuzige; von dem auch nur Stücke, die widerstandsfähigen Marmortheile, aus dem Alterthum auf uns gekommen sind.

Von irgend welcher technischen Besonderheit in der Sculptur des Marmors in Pompeji ist nichts zu sagen, dagegen verdient allerdings hervorgehoben zu werden, dass viele der in allen Perioden der Ausgrabung aufgefundenen Marmorstatuen, wenu auch bei weitem nicht alle, mehr oder weniger reichliche Spuren von Bemalung und von Vergoldung zeigten und zum Theil noch heutigen Tages deutlich erkennen lassen. Wohl das merkwürdigste Beispiel einer durchgeführten polychromen Behandlung eines Marmorwerkes bietet die am 22. März 1873 in einem Hanse an der Strada Stabiana (Rev. I. 2. 17) gefundene, in der Archaeologischen Zeitung von 1881, Taf. 7 abgebildete Gruppe der Venus und Spes von griechischem Marmor. Die ohne die Basis 0,90 M. hohe Göttin steht, oberwärts nackt, das Himation vom linken Arme hinten herum über die rechte Hüfte und über die Beine gezogen, mit dem linken Arm auf die Spesfigur gelehnt. Ihr Haar ist gelb mit einem darinhiegenden weißen Bande, welches vielleicht einst roth gefärbt gewesen ist, die Augensterne sind innerhalb einer schwarzen Kreislinie graubraun mit schwarzer Pupille, Brauen und Wimpern schwarz, das Himation außen gelb wie das Haar, in beiden Fällen nicht unwahrscheinlich als Grundlage von Vergoldung, das Gewand mit einem weißen, vielleicht einst rosa gefärbten Saume, innen jetzt weiß, aber mit deutlichen Resten von blangrüner Farbe in der Tiefe der Falten und von einem violetten Saume, also, wie in vielen Wandgemälden, als mit einem andern Stoffe gefüttert gedacht. Die Spes trägt einen grünen Chiton und eine gelbe, mit einem Saum von etwas versehiedenem Gelb verbrämte Chlamys (nicht Peplos); Haar und Augen nebst Brauen und Wimpern sind schwarz. An der Venus ist bemerkenswerther Weise am Nackten keine Spur von Farbe; nur in den Nasenlöchern und im Nabel ist etwas Roth, dagegen nicht an den Lippen 207). Das Gleiche gilt von der Spes. Der Apfel, welchen die Venus in der liuken Hand hält, ist gelb; das Sandalenband am linken, weiter aus der Gewandung vortretenden FnB allein sichtbar. ist gelb (Gold). Der Fels, auf welchem die Spes steht, ist schwarz. Die

Farbe, welche auf die glatte Fliache des Marmors nur enkaustisch aufgetragen sein kann, haftet nicht eben fest. Gefunden wurde diese jetzt im Museum zu Nespel iu dem Zimmer der Venusbilder zu suchende Gruppe in einer vollkommen erhaltenen Nische im Peristyl des genannten Hauses, welche außen mit Marmor bekleidet, innen mit einer lebhaft blauen Draperie ausgematt ist. An der Venus sind der Kopf und die Hände der Marmorresparung wegen aus besonderen Sticken Marmors gearbeitet und dem Körper in recht plumper Weise augefügt; doch gehören sie nieht, wie ich früher (3. Aufl.) geglantd habe, einer anliken Restauration an.

Nächst dieser Gruppe dürfte eine Venus genannt werden, welche nach den Ausgrabungsberichten (s. Pomp. ant. hist. I, 1, p. 165) am 16. Februar 1765 im Isistempel gefunden wurde, jetzt aber uicht mehr nachweisbar ist 20%). Sie soll useh der genannten Quelle die Göttin darstellen oder dargestellt haben: oberwärts nackt, wie aus dem Bade gekommen, und die nassen Haare ausdrückend, welche als gelb gefärbt bezeichnet werden, während sie ein vergoldetes Halsband getragen haben soll uud gleicherweise ihre Brustwarzen und, seltsamer Weise der obere Theil ihres Bauches vergoldet gewesen wäre, das Gewand dagegen, welches sie von den Hüften abwärts umhüllt, lebhaft himmelblau (turchino) gefärbt. Auf eine arehaistische Artemisstatue mit gelbem Haar und bemalten Gewandsäumen (nuten Fig. 281) soll weiterhin zurückgekommen werden. Das Isisbild ans dem Hofe des Isistempels unten Fig. 280 a, vgl. oben S. 106) hat vergoldete Haare und ein theils lebhaft rothes, theils vergoldetes Obergewand, goldene Armbänder und in der gesenkten Linken einen goldenen s. g. Nilschlüssel, sowie braunroth bemalte Augensterne (s. Niccolini, Le case ecc. di Pompei, Tempio d'Iside tav. 6]. Von der Statue der Concordia Augusta mit farbigem und vergoldetem Gewand aus dem Gebäude der Eumachia ist S. 124 beriehtet worden ; die im Fortunatempel gefundene weibliche Statue (S. 115) hat einen goldenen Saum der Tunica und einen rothen der Palla (s. Niecolini a.a.O. Tempio della Fortuna tav. 2), die männliche (S. 116) zeigt purpurne Gewandung, gelbes Haar, dunkele Angen und rothe Lippen (Niccolini a. a. O.) und ähnlich, mit rothgefärbtem Haar, purpurner Toga und schwarzer Fußbekleidung erscheint die 1853 gefundene Statue des M. Holconius Rufus 260 . Aber bei keiner dieser Statuen und eben so wenig bei einer Anzahl anderer Statuen mit sieheren, aber weniger gut erhaltenen Farben lässt sieh am Nackten irgendwelche Farbspur nachweisen. 1st nun auch die Thatsache, dass man im Alterthum überhanpt die Marmorstatuen in ziemlich hohem Grade bemalte, bekannt und nicht mehr zu bestreiten, kann also das Vorkommen bemalter Statuen in Pompeji durchaus nicht als etwas Eigenthümliches gelten, so gehören die pompejaner Exemplare doch immerhin zu deneu, bei welehen die Farbeu am siehersten und reiehlichsten vorhanden sind, und sie sind deshalb nicht uninteressant. In weit höherem Grade würden sie dies sein, wenn es erlaubt wäre, aus der Art und dem Grade ihrer Bemalung und Vergoldung für das ganze Alterthum giltige Schlüsse abzuleiten, was aber, gegenüber der Thatsache wechselnder Sitte in versehiedenen Zeitaltern bestritten werden muss.

Auch von technischen Besonderheiten in der Behandlung der Bronze ist

nichts zu sagen; Erwähnung verdient aber die ganz eigenthümliche, zum Theil lebhaft blaue Patina vieler, aber nicht aller pompejaner Bronzen, welche am auffallendsten bei dem 1853 in der s. g. Casa del citarista gefundenen Apollon (Fig. 282), weniger stark, aber doch in charakteristischer Weise bei der in unserem Titelbild und farbig bei Niccolini a.a.O., Descrizione generale tav. 15 abgebildeten Figur vertreten ist. Manche Bronzen von Pompeji, namentlich die Fragmente von Reiterstatuen, von denen früher gesprochen worden ist, zeigen reichliche Spuren von Vergoldung, welche jedoch bei Erzstatuen im Alterthum etwas sehr Gewöhnliches ist. Von der technischen Behandlung des Thones ist einerseits als auffallend zu bezeichnen, dass die pompejaner Thonstatuen nicht mehr Reste von Farbe zeigen, als es der Fall ist, und andererseits ist auf eine allerdings keineswegs allein in Pompeji gefuudene Art von glasirten Terracottafiguren aufmerksam zu wachen, von welchen v. Rohden a.a.O. auf Taf. 47 ff. die interessantesten Stücke aus Pompeji zusammengestellt und S. 29 f., 57 ff. besprochen hat. Sie gehören der Spätzeit an und es scheint kaum zweifelhaft, dass die Technik aus Aegypten stammt, woher auch die eine Classe derselben in Pompeji, die meistens aegyptische Götterfiguren darstellt, importirt sein wird. Für die andere Classe, römisch genrehafte Figuren, welche sich in Material und Technik (abgesehn von der Glasur) von anderen römisch-italischen Terracotten nicht nuterscheiden, ist dagegen ein örtlicher Ursprung viel wahrscheinlicher. Das interessanteste Stiick dieser Art aus Pompeji ist die auch in verschiedenen Gemälden dargestellte Gruppe des Kimon und der Pero is. s. O. Taf. 47).

Was dann zweitens die nnter den pompejaner Sculpturwerken vertreteuen Kunstformen anlangt, so ist, da die Statuen und Statuetten in nichts von denen anderer Fundorte abweichen , zunächst etwa auf die dreifache in Pompeji vorkommende Hermenform aufmerksam zu machen, deren eine, roheste Art schon S. 421 bei Besprechung der Grabmonumente als ganz specifisch pompejanisch bezeichnet worden ist. Die beiden anderen Arten dagegen sind auch aus anderen Fundorten nicht selten nachweisbar. Die erstere derselben, die in ihrer Grundform überall gewöhnlichste, besteht aus einer Büste, welche vou einem viereckigen, meistens nach unten mehr oder weniger verjüngten, bei den pompejaner Porträthermen jedoch fast immer ganz gleichmäßig verlanfenden und mit viereekigen Armansätzen verschenen Pfeiler getragen wird. Sie bietet eine namentlich für das Porträt, bei dem es auf die Hervorhebung dessen, was am Menschen das Individuellste ist. des Kopfes, ankommt, sowie da, wo es sich um engen Anschluss an die Architektur, an die Wand sowohl wic an den Mauer- und Thürpfeiler handelt, aesthetisch vollkommen berechtigte, ja ganz vorzügliche Kunstform dar, sofern sieh die vordere Fläche des l'feilers zur Aufnahme einer Inschrift, sei es des Namens der dargestellten Person, sei es, wie z. B. bei den bekannten Hermenpfeilern der Siebeu Weisen im Vatican, eines besonders denkwürdigen Ausspruches derselben oder wie z. B. bei einer Sokratesherme in Neapel eines ihren Charakter bezeichneuden Satzes allerbestens eignet. Von den mancherlei Porträthermen dieser Art, welche aus Pompeji bekannt sind , wird es genügen diejenige des C. Cornelius Rufus als ein vorzügliches Beispiel hervorzuheben, welche Fig. 276 mit einem Theile des Atrium, in welchem sie noch jetzt vor dem einen Antenpfeiler des Tablinum steht, darstellt, um zugleich zu zeigen, wie harmonisch diese Art der



Fig. 276. Herme des C. Cornelius Rufus,

Aufstellung wirkt. Auch für Götterbilder, bei denen es aus irgend einem Grunde, wie z. B. der Aufstellung an Thürpfeilern oder als Grenzsteine wegen, nur auf die Bezeichnung der Gottheit durch die Hervorhebung des Bezeiehnendsten und Wesentliehen ankam, ist diese Hermenform seit alter Zeit vielfach und so auch in Pompeii nicht selten angewendet worden, und zwar ist sie vollkommen berechtigt, wenn und so lange die Köpfe in vollkommener Ruhe ohne die Hervorhebung einer besondern Bewegung des Gemüthes dargestellt werden. Dasselbe kann jedoch nicht gelten, wenn in den Köpfen das Gegentheil eintritt, d. h. wenn in denselben eine bestimmte gemüthliche Situation, sei es Freude oder Trauer ausgesprochen ist, wie in nicht wenigen Beispielen auch unter den pompejaner Hermen. Denn hier stellt sieh zwischen der Rewegtheit des Kopfes und der starren Ruhe des in ungefährer Länge und Breite des Körpers den Kopf tragenden Pfeilers ein Widerspruch heraus, welcher das Ganze wie unfertig oder wie in die Gebundenheit der Versteinerung zurückgesunken erscheinen lässt. Die Gefahr eines solehen Eindruckes

Die Gerant eines soienen Eindruckes wächst bei der zweiten, ebenfalls in Pompeji nicht seltenen, obgleich keineswegs auf Pompeji beschränkten, vielmehr auch aus Griechenland, und zwar schon in sehr

guter Kunstzeit uachweisbaren <sup>19</sup>, Form der Hermen, das ist diejenige, welche anstatt nur einen Kopf auf den Pfeiler zu setten, große Theile des Oberkörpers, sei es bis zum Nabel, sei es bis zu den Hüften hinab in natürlichen Formen bildet und nur die Beine und Füße durch einen so oder so gestalteten Pfeiler ersetzt. Ein Beispiel einer solchen Herme in dem Peribolos des Apollotempels ist sehon (S. 101, Fig. 33) besprochen worden, andere finden sich z. E. in Peristyl der Gasa di Jacrezio (oben S. 319) und auch sonst noch. So vorzügliche griechische Muster dieser Kunstform aber auch auf uns gekommen sein mögen , immer blicht sie als solche aestheisch sehwer zu rechtfertigen. Bei ruhiger Haltung und engem Ansehluss an die Architektur wie im Apollotenpel mag sie erträgichs sein, aber beinabe unerträglich wirkt sie, wenn sie selbständig hingestellt oder gar, wie in der Casa di Lacrezio, genrerartig in behendige Plezichung zu audeene Wesen gesett wird. Jene

Herme z. B. im genannten Hause, welche einen jungen Satyrn darstellt, der einer Ziege, — man begreift bei seiner Angewurzeltheit in den Boden nicht

wie —, ihr Junges genommen hat, und au dessen Schaft nun die alte Ziege mit voller Natürlichkeit emporspringt, ist gradezu eine Geschmacklosigkeit, und das in diesem Fälle ganz Uuorganische des aus Akanthushlittern unfsteigenden Pfeilers tritt uns auffallend und peinigend entgegen.

Neben den Statuen und Hermen, der vollen und der abgekürzten Form des Rundbildes, ist sodann der im ganzen, wie schon bemerkt, wenig zahlreichen Reliefe zu gedenken. Wir haben sie zum Theil ornamental verwendet an Ort und Stelle, von Marmor und anderem Stein an dem Altar des Tempels des Genius Augusti und an Grabmälern, von Stucco an manchen, hier nicht abermals aufzuzählenden Orten gefunden, und auch der wenigen Terracottareliefe ihres Ortes gedacht. Im Museum von Neapel wird noch einer nicht ganz unerheblichen Anzahl loser Platten, welche zum Theil ähnlichen Zwecken gedieut haben, pompejanische Herknuft, zum Theil gewiss mit Unrecht 211) zugeschrieben. Neben diesen ist besonders der eigenthümlichen Form von beiderseits mit Reliefen geschmückten, bald runden, bald halbmondformig oder wie eine Amazonenpelta gestalteten Marmorscheiben zu gedenken, welche nicht selten in den Privathäusern gefunden worden sind, und von denen Fig. 277 ein paar Beispiele zeigt. Man hat diese Scheiben, und zwar die halbmond- und amazonenschildgestaltigen ganz außer Acht lassend, früher für Wurf-



scheiben (Disken) gehalten und sich hauptsächlich nur gefragt. ob sie wirklichem Gebrauche gedient haben oder nur Schaustücke gewesen sein mögen, deren Form ans der Erinnerung an den wirklichen Gebrauch herstamme. Schon die vom Rund abweichende Form nicht weniger dieser Scheiben kounte das Irrige dieser Annahme zeigen, die wirkliche Bestimmung offenbart sich erstens darans, dass sie zum Aufhängen eingerichtet sind, und ist zweitens ans ihrer Danstellung in anderen Kunstverken, Reiden und Ge-mildden erwiesen worden, welche sie in der That an Zweigen heiliger Bäume oder an Bauwerken frei sehweben daugfechängt zeigen. Es sind s. g. Oseilen <sup>113</sup>, welche zum bedeutsamen Sehmuck zunächst an heiligen, in Pompeij aber wohl auch an profanen Gegenständen aufgekängt wurden und welche demgenäß meistens in den Peristylien und Viridarien gefunden worden sind, wo sie in den Intercolumnien des Säulenmungangs vom Architarsbulken, vielleicht auch von Baumästen heralgehangen haben mögen. Reliefe von Bornze kommen nur als Decoration von Geräthen und Gefäßen vor und sind bei der Besprechung dieser sebon erwähnt worden.

Endlich sei der Musken gedacht, welche, abgesehn von den als Wasserspeier oder als Strimizeige der Tranfrimen verweudeten [oben S. 31], theils in symbolisch ornamentalem Sinne, z. B. an der Umfassungsmauer des Grabes der Mania isoben S. 404 aufgebestellt waren und welche anderntheils eine rein deconative und zwar sehr eigenthümliche Bestimmung hatten, in welcher man sie z. B. an dem Mosaik- und Muschelbrunnen der Cuss delle grinne fantase anusairo findet. Hier sind an dem beiden Pfellern, welche die Nische einfassen und ihre Wölbung tragen, zwei Masken, eine nieht näher bestimmte tragische und eine des Herakke mit dem Löwenfell augebracht, deren Mund und Augen ganz gesiffnet sind; aber nieht tetwa zum Ausgießen von Wasser, sondern, so vermuthet man wenigstens, mu das Lieht von in de Masken gestellten Laupen herausstrahlen zu lassen. Die Richtigkeit dieser Annahme kann allerdinge nicht verbürgt werden, allein unwahnscheinlich ist sie nicht, und diese geschmacklose Spielerei der Geschmacklosigkeit des Ganzen dieser antiken Rooccrobrannen durchaus wirtig und angemessen.

Um nun die pompejaner Sculpturen ihrem Gegenstande und ihrer Bestimmung nach, so weit die letztere bekannt ist, zur Übersieht zu bringen, wird mit deu mythologischen Bildwerken am natürlichsten zu beginnen sein, und unter diesen wiederum mit den Tempel- und Cultus bil der n.

Es versteht sich von selbst, dass alle Tempel und Capellen in Dompejint Cultusbild gehalt haben, denn ohne ein solekes ist, ganz einzelne mal besonders motivite Ausuahmen abgerechnet, überhaupt kein antiker Tempel zu denken; nachmeveien aber vernag man von den pompejaner öffentlichen Cultusbildern nicht eben viele. Von demjenigen aus dem griechischen Tempel (8. 55) fehlt jede Spur; oh die sehöme Büste des Zeus oder Juppiter, von der schon bei Besprechung des Juppiterterupels (8. 91, vgl. Ann. 35) die Rede gewesen, in der That demselben ja überhaupt Pompeji angehört, ist, wie a. a. 0. bemerkt worden, zweifelhalt. Die Statte, welche in der Cella des Apolietmeples doch wahrselteinlich gestanden hat, ist verloren. Aus dem Peribolse deselben Tempels stammen die schöne cherne Apollomatiant Fig. 279, die ihr entsprechende, nur zur Hälfte erhaltene Artemistatue (Fig. 275) und die marmorne Aphroditestatue Fig. 280 6, denen, vie oben 8. 103 3yd. Ann. 35).

nachgewiesen ist, an eigenen, ihnen eutsprechenden Altären, dem Apollon an dem Hauptaltar, geopfert worden ist. Von diesen Statuen gehören der Apollon



Fig. 279. Apollon aus dem Apollontempel.

gekommen sein, die beiden Letoiden nach bekannten poetsieh-mythologischen Beinannen, ihn als den Ferntreffere, sie als die -Weilfröhes zu charakterisiren, und es ist sehr fraglich, ob diese Bret Charakterisit mit dem Caltus, welchen sie in dem Teupel in Pompeji hatten, in einem bestimmten, vollends in einem nachweisbaren Zusammenhauge gestauden hat. Eine Combination (hei Nissen, Pomp. Studieu S. 334), welche den Apollon hier als Gott des Schicksals und des Todes fasst, womit sich sein Bogenschieden vertragen wirdte, in Artenia sher, der Helferin bei der Geburt, das entgegengesetzte Prinzip ausgedrückt, findet, wom ihr Pfelischeifelen recht selbetch stimmen würde, diese Combination, welche mit

dass an irgend ein bestimmtes Ziel gedacht worden ist. Vielmehr wird es aur darauf ander a. a. O. entwickelten Ansicht über die Bedeutung des Tempels und der übrigen in ihm gefundenen Bildwerke zusammenhaugt, wird wohl nach der ucu gewonneuch Einsicht in den wahren Namen des Tempels als hinfällig erkannt werden. Es ist schon oben (S. 496) im Allgemeinen bemerkt worden. dass die örtliche Entstehung der größeren Bronzefiguren in Pompeji im höchsten Grad unwahrseheinlich sei. Dies muss auch für die hier in Rede stehenden beiden schönen Erzstatuen gelten, welche ohne Zweifel nicht aus der Periode der letzten Restauration des Tempels stammeu, sondern demselben von Alters her gehört haben müssen und welehe daher als griechische Arbeiten zu achten sind, von denen es zweifelhaft erscheint, ob sie für den Tempel in Pompeji gemacht oder für denselben erworben worden sind. Ist das Letztere der Fall, so wird man darauf verziehten müssen, eine bestimmte Beziehung ihrer besondern Gestaltung und Haudlung zu dem pompejaner Tempel zu behaupten, und den Nachdruck lediglich darauf zu legen haben, dass sie überhaupt Apollon und Artemis darstellen. An Analogien hierzu fehlt es wahrlieh nicht. Und so sei in Betreff des Apollon, über dessen bemerkenswerthe Fundumstände es genügt, auf die Ausgrabungstagebücher 214) zu verweisen, dem allzu abfälligen Urteil von Friederichs (Bausteine z. Gesch. d. griech.-röm. Plastik I, S. 517) entgegen getreten, ohne damit den schlanken, sehr jugeudlich dargestellten Gott zu einem Meisterwerk ersten Ranges



Fig. 280. Weihebilder aus pompejanischen Tempeln.

machen zu wollen. Ihm die ihm gebührende Stelle in der Entwickelung des Apollonideales anzuweisen ist nicht hier der Ort. Es sei deshalb hier nur noch bemerkt, dass beide Statuen aus Schmelz eingelegte Augen hatten, welche, wie die Zeichnung erkennen lässt, bei der Artemis erhalten sind, während der Apollon jetzt hohle Augen hat.

Dass uns die Cultusbilder des Tempels der Fortuna Augusta (S. 115 f.). des Tempels des Geuius Augusti (S. 117 f.) und dasjenige aus dem Sacellum im Macellum his auf einen Arm mit der Weltkugel (S. 125), die beiden letzteren Porträtstatuen, fehlen, ist an den angeführten Orten gesagt worden. Ebenso ist S. 134 bemerkt, dass die Statue der Concordia Augusta, die vermuthlich die Züge der Livia trug, ans dem Sacellum im Gebäude der Eumachia, wenn auch ohne Kopf, auf uus gekommen ist. Ebenso sind es die Bilder von Thon aus dem Tempel der capitolinischen Gottheiten, von welchen die männliche schon S. 112, Fig. 64 in Abbildung mitgetheilt worden. Nicht das Cultusbild aus der Cella des Isistempels, sondern ein nach der Inschrift von dem Freigelassenen L. Caccilius Phoebus gestiftetes Weihebild dieser Göttin, von dessen Vergoldung und Bemalung schon gesprochen worden ist, zeigt Figur 280 a. Zu diesem Auathem gesellt sieh die ans der Nische außen an der Hinterwand der Cella desselben Tempels stammende. in Fig. 280 c abgebildete, sehr unbedeutende Marmorstatue eines mit Enheu bekränzten Bacchus, welche laut der Inschrift an dem Plinthos N. Popidius Ampliatus der Vater von seinem Gelde geweiht hat; außer ihr ist als hier gefunden noch eine Satyrstatue 215 zu erwähnen, ehenfalls ein mittelmäßiges Stück Arbeit, obgleich besser gedacht und componirt als ausgeführt. In den übrigen Tempeln sind Weihebilder, nachweislich mythologischen Gegenstandes, nicht aufgefunden worden.

Nächst den Tempelbildern ziehn die Bilder des häusliehen Cultus die Aufmerksamkeit auf sich, ja sie verdienen dieselbe in gewissem Sinne in höherem Grade, als jene, da sie viel mehr eine Besonderheit Pompejis bilden. Auf die verschiedenen Hauscapellen und Nischen für häusliche Götterbilder ist schon in der Einleitung zu der Beschreibung der Häuser und in diesen da, wo sie sieh fanden, aufmerksam gemacht worden, auch sind ebenda schon einige Bilder selbst angeführt worden, wie z. B. die nicht mehr nachweisbare Florastatuette aus der Casa del Fauno, zu der das Altärchen mit der oskischen Inschrift gehörte (S. 347 f.) Auf eine Menge kleiner Bronzesigilla, welche nach Ausweis ihrer Fundorte dem häuslichen Culte gedient haben, kann hier, ohne weitläufig zu werden, nicht eingegangen werden, es muss genügen, die Thatsache als solche hier berührt zu haben. Im Einzelneu sind hier nur einige Bildwerke von größeren Maßen und höherer künstlerischer Bedeutung hervorzuheben. Unter diesen verdient in mehr als einer Hinsieht den ersten Platz die in der nachfolgenden Fig. 281 abgebildete, sehon oben erwähnte Statue der Artemis. 1hre Herkunft aus Pompeji ist freilich nicht unbestritten, allein über ihre Auffindung in der Hanscapelle eines der später wieder verschütteten und neuerdings zum zweiten Mal ausgegrabenen Häuser an dem südliehen Abhange der Stadt im Theaterquartier spreehen die Ausgrabungstagebücher so bestimmt und ausführlich, dass dagegen die Zweifel verstummen müssen 216). Die Art der Aufstellung, wie es scheint in einer eigeneu Aedicula im Peristyl eines großen Hauses auf einer aus Ziegeln hergestellten,

aber mit mehrfarbigen Marmorplatten bekleideten Basis ist das zunächst Bemerkenswerthe an dieser Statue, zweitens verdient sie die größte Beachtung



Fig. 281. Archaistische Artemisstatue

Fig. 282. Apollonstatue von Bronze.

als das einzige, allerdings wold nicht echt alterthümliche, wold aber hieratischarchaistische staturaische Werk, welches wir bisier aus Pompeij kennen, und
drittens wegen der sehr reichlichen Pitrhung, von der sehon oben S. 536 im
Allgemeinen gesprochen worden ist. Etwas genauer sei hier nur bemerkt,
dass die gelben Haare, in denen ein weißer Reifen mit rothen Rosetten liegt.
wold (natt) vergoldet gewesen sein werden; die Gewandslüune, das Köcherband, die Sandalenriemen sind volt (oder ross) gefärbt gewesen, was noch
heute in m. o. w. sicheren Spurne erkennbar ist. Dagegen bemerkt man auch
hier am Nackten keine Farbe. Dieser Status estellt sied als nicht minder auch
kunstgeschichtlich interessant zur Seite die 1853 am S. November in dem nach
hit Casa dei Geinziste unch einen Hauptbilde Casa d'Ifgenie, richtig domse

Popidii Secundi Augustiani) genannten Hause der Strudt Stabiana Plan No. 118 gefundenne lebensgroßen Bronzestatue eines Apullon "ji), von welcher Fig. 292 eine nach einer Photographie gemachte Darstellung gieht. Diese Statue, auf deren künstlerische und kunstgeschichtliche Bedeutung zurückgekommen werden soll, halt in der gesenkten Rechten das Plektron, so dass kein Zweifel sein kunn, dass sie mit der Luiken, in weleher noch ein Apparat zur Befestigung erhalten ist, die Lyra gehalten hat, die aber spurio verloren ist. Sie stand an der Ecksülle im Peristyl des genannten Hauses, freilich nicht in einem häusifehen Heiligthum, wie die eben besprochen, so dass wir nicht mit Bestimutheit sagen könneu, dass sie dem Cultus der einstmaligen Bewohner gedient habe, welche sie auch als ein Boldes Schaustick besessen haben mögen, obgleich sie den Charakter hat, der Cultbildern besonders zuzukommen scheint.

In einer Aedicula dagegen wurde, falls nämlich den Angaben Finatis im Mus. Borbon. Vol. II zu tav. 23, der über das Datum der Auffindung (1808 statt 1811, den 6. April nach Pomp. ant. hist. I. 111, p. 54 so.) irrt, mehr als dem nicht ganz genauen Fundberichte zu trauen ist, eine zweite, kleinere bronzene Apollonstatue von sehr jugendlichen und zarten Formen gefunden, von welcher der Umriss Fig. 283 a weuigstens der Composition nach eine Vorstellung geben kann. Das Haus, in welchem sie stand (Plan No. 26), scheint



Fig. 283. Bronzene Götterbilder aus Privathäusern.

sieh guädig zuhörend den an ihn gerichteten Gebeten zu neigen. In dem s, g. Hause der Isis und des Osiris, welches nach seinen Gemälden auch das Hans der Tänzerinnen (Casa delle danzatrici, Plan No. 11) heißt, fand man in der Aedieula, in der auch ein kleiner Altar stand, die bronzenen Statuetten der beiden genannten aegyptischen Gottheiten nebst derjenigen des Harpokrates mit dem Finger auf dem Munde, ein Beleg mehr dafür, wie tief der fremdländische Cult in die römische Welt eingedrungen war. Häuslichem Cultus hat wahrscheinlich ebenfalls die in Figur 283 b dargestellte kleine Bronzegruppe des Dionysos und eines Satyrn 2201 gedient, obgleich sie nicht in ihrer Aedicula, sondern in Leinwand gewiekelt und mit anderen Gegenständen in einen kupfernen Kessel verpackt, dann aber bei der Flueht weggeworfen im s. g. Hause des Pansa gefunden wurde (s. S. 328). Der Gott, den sein dienender Begleiter zutraulieh umfasst, hat wiederum den Charakter der gnädigen Bezugnahme auf die ihm Opfernden oder zu ihm Betenden, welchen man als den dem Cultusbilde angemessensten wird anerkennen müssen, so vielfache Thatsachen im Allgemeinen und so manche aus Pompeji bekannte (s. den Apollon und die Artemis aus dem Apollotempel Figg. 278 u. 279, die archaistische Artemis Fig. 281, um nur diese zu nennen), beweisen, dass auch solche Bilder dem Cultus gedient haben, welche sieh in Situationen hefinden, die den Gedanken an eine unmittelbare Beziehung des Bildes zu dem anbetenden Sterblichen aussehließen. Eben dieser Umstand ist auch der Anlass, die wenn auch noch so kleine Liste hänslicher Cultusbilder hier zu schließeu, nm nicht als solche Statuen anzuführen, welche sich in dieser Bestimmung weder durch sich selbst, noch durch die leider nur in wenigen Fällen hinreichend genauen Fundberichte erweiseu lassen. Der Vorrath mythologischer Bildwerke aber ist damit nicht ersehöpft, eine größere Zahl derselben, als die bisher verzeichneten, diente erweislich anderen, als den bisher besprochenen Zwecken, und von ihnen wiederum lassen sich ziemlich viele sicher als Brunnenfignren erweisen. Es ist schon früher (S. 242) der Brunnenfiguren im Allgemeinen gedacht worden, zu denen von den Statuen in unseren Museen viel mehre gehören, als Mancher ahnen mag 221). Eine ganze Reihe derselben ist freilich unverkennbar, indem sie gradezu die Brunnenmündung selbst bilden und so oder so den Ausguss des Wassers vermitteln, sei es, dass sie aus Gefäßen oder Schlänchen den Wasserstrahl auszugießen scheinen, oder dass ein von ihnen gehaltenes Thier oder auch eine Maske diesen ausspeit. Denn nur in ganz seltenen Fällen besorgen Brunnenfiguren dies selbst, wie z. B. der in der Archaeol. Zeitung von 1879 Taf. I, No. 5 abgebildete Satyr, welcher aus den gespitzten Lippen den Wasserstrahl hervorbläst, als wollte er Jemand mit demselben bespritzen. Eine bei diesen Statuen irgendwo, meistens sehr sinnreich, angebrachte Durchbohrung, welche das Wasserrohr aufzunehmen bestimmt war, lässt die Gattung erkennen, zu welcher sie gehört haben; bei anderen aber fehlt dies sieherste Kennzeichen, welches entweder mit den Theilen, an denen es sieh befand, verloren gegangen ist, oder auch sieh nicht unmittelbar an der Statue selbst fand, sondern an ihrer Basis, einer Stütze oder sonstwie in entfernterer Verbindung. Noch andere Statuen von etwas anderer Erfindung besorgten weder das Ausgießen des Wassers selbst, noch standen sie zu demselbeu in so naher Bezichung, wie die erwähnten, dennoch hatten sie mit dem Wasser von Impulvien und Piscienen zu thun, wie Beispiele aus Pompeji und Hereulaneum zeigen, und gewinnen bei einer solehen Aufstellung außerorlentlich an lebendigem Charakter und an Ammuth der Erfindung. Alles in Allem genommen gehören die Brunnenfiguren sehr verschiedenen Kreisen an; es giebt mythologische sowohl wie nicht mythologische. Die ersteren sind vorzugssweise, aber keineswegs ausschließlich, dem bakchischen Kreise entnommen, die anderen reine, zum Theil allerliebst erfundene Generbeller im eigentlichen Sinne des Wortes, wie die zehn Knabenfiguren aus Bronze von Hereulaneum (Mus. Borb. Vol. 1, 45; II, 22 und III, 11), welche aus Gefäßen den Wasserstrahl ausgießen oder einen Fisch oder eine Maske halten, aus der er hervorspringt. Bei ihuen soll man ja nicht nach irgend einem mythologischen Namen suchen, und ihnen würde man mit der gezwungenen Bellegung eines solchen großes Unrecht hun.

Hereulaneum sowohl wie Pompeji haben Brunnenfiguren aller Art, von Marmor und Erz, aus mythologischem Kreise und aus dem des Alltagsbebens in nicht geringer Zahl gehiefert, welche durch die Analogie, welche sie zu anderen Statuen liefern, von ganz besonderen Werth und einer Durchmusterung durchaus würdig sind. Die folgende kleine Auswahl mag die verschiedenen Classen zur Vorstellung bringen. Zamächst einige Proben solcher Figuren, welche direct als Wassernaugisses dienten. Wie sehon gesagt, sind bier ganz besonders die Figuren des bakchischen Kreises beliebt, namentlich Silene und Saryr mit dem Weinschlauch oder der Amphora, bei denen das Ausgießen aus ehen diesem Schlauche oder Gefüße, mögen sie dasselbe auf der Schulter oder unter dem Arme

tragen, mögen sie den Schlauch im seligen Rausche oder im trunkenen Schlafe auf den Boden fallen gelassen, oder die Amphora, um ausznruhen, auf einen Pfeiler oder Baumstumpf gelegt haben, als natürliches, oft aber mit trefflichstem Humor behandeltes Motiv erscheint, Auch in Pompeii sind derartige Brunnenfiguren nicht selten: einem alten Silen mit dem Weinschlauehe sind wir schon in der Brunnennische der Casa di Lucrezio (S. 318) begegnet, ein Satyr mit demselben Geräthe aus der s. g. Villa des Cieero ist auch sehon erwähnt; einen zweiten Silen von Marmor, welcher in der Brunnen-



Fig. 284. Brunnenfiguren.

nische der Casa del granduca aus einem auf einen Baumstamm gelegten Gefäße das Wasser ausgoss, zeigt Fig. 284 a; auf ein zweites Motiv in der Composition dieser Gestalt brancht angesichts der Abbildung wohl nicht besonders hingewiesen zu werden.

Weitaus die vorzüglichste Figur dieser Art ist die schon oben S. 355 erwähnte, welche in Fig. 285 nach einer Photographie abgebildet ist. Der



Fig. 285. Trunkener Satyr, Brunnenfigur aus der Casa del Contenario.

Gedanke der Composition ist voll Humor: der trunkene Bursche, der sich taunethet kaum auf den Flüßen erhalten kaun, drückt unwillkläriche so auf den unter dem linken Arme getragenen Schlauch, dass aus diesem die Flüssigkeit in starkem Strahl hervorspritzt, was der Träger gern durch einen Griff der rechten Hand verhindern möchte. Dieser aber ist zu unsicher, um wirkungsvoll zu sein. Über die drastische Lebendigkeit, mit welcher dieser Vorgang dargestellt ist, braucht eben so wenig gesprochen zu werden wie über die Vortreflichkeit der Formen, welche nur in der Abbildung, weil mit dem Fehler der photographischen Perspective behaftet, helwiese viel sekwerer erscheinen,

als sie in der That sind. Nicht vertnscht werden soll, wie sehr das Bleirohr, welches das Wasser von hinten in den Schlauch leitet, den Eindruck der Composition beeinträchtigt.

Nehen den Personen des bakchischen Kreises eignen sich nätürlich Flussgütter und Quellennymphen in gazu besonderer Weise zu Brumenfiguren; auch davon bietet Pompeji ein Beispiel in der ziemlich hübsch gearbeiteten, auch noch in anderen Exemplaren bekannten Nymphe, welche Fig. 28 1 darstellt 1277; bequem auf einem Felsen sitzend scheint sich diese oberwärts nackte Figur die eine Sandale zu lösen, während sie behaglich auf das aus lüter ungestürzten Urner rimmede und in den Bassin zu ihrer Willen gesammelte Wasser blickt, bereit, demnächst badend in das kühle und klare Nass zu tauchen. Sinniger konnte eine Brumenfigur kaum erfunden werden: es ist aber gar nicht unwahrscheinlich, dass mehr als eine Statue der im Bade kauernden oder eben dem Bade entstiegenen und die feuchten Haare trock-neuden Aphrodite in ganz ähnlicher Weise am Rande von Wasserbecken aufgestellt gewesen ist.

In einer bedeutendeo Zahl anderer Brunnenfiguren wird das Motiv des Wasseraungiefens weniger nahe begründet, so dass dieses als etwas mehr Zafälliges, ja zum Theil als nicht vollkommen passend erscheint. Besonders beliebt war es, den Wasserstahl durch irgend ein Thier aussejeein zu lassen, sei es dass dieses allein stand, wie aus Pompeji z. B. ein kleiner bronzener Stier oder ein marmomer Löwer<sup>220</sup> oder die klösernen Frisieche, welche in der Casa del posta tragico gefunden wurden und von denen einer bei von Rohden a. a. O. S. 29, Fig. 15 und 19 in doppelter Ansieht abgebüldet itt, sei es dass dasselbe von einer mensehlichen Figur gehalten wurde oder sonstwie mit derselben in Zusammenhang stand. Von dieser Art sind deri der

senten in Zubanimentang stanut. Voi meere Art sam der der in der Archaeol. Zeitung a. a. O. abgebilderten Gruppen und ist die, freilich nicht mythologisch zu benennende, zierliche Gruppe eines Knaben mit einer gefangenen Enter Fig. 28-6. Dieselbe stand in der Casa della piecola fontana a musairo im Basain des Viritairums selbst, und das hilische Motiv der Composition ist offenbar, dass der Knabe sieh von seiner Verfolgung des Thieres zu weit hat fortreillen lassen und nun sich erstaunt Tings von Wasser mugeben sieht<sup>279</sup>).

Eudlich haben wir auch von solchen Brunnenfiguren. weiche mit dem Wasserausgießen selbst unmittelbar nichts zu thun haben, wenigstens ein mögliches, wenn auch nicht sicheres Beispiel in dem meisterhaften kleinen bronzenen Faun



Fig. 286. Brunnenfigur,

oder Satyrn, Fig. 257, welcher der Casa del Pauso den Namen gegeben hat, der aber, wie S. 350 sehn benerkt wurde, nicht aufgestellt am Imphrimm, sondern an dessen Rande, vielleiet an urn mißlig, liegend gefunden wurde. Er mag aber dennech zu dem, wie a. O. augeführt, mit einem Springbrunnen versehn gewesenen Impluvium und dessen Wasser in Beziehung gestanden haben, wie denn auch somst Satyrn in älmlicher Weise aufgestellt wurden, welche man sich im Walde lebend, an Bachesrande mit den Nymphen schä-kernd, zum Rauben wie den dellem ihr Pfüße bäsend oder unter demselben

sanft entschlummert dachte und sie demgemäß bildete. Sei aber dieser Satyr am Brunnen aufgestellt gewesen oder nicht, das ist für seine künstlerische



Fig. 287. Tanzender Faun von Bronze aus der Casa del Fauno.

Würdigung gleichgiltig, und der Werth der Statue bleibt in allen Fällen ein sehr hoher. Es giebt gewiss nicht viele Kunstwerke, welche die ausgelassene Lust des bakchischen Taumels so vergegenwärtigen wie dieser sehnige Alte, der, ganz Bewegung und Elasticität, über den Boden dahintanzt, als gäb' es keine körperliche Schwere, und als sei die Arbeit aller augespannten Muskeln des ganzen Körpers nichts als Lust and Behagen. Den hat der Geist seines Gottes ergriffen und hebt und treibt ihn, dass er sich und die Welt vergisst; und dass wir deunoch sehn wie er arbeitet, dass hier kein Schweben und leichtes Schweifen. sondern ein tüchtiges Auftreteu und Schwenken der Glieder dargestellt ist, das ist vom Künstler vortrefflich ersonnen, der uns eben ein Bild der derben Sinnlichkeit vor Augen führen will, und dieses in allen Zügen bis hinab zu den unverhüllten Zeichen halbthierischer Natur meisterhaft durchgeführt hat. Dass es sich hier um ein echt griechisches Knnstwerk aus sehr guter Zeit handelt, möge noch ein Mal hervorgehoben werden.

Von anderen Statuen mythologischen Gegenstandes ist auch in Pompeji zufolge der

mangelhaften Überlieferung des Staubottes bei der Auffindung die ursprüngliche Bestimmung wenigstens nicht mit Stieherheit nachweisbar; bei nehren derselben, namentlich denen von Marmor, ist ein bloßer Decorationszweck der Attrien, Peristylien oder Viridarien, dem sonst auch Gernebibler dienten, nicht unwahrscheinlich, in ein paar Beispielen in der Cusa di Lucrezie S. 3.19) sogar nachweisbar; andere, namentlich kleinere von Bronze, soweit sie nicht dem häuslichen Cultus dienten, mögen, wie es von dem gleich zu erwähnenden Silen erweislich ist, Träger von Geräthen und Gefäßen oder deren Verzierungen in her Art gewesen sein wie der Silen an dem kleinen Candelaber Fig. 233 d oder der bakehische Knabe auf dem Pauther an demjenigen daselbat  $\epsilon$ , oder aber wie die Figuren auf dem Lampendeckehn in Fig. 231 o und p. Für dem Hest mag sich die ursprüngliche Bestimmung zum Theil noch ans den Ausgrabungstagebüchern auffinden lassen, zum Theil bleibt er au errathen.

In Fig. 288 abc sind drei der besseren Marmorstatuen dieser Art vereinigt; a zeigt den schon S, 319 erwähnten Satyru ans dem Peristyl der Casa di Lucrezio, welcher mit der über den Kopf erhobenen Hand die Strahlen der Sonne abzublendeu scheiut. um besser in die Ferne sehn zu können, ein, wie schon a. a. O. bemerkt wurde, lebensvoll erfundenes und auch nicht schlecht ausgeführtes Bild. Mit 6 ist eine jetzt im Museum befindliche jagende Artemis



Fig. 288. Idealbildwerke aus Marmor.

bezeichnet 225), deren Fundort nicht genaner bekannt ist. Die Composition, welche sich übrigens ähnlich nicht selten wiederholt, ist vortrefflich, der Eifer der Göttin der Jagd und ihr rasches und doch nicht angestrengtes Daherschreiten, welchem der Hund in vollem Laufe kaum zu folgen vermag, sind sehr wohl ausgedrückt: nur könnten die Formen weniger derb und die Arbeit ausgeführter sein. Das Haar der Göttin und der Felsen, über welchen der Huud daherstürmt, zeigen deutliche Spuren rother Bemahnug. Unter c ist eine kleine aus dem Bade gestiegene und ihr Haar trockneude Aphrodite mit gelbbemaltem Haar und rosarothem Gewande bezeichnet, über deren Fundort Sicheres nicht feststeht. Es ist dieselbe, über deren nicht aufgeklärtes Verhältniss zu der im Isistempel gefundenen Figur des gleichen Motivs, aber mit angeblich verschiedenen Farben schon oben (S. 536 mit Anm. 208) gesprochen worden ist. Ein paar andere nach Gegenstand und Ausführung gleich interessante Marmorfiguren aus mythologischem Kreise, welche nach Englaud verzettelt worden sind, briugen die Monumenti ed Annali d. Iust. 1557, tav. 40 und 1855, tav. 11. Die erstere zeigt einen auf einem Esel liegenden betrunkenen, die zweite einen von einem Hunde angegriffenen Satyrn.

Unter den Erzwerken kann auf die zablreichen ganz kleinen Figuren (sigilla), unter denen sich auch nur weniges in irgend einer Hinsicht Hervorragendes findet, im Einzelnen hier nicht eingegangen werden; nur einige

Werke von etwas größerem Maßetabe verdienen in alle Wege eine besondere Hervorhebung und eine etwas näher eingehende Besprechung. Ihrer zwei, wahre Perlen der Brouzebildnerei, haben die neueren Ausgrabungen zu Tage gefürdert. Erstens den hierueben [Fig. 289] nach einer Photographie gezeichneten Silen Kondbile ohne die Basis o.42 M.]. welcher in dem Hause



Fig. 289. Silen von Bronze.

des N. Popidius Priscus (Casa dei marmi, Plan No. 71) gefunden, als Gefäßfnß gedient hat, und zwar so, dass das fragmentirt mitgefundene Gefäß in dem von ihm mit der Linken emporgehaltenen Ringe stand. Es ist einfach unmöglich. das mühsame, alle Kräfte des Körpers in Anspruch nehmende Emporstützen einer schweren Last und den vollen und dabei derben Eifer, mit welchem der dickbäuchige alte Geselle dies Geschäft besorgt, besser anszudrücken, als es hier geschehn ist, und zwar mit Wahrnehmung nicht allein der hanptsächlichen. sondern einer ganzen Reihe feinerer Motive der Bewegung, wie dasjenige des rechten Armes, welcher das Gleichgewicht herzustellen sucht, das Andrücken des bärtigen Kinnes an die Brust, die Stellung der Füße. Seltsam, dass sich mit dieser untadelhaft ausgeführten, vortrefflichen Composition eine ganz ungereimte Erfindung zur Aufnahme des von der Figur getragenen Gefäßes verbindet. Dieses nämlich stand, an und für sich fest genug, zwischen den drei Palmetten des emporgehaltenen Ringes: allein diese Palmetten entspringen so unorganisch wie möglich aus dem Ringe,

der von einer Schlange gebildet wird, und dieser wird von dem Silen an einen Punkte seiner Unkreises gefaste und so mit seiner Belactung gehöben. was wiederum statisch und mechanisch ein Ding der reinen Umnöglichkeit auch dann sein wirde, wenn der Ring nicht aus einem bigsamen Schlangenköper bestünde, namentlich bei der Schwere der Last, welche eine so große Austrengung des Trägers erfordert, wie die hier bei der Große des Gefäßen mit gutenn Grunde dargestellte. Es dürfte sehwer sein, ein zweite Beispiel aus der verwandten Antike aufnafunden, in welchem sich der feinste künstlerische Geschanzek mit einem ähnlichen Mangel an Takt und Gefühl veröfinde, während wir Modermen freilich zu Hunderten dergleichen Erfindungen machen, gegen welche diese hier noch als mutserhaft gelten muss.

Noch ungleich liebenswürdiger ist die wie sehon früher gesagt in einem

Hause des Vico del balcone pensile gefundene, in jeder Hinsicht bewunderungswürdige Bronzestatuette (Höhe ohne die Basis 0,59 M.), deren nach einer Photographie gemachte Abbildung das Titclblatt dieses Buches schmückt, und welcher, wenn sie uicht die Krone aller bisher in Pompeji gefundenen Kunstwerke ist, sich nur der tanzende Satyr der Casa del Fauno als ebenbürtig anreihen kann. Der Name, welcher dieser unbeschreiblich weichen und dabei dennoch frischen, lieblichen Jünglingsgestalt zu geben ist, steht auch heutigen Tags nach vielfachen Erörterungen noch nicht über allen Zweifel fest, obgleich die allgemeine Ansicht sich je länger, desto mehr der gleich in den ersten Zeiten nach der Auffindung ausgesprochenen Erklärung zuneigt, dass der mit einem Panther spielende Dionysos zu erkennen sei 226). Allerdings hat Minervini, dessen Resultaten sich auch Fiorelli in allem Wesentlichen augeschlossen hat 227), ju einem gelehrten Aufsatze Gründe für die Benennung der Figur als Narkissos geltend zu machen gesucht, und dieser Name ist jetzt der am allgemeinsten gebrauchte. Allein wenn er auch ohne Zweifel Mauches für sicht zu haben scheinen mag, so stehn ihm doch nicht allein einige nebensächliche Umstände entgegen, das Ziegen- oder Rehfell nämlich, das von der linken Schulter des Jünglings herabhangt und um seine linke Handwurzel geschlungen ist, und der Epheukranz mit Beeren, welcher sich durch sein Haar schlingt, sondern die Situation; nach welcher hier Narkissos deu Schmeichelworten der Echo lauschend dargestellt sein soll, entspricht nicht dem Narkissosmythus. Die angeführteu Einzelheiten, welche Minerviui für Narkissos vergeblich zu rechtfertigen sucht, weisen mit Bestimmtheit auf den diouvsischen Kreis hin, und ihnen gegenüber ist zur Erklärung der Statue wohl der Gedanke an einen Satyrn ausgesprocheu worden, welche in ihren edelsten Gestaltungen nicht allein in ganz ähnlicher Zartheit und weicher Jugendblüthe, sondern auch ohne jegliches thierische Abzeichen Spitzohren und Ziegenschwänzehen) vorkommen, durch welches sie sonst bezeichnet zu sein pflegen. Ob aber irgendwo ein Satyr mit einer so zierlichen Fußbekleidung nachweislich ist, wie sie unser Jüngling trägt, ist sehr fraglich, und Gleiches dürfte von Pan (Diopan) gelten, welchen ein weiterer Erklärungsversuch 228) in dem Jüngling erkennen möchte, so dass man sich auch mit dieser Erklärung nicht zufrieden geben kann, so wenig an der gelegentlich rein menschlichen und jugendschönen Bildung des Pan gezweifelt werden soll, Für die Benennung als Dionysos wird neuerdings von mehren Seiten besonders die Parallele eines von Michel Angelo zu einer Gruppe ergänzten, lebensgroßen Marmortorso in Florenz 229) geltend gemacht, welcher, das lässt sich nicht verkennen, mit der in Rede stehenden pompejaner Figur eine große, wenn auch in der Bewegung des Leibes vielleicht nicht vollkommene Ähnlichkeit hat. Das Unglück ist nur, dass an dem florentiner Marmor der Kopf, beide Arme und die Beine von den Knien abwärts der Ergänzung angehören und dass, wenngleich eine abgearbeitete Stelle au der linken Hüfte mag schließen lassen, dass die florentiner Figur in Übereinstimmung mit der pompejaner Bronze die linke Hand hier aufgestützt hatte, ihr Motiv doch nur vermuthet werden kann. Nun soll freilieh nicht geläugnet werden, dass für den floreutiner Torso die Aunahme, dies Motiv habe in dem Spielen des Gottes mit einem neben ihm am

Boden sitzenden und sieh etwa halb gegen ihn aufrichtenden Panther bestanden, nahe genug zu liegen und befriedigend genug zu sein seheinen mag. Aber man darf doch nicht vergessen, dass dies vielleicht nur deswegen der Fall ist, weil uns an ihm die Theile fehlen, welche dies bedingen oder hierdurch in ihrer Haltung bedingt sein würden und dass es sich auf alle Fälle um nichts als um eine bloße Vermuthung handelt. Es dürfte aber doch fraglich sein. ob es gerechtfertigt ist, auf eine solche die Erklärung der pompejaner Bronze zu stützen. Denn erstens ist auf der Basis dieser völlig uuverletzt auf nas gekommenen Figur nicht die geringste Spur weder von einem Panther noch von sonst irgend einem verlorenen Gegenstande. Und wenn dem gegenüber gesagt worden, das Thier sei in der verkleinerten Copie weggelassen, entweder weil man das Motiv auch ohne dasselbe für klar und deutlich genug hielt, oder weil für den Panther auf der kleineu runden Basis kein Platz war, so dürfte der erstere Grund insofern problematisch erscheinen, als wenigstens uns das Motiv durchaus nicht klar ist; den zweiten aber wird man in Abrede stellen dürfen, denn für einen Panther in der Größe, welche ihm als Beiwerk zukam, ist auf der Basis reiehlich Platz. Dazu kommt aher zweitens, dass die Stellung der pompejaner Figur, die Neigung ihres Kopfes, die Richtung ihres Blickes und die eigenthümliche Haltung der Finger ihrer rechten Hand sieh aus dem bezeichneten Motiv nicht erklären lassen. Wenn der Gott mit seinem rechts neben ihm sitzenden l'anther spielte, so müsste nach natürlichem Motive sein Blick auf das Thier geriehtet sein, wobei der Kopf anders gedreht und weniger geneigt sein würde. So wie die Figur vor uns steht (und am Original oder Abguss ist dies noch klarer, als an der Abbildung) geht der Blick ihres stark nach rechts geneigten und nach links gewendeten Kopfes entschieden nach ihrer linken Seite, wo selbstverständlich in keiner Wiederholung der Composition der Panther gewesen sein kann. An der Fingerhaltung der rechten Hand aber ist das Eigenthümliche, dass während die drei letzten Finger eingeschlagen sind, der Daumen und der Zeigefinger ganz grade ausgestreekt werden, wodurch auch jeder Gedanke an einen in dieser Hand gehaltenen Thyrsos oder dergleichen ausgeschlossen wird. Denkt man die Figur mit einem Panther oder sonst einem Thiere spielend, so würde man die Fingerhaltung nur als den Gestus einer scherzhaften Drohung auffassen können, wofür es an antiken Analogien fehlt. Die Stellung des Jünglings, wenn wir von dem thatsächlich Gegebenen ausgehn, scheint vielmehr die eines Lauscheuden zu sein. Den Sehritt anhaltend steht die reizende Gestalt vor uns, und so hat sie offenbar sehon eine Weile gestanden, und deshalb die linke Hand leicht auf die Hüfte gestützt; das Haupt ist mehr träumerisch als sinnend zur Seite geneigt, die rechte Hand erhoben " nach der Richtung, wohin auch der Kopf sich neigt und woher der Ton zu kommen scheint, auf den der Jüugling, fern von gespannter Aufmerksamkeit. vielmehr mit einer gewissen Versunkenheit horeht, der also kein plötzlicher, raseh vorübergehender sein kann, sondern als ein dauernder zu denken ist. wie ein terner Gesang. Auf diese Auffassung der Stellung ist die Ansicht gegründet, die Statue stelle Narkissos dar und es sei der Ruf der Nymuhe Echo. auf welchen der schöne Träumer lausche. Dass dieser Annahme mancherlei

Bedenken entgegenstehn, ist gesagt worden; es fragt sich nur, ob dieienigen geringer sind, welche sich an die Benennung der Statuette als Dionysos knüpfen. Denn mag es Echos Ruf, mag es der Schlag der Nachtigall oder das Rauschen eines Quells oder audlich menschlicher Gesang sein, der des Lauschers Ohr trifft, als »Lauscher» scheint ihn seine Stellung sicher zu bezeichnen und eben so sicher sind es süße Töne, die zu ihm dringen, und denen hingegeben er das Haupt wie selbstvergessen sinken lässt und wie verzagbert in seiner Stellung verharrt. Ob und wie sich hiermit der Name des Dionysos wird vereinigen lassen, dem freilich der Charakter der Gestalt entspricht, mag dahinstehn; eine sichere Entscheidung scheint nicht möglich. Denn so richtig der Grundsatz sein mag, dass wir Kunstwerke aus der Analogie paralleler Kunstwerke erklären sollen, eben so unanfechtbar dürfte der andere sein, dass keine Erklärung eines Kuustwerkes auf Giltigkeit Anspruch hat, welche wichtigen Momenten in diesem selbst widerspricht oder sie nicht deckt. Wie bedenklich aber im vorliegenden Falle der Analogieschluss aus einem nicht ganz erhaltenen, sondern selbst erst nach Vermuthung zu ergänzenden und seinem Motive nach zu errathenden Kunstwerke sei, ist hinlänglich betont worden. Und auch den Einwand, dass das Motiv des Lauschens, namentlich für eine lebensgroße Figur, wie die florentiner, zu genrehaft sein würde, kann man nicht gelten lassen. Denn einerseits fragt es sich, ob das für die florentiner Figur vorausgesetzte Motiv des Spielens mit einem Thiere minder genrehaft wäre, und andererseits sind die Beispiele derartig genrehafter Motive seit der Periode der zweiten Blüthe der Kunst zu häufig, um in einem bestimmteu Fall Anstoß erregen zu können. Halten wir uns also vor der Hand an die Composition unserer pompejanischen Bronzefigur selbst, so wird man sagen dürfen, dass ihre Stellung lieblicher und anmuthiger nicht sein konnte, möge man die zarte Wellenlinie der Umrisse oder die feinen Gegensätze der tragenden und getragenen Theile, des zurückgezogenen rechten Armes mit gesenkter Schulter und des aufgestützten linken mit der höhern Schulter in's Auge fassen. Ja diese scheinbar so natürliche Stellung ist mit einer Feinheit erfunden und in der ganzen Composition durchgeführt, dass sie des größten Meisters würdig erscheint und dass sie das Auge des Beschauers nicht wieder loslässt, er möge die Statue in der Vorder- oder in der Hinterausicht oder in einem der beiden Profile vor sich haben. Und in gleichem Muße liebenswürdig sind die Formen, sind die Verhältnisse, ist die Weichheit der Einzelbehandlung, welche weit eher an Fleisch und blühend zarte Haut, als an Bronze denken lässt. Es ist freilich keine erhabene Schönheit, eher eine sinnliche, aber von der höchsten Reinheit und Unschuld, und reiu und unschuldig sind auch die Züge des Köpfchens mit seiner zierlichen Lockenumrahmung und ist der zwischen Träumen und Sinnen, zwischen Lächeln und leiser Wehmuth schwebende Ausdruck des reizenden Antlitzes. Möge die Statue, welche durch ihren Charakter und Stil dem Kreise praxitelischer Kunstübuug zugewiesen wird, einen Namen tragen welcher es sei, unvergänglicher Ruhm und eine bevorzugte Stelle in unserem Antikenschatz ist ihr für alle Zeit gewiss.

Unter den kleineren Bronzen zeigt die Nike (Fig. 290) am meisten Eigenthümlichkeiten, welche sie einer Hervorhebung werth machen. Zuuächst ist zu bemerkeu, dass die Kugel, auf welcher die Figur (vom Scheitel bis zur Fußspitze 0,40 M. hoch) zu stelm scheint, moderne Zuthat ist; in Wirklichkeit ist sie, wie die Reste eines Rimes an ihrem Rücken beweisen, schwebend



Fig. 290. Nike von Bronze,

aufgehängt gewesen, wozu sich noch einige, wenngleich nicht viele antike Analogien auführen lassen 230 . Modern ist auch der stabartige Gegenstand in der Linken der Göttin, an dessen Stelle man entweder eine Palme oder vielleicht das leichte Gestell eines Tropacon zu denken hat, wie es die Nike auf den zur Reconstruction der großen Nike von Samothrake benutzten Münzen des Demetrios Poliorketes im linken Arme trägt 231). Sehr möglich ist es, dass wir anch den rechten Arm der pompejaner Nike nach Maßgabe dieser Münzen, und zwar mit einer Tuba zu ergänzen haben, welche sie eben an den Mund zu setzen im Begriff ist, um eine Siegesfanfare zu blasen. Darauf weist die ungewöhnlich hohe Erhebung des Armstumpfen und die

Wendung des Kopfes hin. während die, vortrefflich wiedergegebene, ungewöhnlich stämnische Bewegung des Fligürchens sich an leichtesten ans einem derartigen Vorbilde der Diadochenperiode wird herleiten lassen, wie sie sich denn außer in dem genannten Münztypus in der großen Nike von Samothrake wiederfundet, mag diese in dem Tubamotiv mit jenem Münztypus zusammengehn, wie bisher augenommen wurde, oder nicht, wie mau nenerdings glaubt nachweisen zu können. Damit soll natifich um ein altgemeinerer Auselbidung zu akt können. Damit soll natifich um ein altgemeinerer Auselbidung dieser. Wogegen ja sehom der Umstand beweist, dass die pompejaner Nice an die pompejaner Brozze schwebend dargestellt ist, während diejenige des Demetrios wie uit samothrakische auf einem Schiffsvorderheite seht.

Einige Proben mitgan endlich die letter Klasse mythologischer Rundhülder in den hereits ohne erwährten Hermen vergegensträtige. Ursprünglich entwelter durchaus oder wenigstens zum großen Theile Cultushilder, dienten die Hermen in Pompelj sivile wir wissen, wenn auch nicht ausschlichlich fa. den Apollotempel und die Palaestra der größeren Thermen), so doch überwiegend Decorationszwecken, indem sie entweder an Thüreingäugen oder in Arisen und Peristylien an den Peilern, in Gürten an den Mauern det Laubeugäuge oder um Piseinen oder endlich in der Art aufgestellt wurden, wie wir es in Hause des Lucrecius faden. Von den mythologischen Bisten, die wohl ohne Zweifel alle am Hermenschäften gestanden haben, sind in Fig. 291 ein paar der besten, zwei einfache und ein Dopplekboff zusammengsstellt.

Die erste Stelle au Knustwerth nimmt unter ihnen die Marmorbüste eines bärtigen alten Satyrn ein, bemerkeuswerth sowohl durch den Gegenstand, da jugendliche Satyrn wenigstens viel gewöhnlicher sind, wie durch die Ausführung. Mit deutlichen Zeichen der Thierheit, mit Hörnchen nuter dem struppigen, mit Ephen

bekränzten und von einer Taenie, deren Enden auf die Schultern herabhangen, durchschlungenen Haar, aus scharf ausgeprägten Zügen sinnlich hervorlächelnd, stellt uns dieser alte Satyr, ein würdiges, wenn auch etwas anders gefasstes Gegenstück zu dem tanzenden, ein Bild



Fig. 291. Hermenbüsten von Marmor.

mitten aus dem Festzuge des Weingottes vor die Seele, in welchem alle Leidenschaften, von der überschwänglichsten Begeisterung des Gemüthes bis zur rohsten Sinnlichkeit, entfesselt sind. Ein edleres Bild aus demselben Kreise bietet die an zweiter Stelle gezeichnete Marmorbüste, welche wohl mit Unrecht für weiblich gilt, während sie keinen Andern darstellt, als den jugendschönen. fast weiblich weichen, dabei aber ernsten Dionysos selbst, und in ihrer strengen Haltung von allen Hermenbüsten Pompejis am meisten an die ursprüngliche Cultusbestimmung erinnert. An dritter Stelle ist eine jener Doppelhermen abgebildet, welche ursprünglich an Scheidewegen aufgestellt waren und in

denen nach den verschiedensten Beziehungen und religiösen Ideen zwei Wesen gleichsam zu einer beide Individualitäten ergänzenden Einheit verbunden sind. Die hier in Rede stehende Doppelherme von Marmor zeigt einerseits das Gesicht der Athena, andererseits einen Konf, der für den der Demeter gehalten wird, vielleicht jedoch mit größerem Recht für den einer avollinischen. und deshalb lorbeerbekränzten Artemis gehalten werden dürfte. Einen ähnlichen Doppelkopf von Bronze, allein von ungleich kleineren Maßen, welcher, wie mehre andere in einem Schranke des zweiten Brouzezimmers im Museum von Neapel aufbewahrte, wohl als das Ornament eines Geräthes oder Gefäßes gedient hat, giebt Fig. 292 wieder. Er ist bei aller Kleinheit ein Meister- Doppelkopf von Bronze. werk lebendigen Ausdrucks und scharfer Formgebung.



welches in einem Satyrn und einer Satyrin die nuverhüllteste sinuliche Lustigkeit ausspricht.

Vergegenwärtigt uns schon die erste Classe pompejanischer Seulpturen einen Reichthum an plastischen Kunstwerken, welcher in der modernen Welt fast so unmöglich wie in der antiken nothweudig und durch die idealen Lebensbedürfnisse gefordert erscheint, so darf man nicht vergessen, dass man



Pig. 293.
Doryphoros nach Polyklet. Aus der Palaestra.

nigte, und auf welche in der Einleitung hingewiesen worden ist, erst zur Hälfte kennt. Nur in einem einzigen Beispiel können wir in Pompeji eine Classe von Bildwerken nachweisen, welche sich in griechischen Städten in größerer oder geringerer Anzahl fanden. die Athletenstatuen. pompejanische Beispiel ist die in Fig. 293 abgebildete Marmorcopie des Doryphoros-Kanon Polyklets. über dessen Aufstellung in der Palaestra bereits oben S, 151 gesprochen worden ist. Dass es sich in dieser Statue um eine Nachbildung des genannten berühmten Mcisterwerkes handelt, braucht nach den über diesen Gegenstand in den letzten Jahrzehnten gepflogenen und zum Absehluss gelaugten Erörterungen 232) hier nicht mehr nachgewiesen zu werden: das unzweifelhafte Motiv der Figur, welche mit einem auf die linke Schulter gelegten Speere in der Polyklet eigenthümlichen Bewegung, wie im Schritt anhaltend dasteht, wird durch die Nachbildung in der neben der Statue gezeichneten Gemme vollkommen klar gemacht. Und somit kann auf alles Weitere Verzicht geleistet werden, da es nicht gerechtfertigt sein würde, diesen Anlass zu einer Erörterung über den Kunstcharakter des Polyklet zu benutzen oder einen Nachweis der weiteren Copien dieses Werkes, unter denen die pompejaner nicht die erste, aber eine ehrenvolle Stelle einnimmt und unter

in ihnen die Masse der Sculpturen, die eine antike Stadt verei-

denen sie durch ihre vollständige Erhaltung besonders wiehtig ist, anzuknüpfen. Nur schien die Mittheilung einer Abbildung um so mehr geboten.

weil diese cinzige Athletenstatue, abgesehn von ihrem eigenen, nicht unerheblichen Werthe, wie gesagt, eine gauze Classe von Bildwerken zu vertreten hat. Außer den Athletenstatuen, welche man auch dann, wenn sie bestimmten Individuen als Ehrendenkmäler gesetzt wurden (was bei dem Doryphoros wohl nicht der Fall war, Porträtstatuen nicht uennen kann. weil sie nur in Ausnahmefällen mit individuellen Zügen ausgestattet wurden, gesellten sich in antiken Städten den mythologischen Bildwerken die Porträt- und Ehrenstatuen, beinahe die einzige Gattung, die wir anßer decorativen Sculpturen besitzen, die aber in Pompeji reichlicher vertreten sind. als in sehr vielen, um nicht zu sagen den meisten modernen Städten, die größten nicht ausgenommen. Erhalten ist uns hier freilich verhältnissmäßig nicht eben Vieles; an die Statuen im Tempel der Fortuna Augusta (S. 115 f.), diejenigen der Livia und des jüngern Drusus im Macellum S. 124 und die Statue der Eumachia (S. 134), welche ihres Ortes erwähnt wurden, möge hier noch einmal erinnert werden, ebenso an die in Fragmeuten aufgefundene bronzene Reiterstatue auf dem Forum, deren Stücke, darunter der treffliche Kopf des Pferdes, jetzt im Museum sind 233]. Von einer andern bronzenen Reiterstatue, welche vielleicht den Ehrenbogen am Eingaug des Forum geschmückt hat, ist der fragmentirte Reiter, welcher Caligula darzustellen scheint, ebenfalls im Museum 214), wogegen von den Statuen, welche die übrigen großen Postamente des Forum zierten, nichts aufgefunden worden. Dasselbe gilt von den sämmtlichen kleineren Postamenten des Forum civile, von denen nur mehre, nicht alle, die Namen der verdienten Bürger zeigen, deren Standbilder sie einst trugen, und wiederum dasselbe von der einen Basis im Forum triangulare, auf welcher nach der Inschrift (I. R. N. No. 2228 die Statue des M. Claudius Marcellus stand. Fragmentirt wurde die Ehrenstatue des T. Suedius Clemens in der Grüberstraße, besser erhalten eine unbekannte ähnliche 1816 östlich vor der Stadtmauer gefunden, welche nun im Museum ist 235). Von der Statue des Holconius, welche neuere Funde in der Strada degli Olconj zu Tage gefördert haben, ist schon oben (S. 536) gesprochen worden. Aber auch mit den hier angeführten Ehrenstatuen ist der Vorrath derselben, welchen Pompeji einst besessen, noch lange nicht erschöpft; ob wirklich auf dem Forum triangulare die Ehrenstatue des M. Clandius Marcellus vereinzelt gestanden hat, ist ungewiss, eben so, ob das Theater weitern Sculpturschmuck als die einzige Statue des Holconius (S. 163) gehabt habe, doch ist dies, theils nach den aufgefundenen, wenngleich nicht sicher zu deutenden Spuren (s. a. a. O.) nicht unwahrscheinlich, theils wird es durch die Analogie des Theaters von Herculaneum nahe gelegt, welche uus annehmen lässt, dass allein der nicht vollendete Umbau der Theater das Fehlen eines reichern Statuenschmuckes bedingte. Und wie zahlreich müssen nicht überhaupt in allen öffentlichen Gebäuden nach Maßgabe der zu ihrer Aufnahme bestimmten Nischen und Fußgestelle, die bei ihrer Beschreibung verzeichnet worden sind. die Ehrenstatuen gewesen sein; denn dass es solche waren, ist doch weitaus am wahrscheinlichsten, obgleich der Gedanke an die Bildnisse berühmter Staatsmänner und Redner nicht völlig ausgeschlossen ist. Rechnet man aber auch nur die nachweisbaren und mit ziemlicher Sicherheit zu vermuthenden Bildwerke dieser Classe zusammen, so erhält man eine Zahl von Ehren- und Porträtstatuen, welche offenbar die Zahl ähnlicher Bilder auch in unseren Hauntstädten übersteigt.

Ab Proben aller dieser Statuen mag es genigen, die beiden aus der Capelle des Macellum in Zeichung Fig. 294 mitzutheilen, von denen die eine, insehriftlich gesichert (I. R. N. No. 2214), Augustuß Gemahlin Livia als dessen Priesterin, wie man amimmt, darstellt, während die andere in heröischer Tracht ohne Zweifel mit Recht den, wenn auch insehriftlich nicht verbürgten, Namen des jingeren Drusus, des Sohnes des Therius, trägt. And Einzelheiten, welche diese Werke augusteïscher oder kurz nachaugusteïscher Zeit merkwürdig machen, kann hier nicht eingegangen werden.



Fig. 294. Porträtstatuen der Livia und des jüngern Drusus aus der Capelle des Macellum

Als dritte Classe der in Pompeji aufgefundenen und vorhanden gewesenen Sculpturen endlich sind die Darstellungen aus dem nicht individuellen wirklichen Leben, mit einem gebräuchlichen Worte die Genrebilder zu betrachten, welche der Privatliebaberei und Laune ihre Entstehung verdanken. Wir finden diese Geurebilder in Marmor, Brozze und Thou und in ihnen eine ziemliche Reihe von Darstellungen, welche zu dem Orte der Aufstellung in mehr oder weniger passender Heziehung stehn, obgleich dies nicht von allen gesagt werden kann. Die größeren unter illnen waren als Decorationsstücke im Innern von Privathäusern, meistens an Brunnen, oder, nicht sellen, in Gärten aufgestellt, so z. B. die sehom erwähnten thönermen Schauspielerstatuetten (v. Robben Taf. 53 yel. 8.22), die Kubenbeattue von Terraostia (das. 24 S. 21) u. a. m. Die kleineren, welche entweder aus Bronze oder aus Terracotta bestehn, vertraten die Stelle der bei uns füllichen Figürchen aus Gyps oder Bisenit und sind im Innern der Häuser überwiegend, die Terraostafigürchen vielleicht dureltgaingig, in Nischen aufgestellt gewesen (v. Robleden S. 24). Unter allen diesen Figuren sind nicht eben viele, welche in Abbildungen zu wiederholen sich lohnen wirde; einige der interssanteren sind unpublicitt. Als in Abbildungen zugängliche Beispiele mögen außer den eben genannten Terraostatsatuen und derjenigen eines anscheinend leidenden Mannes (v. Robden Taf. 32) nur die Bronzestatuetten zweier Jünglinge genannt werden, welche mit Trinkbürren (Ribyal in den erhobenen Händen im Tanzsehritt sich bewegen, abgeb, Mus. Borb, XII, 25, ferner die Marmosstatuette eines schlafender Fischerkunden. abgeb. Mus. Borb, V. 5.1 welche

am Rande des Wasserbeckens in der Casa della seconda fontana a musaico liegend gefunden wurde, die kleine Bronzestatuette eines unartig weinenden Kindes. abgeb. Mus. Borb. XIII, 28, dicienige eines mit einer Amphora tanzenden Alten, der nicht Silen zu sein scheint, abgeb. daselbst. Als Probe dieser Genrebilder aber möge anßer dem bereits unter den Brunnenfiguren Fig. 286 beigebrachten Knaben mit der Ente die in der nebenstehenden Figur 295 abgebildete Bronzestatue eines Fischers dienen, der am Rande des schon mehrfach genannten Bassins in der Casa della seconda fontana a musaico saß und in demselben zu angeln schien. Die Statue ist eben so schätzenswerth durch den deutlichen Ausdruck der



Fig. 295. Fischer, Genrebild von Bronze.

Situation eines Mensehen, welcher die Augel in's Wasser hilt und mit gespanntem Blick auf das Natien der Bente sieht, wie sie als ein Beispiel der den Aufstellungsorten angepassten Darstellungen dieser Genrehilder interessant und belehrend ist. Aus der Maske am Sitze der Figur ergoss sieh ein Wasserstrahl.

Von einer Verzeichnung der pompejaner Relifer hirrem Gegenstande nach wird abgesehn werden dürfen, nachdem das einige bedeutende unter linen, dasjenige am Altar des Tempels des Genius Augusti seines Ortes (oben S. 11s, Fig. 68) besprochen worden ist. Dagegen mögen noch einige kunstgeschichtliche Bemerkangen hier ihre Stelle fanden. Nicht allgemeiner Natur noch in Reziehung auf die ganze Masse der pompejaner Monumente, über welche schon friher gesagt worden ist, was zu sagen war, sondern nur in Hinsicht auf einige stillstisch von den übrigen verschiedene, die hieratisch-archaistischen, welche mehr oder weniger bestimmt alterhulmliche Formen zeigen. Denn

dass irgend ein pompejaner Monument von echt alterthümlichem Stile sei, ist nicht anzunehmen. In erster Reihe kommt hier die Artemis Fig. 281 in Frage. Es ist wahr, dass die Merkmale der Nachahmung des alterthümlichen Stiles grade bei dieser Statue weniger fühlbar und augenfällig hervortreten, als bei manchen anderen archaistischen Arbeiten, und dass man grade sie eher, als manche andere für ein Originalwerk alter Kunst halten könnte, dessen Auffindung in Pompeji dann eine ganz besondere Merkwürdigkeit sein würde, Allein vorhanden sind gewisse derartige Kennzeichen dennoch, und man wird sicherer gehn, wenn man auch diese Statue für archaistisch (d. h. nachgeahmt alterthümlich), als wenn man sic für archaisch (echt alt) hält 236]. Ihr gesellt sich am nächsten die Statuette einer s. g. Venus Proserpina (abgeb. Mus. Borb. IV, 54), bei der aber keinerlei Zweifel sein kann, dass sie kein archaisches Originalwerk sei, und ferner kommen ein paar marmorne Oscillen mit Relief in Betracht (oben Fig. 277, vgl. Mus. Borb. X, 15 und 16), deren erstes in sehr bestimmter Weise nachgealimt alterthümlich ist, während die Reliefe des zweiten Oseillum eigentlich nur noch Spuren alterthümlicher Formbehandlung zeigen, welche der absichtlich so arbeitenden Hand eines späten Künstlers zuzuschreiben gewiss nichts im Wege steht. Wenn endlich Einige in der Gruppe des Dionysos und seines Satyrn (Fig. 283 b) ebenfalls Spuren des Archaismus haben erkeuuen wolleu, so ist ihnen durchaus nieht beizustimmen; was hier steif und beschränkt ist, kommt auf Rechnung spätern Ungeschicks, nieht auf diejenige früher Gebundenheit in der Formgebung. Gegenüber diesen archaistischen Sculpturen entsteht nun die Frage nach ihrer wahrscheinlichen Periode. Es ist Thatsache, dass die Nachahmung ülterer Kunst, dcs, wenn man so sagen darf, kirchlichen Stils, in Griechenland ziemlich früh begonnen und nicht unbeträchtliche Ausdehnung angenommen hat; nicht minder aber ist bekannt, dass bei weitem die größte Mehrzahl arehaistischer Werke, die wir besitzen, aus der römischen Kaiserzeit stammt, in welcher hesonders Augustus und später wiederum Hadrian cine starke Liebhaberei für die Werke der alterthümlichen Kunst besaßen, welche natürlieh von allen denen getheilt wurde, die irgendwie Hoflust athmeten oder mit den tonangebenden Kreisen in Verbindung standen. Echt alterthümliche Kuustwerke sich anzuschaffen war aber nicht Jedermanns Saelie, und so erwuchs eine nicht unbeträchtliche Fabrikation der Nachahmung. Dieser und damit der augusteïschen und nachaugusteïschen Epoche nun auch die pompejaner archaistischen Arheiten zuzuweisen, wird schwerlich etwas Wescntliches im Wege stehn.

Auf den ersten lilick möchte es scheinen, als sei auch der bronzenApollon Fig. 22c einfach unter die Zahl der archaistischen Werke zu rechnen,
da bei ihm allerdings gewisse Züge eines Strebens nach alterhümlicher
Streuge hervortreten. Allein diese Statue wird mit gatem Bedacht enst hier
und gesondert von anderen aufgeführt; denn sie ist ein kunstgeschichtlich
sehr merkwirdiges Stück und geht wahrscheinlich nebst einigen anderen ihr
endrifach verwandten Statuen auf die untertialische Schule des Pasiteles
zurück, dessen Haupthfätigkeit in die Zeit des Pompejus fällt, und dessen
Lünarkter durch zu 6es Sorgfalt einerweit und gelebries Städlium und Nach-

bilden silterer Werke andererseits, bestimmt wird, während noch etwa ein gewisses trocken oorreter akdemisches Wesen hinzukommen mag, welches sehon darin seine Spur hinterhassen hat, dass wir in seinem Schüler Stephanos und wiederum in dessen Schüler Menelaos die ersten Künstler finden, welche sich in Inschriften an ihren uns erhaltenen Werken ausdrücklich Schüler eines Meisters (des Pasiteles resp. des Stephanos) nennen. Mit diesen Werken zunklebst und dann mit einigen anderen offenbar verwandten ist der pompejaner Apollon vergleichend zusammengestellt worden <sup>237</sup>), und zwar so gewiss mit Recht, dass wenn er bei seiner hohen Vortrefflichkeit als ein müg-liches Originalwerk des Hauptes dieser Schule, das Pasiteles selbstangesprochen wird, kaum ein wesentlicher Grund bierzegen anzuführen sein möhte.

## Drittes Capitel.

## Die Malerei.

Je weniger die Plastik für die Kunst in Pompeji besonders charakteristisch ist, in desto höherem Grade ist es die Malerei; denn einmal ist in der That die Malerei in Pompeii in ganz überwiegendem Maße geübt worden, und sodann müssen uns, wie schon in der allgemeinen Einleitung gesagt worden ist. während die pompeianer Sculpturwerke in der Masse der uns erhaltenen antiken Sculpturen fast versehwinden, die pompejanischen Wandgemälde nebst denen von Herculaneum und verhältnissmäßig wenigen anderen in der Hauptsache die ganze, mwiederbringlich verlorene Malerei der Alten vertreten. Sie gewinnen dadurch in der That eine Bedeutung, welche nicht zu hoch, kaum hoch genug angeschlagen werden kann, und wir werden zugestehn müssen, dass wir trotz der vielfachen Beschäftigung mit diesen Schätzen doch noch weit davon entfernt sind, dieselben in jeder Weise und nach allen Richtungen ausgebeutet zu haben. Dass freilich die Wandgemälde Pompejis uns eine nur unvollkommene Vorstellung von der Malerkunst der Griechen geben können, das versteht sich theils von selbst, theils wird es sich mit wenigen Bemerkungen begründen lassen. Sehn wir auch davon ab, dass sie, die Producte einer kleinen Provinzialstadt aus einer Periode der Malerei, welche der gleichzeitige Plinius als diejenige der «sterbenden Kunst» bezeichnet, keine Meisterwerke sind, dass wir also die Herrlichkeit dessen, was die großen Künstler schufen, etwa nur in derselben Art aus ihnen zu erkennen oder zu ahnen vermögen, wie wir im Stande sind, aus den gleichzeitigen Sculpturen der römischen Periode Pompejis z. B. auf die des Parthenon oder gar auf die untergegangenen Meisterwerke eines Phidias, Praxiteles, Skopas, Lysippos zu schließen, sehn wir auch zunächst hiervon ab, so ist ganz besonders noch Folgendes zu erwägen. Die Meisterwerke der antiken Malcrei waren entweder Wand- oder Tafelgemälde, deren erstere ihren Hauptcharakter in ihrer Monumentalität, in der Großartigkeit ihrer, ganze Wände in öffentlichen Gebäuden bedeckenden Compositionen hatten, während die Vorzüge der letzteren hauptsächlich in der Vortreffliehkeit ihrer technischen Ausführung, sei es in Tempera- sei es in enkaustischen Farben bestanden. Nun aber sind die pompejanischen Gemälde weder das Eine noch das Andere, weder Wandgemälde, welche auf einen großen, monumentalen Charakter Anspruch erheben könnten, noch auch mit allen den Hilfsmitteln der verschiedenen Arteu der Teelmik hergestellte Tafelgemälde, sondern diejenigen, auf welche es hier ankommt, sind die Nachahmungen der letzteren in einer den Originalen fremden Technik (fresco), welche gegen die bei den Vorbildern angewendete in mannigfaltiger Hinsicht in wesentlichem Nachtheil und folglich eine bedeutende Zahl ihrer größten Vorzüge, im Colorit, in der Sorgfalt der Durchbildung u. dgl. m. an und für sich wiederzugeben außer Stande war. Es ist hiernach eine selbstverständliche Thatsache, dass die Gemülde Pompejis in keiner Weise vermögen, uns die verschiedenen alten Schulen in ihren gewaltigen Unterschieden überwiegender Zeichnung (der sikvonischen) oder überwiegeuden Colorits (der ionischen Schule), vorherrschend großartiger und tiefsinniger Composition (der älteren attischen Meister) oder vorherrschend vollendeter und lieblicher Formgebung [der Enkausten, des Apelles, Protogenes u. A.), zu vergegenwärtigen. Die Anerkennung dieser Thatsache, deren Hervorhebung auch deswegen nöthig war, um uns vor der Abschätzung der antiken Malerei nach dem aus den pompejanischen Gemälden zu gewinnenden Maßstabe zu bewahren, soll gleichwohl unscre Werthschätzung dieser Gemälde nicht verringern, sondern nur bestimmen und regeln, damit wir nicht Ansprüche erheben, die nicht erfüllt werden können und, iu diesen Ansprüchen enttäuscht, geringer von den Schätzen der alten Stadt denken, als billig ist, So gut wic man, eine gleich mangelhafte Überlieferung in der Plastik angenommen, aus etlichen hundert Gruppen, Statuen und Reliefen aus dieser Zeit. von ctwa gleichem Werthe mit den pompejaner Malereien, freilich gewiss nicht die ganze Herrlichkeit der alten Seulptur zu ermessen vermöchte, wohl aber durch ein genaucs Studium dieser Bildhauerwerke in Beziehung auf die Gegenstände und ihre Auffassung und die Art ihrer Darstellung, in Bezichung auf die Eigenthümlichkeit ihrer Formgebung und die Technik der Alten mehr lernen würde, als aus allen, von keiner monnmentalen Anschauung unterstützten, schriftlichen Nachrichten und Urteilen zusammengenommen, ja so gut man erst durch die Anschauung auch nur eines halben Dutzends antiker Statuen und Reliefe fähig wird, die Nachrichten und Urteile der Alten überhaupt zu verstehn: so gut bilden die pompejaner Gemälde die einzige feste Grundlage unserer Vorstellung von der Malerei der Alten überhaupt. Zeugnisse genug hierfür sind jene seltsamen Ansichten und Meinungen, die vor der Entdeckung alter Bilder über die Malerei im Schwange waren, der man z. B. entweder jede Perspective, unsinnig genug, absprach, oder der man höchstens eine der Perspective ehinesischer Bilder ähnliche zugestehn wollte; die reliefartig componiren und in einer abstracten oder auch conventionellen Farbgebung befangen sein sollte, und was dergleichen mehr war. Jetzt erseheint uns dies freilich ziemlich abgeschmackt, jetzt ist, wir dürfen es behaupten, unser geistiges Auge geschäft und geübt genug, um die vergangene Herrlichkeit der griechischem Malerei ahnungsvoll zu erschauen, und die schriftlichen Nachrichten zu würdigen; aber was hat denn unsere Blicke geschäft und geübt, naser Urteil geläutert und uns einen Maßtab in die Hand gegeben, wenn nicht der Schatz alter Malerei in Pomeij und Herculauseum?

Niemand kann eine Folge pompejanischer Gemälde, sei es auch nur in farbigen Nachbildungen, so wenig genau diese den Charakter dieser alten Bilder wiedergeben mögen, betrachten, ohne inne zu werden, dass die alten Griechen und ihre Schüler, die Römer eben so sehr im Besitze des Sinnes für das eigentlich Malerische waren, wie sie der Sinn für das Plastische vor allen Völkern alter und neuer Zeit auszeichnet. Wir finden diesen malerischen Sinn, mögen wir nun die Blicke auf die Gegenstände, auf deren Auffassung und Composition, anf die Form- und Farbgebung richten. Wenn das oberste Prinzip der Plastik in der Form, so liegt das Prinzip der Malerei in der Farbe; und wenn aus dem Prinzip der Plastik sich als das Wesen ihrer Darstellung die thatsächliche Bildung jeder einzelnen tastbaren Form als solcher ergiebt, welche den in sich abgeschlossenen Sonderbestand jedes plastischen Kunstwerkes, ja jedes Theiles eines solchen bedingt, so ergiebt sich aus dem Grundprinzip der Malerei als das Wesen ihrer Darstellnng das Ineinsbilden des in seiner Beziehung zum Ganzen aufgefassten Einzelnen. Und grade die harmonische Gesammtwirkung jedes pompejanischen Bildes, stelle es eine einzelne Gestalt auf einfarbigem Hintergrunde dar, wie die vielen schwebenden Figuren, oder eine große Gruppe von Gestalten mitten in landschaftlicher oder architektonischer Umgebung, wie in vielen mythologischen Compositionen; diese harmonische Gesammtwirkung jedes Bildes selbst bei nachlässig behandelten und sogar mangel- oder fehlerhaften Einzelheiten beweist für den recht eigentlich malerischen Sinn der Künstler, welche diese Gemälde schufen. Nicht weniger offenbart sich dieser Sinn in dem Colorit, das, ohne natürlich der Tiefe und Gluth unserer Öhnalerei oder der antiken Enkaustik fähig zu sein, und ohne sich mit der feinabstufenden Abtönung in den Halbschatten unserer Malcrei messen zu können, doch so harmonisch gewählt nnd behandelt ist, dass wir wohl häufig den Eindruck des Lebhaften und Glänzenden, nie aber den des Grellen und Bunten empfangen. Und endlich zeigen sich die Künstler der pompejaner Gemälde (und das dürfen wir bei den großen griechischen Meistern in noch höherem Maße voranssetzen anch dadurch als echte Maler, dass sie ihren Gestalten ein glühendes, pulsirendes Leben, eine feurige Seele einzuhanchen verstehn, die namentlich aus den ganz besonders in den Bildern aus der letzten Periode mit bewusster Kunst oder mit bestimmter Manier, wie man es nennen möge, behandelten Augen spricht, diesen Lichtern des menschlichen Antlitzes, deren Reiz und Zauber die Sculptnr znm größten und besten Theile darzustellen verzichten muss.

i. Wenn man aber die pompejanische Malerei gerecht würdigen will, darf man bei ühren technisch vorzüglichen Leistungen so wenig wie bei den nicht wenigen flüchtig und selbst nachlässig gemalten Bildern vergessen, dass alle unter dem Gesichtspunkte der Decorationsmalerei betrachtet werden wollen, wie ja eine große Menge dersselben, die Dastsellung von Pflanzen manchereit

Art, Gebüschen, Laubgängen u. dgl., dann auch Landschaften, Genrebildchen, Stillleben, endlich die die phautastischen Architekturen gleichsam als ihre Bewohner belebenden menschlichen Figuren mehr oder weniger eng in die in einem frühern Capitel geschilderte Gesammtdecoration der späteren Stilarten verflochten und ihre organischen Bestandtheile sind. Nun ist allerdings nicht zu läugneu, dass den größeren Compositionen, besonders denen mythologischen Gegenstandes, ein höherer ideeller Charakter zugesprochen werden muss, als den eben erwähnten reinen Decorationsmalereien; man kann hierbei als bezeichnende Äußerlichkeit die feste Umrahmung dieser Bilder oder ihre oben näher besprochene Einfassung in die pavillonartige Decoration der Wandmitte geltend machen, welche sie aus der Wandfläche abhebt und welche auf's bestimmteste ihr Hervorgehn aus an den Wänden aufgehängten oder unter eigenen Gerüsten aufgestellten Tafelgemälden einer ältern Kunst erkennen lässt 238). Gleichwohl haben auch diese Bilder nicht oder doch nur selten den Charakter selbständiger, für sich bestehender Kunstwerke, sondern sie geben die Beziehung zu der Gesammtdecoration der Wand, für welche sie gemalt sind, so wenig auf, wie andererseits die Gesammtdecoration als Umrahmung des Hauptbildes den Zusammenhang mit diesem verläugnet. Aus diesem decorativen Zweck und Charakter auch der Hauptbilder erklärt sich, wenngleich nicht alleiu, so doch zum guten Theile die Wahl der in ihnen dargestellten Gegenstände. Denn diese gehören nicht allein bei aller Mannigfaltigkeit doch keineswegs einem sehr weiten Kreise an, begreifen vielmehr ihrem hauptsächlichen Bestande nach, allerdings besonders in den Bildern aus der letzten Periode, wie ein gründlicher Kenner sagt, nur die Mythen, welche durch wiederholte Behandlung der Dichter und Künstler zu einem Gemeingut der gebildeten Welt, zu einer Art »mythologischer Scheidemünzen geworden waren, sondern der decorative Zweek hat auch. wie erst neuerdings gründlich nachgewiesen worden ist 239, auf die Zusammenstellung der für einen und denselben Raum bestimmten Bilder (die »Gegeustücke») einen viel weiter reichenden Einfluss ausgeübt, als der uns auf den ersten Blick gerechtfertigt erscheinen will. Wenn es aber, was die Auswahl der Gegenstände im Allgemeinen anlangt, nur natürlich erscheint, dass die Räume, in denen man sieh täglich bewegte, mit einem Bilderschmuek bekannter und lieber Darstellungen versehu wurden, durch welche der Beschauer, ohne zum Nachdenken oder zum gelehrten Studium aufgefordert oder genöthigt zu sein, sieh angenehm und leicht erregt fühlte, so ist es bei einigem Nachdenken auch nicht sehwer. zu begreifen, dass bei der Zusammenstellung die Rücksieht auf Ähnlichkeit in der Composition der verschiedenen Bilder diejenige auf die Verwandtschaft der Gegenstände in einem uus allerdings überraschenden Maß überwogen hat. Wenn wir aber in den pompejaner Wandgemälden eine vorwiegend auf das Anmuthige und sinnlich Reizende gerichtete Auffassung und Darstellung finden, so hat auch das, grade so gut wie die Auswahl der »Gegenstücke«, nicht am wenigsten seinen Grund in dem decorativen Grundcharakter, welcher dem Großartigen und dem tragisch Erhabenen seinem innersten Wesen nach abgeneigt ist.

Ehe nun auf die einzelnen Fragen über die pompejaner Bilder einge-

gangen wird, mögen noch ein paar allgemeine Bemerkungen hier ihren Platz finden, welche für ihre Beurteilung, sei es für den, welcher sich an Ort und Stelle befindet, sei es für den, welcher auf Abbildungen allein angewiesen ist, wesentlich sind. Die allermeisten Hauptbilder, wenige der neuerdings ausgegrabenen und derjenigen, welche ganze Wände bedecken, ausgenommen, sind ausgehoben und in das Museum von Neapel gebracht worden, wo sie in älterer Zeit in der abscheulichsten Weise aufgestellt waren, während eine neue Aufstellung auch nicht für alle günstigen Platz und günstiges Licht hat schaffen können. Dass man die Gemälde aus den Wänden, zu denen sie gehörten, entfernt hat, muss als in den meisten Fällen nothwendig anerkannt werden; eine weitere leidige Thatsache aber ist, dass sehr viele namentlich der früher gefundenen Bilder sehr schlecht behandelt, nicht selten wiederholt mit ungeeignetem Firniss überstriehen und somit, zum Theil bis zur Unkenntlichkeit. entstellt und verschmiert sind. Dazu kommt, dass eine ganze Reihe der angewendeten Farben, durch die Feuchtigkeit, der sie Jahrhunderte lang ausgesetzt waren, angegriffen, jetzt durch Licht und Luft rasch verändert werden, ein Übelstand dem man erst in der neusten Zeit zum größten Theil und wie man hofft, mit danerndem Erfolge wenigstens zum Theil entgegen zu wirken gelernt hat. Wer also an Ort und Stelle das Wesen der Farbengebung studiren will, der halte sich mehr an die wenigen aus neueren Ausgrabungen stammenden noch in Pompeji hefindlichen Bilder, als an die in den Sälen des Museums aufgestellten, denen gegenüber man farbiger Nachbildungen aus der Zeit besserer Erhaltung, so unvollkommen sie sein mögen, nicht entrathen kann, wobei jedoch die höchste Vorsicht in der Prüfung zu empfehlen ist. Denn leider hat sich in allen Publicationen und in allen den zahllosen Copien, welche tagtäglich im Museum von Neapel gemacht und an die Reisenden verkauft werden, eine Behandlung festgesetzt, welche weder von der Zeichnung noch von dem meistens viel zu glänzend oder zu zart behandelten Colorit der alten Bilder eine rechte Vorstellung giebt. Den in Pompeji verbliebenen Bildern gegenüber vergesse man aber ein Anderes nicht. Allerdings sicht man diese noch innerhalb des ganzen Raumes und der ganzen Umgebung, für welche sie gedacht sind, allein man sieht sie, und zwar mit sehr wenigen Ausnahmen alle, in einer ganz andern Beleuchtung. Jetzt sind fast alle Räume offen, das hellste Sonnenlicht herrscht so gut wie überall; für dieses volle, helle Tageslieht und diese allseitige Belenchtung ist aber kein pompejaner Bild bestimmt gewesen, denn auch diejenigen in Atrien and Peristylen standen in sehr gebrochenem Licht und waren von oben her entschieden beschattet, so dass sie nur Seiten- und halbes Oberlicht hatten. Noch ungleich weniger beleuchtet waren die Gemälde in den verschiedenen Zimmern, ja es ist in vielen Fällen schwer zu sagen, woher sie überhaupt die nöthige Beleuchtung empfingen. Denn die Annahme eines Oberlichts durch die geöffnete Decke, welche ein geistreicher Kenner ausgesprochen hat 240, ist deshalb unzulässig, weil fast überall ein oberes Stockwerk nachweisbar, dagegen eine Vorrichtung, welche auf eine geöffnete Decke schließen licße, nirgendwo nachweisbar ist. Hoch angebrachte Fenster mögen in einzelnen Fällen dem Lichte Zugang verschafft haben, allein die mit Fenstern versehenen Zimmer gehören wohl in den seltensten Fällen (wie z. B. das Triclinium und das eubiculum in der Casa di Meleagro S. 312) zu den mit reicherem Bilderschmuck versehenen und in den meisten mit Bildern geschmückten Räumen waren Fenster bestimmt nicht vorhanden, in diese drang vielmehr nur sehr gebrochenes Licht aus dem an sich schon schattigen Atrium oder Peristyl. Allein wie dem auch war, so viel steht fest, dass wir die Bilder, ja die gesammte Decoration in Pompeji heutzutage, wo alle Bedeckung von oben fehlt, in ganz anderer und viel grellerer Beleuchtung sehn, als sie die Alteu sahen, ein Umstand, dem mit aller Sorgfalt Rechnung getragen werden muss. Wie ganz anders die Malereien bei einer schattigen Bedachung von oben, als bei allseitiger Beleuchtung wirken, davou kanu man sich am besten in einigen der neuerdings mit vollen Schutzdächern verseheneu Räumen, wie z. B., um nur diesen einen zu nennen, in dem eben schon angeführten großen Triclinium No. 27 der Casa di Meleagro (Plan S. 308), überzeugen, wo ein ähuliches Licht herrseht wie das, in welchem die Alten die Bilder malten und sahen. Denkt man sich hier alles frischer und lebhafter in der Farbe, so wird man hier am ehesten ungefähr den Eindruck erhalten, den die pompejaner Malerei im Alterthum hervorbrachte.

Sprechen wir nach dieseu allgemeineren Betrachtungen nun zuerst von der materiellen Technik der Malerei in Pompeji.

Von den verschiedenen technischen Arten der Malerei bei den Alten, welche unter die beiden Hauptgatungen der Träfel- und der Wandmakreifallen, ist uns in den pompejanischen Gemälden nur die letztere, die Malerei and die Tünche der Wände chalken. Damit soll una allerdings durchaus nicht bestritten werden, dass man in Pompeji auch Staffeleibilder auf Ilolz gemalt habe, wofür sehon die zweinnläge Darstellung der Malerei auf Tafehn "IZ Zeugniss ablegt; allein, da uns dergleichen Bilder, wie gesagt, aus Pompeji uucht erhalten sind, so kann, ja muss hier gauz und gar von den Erötrerungen abgesehu werden, welche sich auf die Tafehmalerei der Alten, ihre Technik und deren Ergebnisse beziehn, und die Darstellung auf das beschränkt werden, was üher die Wandmakerei in Pompeji bisher erforscht und neuerdings in ununstöfflicher Weise festgestellt worden ist.

Es ist bei dem lebbaften Interesse, welches die game gebildete Welt an den pompejunischen Wandmalereien nahm und nimmt, sehr begrefflich, das man dieselben von Anfang ihres Bekanutwerdens an in jeder Weise und nach allen Richtungen hin, in Bezichung anfelne Grund, anf die Fachemanterialien, auf deren Auftrag vielfaltig untersucht hat. Die Bilder selbst in ihrer unübersebharen Menge und Mannigfaltigkeit boten diesen antiquarischen und artistischen und die aufgefundenen Farbeu, sowie Stücke von halb oder ganz zersötren Bildern daneben noch chemischen Untersuchungen ein wenn auch nicht überall ausreichenden, so doch ziemlich reichliches Material, und diennoch müssen wir gresteln, dass die nur selten mit der nötligen Unbefangenheit und technischen Kenntniss angestellten Untersuchungen vielfach zu ganz unrichtigen Ergebnissen geführt haben. So von den chemischen Untersuchungen nuhr als eine dejenigen, welche, an Gemüldefragmenten vorgenommen, außer Acht ließen, dass auf diesen ein Conservationsfirniss haftete oder dass sie modernerweise mit Wachs oder auch Wasseglas überzogen worden ware,

während diejenigen Untersuchungen, welche sei es an den unverfälsehten Rohmaterialien, sei es an unverdorhenen Gemüdlestücken vorgenommen sind, Resultate geliefert haben, welche mit den Ergebnissen der Untersuchungen über die Maltechnik in vollster Übereinstimmung stehn. Es steht nämlich, um es kurz zusammenzufassen, einerseits fest, dass in Fompeji bei den Wandgemälden außer Rauchechwarz nur anorganische, mineralische und ausschließlich solche Farbenstoffe verwendet sind, welche auch jetzt bei der Frescomalerei augewendet werden, nicht ein einziger, welcher nach antiken Aussagen und technischer Erfahrung sich (wie vegetablische und animalische Farbenstoffe und von den mineralischen z. B. Bleiweiß) mit dem Fresco nicht verträgt, und andererseits, dass sich in den Gemälden selbts niemals irgend ein Bindemittel, weder thierischer Leim noch Eistoffe noch Wachs hat entdecken lassen.

Liegt hierin ein erstes und unzweideutiges Zeugniss dafür, dass die pompejaner Wände in ihrer Gesammtheit a fresco gemalt sind, so finden wir ein zweites in der Zubereitung des Bewurfes, welcher mit dem modernen Frescobewurf im Prinzip durchaus übereinstimmt und sich nur dadurch zu scinem Vortheil von diesem unterscheidet, dass er, meistens nugleich sorgfältiger und aus besserem Material bereitet, als der moderne, ungleich stärker 2 bis 21/2 Mal so dick) aufgetragen werden konnte, woraus sich für die Malerei selbst die gewichtigsten Vortheile ergeben und woraus sich zugleich Eigenschaften der pompejaner Fresken erklären, welche an ihrer wahren Natur baben zweifeln lassen. Die genauesten Vorschriften für die Bereitung des für Frescomalerei bestimmten Mauerbewurfes giebt Vitruv (VII, 3, 5), nach welchem außer der ersten groben Berappung der Wand nicht weniger als drei Lagen Sandmörtel und auf diese wieder drei Lagen Marmormörtel aufgetragen werden müssen, in welchen in der untersten Lage dem Kalke grobe, in der zweiten feinere und in der obersten ganz feine Marmorstücke beizumischen sind. Jede dieser sechs Lagen Mörtel soll auf die untere aufgetragen werden, grade wenn dieselbe zu trocknen beginnen will, und die letzten drei müssen mit dem Schlagholz festgeschlagen werden, damit sich ihre Masse so viel wie möglich verdichte. Als Erfolg dieser sorgsamen Bereitung des Bewurfes bezeichnet Vitruv (a. a. O. § 7), dass in ihm weder Risse noch andere Fehler entstehn können, während die so beworfenen Wände vermöge ihrer durch das Schlagen verdiehteten und durch den Glanz der Marmortheilchen glatten Masse auch nach dem Auftrage der Farbe einen leuchtenden Schimmer behalten.

Nun giebt es noch heutigen Tages antiken Mauerbewurf, welcher genau nach diesen Vorschriften hergestellt ist; in Pompeji dagsgeut ist mau vielfieht von denselben abgewichen, theils wohl wegen der Eile des Anflaus nach dem Erdbehen, theils aus Sparsamkeitsrücksichten. So ist der Marmostuceo hüufig nur in zwei anstatt in drei Lagen anfgetragen, hier und dan urt in einer einzigen und auch diese findet sich durch eine sehr dichte und harte Schicht ersetzt, welche aus Kalk und zerstödenen Scherben rober Thongerfälle besteht, um von anderen Eigenthümlichkeiten ordinäter Wände zu sehweigen. Nichtsdestoweniger ist auch der gerüngere Stucco in Dompeji und ohne Zweifel der meiste

den wir dort hergestellt finden, weit vorzüglicher als der meiste moderne. In den besserten Gebäuden ist die Bedeckung der Sandmörtellagen mit Marmorstusce vorhersschend und während der moderne Frescobewurf etwa 0,03 M, stark zu sein pflegt, ist derselbe in Pompeji selbst bei einfacher decoriten Wänden 0,04 —0,05 M,, bei den meisten besser bemalten Winden 0,07 bis 0,08 M, diek, was nothwendig ein längeres Nassbleiben des alten als des modernen Bewurfs zur Folge haben musste, also das Malen af presse wesentlich erleichterte und namentlich die Herstellung ungleich größerer Flächen in einem Stücke möglich machte, als is der modernen Frescotechnik möglich ist.

Dieser Umstand einerseits, eine mangellache Kenntniss des Frescoverfahren und seiner Ergebnisse andererseits erkält es, dass von vielen Schriftstelleru über Pompeji und seine Wandgemälde die Technik der letzteren verkannt und die an ihnen hervorterenden Erncheinungen unriehtig gedeute worden. Es lohnt jetzt nicht mehr die Mühe, auf diese Freihumer und ihre Geschichte näher einzugehn, wer sich dafür interessirt, möge auf die 2. Auflage dieses Buches (II, 8. 181 ff.) verwissen werden. Die volle und gazu unbezweifelbare Wahrheit über die Technik der pompejaner Wandmalereien hat der Maler Otto Donner in seiner Einleitung (Die erhaltenen antiken Wandmalereien in technischer Beziehung) zu Helbigs Buch über die Wandgemälde der vom Vesuv verschitteten Stüdet Campaniens gelehrt. Das Ergebniss seiner Untersuchungen hat Donner selbst in den folgenden Worten aussesenvochen:

- 1. dass wenn auch nicht absolut alle, doch ein großer, ja bei weitem der größte Theil jener Wandmalereien, und zwar sowohl die farbigen Gründe als auch die auf denselben und auf weißen Gründen stehenden Ornamente, Einzelfiguren und abgegrenzten Bilder a fresco gemalt sind.
- dass diese Technik die weitaus vorherrschende ist, die Leimfarben- und Temperamalerei dagegen eine sehr untergeordnete Stelle einnimmt und sich mehr aushülfsweise als selbständig angewendet findet;
- 3. dass enkaustische Malereien absolut nicht vorkommen. Dies Ergebniss muss hier genügen. Es ist freilich, zumal für deigneitignwelcher sich an Ort und Stelle befindet und sich von Allem durch den Augenschein überzeugen kann, von sehr hoben Interesse, das Verfahren der pompejaner Maler im Einzelnen zu verfolgen und eine Menge technischer Feinheiten und Kunstgriffe derselben kennen zu lernen, hier aber muss von allen diesen Einzelheiten mit Verweisung auf die Donnersohe Schrift abgesehn werden. Denn da alles Richtige und lleste, welches wir über die pompejaner Frescotechnik wissen, auf den Tutersuchungen und den übernost feinen Wahrnehmungen Donners beruht und Alles von ihm in lichtvoller und unfassender Weise mitgetheilt worden ist, so würde hier nur das von ihm desagte wiederholt werden können, wovon selbstverständlich keine Reede sein kann. Nur die eine Bemerkung möge hier einen Platz finden, dass während die ganz überwiegende Masse der pompejaner Bilder jeden Schlagses unmittelbar auf die frische Tünche der Wand gematt and, sich einige wenige Beisgiebe nachweisen

lassen (s. Donuer S. LXIV ff.), dass Bilder fertig, anf eigenen Stuccotafeln gemalt und in die Wände eingesetzt worden sind, darunter möglicherweise das eine oder das andere, welches aus einer ältern Wand herausgeschnitten worden ist. Wenn man früher eine viel größere Zahl von Fällen dieser Art annahm, so erklärt sieh dies daraus, dass man die viele Bilder umgebende Einputzfuge mit einer Ein satzfuge verweehselte. Eingeputzt sind nämlich nicht wenige Bilder, und zwar so, dass entweder große, vom Sockel bis zum Fries oder bis zu einem bestimmten, scharf gegliederten Wandabschnitte reichende Bilder zuerst gemalt und nachher die Wand vollends beworfen und bemalt worden ist oder dass, und dies ist bei den kleineren, umrahmten Mittelbildern auf größeren Wandflächen der Fall, die Wand völlig beworfen und bemalt, der Platz für das Mittelbild aber ausgespart oder der Stucco an dieser Stelle wieder ausgeschnitten und durch frischen Grund ersetzt wurde, um dem Maler den ganzen Vortheil frischer Tünche darzubieten. In beiden Fällen wurde dann entweder die umgebende Wand gegen das Bild oder das Bild gegen die Wand eingeputzt, was vielfach mit der höchsten Sauberkeit und Meisterschaft, nicht selten aber auch so gesehehn ist, dass eine ganz feine Fuge übrig blieb oder dass eine solche im Laufe der Jahrhunderte eutstand. Diese Einputzfugen liegen aber stets im je nachdem spitzen oder stumpfen Winkel zur Wandfläche, während die wenigeu wirklich eingesetzten Bilder von einer rechtwinkeligen Fuge umgeben sind.

Indem es vorbehalten bleibt, das, was über den teehnischen Werth der pompejaner Wandmalereien und über gewisse Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten derselben zu sagen ist, weiterhin mit den Erörterungen über ihren Stil und ihre künstlerische Bedeutung zusammenzufassen, mögen hier zunüchst die Gattungen der Bilder übersichtlich zusammengestellt werden, wobei vou der reinen Decorations- und Ornamentmalerei abzusehn ist. Vou dieser ist früher (oben S. 522 ff.) gesprochen worden und es verdient in Betreff ihrer nur noch hervorgehoben zu werden, dass anch bei ihr so gut wie bei der plastischen Herstellung in Stucco, die ganze oder theilweise Schablone beinahe niemals augewendet, sondern Alles aus freier Hand höchstens unter Anwendung von Lineal und Zirkel ausgeführt wurde, wovon man sich leicht dadurch überzeugt, dass bei durchgehenden Ornamenten mit wiederkehrenden Formen, diese fast niemals ganz genau auf einauder passen, sondern stets leise Verschiedenheiten zeigen. Vereinzelte Ausnahmen können hier kaum in Ansehlag kommen und sind gewiss nicht im Stande, den bedeutenden Eindruck von Leichtigkeit und Sieherheit der Haud bei dieseu alten Decorationsmalern in uns herabzustimmen. Sehr gewöhnlich nimmt die Nachlässigkeit des Machwerks nach oben hin zu, und zwar nach Maßgabe des hier immer ungünstiger werdenden Liehtes; augenscheinlich sind an einer und derselben Wand mehre Hände beschäftigt geweseu, und während ein mehr oder weniger künstlerisch gebildeter Mann die Hauptbilder und die schwebenden Figuren der Nebenfelder gemalt hat, hat ein blos handwerkermäßig gesehiekter Gehilfe die Umrahmungen und das architektonische Ornament hergestellt, ein Verfahren, welches an und für sieh, ganz besonders aber bei der Massenproduction gerechtfertigt erscheint, durch welche der größte Theil Pompejis nach dem Erdbeben in wenigen Jahren mit Gemälden bedeckt worden ist.

Über die Stellen, an denen innerhalb der gesammten Decoration der Wände diejringen Gemilde zu suchen sind, von deren verschiedenen Classen jetzt gebandelt werden soll, ist in dem von der Decoration handelnden Capitel gesprochen vorden, wo anch ihre tile Zunahme des Bilderschmuckes im vierten, gegenüber dem dritten Sill das Nöhlige bemerkt worden ist. Indem eine etwas nübere Clarakterfsik der zum einen und zum andern dieser Decorationssille gehörenden Gemilde vorbehalten wird, können diese zunischst ühren Classen oder Gattungen nach zu einer allgemeinen Chersicht gebracht werden.

Als erste Gattung der pompejaner Gemälde mögen die in außerordentlich großer Anzahl vorhandenen Lands ehaften und Archite kurtans is chte ne genannt werden <sup>223</sup>), wobei jedoch von vorn herein hervorgehoben werden nuss, dass sich keine so sehwer in bestimmte Classen ordnen lässt, wir diese. Dem alle Classen landschaftlicher Darstellungen, welche man entweder nach formalen oder nach gegenständlichen Gesielutspunkten aufstellen mag, gehn so vielfäch in einander über, dass ihre Grenzen völlig zu verfellen seheinen und dass man besten Falls versuchen kann gewisse huptsächliche Merkmale für die verschiedenen Classen geltend zu machen.

Da wird man denn als die untergeordnetste Art die kleinen Bilder neuuen därfen, welche unf seblastnüge Bedeutung keinen Auspruch erheben, sondern auf Wänden des vierten Stiles als integrirende Bestandtheile der Gesammt-decoration erscheinen, und zwar rienersies, innerholt der Archiekturmalerei, als kängliche Täfelchen, aufgestellt auf Sockeln und Simsen, angehängt unter Giebeln oder ab der Schmuck von Friesen mit flichtig gemalten Gebäude-prospecten, Hafenansichten, Marinen u. dgl., andererseits, besonders auf Wänden dritten Stils. unmarnhut and die Plichen meistens weißer, abet auch rother, seltener gelber und schwarzer Wände gemalt, darstellend etliche Biume und Baulichkeiten und nehr bestimmt, einen decorativen, als einen unturalistischen Eindruck zu machen und daher vielfach in den Farben nicht den natürfleien entsprechend, sondern zu der Grumdfarbe der Wand gestimut.

Von dieser ersten Classe unterscheidet sich eine zweite, so nahe sie in ihren geringfügigeren Hervorbringungen gegenständlich



Fig. 296. Kleine Landschaft.

gerungunggerun tercutannungung appearssanson jener stehn mag, dalurch, dass diese meistens quadratisch, dann auch, wie in dem Beispiel Fig. 206, rund marahmen Bildehen und Bilder, welche sich auf der Mitte der Nebenfelder von Wänden vierten Sileis finden, eine Bedeutung als Darstellungen für sich in Anspruch nehmen und daher auch stets in natürlichen Farben gemalt sind und den blauen oder nach dem Horizont hin röhtlichen Himmel oder auch Berge und Felsen als Hintergrund haben. Gegenständlich beginnt die Reihe mit Bildeben wir das, welches in Fig. 296 aus

hundert ähnlichen als Probe ausgehoben ist, und welche etliche Banlichkeiten mit ein mar Bäumen, nicht selten, auf Wänden dritten Stiles, einem heiligen Baume mit seinem Sacellum enthalten und wo sie nicht, als Ausiehten vom Meer aus, mit Hägeln oder Bergen abgeschlossen sind, mit sehr begreiflicher Vorliebe in vielen Fällen eine Fernsicht auf das Meer darbieten. Andere sind mehr als Secsticke gefasst und zeigen ein dahlinnderndes Schiff oder dereu zwei, vielleicht neben einer Landtange oder vor einer Insel, and weelber ein Tempel oder ein Stälengung oder som einer Insel, and weelber ein Tempel oder sie Stälengung oder som einer Insel, and welcher ein Tempel oder eine Bindliehen ein paar Hirten mit eilichen Thieren, oder Opfernde, welche sieh einem ländliehen oder Bumheilightum nähern, oder auch Fischer an dem Meeresufern. Mit den Maßen der Bildlichen wachsen sodam die dargestellten Gegenstände aus einzelnen Gebäuden zu ausgedehnteren Veduten, namentlich vorzugsweise Infectuasischten mit architektonischen Perspectiven mit Brücken, Tempeln, Säulen-hallen, weiten Pätzen, zu gausen Stadthreilen, in denen man jedoch sekwerlich Ansichten wirklich vorhanden gewesener Baulichkeiten zu vestelm haben wird.

Küsten des Golfs von Neapel zieren mochte. Als Probe bietet Fig. 297 eins der weniger ausgedehnten und weitläufigen, dagegen besser gemalten Bilder dieser Art, welches eine mit mancherlei Tempeln und Hallen bedeckte Felseninsel darzustellen scheint. Den städtischen Hafenansichten, welche durch mancherlei Schiffe belebt werden, schließen sich nahe die Darstellungen der mehr oder weniger prächtigen Villenanlagen an, mit denen in der ersten Kaiserzeit der ganze Golf von Neapel von Bajae bis Sorrent umsämmt war. Diese Villen-



Fig. 297. Felseainsel.

umaannt wat. Diese Vifferdarstellungen, welche ins einen weiten Einblick in das lijpig heitere Leben
der danaligen Zeiten eröffnen, interseheiden sich von den Städteaussiehten
durch das Hineizischen eigentlich landsschäftlicher Ellemente, Büune und
Baumgruppen, die in ummauerten Gärten, aber auch frei stehn, Wasserfälle, Bäche, Feiche n. dgl. und durch die Stäffage, in wieher au die Stelle
der Schiffe Feischer hagt, und durch die Stäffage, in wieher au die Stelle
der Schiffe Feischerharken, wohl auch Lustgondeln treten, während das Ufer
nicht selten von mancherlet Personen, Fisiechern mit Augelu und Netzen, aber
auch vornehmeren Spaziergäugern n. dgl., einzeln anch komischen Seenen
beleht werden. Noch andere bilder, in denen die eigentlich hausbehaftlichen
Elemente wiederum stäcker anwachsen, darf man als Dorflandschaften bezeichnen: es sind Darstellungen fändlicher Gebäude in größerer oder geringerer
Zahl, welche sich vielfach um ein Heilighhum, nicht selten um das Sacellum
eines heiligen Baumes gruppiren, aber durch die Charakterisitung des Termiss

und der Vegetation sowie durch ihre aus Hirten mit Heerden, Landleuten. Opfernden u. dgl. bestehende Staffage einen idyllischen Eindruck maehen.

Zu eigentlieher landschaftlieher Stimmung erheben sich indessen nicht allein unter diesen, sondern unter dem ganzen Vorrathe nur sehr wenig Billder selbst unter den ausgedelnitesten, welche zum Theil ganze Wände oder Wandabselmitte bedecken; aber gauz absprechen kann man diese, seis es von moderner Sentimentalität auch noch so fern, den alten Malern nicht. Um, auch ohne einer weiterbin zu gebenden etwas nähern Besprechung der autiken Landschaftmanerei vorzagreifen, deutlich zu maehen, was unter der wenigstens halbwege landschaftliehen Stimmung mancher pompejanisehen Bilder, meistens, wem nicht ausschließich auf Wänder dritten Stilte, zu verstehn seit.



Fig. 298. Bild mit landschaftlicher Stimmung.

möge nur das eine Beispiel Fig. 298 (IIlbg. No. 1564) aus einer Reihe ähnlicher hervorgehoben werden. Hier ist es nicht sowohl der Vordergrund, welcher ein nicht allzu klar aufgebautes Baumsacellum und einen Hirten darstellt. welcher Ziege, vielleicht um sie zu onfern, dem Heiligthum entgegentreibt, welcher landschaftlieh wirkt, als die Felseuwildniss im Mittel- und Hintergrunde, besonders die Gebirgssehlucht, an der sich Pappeln oder Cypressen hinaufziehn, welche, hinter dem entferntesten Gipfel versehwindend, uns auf eiue größere Ausdehnung dieser. nur von einem rechts den Berg herabkommenden Hir-

ten mit seinen Schafen und links, wie es scheint von einem an der Schlucht sitzenden Fischer belebten, mit unklar gemalten Statuen oder Hermen geselmückten Gebirgseinsamkeit hinweisen. Hiermit ist besonders die vervandt componitre Landschaft mit einem Wasserfall Mus. Borb. X1, 26 (Hlbg. No. 1558) zu vergleichen, ebenso die in den Pitture d'Ercolano I, 46 und besonders die daselbst III, 53 abgebilder, endlich, um nicht die Beispielex uhäufen, die bei Woermann (s. Anm. 242) Taf. 7 veröffentlichte, durchaus idyllisch gestimmte Landschaft.

Als letzte Classe der Landschaftsmalereien sind die mit mythologischer Staffage belebten zu nennen, welche ebenfalls fast ausschließlich Wänden dritten Stils angehören und deren Auzahl eine ziemlich bedeutende ist. Auf eine Aufzählung der Gegenstände dieser sheroischens Landschaften muss, da ein

Eingehn auf das Einzelne ummöglich ist, vorzichtet werden <sup>149</sup>); um aber auch hier ein Beispiel nicht fehlen zu lassen, ist in Fig. 299 ein Bild gewählt, welches die am felsigen Meeresufer dem Meerungethüm zur Beute ansgesetzte

Andromeda und den für sie das Ungeheuer bekämpfenden Perseus darstellt Hlbg. No. 1184). Diese mythologische Seene ist aber kaum als die Hauptsache in diesem Bilde anzusprechen, wenigstens hat der Künstler mit entschiedener Vorliebe die öde Felsenküste mit ihrer abgestorbenen Vegetation 244 und dem gegen die Klippen brandenden Meere dargestellt, und wenn man auch nicht behaupten kann, dass die mythologischen Personen nur in dem Sinne als



Fig. 299. Heroische Landschaft, Perseus und Andromeda

recht eigentliche Staffage angebracht sind, um die Stimmung von wüster Einsamkeit in dem Beschauer lebendiger hervorzurufen, als der Maler sich dies ohne ein solches Beiwerk zu thun getraute, so wird man doch zugeben müssen, dass die dargestellte Handlung mit der landschaftlichen Sceneric in einen Gesammteindruck aufgeht. In ähnlicher Weise sind manche andere Bilder gemalt, nur dass sich nicht wohl in Abrede stellen lässt, dass in den meisten der Zusammenklang des mythologischen Gegenstandes mit der Landschaft weniger geluugen ist und dass namentlich in vielen das Hineinziehn von allerlei Bauwerken in die letztere, auch da, wo solehe gewiss nicht hingehören, wie z. B. bei dem an den Kaukasos gesehmiedeten Prometheus, die landschaftliehe Stimmung auf eine, wenigstens für unser Gefühl anstößige Weise durchkreuzen. Als das vollkommenste Muster der antiken heroischen Landschaftsmalerei dürfen hier die am Esquilin in Rom gefundenen Odysseelandschaften 245) nicht unerwähnt bleiben, so wenig es dieses Ortes ist, nach irgend einer Riehtung auf dieselben näher einzugehn; im Zusammenhang einer allgemeinen Besprechung der antiken und besonders der in Pompeji vertretenen Landschaftsmalerei wird ohnehin auf sie noch einmal zurückzukommen sein.

Nur anhangsweise kann hier von den wenigstens halbwegs der Landsschafsmaleri zuzureehnenden Gartendarstellungen geprochen werden, durch welche zum Theil in den Frigidarien von Büdern, ganz besonders aber an den Wänden kleiner Gärten der mangelnde Ausblick nie Freie erzett und der Eindruck eines solchen hervorgebracht werden soll. Auf einzelne Beispiele ist im Verlaufe der früheren Schilderungen pompejunischer Gebäude hingewiesen worden, und so liebt hier nur zu benerken, dass diese Bilder, welche aus der Darstellung mehr oder weniger üppiger, vielfach von Vögeln belebet Ribseie und Büume nebst Gittern und Lauben mid den zum Garten-

schmuck dienenden plastischen Werken bestehn, nicht eingerahmt sind, sondern, ihrem Zweck entsprechend, ganze Wände hedecken oder sich durch deren architektonische Eintheilung, als hinter derselben liegend hinziehn.



Fast ausschließlich den untergeordneten Stellen in der Decoration gehören, wie die kleinen Landschaften, die als zweite Classe zu bezeichnenden Genremalereien an. Bei der niedrigsten Art derselben, dem Stillleben, den Frueht- und Blumenstücken (IIIbg. S. 404 ff.) ist dies durchaus der Fall, wenn man iene kleinen Bildchen in den allerbescheidensten Decorationen auf der Mitte der Hauptwandfläche mid die großen, mit der Bestimunng des Gebäudes zusammenhangenden Darstelhungen im Macellum (oben S, 126 f.) abrechnet. Von den sehr zahlreichen Darstellungen dieser Art kann in Fig. 300 mur eine kleine Auswahl vorgelegt werden, welche aber vielleicht dennoch im Stande sein wird, die Gegenstände, die Composition und die Ausführung dieser Bildehen wenigstens einigermaßen zu vergegenwärtigen. Was die Gegenstände anlangt, finden wir so ziemlich alle diejenigen wieder, welche unsere modernen Maler dieser Gattung darzustellen lieben, jedoch ist eine überwiegende Häufigkeit essharer, für Küche und Tafel bestimmter Dinge und eine besonders liebevolle Behandlung dieser nicht zu verkennen. Es ist deshalb auch nicht als Zufall zu betrachten, dass in Fig. 360 unter fünf Bildehen vier in dieses Gebiet gehören. Von geschlachteten und zubereiteten Thieren, wie das gerupfte Hulm und der ausgeweidete Hase in a. hätte noch ein ganzer Speisezettel von Fleischwaaren, vom Schinken bis zur wohlpräparirten Wachtel vorgeführt werden können, sowie gebunden daliegende Zicklein, Lämmer, Schweinchen, Hähne: neben den Fischen in b eine beträchtliche Auswahl anderer nebst Hummern, Krebsen, Austern, Muscheln, Polypen: neben dem Brod und den Eiern in e verschiedene Backwerke; neben dem Korbe voll Feigen in e noch Äpfel, Granatäpfel, Weintrauben, Kirschen und kleinere Beeren in Gefäßen, ferner Champignons, Zwiebeln, gelbe Rüben, Rettige u. dgl, mehr. Ebensu sind die, in diesem Falle heiligem Gebrauche bestimmten. Gefüße in d nur ein einzel-

nes Pröbehen verwandter Gegenstände; allerlei sonstiger Hausrath aus Küche und Keller, Wohn- und Studirzimmer, z. B. aus letzterem Schreibmaterialien

und Büeherrollen, neben deneu mehrfach kleine Haufen Münzen liegeu, hätten ebenfalls zu Gebote gestanden. In Beziehung auf die Composition darf nicht übersehn werden, dass die alten Maler gegen die unserigen im Nachtheil sind, sofern wir derartige Bilder aus ungleich größeren Massen zusammenzusetzen pflegen; anch in der Anordnung können die pompejaner Maler mit den unseren nicht wetteifern, welche vielmehr mit liebenswürdiger Naivetät verfuhren, ohne eben viel zu stellen und zu legen. Von der Laune, welche sieh gelegentlich in den besseren modernen Bildern dieser Art regt, sind nur schr vereinzelte Beispiele aus Pompeji anzuführen, doch fehlen auch diese wenigstens nicht ganz. So wirkt es, um nur eines anzuführen, humoristisch, wenn von zwei Seitenstücken auf einer Wand das eine Hahn und Henne in größtem Behagen des Zusammenlebens darstellt, das andere den gar kläglich gebunden liegenden Hahn. Auch in der Ausführung kann den neueren Künstlern, welche schon durch die Ölfarbe den alten Wandmalern überlegen sind, der Preis nicht abgesprochen werden, obgleich nicht zu verkennen ist, dass der effectvolle Naturalismus, welcher die Vorzüge dieser niedern Gattung der Malerei ausmacht, auch in Pompeji so wenig fehlt, wie jene allerlei Lichter und Reflexe in und auf Gläsern, Metallgegenständen und Anderem.

Von Blumenstücken ist keine Probe mitgetheilt, weil diese durch die Bank herzlich unbedeutend sind, und nichts enthalten, was sieh nicht leicht Jeder ohne Abbildung vorstellen könnte. Compositionen, Sträuße, Kränze und dergleichen selbständige Bilder kommen nicht vor, denn die ihres Ortes bereits erwähnten dünnen Blätterschnüre in den Decorationeu dritten Stiles und in ein paar Geurebildehen, z. B. dem mit den kranzwindenden Genien im Macellum (S. 127), kann man nicht rechnen. Im Übrigen beschräukt sich die Darstellung auf einzelne zum Theil sehr gut gemalte Blumenpflanzen wie Iris, Lilien, Rosenstöcke und eithen andere, welche sich hauptschlich auf den Sockeln der Wände des dritten und des letzten Stiles finden. Von den Garten-darstellungen ist sehon gesprochen worden.

Auch die Darstellungen aus dem Thierleben, welche sich meistens innerhalb der Gliederung der Decoration, daueben freilich auch in besonders umrahmten, aber meistens kleinen Bildern finden, sind viel unbedeutender als die unserer Künstler. Ein solches liebevolles Eingehn auf das Leben und Treiben der sieh selbst überlassenen Thiere, wie das unserige, ein so feines Herausfühlen ihrer Eigenthümlichkeiten und des Humors, der in den Erlebnissen dieser Welt liegt, ist offenbar nicht die Sache der Alten gewesen. Und dergleichen finden wir nicht allein nicht in Pompeji, sondern schwerlich irgendwo noch im ganzen Kreise der antiken Kunst, so sehr dieselbe sich mit der Darstellung einzelner Thiere beschäftigt und so bewundernswürdige Thiergestalten sie geschaffen hat. Wenn aber auch die pompejanische Malerei hier nicht das Höchste geleistet hat, so hat sie doch dies Feld keineswegs unangebant gelassen (vgl. Hlbg. S. 398 ff.); früchtepiekende Vögel, weintraubennaschende Hasen, schwimmende Fische, welche in dem »Aquarium« der Casa del Centennario (oben S. 355) weitaus am merkwürdigsten und natürlichsten dargestellt sind 246), uud andere dergleichen Schilderungen fehlen auch unter den selbständigen Bildchen, von denen allein hier zunächst die Rede ist, so wenig, wie selbst einige feiner beobachtete Seenen des Thierdebens, z. B. ein kleiner Hund im Streite mit einen größern und einer Katze un ein Stück Fleisch (Illbg, No. 1606), eine Schlange, welche sich gegen eine Maus aufbäumt und diese mit dem Blicke bannt, so werde gendlich wie einige größere Bilder in der Art des in Fig. 301 wiederhoben, welches in mäßig ausgeführter Laudschlut.



Fig. 301. Thierstück

einen Löwen darstellt, der zwei voll Entsetzen fliehende Stiere jagt, oder wie jenes (Hlbg. No. 1521, M. B. XIV, 44), in welchem in sehr lebensvoller Auffassuug ein Ebcr von zwei Hunden gestellt wird, und so noch einiges Verwaudte. Sehr verschieden von diesen Thierstücken und Thierlandschaften sind jene großen, ganze Wände bedeckenden Thierbilder wie das schon früher (S. 278) erwähnte, welches der Casa della caccia den Namen gegeben hat. Dergleichen große Darstellungen kommen auch sonst vor und zeigen mannigfaltige Thiere theils friedlich, theils im Kampfe, auch von Menschen gejagt oder von Jagdhunden angegriffen, und wiederum die Menschen angreifend, selbstverständlich in m. o. w. ausgeführten, als Fels- und Bergwildnisse charakterisirten Landschaften. Es ist schou a. a. O. die auch von Anderen getheilte Vermuthung ausgesprochen worden, dass die Thierhetzen im Amphitheater manche derartige, im Allgemeinen durchans poesielos geschilderte Scenen zur Anschauung gebracht haben und so diese Bilder wie jene an der Brüstungsmaner der Arena des Amphitheaters (S. 181) angeregt haben mögen. Eia neuerdings ausgegrabenes Bild 247) zeigt eine ganze Sehar von Thieren zahmer und wilder Art wie in einer großen Schaustellung neben und über einander gruppirt und mag aus ähnlicher Quelle geflossen sein. Ein eigenthümliches Interesse erregen endlich zwei in einem Hause des Vico d Eumachia als Gegenstücke gemalte große Thierbilder, von welchen das eine ziemlich sicher und daher wahrscheinlich auch das andere aus der Thierfabel geflossen ist 215). Jenes (Hlbg. No. 1584) stellt einen wahrscheiulich krank daliegenden Löwen dar, vor dem ein Hirsch mit vorsichtig vorgestelltem linken Vorderfuße wie zu augenblicklicher Flucht bereit steht, während im Hintergrunde ein Leopard eine Gazelle verfolgt. Der Inhalt des Bildes stimmt deutlich genug mit der in verschiedenen Wendungen überlieferten Fabel vom kranken Löwen überein. Für das Gegenstück, welches einen Bären darstellt, der sich mit einem Eber zum Kampf anschickt, während im Hintergrund ein grimmig blickender Löwe liegt, ist eine Parallele in der antiken Thierfabel nicht erhalten, doch würde sich eine solche leicht im Geiste bekannter Geschichten erfinden lassen.

Steigen wir von diesen untergeordneten Kreisen in diejenigen des Menschonlebens auf, so müssen vorweg zwei nach Quellen und Ausführung sehr verschiedene Arten von Genremalereien unterschieden werden. Die erstere ist diejenige, welche Helbig S. 356 ff. uuter der Überschrift; «römisch-campanisches Genres behandelt hat. Die Bilder dieser Art bieten in nicht ganz unbeträchtlicher Zahl aber in durchweg künstlerisch untergeordneter Ausführung die realistische Darstellung von mancherlei Scenen aus dem täglichen Thun und Treiben ohne Zweifel größtentheils in Pompeji selbst. In diese Classe sind jene schon früher (S. 392) mitgetheilten und besprochenen Bilder aus der Fullonica zu rechnen, welche die verschiedenen Acte der Tuchbereitung und Tuchwäsche darstellen, ferner die oben (S. 568 mit Anm. 241) angeführten Bilder einer Malerin, die in ihrem Atelier, von zwei Frauen belauscht, eine Dionysosherme copirt (Hlbg. No. 1443), und eines Porträtmalers in parodischer Auffassung Hlbg. No. 1537). In einem Hause in Pompeji, in welchem außer einem Weinschank vielleicht ein unehrliches Gewerbe getrieben wurde, fand man die Wände des Gastzimmers mit Malereien bedeckt, in welchen verschiedene Scenen aus dem Leben dieses Hauses geschildert sind. So zeigt das eine, um nnr ein paar gut erhaltene Beispiele herauszuheben, ein Gelage von Personen ziemlich niedern Standes, die, um einen kleinen rundeu dreifüßigen Tisch sitzend, unter lebendiger Unterhaltung aus Bechern Wein trinken, den ihnen ein kleiner Bursche kredenzt (Hlbg. No. 1504, 5), das andere Bild, Fig. 302 (Hlbg.

No. 1487], lehrt uns zugleich eine nicht uninteressante Besonderheit des pompejanischen Alterthums kennen, einen auch noch in einem andern Bilde ähnlich wiederkehrenden Weinwagen nämlich, auf dem der Wein vor das Haus des Käufers oder Eiguers gefahren wird. Diesen Schlauchle wiesen wird.



Fig. 302. Realistisches Genrebild; Weinwagen.

uns aus einer nicht umbetrichtlicher Zahl von Thierfellen zusammengenältt und durch die große vorn emporgebundene Offnung gefüllt denken. Zum Ablassen des Weines in die Amphoren, in deneu man ihn im Keller aufbewahrte, bedient man sich einer röhrenförmigen Öffnung am hintern Theile des Schlauches, welche aus dem Bein eines Felles gehöltet sehent, Das Zusammerfallen des großen Schlauches durch die fortschreitende Entleerung ist merbhar angedeutet, und ein guter Gedauke ist es, die Pferde longesehrirt darzustellen, um damit anzudeuten, dass der Wagen vor diesem Hause lange anhalten, vielleicht ganz abgezupft werden soll. Da hier nicht alle Bilder dieser Art einzeln angeführt werden können, so mögen nur noch die trots der Robheit der Darstellung gegenständlich recht interessanten Pormusseenen «Hilbz. No. 1489) hervorgehoben. werden, während im Übrigen auf den ganzen oben genannten Absehnitt des Helbig'sehen Buches und seine Ergänzung bei Sogliano No. 653 ff. verwiesen werden muss.

Neben diesen realistischen ist eine zweite Art von Genrebildern zu nennen, welche sich in Composition und Ausführung von der erstern stark unterscheiden, indem sie, zum Theil selbst auf die Brustbilder der dargestellten Personen, immer aber auf wenige Figuren beschränkt, durch ideale Auffassung. Reiz und Anmuth der Erseheinung sich auszeichnen und eben so fein und sorgfältig wie diejenigen der erstern Classe meistens roh und nachlässig gemalt sind. Helbig (S. 332 ff.) hat sie als shellenistisches Genres von dem römischcampanischen unterschieden und ihrer eine ziemlich bedeutende Zahl (No. 1409 -1462, dazu Sogliano No. 629-649) zusammengestellt, aus der nur ein paar Beispiele angeführt werden mögen. So zeigt ein allerliebstes Bildchen (Hlbg No. 1425), welches mehrfach, am besten aber bei Ternite I. 5 abgebildet und in mehren unter einander verwandten Wiederholungen nachweisbar ist, das Brustbild einer jungen Dame, welche eine offene Schreibtafel in der linken, den Griffel in der rechten Hand nachdenklieh an die Lippen gelegt hält, als besinne sie sieh und schwanke, ob sie eine zärtliche Botschaft dem geschriebenen Worte anvertraueu solle oder nieht, während eine Zofe ziemlieh schelmisch hinter der Herrin wartend hervorschaut, aus deren Mienen wir abnehmen können, dass die Schöne sich doch endlich entschließen werde. Nicht allzu verschieden ist dem Grundgedanken nach der Gegenstand eines ebenfalls von Ternite I, 1 mitgetheilten Bildes, welches eine als Muse erklärte, in tiefes Nachdenken versunken sitzende junge Dame darstellt, die in der That nichts als Muse charakterisirt, die vielmehr alle Zeichen reiner Menschliehkeit trägt und über eine Herzensangelegeuheit nachzusinnen scheint. Ferner gehört in diese Classe reiner Genrebilder eine kleine Reihe von Bildern, in denen Eros als handelnde Person auftritt; denn in allen diesen Fällen sind die kleincu Flügelknaben rein allegorisch zu fassen. So, wenn in einem Bilde, welches scines Ortes schon in der Casa di Meleagro erwähnt wurde (Hlbg, No. 1429), Eros sich vertraulich plandernd und nachlässig an das Knie einer leicht bekleideten und üppigen Schöuen lehnt, so, wenn er auf einem andern desselben Hauses (Hlbg. No. 1430) der Schönen das geöffnete Schrunekkästehen entgegenhält (vgl. S, 310 u. 312), so endlich, wenn in mehrfach wiederkehreuden mid ebenfalls schon inchrfach erwähnten Bildern Eros mit einem schönen Mädchen fischt (Hlbg. No. 348 ff.). Hier bedeutet der Eros im ersten Falle nichts als die Schönheit der Dame, deshalb ist er lässig wie sie, im zweiten den Liebreiz, der sie schmijekt, im dritten die Anmuth, welche die schönen Mädchen überall hin begleitet; Aphrodite ist in keinem dieser Fälle in der Frau zu erkennen. Und das auch die Erotenverkäufe in zwei berühmten Wandgemälden, von denen das eine (Hlbg, No. 824) aus Stahiae stammt, das andere Hlbg. No. 825) aus der Casa dei capitelli colorati in Fig. 303 aus Zahn II, 58 wiederholt ist, in das Gebiet dieser allegorischen Genrebilder gehören, hat schon Otto Jahn in seinen Archaeol. Beiträgen S. 211-221 ausführlich und geistreich nachgewiesen und begründet. In dem hier mitgetheilten Bilde werden einer schönen, erhabenen Frau, die in trübem Nachdenken auf einen

Pfeiler gelehnt dasteht, von einem alten Vogelsteller Erotehen zum Verkaufe angeboten, ganz so wie man etwa Tauben zum Verkauf anbieten würde. Zwei

sitzen noch in dem Käfig. einen holt der Händler bei den Flügeln heraus. um ihu anzubieten, oder will ihn eben wieder hineinstecken, während ein vierter sich hinter der Schönen versteckt hat und muthwillig bervorschaut und ein fünfter. auf den ihr Blick gerichtet ist, ihr mit zwei Kränzen entgegenfliegt. Ist auch dies merkwürdige Bild und das andere verwandte noch nicht völlig im Einzelnen erklärt, so dürfen wir doch deren Sinn im Allgemeinen als dahin feststehend betrachten, dass den Sehönen manche Liebe zur Auswahl ge-



Fig. 303. Hellenistisches Genrebild; Erotenverkauf.

boten wird, und dass vielleieht die Dame in unserem Bilde nach einem Verlust oder in unerfüllter Schissucht deu ihr dargebotenen Lielbesgöttern gegenüber denkt: der, den ich meine, ist es nicht! O bisch nicht unterdessen doch der rechte heimlich bei ihr eingeschlichen hat, mag dahinstehn. Auch die einige Male wiederholte, überaus liebliche und zarte Composition (IIIbg, No. 521 ff.), in der ein junges Liebespaar ein Nest mit Brotchen gefunden und ausgenommen hat, ganz so wie sonst wohl ein Vogelnest ausgenommen wird, und nun dasselbe gemeinsam mit einigen Gefährten betrachtet, gehört in diesen Kreis.

Zu den auf eine Person beschränkten Genrehildern gehört ferner auch eine Reihe jener schwebenden Figuren, welche die Mitte der Nebenfelder der Hauptfläche der Wand rechts und links vom mythologischen Mittelbild oder auch die Mitte aller Pelder der Hauptfläche sehnücken; unter ihnen auch jene mit Recht hochberühnten Täuszerinnen, welche aus der s. g. Villa Gieras vor dem Herculauer Thore stammen (Hibg. No. 481. 487. 1894, 6, 7, 21, 28, 31, 37, 39) und, opgleich nur von sehr keinen Maßen (6,15—6,16 M.) zu dem Vorzüglichsten gehören, was die Malere in den verschütteten Städten geleister hat. Man hat für diese bewunderungswürdigen und umzählige Male copirten Gestalten, deren Fig. 304 eine der großartigsten und eine der lieblichsten (Hibg. No. 1994 u. 481) wiederholt, auf mythologischem Gebiete Erklärungen gesucht und einzelne derselben als Bakchautinnen gedeutet; mit Urzech; es sind menschlicher Täuszerinnen, vielleichts tellst aus einer der

niederen Schichten der Gesellschaft, welche jene im Alterthum so vielgepriesenen kunstvollen mimischen Tänze ausführen, die wir nur mit den höchsten



rig. 50%. Helicinistisches Gente, schwedende Panzerinnen

Leistungen funseres Ballets vergleichen können. Die ganze Folge ist von Ternite neu herausgegeben und von Welcker mit einer tief eindringenden Erklärung versehn.

In das Gesamutgebiet des Genre, aber freilich eines mythologisch eingeskleideten Genre gehören sodann die sehr zahlreichen Bilder, in denen Genien oder Eroten, kurz kleine Flügelhauben in allen möglichen menschichen Verrichtungen, zum Theil selbst sehr promischen erscheinen. Von mythologischen Gehalt kann bei ihnen nicht die Rede sein, die dargestellten





Fig. 305. Mythologische Genrebilder; Eroten als Tischler und Schuster.

Handlungen fließen in keiner Weise aus einem symbolischen Begriff dieser Flügelknaben, man nenne sie wie man will, sondern die Maler haben nar. wie das auch in nicht wenigen Reliefen, namentlieh Sarkophagreliefen geschelm ist, der größern Aumuth der Form und der Heiterkeit wegen diese für erwachsene Menschen gesetzt. So finden wir diese Genien jagend (Hibg. No. 807 ff.), fischend, auf Wagen fahrend (Hlbg. No. 779 ff.), musicirend, tanzend, Kränze windend (Hlbg. No. 799 f.), das Mühlenfest der Vestalia feiernd (IIIbg. No. 777, s. oben S. 127), and so finden wir sie, nm ein paar Beispiele recht augenscheinlichen Inhalts zu wählen, in zweien vorstehend wiedergegebenen Bildehen Fig. 305 a. b aus Herculaneum als Schreiner ein Brett zurechtsägend (Hlbg. No. 805) und gar als Schuster beschäftigt (Hlbg. No. 804).

Als mythologische Genrebilder, aber freilieh als solche von einem von den eben besprochenen sehr versehiedenen Charakter, wird man auch die in Pompeji nieht seltenen Pvgmacen darstellungen (Hlbg. No. 1527 ff.) rechnen dürfen. Die Sage von den Pygmaeen (»Fänstliugen«, Däumlingen) und namentlich von ihren Kämpfen mit deu Kranichen ist uralt, kommt schon bei Homer und in der bildenden Kunst seit dem 6. Jahrhunderte (z. B. an der berühmten Francoisvase in Florenz) nicht selten vor, ist aber ganz besonders von der alexandrinischen Kunst ausgebildet und mit ihr in die römisehe Welt und so auch nach Pompeji gekommen. Hier finden sich Pygmacendarstellungen mannigfaltiger, aber fast immer scherzhafter, oft sehr derb scherzhafter Art. als Karrikaturen und Parodien, selten in eigenen, selbständig eingerahmten Bildern auf den Wandmitten. vielmehr meistens an den untergeord-



neten Stellen der Decoration, allermeistens, auf ihren Ursprung deutlich hinweisend, in Nillandschaften und so, dass die Zwerge mit Nilthieren, Krokodilen, Hippopotamen u. dgl. in komische Berührung gebracht werden. Auf eine Schilderung dieser Scenen im Allgemeinen kann hier, schon ihres vielfach anstößigen Charakters wegen, nicht eingegangen werden; wohl aber muss hier das in Fig. 306 mitgetheilte, am 21. Juni 1882 aufgefundene Bild besprochen werden, das seiner Zeit das größte Aufsehn gemacht hat und welches mancher Leser nicht an dieser Stelle erwarten wird. Denu in der augenscheinlichsten Weise stellt dasselbe eine Scene dar, welche mit dem weltberühmten «Urteil Salomonias vollkommen übereinstimmt. Auf einem Tribunal sitzt, von zwei Räthen umgeben, von einer Leibwaehe begleitet, der König. Vor dem Tribnnal steht ein Fleischerblock, auf welchem ein nacktes Kind liegt, das ein Soldat ehen mit einem Hackmesser auseinander zu hauen im Begriff ist, wobei es von einer reich, wenn anch komisch aufgeputzten Frau festgehalten wird, während eine zweite Frau sich vor dem Könige auf die Knie niedergeworfen hat und mit ängstlichen Geberden offenbar um Verschonung des Kindes fleht. Links steht zuschauendes Volk. Es ist kein Wunder, dass man geglaubt hat, den Gegenstand dieses Bildes aus der Erzählung im 1. Buche der Könige 3. 16 f. ableiten zu müssen. Und dennoch bietet die Annahme, die Bibel sei die Quelle cines in Pompeji gemalten und vollends eines aus alexandrinischer Überlieferung herstammenden Bildes so außerordentliche Schwierigkeiten. dennoch will schon der Umstand, dass die handelnden Personen offenbare Pygmacen. Zwerge mit dicken Köpfen und spindeldürren Beinehen sind, zu einer Ableitung des Gegenstandes aus der Bibel durchaus nicht stimmen und eben so wenig der andere, dass neben diesem Bilde in demselben Zimmer noch andere Pyomaecudarstellungen gefunden worden sind. Ein Christ oder ein Jude, welcher sieh eine Darstellung des Urteils Salomonis bestellte, hätte doch nimmer dulden können, dass die Personen der heiligen Sehrift in dieser scherzhaften Gestalt und neben anderen gleicher Art dargestellt worden wären. Während daher schon mancherlei Zweifel an der biblischen Quelle des Bildes laut geworden waren, hat Lumbroso 219) vielleicht, ja wahrscheinlich die richtige Lösnug des hier scheinbar vorliegenden Räthsels gefunden, indem er auf einen (sagenhaften) aegyptischen König Bokchoris hingewiesen hat, von dem als von einem Ausbunde von Weisheit und Gerechtigkeit, ähnlich dem weisen Salomo, mehre antike Schriftsteller (Diodor, Plutareh u. A.) zu berichten wissen und von dem uns, wenn auch nicht das hier dargestellte salomonische Urteil, so doch wenigstens ein solches überliefert ist, welches dem Grundcharakter der biblischen Erzählung und der pompejaner Darstellung entspricht. Sollte hiermit auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein, so wird man doch zugeben müssen, dass ein, aller Wahrscheinlichkeit nach wie alle Pygmaeendarstellungen aus Acgypten stammendes, seinen Gegenstand in's Komische ziehendes Bild viel leichter aus aegyptischen Sagen und Erzählungen als aus der Bibel herzuleiten ist.

Als eine eigene Abtheilung der Genrebilder kann man endlich die von Helbig S. 349 ff. gesammelten ziemlich häufigen Darstellungen von Theaterseenen betrachten, die gewiss keiner andern Kategorie von Malerei sich leichter oder nur so leicht einfügen, wie dieser. Bestimmte Seenen bekannter Stücke sind in den allerseltensten Fällen, wenn überhaupt mit Sicherheit, erkennbar, die dargestellten Handhungen sind nicht immer klar, am wenigsten die tragiseher Seenen, in vielen Fällen jedoch, namentlich in Seenen der Komoedie, wie z. B. in der folgenden, als Probe mitgetheiten (Hilbg. No. 146s), so ausdrucksvoll gegeben, dass man über den Inhalt im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein kann. In dem auchstcheuden Bilde, in welchem offenbar ein Kriegsmann, wenn auch nicht der miles glorious des Plautus, die Hauptperson bildet,



Fig. 307 Theaterscene.

sind noch die rechts und links sitzenden alten Männer zu bemerken, welche nach Wieselers gewiss richtiger Erklärung die Theaterpolizei darstellen und als deren Platz wir nus die Nischen des Prosecuium (s. S. 171) zu denken habeu.

Hiernach bleiben als die letzte und Hauptabtheilung der Gegenatiande pompejanischer Bilder die nythologischen zu besprechen übrig, welche meistentheils auf den Hauptstellen der Wände, in der Nitte der großen Flächen des Mittelfeldes ihren Platz finden. Hier ist die Fülle au groß, dass für alles Einzelne auf die beiden sehon mehrfach angeführten Bücher Helbige, die sWandgemälde aus den vom Vesuv verschütteten Städten Campaniense, und die «Untersuchungen über die eutgenanische Wandunalereis verwiesen werden muss, deren ersteres die Bilder gegenständlich geordnet in einer bis zu den Ausgrabungen von 1867 vollständigen, von Sogliano [in: Pompeie ei ar regione sotherrats dad Vesusio eec. Neupel 1579) bis zum Jahr 1379 fortgeführten Zusammenstellung enthält, während das zweite auf eine Heihe von Pragen über diese Malereien niher eingeht, welche im Folgenden eberfalls kurz berührt werden sollen. Um es aber auch in Betterf der Gegenstände und der Composition der Bilder uicht bei der bößen Anführung bewenden zu lassen, soll versucht werden, dieselben zu einer ganz summarischen Übersicht zu bringen, zu der sich am leichtesten wird gelangen lassen, wenn auch hier wieder Classen unterschieden werden, als welche sich bieten 1. mythologische Einzelfaguren, 2. kleinere meistens schwebende Gruppen, als deren Unterabliellung die allegorischen Darstellungen betrachtet werden können, und 3. größere Compositionen.

Die grüfte Menge der mythologischen Einzelfaguren sind sehwebende Gestalten in der Art der deben augeführten Täuzerinnen. Es legerif sich leicht, dass man zu diesen vorzugsweise solche Personen wählte, bei denen das Fliegen oder das Schweben in beblänfen Tanze, der von der Eede emporstrebt oder leicht führer dieselbe hineilt, und bei denen eben deskalb das Weglassen des Bodens im Gemälde chenfalls natürlich, nicht als bloße Willkier erscheint. Nike. Eros, Psyche, Horen oder Personificationen der Jahroszeiten, allerlei Geniem md. Nymphen und dandeben Perconen des lakchischen Kreises, Bakchantimen, Maenaden, Satyra, Kentauren u. a. algl. bilden den Hangtstamm dieser Gemülte. Jedech sind die Einzeldarstellungen keinesseegs weder auf sehwebende Gestalten noch auf Personen der angedenteten Art beschräht, finst alle Gottheien des Olymp sind nachweisbar um diffinder sich je nach dem



Grundcharakter ihres Wesens stehend, thronend oder gelagert, seltener in Handling als in derjenigen Ruhe, welche das Cultusbild auszeichnet und als Gegenstand der Verehrung erkennen lässt. Mehre dieser göttlichen Einzelpersonen haben aus dem augedeuteten Grunde ein großes Interesse, und wenngleich uns manche unbedeutende Darstellime auf diesem Gebiete entgegentritt. so fehlen doch auch wirklich großartige und schöne Gestalten auf demselben nicht, ja wir finden selbst solche, die neben den beröhmtesten Statuen als wahre Grundlagen unserer Kenntniss der Darstellung griechischer Gottheiten betrachtet werden können. wovon man sich durch einen Blick auf die hierneben abgebildete Demeter aus der Casa dei Dioscuri (Hlbg. No. 176), gewiss eine der bedentendsten und wirdigsten Darstellungen dieser Göt-

tin, welehe wir aus dem Gesammtgebiete der alten Kunst besitzen, leicht selbst überzeugen kann. Außer den auf der Mitte der Wandfläche frei schwebenden und den ebenfalls auf der Mitte (son Wand- und Pfeilerfeldern, statuenartig amf leicht angedeuteter Basis als selbständige Gemilde für sich stehenden steinen hythologischen Einstelliguren erscheinen solete noch nitten in der architektonischen Devoration in der Art, wie auch meuschiche Devoration in der Art, wie auch meuschiche bersonen, als Bewohner der Indigen Tempelräume, oder emblich sind sie in die Devoration selbst versehendozen und als Statuen oder Statuetten behandelt auf Kragsteinen met Bestelligungen und den Gleiche der Auftragen und den Gleiche der Auftragen und der Geschen der Ges

Die zweite Classe, welehe die kleinen Gruppen umfasst, ist mit der ersten Art mythologischer Einzelfiguren am nichsten verwandt, indem diese kleinen Gruppen fast nur in der Mitte der Wandflüchen und zwar meistens in den Seitenfeldern sehwebend gebüldet und aus dem Kreise gewählt sind, der ohen bei den selwebenden Einzelfiguren beziehnte worden ist. Über den Kinstferischen Wertd dieser Bülder, unter denen sich die reitzollsten Asschen befinden, ist spitter zu reden, hier, wo es uur auf eine Übersicht des Stofflichen autschmat, missen als Gegenstände dieser sekwebenden Gruppen auffer den mythologischen auch noch die allegorischen genannt werden, welche gewähn-lieh so omponiert sind, dass eine gedligdete Person eine zweite trägt, welche die Artribute hält. In der Weise finden wir die Posisie, die Musik, das Leierweid den Sewen des Friedens und Anderes darzeitlt, wel. 1108. No. 1932 67.1.

Was nun endlich die größeren mythologischen Compositionen anlangt. ist schon früher bemerkt, dass sie aus einem bei aller Manniofaltiekeit beschränkten und, abgesehn von den bei Helbig als »römisch-campanische Saeralbilders richtig ausgesonderten, einem von Poesie und früherer Kunst durchgearbeiteten Kreise von Gegenständen stammen, sowie dass in den Bildern von Wänden des letzten Stiles, welche die Mehrzahl bilden, der sinnliche Reiz auf die Wahl der Stoffe bedingend eingewirkt hat, während bei den Bildern auf Wänden des dritten Stiles andere Gesiehtspunkte gewaltet haben, auf welche noch einmal zurückzukommen sein wird. Reine Göttergesehiehten sind verhältnissmäßig seltener, als Darstellungen aus der Heroensage; was sich von Göttergeschiehten findet, gehört überwiegend, aber freilieh uicht aussehließlich, dem bakchischen Kreise an. Die Erziehung des Dionysoskindes durch den alten Silen, Scenen aus dem Umbersehweifen des Gottes mit seinem Chor von Satyrn und Bakehantinnen, besonders seine Auffindung der von Theseus verlassenen Ariadne sind mehrfach dargestellte Gegenstände, ja die verlassene und die aufgefundene Ariadne gehören zu den am häufigsten gemalten. Neben den bakehischen Scenen kehren Zeus' Liebsehaften mit Leda, Danaë, Europe, auch Ganymedes' Entführung oder, genauer gesproehen, die Vorbereitungen zu derselben vielfach wieder, während Ganymedes' Entführung selbst in einem Stuccorelief im Tepidarium der kleineren Thermen (S. 207) gebildet ist. Auch auf den lo-Mythus bezügliche Monumente fehlen nieht. Neben diesen Bildern darf aber die ernst und sehön dargestellte heilige Hochzeit des Zeus und der Hera (aus der Casa del poeta tragico, Hlbg. No. 114, oben S. 287) als eines der besten nomneianischen Bilder nicht unerwähnt bleiben.

Wie Zeus' Liebesabenteuer findet siel mehrfach Apollons Verfolgung der Daphne, weiche im Augembliek, wo sie der Gotte erreicht, in einen Lorbeerbaum verwandelt wird; sehr hänfig ist Ares' und Aphrodites Liebe dargestellt und beimahn nech hänfiger Adonis, der, vom Eber verwundet, in Aphrodites Armen verblatet. Auch anderer Götter Liebschaften fehlen nicht, so die der Doseidon mit einer allerdings nicht zu bezeinenden Nymphe, Hermes und ein ebenfalls nicht sicher zu bezeichnendes Müdcheu; Selene und Enalymion sind mehrfach dargestellt, auch Zepyros und Chhoris (Ilbg. No. 974), ein Bild, welches wegen seines in alteren Herichten gepriesenne, jetzt freilich nicht mehr bemerkbaren, sanften Helblunkels auch künstlerisch zu den merkwürdigsten gehört. Mag aber der eine oder der andere Gott die Hamptepeson des Bilds sein, in zehn Fällen gegen zwei oder drei wird eine Liebesseene den Gegenstand ansmachen, grades ow ien in der spätern Poseis alle anderen Thaten der Götter und ihre vielfachen Kämpfe über der Erzählung ihrer Liebschaften und galanten Abenteuen beinah evergessen worden sind.

Ungleich vielseitiger sind die Darstellungen aus dem Gebiete der Heroensage, obgleich nicht unbemerkt bleiben darf, dass vermöge des Überwiegens der Wände des vierten Stiles und der auf diesen hauptsächlich vertretenen Richtung auch hier gewisse erotische, sinnlich reizende oder sentimentale -Gegenstände mit ganz besonderer Vorliebe häufig wiederholt worden sind. Gegenüber immer uur einzeln oder in wenigen Wiederholungen vertretenen Darstellungen heroischer Kämpfe oder sonstiger ernster oder tragischer Mythen des Herakles, des Theseus, des Meleagros oder Perseus, der Medeia, der Dirke, der Niobe und ihrer Kinder, der Iphigenia, des Laokoon, gegen ebenso einzeln dargestellte Scenen aus den homerischen Gedichten, die erotischen ausgenommen, können wir ganze Reihen von Bildern stellen, welche den an der Quelle hinschmachtenden Narkissos, die von Perseus befreite Andromeda, die von Thesens verlassene oder die von Dionysos aufgefundene Ariadne, die von Hippolytos abgewiesene Phaedra oder auch Herakles bei Omphale, das Urteil des Paris oder Achill unter den Töchtern des Lykomedes zum Gegenstande haben.

Jedoch ist, wie gesagt, auf dem Gebiete der Heroensage diese Behandlung derartiger Stoffe nicht in dem Grad überwiegend, wie auf dem der Güttergeschichten, und es lässt sich eine ziemlich umfangreiche Gallerie heroischer Thaten und Leiden aus pompejanischen und hereulanischen Gemülden zusammenstellen. Auch hier können indessen nur im Allgemeinen die Kreise angedeutet werden, aus denem die Stoffe gewählt sind, und elnige der wichtigeren Gemälde hervorgehoben werden. Von Hera kles "Thaten, beginnend mit seinem Erwürgen der seine Kindheit bedrohenden Schlaugen, sind mehre dargestellt, so der Löwenkampf, der erymanthische Berr, die stynpbalischen Vögel, sein Ringkampf mit Antaeos, Prometheus und Hesiones Befreitung (diese in hersischel Landschaffen). Aus den Bildem dieses Kreises giebt Fig. 309 als ein Beispiel eine Darstellung von Herakles Kampf gegen deu Löwen von Nemea (IIIB). No. 1124), ein Bild, welches sich durch die kräftige und naturtrene Zeichnung und die bebeudige Wahrheit der Composition empfiellt. Die Art, wie der Helb hier den unverwundstren und deshalb weder mit der Keule noch mit Pfeil und Bogen zu besiegenden Löwen gepackt hat, im ihn durch den Druck der gewaltigen Arme zu ersticken, gehört einer seit den ältesten Zeiten der griechischen Kunst entwickelten und



Fig. 309. Herakles mit dem Löwen von Nemea.

in den verschiedensten Kunstwerken oft wiederholten Typenreihe an. Von sonstigen Erleidensten Kunstwerken oft wiederholten Typenreihe an. Von sonstigen Erleiden sind außer eitheben Liebenbaffen Omphale, Auge] nur wenige dargestellt, unter denen die einige Male wiederholte Begennung mit dem Kentaunen Nessos betrorgebeboen zu werden verlient. Zu den vorziglichsten Bildern gehört ferner Herakler Auffundung seines Sihn-tehens Telepho von der Auge, der ausgestetzt und von einer Hirschkeh gesingt, worden war (Hlbg. No. 1143); ein anderes, wenugleich weit unbedentenderes Bild zeigt deut den einen Zweig heben an des Varter Knien, währtend die treue Hirschkuh, der der Knabe einen Zweig kleien Telephos auf des Varter Knien, währtend die treue Hirschkuh, der der Knabe einen Zweig kleie augebn, zu oneh ein Mal 1144). Unter den Bildern, den Bildern, den Bildern, den Bildern, der Gemälde in der Gasa di Jaserezio (oben S. 317; Hlbg., No. 1148) verwiesen umd eine mehrfach mit geringen Variationen wiederholte Composition bervorgeboben, welche den Helden von Wein und Liebe be-

Unter The se us 'Thaten tritt natüricht der Kampf mit dem Minotaures besonders herver, doch ist fast ständig außer der Eupfanganuhue des Knünels von Ariadue nur die Seene dargestellt, wo Thesens nach der Besiegung des todt zu seinen Füßen liegenden Ungeheurer von den ihm dankenden, geretteten Knaben und Mädehen umgeben wird. Dass daneben die Geschlichten der auf Naxos verlassenen Ariadne und von Placelrus Liebe zu Hippolytos zu den häufigsten Darstellungen gehören, ist sehon gesagt worden. Sethener komute Theseus' Amazonenkunpf vor. Neben den theseischen Mythen mögen dann die einige Male wiederholten Darstellungen von Da ed als os und Pasiphaä mit der hälzernen Kuh und die immer in Landschaften behandelten von Dacelalos und Raros (Haros Sturz. Hilbz. No. 1290 f. Sog.), No. 523 f. erwähnt werden.

Neben einigen sehon früher bekannten Bildern aus dem Mythus von Admetos und Alkestis sind neuerlich einige solche aus der Bellerophonsage bekannt geworden (Sogl. No. 520 ff.). Der Kreis der Argonautensage ist nach deu neueren Funden etwas reicher ausgestattet, als er es früher war; neben die zahlreichen Darstellungen von Phrixos und Helle stellt sich lasons erstes Auftreten vor Pelias, aber nur ein Mal, ebenso der Bau der Argo, etwas häufiger der Raub des Hylas, nur selten Medea mit den Peliaden und mehrfach Medea im Begriff ihre Kinder zu tödten in Bildern, auf welche in einem andern Zusammenhange zurückzukommen ist. Zu den früher allein bekannten Niobiden bildern in der Casa del questore (oben S. 340; Hlbg. No. 1154) hahen die neueren Ausgrabungen ein neues, in manchem Betracht interessantes in dem Hause No. 52 des großen Planes (Sogl. No. 505), sowie ein sehr schönes Gemälde auf einer weißen Marmortafel (Sogl. No. 504) hinzugefügt 250]. Als einige Male wiederholt ist sodann die Bestrafung der Dirke (Hlbg. No. 1151 ff., Sogl. No. 503) zn erwähnen. Aus dem Sagenkreise der kalydonischen Jagd sind einige, aber nicht bedeutende Bilder erhalten, welche lediglich Meleagros und Atalante mit einander gruppirt zeigen. Von den häufigen Darstellungen von Perseus und Andromeda (ein Mal in einer schönen großen Landschaft) ist schon gesproehen; außer der Befreiung der Andromeda ist vielfach eine durchaus idyllisch gestimmte Scene wiederholt, in welcher Persens der Geliebten das Haupt der Medusa im Quell zeigt (Hlbg. No. 1192 ff.). Anch seine Kindheitsgeschichte, wie er mit seiner Mutter Danaë im Kasten auf Seriphos angetrieben ist, fehlt nicht in mehrfachen Wiederholungen, auf welche nochmals zurückzukommen ist. Ganz vereinzelt sind Bilder aus dem thebanischen Sageukreise, aus Oedipus' und seiner Söhne tragischer Geschichte, s. Hlbg. No. 1155 f.; häufiger dagegen solche des troischen Krieges und aus deu ihm vorhergehenden und ihm folgenden Begehenheiten, wie sich das aus der Berühmtheit der Poesien dieses Stoffes sehr wohl begreifen lässt. Aus den vorbereitenden Begebenheiten haben wir, um nur die wiehtigsten Scenen anzudeuten, nächst dem Mauerbau Ilions durch Apollon und Poseidon (oben S. 322; Hlbg. No. 1266), vielfach, wie schon bemerkt, das Parisurteil, zum Theil in Landschaften, dann mehrfach Paris' und Oenones Liebe, Paris' und Helenas Begegnung, Iphigeniens Opferung, von der noch einmal die Rede sein wird, Achilleus' Jugendgeschiehten. Von einem Bild in der Casa del questore, in welchem man mit sehr zweifelhaftem Rechte seine Eintauehung in die Styx zu erkennen glaubt (IIIbg. No. 1390) ist schon oben (S. 337) die Rede gewesen; sieher ist dagegen mehrfach wiederholt die Erziehung des jungen Helden durch den weisen Kentauren Cheiron, namentlich seine Unterweisung im Leierspiel, und zwar in einer der wirkungsvollsten und schönsten Compositionen, welche Fig. 310 vergegenwärtigen mag, obwohl ein Hauptreiz derselben, das Colorit, durch welches der herrliche, lichte Jünglingskörper sich von dem dunkeln, fast braunen Leibe seines halbthierischen Lehrers abhebt, uns leider verloren geht. Auch die Entdeekung des jungen Helden auf Skyros unter den Töchtern des Lykomedes durch Odysseus' List ist mehrfach zu einer der vortrefflichsten Compositionen verarbeitet (s. Hlbg. No. 1296 ff., Sogl. No. 572 f.). Neuerdings ist ein auf Lemnos verlassener Philoktet zu Tage gekommen (Sogl. No. 574), während die Erklärung eines großen Landschaftsbildes mit mythischer Staffage (Sogl. No. 575) aus der Sage von Protesilaes und

Laodamia <sup>251</sup>) gerechten Bedenken unterliegt.

Von den von Homer selbst besungenen Begebenheiten des eigentlichen Kampfes gegen Troia eignen sich nur wenige zur bildlichen Darstellung, weshalb wir deren auch verhältnissmäßig nur wenige von der Kunst überhaupt dargestellt finden. Aber ganz fehlen sie auch in Pompeji nieht: das s. g. Haus des tragischen Dichters bietet zwei Bilder aus dem Kreise der Ilias. welche ihres Ortes (S. 287) angeführt worden sind. Das eine derselben, welches Fig. 311 vergegenwärtigt, die Wegführung der Briseis aus Achilleus' Zelte, gehört in jeder Beziehung zu den für die pompejanische Wandmalerei charakteristischen Gemälden, Auch an den kleinen troischen Cyklus in der Porticus des Apollotempels foben S. 103) brancht nur zurückerinnert zu werden. Einige zum Theil interessante Bilder (Hlbg. No. 1316-18c, Sogl, No. 576) stellen Thetis bei Hephaestos dar, welcher ihr die neuen Waffen für ihren Sohn geschmiedet



Fig. 310, Achilleus' Erzichung durch Cheiron.



Fig. 311: Wegführung der Brisels

hat, deren Überbringung in mehren Wiederholungen (Hlbg. No. 1319 ff., Sogl. No. 577) sich anschließt, und möglicherweise wenigstens ist der einsam in

seinem Zelte zur Laute singende Achill in einem Bilde der Caus die opptellicolouru (Hills, No. 1315), zu erkennen. Von einer Danstellung der Zurückbringung von Hektors Leiche nach Troia in dem Hause des L. Caecilius Incundus (Sogl. No. 578) ist nur ein kleiner Fragment übrig gebileben, weiches durch eine weißhartig, sonst aber durchaus nicht alt gemalte Hekabe interossant ist <sup>203</sup>haartig.

Von den nach ho merischen Begebenheiten sind nicht so viele gemalt, wie man bei here poetischen Berühntheite erwatten sollte. Hervogkobben zu werden verdient eine Darstellung des Palladienrauhes [Sogl. No. 556], welche nicht allein als ein amsführlicher Architekturprospect sondern vorziglich auch dauberh merkburicht ist, dass den handelunde Presonen ihre Namen in griechischer Sprache beigeschrieben sind. Ferner nicht am wenigsten das auf einer Wand dritten Stiles abso vor det neronischen Zeit] in einem Hasse



Fig. 312. Odysseus und Penelope.

Reg. VI, 14, 30 zu Tage gekommene, leider an einer der wichtigsten Stellen beschädigte Laokoonbild, dessen Verhältniss zu der berühmten Gruppe im Vatican in den letzten Jahren begreiflicherweise vielfach crörtert worden ist 253). Auszuzeichnen sind unter künstlerischem Gesichtspunkte besonders einige Darstellungen des Orestes auf Tauris (Hlbg. No. 1333 ff., Sogl. No. 553), auf welche zurückzukommen sein wird. Nenneuswerth sind ferner einige Bilder aus der Odyssee. von deneu eines, Kirke und Odysseus, schon früher (S. 274 f.) besurochen worden ist. Hier sei noch der in einigen Wiederholungen (Hlbg. No. 1331 ff., Sogl. No. 582) vorkommenden Begegnung der Penelope

mit Odysseus gedacht, von denen Fig. 312 das Exemplar aus dem Macellum darstellt.

Während alle bisher besprochenen lölder, denen sich noch eine ganze Meuge anderer aus mehr vereinzelten Mythen und Sagen, wie Minos und Skylla, Hero und Leander, Pyramıs und Thiabe Sugl. No. 6000 u.s. w. an-reihen ließe, unmittelbar oder mittelbar aus griechischen, und swar kinsteller inschen Quellen geschöpft sind, ist zum Schlasse noch der sehr bemerkenswerthen Thatsache zu gedenken, dass die aus römischen Dichtern, aus sattonaler Sage und Geschichte entelhutent Stoffe von der allersüdersten Seltenheit unter den Gemälden der versehütteten Städte sind. Alles was sich mit einiger Sicherbeit auf dies Geheite beziehn lässt, beschräukt sich auf folgende Gegenstände <sup>23</sup>½; aus Vergils Aen eid e Aeneas Wäffnung (Hlbg. No. 1382, zweifelhaft), dessen Verwandungdoben S. 322; Lillg. No. 1383, in Fragment mit

den beigeschriehenen Namen: Dido, Aeneas (Sogl. No. 602) und eime mit sehr zweifelhaftem Becht auf Aeneas und Polyphem (auch Aen. III, v. 655 sq.) be-zogene, chemso wahrscheinlich Odyssens angehende Darstellung. Sodann finden wir eim Mal die Wölfn mit den Zeillingen (11)llig, No. 1384), und als einzigse Geschichtsbild kommt der Tod der Sophoniba (aus der Cusa di Giusoppe II., IIIbg. No. 1385) hinzu. Vereinzell mag noch einiges Andere der Art zu "Nage kommen; allein gewiss wird der gesammte Bestand des nicht aus griechischen Künstlerischen Zeillen General bei der Sophoniba (aus der ein sehr geringer bleiben und er beweist, dass der Kunst der dannaligen Zeit die Gabe der eigenen Erfindung, wenigstens auf fölselem Gebiete versagt var.

Diese Thatsache möge uns nun zu einer etwas genauern Betrachtung der für pompejaner Gemälde nachweisbaren oder zu vernuthenden Quellen und Vorbilder hinüberführen, wobei zuerst von den Figurenbildern gesprochen werden soll.

Dass in einer kleinen campanischen Landstadt nicht Künstler ersten Ranges die Decoration der Privathäuser und die mit denselben verbuudenen Compositionen malten, ist so einleuehtend, dass besondere Beweise dafür anzuführen nicht nöthig ist. Dass nun aber diese ihrer Mehrzahl nach untergeordneten Künstler die vielen bedeutenden, geistvollen und reizenden Compositionen nicht oder wenigstens zum kleinsten Theile erfunden haben, versteht sieh wohl ebenfalls von selbst, auch ohne dass man das für original zu achtende realistische Genre zum Vergleich herbeizieht. Bei einigen wirklichen Originalen, wie dem herculanischen Monochrom von Alexandros von Athen (Hlbg. No. 170 b), von welchem die drei weiteren mit ihm zusammen gefundenen (1241, 1405 u. 1464) nicht zu trennen sind, und dem pompejanischen Mosaik von Dioskorides von Samos ist der Künstlername beigesehrieben. Auch ist es uns von alten Schriftstellern bezeugt, dass die Maler dieser Zeit sich vielfältig mit der Herstellung von Copien berühmter Meisterwerke befassten. Man braucht ferner nur die zahlreiehen Darstellungen eines Gegenstandes, eben so viele Wiederholungen desselben Grundgedankens der Composition zu betrachten, um sich zu überzeugen, dass wir es nicht mit Originalen im eigentlichen und höchsten Wortsinne zu thun haben. Freilich ist es auf der andern Seite wieder viel zu viel gesagt, wenn ein geistreicher Kunsthistoriker die pompejanischen Wandgemälde mit den Kupferstichen nach berühmten Gemälden vergleicht, welche unsere Zimmer schmücken; denn diese wollen und sollen doch nur ihr Original, soweit es eine andere Teehnik erlaubt, genau wiedergeben, und es fragt sieh, ob es in Pompeji auch nur eine einzige genaue Copie eines ältern Bildes giebt. In Beziehung auf die nur ein Mal vorhandenen Compositionen muss diese Frage allerdings unbeantwortet bleiben; wenn sich aber unter den vielen Wiederholungen eines und desselben Gegenstandes (z. B. Narkissos, Andromeda, Adonis, Ariadne u. a.) nicht zwei völlig übereinstimmende, ja kaum zwei finden, denen die feinereu Motive der Composition in ihrem ganzen Umfange gemeinsam wären, so ist es augenscheinlich, dass von Copien im eigentlichen Sinne des Wortes, oder gar von Vervielfältigungen wie durch den Kupferstieh nicht die Rede sein kann. In welchem Verhältniss der Abhängigkeit von ihren Originalen dann aber die

pompejanischen Gemälde stehn, und welche diese Originale gewesen sein mögen, das ist eine der interessantesten Fragen, auf welche jedoch nur eine im Allgemeinen sich haltende und im Besondern sehr unvollständige Antwort möglich ist. Denn, so auffallend dies auf den ersten Blick erscheinen mag, nur für ganz vereinzelte Bilder ist es möglich, bestimmte Vorbilder und das Verhältniss zu diesen Vorbildern als Copie und freie Nachbildung mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zu vermuthen 255). Am meisten Übereinstimmung herrscht, und zwar mit Recht, in der Annahme, dass die in drei Wiederholungen (Hibg, No. 1262-64; das neuerdings gefundene Bild: Sogl. No. 555 ist ganz verschieden) vorhandene Darstellung der auf den Mord ihrer Kinder sinnenden Medea auf ein litterarisch überliefertes Meisterwerk, die Medea des Timomachos von Byzauz zurückgehe. In dem wohl erhaltenen pompejaner Exemplar aus der Casa dei Dioscuri (1262, oben S. 340), von welchem das zweite im Macellum (1263, oben S. 126) eine weniger gut erhalteuc Replik zu sein scheint, besitzen wir die ganze Composition, rechts Medea, links die auf einer viereckigen Basis in aller Unbefangenheit spielenden, von dem weißbärtigen Paedagogen überwachten Knaben. Von dem herculaner Exemplare (1264) ist nur Medea erhalten. Denn die Ansicht, dass dics Bild und ebenso das Original des Timomachos auf die Figur der Medea beschräukt gewesen sei, ist auf's bündigste widerlegt. Die Medea dieses



Fig. 313. Medea nach

dritten Exemplares aber, welche Fig. 313 vergegenwärtigt, ist, so genau sie im Übrigen mit derienigen des pompeianer Bildes in Zeichnung und Farbe übereinstimmt. vor dieser nicht allein durch einen lebhafter pathetischen Ausdruck des Gesichtes ausgezeichnet, sondern unterscheidet sich von ihr auch in bedeutsamer Weise in der Haltung der Hände. Die pompejaner Medea nämlich hat das in der Scheide steckende Schwert in der Linken und legt die Rechte an den Griff, als wolle sie eben die Mordwaffe ziehn; die herculanische dagegen hält die Hände gefaltet und presst, wie in tiefster, aber verhaltener gemüthlicher Erregung die Spitzen der beiden Daumen gegen einander, während das Schwert in der Scheide mit dem Griffe zwischen ihren Händen ruht und an ihren linken Arm gelehnt ist, also nicht zur unmittelbar folgenden That bereit gehalten wird. Es kann nun kaum einem Zweifel unterliegen, dass dies letztere Motiv dem Originale des Timomachos entspricht, nicht allein, weil als dessen Hauptvorzug der Ausdruck des Seeleukampfes der

Medes hervorgehoben wird, der in dem herenlaner Bilde weit mehr zur Geltung kommt, als in den pompejanern, und weil das Motiv der venschrinkten Hände weit besser zu der gesammten Haltung der Gestalt passt, sondern auch weil die Anwesenheit des Pacidagoen jeden Gedanken an die unmittelbar bevorstehende That der grausigem Mutter ausschließt, auf welche doch das Motiv des Zichenwollens des Schwertes hinweist. Man sieht also aus der Vergeleichung der beiden Wiederbolungen, dass jedenfalls in einer derselben  wahrscheinlich der pompejaner, und zwar nieht zu ihrem Vortheil — mit einem Hauptmotiv des Originales eine tief greifende Veränderung vorgenommen worden ist.

Vergleichsweise am wahrscheinlichsten darf man zweitens die Composition der Danaë auf Seriphos (HIB), No. 119—121) auf ein Original des Arteuno zuriekführen; aber auch hier zeigt sich in den drei bekannten Exemplaren das freie Sehalten der pempejaner Maler oder ihrer unmittelbaren Vorbilder (s. unten) mit der Überlieferung, indem nur ein Bild (119) der mit dem Kunsber Persens dasitzenden Danaë zwei Jünglingsgestalten, Fischer, gegenüberstellt, wie dies im Originale der Fall gewesen sein muss, während die beiden anderen Exemplare die Darstellung auf Danaë beschränken und eines derselben [121] den Perseuksaben als Wickelkind darstellt.

Weiter ist die Zuwickführung der durch Perseus befreiten Andromeda (Hllig, No. 1186—89) und der von Argos bewachten Io (131—34) auf Originale des Nikias von Athen versucht worden. Dass dieselbe schr wohl möglich, ja sogar bis zu einem gewissen Grade wahrseheinlich sei, kann man nicht klugnen, aber als beweisbar wird man sie kauna merkennen dirfen. Jedenfalls, gehn diese Bilder auf Originale des Kilkias zurück, so stehn namentlich die Maler der Io-Bilder, wie wir sie in Pompeji finden, ihrem Vorbilde frei gegenüber, indem sie, wie sich aus einer im Hause des Germaniens auf dem Palafin in Rom gefundenen, viel vorzüglichern Replik beweisen lässt, schr zu ihrem Nachtheile die Composition zusammenzogen und die Figur des zur Iefferium der Io herankommenden Hermes wegließen, wodurch das Gemidde so ziemlich jede dramatische Spannung verliert.

Es sei ferner erwähnt, dass man bei dem Cyklus von Scenen aus der Ilias im Apollotempel an Originale des Theon von Samos, bei der Enthauptung der Medusa (Hlbg. No. 1182) an ein Vorbild des Timomachos, bei dem Achill auf Skyros (IIIbg. No. 1296 ff.) an ein solches des Athenion von Maronea, bei der Hesione (1129) und den Europebildern (124 ff.) an Originale des Antiphilos von Alexandria, bei den von Satyrn beschlichenen Bakchantinnen (521 ff., 559 ff.) an ein solches des Nikomachos von Thebeu, bei dem Stieropfer [1411] an das Vorbild eines Gemäldes des Pausias von Sikyon oder seines Schülers Aristolaos gedacht, auch in den Darstellungen des Orestes auf Tauris (1333 f., Sogl, No. 583) auf, allerdings nur zum Theil (in der überaus sehönen Gruppe der gefesselten Jünglinge), bewahrte Reminiscenzen wiederum eines berühmten Originales des Timomachos geschlossen hat, ohne dass alle diese Zurückführungen, so viel Ansprechendes die meisten derselben haben mögen, für mehr als möglich gelten können. Wenn wir daher auch in diesen Fällen den Grad der Freiheit nicht zu beurteilen vermögen, mit welchem die pompejaner Maler ihre Vorbilder behandelten und ihren Zwecken oder auch ihrem Können nach umgestalteten, so ist endlich noch des Iphigenienopfers Fig. 314 aus der Casa del poeta tragico zu gedenken, in welches Bild, wie übrigens nicht minder in die Reliefdarstellung derselben Scene au einem runden Fußgestell in Florenz, ein Motiv, dasjenige des im tiefsten Schmerze verhüllt dastehenden Agamemnon aus einem hochberühmten Bilde des Timanthes von Kythnos übergegangen ist, während die gauze übrige Composition mit derjenigen des Meisters nichts gemein hat.



Fig. 314. tpitigentas Optering.

Dieses Bild ist aber zugleich so ziemlich das einzige, welches in Composition. Zeichnung und Colorit den Charakter der ältern griechischen Kunst bewahrt hat ; mögen noch einige andere sei es in der Zeichnung, sei es in der der Farbe oder in den Grundmotiven Nachklänge ans den früheren Perioden der Kunst entdecken lassen, im Allgemeinen zeigen die pompejaner Bilder in ieder Hinsicht den Charakter der hellenistischen Periode, d. h. der Zeit von Alexander d. Gr. abwärts. Dieses und dass nicht minder die ganze Weise der Decoration, deren wesentlichen Bestandtheil die mythologischen Mittelbilder ausmachen, an die Entwickelung der Kunst der bellenistischen Periode anknüpft, darf als das vollkommen ge-

sicherte und höchst wichtige Ergebniss der Helbig'schen und aller neueren Untersuchungen gelten.

Dabei verdient nun aber volle Beachtung das, was sich über das Verhältniss der pompejaner Bilder zu den hellenistischen Originalen feststellen lässt. Schon nach allgemeinen Wahrscheinlichkeitsgründen, welche durch einige Sonderuntersuchungen bestätigt worden sind, muss man schließen, dass dieses Verhältniss kein unmittelbares sei, dass die Wandmaler in Pomoeii nicht die ursprünglichen Schöpfungen der griechischen Maler wiederholten, welche sie wahrscheinlich zum größten Theile selbst nicht einmal geschn hatten, sondern dass ihnen diese Compositionen durch verschiedene Mittelstadien. Copien und Nachbildungen zugegangen sind, die von hedeutenderen Mittelpunkten des Kunsttreibens dieser Zeit aus verbreitet wurden und denen manche Umwandelung zuzuschreiben sein wird, welche auf den ersten Blick das freie Eigenthum der pompejaner Maler zu sein scheint. Es ist z. B. wahrscheinlich, dass auf eine solehe Mittelstufe die Verschiedenheit in der Wiedergabe der Medea des Timomachos zurückgeführt werden muss, von der oben die Rede gewesen ist. Nur würde man wohl zu weit gehn, wenn man den pompejaner Malern jede Freiheit und Selbstthätigkeit in der Ab- und Umwandelung ihrer Vorbilder absprechen und jede Variante derselben Composition als in den unmittelbaren Vorbildern der Künstler in Pompeji bereits vorhanden betrachten wollte. Viele der Variauten besonders in den am häufigsten wiederholten Gegenständen sind theils so wenig tiefgreifend, theils lassen sie sieh aus den besouderen Umständen, unter welchen die eine und die andere Wiederholung erscheint, so wohl erklären, dass man gewiss nicht irrt, wenn man sie als das Eigenthum der pompejanischen Maler betrachtet. Dies gilt z. B. von der Verschiedenheit

der vorherrschenden Farbe der einzelnen Bilder, welche — obgleich iber diesen Plunkt die Forschung noch nicht au Ende geführt ist — of mit der Gesamienoder Graudfarbe der Decoration in Übereinstimming steht und derselben harmonisch auggesast ist; das git wohl and von etwas verschiedenen, aber 
an sich gleichglütigen Stellungen und Bewegungen der verschiedenen wieder 
an sich gleichglütigen Stellungen und Bewegungen der verschiedenen Wiederholungen derselben Figur, von Zusätzen und Aunabsamgen wen Nebendüngen 
mmd vielleicht anch von Nebenpersonen. Genan freilich den Grad for Stellungen 
der Stellungen der Außtraggeben Figur von der Außtraggeben 
gegenüber zu bestimmen, ist für getzt nicht möglich und wird wohl um so 
weiner je möglich sein, je wenige genan wir nicht alleit die Originale und 
die Vorbilder kennen, sondern auch das wahrscheinlich sehr verschiedene 
künstlerische Vermögen der einzelnen Maler zu ermessen im Stande sind.

Wenn aber die größere oder geringere künstlerische Freiheit der pompejauer Maler gegenüber ihren Vorbildern nud wenn das nähere oder entferntere Verhältniss derselben zu den Originalen den Satz nicht aufzuheben vermag, dass den pompejaner Wandgemälden Originale der hellenistischen Tafelmalerei zum Grunde liegen, so muss doch nm die Beziehungen der Nachbildungen zu den Originalen richtig zu fassen wohl beachtet werden, dass es sich bei den Wandgemälden stets nur um die Wiedergabe einer Auswahl aus den Originalschöpfnugen der Diadochenzeit handeln kann. Eine ganze Kategorie von Gegenständen, die grauenhaften, tief tragischen und pathetischen mussten, wie schon früher bemerkt, als zur Decoration von Privatzimmern ungeeignet bei Seite gelassen werden und sind in der That mit wenigen Ausnahmen vermieden worden. Auch sehr ausgedehnte und figurenreiche Compositionen eigneten sich nicht zum Schmucke der kleinen Zimmerwände, auf denen sie nur in sehr veriüngtem Maßstabe hätten wiedergegeben werden können: sie sind daher vermieden, und es giebt kein pompejaner Bild, das eine ziemlich beschränkte Figurenzahl überschritte. Andererseits fehlt bisher iede Spur der Nachahmung mancher auf einzelne Figuren beschränkter Werke grade der beröhmtesten Meister der Zeit Alexanders und seiner Nachfolger, eines Abelles und Protogenes, ohne Zweifel ans dem Grunde, dass die pompeianer Knustler die Unmöglichkeit begreifen mochten, mit ihren technischen Mitteln Bilder nachznahmen, deren Hauptwerth in der vollendeten Durchführung und der virtuosen Handhabung einer von der ihrigen ganz versehiedenen Technik und in dem Erzebniss derselben, gläuzendem Colorit und feiner Abtönung bestand. Dahin gehört es auch, dass Lichteffecte, welche uach bestimmten Zeugnissen in der hellenistischen Periode der Malerei mit Liebe behandelt worden sind. sich in den pompejanischen Wandmalereien so selten wiederfinden, dass gradezu nnr zwei Bilder desselben Gegenstandes, Pero, welche ihrem Vater Kimon im Kerker die Brust reicht (Hlbg. No. 1376 und Sogl. No. 599), wobei ein schmalerer oder breiterer Streifen Sonnenlichtes durch ein hohes Fenster in den Kerker fällt, als solche genaunt werden können, in welchen die Darstellung eines Lichteffectes versucht, aber nicht einmal durchgeführt ist, indem der Sonnenstrahl auf die Belenchtung der Figuren kaum einen Einfluss ausübt. Weun das Gegentheil, d. h. eine fein abgetönte und effectvolle Beleuchtung von älteren Beobachtern bei einem Bilde behauptet wird, welches

[Hlbg. No. 974] Zephyros' und Chloris' Hochzeit darstellt, so ist davon jetzt nichts oder so gut wie nichts mehr zu sehn ; nur das was auch Helbig angiebt, ein dunkeles Colorit wie im Dämmerlicht im ganzen Bilde, helleres Licht am Horizonte, lässt sich allenfalls noch wahrnehmen. Und wenn Zahn (II, 20) von dem Leda-Bilde (Hlbg. No. 144) sagt, der Hintergrund sei in einem sehr warmen Tone, swic bci einer Vision« gehalten, so kann man das heutzutage auch nicht mehr eontroliren und wird den Ausdruck nicht grade sehr genau und auschaulich neunen wollen. Jedenfalls sind solche Bilder sehr vereinzelte Ausnahmen. Ebenso giebt es nur sehr wenige Figurencompositiouen, in welchen die Personen einen Schlagschatten auf den Boden werfen. Offenbar liegen dieser Erscheinung, auf welche bei der Besprechung der Landschaftsmalerei zurückgekommen werden muss, technische Schwierigkeiten zum Grunde, welche den pompejaner Frescomalern Beleuchtungseffecte besten Falls in andeutender Weise zu behandeln gestatteten und welche sie dieselben daher auch da vermeiden ließen, wo dies nur mit einer gewissen Unnatur möglich war, wie z. B. bei dem flammenden Heerde des Hephaestos (Hlbg. No. 259), der keinerlei Feuerschein wirft. Andere Effecte wie Reflexe, Spiegelungen und diejenigen, welche durch durchsichtige oder halbdurchsiehtige Mittel Glas, diinne Gewandstoffe u. dgl.) hervorgebracht werden, finden sieh dagegen und sind mit größerem oder geringerem Geschick ausgebeutet.

Wenu wir nun diesen Erörterungen über die Quelleu und Vorbilder der Figurengemälde ein kurzes Wort über diejenigen der Landschaftsmalerei in ihrem ganzen, oben charakterisirten Umfange hinzufügen sollen, so werden wir hauptsächlich zwei Classen zu unterscheiden haben. Die eine umfasst die heroischen und die ihnen eutsprechenden idyllisch staffirten Landschaften, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich auf Wänden des dritten Stiles als deren Mittelbilder finden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir die Vorbilder dieser Gemälde in solchen der hellenistischen Epoche zu suchen haben, für welche uns dergleichen, namentlich Odysseclandschaften (Ulizis errationes per topia) ausdrücklich (bei Vitruv VII, 5) bezeugt werden. Das Gleiche gilt von den mit Cultushaudlungen staffirten, vou den Dorflandschaften, den Nillandschaften, welche ihr Ursprungszeugniss in sich tragen, den Küstenausichten (promontoria et portus) und den Marinebildern. In die zweite Classe werden wir die Städte- und Villenansichten mit mehr oder weniger heiterer Staffage und die Gartenmalereien zu rechnen haben. Zu dieser Art von Darstellungen hat offenbar der römische, unter Augustus lebende, gewöhnlich unter dem Namen Ludius angeführte, wahrscheinlich richtiger S. Tadius zu nennende Maler den Anstoß gegeben, von welchem Plinius (N. H. 35, 116 f.) das Folgende berichtet: » Auch S. Tadius zur Zeit des Augustus soll nicht um seinen Ruhm betrogen werden, indem er zuerst eine höchst anmuthige Art von Wandmalerei einführte: Villen und Hallen und Gartenanlagen, Haine, Wälder, Hügel, Wasserbehälter, Gräben, Flüsse, Ufer, wie sie Jemand nur wünsehen mochte; dazu mancherlei Figuren von Spazierengehenden, in Schiffen Fahrenden und von Mensehen, welche ihre Landgüter zu Esel oder zu Wagen besuchen, ferner Fischende, Vogelsteller, Jäger, Leute auf der Weinlese. Unter seinen Werken befinden sich z. B. schöne Villen mit sumpfigem Zugange, wo die Männer keek die Frauen auf die Schultern genommen haben und nuu nutre liter Last zaghaft schwanken, und manches Witzige der Art von feinstem Salz. Er malte auch runächst in unbedeckten Rämmen Sestätde tom reizendsten Ansehn und zwar mit indlerst geringen Aufwande. Was hier angegeben ist, finden wir in Fompeji wieder, was jedoch nicht so verstanden werden will, als ob bestimmte Bilder des Tadius hier copirt worden wären. Das ist um so weniger der Fall, je weniger Wiederholungen, einige unrahmte Landschaften vielleicht ausgenommen, wir finden; die einzelnen Bilder sind ohne Zweffel Selbständig componitt, slast Rezept, wie ein solches Bild in einer gewissen Classe anzufertigen, war vorhanden, aber es war keine Schablone, nicht einmal im übertragenen Sinne des Wortess (Woermann).

Um nun zu einer allseitig gerechten Würdigung der pompejanischen Wandgemälde unter künstlerischen Gesichtspunkten zu gelangen, müssen nicht nur die schon im Vorhergehenden angedeuteten Beschränkungen, welche der decorative Zweck und die Frescotechnik den Malern auferlegten, sondern auch die Bedingungen erwogen werden, unter welchen die Bilder gesehn wurden. Es ist schon oben (S. 567 f.) daran erinnert worden, dass diese Bedingungen, namentlich diejenigen der Beleuchtung vollkommen verschieden waren von denjenigen, nnter denen wir die Bilder sei es an Ort und Stelle, sei es im Museum sehn, und auf einzelne Örtlichkeiten, wie das große Triclinium der Casa di Meleagro hingewiesen worden, wo die Gemälde unter ungefähr der antiken entsprechender Beleuchtung gesehn werden. Hier möge noch hervorgehoben werden, dass das Licht in sehr vielen Zimmern, stark gedämpft und mittelbar einfallend, ein höchst ungünstiges war, ein solches, unter dem eine große Menge Feinheiten der Ausführung gar nicht hätten gewürdigt werden können und dass es daher nur natürlich und verständig genannt werden kann, dass die Maler auf solche Feinheiten von vorn herein verzichteten. Aber auch die eigenthümlich neutrale oder ganz allgemein gehaltene Beleuchtung, unter welcher die gesammten Gegenstände, ganz abgesehn von den fehlenden Lichteffecten und Schlagschatten, gemalt sind, dürfte sich aus den Beleuchtungsbedingungen erklären, nnter welchen die Bilder gemalt und gesehn wurden. Je bestimmter nun in unserer modernen Malerei Beleuchtung und Lichtführung durchgebildet sind, um so auffallender unterscheiden sich von modernen Bildern diese antiken Wandgemälde, in welchen Licht und Schatten wesentlich auf das Maß beschränkt sind, welches zur Modellirung der Körper und Formen nothwendig ist, ja es kann in dieser Behandlungsweise der Grund liegen, warum die antiken Bilder manchem modernen Auge nicht im eigentlichsten Sinne malerisch behandelt erscheinen und warum man von einem mehr plastischen als malcrischen Charakter derselben, allerdings mit Unrecht, geredet hat.

Wenn man, um den freilich sehr ungleichen Kinstlerischen Werth der pompejanen Bilder durchgreifender als für jeden einzehnen Fall zu bestimmen, nach Classen oder Kategorien sucht, in welche sie sich ordnen lassen möchten, so wird man voweg auf die Verschiedenheiten der Bilder von Wänden dritten und vierten Stiles anfinerksam zu machen haben. Von einer weiter gehenden kunstgeschichtlichen Giliederung der Gesammtmasse kann nicht die Riede seit; dem die Annahme, dass nicht wenige Bilder in die fertigen Wände eingesetzt seien, und die weitere, dass diese oder doch die vorzüglichsten unter Ihnen, wie z. B. die großen und schönen Bilder in der Casa di Lucrezio (oben S. 317 f.) aus einer frühern und bessern Kunstenis istammen, ist, wie ebenfalls schon benerkt, als widerlegt zu betrachten. Mit den älteren Decorationsweisen aber (oben S. 321 ff.) sind Bilder überhaupt nicht verbunden. Die gegenständlichen und die technischen Verschiedenheiten der den beiden letzten Stilarten angebörenden Bilder ist jedoch bedentend genug, um ein Hervorheben wenigstens der wichtigsten Merkmale der einen und der andern zu reachtritigen <sup>306</sup>1,

Was zunächst das Gegenständliche anlangt, braucht kaum gesagt zu werden, dass alle diejenigen Malereien, welche nicht auf griechische Vorbilder zurückgehn, also dicienigen, welche Helbig als srömisch-campanische Sacralbilders bezeichnet, und diejenigen, welche er unter dem Titel; »römisch-campauisches Genre« zusammengestellt hat (s. oben S. 579) ausschließlich dem vierten Stil angehören, dagegen die als: »hellenistisches Geure« charakterisirten (oben S, 580 f.) wenn auch nicht aussehließlich, so doch ganz überwiegend dem dritten. Ferner soll das soeben über die Landschaftsdarstellungen des einen und des andern Stiles Gesagte nicht wiederholt werden; im nächsten Anschluss hieran ist aber zu bemerken, dass der dritte Stil es liebt, auch bei mythologischen Darstellungen den landschaftlichen Hintergrund ausführlicher zu behandeln, während in Bildern des vierten Stiles die Figuren durchaus die Hauptsache sind und der Hintergrund meistens nur in ganz bescheidener Weise angedeutet wird. Es darf hierbei freilich nicht unerwähnt bleiben, dass es an derartigen Bildern auch auf Wänden dritten Stiles nicht fehlt. Obgleich ferner eine Reihe von Gegenständen den Wänden beider Stilarten gemeinsam ist, wie Ariadue und Theseus, Ariadne und Diouvsos, Aktaeon, Odysseus und Penelope, Perseus und Andromeda, finden sich gewisse andere nur auf solchen dritten und wieder audere nur auf solchen vierten Stiles. Vergleicht man die beiden Folgen, so ergiebt sieh, dass die Bilder heroischen und pathetischen Charakters überwiegend dem dritten, die mehr sinnlich reizenden wie z. B. Ganymedes mit dem Adler, Leda mit dem Schwan, Apollon und Daphne, Ares und Aphrodite dem vierten Stil angehören und dass im Ganzen betrachtet die Mannigfaltigkeit der Gegenstände im dritten Stile, dem viele der nur ein Mal vorkommenden Bilder augehören, beträchtlich größer ist, als im vierten. Mit der Auswahl der Gegenstände hangt dann ihre Behandlung zusammen; es ist bezeichnend, dass im vierten Stile, in welchem die sinnlichen Seenen überwiegen, auch eine Freude an möglichst ausgedehnter Schaustellung des Nackten zu Tage tritt, während der dritte Stil Bekleidung liebt und auf schönen Faltenwurf viel Werth legt. Und ebenso ist der Typus der Figuren selbst in beiden Stilarten ein verschiedener; diejenigen des dritten Stiles sind Idealgestalten und verleugnen namentlieh auch in der Gesichtsbildung nicht ihren griechischen Ursprung, während uns in den Bildern des vierten Stiles üppige, sinnliche Gestalten begegnen, deren Gesiehter einen realistischen Zug haben und in vielen Fällen den einheimischen Typus Campaniens wiedergeben mögen. Dagegen scheint die Fähigkeit den Gesichtsausdruck charakteristisch wiederzugeben in der Zeit des dritten Stiles nicht eben sehr verbreitet gewesen

zn sein, denn obwohl Ausnahmen vorkommen, finden wir nicht selten selbst in den sorgfältig gemalten Bildern dieses Stiles eine gewisse Starrheit und Ausdruckslosigkeit der edel geformten Gesichter. Wenn uns dagegen in den Bildern des vierten Stiles, und zwar nicht allein den sorgfältiger ausgeführten, sondern auch in manchen flüchtig und lüderlich hiugeworfenen eine Menge von ausdrucksvollen Gesichtern entgegenkommt, so mag das mit dem nähern Verhältniss der Maler zu den lebenden Modellen ihrer Zeit im Zusammenhange stehn. Eudlich sind auch die Malweise und die Farbengebung in beiden Stilarten so verschieden, dass deren Merkmale zur Zuweisung der Bilder an die eine und die andere ausreicht. In den Bildern dritten Stiles ist die Zeichnung durchweg feiner, auch in den Einzelheiten mit spitzem Pinsel sorgfältig durchgeführt, darauf berechnet in der Nähe betrachtet zu werden, häufig freilich etwas hart und trocken. Auf schöne Linienführung ist viel Werth gelegt; die Modellirungen sind sorgfältig durchgebildet, Licht und Schatten gehn allmählig in einauder über und die Farben sind meistens etwas kalt, blass und matt. Dagegen ist die Zeichnung in Bildern des letzten Stiles vielfach, aber keineswegs immer, weniger sorgfältig und mehr auf Farbenwirkung berechnet, dafür aber nicht selten weicher und flüssiger. Auf Linienschönheit ist meistens weniger Gewicht gelegt, als auf die Farbenwirkung und auf das kräftige, plastische Hervortreten der üppigen Formen. Das Colorit ist lebhaft und warm, namentlich in den Fleischtönen, und kräftige Lichter siud oft geschickt und wirkungsvoll aufgesetzt, ohne allmähliche Übergänge in die beschatteten Theile.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, dieser Charakteristik der Bilder des dritten und des vierten Stiles die Bemerkung hinzuzufügen, dass ein Vorzug an sieh den älteren vor den jüngeren nicht zugesprochen werden kann. Dies könnte in der That so scheinen, wenn man sämutliche Hervorbringungen der einen uud der andern Periode mit einander vergleicht und dabei außer Acht lässt, dass wir aus der jüngern so ziemlich Alles, das Geringe und Flüchtige, selbst Rohe neben dem Bessern und Guten besitzeu, während aus der ältern, deren Monumente vielfach durch das Erdbeben zerstört und durch Neubauten der letzten Periode ersetzt sind, eine verhältnissmäßig bescheidenere Auswahl, ohne Zweifel des Bedeutendern, auf uns gekommen ist. Gegenüber den guten Bildern der einen und der andern Classe wird man sich wohl zu hüten haben, von einem Vorzuge der ältern vor der jüugern zu reden, da sich vielmehr nicht läugnen lässt, dass die schönsten aller pompejanischen Bilder von Wänden des vierten Stiles stammen. Als solche schöusten Bilder uämlich wird man, um hier nur einige anzuführen, da die großartig ausgeführte Auffindung des Telephos (Hlbg. No. 1143) herculanisch ist, in erster Linie die großen Bilder aus der Casa di Lucrezio (oben S, 317 f.) nennen dürfen, demnächst das Iphigenienbild aus der domus Popidii Secundi (Casa del citarista oder d'Ifigenia, IIlbg, No. 1333), welches, im Ganzen vortrefflich, namentlich in den Gestalten des Orestes und Pylades das höchste Lob verdient. Neben diese Bilder stellt sich dann die heilige Hochzeit des Zeus und der Hera aus dem Atrium der Casa del poeta tragico (oben S. 287), denen sich die übrigen derselben Fundstelle, namentlich die Entführung der Briseis (S. 591),

aureilieu; vortrefflich ist auch, wie bereits bemerkt, die Erziehung des Achilleus durch Cheiron [Fig. 310], sehr wirkungsvoll die Entleckung des Achilleus durch Cheiron [Fig. 310], sehr wirkungsvoll die Entleckung des Achilleus unter den Töchtern des Lykomedes (wohl am besten in der Gasa del questorr Hilbg. No. 1297, oben S. 337], auch Zephyrso und Chloris (6,598); immer noch sehr schön gemalt, wenn auch nicht so unbedingt zu loben das große Bild Isis und Io aus dem Isistenpel [Hilbg. No. 138], witherend auch die Einzelfiguren von Göttern innerhalb der Decoration in der Casa del questore (8.336) hervorgehoben zu werden verdienen.

Wenden wir uns von dieser Erwähnung einiger der besten Bilder Pompejis zu dem Versuch einer allgemeinen künstlerischen Würdigung der pompejanischen Malereien, welcher besonders deswegen von Wichtigkeit ist, weil uns dieselben, wie seines Ortes hervorgehoben worden ist, zum guten Theile die antike Malerei überhaupt vertreten müssen, so soll nicht abermals von den bereits früher erörterten eigenthümlichen gegenständlichen und technischen Bedingungen die Rede sein, unter welchen die pompejaner Bilder stehn, und ebenso darf hier die ganze Masse des flüchtig Hingeworfenen, Unbedeutenden und Rohen bei Seite bleiben, welches nur als Zeugniss für die außerordentliche Handfertigkeit und Gesehieklichkeit der alten Decorationsmaler seine Wiehtigkeit hat. Hält man sieh an den Hauptbestand dessen, was auf künstlerischen Werth Anspruch hat, so wird man, nm mit den Figurenbildern. besonders den mythologischen zu beginnen, der großen Mehrzahl eine glückliche Wahl des Gegenstandes zuerkennen müssen, man möge von seinem Interesse oder von seiner klaren und vollständigen Darstellbarkeit und Abgeschlossenheit, oder vou seiner Anlage zur formalen Schönheit reden. Es sind nur sehr wenige Gemälde vorhanden, welche nicht eine in sich vollendete oder sieh vollendende und deshalb aus sieh selbst verständliche und erklärbare Handlung enthielten, die, bei vorausgesetzter Kenntniss der allgemeinen mythologischen Grundlage, selbst für uns keines Commentars bedürfen und eines solchen natürlich noch viel weniger für den alten Beschauer bedurften. welcher vermöge der zeitgenössischen Poesie, welche wie die Kunst aus hellenistischer Quelle sehöpfte und sich vielfach an die Darstellungen der Kunst anlehnte, mitten in den Kreisen des Mythus lebte, welchen die Gemälde schildern. Durchaus vermieden, ja dem gesunden und gleichsam instinctiven Sinn der Alten für die Grenzen jeder Kunst vollkommen fremd ist jene symbolisch-allegorische Malerei, welche unsere moderne Kunst auf bedenkliche Abwege zu führen droht. Überall ist mit dem Idealismus der Auffassung der gesundeste Naturalismus der Darstellung verbunden, wobei es allerdings nicht verkannt werden darf, dass den alten Malern in ihrem von vorn herein aus idealen und realen Elementen gemischten Mythus ein Gebiet offen stand. welches uns Modernen größtentheils versehlossen ist und durch kein Analogon ersetzt wird. Auch auf die Composition äußert die glückliche Wahl und die frische und natürlich einfache Auffassung des Gegenstandes ihren Einfluss. Man hat, wie schon berührt wurde, vielfach von einer plastischen oder gar einer reliefartigen Compositiousmanier der alten Malerei geredet; dieselbe lässt sieh aber in der That so wenige der wirkliehen Vorzüge oder Vortheile malerischer Composition über die plastische entgehn, dass man das sogenannte plastische

Compositionsprincip, wenn man uur wirklich weiß, um was es sich bei diesem handelt, schwer würde nachweisen können. Die reliefartige Composition aber vollends kann man höchstens in dem halbwegs archaisirenden Iphigenienonfer Fig. 314 finden; aber auch mit diesem müsste man größere Veränderungen vornehmen, als gemeinhin bis in die neuste Zeit geglaubt wird, um es als ein gutes Relief zn componircn. Das was man das plastische Compositionsprincip der pompejanischen Malereien genannt hat, besteht aber anßer in der sehon oben charakterisirten Behandlung von Licht und Schatten in nichts Anderem als in der großen Klarheit und Einfachheit der Compositionen, welche wahrhaftig kein Mangel und keine Schwäche, sondern ein großer Vorzug vor der Verworrenheit und Unklarheit vieler modernen Compositiouen ist. Wenn ferner die Figuren in Haltung und Bewegung, im Nackten, wie in der Gewandung, abgesehn von dem seines Ortes erwähnten Mehr oder Weniger der verschiedenen Stilarten, im Allgemeinen gut gezeichnet und wirkungsvoll modellirt sind, so würde man das unmalerisch nur dann nennen können, wenu man behannten wollte, der rechte Triumph der Farbe müsse mit nachlässiger Zeichnung und Modellirung verbunden sein, was angesiehts der großen Coloristen der Renaissance schwer durchzuführen sein möchte. Allerdings sind in den pompeianer Bildern gehäufte und unnöthige Verkürzungen mit feinem Takt und großer Geschieklichkeit vermieden, aber unmalerisch würde man das doch wiederum nicht nennen dürfen, da trotzdem keine Stellung und Bewegung zu kühn erscheint und ihre Mannigfaltigkeit den höchsten Grad erreicht. Wie sehr in der That die alten Maler Pompeiis sieh des Vorzugs malerischer Darstellung gegen die plastische in der Composition der Bewegungen bewusst waren, das vermögen deu Denkendeu allein schon die schwebenden Figuren und Gruppen zu lehren, welche plastisch eben so uumöglich wären, wie sie nur einer Malerei möglich waren, die nicht durch die Ängstlichkeit realistischer Motivirung, wie unsere moderne, eingeengt war, Diese Tänzerinnen, diese Bakchantinnen, diese Kindergestalten schweben uns entgegen oder an uns vorbei aus dem einfarbigen Grunde der Wand, diese Satyrn oder Bakchanten umarmen die schönen, üppigen Genossinnen, tragen sie, schwingen sie empor, diese Kentanren galoppiren dahin, sei es gemächlich eine anmuthige Bakehantin auf dem Rücken wiegend, sei es von ihr zu rascherem Laufe gespornt, sei es mit ihr musieirend; aber nicht mit Anstrengung vom Boden emporspringend, nicht von Flügeln oder von einer kümmerlich verstandesmäßig hinzugethanen Wolke unterstützt : sie schweben wie von innerem Schwunge getragen, als hätte die Bewegung und Leidenschaft des Gemüthes die Schwere des Körpers überwunden, als höbe und schwänge sie die unendliche Lust des Daseins. Und doch sind sie nicht Schatten- und Nebelbilder, doch erscheinen sie im vollen Farbenglanze des Lebens, und doch macht eben dieses pulsirende und glühende Leben in den schönen von leichtflatternden Gewändern umrahmten Körpern uns dieselben glaublich und begreiflich, ohne dass wir nach den materiellen Bedingungen fragen. Diese Compositionen sind malerisch im eigentlichsten Sinne des Wortes. Und nicht minder malerisch sind die größeren, gedrängten und vielfach bewegten Gruppen wie in der Wegführung der Briseïs oder in Achilleus' Entdeckung auf Skyros

Ein plastisches Element der Composition hat man ferner noch darin sehn wollen, dass die Hintergründe uud Umgebungen der Personen in Figurencompositionen nur beiläufig und untergeordnet behandelt seien. Zunächst ist daran zu erinuern, dass, ganz abgesehn von den mythologischen Landschaftsbildern, von deuen zu den Figurenbildern so unmerkliche Übergänge stattfinden, dass man oft nicht weiß, welcher Gattung mau ein Bild zuschreiben soll, die vorstehende Behauptung so in Bausch und Bogen auch bei unzweifelhaften Figurenbildern keineswegs zutrifft, dass vielmehr hier, wie oben (S. 600) . erinnert worden ist, zwischen Bildern des dritten und des vierten Stiles unterschieden werden muss. Aber auch unter den Bildern vierten Stiles giebt es genug solche, in denen die genannten Dinge nicht wesentlich untergeordneter behandelt sind, als sie ein guter moderner Maler behandeln würde, dem es darauf ankommt, seine Figurencomposition als die Hauptsache, die Umgebung als die Nebensache erscheinen zu lassen. Es braucht nur an fast alle die gewöhnlichen, nicht landschaftlichen Darstellungen von Andromedas Befreiung, an die Bilder erinnert zu werden, in denen Perseus der Befreiten das Haupt der Medusa im Spiegel der Quelle zeigt, an die vielfachen Wiederholungen der verlassenen Ariadue, an mehr als einen Narkissos in der Einsamkeit am Quell, oder an Gemälde wie das schöne Orestesbild im Hause des Popidius Secundus (Hlbg. No. 1333), in Beziehung auf welches Helbig (Ann. 1865 p. 330 ff.) auch über das Beiwerk und seine malerische Bedeutung gute Bemerkungen macht, sowie an gar manches Andere. In diesen Bildern, in welchen die Umgebung für die Figurencomposition eine Bedeutung hat, um von den eben sehon berührten ganz zu schweigen, welche auf der Grenze der beiden Gattungen: Landschaft mit Staffage und Figurenbild mit landschaftlichem Hintergrunde stehn, ist die Umgebung freilieh nicht zu selbständiger Bedeutung gesteigert, was ja unter Umständen ein Fehler sein würde. wohl aber mit derjenigen Ausführlichkeit behandelt, welche sie zum integrirenden Theil der Composition erhebt. We aber dagegen die Umgebung gleichgiltig für die Handlung, wo sie unbedeutend an sich ist, wie z. B. eiu Zimmer eines Hauses, in dem eine Begebenheit spielt, die auch in einem andern spielen, oder eine Landschaft, welche eben so gut eine andere sein könnte, da ist diese Umgebung selten ganz unterdrückt, wohl aber leichthin gehalten, mehr angedeutet als ausgeführt. Mag man, unfähig zu erkennen von wie feinem Takt

der alten Maler dies zeugt, die Aufmerksankeit nicht auf nnerhebliche Nebendinge ablenken zu wollen, ein solehes Verfahren, welches übrigens auch große moderne Klinsder eingehalten lahen, mangelhaft finden, aus einem unmälrischen, aus einem plastischen Compositionsprineip wird man es mit Fug nicht ableiten düffen.

Als ein plastisches Element in der antiken Malerei überhaupt, besonders aber in den pompejanischen Wandgemälden hat man es eudlich bezeichnet. dass der Ausdruck in den Köpfen mangelhaft und gleiehgiltig wie die Einen, bescheiden nud zurückhaltend wie die Andern sagen, vorgetragen sei. Auch diese Behauptung ist, gauz abgesehu von der antiken Malerei schlechthin und von dem, was sich in nicht wenigen Bildern namhafter Meister, eines Parrhasios, Timauthes, Aristides u. A. an Höhe des ethischen und pathetischen Ausdruckes geleistet hat, selbst für die pompeianischen Bilder nur dann zu rechtfertigen, wenn man solche des dritten Stiles (s. oben), nicht aber wenn man solche des letzten Stiles im Auge hat, unter denen sich genug Beispiele eines sehr energisch dargestellten Ausdrucks des Gefühles und der Leidenschaft in den Köpfen findet. Es braucht nur, um sehr Bekanntes zu nennen. an die Medea, au den Achill bei der Wegführung der Briseis, au die Theilnehmer an lubigenieus Opferung, an den Orest und Pylades, an den Thoas und selbst an den Wächter neben ihm in dem mehrfach angeführten Orestesbilde erinnert zu werden. Trotzdem kann man zugestehn, dass in vielen Fällen der Ausdruck in den Köpfen minder lebhaft, namentlich aber, dass er minder fein ist, als er in moderner Malerei sich zeigt, man darf hervorheben, dass namentlich die leiseren Schwingungen des Gemüthes in Freude und Wehmuth sich änßerst selten auf den Gesichtern spiegeln. Wenn dies aber ein Mangel ist, so sollte man sich doch ja hüten, denselben als ein Princip, oder gar als ein plastisches Princip der Malerei anzusprechen. Denn es liegt doch offenbar viel näher anzunehmeu, dass Uuvermögen, einen feinen seelischen Ausdruck in die Köpfe zu legen, die gleichgiltigen und ausdruckslosen Gesichter erzengt hat, wenn man sieht, dass die Darstellung heftiger Gemüthsbewegungen nicht blos angestrebt, sondern, als die vergleichsweise leichtere, vielfach gar wohl gelungen ist. Aber sei immerhin die Mäßigung im Ansdruck ein Princip der alten Malerei, so ist damit noch lange nicht bewiesen, dass es ein plastisches Element sei, um so weniger, als wir von der früher aller- . dings allgemein geglaubten These von der Ruhe als dem Princip plastischer Composition mit Fug und Recht merklich zurückgekommen sind. Und wenn wir, wie gesagt, die heftigen Bewegungen der Seele unumwunden in den pompejaner Wandgemälden dargestellt und nur die leiseren Erregungen mangelhaft ausgedrückt finden, während umgekehrt in der Plastik der Alten ein Abdämpfen im Ausdruck gewaltiger Leidenschaften behauptet wird, und eine gar nicht zu beschreibende Feinheit in der Darstellung milder Gemüthsbewegungen und Stimmungen unbestreitbare Thatsache ist, wo bleibt da das Vergleichbarc? wo die Begründung der Thesis, der mangelhafte oder bescheidene Ausdruck in den Köpfen pompejanischer Gemälde beruhe auf einem plastischen Princip der alten Malerei?

Wenden wir weiter unsere Aufmerksamkeit auf die Farbengebung, so ist

einerseits schon gesagt, dass die Eigenthümlichkeit der Frescotechnik jene Gluth und Zartheit des Colorits der Ölmalerei nicht zulich, so dass man die pompejaner Bilder nicht mit moderneu Ölgemälden, sondern nur mit dergleichen Fresken überhaupt vergleichen darf. Andererseits ist nicht zu vergessen, dass wir das Colorit bei den allerwenigsten pompejaner Bildern in seinem ursprünglichen Zustaude sehn, da manche Farhe nach der jahrhundertelangen Lage im Feuchten bald nach der Ausgrahung bleicht oder wie z. B. Zinnoher, ganz verändert wird und da alle älteren Bilder mit einem Conservationsfirniss überzogen sind, der, uamentlich indem sieh Staub in ihm festgesetzt hat, den Farben viel von ihrer natürliehen Lebhaftigkeit nimmt. Endlich ist darauf hinzuweisen, dass auch in Betreff der Farben sich die Bilder des dritten und des vierten Stiles, beide in Übereinstimmung mit der Gesammtdecoration zu der sie gehören, sich wesentlich von einander unterscheiden und dass diejenigen des dritten Stiles einen kühleren Ton haben, als diejenigen des vierten. Im Übrigen fehlt innerhalb der Scala der Frescofarhen gewiss keine Stufe von der sattesten bis zur liehtesten Farbe, und grade durch bewusste und absichtliche Zusammenstellung der Gegensätze sind die vortrefflichsten Wirkungen erzielt. So z. B. in dem in Fig. 310 mitgetheilten Bilde von Achills Erziehung, wo der Gegensatz in der lichten, blühenden Carnation des halbgöttlichen Knaben und den schweren braunrothen Tinten in dem Körper seines halbthierischen Lehrers nicht wirkungsvoller dargestellt sein könnte; so ebenfalls in den schwebenden Gruppen der Bakehanten und Bakchantinnen. Wenn hier die männhehen Körper fast bronzefarben gehalten sind, so mag man darin eine Nachahmung der von südlicher Sonnengluth gebräunten Hautfarbe, welche man noch heute an neapolitanischen Fischern und Lazaronen sieht, erkennen; wenn aber die weiblichen Körper daneben, was keineswegs etwa in gleichem Maße der heutigen Wirklichkeit entspricht, von der durchsichtiesten Klarheit der Färbung sind, ohne dass sie als wesentlich verhüllter, also geschützter gegen Luft und Sonne gegeben werden, so wird man nicht wohl umhin können, in der gegensätzlichen Färbung des einen Geschlechts und des andern eine bewusste Absicht des Malers, ein bestimmtes Streben nach Effect des Colorits zu erkennen. Und dies um so mehr, da ein solches Princip der Carnation in der ganzen alten Malerei gewaltet zu haben seheint, und in allerrohester Weise noch in den älteren gemalten Thongefäßen auftritt, auf denen die Männer schwarz und die Weiber und Kinder weiß gemalt sind

Wenn die Farbgebung in der Behandlung und Verbindung dieser Gegensätze, welche sich ähnlich im Verhältlinis des Nackten zur Gewandung wiederfinden, als sehr durchideht erscheint, so äußert sich in der Zusammenstellung
der Farben in größeren Compositionen ein höchst bedeutender Sim für das
Harmonische. Fast niemals wird man Farben neben einander finden, welch
das Auge unangenehn berühren, der Accord der Farbe, den die moderne Optik berechnet hat, tritt uns auf übernsachende Weise aus den besseren ponpojanischen Gemälden entgegen. Deshalb sind, wie ebenfälles sehon früher
erwälnnt, die guten Bilder, so farbig sie sein mögen, niemals bunt und grell,
und nur die Trefe und Sättigung besonders in den Schattenparien können wir

vermissen, wobei indessen nicht übersehn werden darf, dass erstens die gesammte Farbenscala des Fresco bedeutend höher steht, als die der Ölmalerei und dass zweitens die sehon besprochene Rücksicht auf die mangelhafte Beleuchtung vieler Zimmer die Maler abhalten musste, dunkele Töne und Farben anzuwenden, auch wenn isi ihnen zu Gebote standen.

Was die anderen Gattungen in der Malerei in Pompeji anlangt, dürfte denselben mit den Bemerkungen, welche die mitgetheilten Proben begleiten. in der Hauptsache genug gethan sein. Nur über die Landschaftsmalerei. besonders auch insofern sie sich mit Figurencompositionen verbindet, mögen hier noch einige allgemeine Betrachtungen Platz finden. Wenn dieselben jedoch nicht am Schlusse dieses Capitels wieder zu einem eigenen Capitel auswachsen sollen, so muss auf eine Wiederholung dessen, was Woermann (s. Anm. 242) S. 392 ff. über die niemals ganz correcte, mehr auf dem Gefühl. als auf wissenschaftlicher Erkenntniss und Construction beruhende Linearperspective und die meistens auch nur angestrebte Luftperspective, über die Abstimmung der in den Landschaften verweudeten Farben nach der Gesammtdecoration, über Licht und Schatten, über die zweifelhaften Naturstudien der campanischen Landschaftsmaler und die meistens nur ganz allgemeine Charakteristik der von ihnen dargestellten landschaftlichen Elemente (besonders Bäume, Felsen, Bergel Treffendes und Wahres gesagt hat, abgesehn und nur das Eine hervorgehoben werden, dass wo es um das crste Erforderniss eines Kunstwerkes, die Correctheit, so bedenklich steht, wie dies in der That bei recht vielen, wenn nicht den meisten pompejanischen Landschaften der Fall ist, von dem Urteil eines berühmten Kunsthistorikers, welches den pompejaner Landschaftsmalereien den Charakter Ponssin'scher Bilder zuspricht, von vorn herein am besten ganz abgesehn wird. Denn schon der decorative Charakter. welchen sie mehr oder weniger alle, vielleicht mit Ausnahme der oben schon als höchste Classe bezeichneten heroischen und idvllischen Bilder tragen, verbietet es, sie mit eines so bedeutenden Meisters Werken überhaupt zu vergleichen. Viel eher könnte man zu dem Zweifel gelangen, ob mau eigentliche Landschaftsmalerei in Pompeji überhaupt anzuerkennen habe. Denn wenu man das Gebiet der Landschaftsmalerei so eng umgrenzt, wie dies ein bedeutender zeitgenössischer Aesthetiker thut (Vischer, Aesth. § 698), welcher da sagt, die Landschaftsmalerei idealisire eine gegebene Einheit von Erscheinungen der unorganischen und vogetabilischen Natur zum Ausdruck einer geahnten Seelenstimmung, wenn man mit diesem Aesthetiker die freie landschaftliehe Composition als schon nicht eigentlich das Wahres verwirft, und die künstlerische Schöpfung des Landschaftsmalers darauf anweist, der realen Natur gegenüber von einem mit oder ohne Suchen gefundenen Standpunkte in der Weise der Zufälligkeit das Bild eines schönen Ganzen zur Anschauuug zu bringen : wenu man, immer noch mit Vischer, wo möglich Alles Menschenwerk, alle Baulichkeiten, falls sie nicht durch Verfall den Ton eines Naturwerks erhalten haben, wenn man ferner, wo möglich alle Staffage bis auf einzelne Thiere, vor Allem aber Menschen von dem Landschaftsbilde ausschließt, falls diese sich nicht bescheiden, nicht anders aufzutreten, deun in der Restimmtheit, in welcher sie selbst als Kinder der Natur erscheinen, so

dass ihre Erscheinung mit der umgebenden Natur in einen Eindruck aufgeht, wenn wir also mit einem Worte eigentlich nur das genrehaft realistische Stimmungsbild als rechtes Landschaftsgemälde anerkennen; dann freilich werden wir unter Allem, was wir in Pompeji Landschaftliches finden, kein einziges echtes Landschaftsbild auzuerkennen vermögen. Denn eine Landschaft ohne mehr oder weniger reiehliche Zuthat von Menschenwerk in allerlei Bauliehkeiten und ohne Staffage von Meuschen, welche durchaus nicht als Kinder der Natur erscheinen, eine solehe, obendrein eine bestimmte Gegend wiedergebende Landschaft kommt in Pompeji nicht vor. Aber freilich müsste man von diesem Standpunkt aus nicht Pompeji allein und nicht den Alten allein die Landschaftsmalerei absprechen, wie das ja auch geschehn ist, sondern von ihm aus wird man sich folgerichtigerweise auch gezwungen sehn, die ganze moderne s. g. historische oder heroische Landschaft, die Poussins. Cl. Lorrain, Koch, Reinhardt und Preller, als nicht vollgiltig zu bezeichnen. Schränkt man aber das Gebiet der Landschaftsmalerei durch einen puristischen Schematismus der Gattungen nicht so ein, auerkennt man, dass der Landschaftsmaler nicht auf ein Nachahmen der gegebenen Natur, sondern auf ein Schaffen in ihrem Siune angewiesen sei, anerkennt man die frei componirte ideale, die historische, die mehr oder weniger staffirte Landschaft, diejenige, welche mit spannender, pathetisch bewegter oder idyllisch stiller menschlicher Staffage zusammen componirt ist, sieht man auch noch in bedeutsamen landschaftlicheu Hiutergründen von Figurenbildern ein Moment der Landschaftsmalerei, dann wird die Sache etwas anders stehn, dann wird man sagen müssen, dass es unter den pompejaner Gemälden allerdings wohl keine vollendeten Muster, aber sehr gewiss unverkennbare Vertreter mehr als einer Gattung der Landschaftsmalerei giebt. Auf die vedutenartigen Prospecte und die vou diesen sich absoudernden, mit mehr Stimmung ausgeführten Bilder, von denen oben (S. 573 f.) gesprochen wurde, soll hier nicht wieder zurückgekommeu werden, auch über die Landschaften mit dem Landschaftlichen uutergeordneter heroischer Staffage [8, 575] ist hier höchstens uoch hinzuzufügen, dass ihrer einige durch bedeutungsvolle Stimmung, andere durch weitere Ausführung sich auszeichnen, wenn auch nicht verschwiegen oder vertuscht werden soll, dass der Zusammenklang des Landschaftlichen mit der mythologischen Handlung nur selten ganz voll und rein ist, vielfach dagegen durch Zuthaten getrübt wird, welche uns vollkommen ungehörig erscheinen. wie z. B. der ionische Tempel und die vor ihm stehende Gewandherme in dem Bilde, welches den an den Kaukasus angeschmiedeten Prometheus darstellt (Hlbg. No. 1128). Hier möge die Aufmerksamkeit noch auf die landschaftlichen Hintergründe von Figurencompositionen gelenkt werden, sofern diese mit dem Gegeustande der dargestellten Begebenheit in mehr oder wenige stimmungsvoller Übereinstimmung stehn. Dabei soll weder auf die starr überhangenden Felsen am öden Strande des Moeres, unter denen die verlassene Ariadne erwacht, besonderes Gewicht gelegt werden, noch auf die stille Einsamkeit, in welcher Perseus seiner Andromeda das grauenvolle Geheimniss des Medusenhauptes im Quell zeigt, oder dieienige hoch im Gebirg, in welche sich Ares and Aphrodite mit ihrer Liebe zurückgezogen haben, und auf manches Andere der Art, obgleich diese Bilder doch auch anders sein könnten. wenn ihre Maler kein Gefühl für die landschaftliche Stimmnng gehabt hätten. Es möge vielmehr nur auf ein paar Beispiele hingewiesen werden, in welchem das Gefühl für das Landschaftliche besonders fein hervorzutreten scheint. Ein Bild (Ant, di Ercol, V, 135, Roux H, 40) stellt Narkissos am Onell dar. Der Jüngling schmachtet noch nicht nach seinem Bilde, er hat sich in seinem selbstischen Trieb in die Einsamkeit zurückgezogen, die er nachlässig, träumerisch, an den Rand des Quells gelagert, genießt. Diese Einsamkeit aber ist in der Landschaft vortrefflich ausgedrückt. Vorn der im Felsenbecken gefangene Quell von einem Baume leicht beschattet, im Hintergrunde eine Fernsicht von Bergen begrenzt, durch eine weite Ebene von nns getrennt. Eben dadurch wird es im Vordergrunde so heimlich, so still, so tränmerisch wie in der Seele des Jünglings, der diese Einsamkeit gesucht hat. Das schon erwähnte Hylasbild (Hlbg. No. 1260) ist in seiner Ausführung nicht grade bedeutend und gegenwärtig fast ganz verdorben; es mag in den Nachbildungen (Ant. di Ercol. IV, 31. Mus. Borb. I, 6. Roux II, 22) in der Ansführung modernisirt sein. in der Composition und in dem, was der Künstler mit seiner Landschaft wollte, ist es antik. Die Geschichte des von den Quellennymphen geraubten Hylas ist ungefähr die von Goethes Fischer; jene wunderbare Sehnsucht, die das schwärmerische Gemüth hinabzieht in die räthselhafte Tiefe des klaren kühlen Nass, liegt zum Grunde. Und dem entspricht das Landschaftliche dieses Bildes, ein schattig dichter Wald, eine Waldeinsamkeit, in der nur Echos Ruf ertönt. Unter überhangenden Büschen das krystallene Quellbecken. welches uns die Labung, die süße Lässigkeit dieses Ortes empfinden lässt, Hier ist's, wo die schönen, üppigen Daemonen der Waldesstille und der Fluthenkühle den Jüngling ergreifen und ihn umarmend hinabziehn, dass er nicht mehr gesehn wird. Diese beiden Beispiele werden zeigen, um was es sich handelt, und genügen, um auf Verwandtes aufmerksam zu machen, welches man um so bereitwilliger anerkennen wird, wenn man davon absieht. dass das Landschaftliche in der Ausführung gewöhnlich weniger vorzüglich als das Figürliche ist, und dass das Fehlen des Helldunkels dem Eindruck, den die landschaftlichen Umgebungen historischer Bilder bei satterer Behandlung auf uns machen würden, starken Abbruch thut. Denn das Fehlen einer stimmungsvollen Beleuchtung der Landschaft, auf welche die moderne Landschaftsmalerei just das allergrößte Gewicht legt und in welcher sic selbst in solchen Bildern, welche in den Formen des Terrains oder der Vegetation wenig oder keinen landschaftlichen Reiz bieten, ihre Triumphe feiert, bezeichnet die Grundverschiedenheit aller antiken, nicht blos der pompejanischen Landschaftsmalerei von der modernen. Wir kennen keine antike Landschaft, in welcher Wolken dargestellt wären und ihren Einfluss auf die Beleuchtung ausübten; alle zeigen klaren Himmel, der nach oben blau, gegen den Horizont in gelblichen und röthlichen Tönen gemalt zu sein pflegt, ohne dass mau dabei an die Stimmungen von Morgen- oder Abendroth zu denken hätte. Eben so wenig äußert der Wind seine Wirkungen in der Landschaft, weder auf die Bäume noch auf das Meer, das wohl in den Fernen mit weißen Schaumstreifen, nie aber bewegt, wogeud und au die Küsten brandend dargestellt wird. Und auch die Lichtführung, so bestimmt die belenchtete und die im Schatten liegende Seite hervorgehoben, auch der Schlagsehatten, wenngleich nicht in allen Bildern, augegeben ist, hat, wenn man von dem Unterweltsbild in der Folge der esquilinischen Odysseelandschaften absieht, stets etwas Neutrales, Allgemeines und wohl niemals etwas bewusst Stimmungsvolles, wie denn auch Mondscheinlandschaften völlig unerhört sind. Dagegen wird man in Betreff der Entwiekelung des Terrains, der Vegetation, des Zusammenwirkens von Land und Wasser, der Übereinstimmung der Landschaft mit der Staffage in s. g. historischen Landschaften, am vollkommensten in den Odysseebildern, endlich der landschaftliehen Hintergründe historischer Bilder mit den menschliehen Handlungen kaum von grundsätzlichen, sondern eigentlich nur von gradweisen Unterschieden der antiken von der modernen Landschaftsmalerei reden können. Damit aber, dass die antike Landschaftsmalerei überwiegend oder allein auf das topographische und plastische Element der Landschaft, auf die Formen des Terrains und der Vegetation gerichtet war, hangt es zusammen, dass so ziemlich alle antiken Landschaften wie von einem sehr hohen Standpunkt aus aufgenommen seheinen, von dem aus sich die Gegend übersichtlicher und weiter in ihrer Gestaltung entwickeln lässt, als von einem tiefern, während bei diesem die Lufttöne und die Wirkungen der Beleuchtung mehr zur Geltung kommen und wesentlicher werden, als bei jenem. Was aber die pompejaner Landschaften betrifft, deren in erster Linie decorativen Zweck man niemals vergessen darf, so muss man sieh in die flüchtig und mangelhaft ausgedrückten Absichten und Gedanken des Künstlers hineindenken, um auch aus ihnen beurteilen zu können, in wie fern den Alten die Landschaftsmalerei aufgegangen war, in wie fern nicht. Allerdings kann man, um dies noch ein Mal hervorzuheben, aus den wenigsten pompejaner Landschaftsbildern erkennen, welchen Grad eines liebevollen und hingegebenen Studiums der unorganischen Natur im Terrain und der Vegetation die antiken Künstler besaßen. Und wenn sich nicht läugnen lässt, dass die pompejanische Landschaftsmalerei sich innerhalb eines gewissen und nicht sehr weiten Kreises der Gesammtgattung hält. so wird man dies, soweit wir bisher zu einem Urteil berechtigt sind, wohl von der gesammten antiken Landschaft anzuerkennen haben. Denn so wenig wie ein stimmungsvoll beleuchtetes wird sieh wohl jemals ein antikes Landschaftsbild finden, welches die Natur in ihrer Abgeschlossenheit in sich, sehwerlich cines, welches sie uns so zeigt, wie sie das moderne, aber ganz besonders das nordische Gemüth am tiefsten ergreift, so wie sie ist, » wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual«. Aber so fasste nicht allein der in glücklicher Sinnlichkeit leichter als wir lebende antike Mensch die Natur nicht auf, von einer solchen sentimentalen Anschauung weiß auch der hentige Südländer nichts. Dem modernen Südländer ist und dem Alten war in noch ungleich höherem Maße die Natur der Schauplatz des menschlichen Thuns und Treibens, der Schanplatz, dessen Behagliehkeit, Schönheit, Großartigkeit er wohl zu schätzen weiß, den er aber nicht außer Beziehung zu sieh selbst aufzufassen versteht. Und deshalb setzt nicht allein die antike Landschaftsmalerei die Natur stets in unmittelbare Beziehung zum Meuschen und seinem Thun und Treiben, seiner Freude und seinem Leid, sei dies in genrehaft idyllischer, sei es in historisch-pathetischer Weise, sondern fast dasselbe gilt von den modernen südlichen Nationen, während jene andere Art der Landschaftsmalert, welche man freilich wohl nicht die höchste, aber vielleicht die reinste nennen darf, nicht sowohl ein Product des modernen Geistes sehlechtin, als vielmehr der Hauptsache nach diejenige des jernanischen Gemüthes ist. Während wir demnach in deu vorzüglichsten Werken der deutschen und nordischen Landschaftsmalerei im engern Sinne keine Analoga zu der antiken Landschaft finden, werden uns diese in den Arbeiten tilstenischer unf französischer Kinsiler, annentlich der älteren in weitem Umfange entgegentreten, wenn wir nur mit Verstand zu verzleichen wissen.

## Viertes Capitel.

## Die Mosaiken.



Fig. 315. Mosaikschwelle.

Als eine eigene Abtheilung der Malerei sind noch die vollkommensten Hervorbringungen einer in ihrem Ursprung freilich durchaus unmalerischen Technik, die Mosaiken, zu betrachten, über deren primitive und geringe Gattungen bereits oben [S. 506 f.] die nöthigen Andeutungen gegeben sind. Wie hoeh hinauf die Erfindung und Anwendung des opus Signinum und anderer untergeordneten Arten zur Herstellung ebenso dauerhafter wie reinlicher und schmucker Fußböden geht, können wir uicht nachweisen; es ist aber nieht uninteressant, dass wir die Stufen der Vervollkommunung, welche diese Technik durchlief, his sie zu vielfarbigen und ausgedehnten Figureneompositionen verwendet wurde, in Pompeji so ziemlich alle neben einauder nachweisen können, in demselbeu Pompeji, welches auch das höchste auf mis gekommene Meisterwerk dieser Gattung oder wenigstens eines der vollkommensten, die diesem Capitel in farbiger Nachbildung beiliegende Alexanderschlacht und noch manche andere der Technik nach noch vorzüglichere Mosaiken bewahrt hat. Die versehiedenen Eutwiekelungsstufen der musivischen Technik lassen sich allerdings ohne die Mittheilung einer ganzen Folge farbiger Nachbildungen nicht zur Anschauung bringen, und es muss für solche außer auf die Zeichnungen in den Antichità di Ercolano, welche in dem Werke Pompéi et Herculaneum von Roux (deutsch Hamburg hei Meißner 1841) Band IV nachgebildet sind, auf die nicht sehwer zugänglichen Zahn'schen Publicationen verwiesen werden; die Blätter 56, 79, 96 und 99 der zweiten Folge enthalten ausreichende Proben, welche man durch solche bei Presuhn, Pompeji, die neuesten Ausgrabungen u. s. w. ergänzen kann. Aus solchen Proben sieht man, wie der Aufang damit gemacht wird, dass man in den rothgefärbten Stucco mit weißen Steinehen einfache Linien und mathematische Figuren einlegt (Zahn 96), dass mau sodann den ganzen Grund mit weißen Steinchen bedeckt, in welche man mit dergleichen schwarzen zunächst gradlinige (96 unten), sodann auch Figuren in krummen Linien einfügt, oder wie man, das Verhältniss umkehrend, den sehwarzen Grund mit weißen Figuren ziert (96 links; dass ferner die Muster, die fast wie Stick- oder Häkelmuster erscheinen, immer reicher und mannigfaltiger werden, ohne dass man andere Farben als weiß und sehwarz verwendet [96], dass ganz allmählich andere Farben zugezogen werden wie z. B. bei Zahn 56 in allerbescheidenster Weise ein helles Blaugrau, bis endlich nach Aufnahme der Vielfarbigkeit die allerreichsten Muster in sechs, sieben und noch mehren Farben, von deuen Zahn 79 und 99 noch keineswegs die vollendetsten bringt, in einer fast unzählbaren Menge kleiner Steine, ähnlich den zahllosen Stichen einer Stiekerei, dargestellt werden.

Die Anwendung des Mosaiks zur Darstellung verschiedener Gegenstände. die Mosaikmalerei, welche der eigentlichen Malerei möglichst nahe zu kommen streht, tritt nachweislich zuerst in der Zeit des wachsenden Luxus unter den Nachfolgern Alexanders auf. Da die erste und wenn auch uicht ausschließlich, so doch besonders zu billigende Anwendung die zu Fußböden ist. so begreift sieh der etwas wunderliche Gegenstand des ältesten Mosaiks, von dem Erwähnung geschieht, von Sosos von Pergamon. Dies Mosaik stellte nämlich nach Plinius (36, 184) »Speisereste und was sonst ausgekehrt zu werden pflegt, als sei es auf dem Fußboden liegen geblieben, mit kleinen, mannigfach gefärbten Würfelehen nachgebildet« dar, daneben freilich auch ein Gefäß mit trinkenden und sich sonnenden Tauben, welches in mehren Nachahmungen, darunter diejenige aus der Villa Hadrians im capitolinischen Musenm die berühmteste ist, auf uns gekommen und in vielen modernen Kunstwerken, Broschen und dergl. nachgebildet ist. Aber schon um die Mitte oder gegen das Ende des 3. Jahrhunderts werden uns große Figurendarstellungen in Mosaik genanut; so war in den Fußböden eines kolossaleu Prachtschiffes Ilierons II. von Syrakus, an denen 300 Arbeiter ein Jahr lang arbeiteten, der ganze Mythus von Troia in Mosaiken dargestellt. In der römischen Kaiserzeit kam die Mosaikmalerei immer mehr in Aufnahme und wurde in allen Provinzen geübt, so dass auch wir noch außer in Italien in entfernten Theilen des Weltreiches, in Frankreich, England, den Rhein- und Donauländern (Köln, Weingarten, Nennig, Trier, Salzburg nicht weniger wie in Afrika (Constantine) zum Theil nicht unbedeutende Mosaikgemälde aufgefunden haben. Auch begnügte sich die Prachtliebe und der Luxus nicht mehr mit Mosaikfußböden, sondern übertrug diese Technik auf Gemälde an Wänden, so in Pompeji z. B. in der Casa di Apolline und, was jedenfalls eine Geschmacklosigkeit ist, an Pfeilern und Säulen, wie wir dergleichen in Pompeji ebenfalls schon kennen gelernt haben.

Als Material dieser Malereien erscheinen Würfel oder genaner gesprochen Stifte von farbigem Thon, von Stein, Marmor, später von kostbaren Steinarten,

1

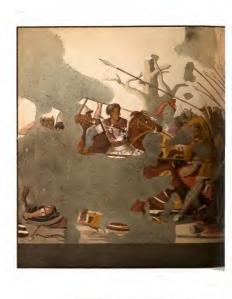

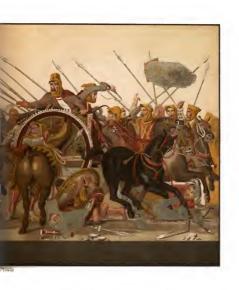

selbst Edelstein, sodann auch von gefärbtem Glas. Diese Würfel oder Stifte werden, wie gesagt, in eine Unterlage von feinem und sehr hart werdendem Stueco ungefähr in der Art hart nebeu einander eingesetzt wie wir die Stiche in unseren Stiekereien, den Stramingrund gänzlich bedeckend, aneinanderreihen. Wenngleich nun freilich die Mosaikmalcrei vor unserer Stickerei den einen großen Vortheil hat, wirkliche Rundungen dadurch darzustellen, dass die Stifte durchgeschlagen, abgerundet, verschiedenartig gestaltet werden, so kann sie doch die unendliche Mühseligkeit der Technik so wenig jemals ganz verläugnen, wie es ihr möglich ist, die feineu Übergänge und Nüaneirungen der Farbe, ihr Verschmelzen und Abtöuen, diese Stärke und diesen höchsten Vorzug der Malerei zu erreiehen oder zu ersetzen. Es giebt kein Mosaik und kann keines geben, welches nicht einen mehr oder weniger eutfernten Standpunkt des Betrachtenden erforderte, um in voller Schönheit zu wirken: wogegen freilich wiederum zugestanden werden muss, dass namentlich die Mosaiken aus farbigem Glas eine Sattheit und zugleich einen klaren Farbenglanz besitzen, den nur die Glasmalerei zu übertreffen vermag. Zur Farbenpracht gesellt sich, um das Mosaik ganz besonders zum Schmuck von Fußböden zu empfehlen, die Dauerhaftigkeit, indem natürlich die den Glas-, Stein-,oder Thonstiften einhaftende Farbe niemals verwischt und selbst durch häufiges Begehn der Fußböden nur äußerst langsam abgeschliffen werden kann und bei neuer Politur stets auf's neue in alter Pracht hervortritt.

Von den pompejamer Mossiken ist eine Reihe der bedeutenderen sehon bei Besprechung der Häuser, in denen sie sich fanden, erwähnt, so dass hiere eine nochmalige Auffählung uur ermidden könnte. Es seheint deshalb gerarthen, anstatt eine kleine Rehe fülchtig zu besprechen, unsere gauze Auffmerksamkeit dem Hauptwerke, der Al ex an der se hlacht is, das beiliegende fachtige Blatt, zunwenden. Als das sehönste Muster decorativen Mossiks am farbigen Marmorstückchen darf dasjenige von der Schwelle des Atrium im Hause das Faun (vgl. S. 349) gelten, welches jetzt ausgehöben und im Museum von Neapel zu suchen) an der Sürn dieses Abschnittes (Fig. 315) mach-gebildet ist.

Von allen die Krone ist aber die Alexanderschlacht, deren Entdeckung an 24, October 1521 in der Caus det Faum (S. 325), es ist nicht zu vielg gesagt, eine neue Periode in unserer Erkenntnies der antiken Malerei eröffnet hat. Schrieb doch Goethe am 10. Märs 1522 an Ilru. Pur Zahn, der ihm eine farbige Zeichnung mitgetheit hatte, unter Anderem: 'Mit- und Nachwelt werden nicht hinreichen, solches Wunder der Kmust richtig zu commentiren, und reinführigt eine, nach aufklierender Betrachtung und Untersuchung, immer wieder zur einfichen, reinen Bewunderung zurückzukehren. Und dass dieses Lob nicht zu hoch gestimmt sei, bezeugt die gleichmäßig hole Bewunderung aller Kenner, mögen sie Künstler oder Kunstgelehrte sein, die sich darüber haben vernehmen lassen. Ihrer ist eine große Albi: Italiener, Franzosen, Engkinder, Schweden, Dentsche haben mit einander gewetteifert, dieses Gemiddez uer klätzen und zu wirütiger, maucherlei Wunderliches und Verfehltes im Ganzen und im Einzelnen ist über dasselbe geschrieben worden, aber auch manches Vortreftliche, Tiefeindringende. Die ganze Literatur kann hier nicht

angefilnt werden, es muss genügen, drei Abbandlungen von Landsleuten zu neumen, welche die Palme errungen haben, ohne dass der Werth mancher fremdländischen Arbeit geläugnet werden soll; den Aufsatz von Gervinus in seinen kleinen histor. Schriften VII, S. 435—487, die Besprechung von O. Müller in den Göttinger gel. Anzeigen 1531 S. 1181—1196, und die kürzere, aber nicht minder vorzügliche Abbandlung Welckers in seinen kleinen Schriften III, S. 460–475.

Von der größten Wichtigkeit, ja unumgänglich nöthig zum Verständniss der Composition ist zunächst die Feststellung des Gegenstandes. Es genügt hier nicht, gegenüber ganz verfehlten Erklärungen, auf die nicht näher eingegangen zu werden braucht, irgend eine der Perserschlachten Alexanders anzunehmen, sondern man muss auf's bestimmteste daran festhalten, dass die Schlacht bei Issos gemeint und im Wendepunkt der Entscheidung dargestellt sei. In mehren Berichten über diese Schlacht wird das persönliche Zusammentreffen der Könige, des Alexander und Dareios, sowie namentlich bei Qu. Curtius III, 27 der Umstand hervorgehoben, dass, nachdem mehre persische Große, welche sich schützend vor dem Großkönig auf seinem Kriegswagen aufgestellt hatten, vor den Augen desselben gefallen waren, Dareios der persönlichen Gefangenschaft nur dadurch entging, dass er seinen Königswagen, dessen Gespann in Unordnung gerathen war, verließ, ein ihm bereitgehaltenes Pferd bestieg und auf diesem entrann. Diese, und nur diese Scene, mag sie eine historische Wahrheit oder eine sagenhaft ausgeschmückte Geschichte sein, enthält den Sehlüssel unseres Bildes und besonders die Erklärung für das in so auffallender Weise neben dem Königswagen in den Mittelpunkt der Composition gestellte Pferd. Mit unwiderstehlicher Gewalt ist Alexander an der Spitze seiner Reiter herangedrungen, schon ist der Königswagen des Darcios gewendet, einer der edelsten Perser, der hier für jene Mehrzahl derschen gewählt ist, und in dem wir nach der Auszeichnung durch seine Tracht den Feldherrn und Bruder des Königs, Oxathres erkennen dürfen, obgleich diesen die historischen Berichte nicht nennen, deckt den Rückzug. Da stürzt sein Rappe, von einer makedonischen Lanze getroffen, zusammen, und ehe der Reiter sein Ross ganz verlassen kann, braust Alexander heran; nichts achtet er's, dass ihm der Helm vom Haupte gestürzt ist, nichts, dass er nach den historischen Berichten selbst im Scheukel verwundet ist, mit dem Stoß seiner gewaltigen Lanze durchbohrt er den Perserfeldherrn. Entsetzen und panischer Schrecken fasst die Perser, die allen Widerstand aufgeben und, die Lanzen auf die Schulter geworfen, in wilder Flucht dahineilen, Mit der äußersten Anstrengung treibt der Wagenlenker des Königs sein in Unordnung gerathenes und bäumendes Viergespann; vergebens! nur eine Hoffnung den König zu retten bleibt, einer seiner edlen Begleiter ist vom Pferde gesprungen, das er dem König überlassen will. »Darius aber», um mit den schönen Worten Welckers fortzufahren, zwendet auf seinem Wagen sich um, sieht die Rettung mit dem Rücken an, vergisst sich und die Schlacht über dem Gefühl und der Pflicht eines Königs und eines Bruders gegen den sinkenden Feldherrn und Beschützer, und streckt den Arm nach seinem Getreuen aus. Dieser Arm begleitet eine Rede, und die Worte des Erhabenen, die das

Getümmel verschlingen würde, sind im Bilde vernehmlich, und geben ihm eine Größe, wodurch das Grausenhafte der Scene gemildert und die fürchterliche physische Gewalt des Augenblieks wie von einem Genius der Kunst gezügelt wird. Dem Sieger, der in ruhiger fester Haltung vordringt und nun nahe daran ist, die Drohung wahr zu machen, die er ausgesprochen haben soll, den Darius in der Schlacht selbst zu tödten, wird dnreh diese königliche Haltung und menschliche Größe ein so gutes Gegengewicht gegeben, dass das Mitleid nicht weniger als die Furcht sieh reinigt durch die Kunst, ja dass der Unterliegende eigentlich als der Sieger erscheint. Indem die Entscheidung der Schlacht in ihrem rechten Mittelpunkte klar vor uns liegt und die eingreifenden, malerisch so kräftigen Einzelheiten in einfacher, weise gewählter Mannigfaltigkeit sich vor unseren Blicken ausbreiten, reißt doch die magische Gewalt des großen und schönen und so würdig und ansprechend ausgeführten Gedankens Sinn und Theilnahme überwiegend zu sich hin.« Anf Einzelheiten des Costüms, auf den Ausdruck und die Porträtähnlichkeit in den Köpfen, welche unsere kleine Nachbildung nicht wiedergeben kann, und keine der bisherigen Publicationen genügend wiedergiebt, kann hier nicht eingegangen werden, nur auf einige meisterhafte Züge in der Composition sei hingewiesen. Welch ein feiner Tact zeigt sich darin, dass die siegreich andringenden Makedonier nur ein Drittheil, die fliehenden Perser zwei Drittheile des Bildes einnehmen. wodurch zugleich die Hauptpersonen in die Mitte gerückt werden. Wenn der Reiterangriff, der die Schlacht entscheidet, in seiner vollen Wucht und Gewalt zur Anschauung kommen sollte, so durfte er nieht dadurch geschwächt werden, dass der Maler die Situationen der Andringenden persönlich verschieden motivirte, ein gleichmäßig unwiderstehliches Heranbrausen der Schaar ist hier das einzige Ausdrucksvolle ; ein solches lüsst aber große Mannigfaltigkeit nicht zu. Deshalb genügt hier der kleine Raum. In den Personen des geschlagenen Heeres aber mussten die verschiedenen Abstufungen des Eindrucks gemalt werden, wenn das Bild der Flucht wahr sein sollte; panischer Schrecken, Entsetzen, Zorn, Theilnahme für den sinkenden Feldherrn, für den bedrohten König musste in den verschiedenen Individuen dargestellt werden und ist in ihnen dargestellt. Und dazu musste ein breiteres Feld in Anspruch genommen werden. Wie vortrefflich ist es gedacht, dass Alexander den Helm verloren hat, der neben ihm an der Erde liegt. Indem der Künstler so sich die Gelegenheit verschaffte, das Porträt des großen Eroberers ungestörter, namentlich sein mähnenartig emporgebäumtes Haar darzustellen, legt er durch diesen Zug in diese Figur den Ausdruck des Ungestümen, der kaum durch ein anderes Mittel so gut erreicht werden konnte. Wie wirkungsvoll ist der Gegensatz des gestürzten Pferdes, welches die Katastrophe herbeiführt, und des zur Flucht des Königs bereitgehaltenen; wie tief durchdacht ist. Dareios, der sich selbst vergisst, zunächst von solehen Personen umgeben darzustellen, die voll Aufopferung auch nur an den bedrohten König, nicht an sich denken; jenem Wagenlenker, der anf seine Weise in seiner Pflichterfüllung aufgeht, und noch ungleich mehr dem edlen Perser, der, indem er sein Ross dem König bietet, als ein sicheres Opfer, wie fest und kräftig! vor uns steht. Aber man wende den Blick wohin man will, man studire das Gemälde nach allen Seiten

und in allen Einzelheiten, ausstudiren wird man es nicht, und ganz gewiss immer wieder zu der reinen Bewunderung zurückkehren, welche Goethe für das Bild in Anspruch nahm.

Es leuchtet nun wohl ein, dass dieses Gemälde geeignet ist, uns von der antiken Historienmalerei den höchsten Begriff zu geben, und dass, da es das ejnzige auf uns gekommene von hunderten ist, es nicht zu viel gesagt war, weun obeu behauptet wurde, von diesem Bilde datire eine neue Periode in unserer Kenntniss der alten Malerei. Sehr natürlich und gerechtfertigt erscheint der Wunsch, den Urheber dieser Composition zu kennen, doch wird er sich schwerlieh erfüllen lassen, da die Perserschlachten Alexanders ein häufiger Gegenstand der Malerei waren, ohne dass wir doch über die verschiedenen, sie darstellenden Gemälde hinlänglich Genaues erfahren, um eine Zurückführung der vorliegenden Composition auf ein bestimmtes Vorbild mit Sicherheit vornehmen zu können. Allerdings handelt es sich hier nicht um irgend eine, sondern nm die Schlacht bei Issos nnd das ist der hauptsächlichste Grund, warum von mehren Seiten und so auch in den früheren Auflagen dieses Buches auf die Frage nach dem Urheber des Vorbildes der pompejanischen Alexanderschlacht mit dem Namen nicht eines Malers, sondern einer Malerin. Helena, Timons Tochter aus Aegypten (Alexandria), geantwortet worden ist. Denn von ihr wird uns eine Schlacht bei Issos ansdrücklich bezeugt, welche durch Vespasian nach Rom in den Friedenstempel versetzt worden sein soll. Die Möglichkeit, dass mit dieser Antwort das Riehtige getroffen sei, lässt sich nicht bestreiten. Denn wenn sich unser Gefühl dagegen sträubt, einer Frau dies gewaltige Bild, diese Stärke in der Thiermalerei, und besonders in der höchsten Hitze des Kampfes zuzutrauen, so will das nicht eben viel sagen und Weleker hat gegen diesen Einwurf ohne Zweifel mit Recht bemerkt : »wie die Geschichte nicht wenige Frauen vom Geist der Deborah und Telesilla kenut, so weist sie auch seltene Malerinnen nach, die den Neid der ersten Maler ihrer Zeit erweckten.« Auch der Umstand, dass die Notiz über die Schlacht bei Issos von Helcna aus einem sehr wenig zuverlässigen Autor (Ptolemaeus Hephaestion) fließt, kann nicht als entscheidend gelten, da die Nachricht an sich nichts Unmögliches oder schlechthin Verdächtiges enthält. Wenn man jedoch zu Gunsten derschben darauf Gewieht gelegt hat, wie das früher auch an diesem Orte geschehn ist, dass es besonders nahe liegen mochte, ein von Vespasian nach Rom versetztes, also damals besonders berühmtes Bild in Pompeji in Mosaik zu copiren, so muss dies jetzt, nachdem wir nicht mehr zweifeln, dass das Mosaik mit der Erbauung der Casa del Fauno gleichzeitig, also viel älter ist, als die Periode Vespasians, durchaus hinfällig erseheinen. Und wenn ferner der Umstand, dass die Borde des Gemäldes zwischen den Sänlen der Exedra (s. S. 351 f.), welche einen Fluss mit Hippopotamus, Krokodil, Ichneumon, Ibisseu, kurz den Nil darstellt (Mus. Borb, VIII, 45), der zu dem Gegenstande gar uicht passt, als eine Anspielung auf die Heimath der Künstlerin, Aegypten, aufgefasst worden ist, so wurde dabei übersehn, dass sich aegyptische Motive auch sonst in den Mosaiken der Casa del Fauno wiederfinden, zu denen auch die S. 350 erwähnte, vortrefflich gebildete Katze als ein damals in Italien noch nicht eingebürgertes Thier gehört, und dass mit der Technik des Mosaiks auch acgyptische Gegenstände auf sehr natürlichem Wege aus Alexandria nach Pompeji gekommen sind.

Wolte man, hiermach von Helena absehend, einen zweiten Künstler als den möglichen Urcheber der Composition nennen, ao könnte das Philosconos von Bretria, ein Schüler des Nikomachos von Theben sein, von dem Pliniss 35, 110] eine Schlacht des Alexander und Dareios als sein keinem andern Gemülde nachizuetzendes Bild anführt. Alleiu wenn man auch das pompejaner Wassik dieses Jobes vollkommen wirdig nennen wird, so müsste man, um die Zurückführung auf Philosconos zu rechtfertigen, die Angabe des Gegenstandes bei Plinius dahin erklären, dass es sieh in dem Bilde um einne persönliche Begegnung der beiden Fürsten gehandelt habe, was, da nicht die Schlacht bei Isoss genannt wird, nicht ohne Bedenken sein würte.

## Fünftes Capitel.

## Die untergeordneten Kunstarten und das Kunsthandwerk.

Nachdem die drei eigentlichen bildenden Künste in ihren Hervorbringungen und Leistungen in Pompeji durchmustert worden sind, bleibt zum Schluss noch eine Betraehtung der untergeordneten Kunstarten und des Kunsthandwerks übrig, welche, obgleich sie der Übersiehtlichkeit wegen in einem eigenen Capitel behandelt wird, schr kurzgefasst werden kann, da Manches schon im antiquarischen Theil erwähnt worden, und da des Hervorragenden und Bemerkenswerthen nicht gar Vieles vorhanden ist. Eine der wichtigsten der Plastik verwandten Kunstarten, die Stempelschneiderei zur Herstellung von Münzen, ist in Pompeji gar nicht geübt worden 257); weder in der Zeit seiner Autonomie hat Pompeji Münzen geschlagen, wie andere Städte Campaniens, z. B. Capua, Nola, in welche die griechische Sitte früher und tiefer eingedrungen war, noch hatte unser Städtchen in römischer Zeit eine Prägestätte. Römische Münzen sind freilieh in Pompeji in Menge gefunden worden, aber Niemand wird erwarten, diese hier besprochen zu finden. Auch die Steinschneiderei ist kaum der Rede werth; dass die verhältnissmäßig wenigen und mit einer früher (S. 29) erwähnten Ausnahme unbedeutenden Gemmen, welche man in Pompeji gefunden hat, Arbeiten einheimischer Werkstätten seien, ist unerweislich und kaum wahrscheinlich. Wenn daher auch das Dutzend geschnittener Steine hier nicht einzeln angeführt, besprochen oder abgebildet ist, so wird das keine Lücke in der Besehreibung Pompeijs geben. Eine Probe ist in der 319, Figur mitgetheilt: es ist ein geschnittener Sicgelring, welcher einen Frauenkopf darstellt und in der Strada degli Augustali gefunden wurde. Von diesem und den wenigen anderen aber Anlass zu einer Darstellung der alten Steinschneiderei und Gemmenkunst zu nehmen, würde

außerhalb des Planes dieses Buches liegen. Es bleiben demnach eigentlich nur zwei Arten der Technik, welche hier eine etwas eingänglichere Betrachtung erheischen und lohnen, die Metallarbeit einschließlich der Goldschmiedekunst und die Glasarbeit.

In Beziehung auf die Metallarbeit kann es sieh wesentlich nur um die Ornamentik handeln, deren uns zwei technische Hauptarten entgegentreten, die Toreutik und die Empaestik. Erstere hat es mit der Herstellung plastischer Ornamente in Relief und in ganzeu Figuren zu thun und hangt auf's innigste mit der l'lastik selbst zusammen, von der man sie nur des geringern Umfangs und des weniger selbständigen Charakters ihrer Arbeiten wegen treunen kann. Wir finden diese Art der Metallarbeit an fast allen Geräthen und Gefäßen, welche sich über die Befriedigung des bloßen Bedürfnisses erheben, und wir sind ihr an den Bisellien, Sesseln, Lampen, Candelabern, Dreifüßen, Eimern, Krateren, Heerden, Waffen begegnet. An diesen Geräthen und Gefäßen schafft sie das Ornament entweder in ausgetriebenen oder in gegossenen und mit dem Grabstiehel vollendeten Formeu, und zwar wieder bald aus einem Stück mit dem Hauptwerk, bald durch Herstellung selbständiger Schmucktheile, welche aufgenietet oder aufgelöthet wurden. In den Formen schließt sich diese Metallarbeit wesentlich allen denen der übrigen Ornamentik und Plastik an, beginnt mit einzelneu vegetabilen Formen, erhebt sieh durch die s. g. Arabeske zum Figurenrelief und endet in der Darstellung der kleinen Rundbilder, welche sich z. B. als Deckelverzierungen mehrer Lampen, an Candelabern und sonst (in Fig. 232, 233, 234) finden. Nicht selten verbindet sie mit der Herstellung der plastischen Form den Schmuck der Versilberung und Vergoldung, wie denn auch die Herstellung von Ornamenten bronzener Geräthe aus getriebenem Silber und Gold nicht eben selten ist. Selbständigkeit der Erfindung und Formgebung wird man bei diesem untergeordneten Kunstzweige in der Regel weder erwarten noch finden, obgleich allerdings einzelne größere Prachtgefäße aus dem Alterthum auf uns gekommen sind, welche die Hand wirklieher Künstler verrathen. Ohne uns aber grade Neues und Unerhörtes zu bieten, liefert uns die plastische Metallarbeit in Reliefen und Statuetten eine Fülle interessauter, zum Theil namhaften Kunstwerken im Kleinen nachgebildeter Gegenstände aus den verschiedenen Kreisen der Objecte der alten Kunst. Denu weder mythologische Bildwerke fehlen in dieser Reihe, noch Genrebilder aus dem täglichen Leben, ja, bei dem Verlust so unendlich vieler der großen Vorbilder muss uns mehr als eine dieser kleinen Nachbildungen zur Ausfüllung einer Lücke der kunstgesehichtlichen wie der gegenständlichen Monumentenreihe dienen.

Im Allgemeinen darf zur Veranschaulichung der Produete der pompejaner Torcutik wohl auf die Abbildungen derselben in früher mitgetheilten Figuren (230-248, 253-255) verwiesen werden; doch sehien es zweckmäßig, hier noch einige der schönsten Muster der verschiedenen Hervorbringungen dieses Kunstzweiges in einer etwas größern Abbildung (Fig. 316) zu vereinigen. Hier finden wir zuerst (a vgl. b) das überaus reiche und mit reinster Schärfe getriebene Ornament eines prächtigen Eimers, welcher dem in Fig. 247 abgebildeten hereulanischen ähnlich, aber in Pompeji gefunden ist. Bei c ist



Fig. 316. Muster toreutischer Arbeiten.

ein vorzüglich sehöuer Gefäßhenkel abgebildet, der allein gefunden worden und wahrscheinlich noch nicht an ein Gefäß geheftet gewesen ist (vgl. oben S. 447). Das Hauptornament hildet ein medusenartiger Kopf, der aber nicht nur von Schlangen umgeben ist, welche unter dem Kinn in einen Knoten sich verschliugen, sondern auch von Delphinen oder anderen Fischen, während zugleich auf seinen Wangen ein paar Flossenausätze liegen, welche bei Köpfen von Secwesen gefunden werden. Mit einer schlauken Arabeske geschmückt steigt der eigentliche Griff empor, welcher sich oben, wo er sieh dem Rande der Kanne anzulegen bestimmt war, in zwei Arme theilt, die in Ziegenköpfe auslaufen, während in der Mitte ein breiter Haken sieh zurückbiegt, auf welchem der Daumen beim Gebrauche der Kanne gelegt werden sollte. Bei d (vgl. e) ist das vorzügliche Relief von dem Kelche eines Candelabers wiederholt, der in seiner Gesammtheit schon in Fig. 234 a abgebildet ist. Vier Greife welche in lebensvollster Gruppirung einen Stier und einen Hirsch überwältigt haben, bilden das hoch ausgetriebene und sehr rein und scharf gezeichnete und modellirte Ornament. Endlich ist, als das vorzüglichste Muster dieser ganzen kleinen Reihe bei f (vgl. q) das ganz besonders hochgetriebene Relief eines chenfalls schon früher [Fig. 254] in seiner Gesammtheit abgebildeten Gladiatorenhelmes ausgehoben. In der Mitte steht in amazonenhafter Gestalt die siegreiche Dea Roma, den einen Fuß auf einen Schiffsschnabel gestützt, die Lanze in der Rechten, das Sehwert in der Linken; neben ihr knien zwei Figuren mit Cohortenzeichen, hinter denen gefesselte Gefangene stehn, während an den Enden reiche Tropaeen errichtet sind, an denen ein paar Victorien eben noch feindliche Schilde zu befestigen im Begriffe sind. Auf den übrigen Theilen des Helmes treten bakehische Ornamente hervor, doch findet sieh auch Athena im Kampfe mit einem schlangenfüßig gebildeten Giganten. - Während auf verwandte Kunstproducte aus edlen Metallen demnächst bei der Besprechung der Goldschmiedekunst zurückgekommen werden soll, dürfte hier der Ort sein, jenes schon oben S. 535 erwähnte Bleigefäß mit Relicfen in einer Abbildung (Fig. 317) mitzutheilen und etwas näher zu besprechen. Seine Bestimmung ist nicht sicher bekannt, doch hat es wahrscheinlich zur Aufnahme von Wasser, wenn nicht etwa von Korn oder dem Ähnlichem gedient. Die Natur des Materials zeigt hier sofort eine interessante Einwirkung auf die Art der aufgepressten Ornamente, welehe man in Bronze oder edlen Mctallen vergeblich suchen würde. Außer mit diesen ornamentalen Müschelchen, hufciscuförmig gezogenen und rautenförmig gestellten Ornamenten ist das Gefäß noch mit zwei Reihen von Medaillons geziert, von denen fünf in größerer Abbildung der Gesammtansieht beigefügt sind; dieselben zeigen theils mythologische Figuren und Köpfe, theils Thicre; unter jenen finden wir eine jagende Artemis und eine Athena, welche eine kleine männliche Figur auf der Reehten erhebt, während ihr gegenüber ein Bildhauer mit dem Schlägel in der Hand sitzt; wahrscheinlich ist Athena Ergane (als solche ohne Acgis und Gorgoneion) zu verstehn als der göttliche Beistand werkschaffender Kunst. Das dritte Medaillon zeigt eine nicht sicher erklärte noch auch bei der Zerstörung des Attributs der rechten Hand erklärbare stehende männliche Figur, der der Adler beigegeben ist (einen Zeus Areios?), das vierte einen Herakleskopf. Unter den Thieren finden wir außer dem mitgetheilten Adler einen laufenden Löwen und einen von einer schwebenden Nike bekränzten Stier.



Fig. 317. Bleigefäß mit Reliefen.

wie er auf den Münzen mehrer unteritalischen Städte wiederkehrt. — Jedoch kehren wir zur Bronzearbeit zurück.

In anderer, beschränkterer Weise, dennoch ebenfalls in weitem Umfange wirkt und schafft die zweite Art derselben, die Empaestik. Ihre Teehnik ist der unseres Niello und unserer Damascenerarbeit verwandt, indem sie in den Grund des zu schmückenden Geräthes Ornamente verschiedenen, meist edleren Metalls incrustirt oder einlegt. Man begegnet diesem Kunstzweige besonders bei den größeren Candelabern und bei den Prachtgeräthen, wo er sich auf dem Gebiete der Ornameutik im engern Sinne hält, vielfach verschlungene Linien, Laubwerk, Guirlanden, Arabesken mit eingestreuten Thiergestalten herstellt, ohne sieh bis zur Figurenzeiehnung oder zur Herstellung bedeutsamer Compositionen zu erheben. Innerhalb ihres Ornamentgebietes dagegen schafft die Empaestik mit so vielem Geschmaek, so unerschöpflieher Phantasie, einer so großen Correctheit und Sauberkeit des Einzelnen, dass sie uns die größte Bewunderung abnöthigt. Bei vielen Geräthen verbinden sieh beide Arten der Ornamentirung, die plastische und die in eingelegter Arbeit, und zwar so, dass, während jene die geschmackvolle Herstellung der schärfer bestimmten Glieder, wie z. B. des Fußes übernimmt, diese sieh auf den größeren Flächen des Geräthes, wie den Kraterbäuehen, oder den Disken der Candelaber, verbreitet und dieselben gleiehsam mit einem Geäder kostbarer Zierate durchzieht, Die Art, wie die beiden Arten der Metallornamentik sich in das Kernschema des zu decorirenden Gerüthes theilen, zeugt von dem feinsten Gesehmack, bewahrt auf der einen Seite vor Unkräftigkeit in der tektonischen Giederung, auf der andern vor Überladung und Sehwerfälligkeit und ist so sehr wie irgend Etwas uuseren Metallarbeitern und Goldsehmieden als Gegenstand der einginglichsten Studien zu empfehlen. Der Mangel dieser feinen Anwendung der einen und der andern Art der Ornamentik ist nicht am wenigsten Grund der Sehwerfälligkeit der Geräthbildnerei unserer Zopfzeit und des Rooccoo.

Nächst der Bronzearbeit bleibt zunächst die ganz nahe verwandte, und nur im Material und den aus diesem fließenden Folgerungen verschiedene Goldschmiedekunst zu betrachten. Sehon bei mehren früheren Gelegenheiten ist erwähnt worden, dass in Pompeji zahlreiehe Goldschmiede arbeiteten und dass nicht unbeträchtliche Funde von Schmueksachen in Pompeii gemacht worden sind, obwohl augenscheinlich sehr Vieles grade von diesen Habseligkeiten der alten Bewohner bei der Flucht hat gerettet werden können und somit uns verloren gegangen ist. Leider ist von dem vielen Vorgefundenen nur sehr Weniges, eine kleine Auswahl bei Niccolini, Le case ecc., descr. gen. tav. 42, veröffentlicht, und wenn auch in den Büchern, welche Fundberichte enthalten, außerdem Manehes erwähnt wird, so gesehicht dies in so kurzer Weise, dass man aus diesen vielen Notizen nur einen trockenen Katalog zusammenstellen könnte. Es muss daher genügen, unsere Betrachtung auf eine kleine Auswahl eharakteristischer Arbeiten zu besehränken, von denen Zeichnungen mitgetheilt werden können. Wir sehn dabei von Dingen wie die 1863 gefundene, mehr als zwei Pfund schwere, bei Niecolini a. a. O. abgebildete goldeue Lampe ab, welche kein sonderliches künstlerisches Verdienst in Auspruch



Fig. 318. Großes Armband.

nehmen können, und halten uns an das seiner Technik, oder Form nach Bemerkenswerthe. Die Abbildung Fig. 318 zeigt eines jener großen 22 Unzen wiegende Armbinder von gediegenem folde, welche, wie früher erwähnt, in dem Hause des großen Mossik gefunden worden sind. Dasselbe ist in Schlaugenform gearbeitet, welche, wie kunn eine anderen, sich zu diesem Zweck empfiehlt. Der Kopf der Schlauge ist gegossen, die Augen sind von Rubin eingesetzt und die Zunge wird durch ein bewegliches Goldblättehen gebildet. Der spiralförmig geringlick Körper

daggen ist mit dem Hammer getrieben, um größere Elastieität zu haben, wihrend alle Einzelheiten, die Zhalne im geöffneten Rachen, die Schuppen am Hals und Schweif auf's sorgfaltigste cisselirt sind. Derartige Binder in Schlangenform wurden um das Handgelenk, um den Oberarm und um das Fußgelenk getragen: ihrer Größe nach wird unsere Schlange zum Schmuck des Oberarms gedient haben. Eine ähpliche findet sich in der folgenden kleinen Sammlung von Goldschmiedearheiten Fig. 319 wieder, welche jedoch nicht flach ausgetrieben, sondern halbrund gearbeitet um dwahrscheinfich zum Schmuek des Handgelenks bestimmt gewesen ist. Für alle Arten von Ringen ist die Schlangenform eine so natürliche und naheliegende, dass es uns

nicht wundern wird, in unserer kleinen Sammlung auch zwei in dieser Gestalt gearbeitete Fingerringe zu finden, den einen als das vollständige Thier, welches den Kopf emnorhebt, als wollte es sich von dem Finger loswinden, den andern weniger geschmackvoll aus zwei Schlangenkönfen zusammengesetzt. Ein dritter Fingerring, in den eine Hvacinthgemme zum Siegeln gefasst ist, zeigt die einfache Form des Siegelringes, welche auch bei uns gebräuchlich ist. Die Bedeutung des Frauenkopfes der Gemme ist schwerlich festzustellen: mythologischem Gebiete scheint derselbe nicht auzugehören. Oben links und ganz unten in Figur 319 sind zwei der am häufigsten in den pompejanischen Ausgrabungen vorgefundenen Arten von Ohrringen mitgetheilt; die eine (oben) ist



Fig. 319. Verschiedene Schmucksachen von Gold.

aus zwei Perlengehängen an einem dinnen Drahtläckene von Gold gebildet; die andere Art zeigt in zwei Ansichten die Form eines Ausschnittes aus einem Apfel und seheint besonders beliebt gewesen zu sein, weil derartige Ohrringe bereits in betrichtlichter Menge geftunden sind. Zahbrieche in den letzten Jahrzehnten unter uns Mode gewordene Nachbildungen antiker Muster lassen uns auch das ein der beiden größten Schmuckstriket, nich nich vonstehnden Abbildung vertraut erscheinen, nämlich das freilten nicht in Pompeji, soudern Sta. Appta dei Got gefundenen, hier aber in Ermangelung eines mit-cheilbaren pompejaner Beispieles verwandter Art aufgenommene Halsband, welches aus einem üßent feinen Gefecht clastischen, durch ein mit zwei Prischen auf der Platte verzierte Schloss zusammengehaltenen Golddrahtes besteht, an dene in und sieben gilt gelieg Goldgehänge befestigt sind, welche den Hals strahlenförnig umgeben, woher diese sehr häng in Gemälden vorkommenden Halsbänder den Namen der moniks raufats (Strahlenbalbänder).

624

erhielten. Wenn dieses durch die äußerste Zartheit seiner Arbeit ausgezeichnete Halsband nur in seiner besondern Form von unseren modern antiken Stücken der Art abweicht, so haben wir für das darüber abgebildete Schmuckstück, welches ebenfalls um den Hals getragen wurde, unter unseren Schmucksachen keine Analogie. Es ist dies eine sogenannte bulla; an dem in scharfen Schraubengängen gewundenen elastischen Draht, welcher um den Hals ging und hinten mit ein paar Haken in einander griff, hangt vorn an einer verzierten dünnen Platte eine linsenförmige Kapsel, die eigentliche Bulla. Dieselbe diente zur Aufbewahrung der Amulette, durch welche man allerlei Krankheiten und Zauber und den bösen Bliek abzuwenden glaubte, und wurde von Gold hauptsächlich von den Sprösslingen edler Geschlechter in der Jugend getragen und nach glücklicher Vollendung der Jugend beim Eintritt in das reifere Alter den schützenden Laren geweiht. - Von derjenigen Arbeit der pompeianer Goldschmiede, welche sich, Figuren bildend, der eigentlichen Plastik nähert, bietet die erste Probe eine Heftnadel, mit der man das Obergewand zusammensteckte; auf eine nähere Besprechung der seltsamen Gestalt eines. wie es scheint, dem bakchischen Kreise angehörenden, aber mit Fledermausflügeln versehenen Genius, welcher das Ornament bildet, kann hier nicht eingegangen werden; zu bemerken ist nur noch, dass unter den leider nicht veröffentlichten Bildehen von Gold sieh vorzugsweise Kindergestalten finden. welche nach dem Maßstabe zu beurteilen sind, den wir an die niedere Metallarbeit überhaupt anzulegen haben. Ihren Gipfel erreicht die pompejaner Goldschmiedekunst in den Hervorbringungen, mit welchen sie sich dem Gebiete des Bronzearbeiters nähert, welches oben geschildert wurde, in der Verfertigung von Gefaßen mit Ornamenten und Figuren in getriebenen Relicfen, zu denen die edlen Metalle ihrer großen Dehnbarkeit wegen sich besonders eigneten. In der beifolgenden Ansicht sind drei silberne Becher aus Pompeii in ganzer Gestalt und von den beiden mit Figuren gesehmückten die Reliefe in größerer Zeichnung zusammengestellt, welche demjenigen, der solche bewunderungswürdige Arbeiten des Alterthums nicht in den Originalen kennt, wenigstens einigermaßen von denselben eine Vorstellung vermitteln können. Der erste dieser Becher ist an sieh einfach mit vier einander zu ie zweien entsprechenden Rebzweigen verziert, welche aber mit eben so vielem Geschmack um den Körper des Gefäßes geordnet sind, wie sie sich durch feine und reine Modellirung auszeichnen. Ist schon dieses kein alltägliches Stück Arbeit, so wird es doch an Interesse weit übertroffen durch die beiden anderen Geschirre. Auf dem erstern derselben ist eine Apotheose Homers dargestellt, welcher in der Mitte der Vorderseite von einem mächtigen Adler emporgetragen wird, während die allegorischen Gestalten der Ilias mit dem Helm, Schild und Sucer links und der Odyssec mit der Schiffermütze und dem Ruder ausgestattet rechts zur Seite auf den feingeschwungenen Arabesken sitzen, welche nach hinten das ganze Bildwerk schließen. Eine an mehren Stellen aufgehängte Guirlande umzieht den Rand des Gefäßes über der Darstellung, zwei Schwäne (der eine fast ganz zerstört), die Vögel Apollons, erheben sich mit dem Dichter zu den himmlischen Höhen des Olymp. Über die Sinnigkeit der Composition im Ganzen und im Einzelnen und über den Adel der Formen ist angesiehts



Muster von Arbeiten in getriebenem Silber,

der gelungenen Zeichnung zu reden nicht nöthig. So erfreulieh aber auch dieses Kuustwerk sein mag, es wird doch an Schönheit noch weit übertroffen durch den dritten Becher, einen von zwei ganz ähnlichen, zusammengehörigen und zusammen nebst noch zwölf anderen, weniger ausgezeichneten und mancherlei anderen Dingen gefundenen, und zwar gegen Ende März 1835 in dem nach diesen ausgezeichneten Gefäßen so genannten Hause der Silbergeschirre Casa dell' argenteria) in der Strada di Mercurio (No. 27 im Plan). Wahrlich, es lohnt sich, den Ort und das Datum dieses Fundes zu verzeichnen, denn diese Becher sind ein Höchstes in ihrer Art, dem sich nicht eben Vieles der gleiehen Gattung aus dem Alterthum an die Seite stellen kann, eine so bedeutende Anzahl von Künstlern grade auf diesem Gebiete, der Reliefbildnerei in Silber, Ruhm erlangt haben. Die Figuren sind auf das Bewunderungswürdigste bis zu fast vollkommener Rundung in hohem Relief ausgetrieben, auf's feinste und zarteste modellirt, von den lebensvollsten Formcu und dem gelungensten Ausdruck. Der Gegenstand ist ziemlich einfach; auf beiden Bechern ist je ein Kentaur und eine Kentaurin gebildet, welche, mit den Hinterbeinen sitzend, vorn erhoben oder wie sich erhebend einen kleinen Eros als Reiter auf dem Rücken tragen, ein Motiv, das auch sonst noch in verwandten Darstellungen sich wiederholt. Jedoch ist dasselbe jedesmal verändert. Bei den männlichen Kentauren des in der Abbildung wiederholten Bechers ist der kleine Eros eben im Begriffe aufzusteigen, während sich der Kentaur, der einen mächtigen Thyrsos auf der linken Schulter und den dionysischen Kantharos in der Rechten trägt, aufmerksam zu seinem kleinen Reiter herumwendet, offenbar bereit aufzustehn, sobald das Knäbehen fest oben sitzen wird. Bei der Kentaurin der Kehrseite hat der Reiter seinen Platz schon eingenommen und scheint sie mit erhobenem linken Händehen, mit dem rechten ein um ihren Arm geschlungenes Fell ergreifend, gleichfalls zum Aufstehn anzutreiben. Auch sie, welche einen Hirtenstab in der Rechten trägt und mit der Linken Trauben in dem Bausch ihrer Fellbekleidung zusammenhält, wendet sich zu dem Kleinen zurück, als wolle sie mit ihm über seinen Eifer scherzen. Den Hintergrund bildet dort ein portikenartiges Bauwerk, auf welchem eine Reihe Vasen aufgestellt ist, hier ein knorriger Baum links und eine Statue des Dionysos auf hohem Postamente rechts. An dem andern Becher hält der bequem auf dem Rücken des Kentauren sitzende Knabe eine Kithara und der Kentaur selbst außer einem Pinienzweige eine Syrinx, während die Kentaurin aus einem Trinkhorn Wein in eine flache Schale fließen lässt und ihr kleiner Reiter gleichfalls ein Trinkgeschirr handhabt. — Zu dem Ganzen dieser Becher ist noch zu bemerken, dass dieselben mit einer glatten Silberplatte im Innern gleichsam gefüttert sind, durch welche die hineingegossene Flüssigkeit verhindert wird, sich in den Höhlungen der ausgetriebenen Reliefe zu fangen; so sind diese kostbaren Gefaße auch für praktische Zwecke brauchbar, keineswegs bloße Schaustücke.

Der Schluss unserer pompejanischen Betrachtungen sei mit einem Meisterwerk der Glasarbeit gemaeht, einer Technik, in welcher die Alten kaum ninder Bewunderungswürdiges leisteten als in der Toreutik. Nach Plinius wurde das Glas dreifach bearbeitet, entweder geblasen oder gegossen oder caelirt,

d. h. mit schneidenden Instrumenten angegriffen oder geschliffen. Die beiden letzteren Arten der Technik kommen auch vereinigt vor und zwar namentlich hei der Herstellung der Gefäße mit Relief, von denen die berühmte l'ortlandvase den ersten Rang behauptet, während die hier (Fig. 320) abgebildete, in dem nach ihr genanuten Grabe (tomba del vaso di vetro blu) (S. 406) gefundene Amphora den Platz zunächst dieser einnehmen dürfte. Wie in der Regel bei diesen Gefäßen besteht der Grund oder der Kern aus einem farbigen und durchsiehtigen Glasfluss, der in diesem Falle vom sehönsten satten Dunkelblau ist, während das aufgeschmolzene und sodann zur Schärfung der Formen geschliffene und caelirte Relief opak, undurchsiehtig, in dem gegenwärtigen Falle rein weiß ist. Die Composition dieses Reliefs ist eben so reich wie seine Ausführung zierlich und elegant ist. Über einem schmalen sockelartigen Streifen, der weidende Thiere enthält, sind einander gegenüher zwei bakehisehe Masken augebracht, die eine männlich, die andere weihlich. Hinter denselben erheben sieh starke Reben, welche ihr mit anderem Laubwerk, Blumen und Früehten verschlungenes Rankengeflecht um den ganzen Baueh des Gefäßes spinnen,



Fig. 320. Glasgefäß mit Relief.

indem sie zwei Figureneompositionen umrahmen. Diese beiden Figurencompositionen zeigen idealisirte und durch Genien dargestellte Scenen der Weinlese in etwas verschiedener Auffassung, beide Male jedoch unter heiterer Musikbegleitung. Einerseits (rechts in Fig. 320) schwingt in der Mitte begeistert ein Knabe den Thyrsos, indem er zu dem Takte der Musik der von zwei sitzenden Genossen geblasenen Hirten- und Doppelflöte die frischgepflückten Trauben, die ein Vierter im Gewandbausch zuträgt, mit den Füßen austritt; andererseits nimmt die Mitte eine Darstellung des heitern Weingenusses unter der Musik einer Lyra ein, während zu beiden Seiten ein Knabe, mit dem Pflücken der Trauben beschäftigt, auf einem hohen Postamente steht. Das heitere und bewegte Leben dieser Reliefe und die reizende Fülle der sie umrankenden Arabesken erinnert gewiss Jeden an Goethes Vers :

Sarkophage und Urnen verzierte der Heide mit Leben;

das ganze Gefäß aber, welches auf einem eigenen losen Fuß aufrecht gehalten wurde, eines der vollkommensten seiner Art, bietet einen erfreulichen Schluss der artistischen Betrachtungen der Denkmäler Pompejis-

# Anhang.

### Anmerkungen.

1) zu S. [3], Mancher, der Italiens sewigblauen Himmels nur aus Büchern kennt, wird vielleicht geneigt sein, die zerstörenden Einflüsse der Witterung auf die ausgegrahenen Monumente Pompejis zu unterschätzen; ich halte es dem gegenüber und um die richtige Vorstellung zu vermitteln, dass das aufgegrabene Pompeji auch unter dem campanischen Himmel dem sichern, wenn auch langsamen völligen Untergang entgegengeht, nicht für üherflüssig, einerseits hervorzuhehen, dass vom September an ganz gewaltige, klatschende und spülende Gewitterregen vorkommen, deren ich im Winter 1860 daselbst etliche erlehte und gegen welche der hisber den Ruinen gegebene Schutz sehr geringfügig erscheint. Andererseits ist zu bemerken, dass in den Ausgrahungsberichten und den Rapporten über die in Pompeji vorgenommenen Arbeiten gar nicht selten nicht allein von schlechtem Wetter, Sturm, Regen, ja Schnee und Frost die Rede ist, durch welche die Arbeiten unterbrochen worden, sondern auch von thatsächlich bedeutenden Verletzungen der Ruinen durch das Wetter, welche beträchtliche Wiederherstellungsarbeiten nöthig gemacht haben. Ich will nur Einiges des hier Einschlagenden ans den Tagehüchern der Ausgrabungen (Pompeianarum antiquitatum historia ed. Fiorelli) ausheben. So heißt es 1778, 3. Januar : »des fast unanfhörlichen Regens wegen sind die Arbeiter verwendet worden. Erde aus einigen unterirdischen Räumen [Kellern der Häuser an der Westseite] auszuräumen, und nur wenn es das Wetter erlaubte, ist an der Ausgrahung der Hauptstraße fortgefahren worden.« 1784, 12. Fehruar: »vorigen Montag stürzte die Mauer des in der Ausgrabung begriffenen Hauses vor dem Isistempel zusammen. Es war dies die Wirkung des Druckes des von den großen Regengüssen geschwollenen Erdreichs.« 1789, 8. Januar: "die Arbeiterschaft ist verwendet worden, um den Schnee aus den Höfen und Zimmern fortzuschaffen, wo Gemälde sind, um größern durch den Frost angerichteten Schaden zu vermeiden. Der Frost hat nicht so sehr die Gemälde als den Marmor angegriffen.« 1800, 3. Januar - 9. Mai: »die Arheiterschaft ist beschäftigt worden, die unter den Einflüssen des Frostes herahgefallenen Gemälde wegzuschaffen, der Frost hat an den Gehäuden großen Schaden gethan und die Arheiter hahen die Ansgrabungen von Unkraut und Sehutt gereinigt,« 1803, 11. Februar: zes wird fortgefahren den durch heftigen Regen und Schneegestöber von den Mauern losgerissenen Bewurf fortzuschaffen; auch manche Gemälde haben gelitten, und man muss sie mit eisernen Klammern befestigen, um einigermaßen zu helfen.« 1803, 3. September: »in vergangener Nacht hat das gewaltige Wasser, welches in der Campagne von Mezza Torre his zur Meierei des Irace ein See schien, indem der Fluss ein tüchtiges Stück ausgetreten war, das Soldatenquartier (Gladiatorenkaserne) his wenige Zolle unter der Mündung des Brunnens (d. h. siemlich zwei Fuß hoch 1) ausgefüllt, und es ist ein Wunder, dass hier nieht Alles zusammengestürzt ist. Die Orchestramauer des bedeckten Theaters ist gänzlich auf den Boden gestürzt, d. h. diejenige, welebe die Orchestra von der Scene trennt. Sie war fünf Palm boch. Ein Wasserstrom, der von dem Keller des Isidoro berkam, hat diese große Meierei zu Boden geworfen, die Straße mit Erde gefüllt und sich dann in den Fluss ergossen. Ein anderer Wasserstrom ist von der Meierei des Irace hergekommen und hat die ganze Straße verdorben, auf welcher man von der Porticus des Theaters zum Tempel emporstieg, indem er dieselbe so auffüllte, dass man wegen der 15 Palm bohen Verschüttung durchaus niebt durchdringen konntee u. s. w. 1814, 10. Februar: »die Mauer, welche die Basilika gegen Abend absebließt, war außen mit grandiosen Groteskarchitekturgemälden und Figuren in der Mitte derselhen verziert. Die starken Fröste der letzten Tage haben diese fast alle herabgestürzt, ungeachtet die gewöhnlichen Vorsiehtsmaßregeln, die Ränder der Gemälde gegen die Wand verkitten zu lassen, ergriffen worden waren.« Und weiterhin: »die Gemälde in dem noch nicht lange aufgefundenen Hause nahe bei dem nördlichen Thorc bleiben noch sehr feucht, und die nnausgesetzten Regengüsse werden sie endlich noch ganz einweichen. Und ohgleich ich die Verkittung an ihren Rändern hatte vornebmen lassen, hat der starke Frost, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eintrat, dieselben fast alle herabstürzen gemacht. Ich hatte auch angeordnet, dass die gewöhnlieben Ziegeldseber über ihnen angebracht würden, diese aber haben sieh so gut wie vollkommen unwirksam erwiesen, da die Bilder sehon mit Wasser getränkt warene u. s. w. 1816, 5. Januar: sim Amphitheater und zwar in dem Corridor zur Linken an der Morgenseite ist am 2, d. M. durch den unaufhörlichen Regen ein Bogen eingestürzt, welcher zwei Treppen der inneren Stufenreihe mit sich gezogen hat, während alle die übrigen weiter hinauf liegenden den Einsturz drohen. Einstweilen haben wir sie zu stützen versucht, aber ieb bin der Meinnng. es werde am besten sein, sie ganz wegzunehmen, ebe sie zusammenhrechen, um so wenigstens die Stücke zu retten, um dieselben später wieder an ihren Platz bringen zu können.«

Und wie auch unverständige und ruchlose Menschen hei der Zerstörung und Beschädigung mitgeholfen haben, davon mögen, — abgesehn von den mehrfach in den

Tagebüchern erwähnten kleineren Diehstäblen und abgesehn ferner von der Tbatsaebe, dass in Pompeji sehr viele Wände durch eingekratzte moderne Namen verunziert und heschädigt, glücklicher Weise aher zugleich zu Schandmalen der Verletzer geworden sind, - ein paar bemerkenswertbe Beispiele angeführt werden. So heißt es unter dem 12. November 1763 wörtlich: ses ist dem Don Camillo Paderni (das ist der Director des Museums!) befohlen worden, er solle niebt wagen, Hand an die antiken Gemälde zu legen, welche sich bei den Ausgrabungen finden, ohne erst an Seine Majestät Bericht erstattet zu haben, da es dem besagten Paderni nicht zukomme, zu entscheiden, welche Bilder aus den Ausgrabungen weggenommen werden und welche daselhst verhleiben sollen , indem der König mit Entsetzen (con orrore!) vernommen hat, dass viele dieser antiken Gemälde zertrümmert worden sin d.« Damit vergleiche man folgende Notiz (Addenda p. 146): 1764, 25. Januar (also später!) saus einem Attest des Antonio Scognamiglio, des Oberaufsehers, legalisirt durch den Notar Jennaco von Torre dell' Annunziata geht hervor, dass auf Befehl des Don Camillo Paderni die Bilder, welche er für unnütz hält, zerstört worden sind, indem man den Stucco, auf welchen sie gemalt sind, mit Spitzbacken herunterschlug. Siehe anch: Winckelmann, Nachrichten v. d. neuesten Entdeckungen Anno 1764 § 70: »dass diejenigen Gemälde, welche nicht beträchtlich geachtet werden . . . . auf ausdrücklichen Befehl der Regierung zerfetzet und verderhet werden. damit dieselben nicht in fremde Hände gerathene). Unter d. 12. December wird berichtet : »Don Camillo Paderni erhielt Erlaubniss nach Rom zn gehn« (etwa »fern von Madrid darüber nachzudenkens? — 1792., 23. November: sin vergangener Nacht von Donnerstag auf Freitag hat man nahe bei dem Thor der Stadt (in dem s. g. Hause des Chirnrgen vier Bilder von den Wänden geschnitten (und gestoblen) nämlich die folgenden: in dem Zimmer, wo man ein Bild abzunehmen beschäftigt ist, welches einen Maler darstellt, der ein Idol copirt: einen Kopf; in dem anstoßenden Hofe

and swar im Tahlinum: eine Wachtel; endlich in dem letzten Hofe in dem Zimmer mit hlauen Wänden: eine der Bakchantinnen und einen Kopf. Das Ganze ist mit Geschieklichkeit gemacht und der Raub davongetragen worden : die Nacht war sehr ranh durch Regen und Wind.« 1815, 16. Juni heißt es unter Anderem: »jetzt, wo die Arheiten für die Ansgrahungen dieser alten Stadt aufgehört hahen, ist dies Local (das Amphitheater) so gut wie alle die ührigen verlassen and der Willkür ungehildeter Mensehen anheimgegehen, nnd leicht könnte es vorkommen, dass, indem man von dem Holzwerk stiehlt (mit dem die Wölhungen gestützt waren), man Einstürze des Gebäudes selbst hervorriefe , abgeschn von der Gefahr , dass irgend ein Neugieriger hei einer solchen Gelegenheit zum Opfer werde. - 1816, 28, December ist unter Anderem Folgendes verzeiehnet: "die unbegrenzte Freiheit, mit der jede heliebige Zahl von Personen in diese königlichen Ausgrahungen eindringen kann, bringt sehr häufig das Ärgerniss mit sich, diese kostharen Monumente misshandelt zu finden. Vergangenen Montag kam Herr Architekt Bonueci hierher und sah mit Verdruss. dass an den Säulen des Vestihüls der Portieus des Theaters die Brunnenmaske (an einer dieser Säulen) beruntergerissen und auf die Erde geworfen, eine der mit Blei vergossenen Klammern, mit der sie befestigt gewesen, gestohlen war. Die Anfseher versicherten, es sei ein österreichischer Soldat der Schuldige, und dasselbe ist auch des folgenden Tages weiter bestätigt wordens n. s. w. Vielleieht noch pikanter ist das Folgende. Unter dem 25. Mai desselben Jahres heißt es in den Addenda (S. 277): vam 24. des laufenden Monats gegen 8 Uhr italienischer Zeitrechnung begaben sieh einige Officiere der österreichischen Truppen, welche hier auf dem Durchmarsche sind, nach Pompeji, und indem sie das (kleinere) Theater besichtigten, nahmen sie einige hronzene Buehstaben der Insehrift mit, welehe daselhst in den Fußhoden eingelassen ist. Als aber der Sergeant der (in Pompeji als Wache befindlichen) Veteranen die Sache dem kurz darauf eingetroffenen General mittheilte , ließ derselhe jene kommen und zwang sie, ihren Raub an die Wäehter abzugehen.« Der Schluss dieser Notiz ist schwerlich genau, wenigstens ist es gewiss, dass die entwendeten Buchstaben nieht wieder an Ort und Stelle gebraeht wurden, was doeh geschehn sein würde, wenn man derselben habbaft geworden wäre, sondern dass sie durch neue ersetzt worden sind, die man als solehe nebst dem Stücke des Fußhodens, in welchem sie hefestigt sind, noch heutzutage erkennen kann. Dahei ist aber der Name des Dnumvirn, welcher hier genannt wird, aus Unkunde verändert worden: der Ansgrahungsbericht (Pomp. ant. hist. Vol. I, 11, pag. 54) und ebenso Mazois IV, p. 56 und Taf. 38 u. A. gehen ihn richtig M. OCVLATIVS . M. F. u. s. w., jetzt aber lautet er M · OLCONIVS · M · F · und ist in dieser Form nieht selten (auch in den I. R. N. 2242) publicirt worden, während doch der in den Mauerinschriften Pompejis unzählbare Male und auch in Steinschriften mehrmals vorkommende Name mehrer Holconii ohne Ausnahme mit anlautendem H geschrieben ist. Die gestohlenen Buehstahen sind CVLAT; in die Lücke setzte man LCON, nud so wurde aus O culat IVS O [loon] [VS. Von einer zweiten Verletzung derselhen Inschrift durch österreichische Soldaten, welche ein R und ein O wegnahmen, wissen die Addenda zn 1809, 15. April zu heriehten, s. Pomp. ant. hist. I, 111, p. 231.

2) au S. 4. Die im Text als einzig möglieher Ausweg hereichnete Auffassung sebeint die von Duhn's Verb. 4. XXXIV Phil.-Vers. S. 154) us sein. Dem Nisseris Interpretation (Pomp. 84, S. 581) wird er doch sehwerlich Milligen. Wie dieser durch untersehelde, in unverstehelde, is Stehe sagt dort in Uhkainenkia ver if nie Pr Hafenplatz der Kymiler. während er V. p. 247 eben so deutlich sagt: Pompeli ist jetzt Hafenplatz om Nola, Nueeria und Aestrae. Von Duhn's Aussuprus, is, a. O., dass die Reste des griechischen Tempels nicht auf viel ültere Zeit als 3 lu v. Chr. deuten, dürfte doch abhere Begründung bedürfen. Was Nissen à Eymologie des Namens berüft, so müssen hier, und beider noch an manchen Stellen des geistrichen Buches, — die Stelle von Beweisen vertreten au leugen — kann nicht anderes hebentung.

 zu S. 6. Über die alte Küste und den Lauf des Sarno s. Ruggiero, Pomper e la regione sotterrata nel LXXIX, I, S. 5; Mau, Bull. d. Inst. 1859, S. 99 ff., Révni. Mus. 1851, S. 127. 1852, S. 319; von Duhn, Révni. Mus. 1851, S. 326 und 632.

4) zu S. 20. Was im Text über die Beschaffenheit der Decke gesagt ist, unter welcher Pompeji begraben liegt, heruht auf mannichfaltigen eigenen Beobachtungen, welche hesonders an den Orten der neuen und gegenwärtigen Ausgrabungen, welche gleichsam Querschnitte des Terrains darbieten, unschwer angestellt werden können, und mit deren Ergebniss dasjenige genau übereinstimmt, was Mich. Arditi. einer der besten früheren Directoren der Ansgrahungen, über diesen Gegenstand schreiht. In den Addendis zu den Berichten vom Jahre 1809 d. 28. Februar (Pomp. ant. hist. I. III. p. 227) heißt es: "Jedermann weiß, dass das antike Pompeji bedeckt wurde von einem Regen von Rapilli und über diesem von einer Schlammlava (lava bavosa), so genannt von den Naturforschern, weil sie aus Erde und Wasser ausammengesetzt ist: weiter liegt darüber, nur wenige Palm stark, die bebaubare Erdes, u. s. w. Vgl. die neueste vortreffliche Behandlung dieser Fragen bei M. Ruggiero, Pompei etc. S. 22ff. Andere wollen anders beohachtet haben, und ganz besonders complicirt klingt die Beschreibung, welche Guilelmo Bechi im 1. Bande des Mus. Borbon. (1814) Anhang S. 10 entwirft. Hier heißt es: »Die Stadt Pompeji ist bedeckt von vulcanischer Asche und Rapilli, welche durch einander gemischt sind. Diese lagen von Asche und Rapitli liegen, da wo sie gehliehen sind, wie der Vesuv sie ausgeworfen hat, folgendermaßen. Auf der Oberffäche des antiken Bodens findet sich eine etwa einen Palm hohe Lage von sehr sehwarzer und sehr feiner Asche, sodann eine Lage Rapilli von etwa 9-10 l'alm Stärke, darauf eine zweite Lage Asche etwa 1/4 Palm dick und über dieser eine zweite Lage Rapilli, ehenfalls 1/4 Palm stark; ferner folgt eine dritte Lage Asche von 11/2-2 Palm Mächtigkeit, über welcher wiederum eine dritte Rapillischieht von 1/2 Palm liegt, so wie über dieser die vierte und letzte Lage Asche von 41/2-5 Palm Stärke sich findet, während endlich die bebaubare Erde 5-6 Palm stark den Schluss macht. Alle diese Lagen vulcanischer Producte liegen wellig und den Erhehungen und Senkungen des Bodens folgend, ohne dasz zwischen denselben auch nur die leiseste Spur von Vegetation sich zeigte, ein klarer Beweis, dass die ganze Deeke von jener ersten grässlichen Verschüttung herrührt.« Dies letztere ist vollkommen richtig: wo aber Herr Bechi und Andere die vielerlei Schichten beobachtet haben, möchte nicht leicht anzugeben sein.

5) su S. 21. Ein sehr merkwerdiger Vall ist in den Ausgrahangsberichten von 175 unter dem 30. August verseinhent. - 3nd eine Corridor eines Hauses mit Vall-boden von gestampfter Erde und sieht beworfenen Mauern fand man ein menschliebes Gerippi: allein die Knochen lagen niebt an ihrem richtigen Orte, sondern durch den ganzen Raum zerstreut. Man fand ferner das Skelett eines Hundes, und da jener ganzen Kuum zerstreut. Man fand ferner das Skelett eines Hundes, und da jener genn auf gebruch wurden, ob ist darum zu schließen, dass der Hunde an diesem Orte länger am Leben gehlichen ist, als der Mensch, und dass er sich einige Zeit von dessen Leichman ernahrt hat.

6) zu S. 21. Dies geht aus den nitchkernen Aufseichnungen in den Tagebeichern der Ausgrbangen unswiedreglich bervor; die Funde der Skelette sind im mer mit Songfalt verzeichnet, weil sie gewöhnlich mit solchen von Werthgegenständen, Münnen und Schmach verhanden sind, als von Dingen, welche viele Jahr hindarch den eigentlichen Gegenstand des Suchens und Nachgrabens ausgemehn haben; auch die Situationen der Skelette, soferns ist ignen deharktristisch vann, sind zum Theil mit geoßer Genauigkeit verzeichnet [vgl. z. B. P. A. H. 1812, I. Pehr.], meistens sehr alles Abhere eber, als romantisch. Die Gesehlöhten nich erschlichten abe ist einfach Rabet, in der Grannische inks neben dem Hor wurde überschiebt werden der Schlätensabe ist einfach Rabet, in der Grannische inks neben dem Hor wurde überschiebt werden der Schlätensabe ist einfach Rabet, in der Grannische inks neben dem Hor wurde überschiebt der Griterstraße und wiederum eben zu wenig in dem trötiening funder [vgl. Bump, ant. hint. 1763, 13. August: s. g. Schliderbaus; 1775, 14. und 25. Januar beiteining funder vgl. 1811, 11. December: Halblürssinsche Elizier in der Thai tietzer.

sante Vorkommnisse kennen dagegen die romantischen Erfindungen über Skelettfunde nicht, so z. B., was P. A. H. 1787, 14. Juni angeführt ist, wo man acht Skelette unter Mauertrümmern fand, oder was 1818, 5. nnd 9. Mai berichtet wird, dass man nämlich am Forum nahe beim Iuppitertempel ein Skelett unter einer umgestürzten Marmorsaule fand, Thatsachen, welche mit zn den hesten Beweisen für das mit der Verschüttung gleichzeitige Erdbeben gehören.

7) zu S. 21. Eine ähnliche Geschichte, die ich nicht zu bezweifeln vermag, obwohl die Ausgrabungsberichte anch von ihr nichts wissen, wird in der dem 11. Bande des Mus. Borbon, angehängten Relazione deoli scavi S. 3 herichtet. Hier heißt es wörtlich : vin einem Laden (außen an den alteren Thermen) fanden sich zwei Skelette. augenscheinlich einander umarmend, aus der Beschaffenheit von deren Knochen sich auf die Verschiedenheit ihres Geschlechts schließen ließ, sowie ans der Frische ihrer vollständig erhaltenen Zähne auf die Frische ihrer Jugend.«

8) zu S. 22. So wird außer von neueren Schriftstellern erzählt in den Ausgra-

hungsberichten von 1765 d. 8. Juni, P. A. H. I, 1, p. 172.

9) zu S. 22. Der ausführliche Fundbericht vom 12. December 1772 steht P. A. H. I. 1, p. 268 f. Mit den 18 Skeletten Erwachsener fanden sich noch die sweier Kinder. Beiläufig sei hier hemerkt, dass in den verschiedenen Räumen der s. g. Villa des Arrius Diomedes nach Ausweis der Fundberichte (1771, 9. März, 4. Mai: 1773. 6, 13, 20, Februar. 29, Mai: 1774. 30, Juli) anßer den hier in Rede stehenden 20 noch weitere 14 menschliche Skelette nebst demjenigen einer Ziege und eines Hundes gefunden sind. Die Fundorte der meisten bestimmt der Plan La Vega's,

P. A. H. Taf. IV-VI, Text I, 11, p. 118 ff.

10) zu S. 23. Gans ähnliche Funde wie die hier in Rede stehenden hat man gar nicht selten schon in früherer Zeit gemacht; Skelette üher den Rapilli und in der Aschenlage und sum Theil in dieser abgeformte Leichen sind z. B. verzeichnet P. A. H. I, 1, p. 272 von 1773, 13. Februar ("man erkennt gut, dass die Personen, denen diese Skelette angehörten, nachdem sie den Fall der Rapilli überwunden hatten. in der Aschenüherschwemmung umgekommen sinds), I, 11, p.33, 1786, 9. November (ebenso), p. 36, 1787, 3. Juni and 14. Juni (zwei und acht Skelette über den Rapilli), p. 59, 1795, 13, Mai (swei Skelette chenso), I, III, p. 78 f. 1812, 1. Fehruar (drei Skelette, 12 Palm über dem Boden in der Asche; salle drei Skelettte hatten in der Asche die Abdrücke der Körper, welche sie bekleidet hatten, zurückgelassen, aher man hat kein ganzes Stück davon aufhehen können, weil, als man es versuchte. Alles gleich zerfiel«) u. dgl. m.

11) zu S. 25. Vgl. Winckelmann, Sendschreihen § 25, Fiorelli im Giornale degli scari fasc. 2, p. 60 sq. Die oft angeführte Inschrift Mommsen No. 3612 kann schon deshalh nicht mit Martorelli, Reg. theca calam. p. 37, Winckelmann u. A. auf die antiken Nachgrahungen in Herculaneum bezogen werden, weil sie gar nicht daher stammt und auf Herculaneum nicht entfernt Bezug nimmt. Richtig fasst die abdita loca. die hier erwähnt werden, unter Anderen O. Müller, Handh. d. Archaeol.

§ 251, 5.

12) zn S. 25. Vgl. Mommsen, I. R. N. p. 112, C. I. L. X, p. 90, und Fiorelli , Giornale degli scavi di Pompei fasc. 2, p. 57. Hier wird eine Notiz mitgetheilt. welche im Jahre 838 von Pompeji redet, und zwar als von einer »Stadt Campaniens, die nun zerstört iste (urbs Campaniae nunc deserta). Wohl mit Recht bezieht Fiorelli diesen Ausdruck nicht auf Altpompeji, von dem nur einige der oberen Theile der höchsten Gehäude aus der Verschüttung hervorgeragt haben können, sondern auf den Flecken, vielleicht müssen wir sagen das Städtchen Neupompeji, von dessen Ruinen in der Gegend des alten, aber weiter gegen den Vesuv hin sahlreiche Spuren gefunden worden sind. Vgl. noch Bull. dell Inst. 1865, p. 234 sq., wo Graheippen aus dem 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung angeführt werden.

13) zu S. 26. Vgl. Fiorelli a. a. O. S. 58 nnd 59.

14) zn S. 26. Fiorelli a. a. O. S. 69.

zu S. 26. Die Belege sind in den Tagebüchern der Ausgrahungen acten-

mflig vorhanden; außerdem ist aber hier gam besonders suf einen in der Poss, om Airl, 1 Add. p. 177ff. mitgebildte Bericht von dem Director der Augrahungen M. Arditi vom Juli 1807 zu verweisen, welcher, als es sich unter Joseph Bonaparte um die Wiedersafnahme der Augrahungen handelte, für diese einen wohl dureblachten, theraus Issenswerther Plan entwarf, nach dem im Wesenflichen anch unter der folgendem Herrschaft Mursta [1809—1815] gescheitet wurde, und bei dieser Gelegenheit über die frithere Wirthabeafft eben so klar wie hitter sich auslässt. 181 m. S. 27. Merkwertlierer Weise fanglerer wish ein Wirthabeaffn aus in Stenden in s. Senden und der Schaft werden und der Schaf

schreiben 32 ff. über die Methode der Ausgrahnngen, namentlich das Wiederverschütten der gefundenen Gebäude nicht so ungünstig wie man erwarten sollte. Schr unsufrieden aber war mit der ganzen Wirthschaft Kaiser Joseph II., der 1769 des 7. April mit dem Könige (seit 1768 mit Josephs Schwester Caroline vermählt) und der Königin die Ausgrahungen besuchte. Der interessante Bericht über diese Anwesenheit Josephs in Pompeji steht Pomp. ant. hist. 1, 1, p. 228 sq. und ist pikant genug, um wenigstens Einiges daraus ausznhehen. Gleich in dem ersten Bauwerke das er hesuchte, der Gladiatorenkaserne, ärgerte sieh der Kaiser darüber, dass maa nicht alle Erde aus dem Innern fortgeschafft, sondern nur einen Gang rund um des Hof ausgegraben hatte; darauf macht man ibm hlauen Dunst vor, indem man sfür ein paar Tage die Zahl der Arheiter vermehrt hattes, um vor dem Kaiser etliehe Zimmer auszugrahen. Da fand man denn reiche Beute, der gegenüber Joseph den Zweisel aussprach, ob man nicht alle diese Dinge eigens hingelegt habe, nm sie vor ihm su finden, worüber er dann freilich eines Besscrn belehrt wurde. Auf diese Weise aufmerksam gemacht, wie reiche Schätze Pompeji herge, und nachdem er noch das nnfertig ausgegrahene Theater hesucht hatte, fragte er den Director La Vega, wie viele Arbeiter bei den Grabungen verwendet würden. »Als er darauf gehört hatte, es seies ihrer 30, sagte er zum Könige, wie er erlauhen könne, dass eine solche Arbeit so nachlässig hetrieben werde. Als man ihn heruhigen wollte, iadem man ihm sagte, nach und nach werde Alles ausgegraben werden, antwortete der Kaiser, »dies sei ein Werk, an welches man 3000 Menschen stellen sollte, und ihm scheine, dass weder in Europa, noch in Asien, noch in Afrika oder Amerika ein ähnliches Werk sei, welches dem Königreich zu ganz besonderem Glanze gereiche . . . . . Auch die Königin zeigte sich mit diesen Dingen sehr unzufrieden und drängte den König vereint mit dem Kaiser, größern Eifer hinter dieselhen zu hringen.« Den Isistempel lohte der Kaiser sehr, »hörte aber nicht auf, den König mit den kräftigsten Mitteln anzuspornen (non cessava di stimolare con le maniere le piu forti il Rè), er moge anf diese Dinge größern Werth legen.« Darauf führte man ihn zum Thore der Stadt (dem von Herculancum), und er war wiederum sehr unsufrieden, dass nicht auch hier gearbeitet werde. Er fragte ferner, was es mit jenen Gebäuden auf sich hahe, welche er nicht gesehn, und von denen man sage, sie seien wieder verschüttet. Als man ihm dieses bestätigte, wandte er sich an den König mit der Frage, wie er dergleichen erlauber könne. Die Art wie dieser arme Junge (Ferdinand war damals 18 Jahre alt) und wie seine Beamten sich verlegen entschuldigten, ist wahrhaft kläglich. - Josephs Feuereifer und seine Sticheleien haben übrigens nicht viel geholfen, obgleich die Königie Caroline (denn dass sie regierte, weiß Jeder) etwas mehr Eifer in die Sache zu hringen wusste. Elende Knickereien und eine Menge halber Maßregeln haben aber gleiehwohl noch lange die Ausgrabungen in sehr langsamem Gang erhalten.

17) zs. S. 29. In dem officiellen Ausgrabungsberichte im tetsten (XV.) Bande des Musos Borbonico wird S. 4 in der Note der damalige Ohervonsteher Pfart Sanagiorgio Spinelli als derjenige genannt, dem die neue Methode horizontaler Nachgrabungen verdankt werde, allein daarsaf medette ist nicht zu viel gebeen, da bekanntlich nicht nar im bourbonischen Neapel nattalibes und sehöne Erfindrungen nateere Beanten den Spitzen der Behörden guz geschrieben werden. Wahrscheinlich ist einer dem blochst achtbaren noch heute fahtigen Gelehrten von Neapel der wahre Erfinder der neuen Methode; nach dem Bull. aces, nopp. Ns. S. 1, p. 140 wire se der Architekt.

Gaetano Genovese gewesen.

18] zu S. 30. Das ganze Areal der Stadt innerhalb der Ringmauern wird bereinet auf 662,684 □ M., der bis 1878 ausgegrabene Theil auf 264,424 □ M., so dass das Verh
ßtniss des aufgegrabene zu dem noch bedeckten Theile der Stadt sich genauer etwa wie 2:5 stellt: s. Pomee etc. H. p. 7.

19) Ru S. 34. Über das Straßennetz Pompejis vgl. Nissen, Templum S. 63 ff.: Pomp. Stud. S. 544 ff.; Fiorelli, Gli Scavi dal 1861 al 1872, Appendice, S. 10 ff.; v. Hezold, Bull. d. Inst. 1880, S. 151 ff.; Man, ebenda 1881, S. 108 ff.

20) zu S. 36. Über die Baugeschichte vgl. Fiorelli, Gli Scari 1861-1872,

S. 78 ff.; Nissen, Pomp. Stud. S. 1 ff.; Mau, Pomp. Beitr. S. 1 ff.

21) su S. 37, Nach Nissen, Pomp. Stud. S. 465, 469, 530, lief die Straße vor dem Stabiner Thor, links umbigend, dieht an der Mauer entlang; er versiebert, dem Thurm gegenüber, in einer Entfernung von nur 4 M., den alten Straßendamm gesehen zu haben. Ohne Zweifelberbruit dies sul firthum; um hier selbabr zu sure gesehen zu haben. Ohne Zweifelberbruit dies sul firthum; un bier selbabr zu sure son an angaluthlein ist; en wörde dies nicht nur weeklos, sondern eine wilkommer halte für den Angreifer gewesen ab.

22] m S. 40. Das Modell ist von Vincenso Bramante, dem gesebickten Restaurator der Bronzen, und seinen Sobhen, Custoden von Fompeji, angeferrigt worden. Von denselben verfertigte Modelle einzelner Häuser in doppelter Größe des Gesammtmodells besitzt der arzbeologische Apprant der Universität Berlin und das archozologische Museum in Jena; einige weitere Modelle der Art sind noch bei Bramante vorräthig.

23] m S. 49. Cher die Thatrme vgl. Mau, Pomp. Beitr. S. 21 ff. Zu beriebtigen ist das dort über jüngere Theile der Thatrme Gesagte: eine genauere Prüfung orgab, dass dieselben modern sind. Der Sachverhalt am Südende des Forum ritangulare (S. 47) ist erst dureb die Ausgrabungen der letzten Jahre klar geworden; unser Plan giebt zum ersten Mal das Richtige.

24) zu S. 55. Über die Tbore, anmentlich das Seethor, yel, Mau, Vromp, Beitr, S. 233 ff. — Die Bebachtung, dass der Kropf am Nolamer Thore in Minervakopt ist, wird Herra Dr. K. I.ange verdankt, Dass das Herculaner Tbor beim Neubau nach Othen verscholene wurde, ergibeit sich auch aus der Kleitung der Straße, welche eben vor dem Thor eine Biegeung nach Otten macht, welche an Ort und Stelle, anmentlich fred ein im Thor Stebenden, weit deutlicher und diversegenderi sis als im Plan. Über die sehab Feis unten S. 401. Über das Stabianer Thor Bull, arzh, napal, N. S. 1, p. 180 tax. S. fig. 19; Fiorelli, Göß Senri 1816—72, vx. XIV, Z. Die Glegnede Ersklärung der osikischen laschriften ist die Nissen's, Pennp. Stud. S. 197 ff. Etwas andere Viforelli, Durre. S. 23, 135. Nissen's Editzung ist offenbar vorsuzieben, wenngleich die der zweiten laschrift nicht recht befriedigt. Die Annahme, dass mit reven zuröm das Hernahmer Thor gemeint ist, sehelnt unungsfagtlich.

25) zu S. 61, Poligende Straßenbreiten sind awischen alten Hänsern, nicht Jinger als dir Untferreide, gemessen. Die Breite des Fahrdammes ist dalei nur da angegeben, wo die flates uns bekannte Normirung desselben erkembar ist, diejenige, der dir Tottoitsrietine aus Iava mit der Inschift zu. 2, pui (S. 58) angeberen. Ältere Trottoirsteine als diese (die leicht zu erkeunen sind) sind nicht nachweisbar. Vergebens bemüht sich Niesen (P. 88, S58), auf andere Weise die flateste Breite des Pahrdamms zu finden: auf Behauptungen wie die, dass immer das großte Maß als anspröngliche anzussehen ist (a. o.), i. Sonnes obeloch Untersuchungen nicht be-grändet werden. Die Straßenbreite der Kalksteinperiode ist nur an wenigen Stellen kentülch.

| Strada Stabiana :                | M | 7,15-7,47.  | Fahrdamm: | 3.98       |
|----------------------------------|---|-------------|-----------|------------|
| Strada Nolana :                  |   | 7.26-8.36.  | -         | 3.54-4.0   |
| Kalksteinperiode:                |   | 7,48; 8,36. |           | -,         |
| Strada dell' Abbondanza .        | - | 8,47; 8,53, | -         | 3,96; 4,30 |
| Östliche Fortsetzung derselben : |   | 6.83        |           |            |

| S | trada di Mercurio, Kalksteinperiode :   | М. | 7,96  |       |           |      |
|---|-----------------------------------------|----|-------|-------|-----------|------|
|   | Tuffperiode:                            | -  | 9,25; | 9,58. |           |      |
| 8 | trada delle Scuole :                    | -  | 8,06  |       |           |      |
|   | trada degli Augustali:                  |    | 5,14  |       | Fahrdamm: | 2,45 |
|   | stl. Verlängerung. Kalksteinperiode:    |    |       | 6.32. | -         | 3,11 |
| V | icus zw. 1,3 und 1,4, Kalksteinperiode: | -  | 5,88  |       |           |      |
|   | VI,2 u. Vl,5                            |    | 4,50  |       |           |      |
|   | VI,13 u. VI,14                          | -  | 5,0   |       | -         | 3,0  |
|   | VIII,3 u. VIII,5                        | -  | 3,0   |       |           |      |

Nich dem im Text über die Prelikteine oder Gippen Gesagten ist Nissen, Poup. St. S. 33 au weichtigten. Zur Geschichte der Pinksterung in Rou vgl. Mommen, Hermes XII, 8, 486. Über die ookische Wegebauinschrift vgl. Bull. nopol. N. S. I. Moment delle R. Accod. nerod. VII. Appendier: Huschen, Ook, Spruchdenbundler S. 180; Corssen, Epiden. qviger, II. S. 166; Nissen, Poup, St. S. 131. Die im Text gegebene Fülkturan Kissens ist weich doer nicht ganz mit Recht als wahs-scheinfich bezeichnet, vielnehr ist ein 50 Fuß breiter Fahrwag eine sehr bedenkliche Sache (ygl. M. Vogi in Bursinsa Jahreeber, XV, 1878) S. 375 E.). Dass der Fahr-damm der Nabianer Straße früher einmal suf 15 Fuß = 4,1 M. bestimmt war, ist möglich, wenn auch davon keine Syntern orknades sind.

26] zu S. 63. Die Vermuthung liegt nahe, dass in diesem kleinen Local, neben der Nische für den Maßtisch, ein mit der Controle der Maße beauftragter Beamter

seinen Platz hatte.

27] zu S. 65. Die Inschrift des V. Popidius zeigt einen entschieden alterthüm-

lichern Sehrifteharakter als die der sullanischen Zeit zugeschriebenen Inschriften des kleinern Theaters, des Amphitineaters und der größeren Thermen. Es ist also auch deshalb wahrscheinlich, dass seine Quaestur vor die Deduction der Colonie füllt; yel. Mommsen C. I. L. X. S. 93.

28) zu S. 66. Wenn die Inschrift I. R. N. 2255, C. I. L. X, 816 wirklich zum Augustustempel gehört, so standen an der Stelle desselben vorher Privatgebäude,

da Mamia solo et pecunia sua baute.

30) au S. 65. Ursyrtnglich hatte dieser Bogen auch östlich eine Nieche wir die der Nordeniet, die Zusetung derselben wird von der Marmorbekhelmung vorausgestat, indem der nördlich abschließende Marmorplukster der Ostetel den Pfosten der Nieche um 0,18 M. nach Söden übernagt, es gingen abso der Marmorbekleidung Veründerungen und 1,6 M. nach Söden übernagt, es gingen abso der Marmorbekleidung Veründerungen Lang das Mauerwerb bloß lügen, und aus dieser Zeit kann die Pinselinachrift Fotios (C. I. E. IV, 675) stammen, deren junger Nörlirbeharnkter also nichtt, wir Niese S. 319 meint, auf die Entstehungswit schließen lösst. Der Thon ist körnig und von ungleicher Frabe, eile Priorität gegenüber dem östlich anstoßenden Bogen, mit sograflitig geschlemmten, gleichnafülgr röben Thon, ist sugenfällig, Nissens Annahme, das Mild des Neres habe wohl in einer der Nischen gestanden, der Gogen aber sod dem Mild des Neres habe wohl in einer der Nischen gestanden, der John der Insahört mit sich vor der John der Schalen und der Schalen der

31) zu S. 75. Dazu kommt, dass das Forum triangulare auch von dem westlich

32) zu S. 77. Die frühere Gestalt der Treppe ist nachgewiesen bei Nissen, Pemp. St. S. 257.

33) m 8, 84. Auf die von Nisson, Templum 8, 162 ff, aufgestellte Theorie von der Orientiumg der Tempel kann hier niebt 'eingegeangen werden. In Pompeji sind angemesbeinlich keine derartigen Theorien zur Anwendung gekommen, sondern man hat da fabgressehen von dem griechischen Tempelj die im Text tittler vorschrift Vitrusv befolgt, welche Nisson 8, 175 sich niebt sebeut, auf ein griechisches Compendium zurückzuführen, während sie dech augenscheinlich der italischen Praxie entstammt.

34) zu S. 55. Die Basis steht an literen Ort, wie die Pußbodenreste beszugen; liber Stellung neben der Aze ist eine ausch für den derfütigen jüngern Bau böchst auffallende Nachlässigkeit, Wellte man sie daraus erklären, dass sie aus dem alten Bau stammte und an ihrem alten Ort stehen gebilbehen wäre, so mösste der alle Bau verß Basen für zwei Götterbilder gehabt haben, deren eine beim Neubau entfernt worden wäre.

36) su S. S9. Sebwerlieh auch älter als das Grab der Mamia, wohin nach Nissen später das Begräbnisse der Priesterinnen verlegt wurde. Über die vermeintliche Analogie des Begräbnisses der römischen Vestalen s. Jordan in Bursians Jahresber, XV (1875) S. 414.

37) zu S. 90. Obiger Sachverhalt wurde im Sommer 1892 durch Nachgrabungfengestellt. Der Curiosität halber sei erwähnt, das Missen (Pomp. St. 8. 338) hier den Tempel der Vesta erkennt und zweifelt, dass dagegen irgend ein ernste Préfung erbeischender frumd geltend gemenkt werden könne. Eine Cellamaner des Vestatempels geht doch sehon aus der von Nissen eitziren Ovidstelle (Fast, VI, 291) herver und ist überdies selbstresständlich; für einen Herent in Fern einer Brunnenmtndung sind die «mancherlei Analogiens der »Feuerstätten in den ältesten Atriens nicht vorhanden: s. Mau, Pemp. Beltr. 8. 99 f.

sie mit Juppiter als Trias gefasst wurden. Und gesetzt, dass der Venus Pompeiana und dem Iuppiter alteinheimische Gottheiten, Liber und Libera, zu Grunde liegen, so beruht doch die aus Griechenland stammende Trias Ceres, Liber, Libera daranf dass dnrch Graecisirung Libera zur Kora (Persephone), Liber zum Iakchos wird. Hier aber müsste iene zur Apbrodite-Venns, dieser zum Zeus und weiter zum Inppiter optimus maximus geworden sein. Oder sollen sie erst graecisirend zu Kora und Iakchos, dann durch die Sullaner zu Venus Pompeiana und Iuppiter o. m. goworden sein? Bei so complicirten Annahmen verlieren wir jeglichen Anhalt. - Was ferner die Hand mit der Blume betrifft, so gehört erstens die Blume nicht sum Typus der Venus Pompeiana, zweitens ist es nicht unmöglich, dass sie auf Irrthum beruht, und die vergoldete Blume Amicone's mit den vergoldeten Ähren und den Mohnköpfen des officiellen Berichts identisch ist: es ist dies mindestens ebenso glanblich, als dass letzterer die Blume übergangen haben sollte. Ist aber Nissens Auffassung der Berichte richtig. so war die Venusstatue kleiner als die heiden anderen. Nun fanden sich aber in der Cella Reste von mindestens zwei männlichen Kolossalstatuen (21. Jan. 1817: testa colossule che rappresenta un recchio. Kolossalstatuen konnten aber nur auf der großen Basis stehn. Also entweder gehörte diese zweite männliche Kolossalstatue nicht zum Tempel (und mit welchem Recht dürfen wir dies dann von den im Keller gefundenen Fragmenten behaupten? oder sie hat mehr Anspruch, neben Inppiter und Ceres den dritten Platz einzunehmen, als die nicht kolossale Venus. - Andere Statuen, deren Fragmente in der Cella gefunden wurden, konnten vielleicht in den Intercolumnien der obern Säulenstellung stehn, - Der schöne Zenskopf, auf Grund einer Photographie abgebildet bei Overbeck, Atlas der griech, Knnstmythologie, Taf. I. No. 3 und 4 (Mus. Borb. vol. V. tav. 9 giebt kaum die ffüchtigste Vorstellung), ist aus griechischem Marmor. Für den im Iuppitertempel gefundenen gilt er sowohl in Gerhard's und Panofka's, wie in Finati's Verseiehniss der neapeler Sammlungen (dort No. 401, hior No. 468; ihn meint auch Fiorelli Deser. p. 255.

39 zu S. 95. Über Bauart, Maße und Decoration des Tempels s. Mau, Pomp. Beitr. S. 200 ff., wo auch auf S. 207 über die angebliehen Reste eines ältern Baues

(Nissen S. 320) das Nöthige gesagt ist.

40) zu S, 96. Die Inschrift ist gedruckt Bull. d. Inst. 1882, S. 223, und lantet: O. Kampjanils . kvalistur kombennicis tangimud] Appelluncis eltiwiad . . . . . . . . .

opsunnu aaman affed.

11) an S. 97. Die Obseite der Tempelhofen liegt genam in der Verlängerung der Weststeit est Froe delse Fullensier; eine fast gans parallele Linib bildon Merentstraße (nameutlieb der alle nördliche Theil) und Frends delse Swoote. Wenn die Axe des Formus von diesen Länien abweicht, so kann das nur auf machtrigheiber Verhaderung beruhen. Unser Plan ist für diese França nicht genügend. Der Impilertempel folgt der neuen Orbeituring des Sorums, ist abseit Orbeiturgel, auf nur für ihn Konnie es in França kommen, ob seine Orbeiturgel, auf und für ihn Konnie es in França kommen, ob seine Orbeiturgel, auf eine Berücksteit und die Verschiebung der Korumasca aus dem Besterben hervorgegangen sein, die Schiefwinkligkeit gegen die östlich einmündenden Straßen zu vermindern.

42] nn S. 98. Über den Verschluss gegen das Forum siehe Nissen, Pomp. St. S. 218 ff., berichtigt durch Man, Pomp. Beitr. S. 99 ff., letzterer wieder zu berichtigen durch das im Text auf Grund einer Beobachtung Herrn Dr. K. Lange's über die Brüstungsmauern Gesagte.

13) zu S. 99. So wie im Text ist die Insekrift erklikt von Britio (Giova. d. Sc. I., p. 249), de Petra (bedauß II., p. 231) and Froelië (Doere., p. 241). Andere Sehnles Bull. d., Inst. 1866 p. 11 und Ninsen, Pomp. St. S. 218 ff., welchem Useling (Observations (piperpolages, in Rismold bulletin dt Actobilist Rogal) Dominis de Sciences of the Letters, 1878 p. 21), witherspricht. Sekbors and Ninsen Schottenge, chillip the Man, Pomp. Bellir, S. 99. Jernandem des Licht verbauen heißt ware hamilton gestelligt hei Man, Pomp. Bellir, S. 99. Jernandem den Licht verbauen heißt ware hamilton getreren.

oder officere: aber ius luminibus opstruendi und ius luminum opstruendorum sind grammatisch gleichwerthig Ussing a. O., Zumpt, lat. Gramm, § 657, S. 429 der 12, Aufl. 1, und es ist nicht glaublich, dass Worte, welche in der Rechtssprache eine feststehende und allgemein bekannte Bedeutung haben, hier in ganz anderem Sinne gebraueht sein sollten, um nämlich etwas zu bezeichnen, was es rechtlich nicht giebt: das Recht im Hause eines Andern die Thüren zuzumauern. Ferner ist usque ad tegulas bei Nissens Erklärung ein müssiger Zusatz und ein ganz unzutreffender Ansdruck für eine Anzahl Mauerstücke verschiedener Höhe, während bei der unserigen diese Worte einen guten Sinn habeu. Was das rechtliche Verhältniss betrifft, so sind wir wohl nicht genügend unterrichtet, ob die Trennung swischen Stadt- und Tempelgut in Pompeji scharf durchgeführt war, und wenn, so ist es sehr möglich, dass die bisher als öffentlicher Durchgang benutzte, ursprünglich an die Stelle einer Straße getretene Westporticus als Stadteigenthum betrachtet wurde; privatus muss hier den Gegensatz von communis bezeichnen. Die alte Südöffnung dieses Durchganges ist daran kenntlich, dass der Pfeiler zwischen dem schmalen Gang und dem anstoßenden Laden auch gegen den Gang senkrecht, wie gegen eine Thüröffnung abschließt und hier eine Einkerbung für eine Schwelle hat, während doch der Gang in dieser Breite nie benutzt worden sein kann. Nissens Meinung, dass das Nebenhaus nach 63 sieh nach Osten ausgedehnt und eine 2,46 M. breite Straße occupirt habe (S, 221), widerlegt sieh theils durch das im Text über den ursprünglichen Straßenzug Gesagte, tbeils durch die Beobachtung, dass das Haus seine jetzige Ausdehnung nach Osteu schon in einer Zeit hatte, wo man mit großen Kalksteinblöcken baute und im zweiten Decorationsstil malte. Übrigens führte die Sackgasse hinter der Fruchthalle (gr. Plan XVII) einst ebenso auf die Osthalle des Tempelhofes zu, welche aber schon seit viel früherer Zeit nicht mehr als Durchgang diente (Mau, Pomp. Beitr, S. 103 ff.). 44 gu S. 99. S. Mau, Pomp. Beitr. S. 94.

45) au S. 103. Der Pikat des Apollen ergielt sich aus der Katferaung (9, 37 M.) der Löcher mit Bietvergass in dem Pitthods der Bakis, welbe genau der Katferaung der Punkte enksyriekt, mit welshem die Füße der Statuz dem Boden berthren. Die Piße standen in der Diägonale auf den Rizung an, oos dass der günzigste Anhlick von Westen war. Dass auf der ganz gleichartigen gegenüberliegenden Basis Artenist stand, ist stellbetverständlich; aus dim ihre Pfüße standen in der Diägonale gegen die Thur, so dass sie dem Höfe und dem Apollon den Ricken zeigte, wenn nieht, warstehelubelle hie, der Oberchoper eine Wendung auch links machte. Für Aphrodite Marken der der Gerchoper eine Wendung auch links machte. Für Aphrodite Nachweis der auf den Herrnes bestiglieben Pausanissistelle (VIII, 30, 9) verleichte ich C. Robert.

46] zn S. 105. Über die Reste des alten Banes, die späteren Veränderungen sowie die Maße s. Nissen, Pomp. St. S. 170 ff.; Mau, Pomp. Beitr. S. 23. Die im Text gegebene Darstellung beruht, was die Funde betrifft, auf den Ausgrabungsberichten, der einzigen authentischen Quelle.

47) zu S. 106. Dass dies der mit Sulla befreundete Archimimus Sorex sein sollte (Plut. Sulla 36; Mommsen C. I. L. X, S14) ist deshalb nieht glaublich, weil es bei dessen Tode doch schwerlich sehon magitri pagi aug. fd. gab.

45) m S. 111. vgt. Nissen, Pomp. St. S. 175 ff., Mau, Pomp. Beitr. S. 227 ff. Mir ganz unbalbaren Orthaden will Nissen dit vorder- und Reckmaner des Hofse einem spätern Umbau zuschreiben; namentlieb die Vordermaner ist dem Tempel gelebartig. Richtigi ist es aber, dass die linke Wand des Hofse ätler ist abl diese Mauern und der Tempel; und da an lirt keine Mauernauftie vorhanden sind, so sekeinti es, dass hier schon vor dem Bau des Tempels ein freiter Plata war. Und so wäre es wohl möglich, dass hier schon früher ein Tempel (der des Zens Meillichios\*) gestanden hätte.

49 zu S. 113. Die Statuen sind abgebildet bei von Rohden, die Terracotten von Pompeji, Taf. XXIX, besyrochen ebenda S. 20 f., 42 f. Der Kopf an dem Capitell ist von vandalisehen Besuchern Pompeji's abgeschlagen worden. Fontana's Canal ist în Pompeji nicht von oben gegraben, sondern als Stollen unter dem Stadtholgel durekgetrieben worden. Die antike Oherfliche berthet en ur in der durch die Stahlaner Straße beseichneten Einsenkung, und war in der Straße selbst, im Hofe des Tempels, im antolöndene und im schräg gegenenberliegenden Hause (unser Haus gicht ihn nicht gans riehtig an). Nar hier also konnten die Inschriften gefunden werden, und dann natfülle han wahrscheinlichsten im Tempelhofe. Der Tempel wurde wahrscheinlich Cognisions genannt (O. Kahfeldt, de cognishiis imperii Romeni, Berelin'i 1852).

50) zu S. 117. S. Nissen, Pomp. St. S. 178 ff.

51] an S. 119. Nissen, Ponny, St. S. 270 ff. Aringt die Orientirung des Tempels (271 to 5) mit dem Sonnenaufgagn am 1. Mai, dem Eest der Leure pressitiet und der Genius Augusté manmen. Doch wird es erlauht sein, ru sweifeln, oh hier etwa Anderes maßgehend war als die Form des verfeighener Grundstoteks und die Richtung der hier früher auf das Forum mindenden Straße, von der nur wenig au Ganaten eines etwas veniger schiefen Winkels mit dem Forum abgewichen ist. — Es beruht wohl anf einem Misuverständniss, wenn Fiorelli [Deser. S. 262] angehet, die Inschrift der Mania sei genan so lang wie das Gebält der Frampels. Dies konnte nicht meh als 5M. lang sein, wihrend die Inschrift deva S.M. messen musste. Auch dar Politun (7,2 M.) wirdte kaum ausreichen; sie kann nur der der That der Tempelhofe zu der hier der Frampels er Tempelhofe auch von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Ohr etwa san vohr Freilicht der von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsenen Forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsen forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsen forenis segnilit. Cher ten kauf von den Maßen hoppensonsen für der Maßen hoppensonsen hoppensonsen für der Maßen hoppensonsen hoppens

52] nu S. 122. Nach Niecolini soll hier ein Kasten mit 1128 silbernen und hronnenen Münnen gefunden worden sein; doch dentet der Bericht Amicone's (Pomyant. birt. III., r. p. 31—32) auf den Hauptranm, und wohl mit Recht verlegt Fiorelli (Deser. S. 265) diesen Fund links vom Nordeingang; so auch Nissen, Pomp. St. S. 253.

53) zu S. 123. S. Nissen S. 279. Die Ausgrahungsherichte wissen von diesem Funde nichts. Übrigens kann frutta di mare wohl nur Mnscheln, nicht Fischgräten bezeiehnen.

54) m S. 123. Der Eingang e ist nicht erst nachträglich aus einem zwölften Laden (f) herzestellt worden: es ist hier vielmehr alles aus einem Guss.

15.5 im S. 125. Die im Text gegebene Zeithestimmung ist im Wesentlichen Nissen, Pomp, S. 8. 23.2, entonmena, welcher freilich zu einem noch enger unzernetzen Resultat kommen zu können glauht. Impiler, so argumentirt er, konnte in der Hauptinische nur vor dem Tode des Augustats [14 n. Chr.] schein; dann stander der Hauptinische nur vor dem Tode des Augustats [14 n. Chr.] schein; dann stander unsannchmare Comhination, da Germaniena, Neffe und Adoptivoha des Thierius, nisch felben durche. Deskahl ist der Gedanke an Inspirez aufragehen : in der Hanpinische stand der Divus Augustus (nach 14 n. Chr.), in den Seitennischen Livis und Thierius, Drauss und Germaniens. Mithis füllt der Bau sreischen 14 und 19 n. Chr., d. h. vor dem Tod des Germaniens. — Bei dieses Beweisthbrung ist vorausgesetz, das sie Gerndung eines solehen Heitigknum umnöglich war, sohnid die in Betradt dass üle Grindung eines solehen Heitigknum umnöglich war, sohnid die in Betradt nicht sugegeben werden; vielnnehr masste es in einem solehen Falle möglich sein, sieh durch Auslasseng oder Hinstrafgung (z. B. Segins's ju helfer.)

56) zu S. 126. Eine Fleischbank erkennt hier auch Nissen; freilich diente dieselbe nieht, »um die geschlachteten Thiere zu zertheilen«, sondern einfach zum Verkauf.

57) an S. 127. Für ein Macellum erklärt das Gehäude nach Bunsen's Vorgang anch Nissen (190m, St. 8. 275 f.); nur erdülrt er die Saebe, indem er es mit Gewalt im Schlachthaus machen will und daran die seltsanssten Combinationen knipft, während macellem nur eine Vietaulienmarkthalle ist. Als solche wirde state bei den Alten erwähnt (s. B. Dio 61, 18  $\frac{1}{2}$ vopë rös  $\tilde{\phi}_{SW}$ ); nur ganz einzelne Spurren führen darand, dass in enigen Macellis auch geschlachtet wurde. Das Wort bedeutste woll darand, dass in enigen Macellis auch geschlachtet wurde. Das Wort bedeutste woll

im Griechischen ussprünglich eine Einfriedigung (s. Hesych. s. v.; so kommt Machla auch als Studtname vorj; Varro hessugt, dass es hie den Lakedinamiera noch zu seiner Zeit das formen überiehnte. Das erste römische Macellum entstand aus einem Eischnarft (Jordan. Hermen II, s. 80 gl.; Non maetere kann das Wort nicht kommen, höchstens von dem supponiten maerer (morethen, Deminutiv moeter), von dem wir keinerwege vissen, dass es schlichen belig (1q. maete rörhte steh). Es ist aher ganz unwahrscheinlich, dass der Name einer reinliv junges Einrichtung von [aemer werschollenen vörtum algeleitet sein solle (vier reventen moete-below, mechteriens), und sticht weniger unpassend ist das Derminutiv, da ein öffentliche Schlachtand sodes gelör sein, das von den den solle sein der schwarten moete-below, mechteriens), und sticht weniger unpassend ist das Deminutiv, da ein öffentliche Schlachtand sodes gelör sein. W. W. auf 11, S. 15), und serverlinge P. O. Weise, die griech. Worter im Latein, S. 32 f. — Ein häulicher Bau wie das propressionen der Schlachtand von de

55) su S. 131. Nissens Vermuthung (Pomp. St. S. 305), es sei ein Heiligthum des favischen Käiserhauses, ist uhahltar wegen des aus der Wandmalerei sich ergebenden Alters des Baues: s. Mau, Pomp. Beitr. S. 256. — Die Annahme eines Duches soffd auf die großten Schwierigietlein: man versuch vur, sich khar zu machen, wir dasselbe etwa mit den Bödern der beiden Seltennischen und der im Hintergrunde von der der Schwiering d

59) ra S. 132. Dass die Front der Säulenhalle einst weiter zurück gelegen hahen sollte (Nissen, Pomp. St. 8. 289), ist nicht wahrscheinlich, weil dann doch wohl die alten Fundamente sichthar sein w\u00fcrden. Mazois Restauration benutzt das Vorspringen der W\u00e4nde an heiden Enden; wie es in der Mitte war, wird dadurch nicht erklärt.

- 60) zu S. 133. Ohiges ist die Meinung Bechi's (del calcidico e della crinta di Eumachia, Napoli 1820 . Nissen Pomp, St. S. 287 ff. erklärt frischweg das ganze Gebäude für eine Fullonica, mit Berufung auf Fiorelli, welcher von 10 rasche di diversa dimensione, 2 laratoi e 10 bocche di cisterna spricht. Wie soll aber Fiorelli mehr gesehen haben als Bechi und Mazois, die Zeitgenossen der Ausgrahung? In Wahrheit aind die vasche nur die im Text erwähnten, von Fiorelli vermuthungsweise auch auf der linken Seite angenommenen länglichen Aufmauerungen, die lavatoi die heiden Vorrichtungen hei d. die bocche di cisterna die sechs Bassins an der Rinne, nehst den drei im Text angegehenen Cisternenmündungen und einer vierten, welche, der dritten entsprechend, vermuthungsweise auf der linken Seite angenommen ist. Ein Blick auf Fiorelli's Plan lässt darüher keinen Zweifel. Dass einst an der Eingangswand einer der gewöhnlichen Brunnen aus Lava gestanden habe, hat Nissen irrthümlich aus den Ausgrahungsherichten herausgelesen, welche zweifellos von dem Brunnen reden, welcher in einer Nische an der Nordseite der das Forum westlich vom luppitertempel begrenzenden Mauer steht (Anm. 29). Hier fehlt also alles das, was für eine Fullonica charakteristisch ist (vgl. S. 390 ff.), worüber freilich Nissen (S. 295 sich sehr leicht hinwegsetzt. Dass die Umgänge ein flaches, terrassirtes Dach hatten (wie man Bunsen erzählte), ist deshalh nicht recht glanhlich, weil es an einem geeigneten Aufgange fehlt; die wenig zugängliche Treppe in list doch dafür nicht genügend.
  - 61) su S. 134. Vgl. Pomp. ant. hist. I, 3, p. 210.
    62) su S. 136. Vgl. Nissen, Pomp. St. S. 291. 301; Man, Pomp. Beitr.
- S. 255, wo geseigt ist, dass von den beiden von Nissen aufgestellten Möglichkeiten (Tiberius und Nero) die von ihm verworfene den Vorzug verdient.
- 63) zu S. 136. Den Kern des Stulenstuhles hilden Tuffquadern, und es harn den Anschein, dass er ursprünglich nur aus diesen bestand. Also entweder begaugte sich Eumaehla mit einem einfachen Tuffsüulenstuhl, und die Marmorbekleidung geht auf eine spätere Versehönerung zurück, oder sie benutzte den Säulenstuhl eines hier sehon früher vorhandenen Gehäudes.

65) zu S. 142. Vgl. Nissen, Pomp. St S. 306 ff., welcher in dem mittleren Gobäude das Aerarium, in dem reethen den Sitrungssaal der Deeurionen, in dem linken das Local der Daumvira erkennt. Für das Aerarium stützt er sich eigentlich nur auf gewisse coffres de pierre mit einigen Gold- und Silbermünzen, von deren Funde

Breton spricht. Aber wo sollen denn die gebliehen sein?

66) zu S. 145. Nach Nissen, Pomp, St. S. 205. war die Basilika ursprünglich ohne Tribunal, und hinten wie vorn geöffnet; die Widerlegung dieser Ansicht bei Mau, Pomp, Beitr. S. 156 ff. — Auch die Apsis der Constantinsbasilika in Rom ist durch ein Loch im Boden mit einem untern Raume verhunden.

67) au S. 146. Die im Text angedeutete Restauration ist n\u00e4her hegr\u00e4ndet bei Mau, Pomp, Beitr. S. 165 ff. Eine andere Restauration, mit \u00fcberh\u00f6htem Mittleshift, wird n\u00e4citetens von anderer Seile versucht werden, einstweilen halten wir unser Urteil \u00fcher die Seile zur\u00e4ch. Cber die Auf\u00e4ndung der kleineren S\u00e4ulen in der Basilika selbst s. Pomp, mm. f\u00e4si. I. III., p. 113 f.

65) zu S. 149. S. hierüher Nissen, Pomp. St. S. 203.

69) zu S. 150. Vgl. Mau, Pomp. Beitr. S. 163 ff.

70) zu S. 150. Ein in einem henachharten Hause gefundenes Gebälkstück mit der Inschrift M. Artorius M. I. Prim. . . C. I. L. X, 807 auf das Tribunal der Ba-

silika zu beziehen, seheint kein genügender Grund vorzuliegen.

71) au S. 152. Über die Benennung des Gebäudes, seine Maße, seine Verkürmung zu Gunsten des leistempels, die dort gefundene Statue, vy. Nissen, Pomp. St. S. 158 ff.; aber die Maße außerdem Mau, Pomp. Beitr. S. 21. — Ein oherer Umgang ist bei der großen Schlankheit der Studen nicht anzunehmen; die an die Südmauer angelehnt Terppe gehört sum Theater.

72] zu S. 152. Das N\u00e4here in den Ausgrabungsberichten von 1785, Pomp. ant. hist. 1, 11, p. 41 f., nnd in den Addenda, p. 168, aus welcher letztern Stelle ersieht-

lieh, dass der Name des Gebäudes von Romanelli ausgegangen.

74 zu S. 172. Nissen, Pomp. St. S. 118 ff., 240, hat die Erbauungszeit des kleinen Theaters und des Amphitheaters noch genauer zu bestimmen gesucht; über

den dahei hegangenen Irrthum s. Mommsen, C. I. L. X, 844.

75) zu S. 173. In mehren deutschen und französischen Schriften wird dieser durch sehr viele eingekratzte Inschriften wiehtige Corridor als Gasse oder Gässchen, vicoletto del Teatro, ruelle du thédire n.s.w. bezeichnet; es verdient aber hervorgehoben zu werden, dass derselbe sicher keine Gasse, sondern ein an beiden Enden verschließbarer, zum Theil überwölbter Gang ist.

76) zu S. 176. Über die Amphitheater und Gladiatorenkämpfe, sowie Alles, admit zusammenhängt, ist besonders auf das Buch von Ludw. Friedländer: » Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms «. 5. Aufl. Band II, S. 318 ff. zu verweisen.

77) zu S. 178. Siehe das Verzeichniss bei Friedländer a. a. O. S. 502 ff.

78) zu S. 180. Über das Amphitheater von Capua vgl. besonders die neueren Untersuchungen im Mus. Borbon. vol. XV mit den Tafeln 37—39 und 41 (von Rnoca) und s. Friedländer a. a. O. S. 510.

79) zn S. 156. Es ist nicht etwa aumnehmen, dass sich die Brüstungsinschriften auf eine Ernuerung der Stufen bereiden. Denn dass etwa is früher Kaisernit die Sitze schon ernenerungshedfriftig geween sein sollten, ist nicht glaublich. An das Erthoben aber zu denken ist noch weniger zulässig, ihrelis wed dannal die Stufen schwerlich leiden konnten, zumal die Bagen nuverhetzt blieben, thetlis weil sie zu vernuutst sind, um aus so spatze zeite zu stammen. Altere und jüngere Stufen zu unterschieden, sebeint unmoglich; vielfache Prefung führt immer wieder dahin, dass die vorhandenen Unterchiède auf versicheidenen Harte des Steins bewehne. Irrithumlich meint Nissen, die eine der Bristungsinschriften (C. J. L. X., S57) künne frühestens der dandischen Erts angebrens. I. Statedilus N. f. Glik kann eben sog uf Patron als Nachkomme des N. Istateidius N. f. Glik kann eben sog uf Patron als Nachkomme des N. Istateidius Helenus (ebenda 1027) sein. Über die Duitrung des gannen Buxes, s. oben Anm. 74.

80) zu S. 186. Eine nene Abbildung nach Zeichnungen von Morelli von 1822

und den im Museum befindlichen Resten s. in Mus. Borb. vol. XV, tav. 29 nnd 30.

81) zu S. 187. Wir kennen aus Pompeji bis jetzt im Ganzen sechs Gladiatoren-

familien; s. die Namen ihrer Inhaber oben S. 474, Note \*\*\*\*.
82) zn S. 190. Ebenso in der neueren Abbildung Mus. Borbon. vol. XV, tav. 30.

93) zn S. 192. Ein Kampf mit B\u00e4ren wird in einer Anzeige ausdr\u00fccklich erw\u00e4hnt, indem es dort hei\u00e4t: et Felix ad urses pugnabit. C. I. L. IV, 1989.

84) zu S. 192. Vgl. Nissen, Pomp. St. S. 392 f.

85) zu S. 193. Von neueren Schriftstellern über Pompeji, soweit solche in Betracht kommen, ist nur E. Breton, auch in der neuesten (3.) Auflage seines Buches, Pompein, Paris 1870, bei der Benennung quartier des soldats für die Gladiatoren-kaserne steben geblieben und hat dieselbe zu rechtfertigen versucht; gewiss vergebens.

86) zu S. 195. Fiorelli (Gli Scari dal 1861 al 1872, appendice p. 14) berechnet die Zahl der Zuschauer welche im pompejanischen Amphitheater Platz fanden, auf

12807. Vgl. jedoch Nissen, Pomp. St. S. 116.

87) zu S. 196. Über den Fund dieses Eisens vgl. Pomp. ont. hist. I, r, p. 197. Man fand in demselben Zimmer, nicht aber in dem Eisen, wie einige neuere Schriftsteller angeben, vier Gerippe.

88) zu S. 196. Abgebildet in Bull. arch. Napolit. N. S. vol. I, tav. 7.

S9) zu S. 196. Nach Mazois war 10 die Küche; doch handelt es sich wohl um ein Missverständniss: in 10 ist von dem Hierd keine Spur, und es ist klar, dass er dort nie war, wührend in 13 an der Südwand meher Heerde verschiedener Größe erhalten sind. Das Gefüngniss ist in 17 nach Fiorelli angenommen worden; die Ausgrähungsberfolte enthalten keine deutliche Angabe.

90) zu S. 198. Die Eingangshalle lag ursprünglich niedriger; ihr Boden wurde wohl erhöht beim Bau des kleinen Theaters. Doch mündebe schon früher der Weg von der Stabianer Straße in ihr Südende ein. — Über die Maße der Gladiatoren-kaserne Genaueres Mau, Pomp. Beitr. S. 24.

91) zn S. 199. Vgl. besonders die neuesten Zusammenstellungen in Beckers Gallus, 3. Aufl. von Rein, Leipzig 1863, III, S. 68—114. Marquardt, Privatleben der Römer S. 262 ff. 92) zu S. 199. Vgl. das Nähere über diese von nicht Wenigen für antik genommene Zeichnung bei Marquardt a. a. O. S. 283 ff.

93) zu S. 200. Vgl. Nissen, Pomp. St. S. 136 ff.

94 zu S. 212. Vgl. Nissen, a. a. O. S. 65 ff. und die Abbildung einer solchen Thomplatte mit den Zapfen bei Breton, Pompeia 3, Anfl. p. 193.

95) zu S. 213. Diese Annahme beruht auf dem Durchschnitt Mazois'. Von Nachforschungen über diesen Punkt seheint nichts bekannt zu sein.

96) zu S. 214. Nissen's und Schöne's Ansicht ist ausführlich widerlegt bei Mau, Pomp. Beitr. S. 215 ff. Das dort S. 226 über die Läden der Südseite Gesagte ist nach dem im Text Bemerkten zu berichtigen. Unrichtig ist auch das und rest 22 und 224 über den kleinen Raum in der Nordwestecke von K Gesagte: in demselben ist keiner Hört zu G. sondern nur eine Nische zueresett; auch hat er keinen Zusten.

aus K, sondern es ist hier modern ein Loch durchgebrochen worden.

97] ns S. 215. Über die großeren, auch die Skabianer genannten Thermen hat Minervini im Bull arch. Nogod. Ns. 3 haltg. II (1855). S. 45; III, S. 55; IV, S. 77, 91, 95; V, S. 103, 113; VI, S. 125, 130 eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, welche den Fortschrift der Ausgrahungen begleiten. — Auflerdem findet sich in dem Prachtwerk der Gebrüder Niccolini, Le suse et i mousement die Pomperi, im 2. Heft eine Beachwibung der großeren Thermen, beehn der außer den grade für die Gebäude besonders unsulängliches Ausgrahungsberichten [Pomp. ent. Aist. II, S. 593 E], die seht genaue und songfältige Beschribung von Michaelis in der Artheol. Zeitung 1559, No. 124 in Betracht kommt, sowie neuestem Marquardt a. n. O. S. 301 ff., Nissen, Pomp. St. S. 140 ff., Man, Pomp. Beitr. S. 117 ff.

98) zu S. 223. Vgl. Overbeek, Griech. Kunstmythologie, Bd. II (Zeus), S. 177.

 yu S. 223. S. den Ausgrabungsbericht vom 4. Juni 1857, Pomp. ant. hist. II, p. 649.

100) zu S. 224. X\*\* ist aus Tuff, X\* aus Ziegeln; letztere setzt die Erh\u00f6hung des Fu\u00dfweges an der Stabianer Stra\u00e4e voraus, w\u00e4hrend X\*\* \u00e4lter ist als dieselbe.

101) zu S. 231. Über die Veränderungen der Heisvorrichtungen, sowie auch die parallele Entwickelung der Privatbäder s. Mau, Pomp. Beitr. S. 117 ff., wo Nissens Darstellung (Pomp. St. S. 140 ff.) berichtigt ist. Über die Erfindung der stepnsarne s. Nissen a. a. O. S. 152.

102) zu S. 232. Nachdem S. 226 nachgewiesen ist, dass in IV ursprünglich ein Badebassin war, könnte jemand vermuthen, V sei erst nach Ausfüllung dessen zum Frigidarium geworden, früher aber Laconicum gewesen. Aber weder ist bei V der Raum für den dann nothwendigen Heizapparat vorhanden, noch ist V von Ulins und Aninius erbaut worder: May, Pomp. Beitr. S. 131 f.

103) zu S. 233. Vgl. außer in der Archaeol. Zeitung a. a. O. noch die weiter eingehende Rechtfertigung das. 1860, Anzeiger, S. 115° f., wo auch auf die Latrine am Forum eingegangen ist.

104) zu S. 233. Vgl. Bull. d. Inst. 1577, p. 214 ff., 1575, p. 251 ff., wo wohl irrthümlich angenommen ist, dass die W\u00e4nde keine weitere Decoration erhalten sollten.

105; zu S. 237. Über das Laconicum s. Marquardt, Privatleben der Römer S. 281 ff.; vgl. Mau, Pomp. Beitr. S. 146. — Im Laconicum war die Lnft trocken, im Caldarium feucht: Galen de mech. med. (vol. X, p. 724).

106) zu S. 239. Die Entdeckung wird Herrn Baumeister R. Bassel verdankt, dessen Untersuchungen über die pompejanische Wasserleitung hoffentlich bald allgemein zugrünglich sein werden.

107) zu S. 214. In Betreff der reichen Litteratur über die bauliche Anlage nnd Einrichtung des antiken, namentlich des römischen Wohnhauses wird es genügen. auf Beckers Gallus, 3. Ausg. von Rein, Bd. II, S. 171 ff., Marquardt a. a. O. S. 208 ff. und das daselbst Angeführte zu verweisen. Neuerdings Nissen, Pomp. St. S. 593 ff. Auf eine eingehende Erötterung der Ansichten dieser Gelehrten hat dieses Orts verziehtet werden müssen.

- 108) zu S. 247. Vgl. Nissen, Pomp. St. S. 595 ff.
- 109) zu S. 248. Abgeb. Archaeologia 42, I, S. 99 ff. Ann. d. Inst. 1871, tav. d'agg. U.
- 110) su S. 248. Aus den Bestimmungen der zwolf Tafeln über den Ambitus (Schoell, Fragm. p. 136 f.) sehlich Rissen (Pomp. St. 8. 55 f.7 1 mit Unrecht, and Häuser mit Giebeldüchern. Erziens ist es unerwissen, dass der Ambitus nur wegen der Duchtraufe da var. Zweitens wird diese durch die späteren Baweise keineswege ausgeschlossen: auch die späteren Rechtspudlien (Pg. VIII, 2, 41; IX, 3, b) reden plavium durch blie Gebräuche bezeugt: Morquard, Staateverw. III, S. 318, A, 4; cf. M. Voigt in Bursians Jahresber. XV (1578) S. 379, wo freilich das über übleines Gesagte wohl nicht halbter ist.
  - 111) zu S. 249. S. Mau, Pomp. Beitr. S. 89.
- 112) zu S. 252. Über alles was die Hauseingänge in Pompeji hetrifft, ist hesonders zu vergleichen Ivanoff in den Ann. d. Inst. 1859, p. 82 ff., mit Mon. VI, tav. 28.
- 113) zu S. 252. Minervini, Bull. arch. napol. N. S. I, S. 29, wollte wohl nur sagen, dass der betr. Hanseingang (IX, 2, 8) nach seiner Meinung unverschlossen gewesen sei; bedeckt war er sicher. Auch sonst dürften vestiboli scoperti in Pompeji schwerlich nachgewiesen werden können.
  - 114) zu S. 252. Ein Beispiel bei Mazois II, pl. 41.
- 115) zu S. 254. Es wird dies wohl aus den Erörterungen über die antiken Schlösser und Schlössel bei Marquardt a. a. O. S. 226 ff. hervorgehen, welche im Allgemeinen allerdings ohne Zweifel das Richtige treffen, obgleich die Modelle in einigen Einzelheiten von M.'s Darstellung ahweichen.
- 116) xn S. 255. In der casa di Laocoonte (VI, 14, 30) war der Hund im Ostium angebunden zurückgeblicben, wurde in der Asche begraben und konnte nach der S. 23 beschriehenen Method abgeformt werden. Der trefflich gelungene Ausguss steht im Localmuseum (abgebildet bei Presuhn, Pompeji 1874—78, III, Taf. 3).
- 117) za S. 255. Dies deutst auch Vitruv VI, 3, 1 an, wo eiltstem satt utilitioner su schreiben ist Man, Miccolleane optichine, Roma 1879, p. 29, nicht viderlegt von Nohl, Anderei Virenriams Progr. d. Gymn. z. grauen Kloster, Berlin 1852,
  S. 13: durch at at können hier nur zwei deutlich geschichene Dinge, nicht eine
  allgemeine Redenaart und ein bestimmter Begriff verbunden sein. Bei einem Schriftsteller von so geringem Umfang wie Vitruv aus dem Nichtvorkommen einer Ausdrucksweise Schläuse zu ziehen ist nicht stattaknt.
- 118) zu S. 259. Die Wasserspeier und Stirnziegel Pompejis sind abgehildet bei von Rohden, die Terracotten von Pompeji, Taf. I—XVIII.

Im Peristyl der oms det Fissos sind auf der Innesseite des Gebälles Löcher wie die der Vorhalle; nur freilich fallen sie bier mit keinem Abechnit in der Gilderung und Behandlung der Oberfliche massemmen, vielmehr ist die ganse Innesseite gleit und nicht allen soropfüllig beserbeit.— In Attivian der dessen Epidein Hoff finder sich und nicht allen soropfüllig beserbeit. — In Attivian der dessen Epidein Hoff finder sich vergelmäßigen Zwischerstumen, gleich über einem abechließenden Gesins erten Stilt. Wenn hier eine Felderdecke augebracht war, so lag ie unmittelbar über den Stilan, so dass vom Architars sehr wenig sichthar var. Die Löcher finden sich in gleicher Hohe auch in den Alen. — In Attivum der esse der Verseige füllt eine fahliche Etein von Löchern (5—6 M. vom Roden) mit einem Abechluss der Malerei lettere Stils ton der der Stilte der Stilte

120) zu S. 261. Als Beispiele von Vernachlässigung der Zimmer am Atrium können die domus L. Caccilii Invandi (V, 1, 23) und die oass del Centenario (östlich von IX, 5) genannt werden; s. Bull. d. Inst. 1881, p. 122 f.

121] zu S. 261. Die Häuser mit zwei Atzien neben einander sind durchweg in der Tußperiode auf einnal so gebaut worden, die oass del Zushmorie zu Anfang der römischen Zeit. Eine Ausnahme hildet das aus zwei Häusern entstandene Haus des L. Caecillies leueudens. Im divigen sind die durch Vereinigung von zwei oder mehr Häusern entstandenen leicht zu der unregelnaftigen Form kenatlich, so das Haus des Sitreus, des Lacretius, des Epidies saltungstates Sitreus, des Lacretius, des Epidies Saltungstates.

122) zu S. 262. S. Nissen, Pomp. St. S. 643 f. Dass freilich die Einbeziehung des Tablitum in das Haus mit einer Vergrößerung des letzteren, einer Bebauung des Hortus zusammenhängt, ist wohl unerweislich.

(and Massis II, 123) sus 8, 271. Das in den frühreren Auflagen als No. 2 sutgeführte Haus (and Massis II, pl. IX. n. 1: auch bei Marquardt, Privati S. 271) ist ausgelssow worden, weil theils die Restauration, namentlich die Troppe, unsicher, theils diese Wohnung in ganz nütfliger Weise durch Ahrenung von Riumen verschiedente Häuser einstanden ist. So anch das früher unter No. 1 desprochene Hans, weil er den ist.

- 124) zu S. 279. Nissen, Pomp. St. S. 492 ff; Man, Pomp. Beitr. S. 37 ff., 49 ff.
- 125) zu S. 279. Pomp. ant. hist. I, 1, S. 248, 254; 2, S. 156.
- 126 zu S. 282. Nissen, Pomp. St. S. 421, 6; Mau, Pomp. Beitr. S. 61.
  127 zu S. 285. Pomp. ant. hist. II, S. 116.
- 128) zu S. 289. Bull. d. Inst. 1879, S. 91 ff. (No. 6).
- 129) zn S. 290. Minervini im Bulletino italiano vol. I, S. 18 ff., Fiorelli im Giornale degli Scari fasc. 1, S. 13 ff. Die im Text erwähnten Malereien sind zum Theil in den diesen Beschreibungen beigegebenen Tafeln abgebildet.
  - 130) zu S. 297. Mau, Gesch. d. Wandmal. in Pompeji S. 98.
  - 131) zu S. 301. Mau a. a. O. S. 17 ff., 416 ff.
  - 132) zu S, 304. Man a. a. O. S. 25 ff.
- 133) zu S. 307. Dies Bild ist allerdings von Gaedechens, Unedirte antike Bildwere, Heft 1, unter der Überschrift «Europa und Theophanes ganz anders erklärt worden. S. jedoch Överbeek, Griech. Kunstmythologie Bd. III, Heft 2 (Poseidon), Cap. XI, Theophane.
- 134) zu S. 313. Siehe Wieseler, Ann. d. Inst. 1857, S. 164, 165 ff., Ber. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. 1864, S. 161.
- 135) zu S. 314. Von diesem Hause giebt es eine ganz besonders eingängliche und gelehrte Beschreibung von Minervini bei Niccolini, Le case ed i monumenti di Pompei; ygl. außerdem Mus. Borbos. vol. XIV, tav. A, B.

- 136) zu S. 323. Über die Aufstellung von Thonfiguren in solchen Nischen s. von Rohden, die Terracotten von Pompeji S. 24.
  - 137) su S. 326. Vgl. jedoch Mau, Wandmalerei S. 72.
  - 138) zu S. 330. Mau, a. a. O. S. 76 ff.
- 139) zu S. 336. Vgl. Mus. Borb. vol. V, relazione degli scavi p. 7; Pomp. ant. hist. II, S. 214.
- 140) sn S. 337. Über den Grund der verschiedenen Erhaltung dieser Bilder vgl. Donner in der Einleitung zu Helbigs Wandgemälden S. LXXXVI f.
- 141] zu S. 342. Über Bau- und Decorationsgeschichte dieses Hauses s. Mau, Wandmalerei S. 80 ff., 259 ff., 422. Unrichtig Nissen, Pomp. St. S. 654.
- 142] ru S. 343. Die Ostwand und ein Theil der Nordwand des Caldarinms ohne Farben bei Mau, Wandmalerei Taf. XVII, in Farben bei Niccolini Descr. gener. tav. 49, 53.
- 143) sn S. 347. N\u00e4heres bei Mau, a. a. O. S. 33 ff. Unrichtig Nissen, Pomp. St. S. 656 ff.
  - 144) zu S. 349. Abgeb. bei Niccolini auf tav. VIII des betr. Abschnitts.
- 145) zu S. 351. Amicone giebt in der Pomp. ant. hist. III. S. 114 eine andere Fundstelle dieser Goldsachen, ebenso die Relazione degli scaei im Mus. Borbon. vol. VIII, S. 114.
  - 146) zu S. 352. Vgl. Pomp. ant. hist. II, S. 251.
- 147] zu S. 353. Die restaurirten Durchschnitte werden Herrn Architekten P. Schuster verdankt, welcher uns eine Photographie seiner in großerem Maßstabe nan geferzigten Restauration zur Benutzung überlich. Über das Haus yd. Bul. d. Ind. 1881, p. 113 ff.; 1882, p. 23 ff. Notice deph Scowi 1579, p. 119 ff., 147 ff., 185 ff., 250 ff.; 1850, p. 97 ff., 148 ff.
- 148) zu S. 355. In Farben abgebildet bei Presuhn, Pompeji 1874—1881, Abth. IX, Taf VI.
- 149] zn S. 358. Eine Wand dieses Zimmers ist in Umrissen abgebildet Ann. d. Inst. 1882, izr. d'agg. Y, ebenda p. 307 ist die Malerei besprochen. Vgl. auch Mau, Wandmalerei S. 353.
- 150) zu S. 359. In einem Loche in der obern Fläche des Fußes, durch die Steinplatto verdeckt, fand Schreibet dieses einige Kupfermünzen, welche wohl irgend Jemand da versteckt hatte. Sie wurden von dem wachtabenden Gustoden in Verwahrung genommen, haben aber keinen Platz in den Ausgrabnngsberichten gefunden.
- 151) zu S. 369. Heydemann (Jen. Lit. Zig. 1875, n. 44) will Mazois' Annahe durch einen dort liegenden Mühlstein bestätigt finden. Doch liegt derselbe in dem Gange  $\beta$ , keinesfalls an seinem ursprünglichen Platz, und es dürfte rathsam sein, aus demselben keinerlei Folgerungen zu ziehen.
  - 152) zu S. 369. Siehe Pomp. ant. hist. vol. I, tab. 2.
- 153) zu S. 370. Es mag hier noch bemerkt werden, dass die Villa nach Bauart und Malerei (zweiten Stils) aus republicanischer Zeit stammt (vgl. auch Mau, Pomp. Beitr. S. 151). Nur einzelne Pfosten aus Kalksteinquadern (hinten bei S) scheinen darauf zu deuten, dass man beim Bau Reste eines ältern Hauses benutzte.
- 154) zn S. 379. Vgl. Ivanoff in den *Annali dell Inst.* 1859, S. 102 f., Fiorelli im *Giorn. degli Scavi* fasc. 1, S. 9, tav. 2.
  - 155) zu S. 379. Abgebildet in Beckers Gallus, 3. Aufl. III, S. 28.
- 156) ru S. 379. Über die Venus Pompeians sind die epigraphischen Zeugnissen senden der Schaffen von Monnssen im N. Rhein. Mus. V, S. 457 ff.; vgl. auch Garracci, Bull. auge. N. S. II, S. 17, Minervini, das. III, S. 58; Preller, röm. Mythologie 2. Aufl., I, S. 448, welcher die Fenus feiten, auch lim gleichgeltend mit grotzeig, Göttin weiblicher Fruschlarkeit, mit der Fonischen Fenus feite zusammenstellt. Am

hesten handelt über die Venus Pompeiana G. Wissowa, de Veneris simulacris Romanis, S. 15 ff., welcher nachweist, dass sie in der That die von Sulla verehrte Venus felix ist.

- 157) zu S. 379. Vgl. Näheres bei Helhig, Wandgem, S. 400, No. 1601 und in den angeführten Schriften.
  - 155) zu S. 379, Vgl. Fiorelli im Giorn. d. Scari fasc. 13, S. 24; 14, S. 25f. 159) zu S. 381. Vgl. Fiorelli im Giorn. d. Scari fasc. 15. S. 86.
- 160) zu S. 381. Vgl. Giorn. d. Sc. N. S. III, S. S ff.; Bull. d. Inst. 1874, S. 271 ff., 1875, S. 18 ff.; Blümner, Technologie I, S. 279.
  - 161) zu S. 382, Vgl. Pomp. ant. hist. I. III, S. 20.
- 162) zu S. 383. Vgl. Näheres bei Donner, Einleitung zu Helhigs Wandgemälden S. CV ff., besonders S. CVII.
  - 163) zu S. 383. Vgl. Fiorelli im Giorn. d. Scavi fasc. 3 e 4, p. 165.
- 164) zu S. 384. Vgl. Pomp. ant. hist. I. 11. S. 70 ff., 29. Marz-18, Juni, und S. 54, 16, Sept. In einem jetzt glücklicherweise wie sein Verfasser vergessenen nichtsnutzigen Büchlein von Stanislaus d'Aloë (unter dem Borbonenregiment Secretär der Direction des Museums und der Ausgrabungen) mit dem Titel : »Die Ruinen von Pompeji, aus dem Französischens, Berlin 1854, ist S. 6 angegeben, man habe in dieser Bildhauerwerkstätte mehrere Marmorstatuen in den verschiedensten Graden der Vollendung gefunden. Dieselhen sind aber nirgends zu finden, und es wird uns durch das Zeugniss Fiorelli's bestätigt, dass die ganze Angabe auf barer Erfindung des ge-
  - 165) zu S. 384. Vgl. Bull. napol. N. S. II, S. 25.

nannten Ehrenmannes beruht.

- 166) zu S. 386. Vgl. Fiorelli, gli Scari dal 1861 al 1872 p. 12, 17, 20, 39,
- 167 su S. 388. Abgehildet bei Pistolesi, Il Vaticano descritto IV tav. 46, und in den Berichten der k. sächs. Ges. d. Wiss. 1861, Taf. 12, 2.
- 165 zu S. 388. Darauf hezieht sich die naiv gemüthliche, neben der Abbildung eines die Mühle drehenden Esels eingekratzte Inschrift in einem von den neueren Ausgrahungen hloßgelegten Gemach am Palatin in Rom: labora aselle quomodo ego laborari et proderit tibi (arbeite, Esclehen, wie ich arbeitete, und es wird dir nützlich sein), wie der von der Mühlenarbeit hefreite Sclave seinem Esel zuruft. Vgl. Garrucci, Graffiti di Pompei, pl. 25 und 30. Cher alles, was das Müller- und Bückerhandwerk angeht, s. Jahn in den Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss. a. a. O. S. 340 ff.; Blümner, Technologie I, S. 1 ff.
- 169 zu S. 396. Eine ausnahmsweise eingehende und verständige Beschreibung der Fullonica steht in der Pomp, ant. hist, II, p. 143 ff. Über Kunstdarstellungen der Handwerke, welche sich auf die Bekleidung beziehn, vgl. Jahn a. a. O. S. 371. über die Tuchhereitung Blümner, Technologie I, S. 157 ff.
  - 170) zu S. 394. Vgl., Pomp. ant. hist. II, p. 150.
  - 171) zu S. 395, Vgl. K. B. Hofmann, in den Wiener Studien VI, (1882) S. 263.
  - 172 zu S. 396. Siehe Fiorelli im Giorn. d. Sc. fasc. 14, p. 59 nnd fasc. 15, p. 83.
- 173) su S. 397. Vgl. Beckers Gallus, 3. Aufl., III, S. 368 ff. Marquardt, Privatlehen der Römer S. 330 ff.
- 174) zu S. 398. Vgl. die Inschriften I. R. N. 2362-2376; C. I. L. X. 1047-1062.
  - 175) zu S. 398. Vgl. I. R. N. 2377; C. I. L. X. 1065.
- 176) zu S. 395. Die sepulerale Bedeutung der hezüglichen Inschriften erkannte zuerst Minervini, Bull. napol. N. S. III, p. 57 f., der freilich ohne Grund hier Alexandriner begraben glaubte. Siehe jetzt auch Nissen, Pomp. St. S. 480 ff.
- 177) gu S. 398. S. Man und von Duhn, Bull. d. Inst. 1874 p. 156 ff.; Nissen, Pomp. St. S. 381 ff.

- 178) zu S. 401. Siehe Pomp. ant. hist. 1763, 13 Aug. Winckelmann, Sendschreiben § 46, sah Inschrift und Altar noch am Platz: Gell's Angabe, Pompeiana S. 94 und 109, dass der Altar einen bronsenen Dreifuß getragen habe, der in das cubmet seernt des Museums geschaft sei, ist demnach unglaubwürdig.
- 179) zu S. 401. Dass die Anfmanerung bis zur Hohe der Basis sich gamt berum erstreckte, bat die moderne Restauration angenommen; mit welchem Recht, ist jetzt nicht festrustellen. Alt ist unr ein kleines Stück zunächst am Grabe des Restitutus. Dass die Arbeit der Löwentatzen weit besser ist, als am Sitz der Mamia, muss Nissen (Popp. St. S. 306) gegenüber ausdrücklich Getagestellt werden.
- 180) zu S. 402. Die Front einschließlich der Cippen misst 7,55 M., von der Mitte jedes Cippus gemessen 6,79, die des Monuments, mit dem Fundament, eirea 7,24, die Rackseite des letzteren 7,18, die Tiefe 7,44: docb sind die drei letzten Größen schlecht messbar. 25 Fuß würden 7,4 M, sein.
- 181) zu S. 403. Nissens (Pomp. St. S. 394) aus Winckelmann geschöpfte Annahme, dass das einst hinter der Bank gelegene Grabmal der Mamin anch der Antfackung zerstört worden sei, ist ganz unglaublich: es bitte unmöglich so spursolle sowerschwinden Können. Die "Unffungennete iness Rundbauss, welche jetzt drott glegen, deuten auf einen Durchmesser von über 20 M., müssen also anderswohnstammen. Winckelmann ist für Ponappit keine guste Quellef. Gans falsch ist ausd Nissens Ausspruch [a, n. O.], dass das hinter dem Sitz liegende Grab augenscheinlich aus spätzer Zeit dätürt: die Bauart gleicht der des Augustundsopen (S. 74).
- 182] zm S. 403. Vgl. Pomps. omt. hint I, 11, Addenda p. 112 ff. Gell's Angabe Pjompeiana 1821, S. 109], dass under an dew Winden Statuen gestanden haben, ist nicht verbürgt: die Pundstellen der zu verschiedenen Zeiten (1763, 1812 und neuerlich) blier ausgegrabenen Statenen, sowohl männlichen in weiten Togen, wie wöhlichen in vornebmer und reicher Tracht, sind in den Tagebüchern der Ausgrabungen nicht geenau genen gbescichnet, um ihren Standorb bestimmen zu können, Nissen (Pomp. N. S. 340, 394) erkennt hier diene Begrübnisphats der Stadpriesteiten, no. Norden der Staten von der Stadpriesteiten, der Stadpriest
- 153] zu S. 404. Vgl. Pomp. ant. hirt. 1, r. p. 236 (ai son trovent degli selecteri ricoperfic out spope), p. 211 und 1, r. Addenda p. 117. Allerdings its and discen belieful elatien Skellen nicht von Skeletten, sondern von verbrannten Knochen (ous bewieße) die Rede, allein man fand dieselben in Gribber in der Erde, deren eines eines hötzenen, mit Ziegelplatten gedeckten Sarg (m seano che si consecra assers formato die sune casse di legan resietta di fabbiero è coverta con tegolo et utulaten hatte. Neben den Knochen wurden sog. Thränenflischehen und andere den Todten in das Grab mitgegebene Gegennstadte gefunden.
- 184) zu S. 404. Spuren von Ausbesserung (Nissen, Pomp. St. S. 385) sind nicht ersichtlieb.
- 185) zu S. 405. Diese Linie liegt nicht, wie Nissen (a. a. O. S. 386) angiebt, in der Richtung der weiterhin sich abzweigenden Straße.
- 186) zu S. 410. Der Unterbau sowohl der Arriergräber als desjenigen des Labeo ist an den des Grabes des Velasius Gratus und des gleichartigen 4 nachträglich angemauert.  $3^5$  und  $5^5$  sind an das des Labeo angemauert, als es schon fertig war.
- 187) zu S. 410. Über die Bedeutung des Titels Präfeet vgl. Marquardt, Staatserwaltung 2. Aufl. I, S. 168 ff.: oben S. 13. Als Reebtsduumvirn des Jahres 26 n. Übr. kennen wir Libella aus I. R. N. 2269; C. I. L. N., 596.

188) zu S. 416. In den Quittungstafeln des L. Caecilius lucundus (de Petra No. 40, 68), aus neronischer Zeit, kommt C. Calventius Quietus als Zeuge vor.

159) zu S. 420. Über die Benemunug dieses Grabes int gestritten worden, da es zerichlant seinen, ob die Insakrift P. R. N. 2339 (C. H. X., N 1924) oder J. R. N. 2341 (C. J. L. X., 1925), beide in der Nibe gefunden, zu ihm gehört. Vgl. durüber Nissen, Toung, S. S. S91, Mommens C. F. L. X., 1921. Das genusz Zutreffen der Nissen, Toung, S. S. S91, Mommens C. F. L. X., 1921. Das genusz Zutreffen der Schriftusfel sich granz an die am Ort gebliebene, nicht bereihribenen untere Platie.

190) su S. 421. Vgl. Mommsen im N. Rhein. Mus. V, S. 462.

191) zu S. 425. Vgl. Giorn. degli seuri fasc. 13, p. 6 f. und die Abbildung auf tav. 3.

192] m S. 456. Eine Auswahl von acht Gladiatorenhelmen ist abgeblidet bei Niccolini, Le case ed is mossement di Fanper, Cuerram der gladiatori tav. 2, Relliefe von solchen das. tav. 3, darunter das S. 455 angeführte mit einer Illiupersis, welches bei Heydemann, Iliupersis auf einer Trinkschale des Brygos, Berl. 1866, Taf. 3 wiederholt ist.

193] su Seite 45S. Über den Galerus und die den Gladistoren eigenthümlichen Waffenstücke überhaupt vgl. außer Garrucci im Bull. nopol. N. S. I. p. 113 sqq., tav. 7. II, p. 134, was Friedländer in seinen Bildern aus der Sittengeschichte Roms II, S. 195 gesammelt hat.

1941 su S. 459. Über die pompejaner Sonnenuhren überhaupt und die hier mitgetheilte inabesondere vgl. Minervini im Bull. napol. N. S. III, p. 35 sq. 105 sq. 195 su S. 460. Eine Auswahl ist abgeblidte bei Niccolini a, a, O., descrizione

generale tav. 41.

196) ra S. 463. Die Dipinti sind jetat bis su ders Funden des Jahren 1569 vollständig im IV. Bande des Corpes Inscriptionum Lathrarum unter der Überschrift Tituli picti (p. 1—75) von Zangemeister gesammelt, der auch in seiner Praefatio über die früheren zerreteuen Publisationse derenleben und deren sehr verschiedenen Werth genau Rechenschaft ablegt; neuerlich gefundene sind in den Berichten über die Ausgrabungen Pompejis im Bulletins dell Fusiken mitgetheilt.

197] m. S. 463. Die Graffiti, «Graphio Inscriptas fallen den bei weitem großten Theil des Corpus Inscriptionum Intainarum vol. 19 (p. 76—167). Auch von irhen früheren Publicationen ist in der Pracfatio p. VIII. § 20 ags. Alles gesagt, was hier zu sagen wäre. Fort die neueritän gefundenen genagt es, auf die Mittheilungen im Bull. dall Inst. zu verweisen, neben denen gelegentliche sonstige Publicationen ihres Ortes unter dem Text angeführt seind.

198) zu S. 465. S. Clem. Alexand. Strom. VII, p. 302 und vgl. O. Jahn. Archaeolog. Beiträge S. 149, Note.

199) zu S. 489. Veröffentlicht von de Petra: Le tausbete errete di Pompei ect. Memorie della R. occed. dei Lincie, Sonderschetzek, Mogeli 1871, besonders eingtaglich behandelt von Mommsen im Hermes XII (1871) S. 88, an dessen Erörterunger sich der Text hauptstehlich anschließt; vgl. außerdem Henzen im Bull. d. Inst. von 1877, p. 41 eng.

200) zu S. 497. Die hauptsächlichen Grundlagen des in diesem Capitel kurs Vorgetragenen bilden die ersten Capitel von Nissens Pompejanischen Studien verglichen mit den Berichtigungen in Mau's Pompejanischen Beiträgen, Berl. 1879, S. 181.
201) zu S. 499. Vol. M. Ruszino. Studiensen di editier ist neht mesonsielt die

201) zu S. 499. Vgl. M. Ruggiero, Studi sopra gli edifizi e le arle meccaniche dei Pompeiani, Napoli 1872, p. 7.

202) zu S. 508. Auch Ivanoff hat von dieser Thür eine Zeichnung gemacht, s. Ann. d. Inst. XXXI, tav. d'agg. E, No. E, doch glaube ich, dass die meinige den Charakter der Zierlichkeit und Schärfe der Formen besser vergegenwärtigt. 203) zu S. 508. Vgl. Ruggiero in dem in Anm. 201 genannten Schriftchen p. 13 sqq.

204) zu S. 518. Vgl. Mau im Giorn. degli scavi di Pompei N. S. II, p. 392 und Gesch. der decorat. Wandmalerei in Pompeji S. 32.

205) zu S. 521. Früher, Kürzer gefasat im Giorn. degli somi di Pompei N. S. II, p. 386 und p. 438 sqq. in den Oszervazioni interno alle decovazioni murali di Pompei, neuerdings in berichtigter und erweiterter Gestalt in dem sehon Ann. 204 angeführten Buche: Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, Berlin, 1882. S<sup>o</sup> mit einem Atlav von 20 Tafeln fol.

206) su S. 535. Vgl. O. Müller, Handb. d. Archaeol. d. Kunst § 84 Anm. 1.

207] zu S. 535. Dülthey schließt in der Archaeol, Zeitung a. n. Ö. S. 134 aus dem Spuren rother Farbe in den Nassenlöchern und im Nabel der Statuetie, dass die nachten Theile derselben einsehlichlich des Gesichtes mit einem durchgtagigen Farbenüberrung verschw arens und nasmt in der Annerkung diese seine Schlüssolgerung natüflich und richtige. Natürlich, d. b. nabeligend mag sie sein, ob sie auch sammenlang einer unfassenden Untersenkung uber die Pollyrheime der aufthen Seulptu entschlieden werden kann. Hier sei nur bemerkt, dass es sehr gute Grründe fra den Zweifel gietzt, ob das Nachte an Marzonstaten geführt worden sei, Aus dies en Grunde habe ich im Texte gesagt, dass bemerkenswerther Weise auch an dieser, mit so viden wollen Alleinen Frache versehenen Statuette das Nachte keinerde Farbenspuren zeige. Und aus demmelben Grrande habe ich im Texte bervorgeloben, Sculpturen aus Fonneji wiederholt.

208) yn S. 536. Dies ist das Expebsies eines noch gazu neuerdings att meine Bitte von Herrn Prot de Petra, Director des Nationalmensums in Neugel, angestellten Untersuchung, auf Grund deren er durch meinen Vermittler mir d. d. 14. September 1838 melden linis : eneufrene at Mr. 0, que cette staute n'einte par dans le musées. Als identisch mit der in der Phong, ent. hist. a. a. 0. beschriebenes Statuette ist vielfach die beit Clarze, Max. de esuglet, P. 1609, No. 1232, in den Berichten der At, steha. Ges. d. Wiss. von 1860, Tafel VII A, auch oben in Fig. 250 b, mit den Farben bei Nicocimit, Le case ex. d' Pengar, Trappie d Inside two. Subphildete Statuette No. 6221 min. Le conserve de Pengar in Petra et al engenanten Abbidhung, von Nicolini a. a. 0, von S. 14, r., von Gharnen im Petra et auf ergenanten Abbidhung, von Nicolini a. a. 0, von auch mir gar wohl bekannt ist, hat ein rothe a Gewand, kein g Oldense Halsband, kein er Vergoldung der Brustut arsen und des Bauches, simmi also in allen diesen Diagen nicht mit den Ausgrabungsberichten a. a. 0. Oberein. Auf welcher Steit bei die Irritature Higgen, kann icht nicht agen.

209) zu S. 536. Vgl. Pomp. ant. hist. II, p. 568 sq.

210) su S. 538. So z. B. in den schönen Hermen in der Villa Ludovisi in Rom, abgeb. in den Mon. d. Inst. X, tav. 56 sq., vgl. Sehreiber in den Annali von 1875 (vol. L) p. 210 sqq.

211) m S. 539. Vgl. bei Finati: H regel Muses Barbeniee I, p. 241 No. 6, p. 242 No. 9, p. 243 No. 12, 13, p. 244 No. 17, 15, p. 245 No. 241, p. 247 No. 27, 30, p. 249 No. 38, p. 259 No. 39, 44, p. 251 No. 47, p. 253 No. 55, 61, p. 258 No. 36, p. 258 No. 36, p. 258 No. 38, p. 258 No. 38, p. 258 No. 38, p. 258 No. 38, p. 258 No. 39, p. 258 No. 39,

212) ru S. 540. Vgl. K. Böttieher, Der Baumonltus der Hellenen S. 80 ff. und Fig. S.

213) zu S. 541. So von Finati zum Museo Borbonico VIII, tav. 59 u. 60, wo

beide Figuren abgebildet sind, so von Welcker, Alte Denkm. I, S. 255 Anm. 35 (und an den daselbst angeführten Stellen) und von Friederichs, Bausteine z. Gesch. der griech.-70m. Plastik I, S. 517.

214) zu S. 542. Pomp. ant. hist. 1, III, p, 214 sq., vgl. Nissen, Pomp. Studien S. 333.

215) zu S. 543. Vgl. Gerhard und Panofka, Neapels ant. Bildwerke No. 444, Finati, Real muss. Borbon. 1, No. 86.

216) na S. 543. Vgl. Finati. a. a. O. No. 557, besondera sher im Mus. Inerken. Il nat nav. No. vois melgichist ausstrücklicher Weise die pompejamer Herkunft bestritten und eine zufällige Grahung zwischen Torre del Greco und Torre dell' Annansiata als diejenige genannt viral, velche zum Franch dieser Status gericht habe. Siche dagegen Paup. aus. Aist. 1, z. p. 114, 19 Laglio 1760, wo die Status so genan beschrieben ist, dass über hier ledentität mit der in dedes stehenden nicht der gerüngste Schrieben ist, dass über hier ledentität mit der in dedes stehenden nicht der gerüngste Zeweifel übrig beitem kann, vgl. Winzbelmann, Gewähliche der Kunst III, z. § 11, worden.

217) zu S. 545. Vgl. Pomp. ant. hist. II, p. 583, Bull. arch. napol. N. S. II, p. 65 sq., Mus. Borbon. XV. tav. 33.

218] zu S. 545. Finati a a. O. No. 66, vgl. auch Friederichs a a. O. S. 520, No. 850.

219 zu S. 545. Finati a. a. O. No. 331.

220) zu S. 546. Finati a, a. O. No. 68.

221] at S. 546. Vgl. die neuerliche Zusammenstellung von sBrunnenfigurenaus Hereulaneum und Pompeji von E. Curtius in der Archaeol. Zeitung von 1879 (XXXVII) S. 19 ff. mit Tafel 1 und den daselbst angeführten Aufsatz desselhen Gelehrten über »Die Plastik der Griechen an Quellen und Brunnens in den Ahhandlungen der Berliner Akad. von 1576.

222) zn S. 545. Finati a. a. O. No. 353.

223) zu S. 549. Der Stier hei Finati a. a. O. No. 74, abgeb. Mus. Borbon XIV, tav. 53, der Löwe hei Finati No. 172.

224) za S. 549. Die sehöne, in Palermo aufbewahrte Gruppe des Herakles mit dem Hirsch, welche in der 3. Auft. dieses Baches als ein weiteres Beispiel dieser Art von Compositionen folgte, musste weggelassen werden, seitdem feststeht, dass sie nicht in Pompeji gefunden worden ist. Vgl. Decussent inschit per servire alla aber de musst d'Inale pubblicait per cura del mainter calté pubblicai tertecione vol. Il., p. 6. de musst d'Inale pubblicait per cura del mainter calté pubblicait invisione vol. Il., p. 6.

225) zu S. 551. Finati a, a. O. No. 350 his.

226] zu S. 553. Die Erklärung der Figur als Dionysos hat wohl zuerst Brunn im Bull. d. Inst. von 1863 p. 92 ausgesprochen; neuerdings vgl. Heydemann im 3. hallischen Winckelmannsprogramm 1879 S. 73 f. und was dieser anführt.

227) zu S. 553. Minervini im Bull. arch. ital. anno II, p. 9 sqq., Fiorelli im Giorn. degli scavi fasc. 14, p. 60 sqq.

228) zu S. 553. Von O. Benndorf im Bull. d. Inst. 1866, p. 9.

229] zu S. 553. Bei Dütschke, Ant. Bildwerke in Oberitalien III, S. 126, No. 231, vgl. such Heydeman a. a. 0.; seerclich alsgeh. in dem Jahrhuch der k. preuß. Kuustsammlungen II, S. 77 zu einem Aufsatz von W. Bode; siehe ferare besonders Bayersdorfer in Æutsows Edischeift für hild, Kunsa XII, S. 129, der auf die Oberinstimmung der Hauptfägur in der forentiner Gruppe und der pompejaner Brouze merst aufmerksam gemencht hat.

230) zu S. 556. Die Beispiele sind noch nicht gesammelt, so dass sich über den Umfang der Erscheinung noch nicht urteilen lässt. Wenn man von den hei Pausan. II, 10, 3 erwähnten, von der Decke herabhangenden kleinen Figuren (άχιάλματα οὐ μεγάλα ἀτις μετμένα τοῦ ὁρόμου) im Asklepicion su Sikyon absicht, bether deren Material wir nights wissen, handlet se sich weseulitch um Terncottafiguren wie die Nike bei Stackelberg, Grüber der Hellenen Taf, 60, den angeblichen Hermaphroditen bei Panofta, Terncotten des k. Mus. in Berlin Taf 2 τ. u. 23 und die in dem Compte-rendu de la commin. Imp. archéel, de 83. Pitersh, μου 1870/71. Tafel 3, No. 2 abgeblidete Titancien. Dass der Ganymedes in Verselig wahrscheinlich nicht ursprünglich selwebend anfgehängt gewesen ist, habe ich in meiner Kunstmythologie Il. S. 527 bemerkt.

231) zu S. 556. Vgl. meine Geschichte der griech. Plastik II<sup>3</sup>, S. 314 ff. mit Anm. 107.

232) zu S. 558. Vgl. meine Geschichte der griech. Plastik I<sup>3</sup>, S. 389 f. mit dem in Anm. 130 Angeführten.

233) zu S. 559. Bei Finati a. a. O. No. 57 oder 59.

234) zu S. 559. Bei Finati a. a. O. No. 54.

235) zu S. 559. Bei Finati a. a. O. No. 446.

236) zu S. 562, Vgl. meine Geschichte der griech. Plastik I<sup>3</sup>. S. 193.

237] su S. 563. Von Kekulé, Die Gruppe des Künstlers Menelaos in Villa Ludovisi, Leipzig 1870, besonders S. 25 ff., vgl. meine Geschiebte der griech. Plastik II<sup>3</sup>, S. 411 ff.

238) zu S. 566. Vgl. Helbig, Untersuchungen über die campanische Wandmalerei, Leipzig 1873, besonders S. 122 ff.

239) zu S. 566. Vgl. A. Trendelenburg; »Die Gegenstücke in der campanischen Wandmalereis in der Archaeol. Zeitung von 1876 (XXXIV) S. 1 ff. u. 79 ff.

240) zu S. 567. Bnrckhardt, Der Cicerone S. 54.

241) zu 8. 568. Eine Malerin, welche eine Bakchosherme copirt (Hlh. No. 1443), et inen Portständer Bild, welches einen Portständer in seinem Atelier und an der Staffele in Pygmacengestalt darstellt (Hlb. No. 1537) bei Zahn I, 86, Maxois II, p. 68 und sonst.

242] xu S. 572. Für Alles was die Landschaftenakerei in Yompeji angekt, hildet das Buch von Karl Woermann: Die Landschaft in der Kunst der allen Volker, Monehen 1576, und gann besonders das 7. Capitel des 3. Absehnittes: Die Landschaften der campanischen Wandmalerei, die haupstschlichste Grundigse. Dabei muss aber bervorgeboben werden, dass Woermann selbst erklärt, in den meisten Punkten mit den Ergebnissen von Helbigs: Uttesseubaugen dher die eampanische Wandmalerei, Leipzig 1573, in den die Landschaft und das Thierutüch betreffenden Abschnitten thereinzustimmen und dass er dieselben als selne weithigtes Vorzubeit erklärt,

243) zu S. 575. Eine ziemlich vollständige Liste der bis 1876 bekannten heroischen Landschaften giebt Woermann, Die Landschaft u. s. w. S. 362 ff.; einige recht bedeutende, anf welche aber hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann, sind seitdem hinzugekommen.

244) m 8, 575. Woermann, Die Landschaft u. s. w. S. 361 Ann. 45 erklart es für irribümlieh, wenn, wie «mancherwärts zu lesen ist und auch Helbig annimmt, die Bäume für kahl erklärt werden; doch habe ich mieh auch im Jahre 1852 am Originale nieht davon überreugen können, dass er Reeht hat. Es wird also einstweilen dabei bleben, dass diese kahlen Bäume zur "Stimmunge gehören.

245) zu S. 575. Sie sind in den Farben der Originale veröffentlicht von Woermann, München 1576; zwei Proben ohne Farben sind in der Archaeol. Zeitung von 1852 Tafel 45 u. 46 gegeben.

246 zu S. 577. Farbig abgebildet bei Presuhn, Die neuesten Ausgrabungen u. s. w. Abth. IX, Taf. 3.

247) zu S. 578. Vgl. Helbig, Untersuehungen üher die campanische Wand-

malerei u. s. w. S. 311 f., Woermann, Die Landschaft u. s. w. S. 378. Im Wesentlichen gehört auch das in der 1874—75 ausgegrabenen Caus d'Orfice (Plan No. 50<sup>a</sup>) gefundene Orpheushild, farhig abgeb. bei Presuhn, Die neuesten Ausgrahungen u. s. w. Ahth. III, Tafel 6 in die hier hesprochene Folge.

248) su S. 578. Vgl. Helhig, Untersuchungen u. s. w. S. 92 nnd Wandgemälde S. 398. No. 1583 n. 1584.

249) su S. 554. Für die fritheren billischen Erklärungen des Bildes genagt es beispielsweise diejenigte von Uriero Schultse in der Zeitschrift. Dahnien von 1853, No. 5, S. 72 anzuführen; die Bedenken und Zweifel, welche mehr oder weniger entscheden von Soglikano, Fiorelli, de Rosal ausgegrebehen worden, sind angeführt bei Glacomo Lumhroso in seinem Aufstate Soll dignist Phospisson in est nie reversient ill zeiten der Sollen von der der der verwieste ill zeiten der Sollen der S

250) xu S. 590. Veröffentlicht von Gaedechens im Giorn. degli scari di Pompei, N. S. II, tav. 9 mit p. 238 sq.

251) zu S. 591. Farbig ahgebildet hei Presuhn, Die nenesten Ansgrabungen n. s. w. Ahth. III, Taf. 9.

252] su S. 592. Abgeb. bei Mau, Geschichte der decorat. Wandmalerei, Atlas Taf. 13 u. 14, auch Ann. d. Inst. 1877. tav. d'agg. O. P.

253) zu S. 592. Vgl. die in meiner Gesch. d. griech. Plastik II<sup>2</sup>, S. 350 f. Anm. 74 u. 75 zu S. 270 angeführte Litteratur.

254) zu S. 592. Vgl. Helbig, Untersuchungen über die campan. Wandmalerei S. 4 f.

255]zu S. 594. Vgl. Helbig, Untersnehnngen über die campan. Wandmalerei S. 140 f.

256) zu S. 600. Vgl. Genaueres bei Mau, Gesch. der decorat. Wandmalerei in Pompeji S. 321 ff.

257] zu S. 617. Unerwähnt bleiben soll hier jedoch nicht, dass nach Ausweis der Ausgrahungstgebücher, Roge, om. hist. II, p. 38 man geglauch hat, im abare 1521 in Pompeji einen halben Prägestock gefunden zu haben, der einen Frauenkopf seitge, fahnlich denen der Münnen von Neapel, Metapon tut an aberen Stüden; vas daraus geworden ist und ob man die zweite Hälfte gefunden hat, weiß ich nicht, muss aber das Lettere bezweifeln.

(Bearbeitet von Dr. phil, K. Kant.)

Δ.

Abhondansastraße, Benemung 136.
Abhisrung de Weines, Sids un 48. 482.
Abritte, öffentliche, am Forum eivile 2.3.
Abritte, öffentliche, am Forum eivile 2.3.
Im Gebüdde der Eumachia 133. in den kleineren Thermen 201. in den größern 235. im größern Theater 102. in Privathausern 316. 339. 364. im Oberstoch 207.
Abundantia, 2.e., Brunnernieff 136.
Abundantia, 2.e., Brunnernieff 136.
Abundantia, gen im Falberg, für ReGenwasser 60.

gemeaster 60. 18 h. r.s., Weadgem. 500. 18 h. r.s. 18 h. r.s. Weadgem. 500. 18 h. r.s. 1

Ackergerathe 460, vgl 374. Adirins, M., 56. Adler als Schmick des Giebeldreiecks 243. und Hass. Brunnenferer 241.

und Hase, Brunnenfigur 241.
Ad ne tos und Alkestis, Wandgen. 590. in
der Casa omerica 297. s. Apollon.
Adonis, Wandgen. 589. in der Casa di
Modesto 275. in der Casa della toletta
dell' Ermafrottio 277. in Hause des Holconius (?) 296. in der Casa di Melesgro
311. in der Casa del questre 337. im
Hause des Popidius 303, 366. in der groBen Fullonien 393.

aedes saerae 84. Aedilen 9. 12. 140. 142. 468. 471. aedituus 103. 110.

aegyptische Gottheiten, Statuetten 546. glasirte Terracotten 537. Wandgem. im Isistempel 107. in der Casa del Centenario 356. — aegypt. Landschaften, Wandgem, 551. 598. in den größeren Thermen 222. in den Baderhumen der Casa del Centenario 358. — aegypt. Priester, Wandgem, 356. — aegypt. Symbole u. Geräthe, Wandgem, 357.

Aeneas, Inschrift 117. 132. Waffnung, Wandgem. 502. verwundet, Wandgem. im Hause des Sirieus 322. 592. und Venus, Wandgem. in der Casa del eentauro 332. und Dido, Wandgem. 593. und Polyphem (?), Wandgem. 593. aerarium 73. 96.

Aesculap, Statue des (?) 112. Aesculaptempel, s. g. 110 ff. Afrika, allegor. Wandgem. im Hause des Lucretius 316. s. Welttheile.

agger 7. 44. 45. Ahnenbilder 261. Aichungshlock am Forum civile 63.

Akratos, auf einem Panther reitend, Mosaik in der Casa del Fauno 351. Akrolith, ein, in Pompeji 535.

Akrolith, ein, in Pompeji 535. Aktacon, bestraft, Wandgem. 600. in der Casa di Sallustio 307. und Artemis, Wandgem. in der Casa della caccia 278. alae 249. 261. 276. 283.

alhum, am Gebäude der Fumachia 135. 136. in den kleineren Thermen 202 f. in den größeren Thermen 219. aleatorium 267.

Alexandersehlaeht, großes Mosaik in der Casa del Fauno 613 ff. vgl. 352. Alexandros von Athen, Monochrom 593. Alkestis, s. Admetos, Herakles. Allegorien in Wandgemälden 587. 602. vgl. 316. in Metallrelief 524.

Allegorien in Wandgemälden 587, 602. vgl. 316. im Metallrelief 624. Alphabete, von Schulkindern angeschriehen 464. Altar 80. 85. 100. im Tempel der capi-

Molinischen Gottheiten 131 f. 516. is Augustastengel 131 ff. im Macellum 125. in den Straßen 242 ff. vgl. 240. an Grandern 401. 465. 449. 433. 445. tngbare, and an Augustastengel 145. 449. 449. 445. tngbare, allberheechlagener in der Case di Meleagro 310. keliera rammorner im Hauss des Popidius 301. aus Tuff, in der Case del Augustasten 145. 445. augustasten 145. augustasten

alveus, im Caldarium der kleineren Thermen 211. der größeren Thermen 227, 229.

Amasonenkampf, Wandgem, in der Casa umeries 287, im Hause des Sirieus 325, nmbitus des rom, Hauses 248, ambulatio, in den kleineren Thermen 202.

Amor, s. Eros. Amoretten, a. Eroten,

Amphiprostyles 81

Amphitheater 176 ff. vgl. 16, 25, 57 Name 177. Entstehung 155. Arena 150 ff.

Amme 144. Entstehung 185. Arena 189 f. Zuschauerraum 183. Frauen 184. Zeltdaeh 184.) Verbot der Spiele in demselben unter Nero 13. 192. Wandigem, in einem Privathause 14. vol. 485. Wandigsschriften auf das A. besüglich 473 ff. 485. vgl. 131. 184.

Amphithenteranseigen in Inschriften Amphitheatererinnerungen in

sehriften 483 Amphoreu 451 626, (s. Weinamphoren,) als Blumentöpfe 384.

Amulette 624. Angebereien in Inschriften 483, 484, Angeledes Madehen, Wandgem. 500 in der Casa

omerica 288. in der Casa di Melengro 316. im House des Lucretius 316. Anker 5

antne 81, 321

antepagmenta 77, 145, 149, 253, 293 Antiphilus von Alexandria, Maler 59 Aphrodite (Venus), Marmorstatue aus dem phrodite (venus, Marmorstatue aus dem Apolhitempel' 546 ff. vgl. 97, 192, 106, (Hand 91.) Elfenbeinschuitzerei an Haar-nadeln 552, aus dem Bade gestiegen, Marmurstatue 551. vgl. 549; im istempel 536. Wandgen, im Hause des Lucretius? 312. mit Taube, Wandgem. in der Casa omerica 25. und Eros, Wandgem. in der Casa omerica 25. in der Casa di Me-leagro 311. im Hause des Lucretius 316. und Eroten, Wandgem. im Hause des Lucretius 316, s. Adonis, Aeneas, Ares, angelndes Mädehen.

npodyterium der kleineren Thermen 203 f. 213. der größeren Thermen 221, 225, 228,

der Ceutralthermen 235. apogaca 26 Apollon, lebensgruße Bronzestatue aus dem Hause des Popidius 543 ff. 562, vgl. 361, 537. kleine Bronzestatue aus der Casa d'Apolline 545. Marmorstatue 545, Wandgem. im Hause des Diricus 322, seh ie Sen der, Bronzesta-tue aus dem Apollotempel 340 f. 102, bei Admet ?, Waudgem, in der Casa della eaceia 218. Leier apielend, Wandgem, im Hause des Epidius Rufus 390, des Podea Siricus 322, sehie Bender, Bronzestapidius 362, in der Casa del questore 336, pidiua 352, in der Casa det quessore 359, und Daphne, Wandgem 558, 609, in der Casa umerica 257, im Hause des Iloi-eonius 292, in der Casa di Meleagro 311, in der Casa di Lueregiu 319, in der Casa del questore 337. auf dem Greif, Stue-corelief im Tepidarium der kleineren Thermen 207, und Poseidon, Troiss Mauern bauend 322, 590. mit einem unbestimmbaren Geliebten, Wandgem. in der Casa della enceia 278. in der Casa di Meleagro 313, in der Casa del questore

Apullotempel 26 ff. apotheca (Vorrathskammer) desröm. Hauses 280, 299, 331,

Apotheken 382

Arabesken, in der Ornamentik 525 f. vgl. 355, 413 f. 419, 618, 620, 624, 626, archaistische Bildwerke in Pompeji 561 ff. Architektur 497 ff. Missgriffe 509 f. Architekturen, phantastische, 523, 525 f. vgl. 222 f. 226, 273, 278, 309, 312, 355. Architekturstil der Wanddecomtion 522

Arditi, Mich. 25. area des rémischen Hauses 251.

area ces rémischen Hauses 201. Ares Marel, gemalte Statue im Hause des Sirieus 322. Wandgem. in der Casu del questore 338. und Aphrodite, Stucco-relief im Isistempel 111. Wandgem. 588. 600, in der Casa di Sallustio 306, in der Casa di Melesgro 309, im Hause des Si-rieus 325, des Popidius 362.

argentarius 490. Argonautensage, Seenen aus der, in Wandgem, 590

Argos, s. Io. Ariadne, verlassene, Wandgem. 585, 589, in der Casa omerica 288 (swei). im Hause des Holconius 295, in der Casa di Mele-agro 311, in der Casa del Laberinto 343, in der s. g. Villa des Diomedes 371, s. Dionysos, Thescus.

Arion, Wandgem. in der Casa del questore

Aristolaos, Maler 595. Arm mit Weltkugel, Fragment einer Kaiserstatue 125, 543. Armband, goldenes, in Schlangenfurm 622.

vgl. 351. Armbergen der Gladiatoren 458.

Armlehnstühle 425. Arrius, s. Diomedes. Artemis Diana, archaistische Statue 543 f.

vgl. 474, 536, 562. Wandgem. in der Casa omeriea 258, im Hause des Sirieus 324. marmurne Doppelherme 557, seh ie ßen de, bronzene Halbfigur aus dem Apullotempel 540 f. 162. jagende, Marmurstatue 5 Relief auf einem Bleigefaß 620. vun Hirschen gezogen, Wandgem. in der großen Fullunies 393, s. Aktacon, Athena. Artemon, Maler 595. Artorius Primus, M., Architekt 152, 649.

Araneien, aufgefundene 352 f. Arsneikasten, bronzener 382.

Arst 383 Aschenurnen 412, 419, gläserne, in bleierner Kapsel 414, Iuhalt 412, 414.

Atellann 150. Athena Minerva, Büste der, im Tempel

der enpitolinischen Gottheiten 112 und Artemis?), marmorne Doppelherme & und sehlan gen füßiger Gigant, Relief an einem Gladiatorenhelm 620, und Bildhauer, Relief an einem Bleigefaß 620.

Athenion von Maronea, Maler 595 Athleten 473. Athltenstatue M Atlanten, stützende, am kleinen Theater 174, in den kleineren Thermen 206. Wand-

in der Casa di Meleagro 312, als Tischfuß 496

atriensis, cella des 255, 364,

atrium des röm. Hauses 248, 255 ff. 260 f 440. (zweites, kleineres 261, s. Doppel-baus): eorinthium 258 f. 298, 332, 335 344, 395, displuviatum 259, vgl. 274. testudinatum 259. vgl. 255. tetrasty-lum 257 f. 272. 347. tuscanicum 255 f. 282. 291. 302. 308. 315. 321. 324. 331. 341. 342. 349. 361. 364. 367. Felderdecke 259. - Atrinm (mach Fiorelli) am Forum 130

Auctionen 490 Augurnstab 117.

augustales 13, 113, 125, 413

Augustani 47 Augustus felix, Vorstad 11, 13, 37, 113 f. 156, 407. Vorstadt von Pompeji Augustuscult 113 ff. 122, 125, Tempel des

Genius Augusti 117 ff. Ausgrabungsweise, ältere, in Pompeji 28. neuere 29, 32, 423, 632.

Ausgussrohr an der Stadtmauer 46. Aushängeschilder 379. aulaca 319.

Bacchus, s. Dionysos.

Backer (pistores 470. -Backereien 354 f. die bedeutendste in Pompeji 385. ihre Einrichtung 386. die in größern Häusern 265, in der Casa del Laberinto 343, in der Casa di Sallustio 301. 385, in der Casa di Pansa 328 f. 386, in der s. g. Villa des Diomedes 374, in der großen Fullonica 393.

Bäckerladen 379.

Backformen 444. vgl. 390 Back ofen 388 f. vgl. 361, 343, 393, im Keller

Bad. Gebräuche 198 ff. 203, 206, 235, 372, im Cultus 85 Badebass in unter freiem Himmel 221, 372. Badegeld 203

Badegeräthschaften 452 Badehauser 198 ff. Einzelbadezellen 232 s. Frauenbad, Crassus Frugi.

Badezimmer, des rom, Hauses 265, im Hause des Caesius Blandus 251, in der Casa del Laberinto 343, in der Casa del Fauno 348. in der Casa del Centenario 358 im Hause des Popidius 364, in einem drei-stöckigen Hause 368, für die Dienerschsft)

369, in der s. g. Villa des Diomedes 372. Bakehantin, Friesrelief 531. Wandgem. im Hause des Sirieus 324, in der Casa del questore 337, 340, schlafende, Wand-gem, im Hause des Popidius 362, musie irende Bakebantinnen, Wandgem. in der Casa di Lucrezio 315, schwebende, Wandgem. 336, 606, und Satyrn, Wandgem. 595.

bakehisches Tropacon, Errichtungeines, Wandgem, im Hause des Lucretius 318. Bakchos, s. Dionysos

Balken, gusammengesetzter 506 Balkenlage des Atrium 255 f. vgl. 321. Ballspiel 487, vgl. 267

balneum venereum 476 Banke von Bronze im Tepidarium der klei-neren Thermen 208, vgl. 428.

Barbiere tonsores) 470 Barbierstube(?) 243, 353 Barke 5

Basilika 142 ff. Bedachung 146, 148, Säulen 147. Capitelle 518

Bauhandwork 497 ff. Baume, verkohlt aufgefunden 375. Baumsaeellum in Wandgem. 573. 574.

Bauunternehmer 273. Beamtenwahl 13. Beeher, silberne, mit Relief 624 f.

Begrabnissplatz, öffentlicher, 396, 397. 410 vor dem Nolaner Thor 398 Beinschienen, der Krieger 456. der Gla-

distoren 458. Bellerophon, Wandgem. 598. Bemalung der Statuen 535 f. vgl. 106. 112.

134, 544, 551 Berosus 46 bestiarii 191 ff.

Bett, seine Stelle durch Malerci oder Mosaikmuster bezeichnet 264, 307, 353, 356, 363. Bettbeschläge von Bronze 291, 424. Bettgestellfüße von Elfenbein 348, 424, Bettschirme 423 f. Bettstellen 423 f. gemauerte 424. vgl. 341. Bibliothekzimmer des rom. Hauses 267.

Bildhauer, s. Athens. Bildhauerwerkstatt 28, 353, 646. Bildhauerwerkseug 4

Bimsstein als Baumaterial 499 Bischlien 426, vgl. 417, Relief am Grabe der Nacvoleia Tyche 414 f. Bleigefäß mit Relief 620, vgl. 109, 535, Bleiplatten an den Wänden 347, 349,

vgl 352 Blumenbeete 265 f.

Blumenstücke 57 Bowle, sur Bereitung der Calda 443. Bratpfannen 444

Brennöfen, in Töpfereien 380. Brettspiel 379. Briefe, in Inschriften 483, in Wandgem, 314. Briscis, s. Achilleus

Brode, gemalt 398, 576, verkohlte 385, Brodverkauf, Wandgem, 386, Bronge in der Plastik 536 f. 540, 542, im Kunsthandwerk 618 ff. 621, blaue Patina 537 Rronse figuren 496. vgl. 306. 307. 315. 351. Bronsescheibe 356.

Bronzevasen 341.

Bronzevasen 341.
Brunnen 238 ff. vgl. 19. 540. in den kleineren Hermen 212. Material 242. 530.
vgl. 136. Abnutsung 241.
Brunnen figuren 241. 242. 546 ff.
Brunnen haussaufdem Forumtriangulare 82.

Brustwehren der Stadtmauer Buchführung in Inschriften 294, 485 f.

Bühne im Theater 166, 175, mit Dach 166. Bukranien, Opfersymbol 404. bulla, goldne, für Amulette 624. Bulwer 16, 255. Burg(?) von Pompeji 88, 635.

caduceus (Mercurstab) 451 Cabrioletkutseher 59, 60, 384, 470, Calda 413. ealdarium der kleineren Thermen

213. der größeren Thermen 208, 211. Centralthermen 23 Caligula, Reiterstatue des (?) 55

Calventius Quietus, Grabaltar des, 416 Canal, der des Sarnus, erbaut von Dome-nico Fontana 6, 26, 108, 113, 638. Canale 60, 29

Candelaber 434 ff. 620, vgl. 323, 430 kleine 436, große 43 Candelaberstil der Wanddecoration 297.

357, vgl. 299, 353, 356, cantharus des Brunnens 246 Capitelle 111, 512, 517 ff. 520, vgl. 326,

Capitolium 638. eapreoli 256 eapsa 204.

capsarius 204. Zimmer des, in den kleineren Thermen 201, in den größeren?)
224, in den Centralthermen? 234.

224. in den Centraithermen (†) 224. eardo 35. cardines 35. 253. Casa dei Dioseuri 339. 334. dei principi Russi 320. del eentauro 339. 337. del cen-tenario 333. del chirurgo 279. del citarista 359. del Fauno 346. del Fauno ubbriaco 353. del gran musaico 346, del laberinto 342. del poeta tragico 285, del questore 330, 334. dell' argenteria 625, della caccia 312. del poeta tragico 235. del questore 330, 334, dell' argenteria 625. della caccia antica 277. della toletta dell' Ermafrodito 275, delle forme di creta 330. delle suo-natrici 314, 315. di Adone ferito 275. di Atteone 300. di Castore e Polluce 330. di Atteone 302, ut Castore e Founce 242, ut Dedalo e Pasifac 271, di Goethe 346, di Lucresio 314, di Melesgro 307, di Modesto 273, di Pansa 325, vgl. 471, di Polibio 366, di Sallustio 300, omerica 285.

Casserole 414. eastellum an der Wasserleitung 239, 240, Castricius, Maius, 56. eavacdium des rom. Hauses 248.

cave eanem 254 £ 256.

eavea 160, 161, 183, Ceius Labeo, Grabmal des, Cella des Tempels SL 54, cella frigidaria,

s. Frigidarium eenacula 249, 265, 266, Ceres, s. Demeter.

Cerrinius, M., Grabnische des, 4 Chalcidieum im Gebäude der E 131, vgl. 74, an der Basilika 145,

Championnet 28. Chemikalien, Fabrik von (?) 252. Cheiron, s. Achilleus.

Chirurg 279, 383 Chirurgische Instrumente 461. vgl.

279, 353,

choinix 64. Christen in Pompeji 488. Chryseïs' Einschiffung?], Wandgem. in

der Casa omerica 287 Ciecros Ansiedlung in Pompeji 11, vgl. 116.

s, Tullius. cippus des Brunnens 240, 241, eisiarii (Cabrioletkutscher) 59, 60, 384

Cisterne, große, an den kleineren Ther-men 214. unter dem Atrium 257. Claudius, des Kaisers, Villa in Pompeji 11. vgl. 474.

Clementia 474 eoactor 49

eolonia Veneria Cornelia Pompeianorum 12. 96. 491

Colonisirung Pompejis durch Sulla 10. 12. Colonnade, s. Säulenhalle, Colosseum 177.

columbaria 3

compluvium 238, 257, 259, Größenverhält-niss 260, Zeltdach 260, Eisengitter 260, Concordia Augusta, Statue der 134, Relief

Concordia Augusta, Status oer Les. Acues 135. Cultus 131, 135. Cornelius, C. Rufus, Herme des, 527 f. Cornelius, P., Flottenfahrer 2. eorona eiviea, Relief 417. Coulissen 126. vgl. 187. Crassus Frugi, Bedeanstalt des, 200, 403.

crista 45 erypta im Gebaude der Eumachia 131, 134,

cubicula 248, 264, cubicularia 371, Cultusbilder in Tempeln 81, 540 ff. in

Privathäusern 543 ff. eunei der Theatersitzreihen 161, curia Isiaca, s. g., 150, 152.; Curie 130, die s. g. drei Curien 139 ff.

custos fontis 232, 269

Dach des Atrium 255 ff. des Peristyls 257 f.

Daedalos und Pasiphae, Wandgem. 589, in der Casa della esceia 278, in der Casa di Melesgro 309, an einem Laden 382, und Ikaros, Wandgem. 589. Stuccore-liefe in den größeren Thermen 223.

Damenbretter in Aushängeschildern Danae, Wandgem. 557 im Hause des Hol-eonius ?) 296 auf Seriphos, Wandgem. 500, 505 nach Artemon 505 nnd Eros,

Wandgem. in der Casa della caccia 278 Daphne, s. Apollon.
Decken der Zimmer, von Holz 505.
Decken wölbung 505. im Tepidarium o

kleineren Thermen 206, geschweifte, i runden Grabmal 419, s. Tonnengewölbe. geschweifte, im Decoration und Ornamentik der Gebäude 520 ff. 571. Decorationsfiguren 560 f. vgl. 318, 361,

Decorationen der Bühne 169 f. Decorationsstil der Wanddecoration 524.

decumanus 35.

decuriones 12, 128 ff. 140, 142, 314, (seehsjähriger) 194. (siebzehnjähriger) 410. dekviarim 59.

Demeter (Ceres), Wandgem. in der Casa del questore 336, 556, marmorne Doppel-herme (?) 557, Hand 91, s. Hermes.

Desemer 117. destrietarium der größeren Thermen 215f. 221. 222. 233. der Centralthermen (?) 235. Diadumeni, Inschrift 239.

Diana, s. Artemis. Diehter (?) und zwei Mädehen, Wandgem.

in der Casa del ehirurgo 281. Diehter lesen in den Bädern ihre neuesten Producte vor 203, 227

Dichterreminiseensen in Inschriften 477 Diebstahlsanzeige in Inschrift 477. Dieteriehe in Schlüsselbunden 22.

Diomedes, s. g. Villa des M. Arrius 369 ff. vgl. 22, 27, 37, 516. — Grahmal 407, vgl.

Dionysos, in Wandgem. 587. Doppelhermen in der Casa di Lucregio 319. bärtiger, Hermenkopf 350. epheuhekränster, Marmorstatue im Isistempel 543 f. 167. jugen dlieher, Marmorbüster 557. meister-hafte Bronsestatuette (? Narkissos) 553 ff. hatte Bronzestatuette (\* Naristasse) und unden Panther tränkend, in Truuben eingehüllt, Wandgem. in der Casa del Centenario 358. eine Traube ausdrückend, Aushängeschild eines Weinhändlers 379. auf dem Stierwagen, Wandgem. in der Casa di Lucrezio 318,601. nnd Satyr, Bronzegruppe in der Casa di Pansa 325, 546, 562. Wandgem. in der Casa del questore 336, 340. und Ariadne, Doppelherme in der Casa di Lucrezio 319. Wandgem, 600, im Hause des Holeonius 296. des Popidius 363, und Silen, Wandim Apollotempel 103, 104, und be, Wandgem, in der Casa di Me-Knabe, leagro 311

Dionysos-Theater zu Athen 162. Dioskorides von Samos, Mosaikkünstler

Dioskuren, Wandgem, in der Casa del questore 334. Dipinti 463 ff. 468.

Dipteros 83 Diptychon 489, vgl. 281 Dirke, Wandgem. 273, 590,

dispensator 486 Docht, antiker 433. Dolehe 456

Dolien, thoneme, im Hause des Holeonius

2011.
d omu s M. Asellini 275. M. Caesi Blandi 282. M. Epidli Rufi 297. M. Lueretti 314. Sirici 321. Popidli Secundi Augustiani 359. L. Optati Rapiani 374.
Doppelhaus 320, 325, 230, 334, 342, 346, 355, 352, vgl. 340.

Doppelhermen 319, 557, ursprünglich an Scheidewegen 557.

dorische Bauordnung 511 ff. Doryphoros, Statue aus der Palaestra 558 f. vgl. 151, 495. Dreifuße 429, 443, Wandgem. 96, 349.

Overbeck, Pompeji. 4 Auf.

Dreisaek der Gladiatoren (retiarii) 187, 189,

Drogen 383 Drusus, Sohn des Kaisers Claudius, 11. Drusus, Statue des, im Macellum 124, 560. Durchgangsverkehr 36.

Durehsehläge 445. duumviri iuri dicundo 12, 140, 142, 46 492. (vgl. 113.) duumviri quinquennales 12.

Eber and Hunde. Wandgem, 578, und Bar, Wandgem, 578 Eberjagd, kalydonische, in Wandgem. 590. Echinos 88 Ehrenstatuen 559

Eimer 443, prachtvoller 449, 618, eingelegte Metallarbeit 621.

Einputsfugen der Fresken 571 Eisen, vorherrsehende Verwendung in Pom-

elacothesium, das, in den kleineren Thermen 204, in den größeren (?) 224. Elephantenexuvie 316, 350

Elephantenwirthshaus 37 Elfenbeingerathe 453, vgl. 348, 424, Empaestik 621.

Empfangszimmer des röm. Hauses 251, 261, 262, 363.

Endymion, s. Selene. Enkaustik fehlt in Pompeji <u>570.</u> Epaphra 487. Epidius Rufus, Haus des 297 ff. Erdbeben im J. 63 n. Chr. 15.

ergastulum 265, 369, 486. Erker 266 Eros in Genrebildern 580, auf Elfenbeinge-

räth 453, auf den Bogen gestütst, Stuccorelief im Tepidarium der kleineren Thermen 207, und sehone Dame, Wandgem. 550, in der Casa di Melengro 210. 312, nnd Psyche, Wandgem. im Hause des Holconius 292, des Lucretius 317, s. Aphrodite, Danač, Kentaur, Pan, Paris,

Erot mit Gans, Lampenornament 434. Eroten, Wandgem. 580 ff. im Macellum 122, 127. in einem Privathause 273. im

Hause des Caesius Blandus 283, in der Casa omeriea 288, im Hause des Holconius 295, im Hause des Epidius Rufus 299, in der Casa di Sallustio 307, in der Casa di Melengro 310, im Hause des Lucretius 315, 317. (Winzer) 319. (tanzend und musiei-rend) in der Casa del questore 337. als Tischler und Sehuster 552 f. Stueeorelief in den größeren Thermen 225, 226, auf Delphinen, Marmorstatuetten im Hause des

Lucretius 319. s. Aphrodite.
Erotennest, Wandgem. 581, in der Casa omerica 285, im Hause des Holoonius 293, Erotenverkauf, Genrehild 580 f. Esel, Geburt, in Inschrift 486, s. Mühlen, Esstische 429.

Esswaaren, gemalt 576, vgl. 127, 294, 327, Laden mit Esswaaren 241.

Eumachia, Gebäude der 131 ff. 518. Statue der 131, 134. Europes Entführung, Wandgem. 587, 59 in der Casa omerica 282, in Hause di

Holeonius 296, in der Casa di Sallustio 307, in der Casa del Laberinto 343 exedra, die, des rom. Hauses 264 f. in den

kleineren Thermen 203, besonders sehöne im Hause des Sirieus 322, des Holeonius 296, in der Casa del Laberinto 345.

Fackelträgerin, Relief 418 Fahrstraße 59. versperrte Fahrverkehr in Pompeji 59

Fallgatter? als Versehluss der Thoro 55. Fangnets der Gladiatoren 187 Farben, ehemische Untersuchung der 568.

vgl. 297 Farbenhandlungen 383 Farber (offectores) 297, 470.

Färberladen 383 Farhstoffe, rohe 383, angemachte 383

fauees (Verbindungsgang) 262 f. (Hausflur) Faun (Satyr), meisterhafte Statuette eines

549 f. 350, und Nymphe, Wandgem. im Hause des Lueretius 316. Mosaik in der Casa del Fauno 350

favissae (Kellerraume) im Iuppitertempel 0, 95

Felseninsel, Wandgem. 523. Felseninsel, Wandgem. 523. Fenster 57. 83. Schlitzfenster 271. am Hause des Epidius Rufus 298 f.

Fensterrabmen, aus Hols und Metall 204, 207, 373, 506. Fensterseheiben 204, 207, 211, 247, 350

Fensterversehlnss, mit Lnftdurchsug 344. Feralien (Allerseelenfest) 412. Fereulum der Tiseblerinnung, Wandgem,

352 Festus Ampliatus 187, 188 Festsüge sum Theater 11, 171. Feuerbeeken 439 ff. vgl. 205.

Fingerringe 623, vgl. 329, 375 Fiorelli 29, 35, Fisanius, T., 56, Fischer (pisciespi)

angelnder. 479. Bronzestatue 561. -knabe, Marmorstatuette 561

Fischoreigerath & Flaschen 451.

Floisebbank von Stein im Macellum 125 f Flora, Brongestatuette in der Casa del Fauno 247 f. 543, oskische Inschrift 347 f. Flöten 460

Flussgott, Wandgem. 343, 391, fornacator 470, in den Bädern 212

Fortuna, Wandgem in der Casa del ehi-rurgo 282 in der Casa del questore 336, bronzene Büste in der Casa del questore 336, s. Hermes.

Fortuna Augusta, Tempel der 114 ff. Fornm eivile 61 ff. Relief 70 f. Prineip der Ausschmückung 75. — Forum triangulare 61. 15 ff. 85 ff. 816. Forum boarium 61. 75 ff. 85 ff. 816. Forum boarium 61. 75 Forum andinarium 112. Forum seenen, Wandgem. 572. Forum seenen, Wandgem. 572. Frau, ein Kindergerippe schmückend, Stuccorehef am runden Grammal 419. Stuccorehef am runden Grammal 419. Simmende, Genrichtid 280. mit Schreiblafel,

Genrebild 550, mit Fruehtschale, Genrebild mit Füllborn, Genrebild 316. ven Schlange nmwunden, und Bauern oder Hirten, Wandgem. in der Casa del Cente-nario 355. — Sitzplätze der Frauen im

Theater und Amphitheater 164, 184, Frauenbad in den kleineren Thermen 213. in den größeren Thermen 255, in der a. g.

Villa der Jnlia Felix 200 Franchwobnung in der Casa del centauro 333.

Frescomalerei 569 Fries im tablinum der Casa di Meleagro 309. Friesreliefe 531.

frigidarium, das, der kleineren Thermen 205, 213, der größeren 225, Frösche von Terracotta 545

Früchte, verbrannte 108. in Laden aufgefundene 122, gemalte 576. Fruehthalle am Forum civile 72.

fullones 131, 470 Fullonien, große 399 ff. kleine 395. in-sehriftlich 12. furnacarius, in den Thermen 212, Fuβ, röm. (Μαβ) 460.

Fußboden 506, von Marmor 499, von Mo-saik, s. Mosaiken. Fußeisen 196.

Galatea, ? Stuccorelief in den größeren Thermen 225. s. Polyphem. galerus der retiarii 458 Gallerien von Holz 50

Gallier Gladintoren) 187, 188, Ganymedes, Wandgem, 587, 600, in der Casa di Meleagro 309, Stuccorelief im Tepidarium der kleineren Thermen 207, 557 Garkoeh, Laden eines 377, vgl. 275, 302, Garten des rom, Hauses 248, 263, 265 f.

327. 375. sehr anmuthiger, an der Casa di Sallustio 301. in Malorei nachgeahmt 575. vgl. 265. 271. 304. 335. 355. Gartengerathe 46 Gartenlaube 30

Gefängniss, öffentl. am Forum eivile 23. in der Gladistorenkaserne 196. Geldbeutel, leinene 433.

Geldkisten 248, 425, vgl. 321, 331, 334, 336, 343, 344, 348, 356, 365, Geldweebsler 64, 71, 122, Gemäldesimmer des rom, Hauses 267.

Gemeindesklave 12, 491 f. Gemmen 617, 623, vgl. 29, 329, Gemüse garten 265, 300, 327, Genien in Genrebildern 582, vgl. 316, s. Schlangenbilder. — Genius mit Fleder-

mausfügeln, Ornament 624

genius 114. Augusti (Tempel) 117. loci 232. 380, 403, familiaris 244, 268, natalis 114,

Genrehilder, plastische 564 f. Gemälde 576 ff. Gerherei 381.

Geriehtsseene, Wandgem. in der kleinen

Fulloniea 395. Gorippe, mensehliehe 21 ff. 291, 294, 32 350 f. 375 f. 630 f.im Gefängniss der Gladi torenkaserne 196. in Grähern 398. 404. in großer Ansahl vor dem Stahianer Thor 6.

von Thieren 21. 38. 126. 153. 196. 359, 374. Gesellschaftszimmer des röm. Hauses Getranke, Spuren auf den Ladentischen 378

Geworhe in Pompeji 350 f. 460 f. unehr-liehe 380, 579. Gewiehte 448, vgl. 152. von Blei (mit In-schriften semes und shabehiss) 280.

Gigant, s. Athena. Gladiator, Wandgem. 293, Lampenornament

Gladiatorenhenden, pompejanische 187. 195, 473, kaiserliehe 474. Gladiatorenhelm 456 ff. 620. vgl. 190.

Glediatorenkampfe urspr. auf dem Forum 61 f. 177. Entwicklung 176 ff. 181 ff. 186 ff. 195. 474, 475. 485. Graffito 357. Aushängeschild 379. Reliefs 189 ff. 420. Gladistorenkaserne 193 ff. 474, vgl. 171, bauliche Entstehung 197. Säulenumgang

514 ff. Gladiatorenlihelle in Inschriften 475. 483

Gladiatorenprogramme in Insehriften Gladiatorenschenke (?) 379. Gladiatorenwaffen 187 ff. 454. 456 ff. reieher Fund 193. 196. Wandgem. 196, 284.

Glaser, sum Trinken 452. Glaserbeit 625 f. Technik der 625 f. Glaskorellenhalshand 351

Glasgefäß 375, 414, prachtvolles, mit Re-lief 626, vgl. 406. Glasgeschirr 450 f. 453

Glückwünsche in Insehriften 483. gnomon 459. Gorgonenmaske, Moseik 355. s. Medusenhaupt.

Goldgefäß in der Casa di Sallustio 306 Goldschmiede (aurifices) 354, 479, 622. Goldsehmiedekunst 622 ff. Goldsehmuek 622 f. eus der Casa omerien 285, aus der Casa del Fauno 351. Gossen Z. 60, eine am Forum eivile 61, 67.

am Forum triangulare 79. Götterattrihute, Wandgem. im Hause des Sirieus 323, in der Casa del Centenario

Götterliehschaften in Wandgem. 587 f. Grehdenkmäler 396 ff. 421, vgl. 8, das der Guirlanden 405, mit Eekthürmehen 410, mit der Marmorthür 411, rundes 418. Graherstreße, s. g., vor dem Hereu-laner Ther 398 ff.

Grabinschrift 39 Grehkemmer 403, 411 f. 413 f. 418, 419,

Graffiti 463 ff. 468, 477 ff. grammatische Übungen in Inschriften 464. Greife an einem Candelaberkelch 629,

Grenssteine mit Götterköpfen 538. Griechisch, in den Schulen Pompejis ge-lehrt 461. — griechische Ansiedelungen in Campanien 2. — griechische Inschriften

464 ff. Grohsehmiedewerkstett 380.

Graße in Inschriften 48 Gürtel des Kriegers 4 Gypsansgüsse 22 ff. 32, 254, 423 Gypsformen, Heus der 380

Haarnadeln 453. Hahn, mit umgestürstem Gefäß, Brunnenfigur 241, und Henne, Wandgem, 577, Hahn einer Wasserleitung 240, vgl. 234, 319.

Haken in der Piscine 294 Halshand, goldenes 623, vgl. 291, Handelagärtnerei 384. Handmühlen 386, 223.

Handwerkers ünfte 469 f. vgl. 382, 384. Hängelampen 432, vgl. 436. Harpokrates, Statue des 106. 54

Hauserheu, vier Perioden 36, 494. dreistöckige terrassenertige Häuser, erbaut auf der eingerissenen Stadtmauer 366 ff. vgl.

38. 42. s. Wohnhäuser. Häuserfaçaden 247. 502. vgl. 57. 207. 335, 378

335. 378. Hausfinr 254, prächtigster in Pompeji 349. Hausgottheit, s. Laren, Schlangenbilder. Hausakapelle 268, 299. Hausrath 422, vgl. 38, 334. Hausrath 422, vgl. 38, 334. Hansthur, des röm. Hauses 252 ff. 321.

349. Gypsahguss einer verkohlten 254. Nebenthür 254, 298.

have 349, 483 Hobebäume 380 Heher 452

Heerde, in Küchen 440, kleine, in Laden 38, 377 f. im Garten 305, in der Amhulatio tragbare 439, 441 f. dreifneher mit

Kesseln 382 Heeratraße, Ban und Einrichtung 7. von Neapel über Pompeji nach Nuceria 36. Heftnadel 624

Heisapparet, in den kleineren Thermen 212, in den größeren 228, in den Central-thermen 236 f. Entstehungsseit und Vervollkommnung 230 f. Heisung, mit Holskohlen 208, 440, vgl. 327, 386, 389, 441.

Hekter und Paris (?), Wandgem. in der Casa del questore 338, Hektors Schlei-

Casa del questore 228. Hektors Schlei-fung, Wandgem. in Apollotempel 193. Zurückhringung von Hektors Leiche nech Trois, Wandgem. 592. Helens, Timons Tochter, Malerin £16. Helenss Entführung, Wandgem. in der Casa omeries 257. s. Paris.

Helle, s. Phrixos hellenistische Genrebilder 5

hellenistische Vorhilder der pompejanisehen Wandgem, 55 Helm, des Kriegers 455, vgl. 433, des Gladistors 456 ff.

hemieyelium 46

Henkel von Gefäßen 447, 620, vgl. 449 Hephaestos (Vulcan), Wandgem. 323, und Thetis, Wandgem. 521 in der Casa di Meleagro 309 im Hause des Sirieus 322 Hera Iuno), Statue 112 Maske, im Hause des Lucretius 318. Wandgem daselbst 316. in der Casa del questore ? 335. von

Pfauen gezogen, Wandgem in der großen Fulloniea 393. s. Zeus. Herakles, mit dem Löwenfell, Brunnen-

maske 540. Kopf, Relief an einem Bleigefaß 620 f. und Alkestis, Wandgem. im Hause des Holconius 292. und Telephos, Wandgem. 601. in der Casa di Meleagro 310. 559. und Omphale, Wandgem. in einem Privathause 273, in der Casa di Lucrezio 317, 589, im Hause des Sirieus 322 und Nessos, Wandgem, in der Casa del contauro 333, Kampf mit dem J.öwen von Nemea, Wandgem, 585 f. mit der kerynitisehen Hirsehkuh, Bronze 656 Heraklessage, Scenen aus der, in Wand-

gem, 555 f. Hereulaneum, Art der Verschüttung, Einleit. S. [2]. Ausgrabung 215. Theater S. [2].

169 f. Hermaphrodit, Marmorstatuette aus der Casa del Centenario 355, siegeno hriger, Marmorstatue aus dem Apollotempel und Silen, Wandgem. im Hause des Holconius 296, in der Casa del Centenario 35 und Panisk, Wandgem in der Casa di Melcagro 310, in der Casa del questore 336. Schmüekung des, Wandgem. in der Casa della toletta dell' Ermafrodito 27

Hermen 537 f. 556 f. vgl. 421, im Peribolos des Apollotempels 101 f. 106, 494, 538, im Hause des Caesius Blandus 284, in der im Hause des Caesus Biandus 2-1 in der Casa di Lucrezio 121, 538 s. Doppelhermen. Hermeneippen an Grabern 421 f. vgl. 398. 401, 405, 407, 468, 410, 415, 418. Hermes (Mercur) als Gott der Palaestra

101 f. und Demeter, Wandgem. in der Casa di Meleagro 305. und Fortuna, Wandgem. in der Casa del questore 335. und Madehen, Wandgem. 558.

Horo und Leander, Wandgem, 592

Heroensage in Wandgem. 585 ff. Hestone, Wandgem. 595. Hestia, Symbol (nabelformiger Stein) 313. Wandgem, 323, 343, 389, hihernaculum :

Hieroglyphentafel im Isistempel 198 Hinterthür des röm. Hauses 266 Hippolytos und Phaedra, Wandgem, 588.

in einem Privathause 273, im Hau des Caesius Blandus 283, in der Casa del questore 339 Hohlmaße für trockene Gegenstände und

Flüssigkeiten 64. Holeonius Rufus, Statue im großen Theater 163, 559, Statue, gefunden in der Strada degli Olconj 536, 559, Haus des H. 299 ff. Holz, als Baumaterial 595, Malerei auf 568.

Holzhandler (lignarii) 470 Holzkohlen als Heizungsmittel 208, 440

vgl. 327, 386, 389,

Holamöhel 423 Holstafelgemälde, falsche Annahme 317 vgl. 568

Holswerk, Erhaltung von 20, 423, 426, vgl. 381, Anstrich 383

Homer, Apotheose des, Relief an einem silbernen Becher 621. Homer und die Fiseher, Wandgem. in einem Privathause Homerische Gedichte, in Wandgem.

591, 595, Spuren in Inschriften 465, Honiggetränke 378, 443.

Horen, Wandgem in einem Privathause 273, in der Casa della caccia 278, im Hause des Holeonius 293

horologium 79 hortus des rom. Hauses 248, s. Garten. Hospitien 359, 319 f. 481, s. Wirthshauser, Hund, Mosaik 251 f. 286, Gypsausguss 643, und Katse, Wandgem. 518.

Hygieia, Statue der (?) 112 Hymenaeus, Wandgem, in der Casa di

Meleagro 311 Hylasranh, Stuceorelief in den größeren Thermen 223. Wandgem. 590, 609.

Hypacthraltempel 83. hypocaustum 373, 439, hypogaea 269.

ianua des rom. Hauses 252 ff. Ikaros, s. Daedalos. imhrices 256, 323

imhrtr (imperator) 5 impluvium des rom. Hauses 248, 257, 308,

1

ineertum, s. opus incertur Incrustationsstil der Wanddecoration

inquilini, Miethwohnungen für, 329 Inschriften 462 ff. oskische (s. d.) 463 f. griechische 461 ff. lateinische 467 ff. Metrisches 467, 475, 477 ff. auf Trinkgefäßen

Inschrifttafel, in Badewanne vermanert 227, 231,

Instrumente 460, chirurgische 461, vgl. 279, 383, musikalische 460, s. Werkzeug. interpensiva 255

Lo, Wandgem. in der Casa del questore und Isis, Wandgem. im Isistempel 10 602. und Argos, Wandgem. 595. im Isis-tempel 107. im Macellum 126. in der Casa di Meleagro 309, im Hause des Popidius 36

ionische Bauordnung 516 ff. 512, 527, vgl.

Iphigenia, Opferung der, Wandgem. in der Casa omerica 288, 595 f. 603. auf Tauris, Wandgem. im Hause des Holeo-nius 296. in der Casa del Centenario 358. im Hause des Popidius 363, 601, 604,

Isiaci 109, 470. Isia, Statue 106, 536, 543, vgl. 338, Statuette 546, s. Io.

Isis-Priester, Wandgem. im Isistempel 106. 107. Fluchtversuch bei der Verschüt-tung 21, 109. vgl. 52. I sis-Tempel 104 ff. 519.

I sis-Thor, früher fälsehlich so benannt, 52 Istaeidier, Grab der, 415 f. vgl. 403. Iulia Felix 476. s. g. Villa der 27. 40. Badeanstalt 200. 237.

Iuliani 475. Iuno, s. Hera. — Iuno Populona 88

Iuppiter, s. Zeus. - Iuppiter Miliehius 59 113, 637, Iuppitertempel 90 ff. 110 ff. 518.

Jagd, Wandgem. 578. in der Casa della enecia 278

Jahresseiten, s. Horen. Josephs II. Besuch in Pompeji 632, vgl. 28. Juden in Pompeji 455

Jüngling, vor einem barbar. (phryg.) Kö-nig, Wandgem. im Hause des Sirieus 324. des Popidius 362. mit Tambourin, Stuccorelief in den größeren Thermen 223 Junglinge, tansende, mit Trinkhörnern, Bronzestatuetten 561.

Kaisercultus 113 ff. 125, 130, 135 f. Kalkmörtel 499 ff. 502 ff. Herstellung

Kalkstein, mit Pflansenabdrücken 221. sls Baumaterial 35 f. 498, 500 ff. eigen-thumlieher Kalkstein-Fachbau 500.

Kalkverputs 503. Kamme 453.

Kampfer oder Heroen, schwebende, Wand-gem. in der Casa emerica 259.

Kallimachos, Lampe des 431 Kannen 445 ff Karren, sweirädriger 153

Karriketuren bei Inschriften 454.

Katheter 462.
Katheter 462.
Katheter 462.
Katze und Vogel, Mosaik 359, 616. s. Hund.
Keller im luppitertempel 99. 95. in Privathausern 269, 281, 284, 233, 275.
Kenotaph 418.

Kentauren, Wandgem. 586, 603, Kentaur (Kentaurin) und Eros, Reliefs an swei silbernen Beebern 625 Kersen 431.

Kessel, sum Koehen 443 f. vgl. 327, 4sum Wasserheizen in den Thermen 211 Kimon und Pero, Terracottagruppe 537.

Wandgem. 597. Kind, weinendes, Bronsestatuette 561. Kirke, s. Odysseus.

Kisten, hölserne 425. vgl. 322. 323. mit Bronse beschlagen 425, s. Geldkisten. Klappladen am Fenster 322.

Klappstühle 425. Kleiderhändler (vestiarius) 470.

Kleiderkisten 425.

Klio, Wandgem. im Hause des Holeonius

Knabe mit Ente, Brunnenfigur 294, 549, und Affe, Wendgem in der Casa del uestore 🤮

Knaben, Brunnenfiguren von Bronze aus Herculaneum 547. spielende, Wandgem. im Hause des Lucretius 31

Kneipseenen, Wandgem. 487 f. 579. Kinochenröhren als Scharniere 425, vgl.

Knochensange 462 Kochgeschirre 443 ff. vgl. 440

Kohlenbeeken 439 f. 441. von Bronze, in den kleineren Thermen 208. in den größe-

ren Thermen 223, vgl. 230, 231, kombennieis (conventus 9,

Komoedienseene, Wandgem. 585, in der Casa di Lucrosio 315, 316, in der Casa del questore 335

korinthische Bauordnung 518 f. Krater Golf ven Nespel L

Krater (Mischgefäß), prachtveller 449 f. Krieger (mit kühner Verkürzung des Ge-siebts), Wandgem. in der Casa del que-

store 340 Kriegerwaffen 454 Krenleuchter in der Casa di Sallustie 307

Kronos (Saturnus), Wandgem. in der Casa del questore 336 Knehen, aufgefundene 390

Kuchenbacker 390, 470. Kuehenfermen

Küche des röm. Hauses 264, 440, vgl. 317

323. große in der Gladiatorenkaserne 196. Küchengarten, s. Gemüsegarten. Küehengesehirr 443 f. vgl. 38, 292, 307,

Kugeln von Stein, gefunden in den größe-ren Thermen 219, 224. Kunsthandwerk 617 ff.

Kuppelgewölbe 206, 209, 211, 237, kvaistur (queestor)

Kyparissos, Wandgem, im Hause des Lucretius 315.

Labeo, s. Ceius, Labyrinth, Wandgem. im Hause des Lu-eretius 318. Mosaik in der Casa del Laberinto 344, 345,

Labrum, das, im Caldarium der kleineren Thermen 209, 210, 213, der größeren Ther-men 227, 229, der Centralthermen 236. Lacenieum der kleineren Thermen 2 der größeren Thermen 215 f. 232. der Cen-

tralthermen 237, vgl. 642. Laconieum im weiteren Sinne 232. Laden 376 ff. vgl. 266 f. 328 f. 360, restau-rirte Ansieht 377.

Ladentische, gemanerte, mit eingelasse-nen Amphoren 301, 377, 384. Ladenversehluss

Lampen 431 f. zwölfschnausige 361. bron-sene, in Grabmälern 412, 419. schwere goldens 522. reicher Fund in den kleineren Thermen 203. Aufstellungsort in den

kleineren Thermen 205, 208, 211, (vgl. Lampenfüße von Bronse 134 f. Landsebaftsmalerei 572 ff. 607 ff. vgl. 338, 604, bellenistische Quellen und Vor-bilder 598. Stimmung 609. Beleuebtung 609 f. boher Standpunkt der Aufnahme

619. decorativer Zweek 610. Unterschied swischen der antiken und der modernen Landschaftsmalerei 609 f. besonders der deutsch-nordischen 610. Berührungspunkte mit der altern fransösisch-italienischen 611.

Landungsplats 5. lanista 187, 190, 19

Lanzen 456. Laodamia, s. Protesilaos. Laokoon, Wandgem. 592. Lapilli 19 f.

Laren, Symbole der 243, Bronzefiguren 268, Wandgem. 240, 244, 268, 323, 327. 358, 359

Larennisebe 315, 325, 343, 348, 353, 358

Lares compitales (Augusti) 114, 122, 153, 240, familiares 114, praestites 635, lateinisebe Inschriften 467 ff.

Laternen 448. Lava ala Baumaterial 498

lavatio calda 209. Leben, geselliges, in Inschriften 485 ff.

leetus trieliniaris 426 f. vgl. 312 Leda, Wandgem. 587, 598, 600, in der Casa della caccia 278, in der Casa di Me-

leagro 310, im Hause des Popidius 362 und Tyndarcos (?), Wandgem. in der

Lebm als Mortel 499 f.

Lebustühle 425 Leichenabgüsse 22 ff. Leiebenbestattung 396 f. 418, oskisebe

Leichenmable, Triclinium für, 412. Lesche ? am Forum civile 72.

Lesefrüebte aus lat. Diehtern in Inschriften 477, aus Homer 465. Leto ?, Wandgem im Hause des Sirieus 324. Libella, Grabmal der beiden, 410.

Liehtgottbeiten, Wandgem, in einem Privathause 273. im Hause des Holconius (?) im Hause des Epidius Rufus 3 Liebes außerungen in Inschriften 478 ff.

452 f. Livia, Statue der, im Macellum 124, 560, Livineius Regulus 11, 13.

Localgottheiten, pompejanische, Wand-gem. im Macellum 127. Localmuseum in Pompeji 23, 254.

loeuli 206, 228 Löffel 445, si

silberne 331. Löwe, von Marmor, Brunnenfigur 549, von

Eroten gebändigt, kostbares Mosaik Eroten gebändigt, Rostbares mossais in der Casa del centauro 334. meisterhaft verkürst, Mossik in der Casa del Fauno 352. von Nemea, Wandgem 559. und Stiere, Wandgem 518. kran ker, und Hirseh, Wandgem 528. a. Wasserspiel. Löwenfaße, stütsende, im kleinen Thea-ter auf 188. de stieren Gebend dats tered 487.

ter 174. an sinem Grabmal 401. 402. 417.

an einer Steinbank auf dem Forum triangulare 79, an Candelabern 438, an einem Marmortisch 428, vgl. 309, 338, 429, lucrum gaudium 475, Ludius, s. Tadius.

Luna, Lampenornament 433. s. Selene. Lupanare 380. vgl. 579. Lustspielseene, s. Komoedienseene.

Macellum 120 ff. 127, 638 f. macnianum des rom. Hauses 266. der Casa del balcone pensile 266 f. Madchen auf Globen stehend, Wandgem. in der Casa di Lucrezio 316.

Magazine 32, 5 magister pagi 13, 26, 113, 407, Mahlseit, Wandgem. in der Casa di Me-

leagro 3 Maler, ein Idol copirend, Wandgem. 628. s. Porträtmaler. Malerin in ihrem Atelier, Wandgem. 579.

vgl. 568, 651, in der Casa del chirurgo 2 Mamia, Priesterin, Grabmal der, 401 ff. Mamurra 250, 338, 521. mansio L vgl

Mantelsebneider oder -händler sagarii-

Manuscripte, Reste von 326. Marcellus, M. Claudius, Ehrenstatue 559. margines 7, 60 Marktplats, s. Forum. Marmorals Baumsterial 499, 505, 528, vgl.

159, in der Plastik 534

Marmorblock, für die Steinsäge vorge-zeichnet 133. Marmorplatte mit Steinsäge

Marmorseheiben (Oscillen; 539 f. Marmorthur 411. Marmortisch 428. vgl. 294, 305, 324, 335, 344, prachtvoller 428

Mars, s. Ares. Marsyas, flötend, Wandgem. im Hause des Epidius Rufus 300, in der Casa di Meleagro 312

Masken 531, 540, in Mosaik 279, 349, der Schauspieler 153, Grabessymbol 404. Maßangabe in einer Inschrift 416. Maße aus Basalt 152,

Maßstab 4 Mauern 42 ff. Verfall 44, 47, Bauart 44 ff. Maße 45 f. Erdanschüttung 47, Treppen zur Besteigung der Mauern 46 f. Pomosrium 47

Maultbiertreiber (muliones) 470, Meddiss (medix), oskische Behörde 8.52. 59, 89,

Medea, Wandgem. 590, 594, im Macel-lum 126, in der Casa del questore 340, nach Timomaebos 594, 596.

Medusa, s. Perseus. Medusenhaupt, als Brunnenfigur 242. an Schild und Helm 455. 457. mit Flossen-ansätzen, an Gefäßtenkel 620. Meeresufer, in der Nahe Pompejis, jetzt und im Alterthum 5. Mosaik in der Casa

del Fauno 351

Meleagros und Atalante, Wandgem. 59 in der Casa del centauro 333. in der Casa di Meleagro 388.

Melpomene, Wandgem. im Hausu des Holeonius 266. des Lucretius 215. in der s. g. Villa des Diomedes 375.

Mereur, s. Hermes, Mereurstraße 39, 307, 376,

Mercurtempel 117. Messgeräthe 460 f.

Metalle im Bau verwendet 508, im Kunsthandwork 618 ff. edle, in der Plastik 624 ff. vgl. 618. Miethanseigen in Inschriften 475 f.

Miethwohnungen 249, 252, 266 f. 328 f. Milehladen 379. milliaria 7, 59. Minerva als Schützerin der Stadtthore 59.

52, 53, 495, 633, s. Athena. ministri 113, 115.

Minos und Skylla, Wandgem. in der Casa del questore 337, 592. Mirmillo 188, 190.

Mobilien 423 ff. von auswarts eingeführt

Modell der Stadt Pompeji 40, 633, monilia radiata (Strahlenhalsbänder) monilia radiata

Mörtel, s. Kalkmörtel, Lehm. Mosaiken 611 ff. am Fußboden 96 522. 612 f. vgl. 317. 345, 346, an Wanden 612. an Saulen und Brunnennische 38, 355, Reiehthum in der Casa del Fauno

346 ff. 613. Mosaikhund in der Casa omerica 254 f.

Mosaikschwelle 613, vgl. 349, Mühlen 379, 386 ff. 390, vgl. 3 362, Esel 379, 388, 646, vgl. 328 f. 343.

Mühlenfest, Wandgem. im Macellum 127. Mühlensklaven 388.

mulsum (mit Honig angemachter Wein) 359. Municipalgebäude 120 ff. Musen, Wandgem. im Hause des Holeo-nius 296. des Epidius Rufus 300. des Sirieus 322. s. Klio, Melpomene, Thalia,

Urania. Museo Nasionale in Neapel 38 musikalischer Wettstreit, Wandgem. im

Hause des Sirieus 324, des Popidius 362. Musikinstrumente 460.

Nach grab un gen in Pompeji im Alterthum [3], 25, 61, 100, 135, 136, 279, 292, 307, 332, 358, ebenso in Herculaneum 25. Naevoleia Tyche, Grabmal der, 413.

Nagel, aussehließliehe Verwendung 508, auf Befestigung der Stuccoverkleidung 349 kupferne, an einer Hausthür 321.

Naos 80. Narkissos, Bronzestatue ?, 553 ff. (vgl. Titelbild.) 537. Wandgem. 609. in der Casa omerica 288. im Hause des Holoo-

nius 296, in der Casa di Melengro 311 im Hause des Lucretius 316, 319, in der Casa del questore 336, 238, in der s. g. Villa des Diomedes 371.

natatio 221, 235. Neptun, s. Posei

Neptun tempel 113.
Neptun tempel 113.
Nerciden, Wandgem. im Hause des Holconius 226. in der Casa di Meleagro 202.
311. 312. im Hause des Lucretius 315.
in der Casa del centauro 334. im Hause

in der Casa del eentauro 331, im Hause des Pogleidus 366. in der e. g. Ville des Diomedes 311. Friesrelief 311. Nero 18, 413. Neroniani 413. Nig idiu s Vaccula, M., 208, 233, 234. Nike Vietoria, Broncestatus 355. f. Wand-gem, in einem Prirsthause 213, in der Casa della excia 218, im Hause des Lucretius 316, des Siricus 325, in der Casa del que-

store 336

Nikins von Athen, Maler 50 Nikomachos von Theben, 1 Maler 53 , Mosaikborde 616. Nillandschaften,

Wandgem. 584 Nilsehlüssel 536. (vgl. Fig. 280 a.: Niobe 495. die Kinder der, Wandgem. 590. in dem Hause No. 52 im Plane 366.

an golden gemalten Dreifüßen in der Casa del questore 340. Nonius Campanus, M., 252. Norbanus Sorex, C., Schauspieler (Herme)

Normalmaß, öffentliches, am Forum ei-

Nymphe, Brunnenfigur 549. Wandgem. in den größeren Thermen 222. Stuccurcliof daselbst 225.

Obsthändler (pomarii 470. oerese 456

Odyssee, Scenen aus der, in Wandgem

Odysseelandschaften, in Rom gefunden, 5, 610, vgl. 59

Odysse us und Penelope, Wandgem. im Macellum 592, vgl. 126, 669. und Kirke, Wandgem. in der Casa di Modesto 274, 592. und Polyphem?, Wandgem. 593. o oeus des röm. Hauses 264 f. kurinthischer in der Casa di Meleagro 311, prachtvoller in der Casa di Pansa 327, in der Casa del questoro 338, in der Casa del Laberinto 346.

O edipus und Sphinx, Relief am Grabe des C. Calventius Quietus 417. Ocdipussage, Seenen aus der, in Wand-

gem. 59 Ofen, tragbarer 441, vgl. 439 Ofenheiser formseator, 212, 470 Ohrlöffelehen 453.

Ohrringe 623, vgl. 329, 351. Okeanosmaske, kolossale, im Apodyterium der kleineren Thermen 205, gemalte, im Hause des Holeonius 291. Ölfläsehehen 451.

Ölhandler 384 Ölkanne 446

ollae 397

Omphale, s. Herakles. Omphalos im Apollotempel

Opfergerathschaften 117 ff. 459, vgl. 447

Opfersannen 452.
Opfersannen 452.
Opfersannen 452.
Opfersannen 452.
Opfersannen 452.
Opfersannen 452.
Mauer 452.
Opfersannen 453.
Mauer 452.
Mauer 452.
Mauer 452.
Mauer 453.
Ma mal der Naevoleia Tyche 414 f. am runden Grahmal 419,

Opferschalen 459

Opfersehaten 4227.
Opisthodom 81.
opus incertum 563. vgl. 43, 48. 52. 55, 216, 408, 409, 413. reticulatum Netzwerk 693. vgl. 162, 212, 411, 526, Signinum 596 f. 611, vgl. 60, 85, 309, 310, 312.

num 399 1. 611. Vgl. 50. 53. 502. 519. 512. 316. 322. 331. 349. 356. orchestra 155. 169. 168. Orestes und Pylades vor Thoss, Wandgem. 592. 595. im Hause des Popidius 363. 501. 604. nach Timomachos 595. s. Iphigenia

auf Tauris. orgiastischer Tanz ?), Wandgem. im Hause des Csesius Blandus 284

rause des tassus Biandus 724. Oscillen 329 f. archaistische 562. Osiris 107. 108. Statue 548. Oskra 3. 5. 58. 159. oskische Behörden 8. s. Meddiss. oskische Behörden 8. s. Meddiss. oskische Bischriffen 52. 449. f. 463. 467. vgl. 56. 59. 61. 152. 347. f. 613. 618. /auch

43, 50, 89, 96, 216, 220, 350, 543.) auf Münoskisches Längenmaß 152. Hohlmaß 6 ostiarius des rom. Hauses 254. cella des

233, 254, 335, ostium des rom. Hauses 254, 255, 326, 33 349. mit doppeltem Eingang 298, 342, 360, otlosis locus hie non est 321, 475. Ovids Gediehte in Insehriften 478

Pachtgelder 491 f. pagani 13. 413, 41 pagus Augustus Felix suhurbanus 11. 13. 26, 113, 186,

Palaestra 150 ff. 513, in den größeren Thermen 215 f. 219 ff. 516, in den Centralther-men 234, 237, Palladienranb, Wandgem. 592, im Apollo-

tempel 103 Pan und Eros, Wandgem. in der Casa di Meleagro 311, in einem Privathause 466, und drei Jünglinge, Wandgem. in ei-

nem Privathause 466, und Satyr, Marmorgruppe in der Casa di Lucrezio 319. anificium 329, 389

Pansa, C. Cuspius, Statue im Amphithea-

ter 181, 187, - Haus des Pansa 325, vgl. 471

Pantheon, s. g. 120 Panzer aus Erz 454 papamonte 20

arastas 8 Parfümerichandlung 382. Parfumeur (perfusor)

Parl Sameur (perfusor) 329.
Parls, sich ristend (?), Wandgem. in der Casta di Melengro 312. und Eros, Wandgem. im Hause des Caesiue Blandus 23.
der Holeonius 292. in der Casta del Laberinto 344. und Oenone, Wandgem. 590.
und Helena, Wandgem. 590. in der Casta di Sallustio 306. in der Casta di Melengro ?
399. im Hause des Lucretius 318. s. Hekter Halme.

tor. Helena Parlsurteil, Wandgem. 590, im Hause des Holeonius 296, in der Casa di Meleagro 312. im Hause des Popidius 362.

parma 188, 455 asiphaë, s. Daedalos Pasiteles, unteritalische Schule des 562. patellarii, dii 243. patera 452, 459. vgl. 453. Pausias von Sikyon, Maler 595.

Pech 212, 383, penariae, cellae 249, 324, Penaten, Wandgem. 244.

Penelope, s. Odysseus. Pergulae des rom. Hauses 249, 266,

Periakte 170. Peribolos 85, 97, 518 Peripteros 81 f.

Peristyl des röm, Hauses 263 f. 345, pracht-volles, in der Casa del questore 339. Pero, s. Kimo

Perseus und Danaë, Wandgem. 599, 595, und Andromeda, Wandgem. 599, 595, 690, im Hause des Holeonius 292, in der Casa di Meleagro 311, in der Casa del questore 340, in der Casa del Centenario 355, in heroischer Landschaft 575, die Medusa enthauptend, Wandgom. 59

Perspectiven, architektonische, in den Wandgem. 103, 523, pessuli <u>253.</u> Petsehaft <u>321</u>

Pferdegesehirr 459, vgl. 200, Pferdekamme 453 ferdestall 327

Pflasterung der Straßen 58. der Plätse 61. Phaedra, s. Hippolytos Phallus 380.

Phantasiccapitelle 519 f. vgl. 111. Philoktet auf Lemnos, Wandgem. 591 Philoxenos von Eretria, Maler 617.

Phrixos, Wandgem. im Macellum 126. und Helle, Wandgem. 590, in der Casa di Modesto 275, in der Casa omerica 287, im Hause des Holeonius 295, in der Casa di Sallustio 307, in der Casa di Lucrezio 316,

Pietas, Cultus der 131, 135 f. pinacotheca des rom. Hauses 267.

Pin cette 462. piscin a 263, der kleineren Thermen 205 der größeren Thormen 221, 225, 229. in der

Casa di Meleagro 310. mit Marmorthieren in der Casa di Lucrezio 318. mit Bronzethieren im Hause des Popidius 36 plastische Kunstwerke 532 ff. Reichthum 532. Aufstellung 533. Material 534. 537. Bemalung 535. Kunstformen 537 ff. Plektron 545. (vgl. Fig. 310.)

pluteus 278. 323. 331. Polychromie, s. Bemalung der Statuen. Polyphem und Gelatea, Wandgem in der Casa della caccia 278, 279, in der Casa di Lucrezio 315, 316, s. Acneas, Odysseus.

pomocrium 47. Pompeji, Bedeutung des Namens 4, 12. in seiner letzten Zeit offene Staut 2 1, 1000 Wein 2. Hafenstat 4 ff. 629. Lage auf einem Lavahügel 6, 386. Belagerung durch Sulla 10, 42, 55. röm. Colonisirung 10, 12, Vorstadt II, 13, 26, 37, 113 f, 185, 407, \*\*adtische Verwaltung 8, 12 ff. Versehütseiner letzten Zeit offene Stadt 42 f. 53 Vorstatt 11. i. 3. 2b. 37. 11.31. 18b. 407. 1stādtische Vorwaltung 5. 12 ff. Versehüttung 5. d.) 15 ff. 630. spätere Schicksale 25. 631. Wiederentdeckung 25 ff. gegenwärtiger Zustand 31 ff. 627 f. Vermessung 33. Areal 633. planmäßige Anlage 33 ff.

jetsige Eintheilung 33. Poreius, M., 172, 185. Grabmal 400, 401, portieus des rom, Hauses 263 f. vgl. 265.

der größeren Thermen 215 f. 219, em Fo-rum eivile 64 f. 73 f. im Gebäude der Eumachia 131, 135,

Portrătmaler, parodisches Genrehild 579.

Porträtstetu en 559. vgl. 533. Poseidon (Neptun), Wandgem. in der Casa del questore 335, und Nymphe, Wandgem. 588. und Apollon, Troias Mauern bauend, Wandgem. im Hause des Siricus postes 253

posticum des rom. Hauses 266. postscenium 171. 175. Prachtgefäße 449.

praceinctiones des Theaters 161. praefecti ex lege Petronia 13, 18 praefurnium in den kleineren Thermen 212. in den größeren 228.

Prelisteine en den Fußwegen 60. Presse 348, 393

Priamos, um Hektors Leiche bittend, Wandgem. im Apollotempel 103. Priesterin und Schlange, Wandgem. 338. Priesterinnen 403. 410. Ehrenplätze im Theater 162, 164, 13

prococton des rom. Heuses 264, 281 Procurator 474.
Prometheus, en den Kaukasos ange-schmiedet, Wandgem. 608. vgl. 575.

Proneos 81. Propers' Gedichte in Inschriften 478. Prostylos 81.

Protesilaos und Laodamia, Wandgem. 501. prothyron 255. Pseudodipteros 83.

Pseudoperipteros 52. Psychen, Wandgem in der Casa di La-

cresio 316, 317, s. Eros. Purgatorium, s. g., im Isistempel 108 ff.

puteal 99. 352. utsgeräthschaften 452 ff. vgl. 328. Putstische 429. Pvgmaeenhilder 583 f. 651. Pyramus und Thishe, Wendgem. 592.

Quederheuten 499 f. queestor 9, 12, quattuorviri 12, 101, Quellhrunnen 238, 26 Querbelken sum Verschluss der Thür 253.

271, 291, Quinquetrus, Hauptfest der Tuchwalker, Wandgem. 395.

Quirinustempel, s. g., 117 Quittung stafeln des Bankhalters L. Caeeilius Iucundus 12, 489 ff.

Raderspuren im Pflester 59. Rempe am Hause des Epidius Rufus 297, an der s. g. Villa des Diomedes 378. Rapilli 20, 630. Räthsel in Inschriften 451.

Raucherfess (cecrre) 341. Rechnungen in Inschriften 294, 485. redemptor 273

Rednerhühne 70. 92. Reiterstetuen 559. Fußgestelle in der Basilike 149. am Forum eivile 70. 74 f. Reliefe 531. 539. 561. vgl. 118 f. 189 ff. 414 f. 417 ff. retiarius 187, 189

reticulatum, s. opus reticulatum. Riemerwerkstett 381. Rome, Relief an einem Gladietorenhelm 629. römisch-eampanisches Genre 579, römische Behörden in Pompeji 12.

römische Dichter, Seenen aus ihren Wer-ken in Wendgemälden 592. Verse in Inschriften 417 f. Romulus, Inschrift 117, 132, und Remus, Wandgem, 593.

rudera 1 Ruhchank 2, 79, 428, kostbere 317, Ruhehetten 426, vgl. 312.

# sacellum (sacrarium) des rom, Hauses 268

vgl. 676. im Hause des Epidius Rufus 299 Sackgessen am Forum eivile 63. 66. 67. 71. Sackträger (sacearii) 470 saerarium, s. sacellum Salbhüchsehen 452, 453 Selbenköche (unguentarii) 470. Salbenlöffel 382. Salhfläschehen 451, vgl. 372 Salinenarheiter salinienses 47 Salin en arhetter 'salmenses' 370.
Salomo, s. g. Urteil des. Pygmaeenhild 553 f.
salve 254. 326. salve lucrum 321. 475.
Samniten (Gladiatoren 157. 185. 189.
Sarnus (Fluss) 3. 4. 6. 239. Wandgem. in
der Casa del Lahvrinto 343.

Saturnus, s. Krones. Satyr, Marmorstatuette in der Casa del poeta tragico 287 Marmorstatue im Isistempel 5-13, im Hause des Lucretius 319 551. Bronzestatue als Brannenfigur 516. vgl. 547, 549, kleine, aus der Casa del Fauno 549 f. Marmorhüste eines alten Satyrs 556. sehlafend, Wandgem in der Casa della toletta dell' Ermafrodito 271. tan-send, Wandgem in den größeren Thermen 222, im Hause des Caesius Blandus 284, betrunken, auf einem Esel liegend, 225. betrunken, anfeinen Beil liegend, Marmorfigur 252, von einem Hunde angegriffen "Marmorfigur 252, mit eine Angegriffen "Marmorfigur 252, mit Weitnerbluch "Popfilier 262. mit Weitnerbluch Brunnenfiger 255. ±17, und Bakehnich "Wandgen, mit Hause des Popfilie 262, in der a. g. tills des Diemsdes 231, in der Cosa di Messeys 211, 211 and Silten, Steccordief in den größern Harm 252, und Satyrin, beosense Dopolemen 252, in der Satyrin, beosense Dopolemen 252, und Satyrin, beosense Dopolemen 252, in der Satyrin, beosense Dopolemen 253, in der Satyrin, beosense Dopolemen 253, in der Satyrin, beosense Dopolemen 253, in der Satyrin, beosense Dopolemen 254, in der Satyrin, beosense 254, in der Satyrin, beosense 254, in der Satyrin, beosense 254, in der Satyrin, be der Casa di Meleagro 312. Satyrkopf als Schlussstein im größern Theater 155. Säulen, Cannellirung 510, vgl. 347. Verunstaltungen 510, 518, durehbohrte, als Brunnen 243 Saulenhallen 62, 64, Construction 65 f. 73, am Forum civile 66, 513, am Forum triangulare 78, 512, am Theater 76, restaurirte 77 ritte II. Seaurus, Grabmal des 420 seena 150, ductilis 162, versilis 170, Sehabeisen 221, 452, des Gerbers 351, Sehabeisen 221, 452, des Gerbers 351, Scharniere an Kisten 125, an Candelabern Schatzhaus 73. 9 Sehaumlöffel 445. Schauspieler, Thoustatuen 561, Herme 106 Schautische 428. Scheiterhaufen, Anzündung des, Relief am Grabe des C. Calventius Quietus 418. Schenken, s. Wirthshäuser. Schenkeninschriften 457 f. vgl. 38, 380. Schenkwirthe (caupones, 470, 480, Schiff, Relief am Grabmal der Naevoleia Tyche 415. Stuccoreliefe in den größeren Thermen 227. (vgl. 366.) Schild des Kriegers 455. Schildwache, angebl, am Herculaner Thor 21, 55, 400, 630 Sehlaehthaus 12 Sehlafzimmer, des röm. Hauses 249, 264, das sehönste in Pompeji 371, Sehlagsehatten in den Wandgem. 598, 610. Sehlange und Maus, Wandgem. Sehlangenbilder 214, 313, 324, 327, 341, 343, 380, 382, 389, 403. Schlangenspiele des Sepumius 489. Schlösser 254, 291, 378. Schlüsselbund 2 Sehlüsselring 452

Schmiedewerkseug 350. Sehminknäpfchen 453.

Schmucksnehen 452 ff. 622 f. vgl. 285, 350 f. Sehmüekung eines Jünglings durch Mad-ehen. Wandgem im Hause des Sirieus 322. Schneckenhaus, Lampenform 434. Schnellwagen 447. vgl. 152. Schöpfkellen 444 f. vgl. 377. sehola 152 (inschriftlich), auf dem Forum triangulare mit schöner Aussieht 2, 79, scholae im Frigidarium der kleineren Thermen 205. der größeren Thermen 225. schola lahri 209, 213. Schornsteine 386, vgl. 440, Schrank 261, 283, 309, 321, 364, 395, restaurirter 123 Schreiber, öffentliche 468, 472, Sehreibtafel 314. 459. Schreibzeug, Wandgem. in der Casa ome rien 258. im Hause des Lucretius 314. 315 Schule, s.g., am Forum civile 135 ff. vgl. 66. 71. Schulkinder 464 Schuppenpanzer 455 Sehüsseln 450 f. Sehusterwerkstatt 262, 381. Sehustfeyeris att 126, 281.
Schuthligel 22,
Schwebende Figuren, Wandgem, 381 f. 596,
693, im Macelhum 126, in Privathäusern
125, 285, 291, 312, 313, 315, 322, 324, 335,
321, 325, 355, 365, sehwebende Gruppen, Wandgem, 551, 603, 608, vgl 375.
Schwert des Kriegers 326, des Gladistors Schwitzbad 211, 227, 237, 284, vgl. 206 f. Selavensimmer des röm. Hauses 265. secutor Gladiator 189. Seebader 20 Seegefeehte im Amphithester 177, 189, Seethiere, Mossik 351, Wandgem. 355, 365, 372, 576. Seife 394, 395. Seifenfahrik 382 Seius, V., imperator 56 f. Selene und Endymion, Wandgem. 273, 558 im Hause des Holeonius 293, des Lucretius 315, des Sirieus 325, in der Casa del questore 336, senaculum 128 ff. vgl 99, 140. Senarc in Inschriften 481. Sentenzen in Inschriften 478. Sepumius 480, sera 253, 271, 291 servus coloniae V. C. P. 12, 491 f. Sessel 425 f. sien, die, des Thrakers 458. Siche 445 Siegelring 617, 623, sigilla kleine Figuren von Erz 534, 543, 551. Signinum, s. opus Signinum. Silbergesehirr 624. vgl. 351. Silbergeschirr 624, vgl. 351, 353. Silen, Brunnenfigur aus dem Hause des Lu-

aus der Casa del granduca

eretius 318, 547

517, als Gefäßfuß, Bronschgur 552

ken, Brunnenfigur aus der Casa del Centenario 355, 548. mit einer Amphora tan-send & Bronzestatuette 561, und Sa-tyr & Wandgem in der Casa di Meleagro

311. mit dem Bakehoskinde, Wand-gem. im Hause des Holeonius 291. in der

Casa di Meleagro 311, in der Casa del questore 337. Silenbüste, Wandgem.

Sulla, P., Praefeet in Pompeji 10. suspensura 209, 211, 213, 227, 229, 237, 373.

292. s. Hermaphrodit.

simpula 459. Sirieus, Haus des, 326 tablinum (tabulinum) 249, 261 f. 289, 317, Sistrum aus Bronze 35 Situatufen im Theater 175. tabulata 249 Skelette, s. Gerippe. Tadius, S., Landschaftsmaler 598. Tänzerinnen, Wandgem. 581 f. vgl. 289. Tafelmalerei 568. vgl. 317. sodales avete 2 solarium des rom, Hauses 249, 397, Talismane am Hause 350, im Hause 329, solia 232, 425 Tastersirkel 461.
Tauben, Mossik in der Casa del Fauno
350, vgl. 612. Sommertrielinium 264. Sonde 462 Sonnenuhr 459 f. vom Forum triangulare 79. sus dem Apollotempel 101. sus den größeren Thermen 216, 219, 220, 459 f. tegulae 256, 323 colliciarum 256, mam-matae 227, vgl. 212, 238, Teigknetemaschine (?) in Bäckereien 390. Sophas 426. Sophoniba, Tod der, Wandgem. 593. Sosos von Pergamos, Mosaikkûnstler 612. Telamonen, s. Atlanten. Telephos, s. Herakles. telonium 153. telonium 1835.
Tempol: saf dem Forum triangulare (Benen-nung 88) 85 ff. des Iuppiter 29 ff. des Apollo is. g. Venustempel; 26 ff. der Isis 194 ff. 519. des Iuppiter, der Iuno und der Minerva 119 ff. Neptun 113.] der For-Specre 456, 459, Spoisesopha 426 f. vgl. 351. Speisesimmer des rom. Hauses 249, 264. Spes, s. Venus sphaeristerium des rom. Hauses 267, 373. der Minerva 110 ff. Neptun 113. der For-tuna Augusta 114 ff. des Genius des in den größeren Thermen ? 219, 224. Sphinx, als Tischfuß 352, 428, an einem Candelsberkeleh 439, an tragbarem Heerde Augustus (s. g. Mercurtempel) 117 ff. 114 441. Wandgem in den größeren Thermen 222. Relief 349, 417. Tempelanlage, griechische 80 ff. (Orientirung 84.) römisch-italische 84. 90. Tempelbilder 840 ff. Spiegel 453, Spielsimmer des röm, Hauses 267 Tempelgeräthe aus dem Isistempel 109. Springbrunnen 263, 294, 311, 315, 339, 349, 351, Temperamaleroi 570. vgl. 317. templum 81 Spurnins, M., 5 tepidarium der kleineren Thermen 206. 213. (Art seiner Erwärmung 206.) das der größeren Thermen 227, 229. das der Ceu-Stadteasse 73, 99. stationes 7 größeren 1100-tralthermen 236. \*\*\* Wandgem. 3 Statuen, in Wandgem, 587. statumen L Teppieh 319 Terentius Felix, Grabmal des, 404. Steinbrüche, antike, am Forum triangulare 16 Terenz 258 Steinhauer 302, 394, Terracotta in der Plastik 494 ff. 530 f. 531. Färbung 537. Glasirung 537. Thalia, Wandgem. in der Casa di Lucro-Steinmetzseichen inden Mauerquadern 43. Steinsege 353, vgl. 133. Steinsehneiderei 617. s. Gemmen. Stempolschneiderei, fehltin Pompeji617. gio 315, Theater 153 ff. heater 153 ff. das große 156 ff. das kleine 171 ff. Unterschied awisehen grie-Stier, von Bronse, als Brunnenfigur 549. Stieropfer, Wandgem. 595. ehisehem und römischem 155, 166, bevor-Stierschädel, Opforsymbol 404. Stilllobenmalerei 576. vgl. 127. 283. 340. stlengis 221. s. Schabeisen. sugte Rangsitze 162, Bühne 165, Vor-hang 161, Decorations- und Maschinen-wesen 169, vgl. 167, Sitastufen 175, Theatermasken 153. Stoa poikile am Forum civile ?) 72 Stockwerke der Privathäuser, im Alter-thum 241, 249, 266 ff. jetziger Zustand 32. Straßen 57 ff. Straßenbreite 533 f. atrigilis 221, 452. Theaterpolise 171, thre Sitse im größern Theater zu Pompeji 171. Wandgem. 585. Theaterprobe, Mosaik in der Casa emorica 25 Stuceateurwerkstatt 381. Theaterscenen in Wandgem, 585 f. vgl. Stueco, Verputs 503 ff. vgl. 341. in der Ornamentik 527, 529 f. als Unterlage der Freseomalerei 569 f. 356, 357, s. Komoedienscene. theatrum 158, teetum 154, 171 f. Theon von Samos, Maler 525. Thermen 188 ff. die kleineren 200 ff. 516. Stühle 425 die größeren 215 ff. die Centralthermen 233 ff. Sturmhaube 455 sudatorium, in den kleineren Therm 211, in den größeren Thermen 227, Suedius Clemens, T., 401, 472, 559. Suettius Certus, A., 157, 473 f. S. Verus 476.

T. tabernae argentariae am Forum civile 64.

233 ff.
Thermopolicu, s. Wirthshäuser.
Theseus und Ariadne, Wandgem. 600, in
der Casa della eaccia 278, in der Casa
di Meleogro 312. Siegor des Minotauros, Mosaik in der Casa del Laborinto

345. Wandgem. 589. in der Casa del Centenario 358. in der großen Fullonica 393. Relief am Grabmale des C. Calventius Quietus 117. Amasonenkampf, Wand-

gem. 559 Thetis mit den Waffen des Achilleus, Wandgem. 591. im Macellum 126. in der Casa di Meleagro 311. in der Casa del questore

337. s. Hephaestos.
Thiere als Wirthshausacichen 379. — s. Piscina.

Thierkampfe 176 ff. 181f. 191 ff. Wandgem. an der Brüstung der Arena im Amphitheater 151. 578. in der Casa della caccia antica 278. vgl. 473.

Thierstücke 577 f. vgl. 316, 350. tholus 128

Thon, s. Terracotta. Thongeschirre 430 f. vgl. 327. bemaltes 398.

Thonplatten an Wänden 352

Thonniegelhau 499, 505.
Thore 43, 49 ff.: Stahianer 49, vgl. 6,: No-laner 51. Secthor 52. Hereulaner 54.
Thraker (Gladiatoren) 187, 189. Thranenflaschehen, falschlich s.g., 452,

Throne (Armlehustühle) 425. Thur, die, des rom Hauses 252 ff. 506 f. vgl. 145, 319, 313, hlinde 263, 349, 350, im Gebäude der Eumachia 135, in der

Casa di Sallustio 304. dreiffügelige 135. 252 302 vgl 293 vierffügelige 302 310. selbstschließende, im Caldarium der kleineren Thermen 208

Thureinfassung, verzierte, im Gehaude der Eumachia 525. vgl. 135, 509, thurihola, thymiateria 459. Thurme 43, 44, 47 ff. Entfernung unter

einander 48. viereckig 44. 48. Ausfallspforten 49. Thurpfosten von Stein 502 505

Thurriegel 253. Thurschlösser 253 f. versilberte 353. Thurzapfen 253. tigni colliciarum 25

Timantbes von Kythnos, Maler 595 Timomachos von Bysanz, Maler 594, 595.

Tische 428, vgl. 302, 496 Tischlerwerkzeug 460.

Todtenopfer, Relief am Grabe der Nac-voleia Tyche 314. 315. Tofelanus Valens, Haus des M., 271. Toilettegeräthschaften 452 vgl. 328 Tonnengewölbe 211 225 254 412 420 aus Töpfen 380 s. Deckenwolbung.

tonstrina ? 353, in den kleineren Thermen (?) 204.

Topfe 443 ff. vgl. Tonnengewolbe, Topferei 380

Topfkuchenbäcker (clibanarii) 470. Toreutik 618 ff. Tortenformen 39

totius orhis desiderium 474.

trahes 255. Traufrinnen 530. mit Löwenköpfen 68. elegante 259 f. 353

Travertin als Baumaterial 439, 528.

Treppen von Holz 566, von Stein am Fo-rum civile 65, an der Stadtmauer 46 f. Trihunal 143, 144 ff. im Theater 157, 164.

174 Tribunalien, die s. g. drei, 139 ff. tribunus militum a populo 55, 401. Tribus, Theilung der Bevölkerung Pompe-

jis in drei Tr. @ 4. Trichter 452

triclinium des röm. Hauses 264 f. 357. 568. im Macellum (?) 125. funchre (für Leichenmahle) 412. fenestratum 276. 322.

s. Wintertrielinium Trinkgefäße 450 f. Trinkgelago, Genrebild 579, vgl. 487 f.

Trinkgläser 452. Triptychon 459 Triton und Eros, Wandgem, in der Casa

omerica 287. Tritonon, Stoccorclief im Apodyterium der kleinoren Thermen 205. Wandgem, in der Casa di Lucrezio 315

Trittsteine auf den Straßen 59. Triumphhogen, s. g., am Forum eivile 67 ff

Troische Sage, Scenen aus der, in Wand-gem. 590 ff. 595, vgl. 163, 322. (Einnahme Troiss) Relief auf Gladiatorenhelm 458. Trottoir 60, hoch über der Fahrstraße 59. Tuben 460. Tuehwalker (fullones: 131, 133, 470

Tuchwalker (tultones 131, 133, 479, Tuchwalkerei, große 399, kleine 395, See-nen aus der, Wandgem. in der großen Ful-lonies 391 f. 395, inschriftlieb 12, Tuff, als Baumaterial 495, 509 ff. 528, Tuffperiode des Häuserbans 36, 58, 62,

66. 494 495, 521. Tullius, M., Insebrift im [Fortunatempel 115 f. vgl 11. Tunche, ihr Vorwalten in Pompeji 594, 529.

Tyndareos, s. Leda.

Typhon 105

### U.

unet'ores in den Bädern 206. Urania, Wandgem. im Hause des Holeo-nius 296. und Pallas, Wandgem. in der s. g. Villa des Diomedes 375. ustrinum 397, 404, 416 f. 412, 421.

Vaccula, s. Nigidius. Vasen von Bronse 341, von Silber 351. Veduten 573

Veius, M., 55. - Grabmal des A. Voius 401. Velasius Gratus, Grabmal des, 408. velum Zeltdach 155, 164, 473. (Vorhang)

venationes 177, 191 ff. 219, 473, s. Thierkämpfe. Venerei 476

venereum in der Casa di Sellustio (?) 306. In der Casa del Centenario 357. Venus und Spes, Marmorgruppe 535. s. Aphrodite.

Venus fisica 26, 113, 645, felix 645 f. Venus Pompeiane, Hauptgöttin von Po peji 12, 85, 636, 645 f. Insehrift 379. Statuette 562, Wandgem, in der Casa omerica? 87. in der Casa del questore 339, in der Case del Laherinto 34

Venusteinpel, s. g., 26 ff. Vergils Gedichte in Inschriften 477 f. vgl. 322 in Wandgemälden 592.

Vergoldung der Marmorstatuen 535 f. vgl. der Bronze 618, de des Stucco 315, 317, der Bronzestatuen Verkehr 267.

Verkohlung des Holswerkes in Pompeji Versehüttung Pompejis 15 ff. Tiefe 20

die einzelnen Schichten 19 f. 639, vergeb-liehe Rettungsversuehe der Bewohner 21 ff. Verwüpsehungen in Inschriften 479 f. 483.

Vesta, s. Hestia. Vestelia Muhlenfest, Wandgem. im Macellum 127

vestihulum des rom. Heuses 252, in den größeren Thermen 218. Vesuv S. [2]. 15, 16 ff. Wandgem. 359. Victoria, s. Nike.

Victuelienmarkt 127. Vierfüße 429

Villen, vorstädtische 369 ff.

Vorhang im Theeter 161, in Wohnhausern 310, 352, 355, en Bettstellen 372, 423. s. velum.

Vorrathskammern des röm. Heuses 219. 261, 261, Votivgliedmaßen von Erz und Stein im Iuppitertempel ? 91 Vulcan, s. Hephaestes,

Waffen 454 ff. Waffentropaeen, Stuecorelief in den gro-Beren Thermen 226.

Wagen: Desemer 447, aweischalige 448. Wagen des Apollon (und der Artemis), Wandgem. in der s. g. Villa des Diomedes 371, der Hera (und der Artemis), Wandgem. in der großen Fullonica 393. Wegenrad 459.

Wegenverkehr im Alterthum 59 f. Wagner, Werkstatt eines 350

Wahlempfehlungen in Insehriften 269, 295, 468 ff. (vgl. Fig. 259, S. 462.) 455. Welkererde 395.

Wellgrahen 45

Wend aus dem Iuppitertempel 94, aus dem Apollotempel 102 f. im Macellum 126, mit ahwechselnd durch fische Giebel und fische Wölhungen ebgesehlossenen Mauerfeldern 119, 135, 50

Wandgemälde 563 ff. Bedeutung für die Beurteilung der antiken Malerei 563. harmonische Gesamntwirkung 565, 596, de-corativer Charakter 565, 697, 619, hermo-nische Angessung der Bilder an die Decoration 597. Umrahmung 524, 526, 566.

Gegenstücke 566. vgl. 324. 340. 355, 57 575 Zustand 567, 606, 627 f. vgl. 120, örtliche Verhältnisse 567. Copien 567. Beleuchtung im Alterthum und heute 567, 599, 607. Technik 568 ff. vgl. 317. chemische Untersuehung der Farben 568. Fresco 569 f. Mauerbewurf (Marmorstucco) 562 f. cingesetate und eingeputzte Bilder 571. vgl. 317. 318. 335. Decorations- und Ornamentmalerei 522 ff. 571. Massenproduction 571. Landschaften und Architektur-ansiehten 512 ff. 598, 607 ff. vgl. 604 f. a. Landschaftsmalerei. Genrebilder 576 ff. Stilllehen 576. Humor 571, 583, römisch-eampanisches Genre 572, 500, hellenistisches Genre 580, 600, mythologische Bilder 585 ff. 600, Liebesseenen 58.7 f. das sinn-liehe Element 588, 600. Quellen und Vorhilder 593 ff. hellenistische Vorhilder 596 ff. Römisches 592. archaisirende Bilder 596. 663. s. g. plastische, reliefartige Elemente der Wandgemälde 599, 602 ff. Compo-sitionsmanier 602 ff. das Malerische 603. Zeiehnung 601, 603,607, Verkürzungen 603. vgl. 340, 352.; Gesichtseusdruck 575, 600 f. Zeishnung 1911, 2023, 2021. Verkurtungen und. vog 1, 2023. 2021. Verkurtungen und. vog 1, 2023. 2021. Ceischteusufsteit kin 2, 2021. E. 20 609. Hintergründe der Figurencompositionen 604, 608, 610. Unterschied der Bilder des dritten und des vierten Stils 600 f. 604. 606. vgl. 588. die schönsten Bilder 501. vgl. 315. Künstleriseher Werth 602 Wandschrenk 336, 363, 372, über den Fuß-boden erhöht 333, für Lampen 296. Wäscherwerkstatt 390 ff. 395.

Wasser, Einfluss auf den Zustand der Ruinen 627, aus dem Alterthum 240. Wasserheeken, marmornes 440.

Wasserhehalter 47, 165. Wasserkanne 446 f.

Wasserleitung in Pempeii 239 ff. 242. vgl. 214, 23 Wessermühlen im Alterthum 38 Wesserspeier am Dach 259 f. 494, s.

Traufrinne, Wehestuhe 486.

Wegebauinschrift, oskische 50, 59, 113, lateinische 51, 58, 59 Weingeschenke 81. 8 Weihrauchhüchsehen 455

Weihrauchkästehen 11 Weihrauchhandlung 382. Weihwasser 81, 85, Wein Pompejis 2.

Weinamphoren 346, 352, 359, 375, 379. 451. 57

Weingefäße 451 f. Weinhandlung 3 Weinkanne 446 f.

Weinkeller

Weinlese. Relief auf einem Glasgefäß 626, Weinschlauch 579.

Weinwegen, Genrehild 579 Weltkugel, Arm mit, 125, 543, vgl. 318. Welttheile, allegor. Wendgem. in der Case

di Meleagro 3892. Windgötter, Wandgem. in der Casa del Centenario 355.

Wintertrielininm 264. Wirthshauser 38, 359, 377, 379 f. 579, vgl. 55, 173, 302.

Wirthshausempfehlungen in Insehr.

487. s. Sehenkeninsehriften Wohnhauser 244 ff. Grundfläche 246. Höhe vonnauser 244 ft. Grundfäsche 246, Höhe und Stockwerke 217, 242, 348, 362, 366 ff. Mauerstärke 243, 242, Zwischennaum 248, Straßenfront 245, 592, Galitalisches Bauern-haus 248, Stillentwicklung 218, malerische Anlage 311, ursprünglicher Plan des röm Hauses 248, Erweiterung desselben 259. Hauses 218. Krwetterung desseiden 259. 251. Materiel 497 ff. 249. röm. Normalhaus 251.) Laxusbau 250. der private Theil 263 ff. Benennung 269. 469. 471. Decora-tion und Ornamentik 529 ff. vgl. 312. —

s. Doppelhaus, Häuserbau, Häuserfaçaden. Wolhungen in Bauten 505. s. Tonnenge-

Wollenwäscher (lanifricarius) 470. vgl. 392. Würfelspiel 457.

xystus des rom. Hauses 263, 265 f.

Zahlen in die Wände eingekratzt 122

Zahnschnittsims 297, 298, 331, 504, 521 Zeltdach, vor einer Taberne 38, vor Läden 60 über dem Theater 155, 164, über dem Amphitheater 154, 473, vgl. 164, über dem Compluvium 2

Zephyros und Chloris, Wandgem, 588.

Zeugpresse 393, 394, 395. Zeus (Juppiter), Statue 112. Kolossalbüste 91, 549, 636. Maske im Hause des Lucre-21. 319. 439. Maske im Hause des Lucre-tius 318. Stuccorelief in den größeren Thermen 223. Wandgem. im Hause des Lucretius 316. mit Adler (Zeus Areios?), Relief an einem Bleigefäß 620, von Nike hekränst, Wandgem in der Casa del questore 336. Zeus' und Heras heilige questore 333. Zeus' und Heras heilige Hochseit, Wandgem. in der Casa ome-rica 281, 587, 601. seine Liehschaften in Wandgem. 587.

Ziegel als Baumsterial 499, 500, glasirte, in Rautenform, als Fußboden 229. Ziegelhedachung 256 f. moderne, sum

Schutz der Wandgemälde 120. Ziegenhoek, Opferung, Wandgem. in einem Privathause 466. Zimmerhandwerk in Pompeji 505 ff.

Zirkel 460. 461. vgl. 35 Zollhaus, s. g., 152 f. Zuekerhäckerei 390. Zunfte in Pompeji 469 f. vgl. 382, 384. Zurufe in Inschriften 483.

Zwischenstock (messanino) 362. Zwölf Götter, Wandgem, an einer Straßenecke 211

### Druckfehler und Berichtigungen.

S. 34. Zeile 12 v. unten, lies: «vierzehnte» statt fünfzehnte. 8, 166, 2 v. . . Fig. 91« statt Fig. 92.

22 v. oben, lies: >1854« statt 1857. S. 215.

8, 390, » 25 v. » » »No. 77« statt No. 71. 8, 390, 27 v. . lies: »No. 34« statt No. 29.

8, 421, 13 v. naten. . "Tuff- oder Travertingnadern" statt Tuffquadern.

S. 421, 10 v. sn streichen; sund feinerem Meterials.

8, 480. 17 v. » lies: »omne(m) modu(m)» statt omne modo.

## Nachweis zum großen Plane von Pompeji.

|           | Herculaner Thor                                                      |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|
|           | Vesuvthor                                                            |   |
|           | Capuaner Thor                                                        |   |
| IV.       | Stabianer Thor                                                       |   |
| V.        | S. g. Seethor (Porta della marina)                                   |   |
| VI.       | Tempel der Fortuna Augusta F. d                                      |   |
| VII.      | Tempel des Iuppiter                                                  |   |
| VIII.     | Tempel des Genius Augusti DE. d                                      |   |
|           | Tempel des Apollo                                                    |   |
| X.        | Griechischer Tempel auf dem Forum triangulare                        | ř |
| XI.       | Brunnenhaus daselbst                                                 | i |
| XΠ.       | Tempel der Isis                                                      |   |
| XIII.     | Tempel der eapitolinischen Gottheiten (s. g. Aesculaptempel) . C. gh |   |
|           | S. g. Zollhaus (vgl. S. 152)                                         |   |
|           | Die kleineren Thermen F. c                                           |   |
| XV a.     | Die größeren (s. g. Stabianer) Thermen                               |   |
|           | Die Centralthermen                                                   |   |
|           | S. g. Gefängniss (vgl. S. 72)                                        |   |
|           | Öffentlicher Abtritt                                                 |   |
| XVII.     | Gemüse- und Fruehthalle (vgl. S. 72) E. c                            |   |
| XVIII.    | Basilika                                                             |   |
| XIX.      | Die s. g. drei Curien (vgl. S. 139)                                  |   |
|           | Dic s. g. Schule (vgl. S. 136)                                       |   |
|           | Das Gebäude der Eumachia D. d                                        |   |
| XXII.     | Angebl. Sitzungssaal der Decurionen (s. g. Senaeulum S. 128) . E. d  |   |
| XXIII.    | Das Macellum (s. g. Pantheon S. 120) E. d                            |   |
| XXIV.     | Die Palaestra (s. g. Curia Isiaca S. 150) BC. fg                     | í |
|           | Das große Theater                                                    |   |
|           | Das kleine (bedeckte) 'Theater                                       |   |
| XXVII.    | Die Gladiatorenkasernc                                               |   |
|           | me der Stadtmauer                                                    |   |
| B. Trepp  | pen der Stadtmauer                                                   |   |
| Br. Öffer | ntlicher Brunnen                                                     |   |
| WI DE     | pilor der Wasserleitung   durch die ganze Stadt zerstreut            |   |

| Nachweis zum großen Plane von Pompeji.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 673                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 22. Casa dei vasi di vetro (†). 23. Casa dei fiori (†). 24. Casa di Modesto (vgl. S. 273).                                                                                                                                                                                                                | . II. bc                            |
| Insula VI.<br>25. Domus Cn. Alleii Nigidii Maii (Casa di Pansa, vgl. S. 325).                                                                                                                                                                                                                             | . GII. be                           |
| Insula VII.  26. Domus A. Herenulei Communis (Casa d'Apolline).  27. Domus P. Antisti Max. Casa dell' argenteria).  28. Casa d' Inaco ed lo.  29. Domus M. Asellini (Casa d'Adone ferito, della toletta dell' Esfrodito, vgl. S. 275).  30. Casa d' Ercole.  31. Angebblere Parfimeurladen (vgl. S. 352). | I. e<br>I. e<br>ma-<br>I. e<br>H. c |
| Insula VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 32. Casa della seconda fontana a musaico 33. Casa della prima fontana a musaico 34. Fullonica (vgl. S. 399, wo irrig 29 im Plan citirt ist) 35. Casa del poeta tragico (vgl. S. 2>5)                                                                                                                      | . G.e                               |
| Insula IX. 36. Casa del duca di Annale                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 37. Casa di Meleagro /vgl, S, 307)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| 38. Casa del Centauro<br>39. Casa dei Dioscuri (vgl. S. 330)                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Insula X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 40. S. g. Lupanar 41. Casa dei einque scheletri 42. Casa di Pomponio                                                                                                                                                                                                                                      | H. d<br>. GH. d<br>G. d             |
| Insula XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 45. Casa del Laberinto (vgl. S. 342 <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                          | . III. d                            |
| Insula XII. 46. Domus M. Cassii (Casa del Fauno, vgl. S. 346)                                                                                                                                                                                                                                             | . GH. d                             |
| Insula XIII.  47. Casa del gruppo di vasi di vetro (?)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 48a. Domus S. Pompeii Axiochi                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| lnsula XIV. 49. Scavo degli Scienziati (gran Lupanare)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 49a. Casa dei einque consolati d'Adelaide d'Iughilterra)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 50. Casa dell' Imperatrice di Russia                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 50a. Domus Vesonii Primi Casa d' Orfeo,                                                                                                                                                                                                                                                                   | G. f                                |
| Overbeck, Pompeji, 4 Auft. 43                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |

| 506    | Fullonica (vgl, S. 395)                                                                         | G. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 50c.   | . Casa di Laocooute                                                                             | Ð. |
|        | . Bäckerei (vgl. 8, 389,                                                                        |    |
|        | Schenke mit Bildern aus dem Wirthshausleben                                                     |    |
|        |                                                                                                 |    |
| Insula | Regio V.                                                                                        |    |
|        | Domus L. Pontii Successi (Casa del torello di bronzo) C                                         | ,  |
|        |                                                                                                 | т. |
| 51a.   | Kleines Haus No. 2 (Domus M. Tofelani Valentis S. 271)   Stelle<br>der ersten Ausgrabungen 1748 |    |
|        |                                                                                                 |    |
|        | Domus L. Caecilii lucundi                                                                       |    |
| 51c.   | Haus mit den Bilderinschriften (vgl. S. 465;                                                    | ٠. |
|        | Der Rest der Regio V uoch unausgegraben.                                                        |    |
|        | Regio VII.                                                                                      |    |
| lusula |                                                                                                 |    |
| 52.    | Casa dei Niobidi                                                                                | ċ. |
| 53.    | Thermopolium                                                                                    | ŝ. |
| 54.    | Domus A. Octavii Primi                                                                          | č. |
| 55.    | Miethwohnung des Iulius Nicephorus                                                              | ŝ. |
| Insula |                                                                                                 |    |
|        | Haus aus der ültesten Periode                                                                   |    |
|        | Haus des Cissonius                                                                              |    |
|        |                                                                                                 |    |
|        | VI. Ausgrabungen erst begonnen F                                                                |    |
|        | V. Kleinere Thermen XV                                                                          | ٢. |
| Insula |                                                                                                 |    |
|        | Casa di Bacco                                                                                   |    |
|        | Casa del mercante di vino                                                                       |    |
| 59.    | Casa delle forme di creta vgl. S. 380                                                           |    |
|        | Casa dei bronzi della parete nera                                                               |    |
| 61.    | Casa dei capitelli figurati mit Zuckerbäckerei, vgl. S. 390 I                                   | ٠. |
| 62.    | Casa del Granduca di Toscana                                                                    | ٠. |
| 63.    | Casa dei capitelli colorati                                                                     | ř. |
| 61.    | Casa della caccia autica (vgl. S. 277)                                                          | ż. |
| Insula | IX                                                                                              |    |
|        | Casa del Rè di Prussia E                                                                        | a  |
|        | Casa di Marte e Venere                                                                          |    |
|        | Casa della pescatrice                                                                           |    |
|        | •                                                                                               |    |
| lnsula |                                                                                                 |    |
|        | Casa dell' orso                                                                                 |    |
|        | Casa delle quadrighe                                                                            |    |
| 70.    | Casa dell' Amore punito                                                                         | ۲. |
|        | Domus N. Popidii Prisci Casa dei marmi, mit Backerei S. 285) F                                  |    |
|        | Domus C. Vibii                                                                                  |    |
|        | Domus M. Gavii Rufi                                                                             |    |
| 7.1    | Augobliche Fürberei                                                                             | e. |

|        | Nachweis zum großen Plane             | e v  | on i | Pon | ųю,  | ji. |    |     |      |    |    |    | 675            |
|--------|---------------------------------------|------|------|-----|------|-----|----|-----|------|----|----|----|----------------|
| 75.    | Domus P. Paquii Proculi               |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | EF. f          |
|        | Domus D. Caprasii Primi               |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| Insula | XII.                                  |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Zuckerbäckerei (vgl. S. 290)          |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . Е. е         |
|        | Hospitium                             |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 79.    | Casa del balcone pensile (vgl. S. 260 | 61   |      |     |      |     |    | ì   |      |    |    |    | . Е. е         |
| 80.    | Domus L. Cornelii Diadumeni           |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . E. e         |
|        | Kleine Fullonica (vgl. 8, 395)        |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 82.    | Lupanar                               |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . E. f         |
| Insula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Haus mit Garten                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | 1) e           |
| Insula |                                       |      |      |     | •    |     | •  | •   | •    |    |    | ľ  |                |
|        | Handelsgärtnerei (vgl. S. 351         |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | 15 -           |
|        | Hospitium                             |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 56.    |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        |                                       |      |      |     | •    | •   | •  | •   | •    | •  |    |    | 1715. 1        |
| lnsula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | **             |
|        | Casa di Ganimede                      |      |      | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | ٠  | ٠  |    | . D. e         |
| lnsula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 58.    | Casa del banchiere della Regina d'I   | ug   | hilt | eri | a,   |     | ٠. |     |      |    |    |    | D. ef          |
| Insula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 59.    | Domus M. Caesii Blandi vgl, S, 285    | 2) . |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . E. f         |
| 59a    | . Schusterwerkstatt des M. Nonius C   | am   | pa   | սա  | ; (t | š.  | 28 | 2 1 | 1111 | d: | 35 | I) | . E f          |
| 90.    | Hospitium «Ad Elepantum» [vgl. S      | 37   | 9    |     |      |     |    |     |      |    |    | į  | . E. f         |
|        | Domus Sirici (vgl. S. 320)            |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Reglo VIII.                           |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| lusula | 1. Basilika XVIII                     |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | cn be          |
| Insula |                                       |      |      |     |      |     |    |     | •    |    |    | i  | 0251 00        |
|        | , b. Case di Championnet              |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | C. be          |
| lnsula |                                       |      |      |     | ٠    | •   |    |     | •    |    | •  | •  | e. uc          |
|        | Casa di Pane                          |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . C. d         |
|        |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa di Apolliue e Coronide           |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa di Diana                         |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | BC. d          |
|        | Casa d' Adonide   della Regina Carol  |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa d' Ercole ed Augia               |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa del cignale                      |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | CD. d<br>CD. d |
|        | Casa delle Grazie                     | ٠.   |      |     | ٠    | ٠   |    | ٠   | ٠    | *  | ٠  |    | CD. a          |
| lusula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa di Leandro                       |      |      | ٠   | *    |     | ٠  |     |      |    |    |    | CD. e          |
| lnsula |                                       |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
|        | Casa del medico .vgl. S. 353)         |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 102.   | Casa di Francesco 1                   |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . C. f         |
| Insula | IV.                                   |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |
| 103.   | Domus C. Holconii Rufi (vgl. S. 29    | o) . |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    | . C. f         |
|        | Kleines Haus No 3 vgl. 8 272          |      |      |     |      |     |    |     |      |    |    |    |                |

| 104. Domus Mescini Gelonis                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 104a. Kleines Haus No. 4 [vgl. S. 272]                                              |
| 105. Domus Corneliorum                                                              |
| Insula VII.                                                                         |
| 106, Casa di Giuseppe II                                                            |
| Insula VIII.                                                                        |
| 107. Casa dello scultore (vgl. S. 383)                                              |
| 108, Mittelgroßes Haus No. 9 (vgl. S. 281)                                          |
| Regio IX.                                                                           |
| lnsula V.                                                                           |
| 108a. Haus No. 12 (vgl. S. 289)                                                     |
| 105c, Gastwirthschaft                                                               |
| 108d. Haus mit Musenbildern                                                         |
| 198e. Haus mit Nilbildern                                                           |
| 108f. Bäckerei                                                                      |
| 105g. Haus mit dem theilweise erhaltenen Obergeschoss FG. gh                        |
| Insula nova.                                                                        |
| 108b, Casa del Centenario del Fauno ubbriaco, vgl. S. 353) FG. h                    |
|                                                                                     |
| Insula III.                                                                         |
| 109. Domus M. Lucretii (vgl. S. 314) F. g                                           |
| 110. Domus L. Clodii Vari F. g                                                      |
| 111. Vom Erdbeben zerstört und liegen gelassen F. g                                 |
| 112. Bäckerei mit Laden                                                             |
| 113. Desgleichen des T. Genialis                                                    |
| Insula II.                                                                          |
| 111. Casa della fontana d'Amore                                                     |
| 115. Domus T. D. Pantherae                                                          |
| Insula I.                                                                           |
| 116. Domus M. Epidii Rufi (Casa di Diadumeno, vgl. S. 297) D. h                     |
| <ol> <li>Domus Epidii Sabini [Casa del Parnasso] mit dem S. 268 abgebil-</li> </ol> |
| deten Sacrarium                                                                     |
| Regio I.                                                                            |
| Insula IV.                                                                          |
| 118. Domns Popidii Secundi Augustiani   Casa del citarista, vgl. S. 359 CD. h       |
| Insula III.                                                                         |
| 119. Haus des Primipilars Q. Spurennius Priscus                                     |
| 119a. Domus L. Volusii Fansti                                                       |
| 119b, Hospitium des Hermes                                                          |
| 119c. Anderes Ilospitium                                                            |
| Tibe. Andrees Hospitalin                                                            |







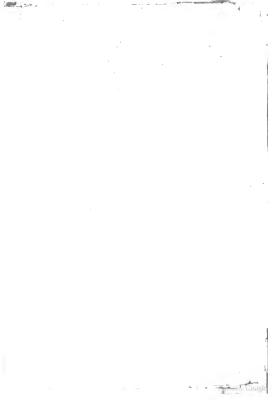





